



15768

## Geschichte

ber

# italienischen Staaten

von

Dr. Seinrich Leo,

Professor ber Geschichte an ber Universitat zu Balle.

Fünfter Theil. Vom Jahre 1492 bis 1830.



Hei Friedrich Perthes.

# iralienischen: Stanten

Too bitting of

the feller ber Gefterast an der understude un er eine

Tinffee Abeil.



Sundand Sundand

#### Dem

Herrn Geheime=Ober=RegierungBrath 2c. 2c.

## Dr. Johannes Schulze

gu Berlin

widmet biefes Gefchichtsbuch

als Zeichen seiner innigen Verehrung und unverbrüchlichen Unbanglichkeit

ber Berfaffer.

# Gefren Gegennes Does Hahren die Grant 10, 10

# Dr. Febannes ischafte

(63) (83)

promet senier will added tomorn

de Peigen france meniges Bereinster und investigation in de la companie de la com

der Bewirfer.

# Single of the distribution of the state of t

had bee Comother bry S.R. the file his wife and

fpriesscher sein Burge, als diese Arbeit von mehreren Seifen eine Wenrischung von Wähnnebn, die von ande ven Geschieberringeren grungeben, die dahm erfahren von er Mar in Vogschungt auf rizen Beil ver Monte grade ihr der nach einige Worke ingenetieren, niem von

the fepherolisas Sulphistiques an dischildren manne Es war meine Absicht eine recht ausführliche Vorrede diesem funften Bande mitzugeben und badurch ben Mangel berfelben bei ben vorangehenden Banben gu erseben. In ihr sollte Rechenschaft gegeben werden von der Unlage diefes Buches, von den benutten Quellen und Sulfsmitteln, von ben 26 = und allgemeineren Unsichten endlich des Verfaffers. Da sich nun aber die Darstellung der letten Sahrhunderte, deren Erlebniffe fo unbedeutend erscheinen, doch mehr in die Lange gezogen hat (weil ber einmal angenommene Grundfat, bis auf einen gewissen Grad auch die Specialgeschichte in diese allgemeine Geschichte Staliens hereinzuziehen, nicht plotlich aufgegeben werden konnte), und da badurch biefer Band ohnehin eine ungebührliche Ausbehnung er= halt, muß eine Vorrede in jenem Sinn, daß sie eine Rechtfertigung ber Arbeit im Einzelnen enthielte, megbleiben. Bielleicht findet sich spater eine Gelegenheit etwas Uhnliches zu geben, die dann in dem Maße er= sprießlicher sein durfte, als diese Arbeit von mehreren Seiten eine Beurtheilung von Mannern, die von anderen Gesichtspuncten ausgehen, bis dahin erfahren hatte.

Nur in Beziehung auf einen Theil der Arbeit habe ich hier noch einige Worte hinzuzufügen, namlich auf ben letten, auf das zwolfte Buch. So wenig ich bem Sinne abgeneigt bin und meiner Erziehung und meinem Glauben nach abgeneigt fein fann, welcher Luther trieb, als er die Reformation begann, fo widrig ift mir boch der Charafter der Zeit, die sich seit der Mitte des sechezehnten Sahrhunderts in kirchlicher und politischer Beise entwickelte. Sie erscheint mir nur als ein fortwahrender Berfall, der, wie alle Entwickelungefrankheiten, ben Ginn zu haben scheint, bag wir, indem wir Theil um Theil das altvolksthumliche Wefen der euro= paifchen Staaten zertrummern feben und in Parteien fur beffen Rettung ober Untergang fampfen, ein flareres Bewustfein barüber gewinnen. Leiber scheint es jene Klarheit werden zu wollen, in welcher wir von dahingeschiedenen Freunden als von verklarten sprechen. Die Grunde anzugeben, aus benen ich glaube, daß in mir diefer Mangel an Sinn fur die neueren und neueften Berhaltniffe entstanden ift, fann hier um so weniger der Ort sein, als es dazu nothwendig ware in kirch= liche und politische Erorterungen einzugehen und zu ver= fuchen einen Standpunct zu begrunden, von dem aus sich mit wissenschaftlicher Berechtigung ber Stab brechen lieffe über die atomistisch = mechanische Richtung in Rirche und Staat, die sich seit ber Zeit mercantiler Politif, ja feit der Reformation immer schonungeloser ent= mickelt bat. Genug, ber Ginn fur eine lobende, freu-Dige Darftellung ber neueren Geschichte, Die Freude baran felbst mangelt mir. Da nun überbies bie neuere Geschichte Staliens ganz im Argen gelegen hat, bis sich Ranke ihrer annahm, ist man hier auch mit ben Quellen und Sulfsmitteln ubel baran, und um Etwas woran man felbstständig Wohlgefallen haben konnte, über diese Zeit zu liefern, wurde ein mehrjähriger Aufenthalt in Italien mindeftens nothig gewesen fein, wozu es an Gelegenheit, zulett auch an Zeit fehlte. Ich gestehe also, daß ich, wenn es auf mich hatte ankommen kon= nen, dies zwolfte Buch nie geschrieben hatte. Allein die Arbeit, die ich im Ganzen übernommen hatte, ließ keine folchen Ausnahmen zu, und da ich nun weder et= was Neues noch etwas Ausgezeichnetes liefern konnte, follte man wenigstens den Vorwurf nicht machen kon= nen, diese Geschichte laffe Etwas von Wichtigkeit vermiffen, was sich bei Muratori und beffen tuchtigem Fortseter Coppi, bei Sismondi oder Lebret finde. Bom Gesichtspunct dieser Art von Brauchbarkeit bitte ich dies zwolfte Buch zu betrachten; es ist zwar auch von Sammers turfifche Gefchichte bei Gelegen= heit der Turkenkriege; es find einzelne Beitrage gur Geschichte diefer Zeit von Ranke und von Raumer, es ist Darus venetianische Geschichte, es sind Napo= leons Memoiren und manches Andere benutzt worden, was in alterer und neuerer Zeit erschienen ift; Die Grundlage der Darstellung bilden aber doch immer jene

genannten allgemeineren Werke, befonders Muratori und Coppi.

Noch habe ich nun der Behörde der königlichen Bibliothek zu Berlin und insonderheit dem Herrn Gesheime = Regierungsrath Wilken für die reiche und stets gleiche literarische Unterstützung, ohne welche mir die Abfassung eines großen Theiles dieses Geschichtsbuches unmöglich geworden sein dürfte, meinen innigsten Dank auszusprechen.

Halle, den 18ten Februar 1832.

Beinrich Leo.

## Inhalt der fünften Abtheilung.

#### Zehntes Buch.

| Sicilien, Sardinien und Corfica.                                                       | J . 9 £ . |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Erstes Capitel. Sieilien.                                                              | Seite     |
| 1. Unter Friedrich von Aragonien                                                       | 1         |
| 2. Siciliens Berfall unter Friedrichs Nachfolgern                                      | 16        |
| 3meites Capitel. Sardinien.                                                            |           |
| 1. Seit der Eroberung durch die Aragonesen bis zum Tode<br>Eleonorens von Arborea 1403 | 31        |
| 2. Sarbinien bis zu ben Zeiten Ferbinanbs bes Ratholischen                             | 37        |
| Drittes Capitel. Corfica.                                                              |           |
| 1. Bis zum Jahre 1336                                                                  | 41        |
| 2. Bis zum Sahre 1425                                                                  | 42        |
| 8. Bis zum Sahre 1492                                                                  | 52        |
|                                                                                        |           |

#### Eilftes Buch.

Geschichte Staliens vom Sahre 1492 bis zum Sahre 1559, oder der Zeitraum der Zerstörung des eigenthumlich = italienischen Staatslebens.

| Erstes Capitel. Karls VIII. von Frankreich Jug<br>nach Neapel und die gleichzeitigen Begebenheiten in<br>Italien bis auf Ferdinands II. Tod im Jahre 1496.                                                     | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Geschichte Staliens von bem Jahre 1492 bis zum Tobe<br>Ferdinands I. im Jahre 1494                                                                                                                          | 62    |
| 2. Bis zum Tobe Ferdinands II. von Neapel im Jahre 1496                                                                                                                                                        | 75    |
| 3. Verhältnisse in Toscana bis zu Savanarolas Tobe im Mai 1498                                                                                                                                                 | 110   |
| 3weites Capitel. Bis zu Beendigung des pisanischen Krieges.                                                                                                                                                    |       |
| 1. Die Schickfale ber italienischen Staaten bis auf bie Be-                                                                                                                                                    |       |
| fangennehmung Lodovicos von Mailand in Novara,<br>April 1500                                                                                                                                                   | 122   |
| 2. Bis zum Abgang König Feberigos aus Neapel nach Sechia im August 1501                                                                                                                                        | 133   |
| 3. Bis zur ganzlichen Bertreibung der Franzosen aus Nea-<br>pel im Julius 1503                                                                                                                                 | 144   |
| 4. Rrieg ber Benetianer mit ben Turken seit 1499, und Fortsegung ber italienischen Geschichte bis zu Ferdinands bes Katholischen Ankunft in Neapel und Bolognas Unterwerfung durch Julius II. im November 1506 |       |
| 5. Geschichte Italiens bis zur Wiederbesegung Pisas burch bie Florentiner im Junius 1509                                                                                                                       | 185   |
| Drittes Capitel. Geschichte Staliens bis zum Tobe Papst Leos X. am 1sten December 1521.                                                                                                                        | (47)  |
| 1. Bis zum Tobe Inlius II. im Februar 1513                                                                                                                                                                     | 208   |
| 2. Bis zum Tobe Leos X. im December 1521                                                                                                                                                                       | 263   |
| 3. Die Entwickelung ber zeichnenden Kunfte in Italien bis zu Leos X. Tode                                                                                                                                      | 307   |
| Viertes Capitel. Geschichte Italiens bis zur Kro-<br>nung Carls V. zum romischen Kaiser am 24sten Fes                                                                                                          |       |
| bruar 1530.                                                                                                                                                                                                    | 323   |

| Inhalts = Uberficht.                                                                                   | XIII        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2. Bis gur Ginnahme und Plunberung Roms burch bas                                                      | Geite       |
| faiserliche heer im Frühjahre 1527                                                                     | <b>34</b> 9 |
| 3. Bis zur Ardnung Karls V. durch ben Papst im Jahre 1530                                              | 385         |
| Runftes Capitel. Bon Karle V. Rronung bis jum                                                          |             |
| Sabre 1559 ober ber Beendigung ber auch auf Italien                                                    |             |
| ausgebehnten Rampfe Frankreichs mit bem habsburgis                                                     |             |
| schen Sause burch ben Frieden von Chateau=Cambresis.                                                   |             |
| 1. Geschichte von Toscana vom Fruhjahr 1530 bis gum                                                    | 440         |
| Jahre 1559                                                                                             | 416         |
| 2. Des oberen Staliens — namlich bes herzogthums                                                       |             |
| von Mailand, ber Fürstenthumer von Piemont, von<br>Monferrat, von Parma und Piacenza, ber Herzogthumer |             |
| von Mantua und Ferrara und der Republiken Genua                                                        |             |
| und Benedig — bis zum Sahre 1559                                                                       | 466         |
| 3. Des füblichen Italiens bis jum Sahre 1559                                                           | 492         |
| 4. Allgemeine überficht bes Ganges ber italienischen Natio-                                            |             |
| nalliteratur seit dem 14ten Sahrhundert bis auf Taffo                                                  | <b>50</b> 8 |
|                                                                                                        |             |
|                                                                                                        |             |
|                                                                                                        |             |
| Zwölftes Buch.                                                                                         |             |
| Gefchichte Italiens vom Jahre 1559 bis auf bie                                                         |             |
| neuefte Beit. Beitraum eines unfelbftftanbigen Staats-                                                 |             |
| lebens in Stalien.                                                                                     |             |
| www.m. Summ.                                                                                           |             |
| Erftes Capitel. Rurze überficht ber politischen Ber-                                                   |             |
| anderungen in Italien bis ju ber Regierung bes Groß-                                                   |             |
| herzogs Leopold in Toscana 1765.                                                                       |             |
| 1. Beranberungen zwischen 1559 und 1600                                                                | 534         |
| 2. übersicht ber mabrend bes 17ten Sahrhunderts Stalien be-                                            |             |
| treffenben Begebenheiten                                                                               | 599         |
| 3. Rurze überficht ber Schickfale ber italienischen Staaten                                            |             |
| von 1700 bis 1765                                                                                      | 709         |

F

| zweites. | Capitel.    | Abriß dei       | r politische  | n Schickfale   |
|----------|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| Italiens | vom Jahre   | 1765 bis        | zum Sahre     | 1830.          |
| 1. Von   | ber Bilbung | einer österreid | hischen Secur | idogenitur aus |

| ,  | tene ten only 2 - se the family to 1000.                  |     |
|----|-----------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Bon ber Bilbung einer ofterreichischen Secundogenitur aus |     |
|    | dem Großherzogthum Toscana im Jahr 1765 bis zu            |     |
|    | bem Gingreifen ber Greigniffe ber frangofifchen Revolu-   |     |
|    | tion in die Entwickelung ber Berhaltniffe Staliens        | 798 |
| 2. | Schickfale Italiens bis zum wiener Congres                | 820 |
| 3. | Rurze Ungabe ber Beranberungen in bem Buftand Sta-        |     |
|    | liens seit bem wiener Congres                             | 946 |

## Zehntes Buch.

Sicilien, Sardinien und Corfica.

## Erstes Capitel.

Gicilien.

#### 1. Sicilien unter Friedrich von Aragonien.

Dhnaeachtet wir die aufferen Schickfale ber Infel Sicilien schon in bem vorhergehenden Buche hinlanglich berücksichtigt haben, kommen wir hier noch einmal auf diese Insel, so wie in ben folgenden Capiteln auf Sardinien und Corfica gurud, weil uns der innere Zustand bieser Lander noch einiger Aufmerksamkeit werth scheint. Es ist mehrfach welthistorische Be= beutung von Gilanden geworben, gewiffe Bilbungssubstanzen ju ifoliren und, mahrend biefelben Substangen fich anderwarts weiter entwickelt haben, ein Bild von ihnen ben fommenden Geschlechtern aufzubewahren: so hat Island lange die aliffanbinavische Bildung isolirt und badurch bewahrt; so bewahrt noch heute Sardinien die Einrichtungen des Mittelalters in aller Scharfe. Bon Sicilien fann bas Gleiche nicht gefagt werden; vielmehr hat diese Insel, die ja auch fast nur wie durch einen Fluß vom Festlande getrennt ift und nach allen Geiten bem Auslande schone Bafen und aus ihrem Inneren herrliche Pro= ducte bietet, nie lange in ein und bemfelben Buftande beharrt; und je großere Aufmerksamkeit uns die fruher von ben Ror= Leo Geschichte Staliens V.

mannen gegründete, von den Hohenstaufen schärfer entwickelte streng monarchische Verfassung des sicilischen Reiches zu verzienen schien, je interessanter muß uns auch noch ein Überdlick der Ursachen und Fortschritte des ganzlichen Verfalles derselben unter den aragonesischen Königen sein, wobei wir noch des Vortheiles eines so durchaus gewissenhaften, gelehrten und geistreichen Führers geniessen, wie der königlich sicilische Historiograph und Professor des öffentlichen Rechts in Palermo, der Abt von S. Maria di Roccadia Rosario di Gregorio ist.

Den ersten Ursprung des Verfalles von Sicilien mussen wir unter der glanzendsten Regierung, unter welcher die Inselze, solange sie ohne Verbindung mit andern Reichen eristirte, gestanden hat, suchen, unter der Friedrichs von Uragonien. Die Sicilianer hatten durch ihre Kraft das angiovinische Joch gebrochen, wurden nun von den Uragonesen aufgegeben und mussten sich durch ihre eigne Energie unter Unsührung des jungen Königes bei ihrer Freiheit behaupten; diese Lage entwickelte in Ullen ein Gefühl so ungewöhnlicher Erhebung, daß nicht leicht ein anderer Fürst, als welcher dies Gefühl getheilt, zum großen Theil durch seinen Muth erst hervorgerusen hatte, im Stande war der Nation als König zu imponiren. Friedrich selbst hatte das Bewusstein, daß er der Nation Ausserich selbst hatte das Bewusstein, daß er der Nation Ausserchtliches verdanke, und sprach dies Gesühl durch die Berpslichtungen, welche er öffentlich übernahm, aus 1).

Sowohl bei der ersten Losreissung der Insel von den Ungiovinen als hernach bei der Behauptung derselben gegen die Ungriffe, welche von allen Seiten auf dieselbe gemacht wurben, hatten die Edelleute und die Stabte den aragonesischen Konigen die wesentlichsten Dienste geleistet; der Einfluß der

<sup>1)</sup> Considerazioni sopra la storia di Sicilia del Canonico Gregorio vol. IV. (Palermo 1807) p. 16. uno prove ed annotazioni p. 3. not. 3. "Adjicimus etiam sponsioni et obligationi praesenti, quod nullum tractatum concordiae, guerrae vel pacis incipiemus, habebimus vel faciemus seu coeptum vel habitum hactenus qualemcunque probabimus vel admittemus cum Papa aut ecclesiae romanae praelato, aut hostibus et impugnatoribus nostris et status Siciliae suprascriptis, sive cum sequacibus et fautoribus eorumdem, absque consensu expresso et aperta scientia Siculorum."

Beifflichkeit trat wegen bes Misverhaltniffes jum papftlichen Stuhl und wegen bes ofters und lange auf ber Infel ruben= ben Interdicts febr gurud. Der Udel aber trat besonders bes= megen noch mehr bervor als bie Stabte, weil fich an ihn vorzüglich bie Ungiovinen immer wendeten, wenn fie fich gur Un= terftupung ihrer Ungriffe im Innern ber Infel eine Partei au machen fuchten. Mit Stadten fonnte man nicht gut geheim unterhandeln; fie lieffen fich auch leichter burch Befagungen und Burgen im Baum halten, und wer fie verführen wollte, muffte fich boch wieder an die in ihnen Ginflugreichsten und Ungesehnsten, an ben Abel wenden. Der Abel erhielt baburch bem von ihm erhobenen und gehaltenen Ronige gegenüber eine fo ftolge, freie Saltung, bag ichon eine febr fraftige Perfon= lichfeit bazu gehorte, neben ihm fich als Kurft Nichts zu ver= geben, wenn die Großen auch nicht burch ben langhingezoge= nen Kriegszustand nicht bloß eine Berechtigung, sondern fogar eine Berpflichtung erhalten hatten, fich mit Schaaren gewaffneter Diener zu umgeben 1). Jebe Parteiung bes Abels mar im Stande fofort friegerische Schaaren in's Feld zu ftellen, und, nicht zufrieden mit bewaffneten Dienern und Sinterfaffen, verbanden fie fich auch noch unter bem Namen von Schutverwandten viele Manner in Ortschaften, welche gar nicht unter abeligen Gerichten ftanden 2). Bon bem Reichthum bes Ubels und ber Stadte ju Friedrichs Beit findet fich in ber Befchrei= bung ber aufferen Erscheinung der Ritter und Ebelfrauen fo= wie ber burgerlichen Bewohner ber Stabte ber vollstandigfte Beleg, und die politischen Pratensionen fanden die reichste Nahrung in dem Borbild der Berfassung Aragoniens, welche befonders ben in Sicilien aufgenommenen fpanischen Ebelleuten fortwahrend vor Augen schwebte. Überdies waren die hochsten Reichswurden, welche unter ben Normannen ofters an Leute geringer Bertunft, aber ausgezeichneter Befahigung gegeben wor=

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. p. 21.

<sup>2)</sup> Gregorio l. c. — "essi ingrandivansi con partigiani ed amici, e sino contro il divieto delle costituzioni creavansi raccomandati e affidati nei luoghi del demanio, i quali con sagramenti di omaggio e di vassallaggio al barone obbligatisi, a favorire i di lui interessi eran pronti" —

ben waren, unter ben aragonesischen Königen immer in ben Handen bes Abels. Der Großjustitiar (maestro giustiziero), ber Großkammerer (maestro camerario) waren in dieser Zeit stets aus der Classe ber Barone, alle Anschrerstellen zur See

und zu Canbe maren mit Ebelleuten befett.

Es war völlig unmöglich, daß ohne das Eingreifen einer überaus kräftigen Persönlichkeit des Königes ein solcher Zustand der Dinge von Misbräuchen und innerer Zerrissenheit freibleiben konnte. Friedrichs Persönlichkeit war den Unsoderungen seines Reiches gewachsen, und sein bald mehr bald minder gewaltsames Entgegentreten war allein im Stande den reichen, stolzen, sehdelustigen Udel in Ordnung zu halten; sein Tod löste dann aber auch die Bande, und bald war die Auslösung, die sich unter ihm vorbereitet hatte, vor Aller Augen.

Auffer ber Macht und bem Stolze bes Abels waren aber bie Wirkungen von noch gang anderen Giften zu bekampfen: Die Beamteten in den Landschaften des Reiches misbrauchten ihre Gewalt für ihre Privatintereffen, waren Geschenken und Beftechungen aller Urt juganglich und benutten besonders ben Untritt ihres Umtes zu mannichfachen Erpreffungen 1). Daß zu den bedeutenderen Umtern überall Leute von Abel genom= men wurden, konnte Friedrich nicht mehr abschaffen; bag er beguterte Manner zu biefen Stellen verlangte, fann eben in bem Intereffe gefchehen fein, bem Reig gur Bestechlichkeit vorbeugen zu wollen. Aufferbem aber verlangte er feierliche Gibe beim Untritt bes Umtes und gab hinreichende Befolbungen, um die Beamteten vor der Versuchung unrechtlichen Gelbgewin= nes zu bewahren. Beibe Mittel konnten nicht viel helfen, wenn einmal die Berdorbenheit überhaupt vorhanden war, und bas Wirksamste blieb immer, die Umtskreise sowie die Umtsgewalt ber Einzelnen zu mindern und burch die Vertheilung an Meh= rere die Controle zu erleichtern und jedes einzelne Ubel in minder großem Umfange brudend zu machen. Statt ber zwei Justitiariate, in welche Sicilien unter Friedrich II. eingetheilt gewesen war, theilte ber Uragonese Friedrich die Infel in vier f. g. valli 2), von denen jede ihren besonderen Justitiar hatte;

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. p. 31. prove ed annotazioni p. 9. not. 2.

<sup>2)</sup> Val di Mazara, Val di Agrigento, Val di Noto, Valle di

aufferdem aber erimirte er fehr bedeutende Diffricte, wie 3. B. ben großen Gerichtssprengel bes Stratigoten von Messina 1), gang und gar von ben Justitiariaten, und theilte bie Untergerichte bei weitem mehr als fruber, indem er sie zugleich in eine weit nabere Begiehung zu ber Magna curia, bem boch= ften Reichsgerichte, brachte, als fruber ber Fall gewesen mar, und ben Juftitiaren bas Recht nahm, gerichtliche Sachen von ben Untergerichten ohne weiteres an sich zu ziehen. Auch die polizeilichen Berrichtungen, Die fruber vielfach mit Gerichtsstellen verbunden gewesen waren, hob Friedrich auf. Die vier Landrichter= ober hoheren Justitiar=Stellen in Sicilien wurden auf diese Beise ein schwaches Institut, bei welchem nicht mehr in großem Umfange Misbrauch von Gewalt moglich war, und spater gingen sie gang ein. Um aber auch die Unterrichter unter gehöriger Controle zu halten, richtete Friedrich einen fort= bauernden genauen Zusammenhang zwischen gewissen Einwohnern jeder Ortschaft und ben bochsten Beborben ein.

Nach ahnlichen Maximen, wie sie hier ber Einrichtung der Zustizversassung zu Grunde liegend erscheinen, mussen früher schon die Finanzbehörden geordnet worden sein. An der Spike der ganzen Finanzverwaltung blieb zwar der Magister segretus regni; aber die Hauptstädte des Reiches, Palermo, Messina und Catania, später auch Spracus, erhielten für sich und ihre Districte eigene Segretien, welche Behörde mit der Obersbehörde des Magister segretus nicht 2), sondern wahrscheinslich unmittelbar mit der Magna curia dei conti zusammenshing. Diese Eremtionen ließ Friedrich, dessen Grundsat überall gewesen zu sein scheint, "dividas, ut imperes," gewiß besteshen, wenn er sie nicht einrichtete; die kleineren Ortschaften

Castrogiovanni e di Demone. Die Bal bi Mazara umfasste alles Land westlich von einer Linie, die von Sciacca über Sambuca, Giuliana, Bizcari, Cacamo nach Termini gezogen wird. Die Bal di Agrigento enthielt die Kuste von Sciacca die Alicata und von Termini die Roccella; die Bal di Noto umfasste den übrigen füdlicheren Theil der Insel die Catania; die Balle di Castrogiovanni den übrigen nördlicheren.

<sup>1)</sup> und gewiß nicht biefen allein, fondern wenigstens die Gerichts- fprengel von Palermo, Spracus und Catania ebenfo.

<sup>2)</sup> Gregorio l. c. provi ed annotazioni p. 11. not. 11.

batten als Kinanzbehorbe einen f. g. Vicesegretus, welche Vicesegreti bann fammtlich unter bem Magister segretus standen. Much die Verwaltungsfreife biefer Finanzbeamteten murden noch beschrankt durch eine Behorde, welche ichon Rarl von Unjou eingeführt hatte. In jeder Ortschaft der Infel hatte Karl einen Magister juratus angesett, um die Berwaltung ber Gerichtsbarkeit, mochte biefe nun koniglich ober abelia ober firchlich fein, ju beobachten. Ronig Jacob fchaffte in allen nicht koniglichen Ortschaften biesen Beamteten wieder ab, ließ ihn aber in den dem Konige unmittelbar unterworfenen mit bem neuen Wirkungsfreis, Die koniglichen Ginkunfte zu verwalten, sodaß also ber Magister juratus nun vielfach bie Thatigkeit bes segretus beschrankte, und in biefer Beife ließ Konig Friedrich die Sache weiter bestehen, bis er die Baillis in ben Stabten fast gang aufhob und an ihre Stelle bie Magistri jurati mit vermehrter Ungahl feste, fodag diefe eine Urt Municipalbeamtete (aber immer vorzugsweise für Berwaltungs= fachen bestimmt) murben 1). Much bies ift eine Seite von Friedrichs politischem Bestreben, daß er in ber Uberzeugung, wie schwer konigliche Beamtete in Ordnung ju halten und zu controliren maren, viele bis babin konigliche in Municipal= beamtete umwandelte, fo 3. B. Die Baillis. Diefe, die Geschwornen, die Notgre und alle andere Municipalbeamtete wurden nun frei von ben ftabtischen Gemeinden gewählt, im= mer im Monat August und zwar im Stadthaufe auf ein Sahr 2); brei Sahre lang nach Niederlegung ihres Umtes konnten fie daffelbe nicht wieder bekleiden. Friedrich war überzeugt, daß bie Gemeinden, wenn sie, wo wirklicher Grund zur Klage vorhanden mar, bes foniglichen Schubes versichert fein burften, ihre Beamteten beffer controlirten, als dies irgend bei konig= lichen Umtleuten moglich ware, und nur die Ortsoberrichter,

<sup>1)</sup> Doch wurden die Baillis nicht ganz aufgehoben, und die Einkunfte bes Königs aus den Gerichten sowie die Gelöstrafen berer, welche die Aufwandsgesetze oder die Gesetz der Nachtpolizei überschritten, blieben unter ber Berwaltung berselben. Gregorio l. c. p. 41.

<sup>2)</sup> Unter Borsis eines besonders zu diesem 3weck vom Konig beauftragten Commistars. Auch behielt sich der Konig die Bestätigung der erwählten ftadtischen Beamteten vor.

bie Justitiare ber einzelnen Ortschaften, zu ernennen, behielt er sich vor, weil diese den Blutbann hatten, und weil schon unzter den normannischen und hohenstausischen Königen immer darauf hingearbeitet worden war, den Blutbann im Lande bloß durch königliche Richter üben zu lassen. Solcher Ortsoberrichzter waren ansangs zur Zeit der Aragonesen nur zwei auf der Insel, einer in Messina und einer in Palermo; die übrigen Ortschaften standen in dieser Beziehung unter den Landrichtern, den Justitiaren, von denen und deren vier Sprengeln schon oben die Rede war; später erhielten aber auch Spracus und Catania solche Ortsoberrichter. So weit ging das Bestreben, die bedeutendsten Communen des Königreiches in ihren Berzhältnissen abgeschlossen hinzustellen, daß Friedrich nach dem Beispiel des Königs Jacob, welcher in Messina einen Appelzlationsrichter ansehte, um die Einwohner von den beschwerzlichen Klagen vor dem höchsten, mit dem Hose ambulanten Reichsgericht der Magna euria zu besreien, dasselbe 1312 in 1312 Walermo anordnete.

Im Gegensatz der Controle, wie wir sie in den einzelnen Kreisen und Ortschaften theils durch bestimmte damit beauftragte Manner theils durch die städtischen Gemeinden geübt sinden, sehen wir dann noch zwei hohe Reichsbehörden mit der obersten Controle beaustragt. Der Giudice della regia conscienza hatte alle Berusungen gegen die Magna curia an des Konigs Statt zu prusen; die Magna curia dei conti hatte in hochster Instanz über die Finanzverwaltung zu wachen.

Wenn wir eben bes Königs Friedrich gedachten als eines besonderen Schützers und Förderers städtisch zorporativen Lezbens und in dieser Beziehung einzelnes in das Beamteten- Wesen Eingreisendes anführten, so mussen wir nur noch bezwerken, daß er überhaupt der Schöpfer eines ganz neuen städtischen Lebens auf der Insel geworden ist. Die hohenstaussischen Könige hatten Alles gethan, die Verbreitung städtisch zepublizanischer Sinnesart, wie sie im oberen und mittleren Italien zu sinden war und ihnen hier soviel Unheil schuf, nach Siectlien zu hindern; und als die Aragonesen in Besitz der Insel kamen, war ein eigentliches Corporationsleben der Städte nicht vorhanden. Friedrich erkannte die ungeheure Wichtigkeit freier

Stådteverfassungen für das Leben der ganzen Nation, und da er sicher auf des Bolkes Anhänglichkeit rechnen durste, brachte er die Schranken für die höchste Gewalt, die sich allemal in einem gesteigerten politischen Leben der einzelnen Städte bilden, nicht in Unschlag. Das Borbild Aragoniens mag auch das Seinige gethan haben, Friedrich freistädtischen Versassungen günstig zu stimmen.

Er fand als Localbehörden aus früherer Zeit in den Stådzten und Ortschaften seines Reiches vor: einen Bailli oder Bailo mit Beisigern oder s. g. Giudici, ausserdem die schon erwähnten Geschwornen oder Giurati. Der Bailo hatte die Administration, Polizei und niedere Gerichtsbarkeit; die Giurati hatten, wie schon bemerkt, nur gewisse Einkünste zu verwalten. Friedrich nun machte diese Beamteten zu städtischen, entzog den Baillis Bieles zu Gunsten der Geschwornen din dildete aus ihnen allen eine Art städtischen Rathscollegiums?). Wahrscheinlich veranlasste er auch die bessere Einzichtung und Sicherung der städtischen Archive, und die Anseichen

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. p. 60. "Prescrisse in prima, che la rendita e il patrimonio tutto alla università appartenente i giurati amministrassero con l'obbligo di curare i beni, i fondi e il danaro del Comune, e col dritto di potere riacquistare qualunque rendita o fondo, che per avventura se ne fosse alienato: parimenti doveasi a quelli dar conto, e riceversene la quitanza del danaro, che al nome del pubblico erasi speso, e poteano per la stessa cagione farne altre erogazioni i giurati, dovendone consegnare il residuo ai lor successori."— Auch die Lebensmittelpolizei und, was damit zusammenhing, die Marktepreisbestimmung hatten die Giurati, sowie die Aussicht über Maß und Gewicht und die Baupolizei. Für die unmittelbare Aussichtsung waren den Giurati eine Art Polizeisergeanten, die Acatapani, beigegeben. — Giurati waren in Palermo sechs, in Messina ebensoviel, in Spracus fünf, in Catania drei.

<sup>2)</sup> Die Giurati hatten nicht eigentlich Gerichtsbarkeit; sobald sie zu Berfolgung ihrer Pslichten einer solchen bedurften, mussten sie sich an den Bailo wenden. Seit dieser ein städtischer Beamteter geworden war, stredten die Städte danach, ihm vom Konig einen republicanischen und specioseren Titel zu verschaffen. In Palermo wurde dem Bailo seit 1322 der Titel pretore zugestanden; in Catania erhielt er den Titel patrizio; n Spracus den senatore.

stellung eines Sekelmeisters (tesoriero), als Unterbeamteten ber Siurati, eines Ruftmeisters und andrer städtischer Umtleute.

Das flabtische Rathscollegium, welches aus bem Bailo, ben Giubici und ben Giurati bestand, hatte in gewiffen Fallen noch eine Unzahl andrer Burger, f. g. Rathleute (consiglieri) berufen, und namentlich mussten bie angesehnsten Rauf= leute und die altesten Burger ber Stadt bann zu Rathe gezo= gen werden (die uomini veterani e mercanti cittadini). Un= fangs war die Ungahl biefer Rathleute burch Friedrich auf zwolf beschränkt: spater wurden sie vermehrt, sodaß sich beren 30 finden, bis im Sahre 1352 ihre Bahl wieder auf 12 beschrankt 1352 Ubelige konnten Friedrichs Unordnung zu Folge in den koniglichen Stadten weder Umtleute noch Rathleute werben, boch finden fie fich als Ortsoberrichter und Stratigoten 1); Die Stadte und Ortschaften in ben Baronien und geiftlichen Berrschaften bilbeten sich allmalig ber Berfassung ber fonig= lichen abnlich, doch blieb immer ihr Bailo in großerer Abhan= gigfeit von bem Berrn bes Ortes.

Durch die Ausschliessung der Stelleute von den städtischen Umtern hatte König Friedrich Bürgerschaft und Abel in seinen Städten sehr schroff einander entgegengestellt; doch waren beide Stände in manchen Ortschaften, wie z. B. in Palermo, von Alters her so in ihren Interessen vermählt, daß das Berbot, welches die Abeligen von städtischen Angelegenheiten entsernte, mehrsach und nachdrücklich wiederholt werden musste; ja man musste später auch alle Schuhverwandten des Abels (raccomandati e afsidati, welche von Stelleuten Unterhalt ober wenigstens Unterstützung erhielten) von der Theilnahme an städtischen Angelegenheiten ausschliessen. Aber seit König Martins Zeiten schien es unmöglich den Sinsluß des Abels auf die Städte

<sup>1)</sup> Doch wohnte ein zahlreicher Abel in ben Stäbten bes Reiches: in Palermo die Abbati, Calvelli, Filangieri, Tagliavia, Amato, Cosmeri, Mostaccio u. s. w.; in Messina die Aussi, Palizzi, Anzaloni, Salelinpipi, Parisi, Lanza u. s. w.; in Catania die Alagona und Montalto; in Lentini die Grasen Garsiliato; in Noto die Landolina, in Piazza die Brancisorti; in Girgenti die Montaperto und Chiaramonti; in Sciacca die Bentimiglia und andre anderwärts; — abgesehen noch von den geringeren Edelleuten aus blosem Ritterstande.

weiter zu verhindern, und auch die sicilianischen Stadte wurs ben bann von abeligen und burgerlichen Factionen zerriffen.

In eben bem Grade in welchem Konig Friedrich bie Stabte begunftigte, mufite er, wenn er confequent fein wollte. zu perhindern fuchen, daß die Barone noch mehr um fich grif= fen, ihre Besitzungen vergrößerten und sich mit Regalien bereicherten; allein in ben Umftanben unter benen er bie Rrone erlangte, lag es, daß er, ba Rarl von Union burch eine Reibe pon Lebnsversprechungen ben ficilianischen Abel auf feine Seite Bu Bieben fuchte, Diefen feinen Gegner wenn nicht an Freigebig= feit zu überbieten, boch fich ihm gleichzustellen suchen musste 1). Allein mit bemfelben Scharfblick, ben er in allen ubrigen Ber= haltniffen bewährte, wuffte Friedrich bald bernach burch ein Geset, in welchem er sich scheinbar bem Abel recht gnabig bewies, bas machtiafte Gegengewicht gegen ben übermäßigen Unwachs ber abeligen herrschaften anzubringen: er erlaubte namlich bie Beraufferung ber Leben burch Rauf, Schenkung, Taufch ober Berpfandung bei Lebzeiten ober im letten Bil-Ien, ohne daß ber konigliche Confens weiter bagu nothwenbig war, solange bie Berausserung nicht an bie Rirche ober an Beiftliche ftatthatte. Rur muffte, fobalb die Beraufferung gegen Gelb gefchah, ber Behnte bes Raufpreifes an ben Fifcus gezahlt werden, und ber neue Besiger muffte innerhalb eines Sabres die Lehnshulbigung leiften, auch alle andern Dienfte und Abgaben halten und geben wie fein Borganger.

Die Lehnsbienste wurden, im Ganzen nach altem Herkommen, von Friedrich sehr genau bestimmt. Ausserhalb bes Königreiches und länger als drei Monate nach einander brauchte

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. p. 95. 96. "Egli è certo, che apparisce in quel tempo ingrandito lo stato feudale e moltiplicate le baronie e danno a vedersi baroni e conti padroni di amplissime e popolose signorie." Francesco di Bentimiglia, Graf von Gerace, besaß die Herrsschaften Pollina, Castelbuono, Golisano, Grattieri, S. Angelo, Malvicino, Tusa, Caronia, Castelbuccio, S. Marco, delle due Petralie, Gangi, Sperlinga, Pettineo, Bilici, Fisauli und della Gristia. Matteo dei Palizzi desaß Noara, Tripi, Militello, Caronia und Palizzi oder Saponara; sein Nesse Francesco hatte Capizzi, Cerami, S. Pietro sopra Patti, Bavoso, S. Undrea und Monasteri; und in ahnlicher Weise waren die andern Barone reich begütert.

kein Lehntrager ben Heerdienst auf eigne Kosien zu leisten; wollte der König dann das Heer noch beisammenhalten, so musste er Sold und Unterhalt gewähren. Nur in ganz bestimmten Fällen war es den Vasallen ersaubt den Heerdienst durch Stellvertreter versehen zu lassen oder ein Abkommen zu zahlen 1), und um die Dienste sowohl als die Abkommen sowie andre Abgaben gerecht und billig bestimmen zu können, ward eine neue Lehnsmatricul angeordnet 2).

Einen fortwährenden Kampf mit den Ebelleuten hatte Friedrich hinsichtlich der ganz untergeordneten Interessen des Lebens zu bestehen. So verlangten sie z. B., die Producte ihrer Güter sollten auf den Märkten zuerst verkauft werden, und erst nachdem sie Abnehmer gefunden hätten, sollten auch nichtadelige Verkäuser ihre Waaren ausstellen dursen; sodann hatten viele Edelleute in ihren Herrschaften besondres Gemäß eingeführt, und verlangten danach die Leistungen der Untersthanen; andre verlangten von ihren Unterthanen ganz neue Abgaben. Allen solchen Misbräuchen musste mit Gesehen und Einrichtungen begegnet werden. Am meisten machten die Misbräuche in der Justiz, soweit diese den Edelleuten überlassen war 3), zu thun.

In ben bedrangten Lagen, in welche Friedrich trot feiner geistigen Tuchtigkeit burch die Stellung feines Reiches ofters,

- 1) Doch foberten die Konige zuweilen ausbrucklich bloß ein Gelbabkommen (addoamento) von ihren Lehnleuten und forgten mit diesem Gelbe anderweitig fur die Kriegführung.
- 2) Gregorio l. c. p. 108. "ordinò adunque il re aragonese una nuova descrizione non che di tutti i feudi, ma di coloro che possedeanli e ne volle ancora notata l'annual rendita," —
- 3) Die apanagirten Glieber ber königlichen Familie hatten in ihren Herrschaften auch die Eriminaljustiz. Auch Blasco di Alagona erhielt den Blutdann in Naso, als ihm Friedrich 1297 Schloß und Ort schenkte, und sein Beispiel bewog Undre Uhnliches zu erstreben. Ohngeachtet Friedrich im Ganzen an dem Grundsach hielt, daß der Blutdann ein Regal sei, welches dem Abel nicht zugestanden werden durse in seinen Herrschaften, sieht man doch bald die Chiaramonti in Besis desselben in den Grafschaften Ragusa und Modica, die Montecateni in der Grafschaft Ugosta und Undre anderwärts. Später kamen noch häusiger solche Eremtionen von den königlichen Blutbannrichtern vor.

noch mehr bie anbern aragonesischen Konige famen, reichte bas in Ordnung Salten ber einzelnen Ortichaften und Berren nicht aus: Die Unterfiubung und Ginstimmigkeit ber gangen Ration muffte auf eine bestimmtere Beife und um fo mehr gewonnen werben, als bie alte Kinangverfaffung burch Beschrankung ber Steuer= und Beben = Foderungen auf gemiffe Falle von Ronig Sacob, Die Eremtionen vieler einzelner Stabte und Individuen von gewiffen birecten und undirecten Abgaben burch fast alle Ronige manche Lucke in die fruberen Ginkunfte ber Regierung in Sicilien geriffen hatten, Die Beitumftanbe aber Freigebigkeit gegen bie Großen bes Reiches zur Pflicht machten, und Gelb Bezahlung von Golbnern und überhaupt zur Rriegführung gegen die Angiovinen und ihre Berbundeten als durchaus noth= wendig erscheinen lieffen. Das Organ aber, burch welches eine groffartigere Unterftugung ber Nation gewonnen werden konnte und gewonnen murbe, maren die Parlemente ber Infel. Um aufferordentliche Beifteuern als etwas burch bie Landes= noth bem Bolke gur Pflicht Gemachtes zu erlangen, war es nothwendig, bag bas Bolf burch feine Bertreter die allgemeine Landesnoth anerkannte. Um in Fallen ber Erledigung bes Thrones fur die rechtmäßige Sandhabung der hochften Gewalt, alfo bie Beftellung eines Bicekonigs ju forgen, um Ronige felbst anzuerkennen, mar eine folche Behorde wie die Stande bes Reiches, Die Corti generali, burchaus nothwendia.

Solange die normannischen Fürsten über Sicilien geboten, wurden die Parlemente nur von Pralaten und Baronen besucht. Erst Friedrich II. gab auch den städtischen Communen das Recht die Ständetage durch Deputirte zu beschicken 1). Die aragonesischen Monarchen Siciliens hielten nie einen Reichstag, bei welchem nicht auch die Syndici (Sindaci) der Städte zugegen gewesen wären, sodaß also unter dem aragonesischen Friedrich schon alle drei Stände in bestimmter Weise bei den Parlementen ihre Vertretung sanden 2). Von den Städten

<sup>1)</sup> S. oben Abtheil. II. S. 335.

<sup>2)</sup> Wir theilen hier ein Einberusungsschreiben ber Abgeordneten ober Syndici von Spracus zu einem Ständetag durch den aragonesischen Friedrich mit (Gregorio l. c. prove ed annotazioni p. 54. not. 61.): Fridericus Dei gratia Rex Siciliae bajulo, judicibus, juratis et uni-

und Ortschaften schieften naturlich nur diejenigen Abgeordnete du den Parlementen, die unmittelbar unter dem Konige stanz den und nicht schon durch irgend einen Baron oder Pralaten als vermittelnden Oberherrn vertreten waren.

Unter den spåtern aragonesischen Königen, namentlich unter Martin und Alfors, sinden sich bei der Bersammlung und Berhandlung der Stände einige Formen, die aus Aragonien entlehnt, dann stets den sicilianischen Parlementen eigen blieben; wahrscheinlich fanden sie auch schon unter den ersten aragonesischen Regenten statt, nur haben sich für die Zeiten vor und unter Friedrich noch keine bestimmten Belege erhalten. Die drei Stände nämlich erhielten in Sicilien wie in Aragonien den Namen Bracci, und wahrscheinlich fanden die Berathungen damals wie in den spätern Zeiten getrennt bei jedem Stande einzeln statt. Der König erössnete die Ständeverssammlung mit einer Rede, wobei alle drei Bracci zugegen waren; die Prälaten und Barone nahmen die Size ein zu den beiden Seiten des Thrones; die Syndici der Communen sasen dem Könige, der dabei die Insignien seiner Würde trug, gegenüber.

versis hominibus civitatis Syracusarum, fidelibus suis, gratiam suam et bonam voluntatem. Quia pro tranquillo et quieto statu fidelium nostrorum Insulae nostrae Siciliae, circum quem curas et sollicitudines nostras benigne convertimus totisque conatibus adhibemus, generale colloquium in die proximi futuri festi Epiphaniae Domini apud Heracleam celebrari providimus, in quo sindicos civitatum, terrarum et locorum famosiorum Siciliae volumus esse praesentes, fidelitati vestrae mandamus, quatenus statim, receptis praesentibus de melioribus et sufficientibus vestrorum sindicos duos idoneos utique ac fideles nostros unanimiter et concorditer eligatis et approbetis ac electos et approbatos, omnium vestrum auctoritate suffultos cum decreto electionis et approbationis eorum ad nos apud dictam terram Heracleae eo tempore transmittatis, quod ibi eos simul cum aliis aliarum civitatum, terrarum et locorum sindicis die festivitatis praedictae in dicto colloquio infallibiliter habeamus. Quibus sindicis vestris competentes expensas eorum proinde de quacumque pecunia universitatis vestrae tribuatis aut tribui faciatis; et si defectu ejusdem pecuniae nullas sibi expensas feceritis exhiberi, id nobis, mittentes ipsos ad nos ut supra, vestris literis intimetis, ut, quemadmodum iidem sindici expensas hujusmodi habeant, nostra provideat et praecipiat Celsitudo. Dat. Panormi sub parvo sigillo secreto V. Decembr. XII. Indict.

Die Geiftlichkeit, von ber wir bis jest noch fast gar nicht als von einem befonderen Stande gesprochen, hatte in Calabrien und Sicilien feit ben Beiten bes normannischen Grafen Roger von Sicilien eine febr eigenthumliche und von der in anderen gandern abweichende Stellung. Papft Urban II. nam= lich hatte Roger mit ber Bollmacht eines papftlichen Legaten ausgestattet, fodaß er und die weiter von ibm bamit Beauf= tragten in allen Ungelegenheiten entscheiben konnte, Die sonst (in ber Form von Appellationen an den papftlichen Sof) an bie Legaten gebracht zu werben pflegten. Diese Bollmacht war in Beziehung auf Sicilien auch allen Nachfolgern Rogers ge= blieben und mar ihnen von ben Papften wenigstens in allen friedlichen Bertragen immer von neuem als besondere Prarogative ber Monarchie und Rirche Siciliens beftatigt worben 1). In bem Bertrag, welchen Papft Sabrian im Jahre 1156 mit Ronig Wilhelm ichloß, wurden diese geistlichen Prarogativen ber Regenten von Calabrien und Sicilien zum Theil auf die Insel Sicilien beschränkt 2), und bagegen bas Recht bes Ronigs, folche Pralaten, welche von ben Caviteln gewählt wur= ben, aber bem Ronige feind, an ihm Berrather ober ihm auch bloß zuwider maren, nicht zu ihren Stellen zu laffen, auch auf Upulien ausgebehnt. In dieser Gestalt kamen die kirchli= chen Borrechte Siciliens bis auf Friedrich II., beffen Mutter Constanze sie in ben f. g. vier Capiteln (de electionibus, de legationibus, de appellationibus, de conciliis) von Innocens bestätigt erhielt. Innocens versuchte bann zwar die Frei=

- 1) Gregorio l. c. vol. II. p. 235. "Quando papa Lucio II. venne a concordia col re Ruggieri nel 1144 a maggiormente stabilire ciò, che era stato conceduto da Urbano, gli accordò l'anello, i sandali, lo scettro, la mitra e la dalmatica, e che non potesse inviar nel reame per legato se non colui, che Ruggieri volesse." Dieser geistliche Schmuck wurde von den Konigen von Sicitien als auszeichnender Ornat gesucht.
- 2) Gregorio l. c. p. 236. "Per la Sicilia fu stabilito, che se il papa ne chiamasse qualche persona ecclesiastica, potesse il re Guglielmo e i suoi successori farla restare e ritenere tutti coloro che stimeria dover ritenere, e intorno alle appellazioni e al potere mandar legati in Sicilia fu convenuto che sarebbero permessi a sola petizione del re e dei suoi eredi.

beiten ber Rirche Siciliens ju vernichten; boch hatte fein Berfuch feinen weitern Erfolg, benn auch die hohenstaufischen Re= genten wufften fich bei biefen Rechten in Sicilien zu erhalten. 2113 aber Karl von Unjou ben sicilianischen Thron burch die Gnade bes Papftes erhielt, follte er fich in die Befebung ber geiftlichen Stellen nur in fehr eingeschranktem Mage mifchen burfen; papftliche Legaten follten wieder nach Sicilien fommen, und Berufungen unmittelbar an ben papftlichen Sof wieber ftatthaben; Die Geiftlichkeit follte wie in anderen gandern ber fatholischen Christenheit so auch in Sicilien fast gang von ber weltlichen Gewalt befreit und namentlich ben Abgaben und untergeordnetern Behorden nicht unterworfen fein. Allein fo= bald Sicilien sich vom angiovinischen Joche freigemacht und unter bas aragonesische Furstenhaus gestellt batte, borten auch alle biefe papstlichen Pratenfionen auf irgend eine Wirkung gu haben, benn folange die aragonischen Ronige ihr Reich nicht von der Kirche zu Leben trugen, dachten fie nicht baran Etwas von den alten Freiheiten beffelben bem Papfte gum Opfer gu bringen. Much als Papft Bonifacius ben Bertrag von Caftronuovo 1) genehmigte, machte er keinen Bersuch ihm einen Artifel beigufugen, der die firchlichen Berhaltniffe auf ber Infel hatte andern konnen. Friedrich, aufferdem daß er ber Bort aller italienischen Reger, Chibellinen sowohl als Pateriner, wurde, handhabte auch die ben fruheren normannischen und hohenstaufischen Fürsten von Sicilien in Beziehung auf die Beiftlichkeit zugestandenen Rechte, ohne fich burch irgend Etwas babei ftoren zu laffen.

Noch zu gedenken ist bei Gelegenheit der sicilianischen Rirche einer eigenthumlichen Pralatur, des Capellano maggiore. Schon unter den normannischen Fürsten war in Palermo diese Stelle gestistet worden für einen Geistlichen, der der königlichen Capelle vorzustehen hatte; die Diöces dieses Pralaten ward aus allen Capellen in und bei den königlichen Palasten, in und bei den Palasten der Glieder des königlichen Hauses und in und bei den Burgen des Königs oder den von dem König sich besonders reservirten Ortschaften gebildet. Viele

<sup>1)</sup> S. Abtheil. IV. S. 645, ber Bertrag vom 19ten Aug. 1302.

militarisch wichtige Stabte, die die Konige spater unmittelbar an sich zogen, wie z. B. Friedrich II. mit S. Lucia in der Dioces von Patti, die Aragonesen mit Calascibetta in der Dioces von Catania thaten, wurden ihren bisherigen Bischosen entzogen und dem Capellano maggiore, einem der ersten Praslaten des Reiches, untergeben.

Indem wir so die Verhaltnisse Sieiliens unter dem Aragonesen Friedrich dargestellt, haben wir weniger auf jene Bestimmungen allein Rucksicht genommen, welche bald nach Friedrichs Thronbesteigung gegeben wurden '), obgleich sie Grundlage des ganzen öffentlichen Zustandes unter diesem Könige bildeten, als vielmehr überhaupt auf die Erscheinung der ständischen und Staats-Verhaltnisse unter der ganzen Regierung dieses Königs.

#### 2. Siciliens Verfall unter Friedrichs Nachfolgern.

Nicht so rasch brachen die Keime des Verderbens, die schon gu Friedrichs Beit in ben Berhaltniffen Siciliens, besonders in der hoben, fast fürstlichen Stellung mancher Kamilien bes Abels und in einer Befreiung ber Stabte, wie fie nur bei fo kräftigen Konigen wie Friedrich unschädlich, bann aber auch für das ganze Leben bochst forderlich mar, gegeben waren, an bas Tageslicht hervor, als man wegen der personlichen Unbe= beutendheit seines nachsten Nachfolgers hatte erwarten follen; benn wenn auch die Factionen der Palizzi und der Bentimi= glias mancherlei Berwirrungen stifteten, hielt ber Großkangler Damiano be' Palizzi boch, eben weil er in fo hohem Grade bie Gnade des Konigs besaß, das Reich übrigens in leidlicher Ordnung. Dur schalteten Die machtigsten Kamilien mehr und mehr willkurlich in ben Gewalten, die ihnen burch die ersten Reichsamter, welche Glieder von ihnen verwalteten, zugetheilt waren; besonders war dies der Fall, seit der Bergog von Ranbazzo als vormundschaftlicher Regent auftrat 2). Schon Fried-

<sup>1)</sup> S. oben Abtheil. IV. S. 639., wo auf bas gegenwartige gehnte Buch verwiefen worden ift.

<sup>2)</sup> S. Abtheil. IV. S. 661.

rich batte in feinen letten Jahren, um einzelne Familien recht fest an sich zu ketten, erbliche Unspruche auf gewisse bobe Umter ertheilt 1). Die Erblichkeit folcher Stellen ober wenig= ftens bie Besehung berfelben mit Gliebern berfelben Ramilien murbe immer festere Sitte; wie bies ja ein Punct ift, auf welden allezeit und in allen Landern ber Sofabel bingearbeitet bat. Sogar folche Stellen wie die bes Juftitiars von Palermo. welche alle Sahre neu befett werden follten, wurden bies im= mer mit berfelben Person, ja sie wurden bie und da erblich 2). Dies Keftwurgeln ber abeligen Familien in gemiffen Umtern lief fie auch fur Leute burgerlichen Standes als feftere Un= haltepuncte erscheinen; man rechnete nun barauf, fur Dienste, Die man unter einem Chefbeamteten leiftete, burch beffen Sohn ober Bermanbten, wenn er nachfolgte, belohnt zu werben, und man gewohnte fich bas, mas man in irgend einer amtlichen Stellung vollbrachte, mehr anzusehen als vollbracht im Interesse feines Chefs als bes Staates überhaupt. Daburch und burch Die Schutvermandten bes Abels unter ben Burgern ber Stabte wurde die Berriffenheit Siciliens in Factionen des Ubels nach bem Tobe bes Herzogs von Ranbazzo 3) eine allgemeine, auch

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. p. 163. "Questa non buona usanza cominciò sin dai tempi del re Federico: avendo egli conceduto a vita l'ufficio di gran Camerario al conte di Geraci, gli accordò parimenti nel 1336, che dopo la sua morte gli succedesse in quella carica il suo primogenito, anzi gli diè facoltà, che ei viventi vel potesse sostituire." Die Familie Doria, aus welcher querst ein Glieb unter Friedrich Großadmiral geworden war, gab in dieses ersten Corrados beiden Sohnen, Rasaello und Ottobuono, dem Reiche noch zwei Großadmirale.

<sup>2)</sup> Giovanni be' Chiaramonti, Graf von Caccamo (von einer anberen Linie als der gleichnamige Graf von Modica, welcher von Friedrich geächtet wurde, s. Ubtheil. IV. S. 657.), verwaltete lange unter Friedrichs Regierung das Justitiariat von Palermo; König Pietro gab ihm 1337 die Bollmacht, sich bei Abwesenheiten durch seinen Sohn Manfredi vertreten zu lassen; und dieser trat, als Giovanni 1339 starb, an dessen Stelle und verwaltete das Justitiariat dis zu den Zeiten der Regentschaft des Herzogs von Randazzo, in welchen er einen solchen Einsluß auf die Stadt hatte, daß sie ganz seiner Leitung solgte.

<sup>5)</sup> S. Abtheit. IV. S..678. Die Chiaramonti, welche ber einen ber abeligen Factionen ben eigentlichen Ruchalt bilbeten, waren bis 1342 Leo Geschichte Italiens V.

bie burgerlichen Rreife ergreifenbe Berruttung. Wir haben bie Sauptresultate biefes Factionenkampfes bereits im vorhergeben= den Buche angegeben. Konig Luigi fam bis zu feinem Tode im Sabre 1355 nie ju mannlichem Befen; fein Bruber und Rachfolger Feberiao bieg zeitlebens (er ftarb 1377) ber Ginfaltige; unter folden Konigen muffte fich bie begonnene Berruttung nur weiter entwickeln. Faft gang borte bie bobere Leitung ber Reichsangelegenheiten auf, als nach Teberigos Tobe Artalo von Alagona, felbft ein Parteihaupt, fur Feberigos unmundige Tochter Maria als Regent auftrat und fie einem Gliede bes viscontischen Saufes von Mailand zu vermablen gebachte. Nachdem Moncaba die Erbin bes Reiches ben Uragonefen übergeben hatte, waren bie beiben machtiaften Familien, Die Chiaramonti und die Alagona, im Grunde Berren ber Infel; Manfredo be' Chiaramonti und fein Cobn Undrea nach ibm hatten auffer ihren Berrichaften und Umtern auch Dalermo und bie Bal bi Maggara gang ju ihren Winken. Den Magonas gehorchte fast bie gange Bal bi Roto und ein Theil ber Balle bi Caftrogiovanni; namentlich folgten ihnen in diefer

in zwei Linien getheilt gemefen, in bie von Mobica und in bie von Caccamo: jene befaß bie Berrichaften von Mobica, Ragufa, Scioli und Chigramonte in ber Bal bi Roto; biefe befaß Caccamo, Mifilmeri, Det= torano, G. Giovanni und Burgifilaci in der Bal bi Maggara, und Realmuto, Siculiana und Favara in der Bal bi Agrigento. Der Erbe aller biefer Berrichaft zufammen war 1342 Manfredi Graf von Caccamo, Juftitiar und fonigl. Capitan von Palermo, Großfenneschall bee Reiches. Sein Bruber Jacopo war Befehlehaber in Nicofia; fein Bruber Feberigo in Birgenti; fein Bruber Urrigo hatte ein hobes Umt bei ber Finangverwaltung; ein naturlicher Sproß bes diaramontischen Saufes, ber auch Manfredi hieß und mit einer Grafin von Garfiliato verheirathet mar, war Befehlshaber in Leontini und Spracus. - Belafco von Alagona bagegen, ber Graf von Miftretta, befaß bie Berrichaften und Guter Miftretta, Pettineo, Raitano und Sparto; ferner Butera, Raro, Delia und Rafo; er mar Großjuftitiar; zu ihm hielt Ramondo Peralta Graf von Calatabellota; Guglielmo Moncaba, Graf von Agofta; Arrigo Ruffo, Graf von Midone. Diefe f. g. catalanifche Partei, unter beren Sauptern nur ber Graf von Mibone und wenige Unbere sicilianischer Abkunft waren, fcuite fich vorzuglich mit fremben Golbnern, ba bas Bolt boch am meiften ben Chigramontis anbing. Die ficilianischen Ramen ber beiben Factionen maren: la parzialità Latina ober Italiana, und la parzialità Catalana.

Zeit Messina, Milazzo, Siracusa, Noto, Lentini, Mineo, Sciacca, Castrogiovanni, Catania, Taormina und Randazzo. Die städtischen Gemeinden waren durch die Verhältnisse ihrer Bürger zum Abel so in den Kamps mit hereingerissen, daß ihre freien Versassungen in keiner Weise eine Macht entstehen liessen, von wo der Abel håtte zur Ordnung verwiesen werden können; vielmehr erschienen die Städte überall vom Adel abshängig und mit ihm in demselben Interesse. Der Einsluß der Geistlichkeit war ganz unbedeutend 1), da die bedeutendsten Prälaten ebensalls völlig im Parteiinteresse waren. Die sicitianischen Tetrarchien 2) schienen endlich den Zustand wie er sich in der Zerrüttung gebildet hatte, gesetzlich siriren zu wolzlen, bis 1399 Martin in Besis des Reiches kam, und nun die Verhältnisse, wie er sie eben vorsand, sich allmälig wieder monarchisch ordneten.

Ehe nun Martin zur Regierung gelangte, war es dahin gekommen, daß die Großen die königlichen Einkunfte an sich gerissen, königliche Städte wie die ihnen herrschaftlich untersworsenen behandelt, in den Districten, wo sie geachtet wurden, eignes Geld geprägt hatten i. Das Kriegs: und Fehde: Recht übten sie zuleht, als hätten sie es von Gottes Gnaden erworzben, und mit auswärtigen Regierungen unterhandelten sie wie selbständige Fürsten. Ja unter einander verglichen sie sich mehr als einmal tractatenmäßig über die Vertheilung der Rechte und Besitzungen, die sie der Krone entrissen hatten. König Federigo der Einfältige bestätigte und publicirte sogar einen solchen im October 1362 abgeschlossenn Vertrag, in welchem 1362 die Unmaßung der Ventimiglia und Chiaramonti so weit ging, daß sie sich die eigne Ernennung zweier Beisiger der Magna curia ausbedungen 4); und dies war nicht der unbedeutendste

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. vol. V. p. 17 sq.

<sup>2)</sup> S. Abtheil. IV. S. 692.

<sup>3)</sup> Dies Lestere that fogar noch bei Konig Luigis Cebzeiten im Jahre 1354 Jacopo be' Chiaramonti in Nicosia unter eignem Namen.

<sup>4)</sup> Gregorio vol. V. p. 25. — "acciochè fosse provveduto agl' interessi del lor partito, essendo gli altri due giudici dipendenti certamente dalla fazione contraria.

Schritt unter benen, mit welchen er seine eigne Wurde preiszgab und seine unglaubliche Schwäche verrieth. Als er nach 1374 seiner Krönung zu Palermo (am 11ten September 1374) es unternahm seine königlichen Rechte wieder an die Krone zu bringen, war es ein Unterfangen das bei bloßen Worten blieb. Das wohlgeordnete Beamtetensystem der Normannen und Ho-

benftaufen mar unwiederbringlich gerftort. Die Umtsthatigfeit ber Justitiare war faft allenthalben baburch unterbrochen ober beeintrachtigt worben, bag mahrend ber burgerlichen Unruhen in ben einzelnen Ortschaften Gbelleute ju Militairgouverneuren, Befehlehabern ober Capitanen ernannt wurden und in biefer Gigenschaft jugleich bie Crimi= nalgerichtsbarkeit ubten; was aber einigen in biefer Beife als fónigliches Umt (capitania a guerra con la cognizione delle cause criminali) übertragen warb, maßten fich bie übrigen Barone in ihren herrschaften sofort als ihnen eigen gehorende Gewalt an 1). Das lette Mal wo einer ber vier gandrichter ober Justitiare Siciliens genannt wird, ift 1374, wo Ruggieri Spataforta, Baron bella Roccella, fur 400 Ungen bas Jufti= tiariat in der Balle di Castrogiovanni erhielt. 216 es spater Ronig Martin versuchte, Die Landrichteramter wiederherzustel= len, waren fie boch nur ein fcmaches Institut in Bergleich mit bem mas fie fruber gewesen und fast nur Titel. Die Municipalitaten hatten zwar ihre Form behalten, aber ba bie Bahlen zu ben Umtern durchaus von ber herschenden abeligen Partei ober Familie abhingen, waren fie ebenfalls gang in ben Sanden ber Barone; Konig Martin fand fast feine Spur mehr ber alten freien Bableinrichtungen, wie fie Friedrich fo bestimmt angeordnet batte. Stadte bie sich fur bie bem Konig

<sup>1)</sup> Appellationen an bie Magna curia horten fast ganz auf, theils ba die Gerichtsbarkeit in usurpatorischer Weise geübt ward, theils auch weil jene Capitanien mit so ausgebehnter Bollmacht ertheilt wurden, daß Appellationen nicht stattsinden dursten. Gregorio l. c. p. 41. — Die Criminalgerichtsbarkeit wurde in dieser Zeit dem Abel auf seinen Gutern auch zuweisen verliehen; so z. B. dem Grasen Federigo de' Chiaramonti auf Lebenszeit in der Grafschaft Modica. Die Barone ordneten zuweisen auf ihren Gütern die Instanzen der Gerichte, als wären sie selbst Könige, und liessen die Appellationen an sich selbst gehen. Gregorio l. c. p. 45. 46.

entgegengesetze Abelsfaction erklarten, verjagten oft ben königs lichen Capitan und setzten sich selbst einen Baron als solchen, der zu der begünstigten Faction gehörte. So entstanden allsmälig Verhältnisse der königlichen Städte, durch welche sie wie eigne Herrschaften des Abels wurden, s. g. Rettorie. Ganz Sicilien löste sich im Grunde in Baronien auf. Wie usurpastorisch aber die Barone in Beziehung auf die Gerichte versuhren, ebenso in Beziehung auf Geldleistungen. Sie soberten die mannichsaltigsten Steuern und auf die gewaltthätigste Weise, sodaß es zuweilen zu bewassneten Empörungen ihrer Unterthanen fend 1). Aber nicht bloß ihre Unterthanen, sondern, wo sie sich die höhere Gewalt in königlichen Ortschaften angemaßt hatten, auch diese wurden auf das willkürlichste bedrückt 2).

Um biefen Buftand ber Dinge zu behaupten, auch als Pring Martin von Aragonien fich ruftete, fein Recht mit Gewalt ber Baffen geltend zu machen 3), famen am 10ten Julius 1391 1391 alle Großen ber Infel, wie getrennt fie auch bie lette Beit in Kactionen gemesen maren, in Castronuovo gusammen, beschworen eine gemeinsame Gibsgenoffenschaft und erklarten jeden Bertrag und jebe Unterhandlung fur nichtig, welche Einzelne von ihnen bereits mit Martin eingegangen waren. Maria fei ihre rechtmäßige Ronigin, aber fie fei widerrechtlich mit Pring Martin vermahlt und die Che fei nichtig, weil ein schismati= scher Papft die Erlaubnig bagu gegeben habe; auch Maria aber fei als nichtfrei zu betrachten, folange fie fich in ben San= ben ber Aragonefen befinde; auch um bie Religion ber Infel nicht in Gefahr zu bringen, wolle man fich Martin, ber einem falschen Papft anhange, widerfeten. Bald nach ber Stiftung Diefer Gidsgenoffenschaft hatte bes Papftes im vorhergehenden Buche erwähnte Unordnung ber Tetrarchien ftatt; boch binberte jene Berbindung von Caftronuovo viele Einzelne von ben Großen der Insel nicht an fortwahrenden Unterhandlungen mit

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. p. 49.

<sup>2)</sup> Gregorio p. 51. "Non solo i baroni vi (in ben föniglichen Drtschaften) usurparono i proventi tutti spettanti al fisco e delle gabelle e delle tratte e delle segrezie, ma opprimevano ancora il popolo con ogni maniera di angarie e di monopoli."

<sup>3)</sup> S. Abtheil. IV. S. 692.

bem König Martin, und als ber Prinz Martin am 22sten 1392 Marz 1392 nach ber Insel Favignana und bald nachher nach Trapani kam, ward er ohne Hinderniß in die Stadt aufgenommen, welche ber erste Unhaltepunct für seine Herrschaft auf der Insel wurde. Die Hauptpuncte von Martins Geschichte bis 1399 sind bereits früher angegeben 1).

Bon Wichtigkeit fur ben Buftand ber Infel mabrend Martins Regierung waren befonders zwei Parlemente, Die er be= rief. Das erste zu Catania noch im Jahre 1396, in einem Beitpunct, wo ber Wiberstand ber bem Konige feindlichen Partei schon größtentheils besiegt mar; bas zweite zu Spracus im Ocrober 1398, welches bann einen eigentlichen Friedenszustand wieder einleitete. Muf jenem trat sofort Martin, fraft feiner toniglichen Majeftat, wieder als Gefetgeber auf; in Gegen= wart ber Pralaten, Barone und ber Stadtedeputirten gab er zwolf f. g. Constitutionen, durch welche er die Krone wieder mit den ihr eigenthumlich gehorenden Rechten auszustatten hoffte. Er bestätigte in ihnen ben gangen Rechtsqustand, wie er unter Friedrich bem Uragonesen stattgefunden batte, und reclamirte bie inzwischen von ben perschiedenen Standen bes Reiches (benn auch Pralaten und Stabte batten an fich geriffen soviel als moglich) ufurpirten Regalien. Die Beamtungen follten wie zu Friedrichs Zeit bergestellt, Die Geiftlichen gegen Unmaßungen ber weltlichen Umtleute geschütt, ber Curs ber fo= niglichen Mungen follte geregelt werben.

Drei folgende Constitutionen hatten den Zweck, auch die städtischen Ungelegenheiten wieder ganz auf den Fuß wie unter Friedrich zurückzubringen, und namentlich die Umter des Stratisch von Messina und des Pretore von Palermo 2) sollten

<sup>1)</sup> S. Abtheil. IV. S. 696.

<sup>2)</sup> Stratito hieß in Palermo noch von alter oftromischer Beit her ein Beamteter; in ber aragonesischen Beit war er Ortsoberrichter ober wie er, wenn ber Titel nicht schon vorhanden gewesen sein würde, gebeissen haben müsse, der Justitiar der Stadt, welcher auch die Eriminalgerichtsbarkeit zu üben hatte. In Palermo hatte der Justitiar der Stadt oder Ortsoberrichter durch besondere Begnadigung den Titel Pretore ershalten, welcher an die Podestaten der italienischen Städte, die auch zuweiten den Titel Pretore führen, erinnert. In Spracus hieß er Senattere, in Catania Patrizio.

wieber nur auf ein Jahr zu ertheilende Beamtungen fein. -Diefe Constitutionen ordneten aber alle funfzehn gum Theil Berhaltniffe an, welche fich gar nicht mehr berftellen lieffen. theils weil Grund und Boben bafur gerftort mar, theils weil nich ber frubere Beftand, und inwiefern bie Muflofung beffelben rechtsgultig mar ober nicht, nicht mehr ermitteln ließ. Gehr bald leuchtete also ein, daß folche Constitutionen nicht geeignet waren einen Buftand berbeizuführen, bei bem man fich batte beruhigen konnen. Rach einigermaßen verandertem Gesichte= puncte verfuhr bemnach bas zweite Parlement zu Spracus.

Bei diesem maren alle Barone und Pralaten perfonlich ober burch Stellvertreter gegenwartig, und von allen foniglichen Ortschaften Syndici. Man machte fich fofort vom Unfange ber Berhandlung die Bedingungen ber ju lofenden Mufgabe flarer als in Catania. Der Ronig veranlasite fofort bie Einrichtung eines Rathes von zwolf Mannern, beren feche von feinen Rathen und amar brei Sicilianer und brei Catalonier waren, mabrent bie feche anderen von den Stadten ermablt wurden. Diefer Rath bilbete mahrent bes Landtags ben Beiftand bes Ronigs, mit beffen Bugiebung er alle einzelnen vorfommenden Propositionen prufte. Pralaten und Barone traten überall zurück.

Der erfte Schritt ber Berbefferung war ber Befchluß, alle koniglichen Domainen und Ginkunfte von benen bie fie ufurpirt hatten zu reclamiren; ba man aber einfah, baß burch ben Bechsel ber zwischenliegenden Berhaltniffe, burch Confisca= tionen einerseits und Gnabengewahrungen andererseits, eine Keststellung bes Umfanges ber koniglichen Domainen, wie er ju Friedrichs bes Uragonesen Beit mar, zumal in Betracht bes Buftandes, in welchem fich die Registraturen fanden, unmog= lich fein durfte, forschte man bloß bem Buftand ber koniglichen Domainen nach, wie er unter Konig Federigo zulett geme= fen 1). Es wurde bann ein Bergeichniß ber notorisch gur Do-

<sup>1) - ,,</sup> attennesi solo ad investigare qual fosse l'ultimo e il notorio stato del Demanio: limitò ancora le sue cure alle sole città, terre abitate e castelli: ed alla sollecitudine del fisco ed all'esame dei tribunali ordinarj lasciò la conoscenza e il giudizio sopra le tenute semplici e terre piane e disabitate." Gregorio l. c. p. 114.

maine gehörigen Stabte und Ortschaften bekannt gemacht, und auf ben Grund beffelben murben Ebelleute und Pralaten, Die fich in Besit folder Ortschaften gesetzt hatten, wieber in ihre Schranken verwiesen. Für bie Butunft follte ber Ronia nie mehr bas Recht haben, eine konigliche Ortschaft Jemandem gu Leben ober Eigen zu geben, auffer mit Bewilligung aller brei Stanbe bes Parlementes. Mit ben übrigen foniglichen Ginfunften, die aus allgemeinen offentlichen Abgaben ber Unterthanen floffen, verfuhr bas Parlement ftrenger, obwohl auch bier burch bie letten Konige Bergabungen und Berichleuderun= gen gur Genuge ftattgefunden hatten; man annullirte alle folde Berausserungen und feste bann bei ber Bertheilung ber burch Diese Reclamationen gewonnenen jahrlichen Ginkunfte auf Die Bedurfniffe bes Reiches fest, baß 12,000 Goldfl. jahrlich bie Civillifte bes Konigs bilben follten, 15,000 Goloft. follten gur Erhaltung ber toniglichen Bestungen und Burgvesten bestimmt fein, 43,000 Golbfl. fur Die bewaffnete Macht 1). Nachbem man eine überficht bes Gelobedurfniffes fo gewonnen hatte, fette man die Steuersumme bes laufenden Sabres fest und bestimmte ben Ausschuß ber 3wolfer, über die Ausführung aller biefer Beschluffe zu machen.

Nachbem dies geschehen war, ging man zu Anordnung des Bertheidigungsstandes des Reiches über, bestimmte die fernerhin als Bestungen und Burgvesten zu betrachtenden Orte, ihre Castellane oder Vicecastellane nebst der Größe der ständigen Besatung und des auf deren Erhaltung zu wendenden Soldes. Hierauf ward die übrige bewassnete Macht geordnet: es ward eine Lehensmatricul in Beziehung auf den Heerdienst der einzelnen Barone und der andern Vasallen entworsen; auch die Erhaltung einer kleinen stehenden Truppe ward beschlossen; es waren 300 Bacinetti oder Barbute (Gleven zu zwei Reitern), von denen 100 Sicilianer sein sollten, 200 fremde Söldner; sunfzig davon musste die Gesammtheit der Lehenträger des Reiches erhalten.

<sup>1) — &</sup>quot;nelle somme restanti potessero a disposizione dei maestri razionali concorrere tutti coloro, che ne avean ricevute assegnazioni e pensioni."

Endlich ward beschlossen die ganze Beamtetenhierarchie und die Municipalitäten wieder herzustellen und auf denselben Besoldungssuß wie unter König Friedrich dem Aragonesen. Nur Sicilianer follten zu solchen burgerlichen Beamtungen Fommen burfen.

Nach diesen königlichen Unordnungen, welche auf diesem Parlement statthatten, brachten auch die Städte ihre Beschwerzben ein über die Gerichtsverwaltung, die Verwaltung überzhaupt und mehrere Misbräuche insbesondere, namentlich über die Einrichtung des Hosstaates, bei welchem die Katalonier zu sehr vorgezogen wurden. Der König antwortete bloß auf die nebenbeigesügte Aussoderung sich bald krönen zu lassen und überging den ganzen übrigen Inhalt der Beschwerde. Als sich die Syndici dabei nicht begnügten, sondern nun weiter eine Einrichtung des königlichen Geheimenrathes verlangten, sodaß die Stände des Reiches die Hälfte der Stellen darin zu besehen hätten, und noch Anderes, wies der König ihre Anmuthungen entschieden zurück und versammelte, nachdem dies Parzlement geschlossen worden war, nie wieder eines während seizner ganzen Regierung.

Manches war nun wohl wieder gebessert worden, aber die Ausschhrung der Beschlusse rückte zum Theil doch sehr langsam vor, zum Theil schienen sie nie ganz geltend gemacht worden zu sein; denn eine neue Reihe von Unordnungen begann, als im Julius 1409 König Martin von Sicilien und schon im 1409 Mai des solgenden Jahres auch dessen Bater König Martin 1410 von Aragonien starb 1), Letterer ohne irgend eine Anordnung

uber bie Bererbung Siciliens zu hinterlaffen.

Das Nachste was die Stande von Sicilien nach der Nachricht von des Königs von Aragonien Tode beschlossen, war die Zusammenberufung eines Parlementes im Julius 1410 in Taormina. Ausser der Königin Bianca war der größte Theil der Prasaten und Barone und von mehreren Stadten waren Syndici zugegen; aber der damalige Großjustitiar des Reiches, Caprera, erschien nicht, unter dem Borwande inzwischen über Ruhe und Ordnung auf der Insel anderwarts wachen zu mussen.

<sup>1)</sup> S. Abtheil. IV. S. 696.

Das Varlement fasite ben Befchluß, bie Ronigin folle nun nach bem Tobe ihrer Bevollmachtiger ihre Regentschaft nieberlegen, und ein oberfter Staatsrath folle an bie Spite bes Reibes treten, bestebend aus zwei Baronen, einem Pralaten, feche Abgeordneten Meffinas, zweien Palermos und einem jeder andern Stadt, welche bas Parlement mit einem Gundicus beschickt batte. Sollten sich bem Beschluß auch die nicht reprafentirten Stabte Catania, Spracus, Girgenti und Trapani anschliessen, so sollten auch ihre Abgeordneten und zwar von Catania zwei, von jeder der übrigen drei Stadte einer einen Plat im Staatfrath erhalten. Untonio Moncada ward an die Spise ber bewaffneten Macht gestellt.

Die Unmaßung mit welcher die Meffinesen auf diesem Parlement aufgetreten maren, erbitterte alle Die Stadte, befonders beren Syndici nicht zugegen gewesen waren, und auch Palermo. Caprera benutte bies; auch die machtigften Barone waren ungufrieden mit Diesem Parlement; er ftellte sich an ihre Spife, zog bie erbitterten Stabte auf feine Seite und behauptete, ba Biancas Regentschaft zu Ende fei, sei er als Groffiustitiar naturlicher Bermalter Des Reiches; er allein reprafentire die rechtmäßige Gewalt des gragonesischen Konigs= baufes. Die Folge diefes Berfahrens war, bag fich die Ge= genpartei nun zum Theil wieder enger an die Konigin Bianca anschloß und sie an die Spite ber Regierung zu bringen bemuht war, woraus ein neuer Parteienkampf und Berruttungen aller Urt folgten. Es schien sich besonders eine Zeit lang Alles barum zu breben, mit wem sich Bianca vermablen murbe 1). Dies dauerte fo lange bis die Messinesen, aufgebracht auf die übrigen Sicilianer, bag fie fich ben Befdluffen bes Parlemen= tes von Taormina nicht gefügt hatten, einen Legaten bes Papstes Johannes aufnahmen, welcher erklarte, ba die gragonefischen Ronige auch feit ihrer friedlicheren Stellung zum Papfte nie einen Lebenszins bezahlt hatten, fei die Infel bem papft= lichen Stuhle beimgefallen. Die Meffinesen leifteten bem Legaten die Suldigung, auch die Ortschaften ihres Gebietes und

Die Befte Milazzo thaten es, und der Legat sammelte Trup=

<sup>1)</sup> S. Abtheil. IV. @ 697.

Ciciliens Berfall unter Friedrichs Rachfolgern. 27

pen, um mit Guife ber Meffinesen ben Rampf gegen die Uras gonesen zu beginnen.

Diese Gefahr ließ nun die beiden anderen Parteien sich im Februar des Jahres 1412 zu Golanto vertragen 1); allein 1412 da die Bedingungen des Vertrages der Königin zu lästig wasen, wurden sie bald gebrochen, und Giovanni Bentimiglia, der sich Feldhauptmann der Königin nannte, bemächtigte sich Cesalus mit Gewalt der Wassen. Schon im Mai waren beide Parteien wieder auf allen Seiten gegen einander in den Wassen und sie waren es noch, als im December 1412 Ferdinands von Castilien, der in Aragonien, Catalonien und Balencia gesolgt war, Boten in Trapani ankamen und Bianca Bollsmacht brachten, weiter in seinem Namen die Regierung zu sühren. Ferdinand ward auch sofort auf der Insel als rechtsmäßiger König anerkannt; die Sicilianer suchten nur in den nachsten Jahren Ferdinand selbst durch Borstellungen, obwohl fruchtlos, zu bewegen ihnen wieder einen eignen König zu geben.

Bahrend des ganzen Interregnums, d. h. seit dem Mai 1410 bis zum December 1412, sand ohne Zweisel auf Sicilien ein Zustand statt, der an Unordnung dem vor Martind Ankunft obwaltenden Nichts nachgab, und sast Alles was das Parlement von Syracus wirklich geordnet hatte, ging in dieser Zeit von neuem seiner Austösung entgegen. Doch war es leichter, die bis zum Sommer 1410 bestandene Ordnung wiederherzustellen, und in der That wirkte auch die Ankunft von Ferdinands Gesandten schon in jeder Hinsicht wohlthätig. Alle Behörden traten wieder in ihre Wirksamkeit ein,

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. p. 190. "I principali delle due fazioni, cioè Antonio Moncada e Caloerando de Santapace da parte della Regina, e in nome del maestro giustiziero (b. h. Capreras) il conte di Caltabillotta e Arcimbaldo de Fox convennero in Solanto nel febbraro del citato anno di rimettersi ambi al parere degli ambasciatori, i quali risolsero, che le città tutte e i luoghi sì del demanio che propri della regina, restassero sotto il governo del maestro giustiziero a nome di colui, che fosse dichiarato re di Sicilia e di Aragona, sino alla qual dichiarazione avessevi tregua tra le due fazioni: assegnarono alla regina 20,000 fiorini annuali, e dovea questa risedere nel castello di Catania a patto di non ammettervi alcun barone, che potesse dominarla a suo grado e ritrarla dall'accordo fissato."

und die Stellvertreter der Könige hatten unbestrittene Gewalt. Polizeiliche Anordnungen die zum Theil den Charakter wahrer Gesche hatten, trasen sie, ohne dabei irgend eine Beschränkung zu ersahren. Doch war es ihnen nicht möglich die nun schon ganz besestigte Abelsaristokratie zu brechen; auch die übrigen Stände hatten sich so an deren Dasein gewöhnt, daß die Actung vor den mächtigen Familien einen wichtigen Theil der

politischen Gesinnung bes gangen Boltes bilbete 1). Rach Marting Tobe mard Sicilien mehr und mehr Nebenreich, Ferdinand kam gar nicht, Alfons wenn auch ofter 2) nie zu dauernder Residenz nach ber Insel. Nach Alfonsos Tobe ward, wie bereits in ber Geschichte von Reavel erzählt mor= ben ift, Sicilien mit ben übrigen aragonefischen Reichen an Alfonsos Bruder Juan vererbt, mahrend das von Alfonso er= worbene Reich von Neavel an feinen natürlichen Sohn Ferbinand überging; es fiel also auch der Troft, Nebenreich eines Nachbarftaates zu fein, ben bie Sicilianer, feit Ulfons großtentheils in Reapel refibirte, gehabt hatten, wieder weg, und Die Bitte ber Inselbewohner, Juan moge gesetlich feststellen, baß immer ber alteste Gobn bes Ronigs mabrent beffen Leb= zeiten Regent von Sicilien fein folle, murde nicht weiter berucksichtigt. Juan sowohl als fein Sohn und Nachfolger Fer= binand lieffen die Insel burch Statthalter regieren. Erft feit Rarl V. wurde bie Statthalterschaft nur Ginem übergeben, früher waren oft mehrere Personen damit betraut. Much bin= fichtlich ber Dauer Dieses Umtes fant eine Beranberung fatt: früher hatte ber Ronig nach Gutbunken, zuweilen fogar auf 1488 Lebenslang, gur Statthalterschaft ernannt; feit 1488 Fernando ba Acuana mit ber Stelle befleibet marb, murbe bas Umt in

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. p. 207. "In somma sussisteva tuttora in Sicilia lo stesso spirito di fazioni e di clientele e di private protezioni, che avea tanto dominato nell'anarchia. Or così fatta dipendenza della razione dai baroni rendeva ancora di necessità dipendente dai baroni il governo,"

<sup>2)</sup> Gregorio l. c. vol. VI. "Fu (sc. Alfonso) in Palermo nel febbrajo del 1421 e passando in Messina ne parti nel giugno dello stesso anno: vi ritornò nel 1431 e dopo la sua spedizione nell'Africa giunto in Palermo nel 1433 lasciò l'isola nel 1455.

ein nur breijähriges verwandelt. Um bei Vacanzen des Thro=
nes Unordnungen zu verhüten, hatte König Juan schon 1475 1475
bestimmt, daß der Tod eines Königs die Gewalt seines Statt=
halters in Sicilien nicht aushebe, daß diese daure bis ihm ein
Nachfolger zur Ablösung zugeschickt sei.

Dem Statthalter oder Bicekonig, welchen Titel er führte, zur Seite standen die hochsten Beamteten an der Spike der Canzlei oder die Reichssecretaire und die Magna curia; ausser dem aber für die Besprechung der wichtigsten Angelegenheiten ein großer Rath, bestehend aus allen hohen Reichsbeamteten, aus den der Regierung wichtigsten Baronen und Pralaten und aus dem Segreto, dem Pretore und den Giurati der Stadt, wie es scheint, wo der Vicekonig restoirte. Doch war die Jusammensetzung dieses Rathes keineswegs von einem Gesetze bestimmt, sondern die Bahl der jedesmal zu berusenden Personen scheint hauptsächlich der politischen Klugheit des Vicekonigs ans beimgegeben gewesen zu sein.

Einmal jahrlich, bestimmte König Ulfons, sollte ber Vicetonig die Hauptstädte der Insel durchreisen, sonst war ihm über den Ort seiner Residenz keine Bestimmung gegeben. Jenes geschah später, wie man aus bei dem König angebrachten Suppliken sieht, wenigstens nicht regelmäßig, und die Residenz fürrte sich, troh der Gegenbestrebungen von Catania und Mes-

fina, in Palermo.

Die Gewalt der Vicekönige, in ihren offenen Patenten fast unumschränkt, war durch geheime Weisungen sehr bezdingt 1). Jenen zu Folge dursten sie zu allen Amtern ernenznen; diesen gemäß war ihrer Ernennung das Amt des Großziustitiars, Großsenneschalls, Großkanzlers und der anderen Chefzbeamteten der Insel entzogen, ja sogar die Anstellung der Cazstellane in den königlichen Burgvesten. In allen diesen Fällen mussten sie zuvor dei dem Könige anfragen. Ebenso waren sie der Bergebung von Lehen und bei der Verwendung von Gelbsummen in bestimmte Schranken gewiesen. In den offnen Patenten ihnen anvertrauten Bollmacht Gebrauch machen. Dazetenten ihnen anvertrauten

<sup>1)</sup> Gregorio vol. VI. p. 45.

gegen konnten fie von allen Unterthanen ohne Ausnahme Geborfam fobern und jeben Beamteten zur Rechenschaft ziehen. Pragmatifen und Regulamente ober Unordnungen die Besepeskraft hatten gaben die Vicekonige zwar felten ohne Bu= ziehung bes hochsten Rathes, boch konnten sie es und thaten es zuweilen. Bei alle bem bilbete ber konigliche Sof immer noch eine Urt hoherer Inftang in ber Regierung ber Infel, von wo unmittelbar in Rechts = 1) und Udminiftrations = Sachen vielfach eingreifende Bestimmungen ausgingen. Die Gewah= rung ber burch bie Parlemente gemachten Gesuche und bie Be= ftatigung ber Entschlieffungen ber Stanbe ging ebenfalls allezeit unmittelbar vom Konige aus. Ja bie Konige erkannten bei einem Buftand ber Dinge, wo ein Fremdling bochfter Beamteter war und immer nach furger Beit wieder abberufen wurde, die Nothwendigkeit und Rublichkeit der sicilianischen Landtage burchaus an und betrachteten fie als bas geeignetfte Mittel, Misbrauche und Übelstande und beren Abhulfe jeder Beit kennen zu lernen 2). Der offentliche und Privat=Buftand Siciliens ordnete fich alfo burch Gefete ber Ronige, Unord= nungen der Vicekonige und durch die vom Konige bestätigten Capitel der Landtagspropositionen. Mit Konig Ulfons ban= belte bas Parlement noch fo, baß es ihm 150,000 Gulben innerhalb funf Sahren zu gablen bot, wenn er gewisse Capitel bestätige und fie als gegenseitig genehmigten Bertrag zwischen ben Sicilianern und ihm, bem Ronige, betrachten wolle; und er nahm bies an und auch fein Nachfolger Juan bestätigte immer bie Capitel, benen er feine Genehmigung fchenkte, als vertragsweise Festsetzungen.

Die Großbeamteten Siciliens, ber Großjustitiar, Großkanzler, Protonotar, Großsenneschall, Großkammerer, die schon früher sich für die eigentlichen Geschäfte gelehrtere und geschicks tere Stellvertreter von niederer Geburt hatten halten burfen,

<sup>1)</sup> Rechtsfachen murben boch faft nur bann aufferhalb ber Infel entfchieben, wenn fie Leben betrafen.

<sup>2)</sup> Gregorio l. c. p. 49. — "veggiamo che ogni parlamento è stato abilitato a proporre in distinti capitoli le riforme, i rimedi ed altri espedienti, che si giudicassero necessari ai bisogni e al comodo universale del regno —"

wurden zu völligen, oft lange Jahre nicht besetzten Sinecuren für Leute aus den ersten Familien der Insel und des ganzen aragonessischen Reiches. Länger blieben der Großconnetable und der Großadmiral in wirklither Thätigkeit und dei Einssluß; aber seit Ferdinand dem Katholischen scheinen auch diese Umter zu bloßen Titulaturen geworden zu sein, wenn sie anders noch vorkommen, denn das Generalcapitanat der Insel, das geswöhnlich den Licekönigen übertragen wurde, machte Beide uns nothig. Die Stelle eines Großadmirals bekleideten seit 1487 1487 sast immer Auslander.

# 3meites Capitel.

#### Sarbinien.

1. Sardinien seit der Eroberung durch die Aragonesen bis zum Tode Eleonorens von Arborea 1403.

Von der Insel Sardinien ist zuletzt berichtet worden, wie der letzte Punct der sich noch gegen die Aragonesen gehalten hatte, Cagliari nämlich, im Junius 1324 eine Capitulation erhielt <sup>1</sup>). Nicht volle zwei Jahre später erkannten die Pisaner im Mai 1326 den Besitz Sardiniens bei Aragonien an; beide dis dahin über den Besitz der Insel verseindete Mächte schlossen Frieden, wechselten gegenseitig die Gefangenen aus, und die Krone Aragonien trat in alle Rechte ein, welche dis dahin die Republik Pisa auf der Insel geübt hatte <sup>2</sup>).

Die Aragonesen thaten alles Mögliche, die Barone ber Infel in jeder Weise an sich zu ketten; besonders Hugo III., der Fürst des Judicates von Arborea, ward begünstigt und besaß

<sup>1)</sup> S. Abtheil. III. S. 475. Auch von ben Berhaltniffen Genuas zu Sarbinien ift bafelbst bie Rebe gewesen.

<sup>2)</sup> Histoire de Sardaigne par M. Mimaut (Paris 1825.) tome I. p. 184. 185. Ich werbe biesem Werke vorzüglich bei ber Darffellung ber farbinischen Berhaltnisse folgen.

1329 bei seinem Tobe im Jahre 1329 ben britten Theil ber Insel; seine Sohne und Nachsolger Peter III. und Mariano IV. waren ansangs im besten Vernehmen mit ihrem Könige und wurzben am Hose von Aragonien auffallend ausgezeichnet. Neue Bestigungen wurden später dem Mariano in den Judicaten Cazgliari und Logudoro durch König Alonso IV. (welcher 1327 auf seinen Vater Jacob in den aragonesischen Herrschaften solgte) verliehen. Der Erfolg aller dieser Wohlthaten war, daß Maziano den Plan sasste sich zum König der Insel zu machen. Mit ihm verbanden sich die im Norden Sardiniens begüterten sardinischen Zweige der Häuser Doria und Malaspina; es kam zu einer Empörung gegen die aragonesische Hoheit. Die Unzuchen und Kriege, in welche ausserdem Aragonien damals und

1336 besonders unter Alonsos († 1336) Nachfolger, Pedro, verwickelt war, begünstigten die Empörung, und diese nahm einen besonbers drohenden Charakter an, seit Pisaner und Genueser ebenfalls an Wiedersestsehung auf der Insel dachten 1). Endlich, nachdem Pedro die Angelegenheiten seiner Reiche in der pyrenaischen Halbinsel soweit geordnet hatte, daß er auch auf die auswärtigen Nebenbesitzungen mehr Ausmerksamkeit wenden durste, und nachdem ihm gegen Genua, daß seine Ansprüche auf Sassari erneuerte und vorzüglich die empörten Barone unterstützte, Benedig zu Hüsse kam 2), sanden wieder größere Rüstungen statt, die aufrührerischen Districte Sardiniens zur Ordnung zurückzusühren. Von dem Seekriege der verbündeten Benetianer und Catalonier gegen Genua ist bereits in der venetianischen Geschichte die Rede gewesen; der unglückliche Ausgang desselben brachte die Genueser unter die Signorie des

1353 Erzbischoses von Mailand im September 1353 3), sührte an biesem aber bem Fürsten von Arborea den mächtigsten Bundessgenossen zu, sodaß die Aragonesen sast ganz auf Cagliari, Sassari und einige Burgvesten in Sardinien beschränkt wurden. Auch diese sesten Puncte wurden von den Aufrührern bedrängt, 1354 und im Sommer 1354 musste sich König Pedro selbst ents

<sup>1)</sup> Schmibt Geschichte Aragoniens im Mittelalter S. 270.

<sup>2)</sup> S. Abtheil. III. S. 79.

<sup>3)</sup> S. Abtheil. III. S. 489.

schliessen mit einer zahlreichen Flotte nach ber Insel überzussen, auf welcher er Algheri sosort belagerte 1). Die Stadt ergab sich erst im December, und nach ihrer Ergebung eilte Pedro nach Cagliari, wo er das aragonesische Institut der Cortes oder Landstände, mit einigen Veränderungen versteht sich, auf Sardinien übertrug und den ersten Landtag hielt. Auf diesem ward den drei Ständen am 15ten April 1355 die 1355 neue Verfassung vorgelegt und als Vertrag beschworen.

Die drei Stande 2) welche die Cortes Sardiniens bilde= ten, maren, wie fast überall im romano germanischen Europa, Die Beiftlichkeit, der Ubel und die Abgeordneten der ftadtischen Gemeinden. Man nannte Diefe Stande, wie in Aragonien, stamenti over bracci (st. ecclesiastico, militare, reale; weil nur konigliche Ortschaften, nicht die ber Pralaten und Barone Abgeordnete fandten, wurde der Burgerftand ber fonig= liche genannt). Un ber Spige ber Pralaten ftand ber Erz= bifchof von Cagliari; alle Bifchofe, Abte, Prioren und Guar= biane farbinifcher Rlofter gehorten zu biefem Stande und von ben Capiteln Deputirte. Un ber Spipe bes Abelftandes befand fich ber alteste in Cagliari ansassige Mann von benen, Die ben Titel Bergog ober Markgraf führten; alle Lebentrager ber Krone bilbeten bies stamento. Unter bem britten Stanbe batte ber Reprafentant Cagliaris Die erfte Stimme. Bei all= gemeinen Berfammlungen prafibirte ein Commiffar bes Ronigs; folche Berfammlungen hatten in ber Regel nur bei Eroffnung ber Cortes und wenn die Debatten geschloffen murben fatt; größtentheils verhandelten bie Stande feparirt. Much konnte jeber ber brei Stande allein berufen werben, boch ift es nur in Beziehung auf den Udelftand ofter geschehen.

Die Rechte der Cortes von Sardinien bestanden vorzüglich in einer bestimmten Theilnahme an der Legislation, in der Bewilligung der Steuern und Beden und in dem Schutz, den sie hergebrachten Rechten der Einzelnen und der Corporationen gewähren konnten. In der Form von Petitionen konnten sie

<sup>1)</sup> Somibt Geschichte Aragoniens G. 294.

<sup>2)</sup> hier folge ich ber Darftellung Mimauts, welcher biefer Ber- faffung ein eignes Capitel gewidmet hat. Tome I. p. 329 sq.

Leo Geschichte Staliens V.

Antrage und Vorschläge aller Art zur Berathung einbringen und so bei der Gesetzebung sogar die Initiative gewinnen. Die Beschlüsse der Cortes waren in einzelnen Abschnitten redigirt und erhielten, wie in Sicilien, den Namen Capitel. So wurden sie vom Könige bestätigt. Der Ort des Zusammenskommens war allezeit Cagliari.

Bald nachdem Pedro Algheri wieder eingenommen hatte, schloß er Frieden mit Mariano, dem eine vollständige Amnestie bewilligt wurde; er erhielt alle seine Besitzungen in Sardinien sowie die früher in Catalonien erlangten zurück und ausserdem für sich und seine Erben auf sunfzig Jahre alle Ortschaften, welche die Krone in dem Judicat Gallura besaß, gegen besuche die Krone in dem Judicat Gallura besaß, gegen besur Beruhigung und Aneignung der Insel Nothwendige von Pedro geschehen zu sein; aber kaum rüstete er sich zur Abreise, als neue Unruhen ausbrachen und es ließ als ware Mariano nicht ganz theilnahmlos dabei; sosort griff ihn Pedro von neuem an im Junius und zwang ihn um Frieden zu bitten, den der

Aragonese gern gewährte, da um dieselbe Zeit zwischen Genua und Venedig Friede geschlossen und Pedro also seiner Bundeszgenossen beraubt worden war 2). Mariano erhielt abermals die Umnestie und seine alten Bestigungen bestätigt, verlor aber die Ortschaften in Gallura. Erst im September verließ Pedro die Insel, aber kaum sahen ihn die sardinischen Barone in einem Kriege mit Castilien beschäftigt, als sie von neuem ges

gen seine Beamteten zu den Waffen griffen. Die Aufruhrer erhielten abermals Unterstühung von Genua; ein Waffenstill1356 stand welcher 1356 geschlossen wurde, war nicht von langer Dauer, doch zogen sich die Feindseligkeiten bis 1362 ohne entscheidende Begebenheiten hin. Seit dieser Zeit begannen Unterhandlungen zwischen Mariano und Papst Urban V., welcher, gereizt gegen Pedro wie er wegen geistlicher Angelegenheiten in Spanien war, sich nicht ungeneigt zeigte dem Aragonesen

bie Insel abzusprechen und Mariano damit zu belehnen. Schon bedranate Mariano zu Lande, sein Sohn Hugo zur See Ca-

<sup>1)</sup> Schmibt Geschichte Aragoniens G. 294. Mimaut l. c. p. 350.

<sup>2)</sup> f. Abtheil. III. G. 82.

gligri auf bas arafte, und nach ber Schlacht bei Driffano 1368. in welcher die Aragonesen unterlagen, war Mariano fast Berr ber gangen Infel. Aber es gelang ihm bennoch gulett nicht Die papstliche Belehnung zu erhalten, und 1376 befreite ber Tob Debro von diesem gefährlichen und hartnäckigen Gegner, 3mar feste beffen Cobn Sugo IV. ben Rampf gegen Aragonien mit gleicher Erbitterung fort und ward babei von Louis von Union. bem nachberigen Aboptivsohn Giovannas I. 1) von Reapel, ermuntert; aber burch Graufamfeit und Brutalitat entfernte er felbit zu febr alle Gemuther von fich, um fie langer gegen den rechtmäßigen Ronig vereinigen zu konnen. Um 3ten Marz 1382 fam es zu einer Emporung ber Bewohner von Driftano 1382 gegen Sugo, beren Opfer er und feine zwanzigiabrige Tochter. Benebetta, wurde. Die Ginwohner bes Judicates von Arborea (namlich ber Landschaft von Driftano, bes Biscontates von Baffo und ber Graffchaft Goceano, Alle Sugos Unterthanen) erklarten fich für eine republicanische Berfassung und beschickten einen Landschaftstag ju Driftano mit ihren Abgeordneten: Sugos Guter wurden jum Beften ber neuen Republik confiscirt 2), und biefer gewaltsam gegrundete Staat mard Genuas Dhut untergeben, welches fich die Erwerbung gefallen ließ, ohne bas Minbeste zu beren Schut zu thun.

Eine von Hugos Schwestern, Eleonore, war mit Branzcaleone Doria, dem Grafen von Monteleone, Marmilla und Anglona, vermählt. Voll Muth und Willensstärke sammelte diese Frau um sich die wenigen treuen Unhänger ihres Hauses und drang selbst mit ihnen in die emporten Landschaften vor. Der Ruf ihrer Tüchtigkeit und diese muthige Unternehmung

<sup>1)</sup> Abtheil. IV. S. 685. Louis war wegen der balearischen Anseln mit dem Konige von Aragonien in Zwist. Mimaut l. c. p. 197. Er hielt die Berträge die er mit Hugo geschlossen hatte, so schlecht, das dieser ihm auf eine zweite Botschaft im August 1378 antwortete: "J'ai vu vos Amdassadeurs, ils m'ont sait part de vos frivoles excuses, je leur ai sait remettre ma réponse, et j'ai pris la précaution de faire enregistrer le tout dans ma chancellerie." — Ich gebe diese Antwort nach Mimauts überschung (l. c. p. 207.), weil mir das lateinische Original nicht zugänglich ist.

<sup>2)</sup> Mimaut l. c. p. 216.

gewannen ihr balb Aller Herzen; Alles unterwarf sich ihr und sie ließ ihren altesten Sohn Federigo zu Hugos Nachfolger erklären, führte aber für denselben, da er noch unmündig war, die Regierung. Sie zeigte sich mild und gerecht, sodaß unter ihr Ordnung und gesetliches Leben bald hergestellt waren, was um so nöthiger wurde, da der aragonesische Hof das Judicat Arborea nun für ein erledigtes und der Krone heimgefallenes Lehen erklärte. Der Vicetonig ließ ihren Gemahl, der um zu unterhandeln mit freiem Geleite nach Cagliari gekommen war, sestnehmen; sosort rief Eleonora ihre Unterthanen unter die Wassen und bedrängte die Aragonesen während des ganzen

1386 Sommers 1386. So erzwang sie ihres Mannes Freilassung und ben Beginn neuer Unterhandlungen, die mit einem Friebensschlusse endigten, welcher endlich die Ruhe auf der Inselbegründete. König Pedro erhielt alle von Eleonorens Truppen occupirten Burgvesten zurück, und Eleonore machte sich anheisschig die von ihr ausserhalb des Judicates Urborea erhobene Brandschahung an den königlichen Schah zurückzuzahlen; übrigens behielt sie und ihr Sohn Federigo das Judicat Urborea gegen eine jährliche Lehensabgabe von 1000 Gulden. Die Gesangenen wurden von beiden Seiten freigegeben; Vicekönig sollte hinsühro immer ein Spanier sein, dessen Oberbeamtete konnten aber nur Sarden werden 1).

Pebro starb unmittelbar nach dem Schlusse bieser Ver-1387 handlungen am 5ten Januar 1387 2), und sein Sohn und Nachsolger Juan I. bestätigte den geschlossenen Vertrag. Er fandte als ersten Vicekönig Don Simon Perez de Arenoso,

1388 welcher im Januar 1388 die Cortes der Insel versammelte und das Judicat Arborea in ein Marquisat von Dristano verwandelte, welches Brancaleone Doria und Eleonore besitzen und nach ihrem Tode auf ihren Sohn Mariano (Federigo war inzwischen gestorben) vererben sollten.

Eleonore blieb von ihren Unterthanen geliebt, von ihren Konigen geachtet '), die eigentliche Regentin ihrer herrschaften.

<sup>1)</sup> Mimaut l. c. p. 219.

<sup>2)</sup> Schmibt a. a. D. S. 312.

<sup>3) 3</sup>m Jahre 1395 folgte Juan I. fein Bruber Martin bis 1410.

Brancalcone kummerte sich wenig um politische Verhältnisse; seine Gemahlin fasste den Gedanken das Gewohnheitsrecht und die frühern Unordnungen für die Gerichte ihrer Landschaften in ein geschriebenes Ganzes zusammenstellen zu lassen; die tüchtigsten Rechtsgelehrten Sardiniens standen ihr bei, und so gab sie der Insel ein Gesehduch, das zum Theil noch Geltung hat und den Litel Carta de logu führt 1). Zu Ostern 1395 ward die neue Rechtsquelle feierlich publicirt.

1390

Durch keine merkwürdige Begebenheit mehr wurde ber Friede Sardiniens unterbrochen, noch auch nur ein Jahr als bebeutender bezeichnet in den Annalen der Infel bis zu Gleonorens Lode im Jahre 1403.

1403

# 2. Sardinien bis zu den Zeiten Ferdinands bes Ratholischen.

Mit Mariano V., dem Sohn und Nachfolger Eleonorens, der sie aber nur vier Jahre überlebte, erlosch dieser Zweig des Geschlechtes der Richter von Arborea. Brancaleone Doria suchte das Marquisat nun für sich zu behaupten; allein die Notablen unter den Einwohnern wählten den Enkel der ältesten Schwester Eleonorens, der Beatrice, welche mit dem Vicomte von Narbonne Lara vermählt war, zu ihrem Fürsten, den jungen Vicomte Guillaume III. von Narbonne Lara 2). Dieser kam;

Bahrend einer Unwefenheit in Cagliari zeichnete er Eleonoren und ihre Familie fehr aus und bedachte ihre Unterthanen mit mancher Begunftigung.

1) S. Ubtheil. II. S. 86. Das Gefegbuch ward zum allgemeinen Gefegbuch fur Sarbinien gemacht in Folge eines Beschlusses von 1421 und gilt heute noch.

2) Mariano IV.

Hugo Beatrice, Eleonore — Brancaleone Doria verm. mit Ai= Benebetta mery von Nar: Feberigo. Mariano V bonne: Lara

Guillaume II. — Guerine de Beaufort: — Guillaume de Ganillac Tinières

Pierre de Tinières, herr von Apchon. nach kurzem Widerstand vertrug er sich mit Brancaleone, und Beide vereinigt widersetten sich nun den Bersuchen des Bice-königs das Marquisat einzuziehen, wobei sie an den Doria und Malaspina im Norden der Insel gute helfer fanden. Schon glaubten die Sarden ganz gegen Aragonien obzusiegen, als Martin, der König von Sicilien, in Cagliari ankam. 1)

1409 und den Aufrührern am 26sten Junius 1409 in der Nahe von San-Luri ein Treffen lieferte, nach welchem sich der Vicomte in Unordnung zurückzog. San-Luri, Monreale und andere Burgvesten wurden von den Aragonesen genommen, und dem General der aragonesischen Armee, Don Pedro de Torrelias, gelang es sogar in Dristano selbst einzudringen 2). Brancaleone und der Vicomte flohen nach Sassari, wo die beiden einflußreichsten Familien, die Catoni und Pali, sich für sie erstlärt hatten. Schwerlich hätten sie weiter noch Etwas gegen die königlichen Truppen unternehmen können, wäre nicht Mar-

1409 tin am 25sten Julius 1409 plotlich gestorben; doch auch nun schlug Torrelias alle Angriffe der Emporer tapfer zuruck. Branzcaleone scheint in dieser Zeit gestorben zu sein; der Vicomte suchte Hufte in Frankreich und ließ als seinen Statthalter einen gewissen Leonardo Cubello, der ihn verrieth und gegen eine bedeutende Summe von Torrelias, der in Verlegenheit war,

1410 am 29sten Marz 1410 bas Marquisat faufte 3).

Der Vicomte verlor den Muth noch nicht; der alte König Martin von Sicilien starb schon am 31sten Mai 1410 zu Barcelona, kein volles Jahr nach seinem Sohne, dem Könige von

<sup>1)</sup> Bergl. Abtheil. IV. S. 696. Martin fam nach Sarbinien im November 1408. Schmibt Geschichte Aragoniens S. 320.

<sup>2)</sup> Mimaut l. c. p. 230.

<sup>3)</sup> Mimaut l. c. p. 232. "Le contrat de vente portait que, moyennant le paiement comptant de 30,000 florins d'or et l'obligation d'en payer 5000 par an à perpetuité, Leonard Cubello d'Alagon serait mis immédiatement en possession de la province d'Arborée, qui lui appartiendrait, à lui et à ses enfants légitimes, comme grand fier relevant de la couronne d'Aragon, et sous le titre de marquisat d'Oristano. Torrelias voulut installer lui-même ce riche et ambitieux feudataire, et le peuple qu'il avait acheté et qui crut l'avoir élu librement, le nomma juge par acclamation."

Sicilien. Auch Torrelias starb; ber Vicomte erschien von seinen Freunden in Frankreich unterstützt plöglich von neuem auf der Insel und socht ebenso glücklich als tapser gegen die Aragonesen sowie gegen Leonardo. Sobald Ferdinand von Casstitien als König von Aragonien anerkannt war und den Vicomte selbst zu sprechen wünschte, übergab dieser seinem Vetter, dem Baron von Talleyrand, den Oberbesehl in Sardinien; er selbst eilte nach Lerida und schloß hier einen Vertrag, dem Ju Folge er seine sardinischen Besitzungen für 73,000 Goldzulden 1) an den König verkauste.

2118 Buillaume fpater nicht zu feinem Gelbe kommen fonnte, fing er von neuem Feindseligkeiten auf ber Infel an; allein nun hatte sich Leonardo befestigt und wurde fur bie Treue die er bem Konige bewies fo mit Territorien bedacht, daß er wieder so reich ausgestattet war wie die frubern Rich= ter von Arborea in ihren glangenoften Zeiten. Der Bicomte verließ, ohne weiter Etwas erlangt zu haben, Sardinien fur immer 1415. 2018 er feinen Tob fand, 1424 in ber Schlacht 1415, 24 von Berneuil, hatte er durch Testament seinen Salbbruder Dierre be Tinières jum Erben eingefest, beffen Bater Guil= laume be Tinières auch wirklich auf die Insel fam, um die Rechte feines unmundigen Sohnes geltend zu machen. Er fand nur unter ben Ebelleuten von Loguboro, bie immer ge= gen Uragonien mit den Fursten von Urborea gekampft hatten, Unhang und konnte um fo weniger Etwas ausrichten, als ihm bas Bolk in ben Lanbschaften Arboreas felbst entgegen mar. 3weimal war bereits Konig Ferdinands Nachfolger in ben aragonesischen Staaten, Alfons, auf Sardinien gewesen und batte fich ben fardischen Abel gang gewonnen 2). Nachbem Guillaume de Tinières fast vier Sahre lang einen unbedeuten= ben Raubkrieg gegen ben Marquis von Driftano und die Uragonesen geführt, fand er sich mit Alfons fur 100,000 Gold= gulben ab am 2ten Sanuar 1428 und erhielt bas Gelb balb 1428 nachher ausgezahlt.

1) Bon benen freilich Nichts als bas Draufgelb gezahlt murbe.

<sup>2)</sup> Bahrend feines Aufenthaltes in Cagliari im Jahre 1421 war es eben, baß jene Cortes gehalten wurden, Die Gleonorens Gefesbuch jum allgemeinen Gefesbuch ber Infel machten. Mimaut l. c. p. 237.

Eine lange Zeit ber Ruhe erfolgte nun, nachdem die Unsgelegenheiten der wichtigsten Lehensherrschaft auf der Insel gesordnet waren. Auf Leonardo folgte zuerst sein altester Sohn Antonio; dann nach bessen kinderlosem Tode Salvator, der

1458 jungere. Inzwischen starb Alfons 1458 und Sarbinien, bas mit Aragonien vereinigt blieb, ward durch Alfonsens Bruber und Nachfolger Juan für ewige Zeiten mit Aragonien verbun-

1470 ben erklärt. Als 1470 Salvator ebenfalls ohne Nachkommenschaft zu hinterlassen starb, wollte der König das Marquisat von Oristano einziehen 1), aber ein Enkel Leonardos I. durch dessen Tochter Benedetta, der ebenfalls den Namen Leonardo suhrte, trat als Erbe auf und nannte sich Leonardo II. Die Sinwohner des Marquisates unterstützten ihn mit den Waffen;

1475 auch die Genueser halfen, und im Jahre 1475 hatte er die Ruhnheit sogar Cagliari zu belagern; allein der aragonesische Feldherr Don Niccolo Carros zwang ihn zum Abzuge. Drei

1478 Jahre später 1478 erlitt er eine entscheidende Niederlage bei Macomer und suchte von Bosa zur See zu slüchten; allein der spanische Admiral Villamarina nahm ihn gesangen und brachte ihn nach Catalonien, wo er als Gesangener im Schlosse zu Kativa starb. Das Marquisat Dristano war seit seinem Unterliegen Theil der Domaine von Aragonien und blieb es, und seit der Anhaltepunct an den mächtigsten Vasallen der Infel wegsiel, wagten auch die kleineren keinen Ausstand mehr gegen das Gouvernement zu beginnen. Ferdinands des Katholischen Regierung versioß für die Sarden in innerer Ruhe.

Die Judicate Cagliari und Gallura hatten noch die Pisaner in kleinere Lehen zersplittert, indem sie sich die Stadt Cagliari selbst vorbehielten. Die Titel dauerten wohl noch, aber
ohne wirkliche Beziehung fort. Logudoro war kurz zuvor ehe
die Aragonesen die Herrschaft auf der Insel erlangten unter
die Doria, Malaspina und den Nichter von Arborea getheilt
worden; Sassari hatten die Genueser an sich gerissen gehabt.

<sup>1)</sup> Es bestand als Marquisat damals aus ber Canbichaft von Drieftano, aus ber Grafschaft Goceano, Marghine, bem Gebiet von Monteferro, ber Stadt Bosa und ihrer Umgegend. Mimaut l. c. p. 242.

# Drittes Capitel.

#### Corfica.

### 1. Corfica bis zum Sahre 1336.

Der Vertrag durch welchen König Jacob von Aragonien auf Sicilien resignirte, übergab ihm ausser Sarbinien auch Corsica als papstliches Lehen 1). Da aber die aragonesische Kriegsmacht von Bonisacius VIII. zu sehr gegen Sicilien in Anspruch genommen wurde, konnte Jacob zunächst keine Versuche machen sich Corsicas mit Gewalt zu bemächtigen, und die Ermahnungen des Papstes an die Genueser und Pisaner, die Insel den Aragonesen friedlich zu überlassen 2), blieben natürlich ohne Ersolg. Bonisacius VIII. starb, ehe Jacob irgend Etwas auf Corsica erreicht hatte 3).

Un ber Spite ber genuesischen 4) Partei stand nun Gusglielmo da Pietraellerata; mit ihm waren besonders Arrigo und Guido dalla Catena; gegen sie stand ein ehemals pisanischer Richter aus der Familie Cinarca 5), dessen Feldhauptsmann Lupo d'Ornano den Guglielmo 1312 bei Marmorese 1312 schlug, ihn dann aber gegen das Anerdieten einer vortheilhaften Heirath mit Guglielmos Tochter entwischen ließ und dadurch selbst auf die Seite der Feinde des Richters trat. Die Genueser,

<sup>1)</sup> Abtheil. III. S. 475. und Abtheil. IV. S. 638. Die Belehnung mit biefen Reichen ward durch eine papfkliche Bulle später aussührlich bestätigt. Cf. Giovacchino Cambiagi istoria del regno di Corsica. tom. I. p. 208 sq. Daselbst sind auch die Lehensleistungen für die beiden Reiche genau bestimmt.

<sup>2)</sup> Cambiagi l. c. p. 222 sq.

<sup>5)</sup> Des Abbate Cambiagi Geschichte ber Insel ist in Beziehung auf biese Beit bloß eine Geschichte ber aragonesischen Unsprüche, nicht ber Berhaltnisse auf ber Insel selbst, von benen wenig bekannt und bas Bebeutenbste schon in ber genuesischen Geschichte an mehreren Orten zerstreut beigebracht ist.

<sup>4)</sup> Bergl. Ubtheil. III. G. 455 u. 456.

<sup>5)</sup> Abtheil. III. S. 458 u. 459. Cambiagi l. c. p. 237.

ausgesobert ben gunstigen Augenblick zu benutzen, sandten ihrer Partei 2000 Mann unter einem Spinola zu Husse; ber Richter ward gesangen und starb bald hernach im Kerker. Übrigens mischten sich die Genueser nicht in die inneren Angelezgenheiten ber Insel, liessen die Factionen des Adels in den kleinen Fehden ungestört gegen einander wuthen 1) und beshaupteten strenger nur Calvi und S. Bonisazio 2).

Dhngeachtet so die Insel im Ganzen in ihrem alten Zustande beharrte und namentlich die Aragonesen keinen Fuß auf dieselbe seiten, huldigte doch Jacob für dieselbe jedem der in dieser Zeit auf einander folgenden Papste, und auch sein Sohn 1328 Alsons leistete dasur die Lehenshuldigung. Die Art von Anarchie aber, welche inzwischen auf Corsica immer weiter um sich griff, wie man den Zehnten verweigerte, fremde Geistliche welche den Zustand der Kirche reguliren wollten, nicht achtete, wie die Kirchengüter verwahrlost wurden, wie die Geistlichen mit Kebsweibern lebten, die Schulen herabsanken, Meuchelmord und Tyrannei regierten, sieht man am besten aus dem Inhalt der papstlichen Ermahnungsschreiben, welche von Zeit zu Zeit nach der Insel erlassen wurden.

## 2. Corsica bis zum Jahre 1425.

- 1336 Im Sahre 1336 suchte ein Genueser, welcher Ottone genannt wird, die Anarchie auf Corfica zu benutzen und drang mit gemiethetem Volke bis Cinarca vor, um sich dieser Beste
  - 1) Cambiagi l. c. p. 240. "Dopo la di lui (sc. bee Michtere) morte i Genovesi non si travogliarono altrimenti negli affari dell' Isola, rimanendo al governo degli stati i respettivi Signori e Baroni, riserbandosi come prima Calvi e Bonifazio. Così rimasta senza alcun capo principale, non andò guari che ricominciarono le fazioni."
  - 2) Den Einwohnern dieser Stabte wurden, um sie bem genuesischen Interesse fester zu verbinden, die ausgebehntesten Privilegien zugestanden, und die genuesischen Podestaten, die dahin gesandt wurden, musten vor Antritt ihres Umtes jedesmal die Statuten des Ortes und die abgeschlossenen Berträge mit Genua beschwören. Die Anzianen der Stabte standen dem Podesta beschrend als Stadtrath zur Seite. Ein hierher bezügsliches Diplom vom J. 1321 theilt Cambiagi mit l. c. p. 242 sq.

und bemnachst ber Infel zu bemachtigen. Gin Reffe bes fruber ermahnten Richters (fchlechthin Giubice ba Cinarca genannt), Rinieri ba Cogi, mar in Besit von Cingrea, murbe nun aber von den aufgewiegelten Ginwohnern vertrieben, und Ditone trat an beren Spige. Rinieri ward von Lupo b'Dr= nano gefangen, und Ottone verband fich mit einem ber angefebnften Ebelleute von Corfica, mit Urrigo b' Uttalla und bildete fo eine ber machtigften Parteien, welche fast die ganze Infel fich unterwarf und zuletzt zu Mariana eine allgemeine Berfammlung ber Notablen ber Infel ausschrieb, Bier bul= bigte ber gange Ubel ben Beiben, boch follte nur Urrigo ben Titel "Signore di Corfica" fuhren 1). Auf bem Ruchweg von dieser Bersammlung ftarb Urrigo, und Ottone mar bald fo bedrangt, baß er Cinarca um 400 Scubi an die Gobne Guidos dalla Catena verkaufte und die Insel verlief. Die alte Unarchie bauerte fort.

Gegen die Inrannei ber vielen fleinen Berren suchten im Sabre 1338 Guglielmo della Rocca und Orlando Cortinco ba 1338 Patrimonio Gulfe in Genua und erhielten fie unter Unfubrung Gottifredis da Livaggio; Orlando eifersuchtig auf Gu= glielmos Einfluß organifirte balb felbst ben Biderstand gegen Diefe von ben Genuesern unterftuste Macht, gab fich aber un= vorsichtig in Gottifredis Gewalt und murbe gehangt; Aleria ergab fich an die Genuefer; ein anderer Drlando, Berr von Ornano, Celavo und Cauro ward enthauptet; Guglielmo Cortinco ba Pietraellerata und fein Sohn murbe gefangen nach Genua gefandt, mo er im Rerter farb, und bie Genuefer gewannen wieder einen großeren Theil ber Infel. Gottifrebi ent= fernte fich 1340 und hinterließ Guglielmo bella Rocca als 1340 Statthalter. Sofort emporte fich ber corficanische Abel. Gu= glielmincello, ein Sohn Urrigos d' Uttallà, an beffen Spige 2), fand aber an Guglielmo und beffen Berbundetem, Arrigo b' Sftria, machtigen Widerstand, welcher fortbauerte auch als Urrigo b' Iftria nach Sarbinien ging und bort feinen Tob fand. Guglielmo ftellte fich in ein gang abnliches Berhaltniß wie fruber

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 266.

<sup>2)</sup> Cambiagi l. c. p. 268.

Sinucello bella Rocca 1). Den Genuesern zahlte er jahrlich eine runde Summe und ward von diesen bafur in feiner Stellung als Richter über Corfica (mit Ausnahme von Calvi und Bonifazio) anerkannt. Trot aller Berfuche ber Corfen, Guglielmos herrschaft abzuschütteln, erhielt er fich ohne weiteren Beiftand ber Genuefer.

Die Hulbigungen und Verhandlungen ber Konige von Aragonien in Betreff Corficas hatten inzwischen am papstlichen Sofe fortgebauert, boch trugen fie nur Erlag ber Lebenszah: lungen, Bugeftandniß ber Besteurung geistlichen Gutes und bergleichen Früchte, nicht den wirklichen Besit ber Insel ein. ohngeachtet noch Ermahnungsschreiben ber Dapfte aus biefer Beit auch an die Genueser vorliegen.

Bald nach ber Mitte bes 14ten Jahrhunderts erschienen an ber Spike einer neu fich bilbenben Partei in Corfica zwei junge Manner, Arrigo und Polo, beide d' Attallà, die nun Die religiose Ungebundenheit so weit trieben, daß fie ihre Partei als einen Orden einrichteten, in welchem vollkommene Gemein= schaft ber Guter, Beiber und Kinder fattfand. Die neue Secte batte querft in Carvini angefangen, balb verbreitete fie fich über die Infel, zum Theil mit Gewalt ber Baffen; enb= lich war ber britte Theil ber Corfen ihr zugethan 2).

Vom papstlichen Sofe erfolgte sofort, als man Runde bavon erhalten hatte, der Bannstrahl gegen diese Reger, und ein papstlicher Commissarius, von ben rechtglaubigen Corfen unterftust, verfolgte bie Kirchenfeinde, die nun in Aleffani ihre Macht vereinigten, aber bald geschlagen und sammtlich wieder

bekehrt ober ausgerottet murben.

Um Diefe Zeit fuchte Guglielmo Bergleich mit bem Konige von Aragonien, um fich von dem Berhaltniß zu Genua ganz frei zu machen. Gein Gohn Urrigo mar fruher als Beifel für feine Treue nach Genua geführt worden; nun kam er in 1358 ben Kerker, befreite fich aber und entkam im Jahre 1358 gludlich nach ber heimischen Insel, wo er die Berrschaft bella Rocca behauptete. (Guglielmo scheint inzwischen gestorben zu fein.)

<sup>1)</sup> Abtheil. III. S. 455. 456.

<sup>2)</sup> Cambiagi l. c. p. 282.

Der ganze übrige Abel war wieder mit einander in Feindschaft; bessen Unterthanen suchten sich ganz zu befreien, die heilloseste Anarchie war auf der Infel.

An der Spike des aufrührerischen Bolfes stand Sambucuccio von Allando (im Kirchspiel Bozio, im Bezirk von Corti);
auf allen Seiten übersiel er die Barone, ließ sie tödten oder
zwang sie zur Flucht; überall brach er deren Burgen und unterwarf 1359 die ganze Insel, indem er alle Ortschaften die 1359
sich ihm nicht anschlossen niederbrannte, mit Ausnahme von
Calvi und Bonifazio. Die Zeit dieses Bolksregimentes wird
in der corsicanischen Geschichte "il tempo del commune" genannt. Eine republicanische Verfassung ward eingerichtet; Biguglia und Cinarca wurden Hauptstädte, und Nonza und S.
Colombano erhielten neue Besestigungen; um aber einen sesteren Halt zu haben, ergab sich die neue corsische Republik der
genucsischen Hobeit 1).

Der Papst Innocenz, welcher wohl sah, wie die Könige von Aragonien seit ihrer Belehnung mit Corsica die Insel nie ernstlich an sich zu bringen versucht hatten, und daß in der letten Beit auch die Zahlung des Lehenzinses für dieselbe unsterblieben war, suchte sich nun mit Genua selbst wegen der Insel zu sehen und verlangte von der Republik im Jahre 1360, 1360 sie solle ihm als Urkunde der Anerkennung der Abhängigkeit der Insel vom papstlichen Stuhle eine Lehensabgabe zahlen. Während dieser Unterhandlungen verließ der genuesische Stattsbalter in Corsica, Giovanni Boccanera, die Insel 1361; sosort

<sup>1)</sup> Cambiagi citirt hiebei eine Stelle aus der Geschichte von Corsica des Archibiacons von Mariana, Anton Pietro Filippini, welche ich sonst nicht kenne als durch Cambiagi, welche aber in ihren ersten neun Bückern nur eine Zusammenstellung der Nachrichten drei alter corsischer Chroniken enthalten soll. Die hier citirte Stelle ist solgende: — "giudicando, che senza un fermo appoggio non potevano lungamente mantenersi, mandarono quatro ambasciadori a Genova la cui repubblica era floridissima e a nome del comune di Corsica si dettero al comune di quella, con patti che i Corsi non sussero astretti di pagar per alcun tempo se non soldi 20 per suco l'anno senz' altri carichi o gravezza alcuna. Accettorno quell' i Genovesi molto volentieri e vi mandorno per governatore Giovanni Boccanegra, il quale messe tutta questa provincia in pace."

fehrten viele von den Burgherren zuruck und befestigten sich, 1362 und Sambucuccio suchte 1362 in Genua Hulfe gegen sie. Ein neuer Statthalter, Tribano balla Torre, ward von den Genuezfern nach Corfica gesandt 1). Dieser zerstörte abermals die Burgvesten, vertrieb alle Barone die sich der genuesischen Hopheit nicht fügen wollten, und stellte die Ruhe, welche gestört 1365 worden war, her dis zum Sahre 1365, in welchem abermals

zwei Factionen sich bildeten und die ganze Insel in einen 3u-

stand ber Unarchie fturgten.

Zwei Manner im Kirchfpiel von Rogna im Diftrict von Corti, beide von niederer Berkunft, Caggionaccio der eine, Riftagnaccio ber andere genannt, geriethen in Streit und fanben Schutz und Unhalt jeder bei anderen abeligen Kamilien. Das Geschlecht ber Ulziani interessirte fich für jenen, bas Geschlecht ber Cofta fur Diefen; es fam nach ber Sitte ber Infel au blutigen Begegnungen, und Die Partei Riftagnaccios men= bete fich, ba fie Recht zu haben glaubte, an ben Statthalter Tribano, welcher nicht glaubte die Gegenpartei in Gute ju einem Bergleich bewegen zu konnen und beshalb Truppen fammelte, aber Nichts auszurichten vermochte. Cobald bies burch feinen Ruckzug nach Biguglia, wo er residirte, offenkundig murbe, nahm fast bie gange Infel an ber Kehbe Untheil. Die Baupter ber beiben Factionen kamen auf Tribanos Muffode= rung in Cafinca zur Unterhandlung zusammen; die Caggionacci aber ermordeten ben genuesischen Statthalter, und ber Udel befehbete fich nun wieder überall und ungehindert. Gegen diefes Unwesen trat Sambucuccio jum britten Male auf; er wendete fich um Sulfe nach Benua, und die Republik fandte den drit= ten Statthalter, Giovanni ba Magnera 2). Sofort murbe nun die caggionaccische Faction mit Gewalt zu Boben gedrückt, und ihre ehemaligen Unbanger wurden auf bas bartefte mit Steuern und Bablungen belaftet, bis die Genuefer felbft ein 1370 Einsehen hatten und 1370 Giovanni gurudriefen, an feiner

Stelle aber zwei Statthalter Leonello Lomellino und Aluigi Tortorino bestellten, welche beiden Factionen genugthaten und

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 289.

<sup>2)</sup> Cambiagi l. c. p. 300.

Die Infel in Rube regierten, bis einer ber fruber geflüchteten Barone, Urrigo bella Rocca, ber vergebens bei Aragonien Unterftubung gefucht batte, bei Dimeto landete und Unbanger fand. Er eroberte Cinarca, jog bie caggionaccische Partei an fich, nahm Biguglia und Nonza ein und ward von feinem Unbange jum Conte del regno di Corsica ausgerufen. Der Abel fiel ibm von allen Seiten gu, und bie beiben Statthalter perlieffen die Infel; er aber richtete eine regelmäßige Ubmini= stration ein und erhielt vier Sahre lang Rube und Frieden auf ber Infel 1). Ploblich im Sabre 1375 ging in Graf Arrigo 1375 eine innere Bermandlung vor: war er fruher liebensmurbig und gerecht, so ward er nun gehässig und tyrannisch. Wahrscheinlich batte er trot feines guten Willens und trot bes guten Erfolges im Gangen gu febr mit Widrigkeiten und Nachstel= lungen im Gingelnen zu fampfen gehabt und fo fein Gemuth verbittert; die Folge biefer Berbitterung aber mar die Abmendung feiner Untergebnen; bald brach auf allen Seiten der Muf= fand aus. Im Sabre 1376 murden die Genueser abermals 1376 von der Arrigo feindlichen Partei zur Ginmischung in die cor= fischen Ungelegenheiten aufgefobert. Urrigo mard auf Corti Burudgebrangt, bis ber Feldhauptmann feiner Gegner, ein corsischer Edelmann, Giacopo da Brando, fiel und beffen Leute ganglich in die Flucht geschlagen murben. Urrigo fiegte nun auf allen Seiten, trat als Beamteter bes Ronigs von Uragonien, deffen Kahne er weben ließ, auf und verlangte biefelben Abgaben wie fruber die genuesischen Statthalter fur fich. Von neuem kam es 1378 gur Emporung gegen ibn, und wie 1378 immer fuchten auch diesmal bie Aufruhrer Bulfe in Genua; bie Republik aber lebnte alle weitere Ginmischung in corfi= fche Ungelegenheiten ab; es entschlossen sich bemnach funf ber reichsten und angesehnsten Burger von Genua die von einer Partei auf Corfica gewunschte Unternehmung auf ihre Rechnung und zu ihrem Privatvortheil zu magen. Es waren Leonello

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 302. "Partiti i Genovesi in poco tempo Arrigo ridusse il regno in un perfetto stato, costituendo in ogni luogo i suoi Giusdicenti e Soldati, eccettuato in Bonifazio, Calvi e S. Colombano, i quali luoghi si contentò che rimanessero in alleanza coi Genovesi."

Lomellino, Giovanni da Magnera, Aluigi Tortorino, Andreolo Ficone und Criftoforo Maruffo; ihre zu diesem Zweck errichtete Societat nannten sie die Maona 1).

Sobald die Fünf in Corfica angekommen waren und Urzigo einsah, daß es schwer sein wurde sich gegen so reiche und machtige Leute zu behaupten, trat er lieber als der Sechste in ihre Societat, sodaß sie nun Corfica mit Ausnahme Calvis, Bonisazios und S. Colombanos in sechs Districte theilten und jeder seinen Theil regierte. Dieser Justand währte jedoch nicht lange; Arrigo griff von neuem gegen die übrigen zu den Waffen. Lomellino, aus Aleria nach Biguglia verdrängt, baute

1380 während dieses Kampses 1380 den Borgo und das Castello di Bastia, und in demselben Sahre ward Arrigo Herr der ganzen einen Halfte der Insel mit Ausnahme Bonifazios, welches er auch bedrängte, bis ihn die Uneinigkeit seiner Bastarden, Calcagno und Ambrogino della Nocca, nothigte Frieden mit

Bonifazio zu schliessen.

Eine Zeit lang blieben nun die Angelegenheiten Corficas fo geordnet, daß die Genueser Calvi und Bonisazio, Arrigo die eine Halfte, die Maona sast die andere Halfte der Insel hatte, und diese Societat bestellte immer nur Einen Statthalter für sich; doch hielten sich auf der Seite des Gebirges, welche die Maona inne hatte, auch noch viele Barone ganz frei.

die Waffen gegen den Statthalter der Maona, Lomellino, ershob, weil dieser die ristagnaccische Partei, von welcher noch Reste übrig waren, zu sehr begünstigte. Der Krieg endigte mit Abberufung des Statthalters der Maona und Einsehung

1393 eines neuen im Jahre 1393. Dieser, Batista Zovaglia, erwarb zu Biguglia und Bastia, welches die Hauptbestigungen der Maona gewesen waren, auch Cinarca, Lisca, Nicia, Gociurpola, Salasco, Barricini und andere Ortschaften, die er mit Ausnahme Cinarcas zerstören ließ. Graf Arrigo und dessen

<sup>1)</sup> Lateinisch Magonia: "Magoniam appellabant eam societatem." Pietro Corso bei Cambiagi l. c. p. 304. Gine ahntiche Gesellschaft in Genua, meiche Chios besaß, hieß die Monas; vergl. Abtheil. III. S. 533. Note. Ich hielt den Namen für griechisch, doch ist es wohl nur eine griechische Form für ein eigenthumlich genuesisches Wort.

Sohn Anton Lorenzo suchten Unterstützung in Aragonien und erhielten sie; die Caggionacci hatten sich ihnen, die Ristagnacci mehr und mehr der Maona angeschlossen; Batista Zovaglia aber ward bei Nonza geschlagen, und Arrigo kam allmälig wiesder in Besitz der ganzen Insel, mit Ausnahme Calvis und Boznisazios und regierte sie unter aragonesischer Hoheit.

Seine Strenge bewog 1397 abermals eine corsische Par= 1397 tei in Genua Unterstühung und einen Ansührer zu suchen; die Republik sandte Tommaso Ponzano, welcher bei Biguglia Niederlage und Tod sand; an seine Stelle trat 1398 Rafaele 1398 da Montalto, welcher den Genuesern wieder die früher der Maona gehörige Halfte der Insel erwarb. Als Arrigo 1401 1401 einen neuen Versuch gegen die Genueser machen wollte, erstrankte er und starb.

Die Rampfe ber Udornen und Fregosen hatten nun auf Corfica großen Ginfluß; die Parteiung ergriff wieder alle Theile ber Infel, und einem ber folgenden Statthalter, bem Bartolo: meo Grimalbi, versagten die Corfen, nachdem sich vorher auch mehrere fruber Urrigo unterworfene Diftricte an Genua angeschlossen hatten, ben Gehorsam, weil sie fürchteten, die frango= fifchen Einwirkungen, benen bie Republik unterlag, mochten fich auch auf Corfica ausdehnen. Der Bischof von Mariana (Giovanni di Dmeffa), Paolino da Campocaffo, Bondinuccio ba Chiatra, Fanuccio da Matra und andere herren riffen fich gang von Genua los, und fie wie die gange Infel riefen ben Konig von Aragonien zu ihrem Furften aus und fuchten bei bem Bicefonia von Garbinien Unterftubung. Die Genuefer, um diefen Bewegungen zu begegnen, fandten 1404 ben Un= 1404 dreg Lomellino mir einer gablreichen Flotte als ihren Statthal= ter nach Corfica, und Francesco bella Rocca, ein Aboptivsohn Urrigos, ber an ber Spige ber aragonefischen Partei ftanb, unterwarf sich kurz barauf, ba er von Aragonien nicht unterftust murbe, fur's erfte ber Republik.

Leonello Lomellino, welcher früher als Mitglied der Maona bei weitem mehr als die anderen Mitglieder für diese Unter=

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 306. — "sotto la protezione del Red' Aragona."

Leo Geschichte Staliens V.

1405 nehmung aufgewendet hatte, wusste es nun 1405 beim franzofischen Statthalter in Genua babin zu bringen, baf biefer ihm allein ben Befit ber Infel zusprach und ben Titel eines Grafen von Corfica ertheilte. Leonello fam nach ber Infel und suchte fie unbedingt seiner Berrschaft zu unterwerfen, aber ein Schweftersohn Urrigos bella Rocca, Bincentello b' Iftrig, kehrte aus Catalonien, wohin er nach bem Tobe bes Dheims gegangen mar, mit einer gragonesischen Galeere und mit anberer Unterftubung bes Konigs Martin von Sicilien gurud, bemachtigte fich Cinarcas und hatte bald, unter aragonesischer Sobeit, die gange eine Balfte der Insel fur fich, worauf er gegen Lomellino zog und ihn endlich zwang Corfica zu verlaffen, wo ihm bloß Baftia blieb. Much biefe Befte übergab Lomelling Statthalter fur 200 Scubi an Bincentello, und biefer hielt nun in Biguglia eine Berfammlung ber Notablen, Die ihn als Grafen von Corfica und gragonefischen Bicekonia anerkannten.

Lomellino mit zahlreicher Mannschaft; Vincentello, verwundet in diesem Kampse, musste auf einige Zeit nach Sicilien gehen, und Andrea eroberte einen großen Theil der Insel; bald aber kehrte Vincentello mit drei großen und mehreren kleinen Fahrzeugen des Königs Martin von Sicilien zurück und trat als aragonesischer Statthalter auf; doch vermochte er den Genuessern Capocorso und einige andere Districte der Insel, die Andrea erobert hatte 1), nicht wieder zu entreissen, da der Adel in diesen Gegenden selbst die genuesische Herrschaft liesber wollte 2).

Wahrend Vincentello bei König Martins Unwesenheit in Sarbinien dahin gegangen war, um ihm seine Hulbigung barzubringen, emporte sich das Cinarchese und andere Landschaften und pflanzten die genuesische Fahne auf; aber Vincentello

<sup>1)</sup> Die Stabte Calvi und Bonifagio wurden von diefen Rampfen nie berührt, ba fie, ohngeachtet bes genuesischen Pobestaten, mehr als eigne Staaten erschienen und nicht im wesentlichen Busammenhang mit ben Berhaltniffen ber Statthalter.

<sup>2)</sup> Cambiagi l. c. p. 309.

mit gragonesischer Sulfe bezwang sie nicht nur balb, fondern erneuerte 1411 ben Kampf gegen ben genuesischen Statthalter 1411 und brang 1414 bis unter die Mauern von Bastia vor. Auch 1414 Die Genueser unterftusten nun ihre Beamteten nachbrucklich. und ber ihnen zugethane Theil bes corfischen Ubels stellte bewaffnete Maffen auf, als beren Caporali bie Barone und machtigen Geistlichen selbst genannt werden; Bincentello ward in der Gegend von Mariana zum Ruckzug genothigt. Nach= bem im Sahre 1415 Tommaso ba Campofregoso Doge von 1415 Genua geworden war, erhielt beffen Bruder Ubraamo bie Statthalterschaft in Corfica; er in Berbindung mit ben corfi= fchen Caporalen fuchte nun der aragonefischen Partei eine Ge= gend nach ber andern zu entreissen 1), und wirklich hatte er, befonders mahrend einer abermaligen Abwefenheit Bincentellos in Catalonien, vieles Glud. Als er nach Genua zuruckging, binterließ er Pietro Squarciafico als feinen Stellvertreter. Ge= gen diesen erhoben sich 1417 die Bischofe von Mariana und 1417 Alleria und andere Häuptlinge der Insel; und da die Republik Abraamo ohne Unterftugung ließ, unternahm es Diefer Corfica auf eigne Rechnung zu erobern. Auch Bonifazio batte fich gegen bie Genueser erflart, muffte fich nun aber nebft anderen Ortschaften an Abraamo ergeben, welcher Commandanten da= felbst bestellte und nach Genua gurudkehrte. Endlich 1419 1419 ging Bincentello mit zwei aragonesischen Galeotten in feine Beimath zurud; er eroberte, mit Gulfe ber ihm zugethanen Partei, fast die gange westliche Salfte ber Infel, brang nach Corte vor, baute hier bas feste Schloß und erfocht auch in ber öftlichen Salfte manchen Vortheil; Squarciafico ward gefangen. Sierauf fendete Abraamo ben Undrea Lomellino als feinen Stellvertreter mit 400 Miethfolbaten; aber auch biefe schlug Vincentello und nahm Biguglia, sodaß Abraamo sich gezwungen sah zu Anfange bes Jahres 1420 selbst mit 700 1420 Mann nach ber Infel zu kommen. Auf bem Marich gegen Biguglia ward er geschlagen und nebst Undrea gefangen; Bin= centello eroberte Baftia und bie anderen Plage ber Genuefer; gang Corfica gehorchte ihm als gragonefischem Bicefonig, nur

<sup>1)</sup> f. Abtheil. III. C. 528.

Bonifazio und Calvi wiberftanben noch, bis Ronig Alfons von Uragonien felbst von Garbinien nach Corfica fam und bie Stadt Calvi eroberte; andere fleinere Plate, Die burch Calvi gehalten worden waren, mufften fich ebenfalls ergeben, und in Mjaccio famen bie Pralaten und Caporalen ber Infel gufam= men, um ihrem Konige zu huldigen. Sierauf zog Alfons gegen Bonifazio. Die Berftarfungen, welche Abraamo unter bem Befehl feines Brubers Giovanni biefer feiner letten Befigung auf Corfica jugedacht hatte, murben bis in ben Decem= ber 1420 von widrigen Winden aufgehalten; die furchterlichste Sungerenoth brach in ber feit bem 13ten August belagerten Stadt aus, fodaß bie Einwohner zuleht in bas aragonefische Lager fandten und fich zur Ergebung erboten, wenn fie in 40 Tagen feine Gulfe von Genua erhielten; eben noch in ber bochften Noth fam wirklich Giovannis Flotte mit anderen genuesischen Unterftugungen an; ein Theil ber aragonesischen Klotte ward verbraunt; Calvi emporte fich und schloß sich wieber an Genua an; bie Belagerung von Bonifagio muffte auf= gehoben werten, und Alfons verließ die Infel am 5ten Januar. Vincentello aber erhielt Corfica, mit Ausnahme Calvis und Bonifazios, bei Aragonien.

## 3. Corfica bis zum Jahre 1492.

Dhngeachtet der Kampf zwischen der genuesischen und aragosnesischen Partei auf Corsica aufgehört hatte, dauerten doch die kleinen, durch die Sitte der Blutrache unter dem corsischen Abel erzeugten Fehden ununterbrochen fort; in kirchlicher Hinsicht fand noch immer eine große Verwilderung statt 1). Um 1430 in Alles mehr Ordnung zu bringen, befolgte Vincentello 1430 das frühere Verfahren der Genueser, die Angesehnsten des geistlichen und weltlichen Abels zu Caporali oder Häuptlingen in gewissen Districten zu ernennen; dabei versah er es aber, ins

<sup>1)</sup> Martin V. ernannte beshalb 1425 ben Bischof von Sagona, Giacopo be Orbinis, zu seinem Legaten auf ber Insel burch eine Urkunbe, die Cambiagi mittheilt l. c. p. 326.

bem er bem einen biefer Caporali, bem Luciano ba Cafta, einen größeren Ginfluß gestattete als ben andern, und bie Infel baburch icon 1431 gur Emporung brachte, fobag Simone ba 1431 Mare als haupt ber Gegenpartei auftrat. Es gelang biesmal noch bie Aufruhrer wieder zu begutigen; aber als Bincentello 1433 burch eine Steuer neue Unzufriedenheit erregt hatte, per= 1433 sammelten fich die Caporali in Querciolo und ftellten abermals Simone an ihre Spite. Bincentello muffte nach Cinarca. bann, auch hier belagert, aus Cinarca flüchten und wollte nach Sarbinien geben, murbe aber unterweges verschlagen und fiel bem Giovanni d' Iftria in die Banbe. Schon mar Giovanni burch bas Bersprechen, die Stadt Baftig bekommen zu follen. für Bincentello gewonnen, als Beide wieder von dem Genuefer Zaccaria Spinola gefangen wurden, ber fie nach Genua brachte, wo man Vincentello im großen Saale bes Palaftes enthaupten ließ, 1434. 1434

Unter Vincentellos Unhang war nun der Machtigste Paolo bella Rocca; biefer vertrug fich mit Simone ba Mare, und auch die anderen Caporale lieffen fich finden; aber 1436 er= 1436 Elarten viele von ihnen wieder Paolo auf einer Berfammlung in Bengolafca zum Grafen von Corfica und verlieffen Simone, ber nach Genua flieben muffte. Sier verband er fich mit ben Sohnen Rafaeles ba Montalto, Giovanni und Niccold, und vereint führten sie Truppen nach ber Infel, wo sich wieder eine anfehnliche Partei fur biefe Genueser erklarte, fodaß bie Drei die gange offliche Salfte von Corfica mit Corte, bas ihnen Paolo für 200 Scudi ließ, behielten, 1437.

Nicht lange nachher nahmen die beiden Montalten ben Simone gefangen und fuchten allein bas Gewonnene gu behaupten; Simones Freunde aber traten ihnen entgegen und der Kampf dauerte noch, als 1438 Tommaso da Campofre: 1438 gofo seinen Reffen Giano als Statthalter ber Republik Genua nach Corfica fandte. Diefer fette Simone in Freiheit, ftellte ben Frieden leidlich ber, fuchte aber vor allen Dingen foviel Gelb zusammenzubringen wie moglich und verließ 1440 die 1440 Infel (wo er noch die Grundung von S. Fiorenzo veranlafft hatte) reich, aber ohne die Liebe und Achtung der Einwohner gewonnen zu haben.

Einige Beit hernach fam er gurud, um ben Rampf gegen ben Grafen Paolo fortzuseten, bis es zu einem Bergleich fam, ber bie eine Salfte Corficos bem Grafen, bie andere ben Ge= nuefern ließ. In Genua unterlagen inzwischen bie Fregofen, und der Doge Rafaele Aborno fandte Untonio und Niccolò ba Montalto als Statthalter ber Republik nach ber Infel; Giano fuchte fich auch zu halten, ward aber auf Baftia beschrankt. Bahrend sich die beiden genuesischen Factionen so auf der Insel befehdeten, landete ploblich ein Reffe Bincentellos, Giudice b' Ifria, mit Miethfoldaten in Aleria, zog hierauf nach Corte und versammelte die Notablen, welche ihn zum Grafen von Corfica ausriefen; befonders mit Bulfe des Bifchofs von Aleria ward es ihm moglich einen großen Theil der Infel zu erobern, er beleidigte bann aber biefen, fodaß derfelbe feine Gefangen= nehmung veranlasste, worauf er Corsica wieder verließ und nach Sardinien ging. Immer neue Unordnung und Auflosung griff um fich; ihr zu fteuern, berief ber Bifchof von Aleria ins-1444 geheim im Mai 1444 eine Versammlung ber Notablen, und Diefe beschloffen die Infel wieder ihrer ursprunglichen Berrin, ber romischen Kirche, zu übergeben. Eugenius IV. empfing mit Freuden die Botschafter und fandte Monaldo Paradifi als feinen Commiffar mit 60 Goldaten und einem Schreiben an Die corsische Nation hinüber, indem er zugleich die Genueser für widerrechtliche Usurpatoren und Tyrannen der Infel er= flarte 1). Der größte Theil ber Caporalen nahm ben papft= lichen Statthalter, als er in Benzolasca erschien, mit Jubel auf; ein anderer kleinerer Theil aber, der nicht von bem Bischofe zu jener geheimen Besprechung eingeladen gewesen mar, schloß fich bem genuesischen Statthalter an und trat ben Pratensionen ber Kirche entgegen. Giovanni ba Montalto, so hieß ber

balb blieb ihm aber auch Nichts als diese Stadt und Calvi 1445 und Bonisazio. Im Jahre 1445 sandte der Papst an Parabisis Stelle den Jacopo da Gaeta als Statthalter, den Bischof von Potenza; durch seine Habsucht entfernte dieser die Caporalen von sich, sodaß sie sich zum Theil wieder ihr eignes Haupt,

Statthalter bamals, hatte inzwischen auch Baftia gewonnen,

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 331.

Rinuccio da Leca, wählten, bis bieser bem Bischofe in der Schlacht unterlag und selbst ben Tod fand; bann sügten sich die Biderspenstigen. Im Jahre 1446 ward ber Bischof Fran- 1446

cesco Angelo papstlicher Statthalter 1).

In biefer Beit fehrte ber Graf Giubice b' Iftria gurud, perband fich mit Rafaello da Leca und bilbete eine besondere Partei. Der Doge von Genua feste Gregorio Aborno gum Statthalter und unterftutte ibn; als aber Gregorio gefchlagen ward, vermehrte ber Papft immer bedeutender feine Streit= frafte auf der Infel und fandte als Unführer Mariano ba Norcia hinuber; Die verbundeten Barone fugten fich ber papft= lichen Sobeit, und auch Bastia mar inzwischen von den Genuefern übergeben worden. Die gange Infel, mit Ausnahme Calvis und Bonifazios, gehorchte ber Rirche von Rom. 216 aber Eugenius im Sahre 1447 ftarb, versuchte Mariano ba 1447 Norcia, ber papftliche Befehlshaber, felbst fich jum Berrn ber Infel zu machen. Er nahm Giudice b' Iftria und andere Sauptlinge ber Infel gefangen, aber Rafgello ba Leca, beffen er nicht habhaft werden konnte, schlug ihn und befreite die Eingekerkerten, und Mariano gehorchte, als ihn Nicolaus V. aus Corfica abrief. Dem folgenden Statthalter bes Papftes, Sacopo ba Gaeta, unterwarf fich wieder bie gange Infel bis auf Calvi und Bonifazio.

Inzwischen fand in Genua eine Umwälzung statt; Giano ba Campofregoso, der früher selbst Statthalter in Corsica gewesen war, ward Doge 2), und der Papst war der fregosischen Partei so ergeben, daß er Gianos Bruder Lodovico zum papstlichen Commissar und Signore der ganzen Insel Corsica erstlate. Der papstliche Statthalter übergab ihm auch das Regiment, aber kaum hatte Lodovico wieder den Rücken gewendet, als sich die Corsen unter Ansührung Marianos da Gaggio empörten. Kaum war diese Empörung unterdrückt, als

<sup>1)</sup> Cambiagi (l. c. p. 334.) theilt bie Urfunde barüber mit: "Venerabili fratri nostro Francisco Angelo Episcopo Feretrano, Insulae nostrae Corsicae, ejusque civitatum, terrarum et locorum omnium, pro nobis et Romana Ecclesia in temporalibus gubernatori salutem" etc.

<sup>2)</sup> f. Abtheil. III. G. 537.

Lobovico, ber abermals nach Corfica gekommen war, burch ben Tob seines Brubers nach Genua gerusen wurde, und bie zurückbleibenden Genueser benahmen sich so übermuthig, daß abermals in einer Nacht ber Aufstand auf allen Seiten gegen sie mit Ermordungen begann. Unter solchen Umständen kam 1449 1449 Galeazzo da Camposregoso, Lodovicos Nesse, als bessen

Statthalter nach der Insel, und es gelang ihm die Ruhe wiederherzustellen und den Stolz der Caporale einigermaßen

herabzudrücken.

Eine ganz eigne Erscheinung bietet die Geschichte von 1451 Corfica im Sahre 1451. Ein Franciscaner, Fra Niccold, kam von Neapel nach der Insel und stiftete hier einen politischen Orden, dem sich viele der angesehnsten Caporale anschlossen 1); er suchte sich durch denselben zum Herrn der Insel zu machen, aber Nasaello da Leca wusste es beim Ordensgeneral dahin zu bringen, daß Niccold von Corsica abberusen wurde. Der Orden wählte nun Galeazzo da Camposregoso zum Prior, und diente nur dazu diesen in seiner Gewalt zu besestigen, die er ihm ansanzs hatte rauben sollen.

Eine Privatsehbe veranlasste auch noch einmal die Einmischung des Königs Alfons von Aragonien. Giudice, ein Sohn des früher erwähnten Grafen Paolo della Rocca, überfiel seinen Oheim Antonio, mit dem er in Fehde war, und ließ ihn für todt liegen. Dieser erholte sich und ging nach Neapel, um mit aragonesischer Hülfe eine Partei zu gewinnen und dann sich zu rächen. Alsons sandte Giacomo Imbisora als seinen Vicekönig mit Antonio und 200 Mann nach der Insel; Giacomo gelang es eine Ausschnung zwischen Giudice und Antonio zu stiften, und von der Familie della Rocca unter-

<sup>1)</sup> Cambia gi l. c. p. 338. "Questi vedutosi così ben ricevuto dai Popoli di là dai monti, che approfitandosi di questa bella occasione propose di erigere una Confraternità. Non andò guari che tutti si mostrarono ansiosi di esserne individui e tra questi i primi Signori inclusive il Conte Paolo. Questo nuovo istituto sotto il velame di devozione autriva idee tendenti ad alti fini. Le principali Leggi erano di non riconoscere altri Capi che il loro Priore, occupando esso per allora tal carica. Così politicamente facendo si cattivò la benevolenza di quasi tutta la nazione."

ftust schien es wirklich als sollte die aragonefische Krone wie: ber bedeutende Erwerbungen machen, als Giacomo farb, und Die Kamilie bella Rocca unter fich in Fehde gerieth. Dun hatte Alfons einen Theil ber Infel; Calvi und Bonifagio maren eigentlich genuesisch; ber großte Theil ber Insel campofrego= fifch; einige Barone behaupteten fich wieder bei volliger Unab= bangigfeit. Um bem ewigen Blutvergieffen unter biefen Darteiungen ein Ende zu machen, hielten die Saupter des Bolfes 1453 einen Tag zu Lago Benebetto am Goloflug, und Mue 1453 beschlossen einmuthig sich ber so weise und gerecht administrir= ten Bank von S. Giorgio ju Genua ju unterwerfen; Die cam= pofregofische Familie willigte in diesen Beschluß und scheint ihn fogar befordert zu haben, weil fie fich allein gegen die weite= ren Unternehmungen des Konigs Alfons zu schwach hielt 1). Bedingungen bei biefer Unterwerfung waren: daß die Bank feine neuen Caporale ernenne, bag fie ohne Einwilliqung ber Saupter bes Bolfes feine Steuer auflegen burfe, bag ber Abel feine Gerichtsbarkeit mit Ausnahme bes Blutbannes behalten folle, daß der Infel ihre alten Rechte und namentlich bas Berhaltniß jum romischen Stuhle gewahrt werden mufften; endlich folgten bann noch Bestimmungen über burgerliche Berhaltniffe, Sandel, Lebensmittelpreife u. f. w.

Die Bank nahm die neue Besitzung an und sandte zuerst Pier Batista Doria mit 500 Mann hinüber als Bisitatore. Papst Nicolaus bestätigte dies Arrangement und gab der Republik Genua das Privilegium, daß in Zukunft die Bisthumer

ber Infel nur mit Genuesern befest merben follten.

Pier Batista kam bald in Besitz der östlichen Hälfte des Landes, in der westlichen fand er größeren Widerstand. Im September desselben Jahres erschien als erster Statthalter der Bank Selvago de' Selvaghi, der die Insel noch weiter unterwarf, aber an Rafaello da Leca einen erbitterten Feind sand, da er ihn und andere Häuptlinge eines Theiles ihrer Lehen und ihres Unsehns zu berauben suchte. Rasaello verband sich nun mit der schon sehr bedrängten aragonesischen Partei, und Pier Batista Doria musste von neuem bewassnete Mannschaft

<sup>1)</sup> Filippini bei Cambiagi l. c. p. 340.

nach Corsica führen. Aber auch ein neuer Vicekönig, Berlingero di Nillo, mit acht Galeeren und mehrern Transportfahrzeugen kam nach S. Fiorenzo. Auch aus Sardinien und Majorca erschien aragonesische Mannschaft, sodaß sogar 700 italienische Miethsoldaten unter Giovanni dalle Trecce den Genuesern das übergewicht nicht wieder verschaffen konnten. Nach mehrern entschiedenen Niederlagen muste sich der Rest des genuesischen Seeres nach Calvi zurückziehen.

Ploglich, als die Genueser schon darauf gefasst waren fast die ganze Insel an Aragonien gelangen zu sehen, rief König 1455 Alsons im Sahre 1455 seinen Vicekönig mit den Truppen ab, weil die Türken nach dem Falle Constantinopels weit und breit in den Küstenländern des Mittelmeeres Furcht und Besorgnis erregten, und der Papst einen Kreuzzug gegen sie betrieb. Rafaello hielt allein die aragonesische Partei aufrecht; er schlug die Anhänger der Genueser bei den Rocche di Sia, und bald hernach einen genuesischen Ansührer, Geronimo da Savignone; sein Glück dauerte, die der neue genuesische Statthalter Urbano di Negro ankam; dann blieb ihm Nichts übrig als sich in Leca zu besessen; sein Verdündeter Giudice della Rocca setzte sich ebenso in Barricini. Die Bank wünschte auch diese beiden

1456 Ortschaften zu unterwersen und schickte 1456 als Gouverneur den kriegsersahrenen Antonio Calvo; Leca siel, und Rasaello, selbst gesangen, ward mit dem Stricke bestraft. Sein Schicksfal theilten ausser seinem Bruder noch 22 Mitglieder seiner Familie 1). Der Gouverneur des solgenden Jahres, Antonio

1) Cambiagi l. c. p. 346. — "e 22 altri della sua famiglia benchè i più nobili dell' isola, e quel che è peggio innocenti, non avendola risparmiata neppure ai piccoli fanciulli." — Gegen die Borzwürfe, die Alfons deshald dem genuesischen Gouvernement macht, entschuldigt sich dies damit, theils das nicht die Republik sondern die Bank die corsischen Angelegenheiten geleitet habe, was freisich keinen Unterschied mache, da die Republik gern auf sich nehme, was ein so wesentliches Glied derselben wie die Bank thue; theils das Rasaello eiddrüchiger Rebell gewesen sei. "Sed ne videamur ex hac verdorum brevitate nolle intelligi, Ranucius Leocanus, longo jam ante tempore, seque ac filios ob terras suas tutelae nostrae commiserat; in qua side adeo constanter perseveravit, ut pro republica pugnans, armatus in acie caesus sit. Quum succedentes silii vellent et ipsi sidei suae pignus aliquod

Manetto, zwang endlich auch ben Giubice bella Rocca nach Sardinien zu entfliehen, und die Bank regierte nun ganz Corsfica und hielt mit der aussersten Strenge die wilde Freiheitstust der Einwohner in Schranken. Als im Jahre 1459 die 1459 Reste der Familie da Leca und die Familie della Rocca einen neuen Versuch machten sich auf Corsica sestzusetzen, ward Unstonio Spinola gegen sie gesandt. Er bot den Aussuhrern freies Geleit und Amnestie; alle nahmen es an ausser Giocante da Leca, der nach Livorno ging, und die Folge war, daß Spinola die anderen alle bei einem Gastmahl, das er ihnen in Vico gab, gesangen nehmen und auf der Stelle hinrichten ließ. Ausser Giocante entkam von der Familie Leca nur noch ein Knabe, der den Nachsorschungen der Genueser entzogen wurde, Giovan Vaolo da Leca.

Im Jahre 1460 fanden die mit der Regierung der Bank 1460 unzufriedenen Corfen bei einer genuesischen Partei, bei den Fregosen, selbst einen Anhalt. Die fregosische Familie wünschte das Besithum der Insel der Bank wieder zu entreissen und reizte deshald den Abel zum Ausstande, welchen Bincentello d'Istria und Ambrogio da Omessa, der Bischof von Aleria, in Verständniß mit ihnen organisirten; Tomassino da Camposfregoso sührte selbst Truppen der Aufrührer und ward gestangen nach Genua gebracht, aber durch seine mächtigen Verswandten ward er nicht nur frei, sondern so unterstückt, daß er von neuem in Corsica auftreten konnte, wo er von seinem Anhange als Graf von Corsica begrüßt ward. Es geslang ihm die Bank ganz aus dem Besit der Regierung zu verdrängen.

Nachdem im Jahre 1464 Genua an Mailand gekommen 1464 war, fandte der Herzog den Francesco Manetto ab, um in seinem Namen Corsica zu verwalten; ein Theil der Einwohner erkannte Mailands Hoheit an, ein anderer widersette sich,

dare, Genuam venere, seque jurejurando obstrinxere ad fidelitatem et obedientiam Magistratus S. Georgii. Nec his contentus, Raphael e fratribus se in Auriam familiam adscisci petiit et impetravit. Hic, quieta consilia perosus cum sententiam mutasset et paterni propriique promissi immemor seque ac suos in rebellionem praecipitasset, misso exercitu captus est et quas meruerat perfidiae poenas luit."

und Mord, Brand, Krieg und Unordnung aller Art war die 1470 Folge, bis im Jahre 1470 der größte Theil des Adels der Insel Carlo da Casta, einen vom herzoge begünstigten Capozale, an seine Spihe stellte; bald verliessen diesen zwar wieder viele seiner Anhänger und stellten Vinciguerra della Rocca, einen Sohn des Grasen Paolo, an ihre Spihe, aber im Ganzen blied doch das mailandische Gouvernement anerkannt und die Hauptorte den mailandischen Gouverneuren unterworfen. Einer von diesen, Batista Amelia, erregte während seiner Ver-

1476 waltung 1476 durch seine Habgier den Widerwillen der Insulaner gegen Mailand; nach des Herzogs Galeazzo Maria Ermordung kehrte Tomassino da Campofregoso aus Toscana, wo

1477 er sich aufgehalten hatte, nach Corsica zurück im Julius 1477 und ward mit Freuden in S. Fiorenzo empfangen. Die Herzgogin von Mailand sandte 2000 Mann unter Ambrogino da Lughignano gegen ihn, die ihn schlugen und gefangen nahmen. Er gewann in Mailand, wohin er gebracht wurde, Simonetta und die Herzogin so für sich, daß diese ihm (zugleich um die Fregosen an sich zu ketten) selbst die Insel schenkte und

1481 durch ihre Leute übergeben ließ. Im Jahre 1481 kehrte er nach der Insel zuruck. Giovan Paolo da Leca hatte inzwisschen einen Sohn Ristoruccio und eine Tochter; jener ward mit einer Tochter Tomassinos, diese mit einem Sohne desselben, Giano, vermählt; Carlo da Casta und Binciguerra della Rocca wurden einigermaßen gedemuthigt, und der Friedenszu-

1482 stand kehrte endlich wieder; doch nur bis in's Jahr 1482, in welchem die Corsen auch Tomassinos überdrüssig waren. Diefer half sich glücklicher Weise dadurch, daß er das Regiment seinem Sohne Giano überließ und nach Genua ging. Auch Giano brachte es in kurzem dahin, daß er das Regiment einem Statthalter, Marcellino da Fanirole, übertragen und nach Genua gehen musste. Endlich rief Rinuccio da Leca den Jacopo d'Appiano, Herrn von Piombino, herbei, welcher seinen

1483 Bruder Gherardo da Montagana 1483 mit 300 Mann nach ber Insel sandte. In Lago Benedetto schwor Gherardo die Insel ganz von den Genuesern zu besreien und ward zum Grasen von Corsica ausgerusen; Tomassino aber verkaufte die Plage, die noch von seinen Leuten besetzt waren, um 2000 Scudi

d'oro an die Bank von S. Giorgio, und diese sandte als Gouverneur Francesco Panmoglio, der Gherardo ganz aus Corsica verscheuchte. Kleinere Unruhen nur werden bis 1492 noch erwähnt, besonders von Giovan Paolo da Leca betrieben, welcher 1489 nach Sardinien sliehen musste. Im Jahre 1492 1489.92 wurde nicht weit von dem alten Flecken Ajaccio die Stadt und Festung Ajaccio gegründet.

## Eilftes Buch.

Geschichte Italiens vom Jahre 1492 bis zum Jahre 1559, oder der Zeitraum der Zerstörung des eigenthumlich=italienischen Staatslebens.

## Erstes Capitel.

Rarls VIII. von Frankreich Zug nach Neapel und die gleichzeitigen Begebenheiten in Italien bis auf Savanarolas Tod im Jahre 1498.

1. Geschichte Italiens von dem Jahre 1492 bis zum Tode Ferdinands I. im Jahre 1494.

In dem funften bis zehnten Buche haben wir die Geschichte Italiens durch die zerrissensten Beiten des Mittelalters herabsgeführt dis gegen das Ende des sunfzehnten Tahrhunderts, wo sich ein festes Verhältniß unter den Hauptstaaten gebildet, deren Charakter sich entschieden entwickelt hatte, die kleineren politischen Kreise sich aber alle mehr oder weniger dem Ginssluß der größeren ein = oder unterordneten.

Venedig, auf dem Festlande durch die Erwerbung des Polesine di Rovigo gegen Ferrara vergrößert; gegen eben diefen Staat, gegen Mantua, Mailand und Östreich in seinen Kriegen, wenn nicht immer glücklich, doch unbeeintrachtigt;

über See burch die Besitznahme Cyperns glanzvoll bereichert; im Innern zu einer wenn auch gemuthlosen doch sestgegrundeten, sein entwickelten Aristokratie mit complicirten Interessen der herrschenden Familien und um so einfacherer Administration der unterworsenen Landschaften ausgebildet, war eine der fünf Hauptmächte Italiens geworden, und schien durch die Beschränkung im Osten von Seiten der Türken, im Norden von Seiten Teutschlands angesehnsten Fürstenhauses nothwendig mit seinen weiteren Entwürsen auf die oberen Po-Lande und
auf die Küstengegenden der Nomagna und der anconitanischen
Mark oder Neapels gewiesen. Alle italienischen Hauptmächte,
mit Ausnahme der Republik Florenz, schienen unmittelbar in
ihrem Besitzstand bedroht, wenn Benedig noch mächtiger wurde,
als es war.

Mailand, zu einer fast saracenischen Militairbespotie ausgebildet, in welcher selbst der Gegensatz der Kirche durch frühere Verträge dis zum Unbedeutenden heradgesetzt war, bes sand sich ganz in den Händen Lodovico Moros, des Oheims des rechtmäßigen Herzogs. Der Herzog selbst war mit einer Enkelin König Ferdinands I. von Neapel vermählt; von dem Königreiche hatte also der Mohr am meisten für seine Usurpation zu sürchten, die durch die Unterwerfung Genuas unter den Herzog im Spätjahre 1488 sich auch auf das Gebiet dies ser Republik ausdehnte.

Neapel war in Betracht seiner geographischen Größe von den mächtigern Staaten Italiens der unbedeutendste: denn eine zwar oft gedemuthigte, doch immer noch reich mit Grundherrschaften und Hoheitsrechten ausgestattete Basallenschaft entzog ausservotentlich Vieles der freien Disposition der höchsten Gewalt, und Ansehn im Kriege ließ sich damals von einem Staate leichter durch frei verwendbare Geldmittel als durch die Zahl der Unterthanen erlangen, da die Letzteren auch entsernt nicht so gleichmäßig unterthänig waren als in den Reichen unserer Zeit, und da zwischen bürgerlichem Gewerbe und Kriegshandwerk eine weit größere Klust lag. Die nahe Verwandtschaft mit Ferrara und Mailand verwickelte zwar immer noch
von Zeit zu Zeit Neapel in die Angelegenheiten des oberen
Staliens, sowie die wechselnden persönlichen Interessen der Papste und ihre Politik oft auch das Konigreich betheiligten; aber an Plane wie sie das altere angiovinische Haus hinsicht= lich Italiens gehabt, war nicht mehr zu benken.

Bei dem Kirchenstaat fand in der That eine eigenthumliche Mischung von Macht und Ohnmacht des Fürsten
statt: während er in der Berathung kirchlicher Dinge und allgemein europäischer Angelegenheiten ein Collegium zur Seite
hatte, welches wohl im Stande war höhere Interessen und
festere Grundsäze über Menschenalter hinaus sestzuhalten, war
doch der größte Theil der Entschliessungen über weltliche Berhältnisse des Papstes von seinem oder seiner Familie Interesse
und von der Fähigkeit des kirchlichen Oberhauptes, mit seinen
Basallen sertig zu werden, abhängig; bald war der Papst im
Stande in von Rom ganz entsernten Gegenden einen Einsluß
zu entwickeln, der in Erstaunen setze, bald vermochte er nicht
ohne die größte Anstrengung den Trotz einer ihm von Rechts
wegen unterthänigen Stadt oder eines Vasallen zu brechen.

So mar bas mas mir unter einer festen, mohlgeordneten Regierungsgewalt verstehen, in Italiens großeren Staaten nur bei Venedig und Mailand zu finden; denn wenn auch in Flo= reng die Stellung zu welcher die mediceische Kamilie gekom= men war, etwas Uhnliches berbeizuführen schien, war biefe Stellung boch felbit nur burch eine Berflechtung von Intereffen entstanden, beren Gewirr man vorzüglich nur ertrug, weil die Einflugreichsten einen noch übleren Bustand ber Dinge fom= men faben, wenn man es nicht ertragen wollte. Schon aber regte Savanarola geistige Machte auf, welche ber Einwirkung jener Einflugreichsten nicht Buganglich waren; und ber Staat, welcher ben Mittelpunct bes italienischen Staatensoftemes bil= bete, glich einem Kranken, der sich in seiner Lage nicht wohl= befindet, aber fie doch nicht andert, weil die Kraft es allein zu thun fehlt und weil er Undere nicht zu Gulfe nehmen mag, aus Furcht ungeschickten und schmerzhaften Berührungen an= beim gegeben zu werben.

Dies ist die Übersicht der Interessen, die wir in Italien bei Papst Innocenz VIII. Tode als die der Hauptstaaten mahrenehmen. Dieser Todesfall aber gab, so unbedeutend er auch an sich schien, die Beranlassung zu einer politischen Umgestaltung

gang Staliens. Die Stimmen in bem Conclave theilten fich vorzüglich zwischen ben beiben Carbinalen Afcanio Sforza (einem Bruder Lodovico Moros) und Roberico de' Lenzuoli, ber von feinem Dheim, Papft Calirt III., ben Namen Borgia fubrte. Mas jenem zu Gunften zu kommen schien, ber Glang feines Saufes, die Macht feines Bruders, mar ihm bei Bielen auch binderlich, und Roberico war reich und klug genug ihn fogar felbst auf seine Seite ju ziehen und an die Spige ber ihm qu= gethanen Bahlpartei zu bringen 1). Rur funf Carbinale von ben zwanzig wahlenden verkauften ihre Stimmen nicht an Borgia, und biefer, ber unter bem Ramen Merander VI. ben papstlichen Stuhl bestieg, bielt am 11ten August 1492 feinen 1492 feierlichen Gingug in St. Peter. Seine Ermablung mar ein Schrecken für alle Wohlgefinnten in Italien. 3war bas nicht, was von Mannern norbischer Bolfer in ber Regel als bas Emporende in feinem Leben, ebe er Papft wurde, angeführt wird, feine finnliche Ausgelaffenheit, fein Berhaltniß gu ber schonen Giovanna (gewöhnlich Bannozza genannt), mit ber er lebte und die ihm Kinder geboren hatte, war es mas in Stalien Argerniß erregte, benn an bergleichen war man zu fehr gewohnt; aber fein ganger Charafter voll Sabsucht und Grau= famkeit, voll Luge und Treubruch, Die Frechheit mit welcher er aller geiftlichen Saltung Sohn fprach, fundigte einen Papft an, bem Nichts beilig fein wurde; und fo mar es 2).

Leo Gefchichte Staliens V.

<sup>1)</sup> über Alexanders VI. Kauf des Pontificates vergl. Guicciardini storia d' Italia vol. I. p. 8. (ich citire nach der von Rosini 1819 in Pisa besorgten Ausgabe.) Ferner Vie et pontificat de Léon X. par William Roscoe, ouvrage traduit de l'anglais par P. F. Henry (ich citire nach dieser übersehung und zwar nach der zweiten Ausg. Paris 1813, weil sie mir gerade am bequemsten zur hand ist) vol. I. p. 189. — Lebret Geschichte von Italien 7r Band S. 91. und Sismondi vol. XII. p. 60. Infessura ap. Murat. vol. III. part. II. p. 1244. — Auch Giuliano de la Rovere (s. oben Abtheil. IV. S. 604) hatte eine Partei im Conclave für sich gehabt; er gehörte unter die wenigen bei dieser Gelegenheit Unbestechlichen.

<sup>2)</sup> Doch in weltlichen Dingen, lafft sich nicht leugnen, hatte Alexanber viel vor feinem Borganger voraus; er seste ben Meuchelmordereien, bie in ber letten Zeit Hunderten romischer Einwohner Verberben gebracht hatten, rasch bestimmte Schranken. Guicciardini l. c. p. 9. — "in

Noch ehe Alexander an die Spipe bes Kirchenstaates getreten war, hatte ber Tob Lorenzos be' Medici andere Manner auch an die Spite ber florentinischen Republik geführt. Lo= rengo hinterließ bei feinem Tobe brei Coone, Dietro, Giovanni und Giuliano, beren erfter als Saupt bes mediceischen Saufes Die oberfte politische Leitung ber Republik erhalten follte. Allein nun traten alle iene fruber schon 1) bervorgehobenen Grunde wirksam ein, ihn seinen Mitburgern laftig und bas mediceische Gouvernement verhafft werben zu laffen. Dag Pietro jung und unporsichtig war, beschleunigte die Entwickelung ber ibm feinblichen Stimmung; aber mare biefe nicht burch andere Ur= fachen erzeugt worben, fo hatte er es fein und boch an bet Spike ber Republif eine geachtete Stellung einnehmen konnen. Den Rath ber Partei, auf beren Ginfluß Die Mebiceer immer ihr Regiment gebaut hatten seit Cosimo, borte er zwar nicht 2), und perließ jene Gleichgewichtspolitif bes Urgroßvaters; aber er wurde bald feine Fehler erkannt und ben Rudweg gum 3medmäßigen eingeschlagen haben, batte feine Gewalt über= baupt noch ein mahres Fundament gehabt, ware sie weniger ein Scheinding, mehr wirkliche politische Macht gewesen. Daß Diese Michtigkeit ber mediceischen Berrschaft erkannt mard, bazu führte vornehmlich jener ebenfalls schon erwähnte 3) Domini=

Alessandro VI. fu solerzia e sagacità singolare, consiglio eccellente, efficacia a persuadere maravigliosa e a tutte le faccende gravi sollecitudine e destrezza incredibile."

- 1) S. Abtheil. IV. S. 412. 413.
- 2) Machiavelli frammenti storici (opere Italia. 1819. vol. III.) p. 4. Da die Fragmente ten kleineren Ausgaben der machiavellischen Werke nicht einverleibt sind, mache ich auf die von mir herausgegebene übersehung ausmerksam (Hannover 1828.).
- 3) S. Abtheil. IV. S. 416. wo besonders auch von den Gründen die Rede ist, die Savanarolas Wirksamkeir so mächtig werden liessen, troß der Unregelmäßigkeit seiner Entwickelung und der Ungeregeltheit seines Geistes. Savanarola stammte aus einer abeligen Familie; sein Vater Niccold lebte in Ferrara; er selbst trat im April 1475 in das Dominicanerkloster zu Bologna, wo er sich besonders durch den Eiser mit dem er sich der Demuth und Buße bestis auszeichnete. Seine diffentlichen Borlesungen blieben nicht unbesucht, als Prediger aber machte er erst Glück, als er 1484 in Brescia über die Offenbarung Johannis Reden zu

canermond Savanarola, welcher, obwohl von eblen Altern geboren, boch in feiner geistigen Entwickelung allezeit eine gewisse Ungeregeltheit gezeigt hatte und bei dem Rufe großer theologischer Gelehrsamkeit doch stets ohne Grundlichkeit und Klarheit, bei der späteren Birksamkeit als Kanzelredner doch ohne Geschmack und feinere Bildung geblieben war.

Savanarolas Richtung in firchlichen Dingen mar gegen ben undriftlichen Lebenswandel, man fann fagen gegen bie verweltlichenden Berhaltniffe der Klerifei, mar gegen die ausge= laffenen Sitten ber Laien gerichtet; bie bogmatische Substanz berührte er nicht reformatorisch, wie die wenig spater in Deutsch= land auftretenden Gegner Roms. In weltlichen Ungelegen= heiten huldigte Savanarola republicanischer Unficht, und als Pietro be' Mebici, durch bie Behorben ber Stadt von allen Altersfoderungen fur Erlangung ber boberen öffentlichen Umter bispensirt worben mar, feine Gitelkeit aber barin feste ben ichonen, fraftigen Leib bei Festspielen und offentlichen Bege= bungen ju zeigen; als fich Manget über Manget in Berfaffung und Administration ergaben, und bas Unsehn eines burch feine Thatigkeit in die politischen Berhaltniffe ber Stadt eingewach= fenen Mannes, wie bas bes Baters gewesen war, nicht mehr entgegenftant, als Pietros Stoly und fein ben Beibern erge= benes Leben manche Ginzelne, Die Ginfluß genug befagen. verlett hatte, erhielten Savanarolas Worte gegen Die Stellung ber mediceischen Familie in Floreng ein gang anderes Gewicht, als fie fruber gehabt hatten. Die prophetischen Reben vom Untergange ber Stadt und ihrer Berfaffung, von ben bevor= ftebenben Strafen bes Simmels erhielten Gewicht burch bie Bahrheit, mit welcher Savanarola die Grauel bes Privatle= bens, die Gebrechen bes Staates in ber Gegenwart schilberte. Strafpredigten find zu aller Beit bie leichteften und mo bie

halten anfing, welche eine kirchlich politische Richtung nahmen und ebenbeshalb in ben mit bem weltlustigen Leben ber Geistlichen unzufriedenen Gemuthern leichter Anklang fanden; doch hatte Savanarola bis dahin auch redlich gearbeitet das Aussere seines Vortrags mehr in seine Gewalt zu bekommen. Im Jahre 1489 kam Savanarola zu Fuß nach Florenz, wo er im Kloster seines Orbens zu S. Marco blieb. Sismondi vol. XII. p. 65 aq.

Berhaltniffe gegrundete Beranlaffung gaben bie wirksamsten

gewesen.

Damals rechnete Konig Ferdinand, ber bie Macht bes Papftes baburch berabfette, bag er ber Freund und Schutherr von beffen machtigften Bafallen war, fehr auf Birginio begli Orfini und balf ihm im Rirchenftaate noch großere Guter er= werben, als er ichon befag, indem er ibm nabe an 40,000 Du= caten jum Rauf von Anguillara, Cerveteri und einigen ande= ren Besitzungen bes Francesco Cibo vorgestreckt hatte 1). Bir= ginio aber mar ein naber Better Pietros und gog biefen gang auf Kerdinands Geite. 3mar wurde bies Berhaltniß fo geheim als moglich gehalten, boch ahnete Lodovico Moro bas Berstandniß bes Mediceers mit dem Aragonesen sofort, und bas freundliche Bernehmen zwischen Mailand und Alorenz hatte ein Ende. Buerft zeigte fich biefe Beranderung ber politischen Beziehungen Staliens in bem Berhalten ber Botichafter gu Alexanders VI. Begluckwunschung. Lodovico hatte vorgeschla= gen, alle biefe Botichafter ber italienischen Staaten mochten an Ginem Tage in Rom einziehen, mochten vereinigt Audienz bei Gr. Beiligkeit fuchen, und ber Gefandte bes Ronigs mochte in ihrem Ramen, als feien alle italienische Staaten nur Gine Corporation, die Unrede halten 2). Ungern verzichtete Pietro auf einen Prachtaufzug an besonderem Tage, und indem er fich Scheinbar fugte, veranlaffte er ben Ronig ju nachtraglichen Ge= genvorstellungen, bie nun Lodovico verletten und bewogen bem Papfte vorzustellen, bag er ben Berkauf ber ciboschen Buter, als ohne feine Ginwilligung geschehen, hindern muffe, wahrend andrerseits Ferdinand bem Orfinen unter ber Sand Schutz und Gulfe Bufagte, wenn er auf feinem Contract bestehen und fich in Befit ber Guter behaupten wollte 3).

<sup>1)</sup> Lebret Band VI. S. 317. Guicciardini l. c. p. 13. Nach andern Nachrichten hatten die Mediceer das Geld vorgestreckt. Sismon di vol. XII. p. 78. Das ist ihrer Bermogensumstände wegen nicht glaublich. — Der ganze Kauspreis waren 44,000 Ducaten. Diarj Sanesi di Allegretto Allegretti ap. Murat. XXIII. p. 826.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 11. Sismondi vol. XII. p. 75.

<sup>3)</sup> Guicciardini l. c. p. 17.

Lodopico fab bas gute Bernehmen mit Alorens als ben beffen Schild gegen Ungriffe aus Staliens Guben an; bak ibm aber von ba am meiften Gefahr brobe, fonnte er fich felbft megen feines Benehmens gegen ben Reffen fagen, und ber mannliche Ginn von beffen Gemahlin 1), ber Tochter Alfonfos und der Enkelin Ferdinands, Die lautwerbenden Rlagen Alfon= fos mufften es ihm bestatigen. Sebe Gefahr von auffen murbe für ibn um fo großer, ba er burch Abgaben feine Unterthanen bruckte und biefe in dem beeintrachtigten Recht ihres Bergogs einen Bormand ihrer Unzufriedenheit fanden. In biefer Lage von bem Mediceer verlassen, sab er sich nach neuen Berbin= bungen um, und ber Papft und Benedig mufften ihm als die wichtigften Alliirten erscheinen. Der Papft aber, ber ohne alle Scheu feine Cobne als folche nannte und zu befordern fuchte, munichte einem berfelben eine naturliche Tochter Alfonfos zur Gemablin und ein neapolitanisches Fürstenlehn zur Musstattung zu gewinnen und wollte beshalb nicht mit Lodovico in nahe Berbindung treten, bis er fah, daß ihn Alfonso nur hinhalte. Diese Einsicht, sowie daß auffer Virginio begli Orfini auch Profpero und Fabrigio bella Colonna in ben Sanden des Ro: nigs waren, gaben ben Papft gang bem Mailanber bin 2). Schwieriger maren die Benetianer auf biefe Berbindung ein= augeben, benn fie furchteten Aleranders berüchtigten Charafter und hatten von naben Berhaltniffen mit ben Papften nie großen

<sup>1)</sup> Fabella von Aragonien ward besonders auch durch den Glanz verletzt, der Lodovicos Gemahlin in Mailand umgab, während sie in einer gewissen Dunkelheit und Dürstigkeit in Pavia lebte. Sismondi l. c. p. 81. 82. Corio delle historie di Milano parte VII. ed. cit. sol. 449. "su ristretta la corte Ducale che à fatica Giovanni Galeazzo ed Isabella sua mogliera potevano havere il vitto loro." Corio theitt auch den Alagbries Isabellens an ihren Bater mit und die in Folge bavon stattsindende Foderung Ferdinands, das Lodovico den Nessen als majorenn behandeln und ihm die Regierung übergeben solle.

<sup>2)</sup> Auch that viel, daß Giuliano bella Rovere, ber Carbinal di S. Piero in vincula, sonst Ferdinands Feind, jest bessen ergebener Freund, aber fortwährend des Papstes Widersacher war. — Prospero und Fabrizio erboten sich geradezu Rom mit Hulfe ihrer Compagnien und der Orsini zu besegen; aber Ferdinand hinderte es und suchte den Frieden zu erhalten. Guicciardini l. c. p. 22.

Segen empfunden; doch gelang es Lodovico endlich bis zum 1493 April 1493 auch den Senat dieser Republik für seine Politik zu gewinnen und ein Schutz und Trutz-Bundniß zwischen der Republik, dem Papst und dem Herzog zu Stande zu

bringen 1). Noch nach einer anderen Seite bin befestigte fich Lobovico in feiner Berrichaft. Mailand hatte nie aufgehort bem Rechte nach ein Leben bes italienischen Ronigreichs zu fein, bies aber war mit ber beutschen Konigsfrone verbunden, und burch tonigliche Verleihung waren die Visconti Berzoge geworben. Die Sforzeschen hatten ftets verfaumt die Belehnung zu fu= chen; sie hatten eigner Macht so viel vertraut, daß sie bem bergebrachten Recht glaubten Sohn fprechen zu tonnen. Bom Standpunct der Deutschen hatte ber junge Bergog nicht ben mindesten Unspruch auf Mailand, und sobald Lodovico dem Ronige Maximilian, ber in biefem Sahre auf feinen Bater Friedrich III. folgte, aber schon vor beffen Tobe fast alle Ge= schäfte leitete und zu allen Beiten bes Gelbes weniger hatte als er bedurfte, feine Nichte Bianca Maria gur Gemablin bot mit einer Mitaift von 400,000 Ducaten, murbe ihm eine Lebensurkunde fur bas Bergogthum ausgefertigt 2), beren Inhalt zunächst jedoch Staatsgeheimniß blieb, indem Lodovico scheinbar nur in bem früheren Berhaltniß die Regierung von Mailand fortführte.

Ingwischen bachte Lodovico baran, wie unzuverlässig ber Charafter bes Papstes und wie unzureichend ber Ginfluß sei=

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 21. — "con patto, che i Veneziani e il Duca di Milano fossero tenuti a mandare subito a Roma per sicurtà dello stato ecclesiastico e del pontefice 200 uomini d'arme per ciascuno e ajutarlo con queste; e, se bisogno fosse, con maggiori forze all'acquisto delle castella occupate da Virginio." Auch Gerzog Ercole von Ferrara trat ber Liga bei. Sismondi l. c. p. 79. — Roscoe vol. I. p. 149. 150.

<sup>2)</sup> Ober vielmehr zuerst noch vor Friedrichs III. Tobe im Junius 1493 nur eine Lehenszusage, welche gegen Erfüllung anderer Bedingungen nach Friedrichs Tobe ebenfalls ihre Erfüllung erhalten sollte. Corio l. c. fol. 458, 459. Die wirkliche Lehensurkunde ist vom 5ten September 1494 und sindet sich bei Corio l. c. fol. 473.

nes Bruders, des Cardinals Afcanio Sforza, sei, Se. Heiligekeit in ihren Entschlüssen zu leiten; auch war ihm wohl befannt, wie vorsichtig, wie eigennühig, wie sehr auf Herabebringung Mailands bedacht die Politik der Venetianer sei; die militairischen Stühen seiner Herrschaft, die er in Italien gessucht, schienen zu schwach, da wendete er seinen Blick über die Alpen; wie er in Deutschland Berechtigung, so hosste er in Frankreich Vertheidigung zu sinden, wenn er die Ansprücke des jüngeren Hauses Anjou ausleben und durch König Karl VIII. Ferdinand in Neapel bedrohen liesse.)

Karls Vater, Ludwig XI., war mit den Sforzen immer befreundet <sup>2</sup>), diese dem französischen Hose durch die Herzogin Bona verwandt gewesen. Karl selbst hatte die die dahin vormundschaftlich von seiner älteren Schwester Anna, der Gemahlin Peters von Bourdon, geführte Regierung 1492 angetreten und war jung und voll Begierde nach ritterlichen Unternehmungen. Lodovico wusste es und ließ ihm <sup>3</sup>) durch seine Botschafter vorstellen, wie die Eroberung Neapels der erste Schritt sei zu Vertreibung der Türken aus Europa, zu Wiedereroberung des heiligen Landes <sup>2</sup>). Seine Ausmahnungen aber wurs

<sup>1)</sup> Die Anspüche bes jungeren Hauses Anjou auf Sicilien, Reapet und Serusalem, welche basselbe durch Aboption erhalten und immer verzgeblich geltend zu machen gesucht hatte, waren zuleht bei dem Tode des Herzogs Karl von Provence und Maine am 11ten December 1481 mit bessen französischen Landschaften an Ludwig XI. geerbt. S. Meusel Eeschichte von Frankreich. B. III. S. 149. Später ließ sich Karl VIII. von Andreas Paläologus zu Rom bessen Ansprüche auf bas griechische Reich urkundlich abtreten. Ebendas. S. 215.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 28.

<sup>3)</sup> Im Einverständniß mit Alexander VI., der sich so am besten an Ferdinand wegen das Schuses des Orsino glaubte rachen und seinen Sohnen zugleich Lehen im Königreiche durch Karl verschaffen zu könen. Guicciardini l. c. p. 28. Auch Lodovicos Schwiegervater, Berzog Ercole von Ferrara, wunschte die Ankunft der Franzosen in Itazlien, denn er hoffte bei dieser Gelegenheit das Polesine di Rovigo von den Benetianern wieder erhalten zu können. Guicciardini p. 39.

<sup>4)</sup> Corio giebt Lobovicos Schreiben l. c. fol. 453. "Accingere ergo et omnem pone moram, semper nocuit differre paratis, ingentem ex hac expeditione gloriam reportabis, quae majus tibi et poste-

ben unterstützt burch bie anscheinende Leichtigkeit ber ganzen Unternehmung. Lodovico, dem die Lombardei und Genua geshorchten, bot die Hand; mehrere aus dem Königreiche geslüchstete Barone 1) hielten sich in Frankreich auf und stellten vor, wie groß die Anzahl der übrigen mit der aragonesischen Familie unzufriedenen einslußs und besitzreichen Männer im Neaspolitanischen sei. Karls Schwester Anna wünschte in Frankreich die Regierung wieder und hosste sie durch des Bruders Abwesenheit zu erhalten; viele der übrigen Großen hossten neue Besitzungen und Rechte in dem zu erobernden Königreiche zu erwerben, in Beziehung auf welches Karl um so freigebiger mit Bersprechungen war, je weniger ihm davon wirklich geshörte 2).

Endlich kam zwischen Lobovico einerseits und König Karl andrerseits ein Vertrag zu Stande, der mehrere Monate geheim gehalten wurde und Folgendes hauptsächlich enthielt 3): Benn König Karl selbst oder in seinem Austrage ein Anderer ein Heer zur Eroberung Neapels nach Italien führt, gewährt ihm Lodovico freien Durchzug durch das Mailandische und stellt zu dessen Heer auf seine Kosten 500 Gensb'armes; noch vor dem Ausbruch aus Frankreich leiht er ihm 200,000 Ducaten und lässt ihn in Genua Schiffe rüsten soviel er will. Undrerseits verbindet sich der König, das Herzogthum Mailand

ris lumen pariet: hinc enim haud difficulter trajecto ponto Turchas invades, invasos opprimes, oppressos christianae religioni conjunges Hierosolymam et quae olim majores tui armis et virtute devicere, tuo Imperio submittes" etc.

- 1) Namentlich Antonello und Bernardino da Sanseverino, jener Fürst von Salerno, bieser von Bisignano.
- 2) Auch hatte es Carlo ba Barbiano, Graf von Belgiojoso, ber an ber Spige ber mailanbischen Botschaft stand, nicht an Bestechungen und andern Mitteln sehlen lassen. Etienne be Besc, ber Senneschall von Beaucaire, welcher großen Einfluß auf Karl hatte, und der Bischof von S. Malo, Guillaume Briconnet, welcher Surintendant der Finanzen war, waren gewonnen worden und in ihnen zwei gewaltige Besteberer der Unternehmung. Sismondi l. c. p. 89. Guicciardini l. c. p. 36. 37. Doch sehlte es unter den französischen Großen auch nicht an Gegnern der Expedition.

<sup>3)</sup> Guicciardini l. c. p. 37.

und in biesem Lodovicos Gewalt gegen Jedermann zu vertheisbigen, und während bes Krieges in Usti, das dem Herzog von Orleans gehörte, 200 Gleven zum Dienste Mailands bezreit zu halten; ausserbem aber versprach er, sobald er in Besitz des Königreiches gekommen sein wurde, Lodovico mit dem Kurstenthum Tarent zu belehnen.

Bertrage mit ben Frankreich benachbarten Reichen, von wo aus ohne bergleichen Vorgangigkeiten mahrend bes Ronigs Abwesenheit Angriffe zu beforgen gewesen maren, erleichterten bas Unternehmen. Schon im November 1492 hatte ber Bertrag von Etaples ben Frieden zwischen Frankreich und England festgestellt, und so mannichfach und versonlich auch Konig Maximilian durch den frangosischen Sof verlett worden war, schlichtete boch ber Bertrag von Senlis vom 23sten Mai 1493 alle zwischen Beiben obwaltenben Streitsachen. Berhaltniß= maßig großere Aufopferungen hatten gemacht werden muffen, um auch mit Ferdinand bem Katholischen, in bem Bertrag von Barcellona, auf ein wenigstens bem Unschein nach sicheres Berhaltniß zu kommen, im Januar 1493 1). Sobald ber Beschluß eines Ungriffes auf Neapel gefafft mar, fandte Karl auch eine Gefandtschaft an die machtigsten Staaten Staliens auffer Mailand und Neapel, um Berbindungen zu suchen; an ber Spipe berfelben fand Pierone be' Baschi von orvietanischer Berkunft. Benedig, obgleich es die Demuthigung Neapels wunschte, antwortete auf des Konigs Unfrage um Sulfe und Rath ausweichend; Klorenz, noch von Vietro be' Medici ge= leitet 2), fasste zwar für sich ben Beschluß treu zu Neapel zu halten, aber ben in Frankreich gablreich fich aufhaltenden

<sup>1)</sup> Wir übergehen ben naheren Inhalt biefer Bertrage, ba nur ihr Refultat, daß Karl burch sie freie hande gegen Neapel zu haben glaubte, für die italienische Geschichte von Wichtigkeit ift.

<sup>2)</sup> Von der anderen Linie der Medici, welche von Cosimos Bruder Lorenzo abstammte, waren zwei Brüder, Lorenzo und Giovanni, eisersüchtig auf die Rolle, welche ihr Better Pietro und seine Brüder spielten, und hielten zu Frankreich, oder Pietro argwöhnte es wenigstens und nahm den Argwohn zur Beranlassung, sich dieser gefährlichen Gegner in Florenz zu entledigen, indem er sie auf ihre Landgüter verweisen ließ. Roscoe l. c. p. 164. 165. Guicciardini l. c. p. 64.

florentinischen Kausleuten zu gefallen, musste ber französischen Gesandtschaft ebenfalls ausweichend geantwortet werden. Alexander VI. berief sich auf die Belehnung des Königs von Neapel durch ben romischen Stuhl, welche nur nach Urtheil und Recht für nichtig erklart werden könne; übrigens stehe es dem Papste allein zu über den rechtmäßigen Besitz von Neapel zu entscheiden.

Ferdinand von Neapel war seinerseits während dieser Unterhandlungen auch nicht müßig gewesen und hatte sogar Karl VIII. selbst zu einem Vertrage zu bewegen gesucht, obwohl vergeblich. Desser gelang es ihm mit dem Papste, dessen nämlich, bestimmt wurde. Giuffri Borgia, des Papstes Sohne nämlich, bestimmt wurde. Giuffri Borgia, des Papstes Sohn, heirathete Sancia, eine natürliche Tochter des Herzogs Alsonso von Calabrien, erhielt das Fürstenthum Squillace mit 10,000 Ducaten Einkünsten, und Alerander war nicht nur sur Neapel gewonnen, sondern gab auch sofort seine Einwilligung zu dem Verkauf der eiboschen Güter an den Orsino<sup>2</sup>). Allein nicht das Jahr zu Ende dauerte dies gute Vernehmen, weil Alerander, Ferdinands Besorgniß in ihrem vollen Umfange gewaherend, ihm noch größere Zugeständnisse abzuängstigen wünschte.

Mit dem Unfange des Jahres 1494 schon verwies König Karl die neapolitanischen Botschafter von seinem Hose; immer näher kam das Ungewitter, aber Ferdinand sollte des Unblickes überhoben sein von dem Unheil, welches dasselbe über seine Familie brachte. Er starb an einem Flußsieber 3) am 25sten Fanuar 1494.

- 1) Guicciardini l. c. p. 43. Ferdinand war nicht bloß alt und mietrauisch, sondern scheint vielmehr seine Reapolitaner recht wohl gekannt zu haben, denn er wollte lieber Alles als die Expedition Karls zulassen; "proponendo al re (Carlo), quando altrimenti non si potesse mitigarlo, condizioni di censo e altre sommissioni" —
- 2) Auch ben Codovico felbst fuchte Ferbinand wieder zu gewinnen und bot ihm Anerkennung aller Anordnungen an, bie er rudfichtlich bes herzogethums, selbst zum Nachtheil bes herzogs, treffen wurde. Lobovico aber hielt ihn mit einschläfernden Antworten hin. Guicciardini p. 44. 45.
- 5) Guicciardini l. c. p. 55. Sismondi l. c. p. 102. Les bret VI, 865.

## 2. Bis zum Tode Ferdinands II. von Neapel im Jahre 1496.

Noch vor feinem Tobe hatte Ferdinand Unftalten getroffen, baf fein alterer Gobn, Bergog Alfons von Calabrien, an ben Grenzen bes Ronigreiches zu beffen Bertheibigung ein ansehn= liches Beer sammeln konnte, mahrend Federigo, ber jungere, mit einer Flotte von 50 Galeeren und mehreren andern Fahrzeugen ben Frangofen gur Gee zu begegnen bereit mar 1). Nun muffte jener, in ber Reihe ber neapolitanischen Konige Alfons II., die Regierung übernehmen und ward unmittelbar nach bes Baters Tode von dem Adel und dem Bolke von Rea= vel anerkannt. Er fand eine gefüllte Schatkammer und vermehrte ben Vorrath burch eine Steuer, Die er bei Gelegenheit feiner Thronbesteigung erhob; Geld aber war bamals in noch boberem Grade als jest Saupterfoderniß ber Rriegführung, fur welche Ulfons überdies ber fruber erlangte friegerifche Ruhm Bu ftatten zu kommen schien. Aber weber burch Energie noch burch Feinheit bes politischen Berstandes entsprach ber neue Ronig den Erwartungen, Die Biele von ihm zuerst gefasst hat= ten. Er suchte fich durch diplomatische Unterhandlungen gu belfen und fandte Camillo Pandone, einen feiner vertrauten Rathe, an ben turfifchen Gultan, um biefem vorzustellen, baß bie Frangofen bie Eroberung von Reapel nur als ben ersten Schritt betrachteten gur Eroberung bes turfischen Reiches. Muf Diese Beise suchte er 6000 turkische Reiter und ebensoviel zu au Fug, beren Golb er bezahlen wollte, ju feiner Disposition zu erhalten; fogar Alexander VI., ber fich noch nicht von Reapel losgefagt hatte, schickte einen Abgeordneten an ben Gultan, wahrend er andrerfeits Rarl VIII. unmittelbar gegen die Turfen zu ziehen ermahnte, um bas Ungewitter von Stalien ab= zulenken, und Ferdinand bem Katholischen bie Gelber, welche in Folge von Kreuzzugspredigten in Spanien aufgebracht merben wurben, unter ber Bedingung bewilligte, baß fie nicht gegen die Unglaubigen fondern jum Rriege gegen Frankreich

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 99.

verwendet wurden 1). Die Gesandtschaften an ben Sultan hatten zwar Ruftungen in Albanien, aber fur Stalien gar Richts jum Refultat. Der Papft bielt bem Scheine nach treu 1494 zu Reapel, und ertheilte bem Alfons am 18ten April 1494 bie Belehnung 2). Bon ben Kronamtern Reapels ward bafur bas eines Protonotars bem Giuffri Borgia ertheilt, bem Rurften von Squillace und Grafen von Coriati; bas junachft vacant werbende Kronamt follte ber zweite Sohn Alexanders. ber Bergog von Gandia, haben, nebft dem Fürftenthum Tricarico, ben Grafschaften Chiaramonte, Lauria und Carinola und 12,000 Ducaten jahrlicher Renten. In Beziehung auf einen britten Sohn, Cefare Borgia, hatte Alexander burch falsche Beugen beweisen laffen, er fei ehelicher Gohn eines romifchen Burgers 3), und hatte ihn furz zuvor zum Cardinal ernannt; biefem murben Ginkunfte aus Rirchengutern im Neapolitani= schen überwiesen. Birginio begli Drfini, welcher bies Urrangement mit bem Papfte ju Stande gebracht hatte, erhielt ju gleicher Zeit bas Umt eines Reichsconnetable.

Mit Pietro in Florenz glaubte man sei das gute Bernehmen durch das Versprechen besestigt worden, ihn zum erbelichen Fürsten von Florenz zu machen, wogegen er sich anheischig machte den Franzosen mit gewassneter Hand Widerstand zu leisten. Bon Florenz und dem Papste, so schien es, hing die Politik Luccas und Sienas, der riarioschen Herrschaft von Imola und Forli, der manfredischen von Faenza ab; und auch Giovanni de' Bentivogli, der Herr von Bologna, schloß sich der neapolitanischen Partei an. Süden und Norden von Italien standen in ihrer Politik gegen einander, und Prinz Federigo besehligte in Livorno eine Flotte von 35 Galeeren, 18

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 110. Guicciardini l. c. p. 78. 79.

<sup>2)</sup> Die Bedingungen welche Alfons ausser ben im Terte erwähnten Bugeständnissen an Alexanders Sohne eingehen muste, um diese Investitur zu erhalten, waren nicht gering. So muste er bem Papste sofort 30,000 Ducaten zahlen. Guicciardini l. c. p. 57. Corio l. c. fol. 468 b.

<sup>3)</sup> Des Domenico Arignano. cf. Infessura l. c. p. 1249. cf. auch Guicciardini l. c. p. 57.

großeren und 12 fleineren Fahrzeugen, mit welcher er bie fran-

zosische Flotte erwartete 1).

Um 13ten Julius gab Alfons bem Papfte und ben flos rentinischen Gesandten ein Rendezvous zu Bicovaro 2), wo er verlangte, man folle Lodovico zwingen entweder mit ben ubri= gen Fürften Staliens gemeine Sache gu machen ober bie Re= gierung feinem Neffen abzutreten; allein Alerander VI. wunschte Alfonfos Truppen langer im Rirchenstaate aufzuhalten, von mo ber Cardinal Giuliano bella Rovere, welcher im Befite ber Besten von Ostia, Ronciglione und Grottaferrata gemefen, im Upril 3) nach ber genuesischen Kuste entstohen war, aber in feinen Besitzungen ben Frangofen (wenn auch unbebeutende) Unhaltepuncte binterlaffen batte. Giulianos Beften mufften fich balb ergeben; aber auch bie beiben Colonnas, welche, eifersuchtig auf bas Glud Birginios begli Orfini, fich in gebeime Berbindungen mit ben Frangofen eingelaffen hat= ten \*), follten, sowie ber Cardinal Ufcanio Sforza, beobachtet und burch eine bewaffnete Macht in Schranken gehalten werben, wovon die Folge war, bag Alfons fein Beer theilen, baß er auf den unmittelbaren Angriff Lodovicos im obern Italien verzichten muffte. Gin Theil ber neapolitanischen Ur= mee unter bem Bergog Ferdinand von Calabrien, Alfonfos Cohn, jog nach ber Romagna. Pietro be' Medici versprach bie Baffe bes Upennins auf ben tofcanifden Grenzen gegen bie Frangosen zu vertheidigen, traf aber keineswegs bazu bin=

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 114. Guicciardini l. c. p. 73. Ich bin in ber Angabe ber Flottengroße Sismondi, ber im Befentlichen Guicciarbini folgt, treu geblieben. Die verschiebenen Angaben finden sich gesammelt in Rofinis Rote zu ber Stelle bes Guicciardini.

<sup>2)</sup> Einem orsinischen Plate, Guicciardini l. c. p. 71. Bon biefem Rendezvous spricht weitläusig Corio l. c. sol. 470 b. u. 471 a. Und Ferronus spricht von dieser Zusammenkunft, obgleich er Vicovaro nicht nennt, sondern Rom. Arnoldi Ferroni Burdigalensis de redus gestis Gallorum libb. IX. (Lutetiae 1555) p. 6 a. Petri Bembi histor. Venetae lib. II. (Basileae 1567) p. 49.

<sup>3)</sup> Allegretto Allegretti l. c. p. 829. Guicciardini l. c. p. 58. Infessura l. c. p. 1252.

<sup>4)</sup> Guicciardini l. c. p. 72.

reichende Borkehrungen. Gin Unschlag ben ber alte Erzbischof pon Genua, Paolo Fregoso, auf Genua machte, um bie Stadt bem Mailander zu entreiffen, ward burch Giuliano bella Ro= pere vermuthet und vereitelt, indem dieser Karl VIII. in Lyon, mo er ihn traf, bewog schweizerische Garnison nach Genug zu fenden und feinen Bug über bie Alven zu beschleunigen 1). Rarl schien noch Willens zu sein Neapel zur Gee anzugreifen und ließ eben in Marfeille und Genua (in letterem Safen burch feinen Dberftallmeifter, Pierre b' Urfe) ansehnliche Alotten rus ften 2). Roch ebe er aus diefer Unschluffigkeit berauskam, sandte er aber auch Evrard d' Aubiann (von schottischem Abel) mit etwa 200 frangofischen Rittern (mit ben Anechten etwa 1000 Reiter) und einigen Bataillonen Schweizer : Infanterie über ben St. Bernhard und ben Simplon, und biefe mit 500 mailandischen Gensb'armes und etwa 3000 Mann zu Ruff unter bem Grafen Giovan : Francesco von Gajazzo (auch einem Sanfeverino) stellten fich bei Fossato del Genivolo an der ferraresischen Grenze in der Romagna auf, von wo fie des Ber-30g Ferdinands Urmee beobachteten, die fammt den Truppen ber romagnolischen Kurftenthumer, ber Florentiner und Guibobalbos von Urbino 3) doch nur 2500 schwere Reiter und 5000 Mann zu Fuß ausmachte. Noch hatte Ferdinand fiegen fonnen, ehe noch mehr Schweizer und Frangosen nachkamen; aber ber Graf von Ditigliano, einer ber ihm beigeordneten Rriegs=

<sup>1)</sup> Prinz Feberigo versuchte zwar sich Porto Beneres zu bemächtigen, aber die Anstalten die zur Bertheidigung getroffen waren, liessen sein Unternehmen sofort auf diesem Puncte sehlschlagen. Siemondi l. c. p. 122. Mit neuen Berstärkungen kam er Ansangs September von Lievorno wieder nach Rapallo, dessen er sich bemächtigte. Lodovico Moro hatte Anton Maria und Gasparro mit dem Beinamen il Fracassa, Beisdes Sanseverini, mit der Bertheidigung Genuas beauftragt; der Erstere eilte zu Lande den Neapolitanern entgegen, der herzog von Orleans sührte die französische Flotte aus dem hafen von Genua und Federigo suchte das Weite, während die Schweizer und Mailander Rapallo wieder nahmen. — Man sindet diese Expedition dargestellt dei Guicciardini p. 74 sq. und p. 88 sq. und bei Corio sol. 472 sq. Machiavelli frammenti l. c. p. 6.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 66.

<sup>3)</sup> über Guibobaldo f. Abtheil. IV. G. 609.

rathe, hielt ihn vom Angreifen ab 1). Inzwischen kam bie Machricht von Federigos sehlgeschlagener Expedition gegen Genua an, und so ward der Beschluß gefasst, die Armee Ferdinands solle unter den Mauern von Faenza die Ankunst der in Deutschland für Alsons geworbenen Lanzknechte abwarten.

Endlich riß nun Giuliano bella Rovere, dessen Haß gegen Alexander VI. keine Grenzen kannte, Karl aus dem Schwanzken, in welchem sich derselbe während seines Ausenthaltes in Lyon besand und in welchem er sogar einige Mal daran dachte den ganzen Zug wieder aufzugeben?). Um 23sten August hatte der Ausbruch des königlichen Hosslagers aus Vienne statt, und ohne irgend einem Feinde zu begegnen, kam die französische Armee über die Alpen?). Sie bestand aus 3600 Gensdarmes, 6000 bretonischen Bogenschützen zu Fuß, 6000 französischen Armbrustschützen, 8000 gascognischen Infanteristen, die mit Luntenbüchsen und Klambergen bewassnet waren, und 8000 schweizerischen Hellebardierern.

Noch dauerte in Savoyen die vormundschaftliche Regiezung der Herzogin Bianca 4), die sich im Junius 1493 mit Neapel verbundet hatte, nun aber, ausser Stande den Franzosen isolirt Widerstand zu leisten, Karl mit Festen in Turin empfing 5). Ebenso unternahm die Markgräfin Maria von

<sup>1)</sup> Und zwar in Folge einer Anordnung des Königs Alfons, der zufrieden war, wenn die Franzosen in der Romagna dis zum Winter aufgehalten wurden, "aveva commesso espressamente al figliuolo e ordinato a Gianiacopo da Triulzi e al Conte di Pitigliano, che non mettessero senza grande occasione in potestà della fortuna il regno di
Napoli, che era perduto, se quell' esercito si perdeva."

<sup>2)</sup> Bon Karle Beschäftigungen in dieser Zeit spricht Ferronus nicht mit besonderer Achtung: "Annus agedatur, MCCCCXCIV cum Rex, nunc Molinium nunc Lugdunum rediens, pulcherrimarum mulierum amore tenedatur: conviviis etiam eas adhibens, certaque loca designans, quibus hae mulieres, quibus ipse consueverat, convenirent: nactus etiam homines non ignobiles emissarios architectosque libidinum." Ferronus l. c. p. 6 a.

<sup>3)</sup> Sismondi l. c. p. 132. Guicciardini l. c. p. 84-86.

<sup>4)</sup> S. Abtheil. III. S. 591.

<sup>5)</sup> Le Vergier d'Honneur par maistre André de la Vigne. Gine

Montserrat, welche die Regierung für ihren Sohn Guglielmo führte 1), nicht das mindeste Feindliche gegen die Franzosen, und ohne irgend einen Anstand kam Karl VIII. am 9ten September nach Asti, welche Stadt, wie schon erwähnt ist, orzleanisch war. Hier traf Lodovico Moro und dessen Gemahlin mit ihm zusammen 2) und nachdem der Ausenthalt in Usti noch durch eine Krankheit des Königs verlängert worden war 3),

wurde das Hoflager nach Pavia verlegt.

Nur dem Könige, nicht seinen Hosseuten wurde der Bessuch des unglücklichen, seit längerer Zeit erkrankten Giovan Galeazzo gestattet. Die Mütter Beider waren Schwestern, und Karl war schwerzlich durch diese Begegnungen bewegt, ohne zu einer Ünderung in seiner Politik bewogen zu werden 4); er blieb der innigen Verbindung mit Lodovico, der ihn in Allem unterstützte, treu und setzte in dessen Begleitung seinen Zug nach Piacenza sort, wo die Nachricht von des Herzogs inzwischen (wie Viele glaubten in Folge eines langsam wirkenden Gistes) ersolgtem Tode 3) Lodovico nach Mailand zurückries. Die höchsten Behörden des Herzogthums machten Vorstellungen ganz in Lodovicos Sinne: die Zeiten erheischten, so sagten sie, einen

Stelle aus biefem Gebicht über ben Aufenthalt bes Ronigs in Chieri theilt Rofcoe mit in feinem Leo X. vol. I. appendix nro. xxix.

1) Abtheil. III. S. 589. Karl VIII., ber so schlecht Haus gehalten hatte, daß er schon in Geldverlegenheit war, lieh beiden regierenden Dasmen ihren Diamantenschmuck ab und versetzte beide für 24,000 Ducaten. — Daß Karl auch von ben Sauli 100,000 Ducaten aufgenommen, sinde ich bei Ranke Geschichte ber romanischen und germanischen Wölker 2c. Bb. I., S. 32. Seine Quelle ist mir nicht selbst zur hand.

2) Sismondi l. c. p. 135. Corio (l. c. fol. 477.) sest die Ankunst Karls in Afti auf den 11ten September; ich din in meiner Angade Guicciardini gesolgt. Corio hat hiebei einen lustigen Beisas: "Lodovico Sforza mandò al re molte formosissime matrone Milanese, con alcune delle quali pigliò amoroso piacere, ed a quelle presentò di preciosi annelli."

8) Ferronus p. 7b. Malavolti part. III. fol. 99. Bembus

l. c. p. 52.

4) Guicciardini l. c. p. 98. Ferronus p. 8 b. u. 9a. Roscoe Leo X. vol. I. p. 188.

5) Giovan Galeazzo ftarb am 20ften October.

Mann, nicht ein unmundiges Kind wie des verstorbenen Herzogs Sohn, Francesco Sforza, zum Fürsten; und Lodovico gab scheinbar nach, protestirte aber insgeheim, indem er behauptete, daß er das Herzogthum durch eignes Necht, der Belehnung des Kaisers zusolge, übernehme, nicht durch die Unerkennung der Bebörden '). Dann eilte er der französischen Urmee wieder nach, die er in der Nähe von Sarzana einholte, und bei welcher der Herzog von Orleans schon den König zu bewegen suchte, lieber vor allen Dingen das Herzogthum zu erobern, als tiefer in Italien einzudringen.

Der Beg über Pontremoli nach ber Lunigiana war we= ber von väustlichen noch von florentinischen Truppen besett. Alerander war gang mit ber Emporung ber Colonnesen beschäftigt, welche bei bem Berannahen ber frangofischen Urmee als Rriegshauptleute Rarls auftraten 2) und mehrere feste Orte in der Dabe von Rom, namentlich Offia, an fich riffen. Die Klorentiner hatten eine besondere Commission fur die Berthei: bigung ihrer Grenzen ernannt, Pietro ihr aber bie Mittel bagu nicht zugestanden, und die gewaltsame Wegnahme Fivizzanos, bes ersten florentinischen Ortes 3), verbreitete Furcht und Schrek-ken im Gebiet ber Republik. Die der mediceischen Familie feindlichen Intereffen in Floreng, welche Pietros Unfehn noch in Schranken gehalten batte, erhielten nun offenes Felb; bie Stadt felbst mar ploblich voller Gahrung; Pietro in feiner Ungst musste sich nicht mehr zu nehmen, benn er war in eine Lage gekommen, wie er fie nicht vorausgesehen hatte. Seine aus Florenz verbannten Bettern Giovanni und Lorenzo maren felbst zu Rarl gereift 4) und hatten ihn aufgefodert Dietros Gewalt in Florenz ein Ende zu machen. Endlich glaubte Die= tro sich, wie fein Bater bei Ronig Ferdinand, fo bei Rarl burch ein perfonliches Auftreten in beffen Gegenwart helfen und einen Frieden erlangen ju fonnen. Un ber Spite einer flo=

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 137. Guicciardini l. c. p. 99.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 94.

<sup>3)</sup> Einer von ben Markgrafen Malaspina (Gabriello bi Fostinuovo) führte bie Frangosen bazu. Guicciardini p. 103.

<sup>4)</sup> Guicciardini l. c. p. 101.

Leo Geschichte Italiens V.

rentinischen Gesandtschaft ') kam er in's französische Lager, das eben vor Sarzanella war, und versicherte den König, nur die Furcht vor Neapel habe ihn bisher bewogen nicht offen sich für Frankreich zu erklären. Uls Beweis der Aufrichtigkeit dieser Bersicherungen verlangte Karl die Öffnung von Sarzana, und Pietro ließ Sarzana und Sarzanella den Franzosen öffnen. Karl verlangte nun auch Pietra Santa, Librasatta, Pisa und Livorno, und glaubte wenigstens Bürgschaft gewähren zu müssen sur die Zurückgabe; aber Pietro verlangte nur sein Wort und versprach im Namen der Republik ein Darlehn von 200,000 Ducaten, wenn er nur Schutz und Frieden von Frankreich ers

halten sollte 2).

In Floreng maren Alle über bies Benehmen Pietros emport. Als er guruckfehrte, fant er Alles, felbst viele feiner Freunde verändert, und als er am folgenden Tage, ben 9ten November, ben Palast betreten wollte 3), um die Prioren zu fprechen, wurde ihm der Gintritt untersagt. Pietro, gang be= ffurst, ging ichon unter Steinwurfen nach Saufe und fanbte nach Paolo Orfino feinem Schwager, daß er ihm mit feinen Gened'armes zu Bulfe fame. Dies ward bekannt und auf allen Seiten bewaffneten fich die Burger; ber Cardinal be' De= bici, sein Bruder, versuchte noch durch den Ausruf Palle! Dalle! in ben Strafen die Freunde feines Saufes zu vereini= gen 4), borte aber nur brobende Burufe als Untwort. Pietro und Giuliano, von orfinischen Golbaten umgeben, gogen fich nach S. Gallo und suchten noch die Bewohner biefes Stadt: theils zu einem Aufstand fur bas mediceische Saus zu bemegen; auch dies war umfonft, fie mufften die Stadt verlaffen. Ihr Bruder ber Cardinal schlich sich, als Franziscaner verklei= bet, aus ber Stabt 5).

Pietro und Giuliano, statt fich nun in bas frangofische

1) Bembi histor. Venet. l. c. p. 58.

3) Guicciardini l. c. p. 111.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 107. Ferronus p. 9b. Roscoe l. c. p. 195 u. 196.

<sup>4)</sup> Die Mebiceer führten Rugeln, wahrscheinlich Bilber ber Pillen, bie fie einft als Urate (medici) gaben, im Mappen. — Roscoe p. 198.

<sup>5)</sup> Sismondi l. c. p. 148.

Lager zu wenden, schlugen den Weg nach Bologna ein. Ihre bewaffnete Begleitung zerstreute sich; zulett kamen sie allein in Bologna an. Das Bolk plunderte indeß einen Theil ihrer Besthungen in der Stadt'); die Signoria erklärte die Brüder Medici für Rebellen, ihr Vermögen für consiscirt und setzte einen Preis auf ihre Köpse. Die beiden verbannten Medici kehrten zurück, wollten aber den verhassten Namen nicht mehr sühren und nannten sich Popolani'); alle von den mediceisschen Häuptern der Stadt und ihrer Faction herabgesetzte Familien erhielten wieder ihre verlorenen Rechte.

Das erste wichtige Geschäft ber Republik mar nun eine Gefandtichaft abzuordnen an ben Ronig, um bie nabe Berbinbung ber Stadt Florenz mit bem neapolitanischen Sofe als Berk ber Mediceer barguftellen, und die formlos von Dietro gewährten Bugeftanbniffe noch genauer zu besprechen. Pietro Capponi ftand an ber Spige ber Gefandtichaft, und Savanarola follte als Redner berfelben auftreten. In Pifa, wo ber Lettere ben Konig im Predigtton anredete, wurden fie auf die Unkunft bes Konigs in Floreng vertroftet; Diefer aber hatte den Pisanern, welche nicht wie die Einwohner anderer ben Florentinern unterthanigen Stadte bie Unhanglichkeit an bie Beimath vergeffen und biefe ben armeren Bolksclaffen überlaffen, felbst aber ihren Aufenthalt in Florenz genommen hatten, Die Freiheit ihrer Stadt Bugefagt, welche bisher in handel und Gewerbe sowie in Berhaltniffen des Grundeigenthums den Druck ber Florentiner erfahren hatte 3). Das Intereffe Lo: bovicos, ber zwar von Sargana nach Mailand zuruckgekehrt war, aber in dem Sanseverinen Galeazzo einen vortrefflichen Unwalt beim Ronige hatte, war babei im Spiele 4); er glaubte nicht, daß Pifa fich wurde bei feiner Freiheit behaupten fon= nen, und hoffte, es wurde lieber unter mailandische Sobeit gurudfehren.

Rarls Freisprechung Pisas am 9ten November hatte die

<sup>1)</sup> Roscoe p. 199. 200. Bembi hist. Venet. l. c. p. 53.

<sup>2)</sup> Roscoe p. 206.

<sup>3)</sup> Sismondi l. c. p. 156 sq. Ferronus p. 10 b.

<sup>4)</sup> Guicciardini p. 114.

Bertreibung ber florentinischen Behörden und Soldaten, die Abreisfung aller Zeichen florentinischer Herrschaft in Pisa zur unmittelbaren Folge gehabt; der König hatte dann den Pisaenern die alte Beste ihrer Stadt übergeben, die neue besetzte er selbst und näherte sich darauf mit seiner Urmee der Stadt Florenz. Über das Schicksal Toscanas sich entscheidend auszusprechen suchte er aufzuschieben, die er Nachrichten von seiner romagnuolischen Urmee unter d'Audigny erhalten haben wurde 1).

Der Herzog Ferdinand war durch den Aufstand der Colonnas und das daraus folgende Berlangen des Papstes nach Truppen gezwungen worden einen Theil seines Heeres nach Süden zu senden. Ausser Stande d'Aubigny nachdrücklich zu hindern, hatte er diesem Mordano im Imolesischen lassen müssen 2), und d'Aubignys Truppen hatten sürchterlich gegen die Einwohner gewüthet. Entsehen ergriff die Bewohner der kleinen romagnuolischen Fürstenthümer und deren Gebieter. Catarina, die Regentin von Imola und Forli, schloß einen Bertrag mit dem französischen Feldherrn und nahm ihn in ihres Sohnes Herrschaften aus. Die Nachricht der Übergabe der slorentinischen Bestungen durch Pietro wirkte unter diesen Umständen mächtig auf die Gemüther in der Romagna; Ferdinand mussen sich nach Rom zurückziehen 3), auch Federigo sührte die Flotte in den Hasen von Neapel.

Sobalb nun König Karl von biesen Vorgängen in Kenntniß gesett war, zog er d'Aubigny mit seinen Franzosen und
Schweizern und 300 leichten Reitern des Grafen von Gajazzo
an sich, um den größten Theil der ihn begleitenden italienischen Truppen entlassen zu können 4). Unterdessen war er auch gesonnen gewesen Pietro von Bologna kommen zu lassen, ihn in Florenz wieder einzuseten, weil er glaubte, es habe sich berselbe für ihn in's Unglück gebracht; Pietro war aber schon in Venedig, als er des Königs Aussoderung zur Rückkehr erhielt, und die Venetianer, die Karls Einfluß in Florenz nicht

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 162.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 108. Ferronus l. c. p. 8a.

<sup>3)</sup> Machiavelli frammenti p. 8,

<sup>4)</sup> Guicciardini p. 115.

befestigt feben wollten, riethen Pietro fich nicht in bie Gewalt eines Mannes zu geben, bem er fruber hinderlich gewesen 1). Gr fam nicht. Karl mar am 17ten November in Kloreng ein= gezogen und hatte fofort mit ber Signoria zu unterhandeln begonnen. Er behauptete, Floreng fei feine Eroberung, benn mit bochgehaltenem Gewehr 2) fei er, feien die Geinigen eingezo: gen; Die Florentiner erklarten, fie faben in ihm nur ihren Gaft. Der Konig ichien fich mit Gelbfummen begnugen zu wollen. machte aber fo aufferordentliche Foderungen, bag Dietro Capponi dem koniglichen Schreiber bas Papier, auf welchem Diefelben verzeichnet maren, aus ben Sanden geriffen und gebrobt baben foll, er werbe Sturm lauten laffen und bie Burger unter die Waffen rufen 3). Diefer Muth machte ben frangofischen Sof bestürzt; Rarl scheint feine Rraft nicht ohne Noth por ber Unkunft an ben neavolitanischen Grenzen zersplittern gewollt zu haben; fo fam ein Bertrag mit milberen Bedingun= gen ju Stande. Die Florentiner gahlten 120,000 Ducaten Subsidiengelder in drei Terminen, wogegen ber Ronig ben Florentinern ihre Bestungen wiedergeben wollte, nach Ginnahme Neavels ober anderweitiger Beendigung bes Rrieges burch einen Frieden ober zweisabrigen Baffenftillftand ober Entfernung bes Ronigs aus Italien. Die Pifaner follten Umneftie haben, menn fie fich wieder unterwurfen; die Mediceer follten ihr Bermogen behalten und ber auf ihre Ropfe gefeste Preis follte widerrufen werden. Die Unspruche des Bergogs von Mailand als herr von Genua auf Sargana und Dietra Santa follten pon Schiederichtern gepruft werden, und zwischen Frankreich und Klorens follte ber alte Friede wiederkehren. Go mard ber Bertrag am 26sten November im Dom verfündigt und nach=

"Lo strepito dell' armi e de' cavalli Non potè far, che non fosse sentita La voce d' un Cappon fra cento Galli."

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 119. Roscoe p. 208.

<sup>2) - &</sup>quot;la lancia in sulla coscia" -

<sup>3)</sup> Sismondi l. c. p. 168. Roscoe p. 211. Guicciardini p. 120. Machiavelli Decennale I.

her beschworen. Zwei Tage spater zog ber Konig mit b' Au-

bigny weiter gegen Rom bin nach Giena 1).

Alexander, ber fruber scheinbar treu bem Sause Aragon. boch auch den Unterhandlungen Mailands mit Frankreich nicht gang fremd geblieben mar 2), indem er wunschte, auf beiden Uchfeln tragend, Reapel um fo mehr in seine Gewalt zu bekommen, batte, fpater als feine Bunfche erfullt maren, alles Mogliche gethan die Frangosen fern zu balten. Nun kamen fie boch, und Alexander konnte von ihnen nur als Keind bebandelt werden, ba feine Truppen bei Ferdinands Beer maren, und er die Romer felbst zu bewaffnen gesucht hatte. Er war von unbeschreiblicher Furcht ergriffen und suchte burch ben Carbinal Sforza neue Unterhandlungen mit Karl anzuknupfen. Es gelang; aber als Ferdinands Urmee in Rom einzog, auch ber Papst sich von seinem Schrecken erholte, wollte bieser bie Gelegenheit fich seiner Feinde zu bemächtigen nicht vorübergeben lassen und ließ ben Cardinal Sforza und Prospero della Co= Ionna, einen von den Boten des Konigs, festnehmen 3). Bon Ferdinands heer aber hatten sich nun schon der Bentivoglio von Bologna, der Sforza von Pefaro, der Bergog von Ur= bino, hatten sich die florentinischen Truppen getrennt, und Karl war in vollem Marsche von Siena ber. 2118 Karl am 19ten December in Nevi war, ließ ihm ber Papft durch ben Cardi= nal Sanseverino Trennung von Neavel anbieten, mabrend er

<sup>1)</sup> In Siena war zu Ende 1490 die Balia der 24 (vergl. Abtheil. IV. S. 408.) auf fünf Jahre länger bestätigt. Das Recht aber, das sie erstielt, zu den Ümtern in der Stadt und im Gediet zu ernennen, ward ihr 1492 wegen Misbrauchs genommen. Malavolti part. III. fol. 97. Das Loos brachte wieder zu Ümtern. — Den 2ten December 1494 zog Karl in Siena ein. ibid. fol. 99 b.; am 4ten zog er weiter. Bald nach seiner Abreise ward in Siena der Beschluß gefaßt, alle Ausgewanderten sollten, zwar nicht alle auf einmal, aber von 14 Tagen zu 14 Tagen ein Theil zurückkehren. Kurz zuvor waren wieder 4 Monti (Nove, Popolo, Edelleute und Risormatoren) eingerichtet worden; nun wurden wieder nur drei gebildet: Nove, Popolo und ein britter aus Edelleuten, popolaren und Zwölsern bestehend und ber Monte der Edelleute genannt. Malavolti l. c. sol. 100.

<sup>2)</sup> Machiavelli frammenti p. 3,

<sup>3)</sup> Allegretto Allegretti l.c. p. 836. Guicciardini l.c. p. 124.

in bem Schwanken feines Bergens gugleich mit bem Bergog non Galabrien über die Bertheidigung Roms berieth. Much an die Klucht bachte er. Unter biefen Umffanden mar es ben Rafallen ter Rirche nicht zu verdenken, baß fie burch besondere Bertrage fur fich forgten; felbft bie Gobne Birginios begli Dra fini, bes Großconnetables von Reapel. Durch die Colonnas reichte die Macht ber Frangofen schon bis zur neapolitanischen Grenze, und Rarl batte Alexander leicht erdrucken und bei ber feindseligen Stimmung vieler Pralaten burch ein Concil abfeben laffen konnen; aber mas ihn in Florenz zu einem aus= gleichenden Bertrage bewogen hatte, wirkte auch in Rom, und übrigens hoffte Mancher aus Rarls Umgebung eine hohere geiftliche Burde ober fonftige Begunftigung von bem Papfte. Der Ronig verlangte alfo blog Dffnung ber Stadt fur fein Beer und versprach Achtung der Regierungsgewalt Alexanders und der Rechte ber Rirche. Es war am letten Tage bes Jahres 1494, als Ferdinand durch das Thor von S. Sebastiano ab . Rarl zu berfelben Stunde durch das Thor del Popolo an der Spike feines Beeres in Rom einzog 1).

Nach mannichfachen Schwierigkeiten kam endlich am 11ten Januar ein Vertrag zwischen dem Könige und dem Papste zu Stande, durch welchen der Letztere dem Ersteren die Bestungen von Civitavecchia, Spoleto und Terracina öffnete zur Besetzung dis nach beendigtem Kriege; Cesare Borgia sollte den König als Cardinallegat, in der That aber als Geisel für des Papstes Treue, vier Monate lang begleiten; und Briconnet, der Bischof von S. Malo, ward Cardinal. Undere für den Fortgang der Begebenheiten unwichtigere Bedingungen waren noch angehängt?).

Wahrend Karl fast einen Monat lang in Rom blieb, bewegte sich seine Urmee in zwei Heerhausen gegen Neapel 3). Der eine unter Fabrizio bella Colonna, Antonello de' Savelli und Robert de Lenoncourt zog durch die Grafschaft Taglia-

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 182.

<sup>2)</sup> Man findet den Bertrag bei Guicciardini p. 129. 130. Ferronus l. c. p. 13a.

<sup>3)</sup> Der Winter war fo milb, bag bie Witterung bem frangofischen heere nicht bas minbeste hinderniß bereitete. Corio fol. 478 a. Roscoe p. 219.

cozzo, indem man in den Abruzzen noch die meisten Anhänger der Angiovinen vermuthete und auch wirklich überall freudige Aufnahme fand. Bartolommeo d' Alviano, der dieser Abtheislung der französischen Armee Widerstand leisten sollte, musste die Abruzzen raumen, weil er zu sehr die Übermacht gegen sich sah.

Der andere Beerhaufen zog durch die Terra di Lavoro. 1495 Um 23ften Januar 1495 verließ Karl Rom und stellte fich an beffen Spipe; über Ceperano und S. Germano führte er ihn gegen Reapel, mabrend ber Papft nun ichon Schritte that fich fur ben bemuthigenden Frieden zu rachen, ben er hatte eingeben muffen. Schon in Belletri protestirte ber fpanische Gefandte im Ginverständniß mit Alexander gegen bas weitere Vordringen. Ferdinand von Aragonien fei den Vertrag von Barcellona nur eingegangen in ber Boraussetzung, Karl werbe fich vor allen Dingen gegen die Turken wenden und gegen Meavel Nichts unternehmen, ohne über fein Recht vorher schieds= richterlich entscheiden zu lassen. Nun habe er nicht einmal ben Kirchenstaat unbeeintrachtigt gelaffen, die übrigen italie= nischen Fürstenthumer zu Gubfidien genothigt. Er, als Gefandter Kerdinands und Isabellens, muffe erklaren, baß feine Gebieter nie ruhig der Eroberung Neapels zusehen wurden 1). Es gab eine heftige Scene, wobei ber Gefandte fich zulet vollig feindlich erklarte und ben fruber geschloffenen Bertrag zwischen Frankreich und Aragonien zerriß; aber weder dies noch andere Umstande, die an des Papstes Wortbruchigkeit keinen 3weifel lieffen, bewogen die Frangofen Salt zu machen.

Bir übergehen nun das Detail der Angriffe an den Grenzen. Die Grausamkeit, mit welcher in den eroberten Drzten Alles niedergemețelt wurde und von welcher man in den italienischen Kriegen keine Borstellung gehabt, verbreitete allgemeines Entsețen unter König Alfonsos Unterthanen. Er selbst, Alsonso, hatte Muth und Verstand verloren, denn wie wenig seine Unterthanen ihm anhingen, wie sie schon harte Maßrezgeln bei seines Vaters Ledzeiten auf seine Rechnung gedracht hatten, wusste er und fühlte sich haltlos. Überall sah das Volk in den Franzosen Befreier von einem drückenden Jocke,

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 193. 194. Ferronus p. 16b. u. 17a.

während Alfons von gespensterhaften Einbildungen bewegt ward 1). Unter diesen Umständen glaubte Alsons Etwas gezwonnen zu haben, wenn er, dessen Hand nicht mehr sicher das Steuer des Staates zu lenken vermochte, zu Gunsten seines Sohnes Ferdinands, den er mit einer sforzeschischen Prinzessin gezeugt, auf die Krone verzichtete. Er hatte die Abdicationsurkunde am 23sten Januar unterzeichnet, und König Karl sand schon Ferdinand II. auf dem Throne, als er die Grenzen des Reiches betrat. Alsons war am 3ten Februar nach Sicilien hingeschisst, wo er unter aragonesischer Hoheit Herschaften besaß. Hier lebte er die zum 19ten November desselben Jahres von Mönchen umgeben, unter Beten und Fasten, um sein aufgewachtes Gewissen zu beruhigen. Er starb an dem genannten Tage 2).

Ferdinand war am 24sten als neuer Berr bes Ronig= reiches durch die Stragen Reapels geritten, vom Ubel umge= ben, vom Bolfe begrußt; aber mas hier geschah, geschah zu fpat; ichon hatten fich in ben Provingen zu Biele fur Die Frangofen erklart. Doch gelang es noch eine Beeresmacht aufzubrin= gen, mit welcher ber junge Ronig bei G. Germano ben Feinben in ben Weg treten wollte, wahrend die Wege, burch welche Die Frangofen herangogen, verdorben worden, Die Lebensmit= tel weit und breit vernichtet ober bei Seite geschafft waren. Mun kamen aber in Ferdinands Lager Die Nachrichten an, von bem Bordringen ber Frangofen burch die Abruggen, von dem Aufruhr in vielen Provingen, von der unwiderstehlichen Tapfer= feit ber Schweizer; und kaum zeigte fich bie Avantgarde Karls, als die Solbaten Ferdinands die Flucht ergriffen und erft in Capua wieder Stand hielten 3). Wahrend Ferdinand fich bier von neuem jum Widerftand bereitete, fandte fein Dheim Feberigo Botschaft, Die Ginwohner von Neapel feien in Aufruhr, ber Pobel plundere die Juden, feine Beborde finde mehr Ge= borfam. Ferbinand befahl feinen Feldhauptleuten fich gum Schlagen zu ruften, aber por feiner Ruckfunft (er eilte in die

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 131. Ferronus p. 13b.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 203.

<sup>3)</sup> Guicciardini p. 135.

Hauptstadt) Nichts zu unternehmen; es gelang ihm das Volk in Neapel zur Ordnung zurückzuführen, aber ehe er nach Capua zurücktam, hatte Gian Jacopo de' Triulzi schon die neapolitanischen Dienste mit französischen gewechselt; Virginio degli Orfini und der Graf von Pitigliano, von dem Triulzo verrathen, waren mit ihren Leuten nach Nola gestohen, und die Capuaner unterhandelten mit Karl und pflanzten französische Fahnen auf. Einige treugebliebene teutsche Truppen, die sich allein nicht halten konnten, begegneten Ferdinand, und als ihn ihr Bericht nicht zur Umkehr bewog, fand er die Thore von Capua für sich verschlossen.

Ehe ber König nach seiner Hauptstadt zurückkam, war daselbst die Nachricht von allem auseinander gesolgten Unglück angelangt; das Bolk wollte den Trümmern von Ferdinands Armee die Stadt verschliessen und beging die größten Ausschweisungen; an Widerstand war nicht mehr zu denken. Da verbrannte er alle Fahrzeuge die er nicht mit sich sühren konnte, und bestieg am 21sten Februar mit seinem Oheim Federigo und der übrigen Familie die Galeeren ); mit einer Flotte von etwa 20 Fahrzeugen verließ er hierauf den Hasen. Er wollte in Ischia landen, aber der Widerstand des ungetreuen Besehlshabers der Bestung musste erst durch Ferdinands perssonlichen Muth und durch dessen gezückten Dolch gebrochen werden.

Des Königs Ferdinand Flucht hatte alle seine Unhänger entmuthigt; der Graf von Pitigliano und Virginio degli Dresini waren ihren Feinden gesangen in die Hände gesallen; Desputirte Neapels legten zu Aversa die Schlüssel der Stadt zu Karls Füßen, der die alten Freiheiten Neapels bestätigte, neue hinzusügtigte und am 22sten Februar einen glänzenden Einzug hielt in seiner neuen Hauptstadt?). Das Castello nuovo und das Castello dell' llovo waren noch allein in Ferdinands Gewalt. Karl nahm im Castello Capuano Residenz. Als das Pulvermagazin im Castello nuovo in die Luft gesprengt war, plünderte die teutsche Besahung wieviel sie von Ferdinands

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 212. Guicciardini p. 141.

<sup>2)</sup> Roscoe p. 235.

Schaben bewachte und übergab bas Caftell am 6ten Marz. Am 15ten ergab fich auch bas Caftello bell' Uovo.

Gin naturlicher Bruber Ferbinands II., Don Cefare von Aragonien, ber noch einen Seerhaufen gegen die Frangofen befehligte, mar inzwischen von Kabrizio Colonna bis Brindifi Buruckgeworfen worden, welches er fur Ferdinand vertheibigte. Sogar bie Turken ber gegenüberliegenden Rufte maren von Schrecken ergriffen, und bie Griechen bereiteten fich fchon gum Aufstand. Pierone be' Baschi und b'Aubigny nahmen Cala: brien bis auf wenige feste Plate 1) ohne Schwerdtstreich in Besit, und die Frangofen murben fo mit Berachtung ber Staliener und namentlich ihrer neuen Unterthanen erfullt, daß fie ferner weder vorsichtig noch schonend genug sich benahmen, um Diefe Besitzung, trot ber Leichtigkeit ihrer Erwerbung, behal= ten zu fonnen. Konig Karl überließ fich gang ben Bergnugungen, die ihm bas subliche Land und bas lebensluftige Botk in Menge boten. Nicht einmal in Ischia bedrangte er weiter feinen Gegner, ber fich erbot Reapel als an Frankreich lebens= pflichtiges Reich guruckzunehmen, aber bas Unerbieten eines Berzogthums in Krankreich, womit ihn Karl abfinden wollte, ftandhaft ausschlug. Die Frangofen, welche Karl als Befehls= haber an die Spise ber Stabte bes Reiches gestellt hatte, suchten ebenfalls Gelb und Befriedigung ihrer Luft 2) und fo führten fie in stolzer Buversicht ein Freudenleben, bis fie burch die Rach= richten aus andern Gegenden erfuhren, daß doch auch Stalien nicht wehrlos fei, daß es nur andere Baffen gebrauche als fie.

Es bietet sich und, nachdem wir das französische Seer bis zur Besitznahme des Königreiches begleitet haben, ein schicklicher Abschnitt dar, dasselbe einstweilen zu verlassen und zu sehen, was aus der Republik Florenz nach der Mediceer Verstreibung geworden, wie sich die Politik Mailands und Venedigs inzwischen geändert.

<sup>1)</sup> Die bei Uragonien aushaltenden Besten waren Turpia, Amanzia, Reggio und die Sitadellen von Scilla, Bari und Gallipoli. Sismondi l. c. p. 220. 221. Fast alle Basallen der Krone Reapel brachten Karl ihre hulbigung. Guicciardini p. 168. 169.

<sup>2)</sup> über ber Frangofen Benehmen hinfichtlich ber Frauen f. Corio fol. 478 b.

Wie hohl, auch ohne Pietros Unvorsichtigkeit und Rath-Iofiakeit, die Berrschaft ber Medici ober vielmehr ber ben Me= biceern zugethanen Partei in Florenz geworden mar, zeigt Nichts beffer als mas nach ber Frangofen Entfernung fich in biefer Stadt gutrug. In ber Signoria, in ben bedeutenoften Umtern maren bei Vietros Klucht burchgangig Manner von ber Partei ber Balieen in ber Mediceer Zeiten. Gie maren es die jungen Medici vertrieben; sie blieben die Erben ber mediceischen Gewalt und wollten beren Bettern, Die Popolani, an die Spise stellen; mohl, weil sie durch Ub= geben von der mediceischen Familie nicht dem Chraeiz Bieler ein offnes Keld machen wollten und weil fie von den Popo= lani weniger fürstliche Unmagung fürchteten, als ber ben Dr= fini permandte Pietro geubt batte. Der Gegenfas bes Lebens vieler junger Manner aus eblen Familien gegen die afcetischen Foderungen Savanarolas führte auch biefe ber bezeichneten Partei der Balieen zu, boch blieben beide Elemente gesondert; Die alte Partei ber Balieen murbe von Guidantonio be' Bespucci, die Partei ber jungen Ebelleute 1) von Dolfo de' Spini geleitet.

Ausser dieser Partei waren allerdings auch einige entschiesene Anhänger der vertriebenen Medici vorhanden, doch waren sie zunächst ohne Einsluß. Dagegen hatte unter dem Bolke, unter allen von der Partei der Balieen früher gedrückten Familien den entschiedensten Einsluß der Anhang Savanasrolas, dem sich selbst aus der Balieenpartei Einzelne angeschlossen hatten. Wie Savanarola von dem Wesen der römischen Kirche keine Borstellung hatte, so war er auch in Beziehung auf den Staat jener oberslächtichen Ansicht zugethan, welche die letzte Duelle wie die letzte Aufgabe der Thätigkeit der öffentslichen Gewalt in dem Bolke sindet. Seine Ermahnungen aber zu politischen Resormen gingen immer Hand in Hand mit Ansoderungen ascetischen Inhalts an die Individuen, mit Ansoderungen resormatorischen Snhalts an die Kirche, und so ers

<sup>1)</sup> bie man die Partei der Arradiati oder Campagnacci nannte. Sismondi l. c. p. 239. — Die Ansichten und Interessen ber Balieenspartei entwickelt Guicciardini in einer Rede, die er bem Bespucci in den Mund legt. l. c. p. 160 sq.

hielt spottweise seine Partei ben Namen "ber Monchischen" (frateschi) ober "ber Wimmerer" (piagnoni). Francesco de? Va-lori und Pagolantonio de' Soderini waren die durch politisschen Einfluß ausgezeichnetsten Manner dieser Partei 1). Aus Haß gegen die Balieenpartei und weil Savanarola zu milbem Versahren gegen sie gerathen, hielten auch die Unhänger der vertriebenen Mediceer zu ihm.

Wie früher immer, wenn ber Staat neu zu ordnen mar, riefen auch diesmal, wenige Tage nach Abzug ber Frangofen, die Behorden das Bolf zu einer Verfammlung zusammen 2), um eine neue Balie ernennen ju laffen. Die Balie murbe gegeben; sie ernannte zwanzig Wahlherren, unter ihnen jenen Mediceer Lorenzo, der zu der popolanen Linie gehorte und welcher von der Balie bestimmt mar Pietros Stellung einzunehmen. Die Wahlherren waren aber balb unter fich uneinig und kamen um alles Unfebn als Beborde, fodaß Savangro= las und ber Seinigen Reben gegen die Balie leicht überall Eingang fanden. Gie verlangten, die Bablen follten bem Bolfe übergeben, alle angesehnen Burger 3) follten gum Un= theil am offentlichen Befen zugelaffen werden in einem befonbern Rathscollegio, ohne beffen Beiftimmung feine Steuer und fein Gefet Gultigfeit haben fonne; ein fleinerer Musfcuß diefes Collegii follte mit ber Signoria zusammen bie Republik abministriren.

Zuerst gab die Balie hinsichtlich des großen Rathscollegii nach am 23sten December, zu bessen Einrichtung der Staats-ausschuß eines Rathes der Uchtzig wesentlich gehörte. Bald nachher setzte Savanarola auch eine Umnestie für Pietros Freunde und Unhänger, endlich am Isten Julius auch dies

<sup>1)</sup> Die Unsichten und Interessen bieser Partei in politischer hinsicht ftellt Guicciarbini vortrefflich bar in einer Rebe, die er Soderini in ben Mund legt. l. c. p. 155 sq.

<sup>2)</sup> Abtheil. IV. S. 345. ist von diesen Bolfeversammlungen, welche bie Balieen einrichteten, die Rede gewesen. Gine vollständigere Beschreisbung bes herganges findet sich bei Sismondi l. c. p. 240 u. 241.

<sup>3)</sup> b. h. Alle beren Borfahren ber brei nachsten Generationen schon Untheil an Staatsamtern gehabt.

durch, daß der große Rath und nicht mehr die Bahlherren zu

Auffer ihren Mauern fanden die Florentiner gunachst Be-

ben Umtern zu wahlen hatten 1).

schäftigungen burch die Ungelegenheiten von Difa, welche Stadt wieder zur Unterthanigkeit zurückgeführt werden follte. Conbottieren wurden in Dienst genommen; Pietro be' Capponi wurde fur biefen Rrieg jum Commissar ernannt, und im Sa-1495 nuar 1495 begann die Fehde. Konig Karl, ber fich durch fein doppelfinniges Benehmen gegen Pifa und Florenz gewiffers maßen compromittirt hatte, suchte zu vermitteln; Die Rloren= tiner aber wollten von Nichts horen und nicht weiter Subsidien zahlen, wenn ihnen ber Ronig nicht zu ihrem Recht helfe. Der Carbinal von S. Malo brachte fie endlich im Februar gu weiterer Bablung und übergab ihnen die Beste von Difa bennoch nicht. Die Pisaner wandten sich an Lodovico. Die= fer konnte ihnen wegen feiner Berbindungen mit Alorenz nicht offnen Beiftand leiften, aber er half ihnen, bag Genua, welche Stadt unter feiner Sobeit bas Fehberecht behalten hatte, fich ihrer annahm. Run erhielten bie Pifaner Waffen genug, und Genua, Lucca und Siena bezahlten zu beren Bertheidigung 200 Gensb'armes, 200 leichte Reiter und 800 Fußtnechte un= ter Jacopo d' Appiano, bem herrn von Piombino, und unter Giovanni be' Savelli. Die Pifaner felbst hatten ben Condottieren Lucio be' Malvezzi von Bologna in ihrem Golbe 2). Wir übergeben die Begebenheiten Diefes kleinen Krieges, soweit fich an dieselben nicht bedeutenbere Resultate anknupften, gang.

Am 26sten Marz 1495 emporte sich auch Montepulciano gegen Florenz 3), und die Einwohner schleisten die florentinische Beste in ihrer Stadt. Die Saneser sagten Schutz zu und sandten Truppen 4); Florenz wandte sich von neuem an Karl, dieser aber lehnte nicht nur alle Einmischung in diese Angelezgenheit ab, sondern gab auch den Pisanern mehrere hundert Schweizer und Gascogner, die im April nach Pisa kamen.

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 244.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 255.

<sup>3)</sup> Machiavelli frammenti p. 10.

<sup>4)</sup> Allegretto Allegretti l. c. p. 842. 843.

Hatte nicht Savanarola fortwährend in Karl VIII. das Werkzeug Gottes gesehen zu Resormation der Kirche und Bestrassung der Gottlosen, die Florentiner hätten sicherlich die französische Sache verlassen und sich für die italienische entschieden, der soeben von Mailand und Benedig ein neuer Beistand zu Theil ward.

Die raschen und fast unblutigen Fortschritte der Franzosen in Italien hatten Lodovico selbst und die Benetianer nicht weniger zu Besorgnissen für Italiens Zukunft bewogen, als den unmittelbar bedrohten Papst. Auch wurden die orleanischen Ansprüche auf das Herzogthum Maisand lauter als je 1), und die Gnade in welche Lodovicos persönlicher Feind, der Triulzo, bei Karl gekommen, schien dem Mohren ein bedenkliches Zeischen, da der König auch die Häupter der genuesischen Banzbiten, den Cardinal Erzbischof Paolo de' Fregosi und Ibieto del Fiesco an sich zog, und mit der Belehnung Lodovicos mit dem Fürstenthum Tarent zögerte 2). Es schien als wenn der französische Hof, in Besis der bedeutendsten Besten der Lunizgiana, Toscanas und des Kirchenstaates, damit umgehe seine Herrschaft über ganz Italien auszudehnen.

Unter den aussertalienischen Fürsten sürchtete Ferdinand der Katholische die Erneuerung der angiovinischen Unsprüche aus Sicilien, und Maximilian war mannichsach durch die Rückssichtslosigkeit Karls für kaiserliche Rechte in Italien verletzt 3). Noch hatte er auch die Kaiserkrone nicht, und so kam es, daß auch seine Gesandten in Benedig eintrasen, als sich hier Lozrenzo Suarez de Mendoga p Figueroa, der spanische Botschafter, und die Gesandten Lodovicos mit den höchsten Behörden der Republik während des Bordringens Karls nach Kom schon über die bedrohliche Stellung der Franzosen in Italien beriesthen. Philipp de Commines, der Geschichtschreiber dieser

<sup>1)</sup> Bon biefen Unspruchen f. Abtheil. III. G. 156. u. 389.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 263. Guicciardini p. 173. 174.

<sup>3)</sup> Wenn aber von Neuern angeführt wird, bas Anschlagen ber franzolischen Lilien statt bes Reichsablers habe Maximilian verlegt, so steht bas auf zu leichtem Boben, benn bie Saneser entschulbigten sich beshalb vollkommen hinreichenb. Allegretto Allegretti l. c. p. 838.

Beit, bamals Gefandter Rarls in Benedig, suchte bie Entwurfe ber Keinde feines Konigs zu bindern und zu ftoren, mard aber mit anderen Borgeben hingehalten, und vermochte Rarl, ber nach bem Glud, wie es ihm in Tofcana geworben mar, schon fast Allem glaubte die Spite bieten zu konnen, zu keiner billi= gen Berftanbigung mit ben italienischen Machten zu bewegen. Die Kolge mar, daß die Republik Benedig, ber Bergog von Mailand, ber Konia von Aragonien, ber Papst und ber romi= sche Konig am 31sten Marg 1495 1) eine Liga schlossen: Die Christenheit gegen die Turken, Italien überhaupt zu vertheis bigen und fich ihre Staaten, Rechte und Freiheiten gegenfeitig au garantiren 2). Bu biefem Ende follte ber Papft 4000 Rei= ter, Marimilian 6000, ber Konig von Spanien, ber Bergog und ber Staat von Benedig jeder 8000 aufstellen; an Rufi= volk follte jeder ber funf Berbundeten gleichmäßig 4000 Mann geben, fehlende Mannschaft sollte durch Geld vergutet werden; wenn die Seemachte unter ben Berbundeten eine Flotte zu ftellen hatten, follten von den übrigen fur ihr Theil Entschabigungs= gelber gezahlt werden 3). In geheimen Artikeln war noch festgefest, daß eine spanische Urmee von 600 Reitern und 5000 Mann zu Ruß unter Gonzalvo b' Aquilar von Cordova, Die fcon auf einer Flotte nach Sicilien gefandt mar, ben Ronig Ferdinand II, von Neavel wieder in fein Reich einsetzen; daß eine venetianische Flotte unter Antonio Grimani die von ben Frangofen besetten neapolitanischen Rustenstädte angreifen: daß Lodovico die frangosischen Bulfszuge abschneiden, Ufti er= obern follte, mabrend unmittelbare Ungriffe von deutscher und aragonefischer Seite auf die frangofischen Grenzen unternom: men murben.

Der Herzog von Ferrara lehnte es ab dem Bundniß

<sup>1)</sup> Ich folge Bembos (histor, Venet. l. c. p. 62.) Angabe bes Datums, ber auch Sismondi und Daru gesolgt sind. Ranke giebt ben 29sten Marz a. a. D. S. 62. Ich kann den Werth seiner Quelle in Verhaltniß zu Bembo nicht so hoch anschlagen, um von der Angabe Bembos abzugehen.

<sup>2)</sup> Sismondi (nach Commines ober vielmehr mit teffen Worten) l. c. p. 270.

<sup>3)</sup> Sismondi l. c. p. 273. 274.

selbst beizutreten, aber seinen altesten Sohn Alfons ließ er in mailandische Dienste gehen; die Florentiner blieben Karl, trot aller Ermahnungen der übrigen Machte, trot Karls Bortbrüchigkeit getreu, denn sie fürchteten Mailand, Benedig und den Papst mehr als die Franzosen.

In Reapel batte es nun Karl wenig geholfen, bag er bem Bolfe einen guten Theil feiner Steuern erließ; benn ber Gewinn ben ber Einzelne baburch machte, mar gering, und Die Gelbgier, ber Stoly, Die Berachtung womit Rarls Umt= leute handelten, murden baburch nicht weniger empfindlich 1). Nicht einmal ber Ubel, in beffen Banben ber gröffte Theil bes Reiches als Lehnsherrschaft war, wurde mit hinlanglicher Schonung behandelt 2). Der Ronig führte ein Festleben, feine Leute betrachteten ihren Untheil am Buge wie ein Loos bas fie in guter Lotterie genommen und wunschten nun bie 3ab= lung ibres Gewinnes in Umtern und Leben. Spanische Trup= ven famen nach Calabrien, Pring Feberigo ging nach Brinbiff, auch Dtranto pflanzte wieder Ferbinands Fahnen auf. Der hohe Abel war in aufferster Ungufriedenheit, Die Frangofen kannten feine Intereffen nicht, und Rarl verlette fie faft taglich burch bie Bugeftanbniffe, bie er feinen frangofischen Rit= tern machte. Ferbinand II. bagegen theilte bie Schuld feiner jener Graufamkeiten, bie feinen Bater fo verhafft gemacht hat= ten, und kannte alle Berhaltniffe bes Landes und bes Bolkes. Muf ibn richteten fich von neuem alle Blide, mabrend viele von ben Frangofen fich fcon nach ber Beimath fehnten, um ba ihre Beute in Rube zu verzehren.

Karl VIII., nachdem er umsonst mit Alexander VI. wegen der Belehnung mit dem Konigreiche unterhandelt hatte, hielt endlich am 12ten Mai einen seierlichen Konigszug, in fürstlischem Schmucke mit Scepter und Reichsapfel, nach der Kirche des heiligen Januarius und beschwor hier das Reich zu bescherschen und zu bewahren bei seinen Rechten und Freiheiten. Hierdurch glaubte er den Belehnungsact zu ersehen und gesdachte acht Tage nachher den Rückweg nach Frankreich anzus

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 178. 179.

<sup>2)</sup> Ferronus p. 16a. Leo Geschichte Staliens V.

treten 1). Gilbert be Montpenfier follte als Bicefonia guride bleiben 2), ein fauler, kenntnifloser Pring. D'Aubignn, nun Marquis von Squillace, follte als Statthalter in Calabrien bleiben; er mar bei weitem beffer als Montvenfier. Etienne be Besc, ber Senneschall von Beaucaire, nun Bergog von Mola, ward Commandant in Gaeta. Undere Sofleute murben andern Dris Befehlshaber. Allen biefen gab Karl bie Salfte feiner Schweizer, einen Theil Gafcogner, 800 frangofische Gleven und etwa 500 italienische Gensb'armes unter Giovanni, dem Bruder bes Cardinal bella Rovere, unter ben beiden Colonnesen und Antonello be' Savelli, welche gleich ben frangofischen Sofleuten mit Gnaben überhauft worden maren 3). Um 20ften Mai verließ Karl Neapel wieber, um beimzukehren mit bem übrigen Beere. Es waren 200 Ritter von ber Garbe und 800 frangbfische Gleven, 100 italienische Gleven unter Gian Jacovo be' Triulgi, 3000 Schweizer, 1000 Frangofen und 1000 Gascogner zu Fuß. In Toscana erwartete er noch 250 Genst'armes unter Camillo de' Bitelli und beffen Brudern 4).

Der Papst erwartete den König nicht in Rom; schon war er von seinen Berbündeten mit Truppen unterstützt und zog sich auf Orvieto, später nach Perugia hin, nachdem er am 30sten Mai Kom verlassen hatte 3). Karl blieb nur drei Tage in Rom, ließ Civitavecchia und Terracina wieder an papstliche Beamtete übergeben; behielt aber Ostia, das später an den Cardinal della Novere überliesert wurde 3), und vermochte sein Beer keineswegs ganz von Plünderungen abzuhalten.

- 1) Sismondi l. c. p. 287. Roscoe p. 249. und in der Rote.
- 2) Ferronus p. 18 a.
- S) Bom neapolitanischen Abel wurden vornehmlich nur die beiben ehemals nach Frankreich ausgewanderten Sanseverinen mit Gnaden bestacht. über diese Berhaltnisse Guicciar dini p. 182. 183.
  - 4) Guicciardini p. 187.
- 5) Sismondi I. c. p. 290. Corio (fol. 479 b.) hat wahrscheinlich eine lateinisch geschriebene Quelle vor sich gehabt und Urbs vetus (Drevieto) irrig in Civitavecchia übersest. Corio giebt ben 28sten Mai als ben Tag ber Ubreise bes Papstes.
- 6) Spoleto hatte nie frangofische Besagung erhalten, wie fruher ber Bertrag bestimmt hatte. Guicciardini p. 129. über bie Rudegabe ber anberen Besten ibid. p. 189.

Am 13ten Junius gog Rarl wieber in Gieng ein 1), wo er bis jum 17ten blieb. Schon bier unterhandelte er wieber mit ben Alorentinern, welche gegen bie Rudgabe von Difa nich anheischig machten, bem Ronig nicht nur noch rudftanbige 30,000 Gulben Subfidiengelber zu gahlen, fondern noch 70,000 zu leiben und ihn auf bem Ruckweg nach Frankreich von 300 Gleven und 2000 Mann ju Fuß begleiten zu laffen 2); boch fagte er Nichts zu und bestellte bie florentinischen Gefandten nach Lucca. Da Pietro be' Medici von Benedig aus ju Karl gegangen war, trafen die Florentiner alle Unftalten gur Ubwebr feinbseliger Ungriffe und erklarten bem Ronige, fie mur= ben Dietro meber in ihre Stadt noch über ihre Grenze laffen. Rarl gab nach, und Dietro muffte bas florentinische Gebiet umgeben. In Poggibongi begegnete Savangrola bem frangofischen Sofe und überhaufte ben Ronig mit Bormurfen über bie Musichweifungen feiner Urmee, bag er beschworne Bertrage nicht gehalten und die Rirche nicht reformirt habe. Er brobte ibm bie Strafen bes Simmels. Karl bog nun gang vom Bege auf Florenz ab und ging nach Pifa. Kniefallig marb er hier um bie Rettung ber Stadt gegen Floreng gebeten 3); fein Bort allein habe bie Burger jum Aufstand gegen bie Berricherstadt bewogen. Mit ben Borftellungen ber Difaner vereinigten die fruber babin gesandten Frangofen die ihrigen, bald war bie gange Umgebung bes Ronigs gewonnen bis auf wenige nun durch die Solbaten bes Beeres felbft bedrobte Manner, bie entschieden fur Floreng gesprochen hatten. Die Urmee wollte lieber auf ben rudftanbigen Golb verzichten, bie Officiere lieber ihren Waffenschmuck gu Unterftugung bes Ro-

<sup>1)</sup> Allegretti 1. c. p. 847. — Der Monte ber Nove hatte in Siena ein solches übergewicht erhalten, baß bie anderen Monti zum Theil ihm entgegen waren; sie suchten durch Karl bei seiner Unwesenheit eine Anderung der Berfassung; er nahm die Stadt in Schutz und garantirte ihr Gebiet mit Ausnahme Montepulcianos und salvo jure Imperii, ließ ihr auch einen Feldhauptmann (Monfgr. de Ligny, aus dem Hause Euremburg) mit 200 Gleven. Allegretti p. 848, 849. Malavolti part. III. fol. 101 a.

<sup>2)</sup> Ferronus p. 19.

<sup>3)</sup> Guicciardini p. 197 sq. Roscoe p. 259.

nigs hergeben, als daß bieser um florentinisches Geld bie Pissaner im Stiche lassen sollte. Der König aber sagte ben Pissanern Nichts zu und bestellte nur die florentinischen Gesandten von Lucca nach Usti. Nach kurzem Ausenthalt und nachdem er einen Theil seines Heeres noch in die Besten Toscanas und der Lunigiana, die er beseth hielt, geworfen hatte, zog er dem Norden Italiens zu, wo der Herzog von Orleans unbedachter Weise die offnen Feindseligkeiten begonnen und am 11ten Junius Novara übersallen hatte, weil Lodovico verlangte, er sollte den schon von seinem Vater gesührten Titel eines Herzogs von Mailand ablegen und in Usti mailandische Besahung nehmen 1).

Obgleich bei dem durch die vielen Besahungen sehr gesschwächten Heere des Königs Eile höchst nöthig gewesen wäre, kam er doch erst am 29sten nach Pontremoli, denn die genuessischen Banditen und der Cardinal della Rovere suchten ihn fortwährend zu einem Angriff auf Genua zu bewegen, und brachten ihn endlich auch dahin abermals einen Theil seines Heeres nebst den Leuten, welche die Vitelli noch herbeisühren würden, in Sarzana zu ihrer Disposition zu stellen, sowie die kleine französsische Flotte unter de Miolans?). Die Cardinale della Rovere und Fregoso warben dazu italienisches Fußvolk und drangen in die Nähe von Genua vor, mussten sich dann aber ohne Etwas ausgerichtet zu haben nach Usti durchschlagen und die französsische Flotte erlitt bei Rapallo eine gänzliche Niederlage.

Gian Jacopo be' Triulzi, ber die französische Avantgarde führte, hatte in Pontremoli 400 Mann mailandische Truppen zu einer Capitulation bewogen; aber die Schweizer nahmen besungeachtet wegen der früher stattgehabten Ermordung einiger ihrer Landsleute Blutrache, steckten den Ort in Brand und hieben von den Einwohnern nieder, wie vicle in ihre Hande geriethen. Die französische Avantgarde rückte inzwischen bis nach Kornuovo vor, wo sie schon Angesichts der Keinde war, wäh-

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 300. Guicciardini p. 192. 193.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 199.

<sup>3)</sup> Ferronus p. 20 a.

rend ber Konig mit bem übrigen Seere noch bei Pontremoli fünf Tage gogerte, ohngeachtet ber Mangel an Lebensmitteln febr fublbar wurde. Erft als die Artillerie und bas Rubr= meien ber Urmee über bas Gebirge mar, fette auch ber Ronig am 3ten Julius feinen Marfch fort.

Das ligistische Beer, welches unter bem Markgrafen Francefco von Mantua 1) und unter ben beiden venetignischen Dropeditoren Luca Pifani und Marco Trevifani bei Fornuovo ben 600 Gleven und 1500 Schweizern ber frangofischen Avant= garbe entgegenstand, gabite 2500 Gensb'armes und über 5000 leichte Reiter: feine Starte im Gangen wird fehr verschieden angegeben. Der Marschall be Gié, ber bei ber frangofischen Avantaarde war, schickte einen Trompeter in's ligistische Lager und verlangte freien Durchzug und Lebensmittel zu billigen Preisen, naturlich ohne Etwas zugestanden zu erhalten. Doch griff bas ligistische Beer auch nicht eber an, bis Rarl felbft mit bem übrigen Beerhaufen ihm gegenüber ftanb.

Um 6ten Julius fruh ließ ber Konig ben venetianischen Proveditoren wiffen, er wolle Nichts als freien Durchaug, und feine Urmee fette ju gleicher Beit uber ben Klug, mabrend bas ligiftische Lager auf bem rechten Ufer bes Taro blieb, mo bisher auch bas frangblifche gewesen mar 2). Schon fochten bie leichten Truppen mit einander, als Rarls Botichaft in bas feindliche Lager fam, aber ber Graf von Cajaggo brang auf eine Schlacht; die Frangosen seien bereits halb besiegt; auch ber Markgraf von Mantua entschied fich fur bas Treffen und befeste Fornuovo eben als bie Frangofen es verlaffen hatten, um nach bem andern Ufer zu ziehen; auch dahin folgte er mit einem Theil feiner Truppen, ber Graf von Cajaggo führte eine andere Abtheilung nach; aber indem alle Schaaren einzeln anariffen und ein großer Theil ber Urmee zu Ruckenbeckungen

<sup>1)</sup> über biefen f. Ubtheil. III. S. 190. Rote 1. - Die fforgeschifden Truppen beim ligiftifchen Beere ftanden unter bem Grafen von Bajagto und unter Francesco Bernardino Bifconte. Guicciardini p. 200.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 207. 208. Corio l. c. fol. 481: "che niente altro più desiderava che passare in Francia, et haver vettovaglie per l'essercito con egual precio."

benutt war, indem endlich im entscheidenden Augenblick die leichten Reiter ber Benetianer nur auf Plunderung bes Bepaces bedacht maren, gingen alle bie und ba und namentlich pom Markgrafen von Mantua erfochtenen Bortheile verloren. Die italienischen Sauptleute in bes Konigs Beere wollten, man follte frangofischerseits ben Sieg weiter benuten und bas ligistische Lager felbst angreifen, aber die Frangofen lebnten es ab und zogen vor, ihren Marsch fortzuseben 1). Sie kamen bis jur Trebbia, ohne von den leichten venetianischen Truppen eingeholt zu werden; ba aber theilte ber Ronig, um es beffer unterzubringen, fein Beer, und die Artillerie mit 200 Gleben und ben Schweizern zur Bededung war noch allein zurud, als plotlich ber Fluß burch bie Regenguffe im Apennin fo anschwoll, daß lange an ein Durchkommen nicht mehr zu ben= fen war, mabrend ber Graf von Cajazzo ichon Piacenza befest hatte. Endlich gelang es, die Urmee, als bas Baffer gefallen mar, wieder zu vereinigen 2), und nun zog sie in ber Richtung von Tortona ber beimischen Grenze gu, unter allen Beschwerlichkeiten, Die ein gum Theil feindliches Land und bie heiffe Sommerszeit brachten 3). Endlich am 15ten Julius fam bie Urmee, ohne ein Stuck Geschut eingebußt zu baben, nach Ufti, wo man freundliche Aufnahme und Lebensmittel in Menge fand.

Die Urmee, welche Karl am Taro entgegengetreten war, lagerte nicht vor Usti sondern vor Novara, wo der Herzog von Orleans mit etwa 7500 Mann Schweizern und Franzosen von einem mailandischen Heere belagert wurde, ohne hinreischende Lebensmittel zu haben. Der Konig zog ohne einen Bersuch zum Entsatz zu machen zur Herzogin von Savoyen nach Turin, sandte aber den Bailli von Dijon nach der Schweiz, um 5000 Mann zum Entsatz des Herzogs von Orleans wers

<sup>1)</sup> Ribotso ba Gonzaga, bes Markgrafen Francesco Oheim, Ranuccio ba Farnese und Giovanni Piccinino sielen in diesem Treffen, nebst
noch anderen ausgezeichneten Italienern. Corio l. c. p. 483. Petri
Bembi (opera, Basil. 1567) histor. Venet. p. 75.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 222.

<sup>3)</sup> Ranfe a. a. D. G. 73.

ben au laffen 1), mabrend er felbft in Turin und Chieri feinen Beranugungen nachhing. Die Noth in Novara ffieg auf's Sochfte; alle verftanbige Manner in Rarle Umgebung riethen au einem freundlichen Übereinkommen, zumal Lodovico Nichts foderte als die Restitution von Novara; aber ber Bifchof von @ Malo binderte durch feinen Ginfluß auf ben Ronig alle Unterbandlung. Da in biefer Beit zufällig bie Markoraffin. Regentin von Montferrat, farb und ihr altester Sohn noch minorenn, über bie vormunbichaftliche Regierung aber Streit awifden bem Markgrafen Lobovico II. von Saluggo und bem Bruder ber verftorbenen Markgrafin, Conftantinus, mar, erhielt der König Gelegenheit, burch Philipp de Comines ben 3mift entscheiden und bie Regentschaft bem Conftantin übertragen zu laffen 2). Comines traf mahrend feines Aufenthaltes in Cafale mit einem Botichafter bes Markarafen von Mantua an ben jungen Markarafen von Montferrat gusammen, nahm bie Gelegenheit mahr Unterhandlungen zu eröffnen, und bald ward man über ein Rendezvous zwischen Novara und Vercelli einig, wobei von beiden Seiten Abgeordnete erschienen. Man fam überein, ber Bergog von Orleans folle freien Ubzug aus Novara mit feinen Truppen und bas Recht haben, 30 Mann in der Citabelle ju laffen; bie Stadt folle einstweilen den Burgern übergeben und biefe Tag fur Tag von ben Mailandern mit Lebensmitteln verforgt werben. Schon mar bie Stadt geräumt und die Unterhandlungen, bei benen Lodovico Moro personlich thatig war 3), hatten guten Fortgang, als ber Bailli von Dijon mit feinen Schweizern ankam. Er hatte nur 5000 (ober 10,000 nach Guicciardini) haben wollen, aber 20,000 famen 4), und ohne Gegenanstalten waren noch mehr, und

<sup>1)</sup> Sismondi p. 332. Guicciarbini, fagt 10,000 Mann habe ber Bailli werben follen. p. 238.

<sup>2)</sup> Lebret Gefchichte von Italien 7r Banb. S. 48. Sismondi 1. c. p. 336. und bagu in ber 3ten Abtheilung biefes Buches, wo zulest von une über bie Berhaltniffe gwischen Saluggo und Montferrat gesprochen worben ift, S. 589.

<sup>3)</sup> Er und feine Gemahlin Beatrice. Guicciardini (l. c. p. 240) fagt von der Lesteren so schon: "che gli (ihrem Gemahl) era assiduamente compagna non manco alle cose gravi che alle diletteroli."

<sup>4)</sup> Guicciardini l, c. p. 248.

Beiber und Kinder, wie in einer neuen Bolkerwanderung, mit ihnen gekommen. Der Bergog von Orleans bot Alles auf. ben Ronig zu überzeugen, baß er mit biefem Beere Stalien erobern konne, daß er die Unterhandlungen abbrechen und ben-Krieg wieder beginnen muffe. Uber ber franzosische Ubel fehnte fich nach ber Beimath, stellte die Ungeschlachtheit ber Schweizerhaufen und die Gefahr vor, fich ihnen anzuvertrauen, wenn man nicht mehr hinlanglich von Franzofen umgeben fei. Es gelang ben Ronig vor feinen eignen Golbnern in Furcht au feben, und fo fam wirklich am 10ten October 1) ein Friebensvertrag zwischen Rarl und Lodovico zu Stande, welcher bem Letteren Novara wieder überlieferte und Genua als fran-Bofifches Leben ließ, aber unter ber Bedingung, daß die franzofischen Ruftungen zum Schut Neavels baselbit ftattfinden burften. Allen Unterthanen, Die es mit Frankreich gehalten, fagte Lodovico Umnestie und dem Gian Jacopo be' Triulzi bie Restitution seiner Guter au; er versprach sich von Ferbinand von Neapel zu trennen und, wenn Benedig innerhalb zweier Monate bem Frieden nicht beitrate, im Berein mit Frankreich daffelbe zu befriegen. Als Garantie biefes Friedens mard bas Castelletto in Genua bem Bergog von Ferrara, Lodovicos Schwiegervater, übergeben, ber es ben Frangofen einraumen follte, fobald Lodovico die Friedensbedingungen nicht hielte 2).

Karl, um nach Frankreich heimkehren zu konnen, musste nun noch die nuglos gerufenen Schweizer mit breimonatlichem Sold, theils in Geld theils in Briefen und mit Geiseln, bestriedigen, und nachdem Gian Jacopo de' Triulzi mit 500 Glezven 3) in Usti zur Besahung gelassen worden war, brach der

<sup>1)</sup> Rach Ginigen ben 9ten.

<sup>2)</sup> herzog Ercole restituirte bas Castelletto im November 1497 bem herzog Lobovico, weil ber Konig unter bem Borwand, Lobovico habe ben Bertrag nicht gehalten, es von ihm verlangte, ohne vorher bie gehabten Muslagen zu erstatten und bie Gelbsoberungen Ercoles zu genehmigen. Guicciar dini vol. II. p. 112. Machiavelli frammenti l. c. p. 86.

<sup>3)</sup> Diese Ritter aber, die sich ebenfalls nach der heimath fehnten, verliessen fast alle ihr Standquartier und gingen über die Alpen. Guicciardini vol. I. p. 260. Sismondi l. c. p. 344.

Konig am 22sten October von Turin auf und kam am 27sten in Grenoble an.

Wenden wir uns nun gurud zu Ferbinand II. Er mar von Ischia nach Sicilien hinübergefegelt und hatte in Meffina noch feinen Bater gesprochen, fobann mit bem fpanischen Relb= bauptmann Gonzalvo d' Aquilar von Cordova Abrede genom= men. In Neavel wie in ben neapolitanischen Provinzen ward Ferdinand wieder erfehnt, noch ebe Rari VIII. bas Land perlaffen batte; fein Bater hatte Manches von feinen Schaben nach Sicilien gerettet, mas nun bagu biente Solbaten gu mer= ben, an beren Spite fich Sugo von Carbona ftellte, mabrend Gonzalvo auch feinerseits Sulfe aufagte. Noch hielt fich bie Befte von Reggio fur Ferdinand, und fobald er fich Ende Mais 1495 vor ben Thoren ber Stadt zeigte, murbe er barin aufgenommen. Inzwischen griffen Untonio Grimani mit 24 venetianischen, Pring Feberigo und Camillo Pandone mit eini= gen neapolitanischen Galeeren Monopoli an, nahmen es ein und gaben es, feiner frangofischen Gefinnung megen, ber Plunberung preis 1). Muf einer anderen Seite ergriffen bie Gge= taner die Baffen gegen die Frangosen, unterlagen aber und wurden nun ohne Gnabe von ber Garnison niedergemetelt.

In Calabrien kamen die Einwohner aller Ortschaften, benen sich der junge König naherte, dessen Absichten entgegen, sodaß er bald (gegen den Rath, den ihm Gonzalvo gegeben) ein Treffen wagen konnte in der Nahe von Seminara. Er erlitt freilich eine Niederlage und kam selbst persönlich in Gesahr 2), ließ sich aber nicht entmuthigen und erschien, indem er alle nur einigermaßen brauchbare Schisse im Hasen von Messina versammelte, bald darauf mit einer wenn auch schlecht bemannten, doch zahlreichen Flotte im Golf von Salerno, wo sich Salerno, Umalsi und la Cava sofort für ihn erklärten. Auch in Neapel brachte das Erscheinen dieser Flotte eine ge-

<sup>1)</sup> Bembo (l. c. p. 89 u. 90.) ftellt bie Einnahme Monopolis bar als allein burch Antonio Grimani bewerkftelligt. Gewiß ift, bas Monopoli in ben Sanben ber Benetianer blieb, bie von ba aus Pulignano eroberten. (ibid. p. 91.)

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 226.

waltige Gahrung hervor; allein die Franzosen setzen Michts auf's Spiel und hielten auf diese Weise die Bevolkerung der Stadt in Gehorsam, dis die Häupter der aragonesischen Partei in Neapel, in der Meinung von den Franzosen entdeckt zu sein, Ferdinand, der sich eben mit seiner Flotte wieder entserenen wollte, einluden eine Landung zu versuchen. Als nun Ferdinand seine Truppen am Iten Julius ausschiffte, und Montpensier zugleich aus der Stadt ihm mit einem Theile seiner Leute entgegenzog, während er die ihm verdächtigen Männer in der Stadt verhaften lassen wollte, brach der Bolksausstand los; alle Franzosen in der Stadt wurden niedergesstoßen, dem Vicekönig wurden die Thore verschlossen und Ferdisnand wurde mit unbeschreiblichem Jubel in Neapel empfangen 1).

Montpensier suhrte seine Leute, da die Castelle noch in seiner Gewalt waren, auf den Platz vor dem Castello nuovo und suchte wieder tieser in die Stadt einzudringen; aber das Bolk setzte ihm den entschlossensten Widerstand entgegen, und noch in der solgenden Nacht wurden alle Unstalten zu Belagerung der Besten getrossen), in welchen noch 6000 Mann vom französischen Heere lagen. Ulsonso d'Uvalos (der Markgraf von Pescara) und Prospero della Colonna zeichneten sich neben Ferdinand durch einsichtige Thätigkeit aus, und als der König über des Ersteren Tod so traurig war, daß er eine Zeit lang sich den Geschäften entzog, sührte Prospero Ulles, welscher durch das Zureden des Papstes und des Cardinal Sforza bewogen worden war sich den Uragonesen anzuschliessen.

Das Beispiel Neapels wirkte machtig auf die Stabte in den Provinzen, viele pflanzten wieder Ferdinands Fahne auf, und der französischen Flotte gelang es nicht die Castelle von Neapel zu verproviantiren. Anfangs October begann Montpensier mit Ferdinand wegen der Übergabe zu unterhandeln; inzwischen sammelten die französischen Besehlshaber in den Provinzen zwei Heere, deren eines d'Aubigny dem Gonzalvo entgegenführte, während Precy und der Fürst von Bisignano Montpensier mit dem andern entsehen wollten. Bei Eboli

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 229.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 361. 362,

follten diese Letteren aufgehalten werden, schlugen sich aber bis Sarno durch, besiegten auch hier alle ihnen entgegengeseteten hindernisse, sodaß sie ganz in die Nahe Neapels vorstrangen, wo es unterdeß Ferdinand gelungen war, eben als Montpensier die Rettung ganz nahe kam, diesen zum Unterzeichnen der Bedingungen zu bewegen, die er ihm als seine letten angekundigt hatte 1).

Precy musste sich, schon fast unter ben Mauern Neapels, wieder zuruckziehen, ohne Etwas für Montpensier thun zu könznen; er führte sein Heer in die Winterquartiere. Der Vicezkönig hielt bald nachher die Capitulation doch nicht, führte ben größten Theil seiner Leute aus den Vesten heraus, und die zurückzelassen vertheidigten sich dann über den verabredeten Termin hinaus. Erst gegen Ende des Jahres erhielt Ferdinand das Castello nuovo und zu Unsange 1496 das Castello 1496

bell' llovo 2).

Karl VIII. hatte, seitbem er in sein Königreich zurückgestehrt war, über Hoffesten und Vergnügungen nicht Zeit gehabt, darauf zu denken seinen Hauptleuten in Neapel Unterstüßung irgend einer Urt zuzubringen. Nur Virginio degli Orsini war, nachdem er aus der französischen Haft entkommen und in toscamischen Angelegenheiten eine Zeit lang beschäftigt gewesen war, in französische Dienste getreten, wozu ihn besonders das Übertreten der Colonnesen auf die aragonesische Seite bestimmte. Er sührte den Franzosen in Neapel 600 Reiter, Camillo und Paolo sührten ihnen deren 400 zu. Tros dem daß Karl ausser dieser schwachen Hülfe Nichts that um das Königreich zu beshaupten, lehnte er doch das Anerdieten der Venetianer ab, welche den mit Lodovico geschlossenen Vertrag verwarsen, aber den Franzosen eine Übereinkunst boten, der zusolge Ferdinand

<sup>1)</sup> Diese Bebingungen waren: mahrend 30 Tagen sollte beiberseits Waffenstillstand sein, falls Ferdinand nicht durch eine andere französische Armee aus dem Felde geschlagen wurde; dagegen sollte Ferdinand Montpensier täglich für die Besagung der Castelle die nöthigen Lebensmittel zukommen lassen. Wenn Montpensier nach Verlauf dieser Zeit nicht entsetzt ware, sollte er gegen freien Abzug die Vesten an Ferdinand überzgeben. Sismondi p. 369. Guicciardini l. c. p. 233.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 235.

Meapel als französsisches Lehen gegen einen jährlichen Zins von 50,000 Ducaten haben sollte. Es ist unmöglich das Deztail des Krieges im Neapolitanischen zu versolgen, da er wie alle länger dauernden Kriege in diesen Gegenden durchaus den Charakter des kleinen, nur militairisch allenfalls interessanten Krieges trägt '). Erst mit Venedigs und (trop der kurz vorsher gegen Frankreich eingegangenen Verdindlichkeiten) mit Mailands Hülse wurde Ferdinand entschieden der Mächtigere. Die Republik aber erhielt für ihren Beistand (700 Gensd'armes, 500 leichte Reiter, 3000 Mann zu Kuß, von Francesco da Gonzaga geführt, und 15,000 Ducaten) eine Schuldverschreibung auf 200,000 Ducaten und als Pfand sür deren Zahlung Otranto, Brindiss, Monopoli, Pulignano und Trani ').

Endlich bachte man doch auch am französischen Hofe ernstlicher auf die Unterstützung der im Königreich Zurückgelassenen. Gian Jacopo de' Triulzi sollte 800 Gleven, 2000 Schweizer und 2000 Gascogner nach Asti sühren; der König selbst wollte einen zweiten Zug nach Italien unternehmen und ließ in der Schweiz werben. Eine Flotte sollte aus den nördlicheren und westlichen Häsen Frankreichs auslausen und sich in den Häsen des Mittelmeeres an eine zweite, zur Unterstützung Gaetas bestimmte, anschließen. Da sich aber Karl VIII. weiter um die Mittel Alles dieses in's Wert zu sehen nicht bemühte, und der Cardinal von St. Malo ohnehin mit den Finanzen in Verlegenheit war, erklärte der König Ende Mais 1496 wiesder, er wolle, ehe er weiter Etwas unternehme, eine Reise in's Innere von Frankreich machen. Alles zu Gunsten seiner Leute in Neapel Unternommene schmolz auf 40,000 Ducaten, die er

<sup>1) &</sup>quot;Toutes les ressources manquaient aux deux partis: les villes détruites, les campagnes ravagées, ne payaient plus d'impositions, et Ferdinand aussi pauvre que les Français ne pouvait triompher d'une poignée d'hommes demeurée seule dans son royaume pour lui resister. Sismondi l. c. p. 386. — In der Gegend von Foggia wurde eine Zeit lang in bedeutenderen Massen manoeuvrirt, weil man einander den Zoll der im Frühling nach den Abruzzen ziehenden Heerden streitig machte. Ranke a. a. D. S. 79. Guicciardini vol. II. p. 42.

<sup>2)</sup> Monopoli und Pulignano waren ichon in ber Benetianer Ganben. Guicciardini vol. II. p. 40.

Montpensier burch Florenz zugehen laffen wollte, und auf einige Mannschaft, bie er bem Triulzo mitgab, gusammen.

Die Schweizer und die deutschen Lanzknechte im französisschen Heere verlangten endlich von Montpensier und ihren ansbern Führern den rückständigen Sold und hemmten dadurch vollends alle großartigeren Unternehmungen. Immer mehr wurde das Heer zersplittert, und da Prech und Montpensier endlich gar fast stets entgegengesetzter Ansicht waren, kam es dahin, das der eigentliche Stock des französischen Heeres in Atella eingeschlossen wurde. Die unbezahlten deutschen Soldner ginz gen zu Ferdinand über 1), während Gonzalvo d'Aguilar mit einem siegreichen Kriegshausen ebenfalls zu Ferdinands Heer stieß. Nach 32 Tagen, als die Anzahl der Krieger im französischen Lager immer geringer, die Hungersnoth unerträgzlich geworden war, capitulirten die Franzosen am 20sten Sulius 1496 2).

Auch diese Capitulation ward nicht vollständig gehalten: benn der Papst, um die Orsini, deren Besissungen er seinen Sohnen bestimmt hatte, zu verderben, verlangte von Ferdinand, er solle Virginio und Paolo sesshatten, entband ihn von seinem Worte und bedrohte ihn mit kirchlichen Strafen, falls er es bennoch halten wolle. Der Konig gab nach; das heimziehende orsinische Corps ward vom Herzog von Urbino ange-

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 59.

<sup>2)</sup> Montpensier sollte einen Eilboten an ben König schicken dursen; falls nach 30 Tagen keine Hulfe kame, sollten die Franzosen aus dem Königreiche ziehen und alle ihre Pläge übergeben. Während dieser dreissig Tage sollten Montpensier und sein heer Atella nicht verlassen dursen, und ber König von Neapel ihnen täglich die nöttigen Lebensmittel zukommen lassen. Sismondi l. c. p. 402. Montpensier wartete den Termin nicht ab, sondern räumte gegen eine Summe Geldes, mit welcher er die Söldener befriedigte, wenige Tage nach abgeschlossener Capitulation den Ort und übergab alle Besten, über welche er versügen konnte, an Ferdinand. Während man noch über die Art der Ausführung der Capitulation stritt, brach in dem französischen Lager an der Küste, wo man Gelegenheit zur Einschiffung abwartete, eine Seuche aus, deren Opfer Montpensier selbst wurde. Bon ungefähr 5000 die Atella verlassen hatten kamen keine 500 nach Frankreich. Sismondi p. 403. — Guicciardini l. c. p. 62. 63.

griffen und völlig ausgeplindert. D'Aubigny musste in Gropspoli in Calabrien capituliren und erhielt freien Abzug; Gaeta, Tarent und Monte S. Angelo waren die einzigen Puncte, wo sich noch Franzosen hielten.

Nachbem ber Krieg so weit beendigt war, kehrte Ferdinand in seine Hauptstadt zurück und heirathete seines Baters Schwester Giovanna, welche er leidenschaftlich liebte. Die Liebe brachte ihm den Tod, denn er starb am 7ten October 1496 1496, erst 29 Jahr alt, an Schwäche 1). Es solgte ihm auf dem Throne von Neavel sein Obeim Kederiao 2).

4. Verhältnisse in Toscana bis zu Savanarolas Tode im Mai 1498.

Dhngeachtet die Florentiner sich fortwährend zu Frankreich gehalten, hatte doch Karl VIII. nicht aufgehört die Pisaner zu unterstüßen und ihnen eine gascognische Schaar gelassen, den Krieg gegen Florenz mit mehr Ersolg zu sühren. Die Florentiner hatten Guidobaldo von Urbino und Ranuccio da Farnese in ihren Sold genommen und suchten, während diese einige Bortheile über Pisa ersochten, Karl zur Herausgabe der ehemals florentinischen Pläke auf dem Wege der Unterhandlung zu bewegen. Ihren Gelbsummen gelang es endlich das Herz des Königs ihren Wünschen geneigt zu machen, und Niccolo Alamanni brachte Ansangs Septembers vom französis

<sup>1)</sup> Sismondi p. 405. fagt, Ferbinand sei am 7ten September und 27 Jahr alt gestorben. Rosini in den Noten zu Guicciardini vol. II. p. 65. giebt als Todestag ten 8ten October an, und das Alter Ferdinands zu 29. Auch Bembo hat den 7ten October hist. Venet. 1. c. p. 110. Die Angabe Sismondis ist also wohl Schreibsehler. Auch Corio giebt (sol. 486.) Ferdinands Alter zu 29 Jahren an.

<sup>2)</sup> D'Aubigny bewog auch bie Commandanten von Gaeta nach Feberigos Thronbesteigung diesem die Beste zu übergeben; auch Tarent capitulirte, und Feberigo war in kurzem Herr in seinem ganzen Reiche. Sismondi p. 410. Doch kam Monte S. Angelo erst 1497 in Besis Feberigos. Cf. Guicciardini vol. II. p. 110. Auch der Präsect von Rom und herr von Sinigaglia, Giovanni bella Rovere, der für die Franzosen noch im Neapolitanischen kämpste, verließ hernach das Königreich.

schen Hose ben Bestehl an die Commandanten der ehemals florentinischen Besten, dieselben den Florentinern sosort zu öffnen und mit ihren Leuten die Dienste der Pisaner zu verlassen. D'Entragues bezog sich auf ihm früher ertheilte, nicht direct zurückgenommene Bestehle, und übergab die Citadelle von Pisa auch nicht, als die von Livorno schon wieder in den Händen der Florentiner war 1); die Gouverneure von Pietra Santa, Mutrone, Sarzana und Sarzanella hingen von ihm ab und folgten seinem Beispiel. Er ermunterte zugleich die Pisaner sich anderweitig nach Schutz und Beistand umzuthun, da er auf die Dauer nicht im Stande sein werde ihnen denselben zu gewähren. Sie fanden ihn wirklich bei Lodovico Moro und bei den Benetianern.

Der Sanseverin Fracassa sührte von Genua einige Kriegsleute herbei; ein venetianischer Commissario brachte Geld zu
anderen Truppenwerbungen, und d'Entragues schloß eine Capitulation mit Pisanern, nach 100 Tagen ihnen die Citadelle
übergeben zu wollen, falls der König nicht vorher ein neues
Heer nach Italien sühre; die dahin sollten ihm die Pisaner
monatlich 2000 Goldgulden zu Besoldung seiner Leute zahlen
und ausserdem 14,000 bei der übergabe. Dies geschah furz
vor der Zeit, wo im oberen Italien der Vertrag zwischen dem
Könige und Lodovico geschlossen worden war. Zugleich nöthigten
die Ankunst Pietros de' Medici in Siena, dessen Verbindungen
in Cortona und das Herannahen orsinischer Truppen die Florentiner ihr Heer, das bei Pisa lag, zu Deckung ihrer
Grenze mehr zu vertheilen und aus der Nähe der Stadt
zurückzuziehen.

Am 1sten Januar 1496 liefen die 100 Tage zu Ende; 1496 d'Entragues übergab die Citabelle, wogegen die Bürger dem Könige von Frankreich Treue schworen und mit Ausopferung sogar alles Beiberschmuckes die ausbedungenen 14,000 Gulden und noch 26,000 für die zurückbleibende Artillerie und Munistion zahlten<sup>2</sup>), dann aber die Veste völlig schleiften. Am 26sten

<sup>1)</sup> Nach Bieler Meinung, weil er in eine Pisanerin (bie Tochter Lucas bel Lante) verliebt und burch sie gegen ben Bortheil der Florentiner gestimmt war. Guicciardini vol. II. p. 9.

<sup>2)</sup> Guicciardini (l. c. p. 25.) giebt an, bie Pifaner hatten an

Februar verkaufte bann ber französische Besehlshaber für 25,000 Ducaten Sarzana und für eine anbere Summe Sarzanella an die Genueser, und am 30sten März überlieserte d'Entragues Pietra Santa und Mutrone für 26,000 Ducaten den Lucchesern 1), sodaß also der Vertrag Karls mit Florenz in jeder Hinsicht gebrochen war.

In Florenz war, wie wir früher gesehen haben, unter dem Einfluß Savanarolas eine neue Verfassung und namentlich ein großer Rath durch dieselbe eingesührt worden, zu dessen Mitgliedschaft sich etwa 800 Bürger als qualisiert gezeigt hatten. Seit dem Isten Julius 1495 waren diesem großen Rathe alle Wahlen zu Ümtern überlassen worden 2), und die Republik befand sich in dem Augenblick, wo Pietro und die Orsini neue Unternehmungen gegen dieselbe vorbereiteten, in einem Zustand von politischer Tüchtigkeit, wie er lange in Flozrenz nicht stattgefunden hatte.

Pietro hatte zu seiner Disposition die orsinischen Cavallezrieen, sobald er Geld hergab sie wieder zu rusten und zu completiren; ausserdem boten ihm die Baglioni von Perugia Beisstand 3). Sie nahmen Birginio degli Orsini in ihren Sold, um ihn den florentinischen Grenzen, ohne daß es aufsiel, näher zu bringen, und Pietro selbst sammelte im Peruginischen Truppen, um einen Unschlag auf Cortona auszusühren. Um diesselbe Zeit aber bemächtigten sich die von Foligno und Ussisst unterstützten 4) Odi plöglich eines Thores von Perugia am Iten September 1495, drangen in die Stadt und würden sich derselben bemächtigt haben, wenn nicht ein misverstandener

b'Entragues gezahlt 12,000 Ducaten und an beffen Leute 8000; bazu hatten fie 4000 von Benedig, 4000 von Genua und Lucca und 4000 von Mailand geliehen erhalten. Sismondi folgt besonders des Jovius Ungabe.

- 1) Machiavelli frammenti istorici (opere vol. III.) p. 30 u. 33. Dazu Guicciarbini an ben betreffenben Stellen.
  - 2) Sismondi l. c. p. 380.
- 3) Bon Perugia war zulest bie Rebe Abtheil. IV. S. 418. Dort ift erzählt, wie die Faction der Baglioni in Perugia sich beim Regiment behauptete und einen Bersuch der Obbi, sich der Stadt zu bemächtigen, vereitelte.
  - 4) Guicciardini vol. II. p. 15.

Musruf einen Theil ihrer Leute gur Flucht veranlafft hatte, wos

Sobald Virginio degli Drsini seine Reiterschaaren an die florentinische Grenze geführt hatte und mit ihnen in der Nahe von S. Sovino hielt, begann die Fehde, denn Ranuccio da Marciano stand ihm in Cortona entgegen. Giuliano de' Mezdici betrieb indes bei dem Bentivoglio, der Cardinal bei Lozdovico Moro und den Benetianern, daß diese Machte ihrer Familie Beistand leisten mochten. Uls Ules ohne Erfolg blied und die Florentiner von neuem einen Preis auf Giulianos und Pietros Kopf setzen, ging jener zu seinem Bruder, dem Cardinal, nach Mailand, dieser nach Rom, und Virginio degli Drzssini trat, wie wir gesehen haben, in französsische Dienste 1).

Die Pisaner waren nun wieder vereinzelt den Florentinern gegenüber, und sowohl ihr Feldhauptmann Luzio de' Malvezzi als die Anführer der seindlichen Truppen führten den Krieg
in italienischer Beise kunstgerecht, sodaß er sich in eine Reihe kleinerer Unternehmungen, die ihn ohne Etwas zu entscheiden in
die Länge zogen, auslöste. Für Pisa freundlich gesinnte Mächte
brachten zuweilen Spisoden in diesem langweitigen Spos an.
Schon im Frühjahr 1496 erklärte Agostino Barbarigo, der
Doge von Benedig, daß seine Republik Pisa unter ihren Schuß
nehme?), und auch ohne daß Ausserventliches für die bebrängte Stadt geschah, kam sie, wie neu ermuthigt, eine Zeit
lang in Vortheil. Ansangs Junius sührte ihr Giustiniano
Morosini 800 venetianische leichte Reiter zu Hülse.

Sobald Lodovico Moro gesehen hatte, welches Übergewicht die Benetianer sich in der pisanischen Ungelegenheit zu geben suchten, lud er den römischen König Maximitian ein, die lome bardische und die Kaiserkrone zu suchen und deshalb nach Italien zu kommen; die Benetianer sahen diesen, von dem so wenig zu fürchten war, auch lieber als französische Heere, welche, wie sie glaubten, Lodovico herbeirusen könnte, wenn sie Maximitian am Kommen hinderten 3). Sie versprachen die

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 20.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 28 - 34.

<sup>5)</sup> Ranke a. a. D. G. 100. Eco Gefdichte Staliens V.

sem also sogar Subsidien auf drei Monate, zu denen sich auch Lodovico verstand, falls Maximilian mit einem ansehnlichen Heere nach Italien ziehen wurde 1). Hierauf sandte der römische König an die Florentiner, sie sollten ihre Streitigkeit mit Pisa der Entscheidung nach des römischen Reiches Rechten überlassen. Diese aber behaupteten eben durch des Reiches Necht nur dann verpflichtet zu sein einem schiedsrichterlichen Spruche sich zu unterwersen, wenn ihnen vorläusig alles Entzrissene restituirt ware 2).

Die Pisaner waren inzwischen im Felbe durchaus die Starkeren geworden, die Benetianer hatten sie nachdrücklicher unterstüht; Graf Braccio da Montone, ein Nachkomme des
großen Feldherrn, sührte ihnen einige Reiterschaaren zu, und auch Unnibale, der Sohn Giovannis de' Bentivogli von Bologna,
stieß zu ihnen 3). Unter der Anführung Paolo Mansronis
1496 eroberten die Benetianer dis zum September 1496 eine ganze
Reihe fester Orte und sie dursten sogar daran denken Florenz
von der See abzuschneiden. Pietro de' Capponi, welcher Commissario bei dem florentinischen Heere war, wurde vor Sojana
getöbtet.

Unterbessen kam Maximitian mit einem nichts weniger als königlichen Kriegszuge (es waren wenige hundert Reiter und höchstens 2000 Mann zu Fuß) über die Alpen. Er sollte, nach dem Willen seiner italienischen Bundesgenossen, den Herzog von Savoyen und den Markgrasen von Montserrat als Lehensleute des Reiches nöthigen ihren französischen Verdinzdungen zu entsagen, aber er war zu schwach 1); er lud Herzog Ercole von Ferrara vor sich als Lehensmann wegen Regzgio und Modena, aber dieser kam nicht. So zog er ohne irgend Etwas auszurichten bei Como vorbei über Vigevano nach Genua. Hielt er die florentinischen Gesandten hin und schiffte sich am 8ten October auf venetianischen Galee-

<sup>1)</sup> P. Bembi hist. Venet. l. c. p. 119.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 79.

<sup>3)</sup> Worauf Luzio be' Malvezzi sofort seinen Abschied nahm. über bas Berhaltniß ber Bentivogly und Malvezzi in Bologna f. Abtheil. IV. S. 616. 617.

<sup>4)</sup> Guicciardini l. c. p. 70.

ren 1) ein nach Spezzia. Sobalb er sich mit dem Theil seiner Truppen, der den Weg zu Lande gemacht, wieder verseinigt hatte, hielt er seinen seierlichen Einzug in Pisa, an dessen Thoren ihn die zehn Anziani (die Signorie von Pisa) und die venetianischen Procuratoren empsingen. Die französischen Wappen wurden abgenommen, die Maximilians ausgestellt.

Maximilians Sauptforge war die Einnahme Livornos. wodurch Florenz wirklich von ber See abgeschnitten gewesen ware, und fofort begann er bie Belagerung ber Befte, in melder Bellino be' Ricafoli commanbirte. Weber Benetianer noch Mailander im Belagerungsheer halfen aufrichtig, weil keines bem andern die Besetzung bes Plates laffen wollte, und fo fam es, daß Livorno noch fast gar Nichts gelitten hatte, als eine kleine frangofische Flotte ber florentinischen Befatung mit Lebensmitteln und Rriegsleuten ju Gulfe fam. Um 14ten November richtete bann ein Sturm fo großen Schaben fur bie venetianisch = genuesische Belagerungsflotte an, bag biefe sich zuruckziehen und Maximilian die Belagerung aufheben muffte. Er zog jest gegen Montecarlo 2), ward aber burch eine falfche Nachricht über bie Starke ber Besagung bes Ortes bemogen plotlich über Sargana und Pontremoli nach bem obern Italien gurudgugieben, wo er in Pavia feinen italienischen

<sup>1)</sup> Auch andere Schiffe begleiteten ben Raiser. Machiavelli frammenti l. c. p. 43. P. Bembi hist. Venet. l. c. p. 121.

<sup>2)</sup> Machiavelli frammenti l. c. p. 47. Corio stellt ben Abzug Maximitians dar als eine sehlgeschlagene List von einer Art, wie sie Maximitian ganz ähnlich sieht. Es war nämlich der Fortgang der Unternehmungen gegen Livorno vorzüglich auch dadurch gehindert worden, das Benetianer und Mailänder darüber stritten, wer nach der Eroberung den Ort beseth halten sollte. Um nun bei weiteren Unternehmungen nicht durch ähnliche Eisersüchteleien gehindert zu sein, habe er einen Streifzug nach der Seite von Pistoja in Vorschlag gebracht, an welchem auch der venetianische Proveditore und bessen Leute Theil nehmen sollten. Die Absicht sei gewesen, die Venetianer so mit guter Manier aus Pisa zu locken, dann rasch umzukehren und ihnen die Thore zu schließen. Der Proveditore habe Alles gebilligt, habe aber dennoch listiger Weise keinen Mann mit dem König aus Pisa ziehen lassen, nab Maximilian, unmuthig über das Fehlschlagen seines Planes, habe dann Toscana ganz verlassen. Corio l. c. fol. 490 b.

Bundesgenossen erklarte, wichtige Angelegenheiten riefen ihn nach Deutschland zurück, balb darauf aber anbot zu ihrem Vortheil den Krieg mit seiner Mannschaft fortsehen zu wollen bis zum Frühjahr, wenn man ihm monatlich 22,000 rhein. Gulden zahle 1). Nach einigem Aufenthalt brach er, ohne das Ende der Unterhandlungen zu erwarten, nach Como auf und zog mit der Verachtung Staliens beschwert wieder über die Alpen.

Lodovico Moro hatte gehofft mit Hulfe des Königs in Besitz von Pisa zu kommen. Als er sich getäuscht sah, rief er seine Truppen ab; auch die Venetianer suchten sich zurückzuziehen, und die Florentiner gewannen im Winter fast Alles

wieder, mas fie im Sommer verloren hatten.

Noch auf einer andern Seite als in Toscana hatte bas Erscheinen der frangosischen Flotte bei Livorno eine andere Wendung gebracht. Alexander VI. namlich hatte, nachdem Virginio begli Orfini ber Capitulation von Atella zuwider in Reapel festgehalten worden mar, im October 1496 beffen Berr= schaften im Kirchenstaat für confiscirt erklart, und schon waren alle mit Bulfe ber Colonnesen erobert bis auf Bracciano, mel= ches Virginios Schwefter Bartolommea und beffen Bogling Bartolommeo d' Alviano vertheidigten, als Virginios Cohn Carlo mit Vitellozzo de' Vitelli auf der franzosischen Flotte ankam. Die Bitelli von Città di Castello entsetten nun Bracciano, bas ber Herzog von Urbino belagerte, ber bald barauf in einem Treffen gefangen ward 2). Die papstlichen Truppen erlitten eine gangliche Niederlage, und mit Ausnahme Unguil= laras und Tribonianos eroberten die Orfini alle ihre Schloffer wieder.

Hierauf kam ein Friede zu Stande, den aber Birginio

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 85.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 92. Joannis Burchardi diarium curiae Romanae sub Alexandro VI. apud Eccardum (corpus historicorum medii aevi tom. II.) p. 280. Machiavelli frammenti l. c. p. 54. — Mit Huffe Gonzalvos d'Aguilar bemächtigte sich Alexander VI. um diese Zeit wenigstens Ostias wieder, das seit der französischen Expedition nach Neapel noch immer in der Franzosen und des Cardinals della Rovere Handen war. Roscoe vie de Leon X. vol. I, p. 287. 288.

nicht mehr erlebte, er war wenige Tage vorher im Gefängniß gestorben; die mit ihm in Neapel gesangenen Orsinen, Giovansgiordano und Paolo, erhielten die Freiheit.

Ebenso fruchtlos wie dieser Angriss auf die Orfinen war ein anderer auf Genua, welchen die Fregosen und der Carzdinal della Novere von Frankreich unterstützt versuchten. Maizland und Venedig traten dem französischen Heerzug unter Gian Jacopo de' Triulzi, der bei Novi und Bosco stand, so frästig entgegen, daß dieser sich auf Usti zurückzog 1). Eine nicht berechnete Folge hiervon war, daß König Karl immer geneigzter wurde alle Unternehmungen auf Italien auszugeben und am 5ten März 1497 mit Ferdinand dem Katholischen einen 1497 Bassenställstand schloß bis Ende Octobers, in welchen auch alle beiderseitigen Verbündeten eingeschlossen sein sollten 2). So hörte eine Zeit lang der Krieg wegen Visa von selbst auf.

In Florenz war in dieser Zeit die favanarolasche Partei burchaus die einflugreichste, und in ben ersten Monaten bes Sahres 1497 festen ihre Saupter es durch, daß der große Rath burch bie jungen Manner von 24-30 Jahren vermehrt und zugleich bas Gefetz gegeben marb, biefer Rath folle Nichts befchlieffen konnen, wenn nicht wenigstens 1000 Mitglieder versammelt maren 3). Bald nachher knupften Lodovico Moro und Alexander VI. mit ben Florentinern Unterhandlungen an: fie follten Pifa wieder haben, aber von Frankreich laffen, aufrichtig zu ber italienischen Liga halten und als Garantie bafur Livorno ober Bolterra geben. Die Unterhandlungen zerschlu= gen fich, Benedig wollte Pifa nicht raumen, Floreng feine an= bere Ctabt, und die Liga fam fo, indem fie bie favanarola= fche Partei in Floreng zu fest an Frankreich haltend fab, bagu Pietro be' Medici von neuem ju unterftugen, mas um fo leich= ter schien, ba einer von ben Freunden feines Baters, Ber= nardo bel Mero, Gonfaloniere mar. Pietro begab fich gu bie= fem Ende im Upril nach Siena 4), wo ibm ber einflugreichste

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 98.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 100.

<sup>3)</sup> Sismondi l. c. p. 445.

<sup>4)</sup> Nachdem Karl VIII. auf feinem Rudweg durch Siena gefom:

Mann ber Stabt, Panbolso be' Petrucci, günstig gesinnt war und wo ihm Bartolommeo d' Ulviano einige hundert Reiter und mehrere Truppen zu Fuß zusührte, mit denen er rasch (boch nicht ohne einigen Ausenthalt durch einbrechenden Regen, sodaß die Nachricht von seinem Zuge sich verbreitete) dis an die Thore von Florenz vordrang. Hier erschien er am 28sten April Morgens, aber während er die Stadt ohne Besahung zu sinden hosste, stand ihm Paolo de' Bitelli an der Porta Nomana entgegen; Ranuccio da Marciano war mit seinen Leuten von der pisanischen Grenze zurückgerusen. Nachdem er vier Stunden vor dem Thore vergeblich auf eine Bewegung zu seinen Gunsten in der Stadt gehofft, zog er unverrichteter Sache wieder ab 1); und auch was Giuliano, sein Bruder, inzwischen

men war und baselbst einen Cavitan gelassen hatte, mar bie Stadt leid= lich ruhig bis gegen Ende Julius, wo zwischen Riformatoren und Popolaren einerseits und ben Reunern andrerseits Streit entstand, ber bie gange Stadt zu ergreifen brobte. Es gelang bem frangbfifchen Capitan bie Gemuther wieder zu beruhigen, aber ichon wenige Tage nachber warb ein neuer Berfuch gemacht die Reuner zu vertreiben, obwohl auch biefer ohne besondern Erfolg. Der frangofische Capitan, welcher in Folge biefer Ereigniffe wieber italienische Golbner neben feiner frangofischen Bache in ber Stadt fab, verlangte feinen Abschied und erhielt ihn. Gine bierauf von ber Balie am 5ten August veranlaffte Genateversammlung feste eine Behorbe von 18 Mannern aus ben verschiebenen Monti ein, zu Beftrafung ber Rubeftorer. Ginige Berbannungen und Geloftrafen murben verhangt. Tros biefer Vorgange ward Montepulciano mit Gluck gegen bie Florentiner vertheidigt. Luxio be' Bellanti und Pandolfo be' Petrucci erhielten bann bis Ende Rebruar bes folgenden Sahres die Sorge fur Bertheibigung Gienas felbst gegen Klorenz und gegen bie Berbannten. Luzio be' Bellanti marb balb eiferfüchtig auf bas großere Unfehn, beffen Panbolfo überall genog, und fuchte eine Umanberung in Giena in bem Sinn zu bewirken, bag fich bie Republik wieder ber Politik von Rloreng anschlosse, wodurch Pandolfo von felbst um fein Unsehn gekommen fein murbe, wenn er nicht babei bas leben verloren hatte. Die Rolae war, bag Lugio fur einen Rebellen erklart, ein Preis auf feinen Ropf gefest ward, Pandolfos Unfehn sich aber aufferordentlich vergrößerte. Malavolti hist. di Siena part. III. fol. 101 - 103.

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 106 u. 107. Bartolommeo b' Ulviano 309 nach biefer verungludten Unternehmung auf Florenz nach Tobi, wo ihn die Guelfen in die Stadt nahmen und er die Haufer ber Ghibellinen

in entfernteren Theilen bes florentinischen Gebietes unternom=

men, schlug nun fehl.

Die verunglückte Unternehmung hatte eine peinliche Untersuchung wegen Hochverraths in der Stadt zur Folge, wobei Bernardo del Nero wegen Mitwissenschaft an der Herbeisusgng Pietros schwer betheiligt war, ausser ihm aber Niccolo de' Ridolsi, Lorenzo de' Tornabuoni, Giovanni de' Cambi und Giannozzo de' Pucci, als welche Pietro eben gerusen haben sollten. Nach einer höchst umständlichen Processührung wurden die Beschuldigten am 17ten August zum Tode und zu Consiscation ihrer Güter verurtheilt. Sie appellirten (was ihnen versassungsmäßig zustand) an den großen Rath, aber Francesco de' Balori und alle Häupter der savanarolaschen Partei waren gegen die Annahme der Appellation, und diese Partei setzte auf die gewaltsamste Art die Execution in der Nacht des 21sten August durch 1).

Das leibenschaftliche, ordnungslose Betreiben des Processes durch die Partei Savanarolas war ganz im Widerspruch mit deren sonstigen Grundsähen und Ansichten in Betreff freier Versassen. Die Gegner dieser Partei erhielten nun ausser der Wasse des Spottes über so manche nicht eingetroffene Prophezeiung des Mönches die ernstere des Vorwurfs tyrannischen Versahrens in die Hände. Immer höher aber thürmte sich zu gleicher Zeit das Unwetter auf, das sich durch Savanarolas Opposition gegen Alerander VI. über seinem Haupte zusammenzog. Freilich war Anlaß, über des Papstes Benehmen bitter tadelnd zu sprechen, genug vorhanden 2); aber indem

plunderte und verwuftete. Untonello Savello ubte bafur Bergeltung an ben Guelfen von Terni, die Colonnesen an den Guelfen von Viterbo.

- 1) Sismondi l. c. p. 454. Guicciardini l. c. p. 109. 110. Machiavelli frammenti l. c. p. 82. 83.
- 2) Damals hatte eben die Geliebte des Papstes, Giulia Orsina, gewöhnlich Giulia Bella da Farnese genannt, ihm einen Sohn geboren, und bald nachher am 14ten Junius ward Francesco Borgia, der Herzog von Gandia, in Rom ermordet, unter Umständen die es wahrscheinlich machzten, daß der Cardinal Cesare Borgia, sein Bruber, den Mord veranlasst habe und zwar, wie man glaubte, aus Eisersucht, weil beide Brüder in ihre Schwester Lucrezia verliebt gewesen seien. über die Ermordung Francescos vergleiche man Roscoe vie de Leon X. vol. I. p. 289 sq.

Allerander selbst dies recht wohl einsah, surchtete er um so mehr den Eiser des kühnen Resormators von Florenz. Der Papst beschuldigte Savanarola der Keherei und untersagte ihm zu predigen; Savanarola ließ sich durch Domenico Bonvicini da Pescia, einen seiner Anhänger, auf der Kanzel vertreten und wirkte nach wie vor. Allerander suchte nun Berbindung mit

allen Savanarola feinblichen Mannern in Florenz, und einige von biefen festen bem Reformator nicht nur einen mit Strob ausaestopften Esel auf die Rangel, als er wieder predigte, jon= bern beleidigten ihn auch bei ber baraus folgenden Unordnung in ber Kirche namentlich und fprachen von Berjagung ober Ermordung 1). Die ben Dominicanern feindlichen Augustiner bielten volemische Reben gegen Savanarola und feine Lehre; furg, die Opposition gegen die religios = reformatorische Partei in Floreng gewann um die Beit eben, wo diese burch die Sin= richtung Bernarbos bel Mero und feiner Unglucksgenoffen obausiegen geschienen batte, taglich mehr Consistenz. Die Beit= umstände trugen nicht wenig dazu bei: Savanarola hatte Flo= reng politifch gang an Frankreich zu ketten gesucht, Karl VIII. kummerte sich aber fast nicht mehr um die Republik, und tiefe war so gezwungen wieder ein leidliches Verhaltniß zum pauft= lichen Sofe zu fuchen. Die Signoria unternahm es ben Papft binfichtlich Savanarolas zu befanftigen, ber Lettere aber ging bald someit, zu behaupten, eine gottliche Inspiration befehle ihm das ungerechte Joch des Papstthums abzuwerfen, und am Beihnachtstage las er, ber fur einen Reger Erklarte, offentlich zu G. Marco Meffe und tropte fonst ben Berfugungen Mer= 1498 anders. In ben ersten beiden Monaten bes Sahres 1498 trat eine Signoria in's Umt, welche Savanarola gang gunftig war, und diese schützte ihn fogar gegen die Erklarungen, welche vom erzbischöflichen Bicar ausgingen, nachdrücklich. Run trat bei den Minoriten zu Sta. Croce ein Mond, Francesco da Pu= glia, gegen ben Reformator predigend auf, und ber Papft brobte mit Interdict und Berfolgung ber Alorentiner in allen gan= bern ber romischen Chriftenheit, wenn Savanarola bas Dre=

<sup>1)</sup> Manches von bem Unwesen beim Gottesbienft jener Beit gusammengetragen von Rante G. 118.

bigen nicht untersagt werbe. Florenz, von Frankreich ohne Sulfe gelaffen, furchtete ben papstlichen Ginfluß zu fehr, und am 17ten Marz murbe bem Reformator die Kanzel untersagt.

Inzwischen schlug ber Minorit Francesco die Feuerprobe zum Beweis vor, ob Savanarola oder er das Necht auf seis ner Seite habe, und der Vorschlag wurde, da auch Savanas rolas Anhanger, Domenico Bonvicini da Pescia, darauf einging, vom Volke mit Enthusiasmus aufgenommen. Die Behörden seizen Nichts entgegen, denn sie sahen in der Aussührung des Borschlags ein bequemes Mittel sich zu dem römischen Hose wielen sich zu stellen. Die Signoria wählte unter den vielen sich zu der Probe Erbietenden sur die Partei Savanas volas den Domenico Bonvicini, für die entgegengesetzte den Andrea Rondinelli, ernannte eine Commission von zehn Bürgern (fünf von jeder Partei) zur Leitung des Ganzen und bestimmte den 7ten April zum Tag und den Plat vor dem Paslast zum Ort dieses Vorganges 1).

Bir übergeben die Details eines peinlichen Tages, an welchem Tausende von Menschen auf dem Plate und von den ihn umgebenden Saufern dem Spectakel zusehen wollten. 2018 alle Unstalten getroffen waren, erhoben die Franciscaner Fo= berungen hinsichtlich ber Form, in Beziehung auf welche Sa= vanarola nur bis auf einen gewiffen Punct nachgab. Go zog man die Ausführung mehrere Stunden lang bis zur Racht und zu eintretendem Platregen bin; ber Unmuth über die ge= taufchte Erwartung, benn unverrichteter Sache gingen Alle auseinander, machte bas Bolk gu Spottereien geneigter und ber Matel, fich lacherlich gemacht zu haben, schadete den Francifcanern, beren Stellung ein anderes Fundament als die offent= liche Meinung hatte, Nichts, wahrend er Savanarola boben= tos hinstellte. Schon auf dem Rudweg in's Rlofter war die: fer insultirt worden; am folgenden Tage Ubends sammelte fich ein Saufe im Dom, welcher unter Geschrei nach G. Marco

<sup>1)</sup> Un bemfelben Tage, ober vielmehr in ber Nacht vom 7ten Upril auf ben 8ten bes Jahres 1498 starb Karl VIII. im Schloß von Umboise am Schlagfluß. Cf. Sismondi vol. XIII. p. 2. Der Herzog Louis von Orleans folgte ihm; in ber Reihe ber französischen Könige bekanntzlich Louis XII.

30a. Die welche baselbst bem Bespergottesbienft beiwohnten, murben formlich belagert und zu einer Capitulation gezwungen. Girolamo Savanarola, Domenico Bonvicini und Salvestro Maruffi wurden in's Gefangnig abgeführt 1); als am folgenben Morgen Francesco be' Balori gleiches Schickfal haben follte, ermordete ihn Bincenzo be' Ridolfi, um Blutrache fur ben unter Francescos Einfluß hingerichteten Niccold be' Ridolfi zu nehmen. Much gegen andere Manner ber savanarolaschen Partei wuthete der Pobel, deffen Beginnen unter der Sand von der feit Mars im Regiment befindlichen Signoria gut geheiffen ward. Ein Eilbote war sofort an Alexander VI. abgeschickt worden, und diefer verlangte die Auslieferung bes Reformators. Diese nun gab die Republik nicht zu, aber sie erbat zwei geiftliche Richter, als Beisiter ber Behorde, welche ben Proceß zu leiten hatte, und sie wurden ihr gefandt, indem der Papft zugleich Savanarola fur einen Irriehcer und Bolksverführer erklarte. Der Ausgang ber Sache mar vorauszuseben; am 23sten Mai wurde Girolamo, nebst ben beiden andern zugleich mit ihm gefangenen Mannern, auf dem Plate vor bem Valaste verbrannt.

## Zweites Capitel.

Bis zu Beendigung des pifanifchen Rrieges.

1. Die Schicksale der italienischen Staaten bis auf die Gefangennehmung Lodovicos von Mailand in Novara, April 1500.

Louis XII., welcher in Frankreich nach Karls VIII. Tobe ben Thron bestieg, ließ fofort in der Annahme der Titel eines

<sup>1)</sup> Ranke, auf Narbi und Nerli (bie er citirt und beren Stellen ich, ba ihre Schriften mir nicht zur Hand sind, nicht nachsehen kann) gestügt, sagt, Savanarola habe sich seinen Feinden selbst übergeben, S. 121. — über den Sturm des Rlosters von S. Marco vergl. Burchardi diarium curiae Romanae l. c. p. 2093.

Königs beiber Sicilien und von Terusalem und eines Herzogs von Mailand seine Absichten auf Eroberungen in Italien und namentlich auf Geltendmachung des angeblichen durch Valentina Visconti an das Haus Orleans gekommenen Erbrechts an Mailand deutlich ersehen. Die Verhältnisse in Italien selbst begünstigten sein Vorhaben in jeder Weise.

Lodovico, aufgebracht darüber, daß Pisa, statt ihm, am Ende doch wohl noch den Benetianern bleiben könnte, schloß sich eng an das von Frankreich getäuschte Florenz an. Benebig suchte die Demüthigung Mailands durch Frankreich. Der Papst fasste den Plan, Cefare Borgia seiner geistlichen Bürben zu entkleiden und ihn zum weltlichen Fürsten zu machen, wozu ihm ein Krieg und die Verbindung mit einem mächtigen Könige ebenfalls erwünscht sein musste; zu gleicher Zeit aber wünschte König Louis die Scheidung von seiner Gemahlin, um die Wittwe seines Vorgängers, welche Erbin von Vretagne war, heirathen zu können; dazu bedurfte er des Papstes.

Die Unterhandlungen der italienischen Staaten mit Louis wurden ebenso eifrig als geheim betrieben; doch entsagte Cesare im October 1) wirklich dem Cardinalshut und reiste in der Chesscheidungsangelegenheit des Königs nach Frankreich. Um Sten Januar 1499 hatte die Wiedervermählung mit Unna von 1499 Bretagne statt. Cesare erhielt das Herzogthum Valence im Dauphiné und nannte sich von dieser Zeit an Herzog von Valentinois.

Långst war bis dahin der im Frühjahr 1497 geschlossene Waffenstillstand abgelaufen und der pisanische Krieg hatte im October desselben Jahres wieder begonnen, aber ohne bedeutende Vorfälle bis zum Mai 1498 gedauert, zu welcher Zeit wieder blutigere Treffen geliefert wurden, die die Florentiner zu dem Entschlusse bestimmten, Paolo de' Vitelli von Città di Castello zu ihrem Feldhauptmann zu machen 2), und deren eines, zum Nachtheil der Florentiner ausgefallenes, Lodovico

<sup>1)</sup> Nach Burchard (diarium l. c. p. 2096.) feria sexta, decima tertia Augusti. Damit stimmt auch Machiavelli (frammenti l. c. p. 98.), welcher den 17ten August nennt.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 132. Machiavelli frammenti l. c. p. 62. unb p. 92.

von Mailand zu thatigerer Unterstützung berfelben vermochte. Giovan Paolo be' Baglioni von Perugia 1) und ber b' Up= viano von Viombino wurden von Mailand und Florenz que gleich in Gold genommen, und Lodovico verweigerte fur Die Bukunft ben venetianischen Truppen ben Durchzug burch fein Gebiet nach Difa. Much Giovanni be' Bentivogli von Bolo: ana, Cattarina, die Fürstin von Imola und Forli, und bie Republik Lucca verweigerten ben Benetignern ben Durchaug?). und burch bas Unfebn Pandolfo Petruccis erlangten Die Klo: rentiner auch von Siena einen Baffenftillftand auf funf Sabre 3). Der einzige Weg, auf welchem die Benetianer noch Florenz wenigstens angreifen konnten, war burch die faentini= fche Bal bi gamona; burch biese zogen in venetianischem Golde Carlo beali Orfini und Bartolommeo b' Alviano und famen bis Marradi, bas fich (mit Ausnahme bes Schloffes) ohne Widerstand ergab. Pietro und Giuliano de' Medici waren mit ihnen, konnten nun aber, burch ben Widerstand bes Schlosses von Marradi aufgehalten 4), nicht weiter vordringen, während ber Kelbhauptmann ber Klorentiner Difa immer harter branate und im October 1498 Librafatta einnahm. Ploblich drang Bartolommeo d' Ulviano von Cefena aus burch eine fleine Lebensberrschaft einer malatestischen Nebenlinie (burch die Berr= schaft Rambertos Malatesta von Sogliano) nach Bibbiena vor

<sup>1)</sup> Die Familie ber Baglioni war in Perugia gu ahnlicher Stellung gefommen, wie fruher bie Medici in Florenz gehabt hatten; nur war ber Grund bes Unsehns ber Baglioni nicht ein friedliches Geschaft, wie bei ben Medici, sondern gluckliches Condottierengewerb.

<sup>2)</sup> Die ersteren Beiben waren burch florentinische Conbotten gewons nen. Guicciardini l. c. p. 137.

<sup>3)</sup> Guicciardini l. c. p. 146. Machiavelli frammenti l. c. p. 65. "In Siena avendo Messer Niccola Tegrini, uomo di reputazione, presa la parte de Viniziani, Pandolfo su necessitato pigliare quella de Fiorentini per non rovinare, e che Messer Niccola non sormontasse." — Am 21sten November 1497 war in Siena eine Batie von 45 Burgern (15 Neuner, 15 Popolare, 15 Edelleute) auf fünf Jahre eingesett. In dieser Batie hatte Pandolfo das größte Unsehn und herrschte durch sie. Malavolti sol. 104. 105.

<sup>4)</sup> Machiavelli frammenti l. c. p.71. u. p. 101. Petri Bembi hist. Venet. l. c. p. 147.

am 15ten October 1) und wollte auch Poppi besetzen; diese Beste aber ward glücklich gegen ihn behauptet 2). Paolo de' Bitelli ließ indeß doch gegen Pisa nur Besatzungen der seisen Puncte, soweit sie in seiner Gewalt waren, und wandte sich mit dem mailandischen Feldhauptmann Fracassa da S. Severino und mit Nanuccio da Marciano gegen die venetianischen Condottieren im Gebirge. Bartolommed d' Alviano, mit ihm Carlo degli Drsini und der Herzog von Urbino waren bald von allen Seiten eingeschlossen, und die Republik musste einen neuen Condottieren, Niccold Grasen von Pitigliano, mit der Bildung eines Heeres zu deren Befreiung zu Ansange des Jahres 1499 beaustragen; aber auch dieses Heer war bald bei Esci in einer ähnlichen Lage wie die früher abgesendeten 3). So standen die Angelegenheiten Toscanas, als des Königs Louis Plane auf Italien sich deutlicher entwickelten.

Lobovico suchte Ausschnung mit Venedig, um dieses Ruckhaltes nicht im Fall eines französischen Krieges zu entbehren,
und er hoffte diese Ausschnung zu gewinnen, wenn er Frieden
stiftete zwischen Florenz und Benedig. Aber auch Louis suchte
diesen Frieden zu stiften, um die Geneigtheit beider Republiken
zu gewinnen; er verlangte deshald, ihm solle Pisa, der Streitapfel, übergeben werden; Benedig wollte er mit mailandischen
Territorien, wie er insgeheim zusagte, entschädigen; an Florenz
aber wollte er später Pisa überantworten. Um Ende sand
Louis nur bei den Benetianern, Lodovico nur bei den Florentinern Gehör; der Friede zwischen Benedig und Florenz ward
trotz dem betrieben, daß jenes enger mit Frankreich, dieses
mit Mailand sich zusammenschloß. Herzog Ercole von Ferrara
sollte zuletzt schiedsrichterlich über Pisa entscheiden. Dies geschah am sten April 1499 \*); aber der schiedsrichterliche Aus-

<sup>1)</sup> ober am 24sten October, vergt. Machiavelli frammenti l. c. p. 104. über bas Gebiet Rambertos vergt. Petri Bembi hist. Venet. l. c. p. 151. Bembo stellt diese kriegerischen Unternehmungen im Appennin weitläusig bar.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 152.

Guicciardini l. c. p. 176, 177. Machiavelli frammenti
 l. c. p. 107.

<sup>4)</sup> Das Urtheil enthielt: Die Benetianer follten ihre Truppen von

spruch ward mit allgemeiner Unzufriedenheit aufgenommen. Amar zogen bie venetianischen Truppen, weil es bie Pisaner felbst munschten, ab; zwar erkannte Florenz, obwohl mit Wis berwillen, ben Spruch an; boch Pisa erklarte, es wolle sich ferner vertheibigen. Alle Ermahnungen Lodovicos waren um= fonst: Paolo be' Vitelli zog von neuem gegen bie Stadt und nachbem er einige kleinere Besten eingenommen, lagerte er am 1sten August 1499 unter den Mauern von Pifa, wo von allen Condottieren nur Gurlino Tombasi aus Ravenna ausgehalten hatte. Aber die Pisaner wehrten sich so tapfer, zogen die Belagerung fo in die Lange, daß, als endlich Paolo alle Borbereitungen zur Einnahme ber Stadt getroffen zu haben glaubte, Die halbe Urmee von einer Seuche ergriffen mar, Die immer verderblicher wuthete und die Paolo bald nothigte sich mit fei= nen Leuten nach Cascina zuruckzuziehen. Ranuccio ba Mar= ciano, welcher unter Paolo diente, aber ihn haffte, und die popolare Partei in Florenz nahrten ben entstandenen Berdacht gegen Paolos guten Willen, Pifa zu nehmen; die Signoria ließ ihn also arretiren und folgenden Tages am Iften October, nachdem er standhaft die Tortur ertragen, enthaupten; sein Bruder Bitellozzo aber entfam nach Difa 1).

Noch bevor ber schiedsrichterliche Spruch des Herzogs von Ferrara die Ungelegenheiten Pisas mehr verwickelt als entwirrt, hatte Venedig am Iten Februar ein Bundniß mit Frankreich geschlossen, das zunächst geheim gehalten und spater als unter

Pisa, Bibbiena und aus bem Casentin zurückziehen, und die Florentiner ihre Besisungen zurückerhalten, aber 12 Jahre lang jährlich 15,000 Ducaten als Kriegskoften zahlen. Die Florentiner sollten weiter ihren abgefallenen Unterthanen vollkommene Amnestie bewilligen und ben Pisanern in Handel und Wandel gleiche Freiheiten mit den Benetianern ertheilen. Die pisanischen Besten sollten in den Handen der Pisaner bleiben, diese aber alle Commandanten von Florenz bestätigen lassen und die Besagungen nicht zahlreicher machen, als früher die florentinischen waren; die Civilgerichtsbarkeit in Pisa sollte durch einen Podesta aus einem Florenz versbündeten Orte verwaltet, die Eriminaljustiz unter Mitwirkung eines vom Herzog von Ferrara ernannten Assessibet werden. Sismondi vol. XIII. p. 28. Guicciardini l. c. p. 131. 182.

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 213. Roscoe vie de Leon X. vol. I. p. 314.

dem 15ten April stattgehabt bekannt wurde 1). Die Benetianer erkannten Louis Recht auf Mailand an und versprachen ihre Hulfe bei der Besisnehmung gegen Zusage und Garantie Eremonas und der Ghiaradadda bis auf 80 Kuß vom Kluß 2).

Land lauter wurden, auf Marimilian nicht rechnen, der andersweitig in Kriege verwickelt war; ebensowenig auf Ferdinand und Jabella von Spanien, die mit Frankreich Vertrag geschlossen hatten; dagegen suchte er Bajesid Besorgniß vor Benedig und Frankreich einzuslößen, wobei ihm König Federigo von Neapel treulich beistand. Im Herbst 1499 brach ber Pascha von Bosnien in Friaul ein und verwüstete Alles die zu den Ufern der Livenza. Um Tagliamento ließ er die sortgeschleppten Gesangenen größtentheils auf dem Rückzuge tödten, die übrigen sührte er über die Grenze.

Ausser den Türken ließ sich kurze Zeit noch einigermaßen auf den Papst rechnen, der seinen Sohn Cesare gern mit Carztotta, König Federigos Tochter, vermählen wollte und dazu Lodovicos Berwendung bedurste. Aber Federigo weigerte sich entschieden dieser Berwandtschaft 3), und Cesare heirathete eine französische Prinzessin, Charlotte d'Albret, Schwester des Königs von Navarra. Seitdem stand auch der Papst auf der französischen Seite. Federigo selbst, der Lodovico gern beigestanden hätte, war durch die letzten Schicksale seines Reiches zu sehr von Mitteln entblößt, Florenz war noch mit Pisa im Kampse, und Ercole von Ferrara gab um keinen Preis die glückliche Neutralität auf, in welcher er lebte. So war also Lodovico gegen Krankreich auf eigne Kräste verwiesen.

Er befestigte Novara, Alessandria, andere Besten in der Rahe von Usti; stellte auf dieser Seite Galeazzo da Sansevezino auf mit 1600 Gensd'armes, 1500 leichten Reitern, 10,000 Italienern zu Fuß und 500 deutschen Lanzknechten 4). Den

<sup>1)</sup> Sismondi I. c. p. 35. Machiavelli frammenti p. 112, Petri Bembi hist. Venet. l. c. p. 162.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 172

<sup>3)</sup> Guicciardini l. c. p. 136.

<sup>4)</sup> Guicciardini l. c. p. 194.

Grafen von Gajazzo stellte er den Benetianern entgegen. Inzwischen zogen französische Heerhaufen unter Gian Sacopo de' Triuszi, Louis von Luremburg Grafen von Ligny und Everard Stuart Herrn von Aubigny über die Alpen 1). Es warren 1600 Gleven, zusammen 9600 Neiter ausmachend, 5000 Schweizer, 4000 Gascogner und 4000 zusammengeworbene Franzosen.

Um 13ten August 1499 griffen biefe Beerhaufen bas mai= landische Schloß Urazzo in ber Rahe von Ufti an; es ward genommen und Unnone bazu, und bis Loghera und Tortona fiel alles Land fast ohne Gegenwehr ben Frangofen in die Bande?). Die Stimmung ber Lombardei gegen Lodovico mar nicht gunftiger geworden feit bem fruberen Beergug ber Frangofen. Noch brudten biefelben Steuern bas Land, noch brudte berfelbe Berbacht ber Bergiftung feines Reffen ben Bergog, beffen Stolz und Arglift nicht im Stande waren ihm Freunde ju erwerben. Bur Ungeit, namlich als bie aufferfte Gefahr brobte, wechfelte Lodovico bas Suftem und fuchte fich feinen Unterthanen zu nabern, feine Regierungsweise burch Musein= andersehung ber Nothwendigkeit berfelben zu rechtfertigen. Er erreichte bamit nur, baß man ihn fur um fo schwächer hielt. Er fab fich gezwungen, trop bes Borbringens ber Benetianer nach Caravaggio, ben Grafen von Gajazzo ebenfalls gegen Die Frangofen zu fenden; aber Alles ichien unter feinen Fußen zu manken, als auch Galeazzo von Sanseverino am 29ften August 3) ploglich aus Alessandria floh und fein Beer verließ; Luzio be' Malvezzi folgte Galeazzos Beispiel; die mailandische Urmee, von ihren Fuhrern verlaffen, Berftreute fich; die Fransofen befetten am folgenden Tage Alessandria; Pavia ergab fich ihnen, ehe fie vor ber Stadt erschienen; Die Benetianer standen bei Lodi; in Mailand tobte bas Bolk, und ein gewiffer Simone Rigone mit einigen Gehulfen verwundete Untonio ba

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 43.

<sup>2)</sup> Ccrio fol. 494.

<sup>3)</sup> Rach Corio (fol. 495 b.) am 29sten vor Tagesanbruch. Diese Angabe ist wohl die richtigere als die anderwarts sich sindende des 25sten Angusts.

Landriano, den Schatzmeister bes Herzogs, als er eben bas Schloß verließ, zum Tobe.

Unter biesen Umftanden fandte Lodovico feine Kinder (Maffimiliano neun Sahr alt und Francesco sieben Sahr alt) unter ber Obhut feines Bruders bes Cardinals Ufcanio und bes Cardinals Feberigo ba S. Severino, mit ben ihm übrig= gebliebenen 240,000 Ducaten nach Deutschland 1), und übergab Francesco Sforga, bes Giovan Galeaggo Sohn, feinen Großneffen, ber Mutter beffelben, Ifabella von Arggonien 2). Die Citabelle von Mailand ward binlanglich mit Proviant und Kriegsvorrath verfeben, und 3000 Mann ju Sug unter bewährten Officieren wurden als Garnifon bineingelegt. Den Dberbefehl in ber Befte erhielt Bernardino ba Corte aus Davia. Genua ward von Agostino und Giovanni, Beibe aus ber Familie der Abornen, vertheidigt, und nachdem Lodovico fo fur Die wichtigsten Puncte feines Gebietes geforgt, auch noch Schritte gethan hatte manche ihm wichtige und werthe Manner an fein Intereffe ju knupfen, verließ er Unfangs Septem= ber feine Residenz und ging durch die Baltelling ebenfalls nach Deutschland.

Der Graf von Gajazzo unternahm in Mailand Nichts gegen Frankreich, sondern trat vielmehr sofort in des Königs Dienste, und als die Franzosen in die Nähe von Mailand kamen, zogen ihnen schon die Ubgeordneten der Stadt entgegen. Sogar die Abornen in Genua dachten an keinen Widerstand 3), und die Citadelle von Mailand ergab sich, ehe eine Rugel auf sie geschossen war; der Commandant erhielt dafür eine bedeutende Geldsumme, ward aber mit solcher Herabssehung behandelt, daß er seine Verrätherei nicht lange überslebte \*). Er erhing sich.

<sup>1)</sup> Corio l. c. fol. 496.

<sup>2)</sup> Isabella war unktug genug, ihren Sohn Konig Louis zu übergeben, der ihn nachher mit nach Frankreich nahm und bem Moncheftande bestimmte.

<sup>3)</sup> Sie erkannten Konig Louis, ber mit ihnen einen besonbern Bertrag schloß, als herrn an und empfingen von ihm als ersten Statthalter Philipp von Navenstein, ber in ben Nieberlanden ben habsburgern hatte weichen mussen.

<sup>4)</sup> Sismondi I. c. p. 50.

Leo Geschichte Staliens V.

Louis XII., als er selbst über die Alpen kant, fand das Herzogthum schon ganz in der Gewalt seiner Leute. Feierlid empfing ihn die Hauptstadt seiner neuen Lande, und von allen italienischen Staaten, mit Ausnahme Neapels, sand er daselbst Gesandte 1). Nur dem Herzog von Ferrara, dem Bentivoglio von Bologna und der Republik Florenz machte er Schwierigskeiten zu Eingehung eines friedlichen Berhaltnisses; doch gesstand er es jenen gegen Geldsummen, der Letzteren gegen Zusage der Hulse wider Neapel, sobald sie wieder in Besit von

Pifa gekommen mare, zu.

Sein, wenn auch sehr kurzer, Aufenthalt in Mailand reichte hin seine neuen Unterthanen aus der Täuschung zu reissen, in welcher sie ihn erwartet hatten 2). Zu einer Zurücksschrung der Steuern und Gaben auf den früheren unter den Visconti eingeführten Fuß, welche die Mailander erwartet hatten, machte er nicht die mindeste Anstalt 3). Überdies blieb Gian Jacopo de' Triulzi (das bis dahin vertriebene Haupt der guelsischen Partei) als Louis's Statthalter zurück, wodurch das französsische Gouvernement ganz das Ansehn eines Factionszrezimentes erhielt, da der Triulzo keineswegs seine Partei-interessen zu vergessen vermochte.

Lodovico inzwischen warb in Deutschland, wo ihn Mariz

milian theilnehmend aufgenommen, 500 schwere burgundische Reiter und 8000 schweizer Fußfnechte, mit denen er gegen die Lombardei zog. Ehe der Triulzo die Truppen, die er zu seiner Disposition hatte, vereinigen konnte, war der Sforza 1500 in den ersten Tagen des Februar 1500 über die Alpen gegangen, über den Comersee geschifft, in Como eingezogen; und die freudige Bewegung der Mailander, als sie von seiner Rücksehr hörten, war so, daß der Triulzo den Ausbruch eines Aufruhrs fürchtete und sich in die Citadelle einschloß, in dieser Alles zur Bertheidigung anordnete und dann nach Novara ging; auch

bier ließ er nur eine Befatung von 400 Gleven und begab

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 215.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 235.

<sup>3)</sup> Rur einzelne Classen und Theile ber Bevolkerung fuchte er an sich zu tetten und gemahrie ihnen Bortheile.

sich nach Mortara, wo er französischen Zuzug, um ben er ben Konig gebeten, erwarten wollte.

Micanio, bald darauf auch Lodovico Moro maren inzwi= ichen wieder in Mailand eingezogen unter bem Gubel ber Burger. Das gange Bergogthum mar in ber furgen Beit mit Sebnsucht nach ben alten Berren erfüllt worden; Parma und Davig emporten fich gegen Louis; Lodi und Piacenza murben nur burch die Benetianer von abnlichem Thun gurudgehalten. Lodovico feinerseits that auch alles Mogliche festen Grund und Boden zu gewinnen: er suchte Hulfe bei Maximilian; Frieden unter jeder Bedingung von Benedig; Rudzahlung ge= liebener Gelber von Florenz, obwohl dies Alles ohne Erfolg. Dagegen schlossen fich ber Bruber bes Markgrafen von Man= tua, Die Pici bella Mirandola, Die Pii da Carpi, Die Correggi, Filippo be' Roffi und die del Berme 1) an ibn an, und Lodovico brachte 1500 Gensb'armes und einen großen Saufen italienischen Aufvolks zu seinen wallonischen Reitern und schwei= zerischen Fugvolfern bingu. Bahrend ber Carbinal Afcanio Die Citadelle von Mailand belagerte, zog Lodovico felbst auf Bigevano, nahm es und bedrangte Novara. Gin Theil ber frangofischen Urmee, ber zulett in ber Romagna beschäftigt gewesen war, um die Absichten des Papftes zu unterftuten, plunderte im Borübergiehen Tortona und verstarkte bann die Befatung von Novara. Biertaufend Schweizer, welche bar= unter waren, knupften fofort Unterhandlungen an mit ben Schweizern in Lodovicos Beere, und da fie die Bortheile bes mailandischen Dienstes großer faben als die bes frangofischen, gingen sie fammtlich zu Lodovico über. Novara musste capi= tuliren; nur bie Citabelle hielt sich noch, und ber Mailander fette bie Belagerung fort.

Der König hatte übrigens auch nicht gesäumt sofort alle Mittel zu ergreifen, um in ber Lombardei eine bedeutende Heeresmasse zusammenzubringen: 1500 Gleven, 6000 Franzosen zu Fuß, 10,000 Schweizer vereinigten sich im April bei

<sup>1)</sup> Ohngeachtet Cobovico ber Familie Rossi ihre Herrschaften von S. Secondo, Torchiare und andere Burggebiete im Parmigianischen genommen hatte, sowie ben Bermineschen Bobbio und andere Ortschaften im Piacentinischen. Guicciardini l. c. p. 238.

Mfti und bilbeten ein Corps, bas bem mailandischen burchaus überlegen mar. Überdies fam ein Befehl an die Schweizer aus ber Beimath, ber fie aus beiben Beeren gurudrief ober ermabnte auf Gine Seite zu ziehen, um zu verhindern, bag fie fich feindlich begegneten, und die Schweizer im mailandischen Dienst wollten nachgeben, weil die im frangofischen unter ichweizerischen Kahnen standen, fie aber nur einzeln unter mailandischen fochten. Gegen ibre Landespanniere wollten fie nicht fechten. Lodovico fuchte fie durch Freigebigkeit gu ges winnen; er bot Alles was er hatte und beruhigte fie fur ben Mugenblid. Go hoffte er wenigstens Beit zu gewinnen, bis fein Bruder ber Cardinal ihm Staliener genug aus Mailand augeführt hatte, um ficher abziehen zu konnen. Aber bie Fran-Bosen suchten nun bie Strafe von Novara nach Mailand ab-Bufchneiben und zwangen ben Berzog baburch Etwas zu unternehmen, am 9ten Upril. Raum war bas Beer aufgeftellt, als Die Schweizer im mailanbischen Dienst ihre fruberen Erklaruns gen wiederholten und bas Relb verlieffen; Lobovico muffte bie Schlacht aufgeben und zulett zufrieden fein, daß ihm bie abgiebenden Schweizer gestatteten, balb als Monch balb anbers verkleidet, in ihren Reihen von bannen zu ziehen. Er aber und drei Sanseverinen, die ihn begleiteten, wurden bennoch vers rathen ober erkannt und von den Franzosen gefangen genommen. Die Schweizer befetten noch Bellinzona auf biefem Rudzuge.

Die italienischen Truppen der Mailander bei Novara wurden vom französischen Heere rein ausgeplündert; der Carsdinal Ascanio durste nicht daran denken sich in Mailand halten zu wollen und flüchtete sich mit den vornehmsten Häuptern der Ghibellinen, ward aber in Rivolta im Piacentinischen vor Corrado Lando, seinem Freunde, bei dem er übernachtete, der Venetianern verrathen; diese nahmen ihn und seine Gestährten gesangen und lieserten sie später, auf des Königs Verlangen, den Franzosen aus. Diese hielten auch Francesco, den Sohn Giovan Galeazzos und Isabellas von Aragonien, unt noch einen ehelichen und zwei uneheliche Nachkommen des ssoischischen Hauses gefangen.

Lodovico Moro, nachdem er in Lyon im Triumphe ein:

geführt worden war, ward nachher im Schloffe von Lochet

eingekerkert, wo er noch zehn Jahre im engsten Gewahrsam lebte 1). Uscanio wurde im Thurme von Bourges gefangen gehalten 2).

## 2. Bis zum Abgang König Federigos aus Neapel nach Ischia im August 1501.

Der Kirchenstaat war, wahrend ber eben beschriebenen Bewegungen im obern Italien, Richts weniger als ruhig geblieben. Richt nur dauerten der Gegensat, die Eisersucht und die Feheben der Abelsparteien in Rom wie fast in allen bedeutenden Stadten des Kirchenstaates fort, sondern auch die papstlichen Bicare in der Mark und der Romagna waren wieder fast uns

abhangige Fürsten geworben.

Die bedeutenbsten dieser Vicare waren: Giulio Cesare be' Varani in Camerino 3), der über einen großen Theil der Mark gebot; Giovanni della Rovere, der Nesse des Papstes Sirtus und von diesem zum Präsect von Rom und zum Vicar von Sinigaglia ernannt 4). Er war Schwiegersohn und präsumtiver Erbe des Herzogs von Urbino 5), Guidobaldos da Monteseltro, welcher ebenfalls hier genannt werden muß. Vitellozzo de' Vitelli von Città di Castello war mehr als kriegszewandter Condottiere mächtig als durch Größe der Herrschaft angesehn; Paolo de' Baglioni aber von Perugia nicht sowohl Herr der Stadt als factisch der angesehnste Vürger, der sie nach seinen Winken leitete, und überdies auch er Condottiere.

Die fforzeschische Herrschaft von Pesaro war damals in ben Handen Giovanni Sforzas, des geschiedenen früheren Gemahls von Aleranders Tochter Lucrezia 6); die zusammenge=

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 68.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 245.

<sup>3)</sup> S. über ihn Abtheil. IV. S. 580. Unm. 1. Ich folge bei biefer Aufgahlung vornehmlich Sismonbi l. c. p. 75 sq.

<sup>4)</sup> S. über ihn Abtheil. IV. S. 605. und in ber weiteren Geschichts- barftellung oftere.

<sup>5)</sup> S. Abtheil. IV. S. 604. Unm. 1.

<sup>6)</sup> Diese hatte hernach einen naturlichen Sohn Konig Alfonsos von

schwundene Herrschaft von Nimini besaß noch ein unehelich erzeugter Malatefta, Pandotfo 1). Forli und Imola geborten Dem Ottaviano Riario; feine Mutter Cattarina Sforga, nach bes ersten Gemabls, bes Riario, Tobe mit Giovanni be' Medici verheirathet 2) und seit 1498 auch von diesem Wittme, hatte immer noch den bedeutendsten Ginfluß auf diese Berr= schaft. Die Vormundschaft über ben fechzehnjahrigen Uftorre be' Manfredi, ben herrn von Faenza und ber Bal bi Lamona 3), batten die Benetigner, die einen Streit zwischen ihm und feinem naturlichen Bruder Ottaviano geschlichtet, an fich ge= bracht 4). Raum fonnte man ben Bentivoglio von Bologna, den Bergog Ercole von Ferrara noch unter die papstlichen Dicare rechnen, fo urabhangig fuhlten und benahmen fie fich. Gegen ihre Unterthanen übten sie alle die volle fürstliche Gewalt und misbrauchten sie nicht felten, besonders um Geld= bedürfnissen abzuhelfen; doch waren an ihren Sofhaltungen Runfte und Wiffenschaften geehrt; ein feiner geselliger Ton, Sinn für gebildeteren Lebensgenuß verbreitete fich aus ihrer Nabe, und die Menge dieser kleinen Gewaltsboten machte jebe Individualität frei, ließ, wer von dem einen verfolgt mar, bei bem andern ober bei bazwischen liegenden freien Gemein= wesen Schut, jeden Rubrigen, Begabteren ben Plat finden, wo er sich am freudigsten, zierlichsten im eigenthumlichen Buchse entwickeln konnte. Das war bamals, bas ist zu allen Beiten ber geistige, burch nichts Underes ersetbare Segen ber kleinen, in neuerer Zeit so oft und so ungerecht bedrohten Zürstenthumer gewesen 5).

Neapel, Alfonso da Biscaglia, geheirathet; als sich Alexander mit Frantzreich gegen Mailand und Neapel gewendet hatte, sloh Alsonso aus Nom. Als er später dahin zurücksehrte, ward er ermordet. — Cf. Burchardi diarium 1. c. p. 2101. 2122. 2123.

- 1) S. Ubtheil. IV. S. 609.
- 2) S. Abtheil. IV. S. 411. Unm. 1. u. 410.
- 3) S. ebendaf.
- 4) uber bas Verhaltniß Venedigs zu Faenza vergl. auch P. Bembi hist. Venet. ed. cit. p. 97. 98. 124. 125. 146,
- 5) Sismondi, welcher im politischen Urtheil kaum irgendwo gerecht ift, als wo er eine bemokratische Richtung durchfühlt, beruft sich

Da, wie schon erwähnt, diesem geistigen Segen vielsach die ungeistigen Elemente dieser Herrschaften, die reichen, sonst nicht ausgezeichneten Unterthanen zum Opfer fallen solzten, da auch die persönlichen Leidenschaften der kleinen Herrscher sich gegen Sinzelne manche Unbill erlaubt hatten, waren die meisten dieser Fürsten, besonders deren Fürstenthümer in reichen Städten im flachen Lande waren, dem Bolke verhasst. Auf diesen Haß gründete Cesare Borgia seinen Plan, sich in der Romagna durch den Sturz der kleineren Herrschaften ein großes Fürstenthum zu gründen, und um den Preis der Zussage des Beistandes bei dieser Gründung hatte Louis XII. vorzüglich die freundliche Verbindung mit dem papstlichen Hose erkauft.

Als nun die Franzosen sich zuerst Mailands bemächtigten, war Cesare mit ihnen gekommen und erhielt 300 Gleven und 4000 Schweizer zu Berfolgung seiner eignen Plane vom Ko-nige. Den Borwand zum Angriff gegen ben Riario gab bessen

binfictlich bes Unwefens ber fleinen Furffenthumer in ber Romaana auf Machiavelli. über Machiavellis geiftigen und politifchen Charafter habe ich mich ausgesprochen in ber Borrebe zu ber überfetung feiner Briefe und habe feitbem nicht ein Bort gefunden, bas ich bem bort Befagten abnehmen ober gufeben follte. Inwiefern nun Machiavelli ber gangen Methode und Richtung bes politifden Dentens in feinem Bude vom Rurften bas Bort und ben wiffenschaftlichen Unfang gegeben, melde ber Bilbung bes Mittelalters ben Tobesftoß gaben, ift es fein Bunber, bas er bort auch alle Mangel ber fleinen Berrichaften feiner Beit aufgablt, und noch weniger ift es ein Bunber, bag biefe fleinen Berrichaften, wie Mues auf biefer Belt, ihre Mangel hatten. Bu bem aber, mas Sifmonbi G. 80 u. 81. von ber graufamen Leibenschaft ber Rache anführt, muß bemerkt werben: 1) bag, wo bie Intividualität einerfeits freier fich zu entwickeln Belegenheit bat, andrerfeits aber auch mehr binfichtlich bes Durchkommens auf fich verwiesen ift, bas ba auch bie Reizbarteit gegen Berletungen grober und bies nur eine naturliche Rolge, fein Unglud ift; 2) bag in eben folden Zeiten bie naturlichen Banbe bes Blutes mehr Werth und niehr Rraft haben, bag man ba noch nicht wie in unferer nivellirenben gar gu liberalen Beit ben Ginn fur bie Macht bes Blutes und Stammes verloren hat, und bag fich alfo nothwendig Reind: fchaft wie Freundschaft auf bie gangen Familien und, wenn einmal gemor: bet werben foll, auch ber Mord auf gange Familien ausbehnen muß, weil jeder übriggebliebene Eprof die Rache erneuern murbe.

Verwandtschaft mit den Sforzen 1). Imola ergab sich Ende 1499 Novembers 1499, sobald sich die feindlichen Truppen vor den

Thoren zeigten; Die Citabelle am 9ten December. Cefare 20a vor Forli, von wo Cattarina ihre Kinder ichon nach Florenz gesendet hatte; sie gab sofort die Stadt auf, beren Ubel sich Cefare zuwendete, und vertheidigte bloß die Citadelle, aber biese marb von ben Frangosen im Sturm genommen; Cattarina kam gefangen nach Rom, erhielt aber nicht lange nach= ber wieder die Freiheit und lebte fpater in Florenz. Gben mar Cefare gegen Pefaro gezogen, beffen Berr gefloben war, als die Vertreibung ber Frangofen aus bem Mailandischen ben Ruckzug ber frangofischen Sulfstruppen aus ber Romagna nothwendig machte und seine Fortschritte hemmte. Neue Un= terhandlungen glichen inden bald Alles aus; von neuem er= schienen 300 Gleven und 2000 Mann zu Kuß zu Cefares Unterftuhung, und Louis erklarte, er fabe jede Opposition gegen beffen Plane als Feindseligkeit gegen sich an. Der Bentivo= glio, ber Bergog Ercole und die Florentiner waren burch biefe Erklarung gelahmt; Die Benetianer zogen von Berrn Uftorre in Faenza, von herrn Pandolfo in Rimini ihre ichutenbe Sand ab und gaben Cesare die Nobilitat. Uftorre mar preis= gegeben. Dionigi bi Naldo, fein Unterthan, aber Cefare qu= gewandt, übergab diesem Berfighella und die ganze Bal di La= mona; bennoch beschlossen die Faentiner sich und ihren herrn 1500 zu vertheidigen. Um 20sten November 1500 fing Cefare an bie Stadt beschieffen zu laffen, muffte aber nach 10 Zagen bie Belagerung aufheben und in Winterquartieren Schut ge= gen die fruhe Ralte suchen. Ein Bersuch die Stadt im Ja-1501 nuar 1501 zu überfallen schlug ebenfalls fehl; aber am 12ten Upril begann Cefare bie Belagerung von neuem, und am 22sten capitulirte Faenza. Uftorre follte freien Ubzug haben

wohin er wollte, fand aber eine aufferlich so gute Aufnahme bei Cesare, daß dieser ihn ohne Verdacht, daß er Übles vorbabe, als geschähe es vielmehr zum Zweck weiterer Bildung,

<sup>1)</sup> Auch hatte ber Papst schon ben Herren von Rimini, Pesaro, Forli, Camerino, Faenza und Urbino ihre Vicariate abgesprochen "ficta causa, quod censum camerae apostolicae annuatim debitum non persolverant" — Burchardi diarium l. c. p. 2107.

nach Rom fenden konnte, wo er ihn und bessen naturlichen Bruder Ottaviano erdrosseln und die Leichname in die Tiber werfen ließ.

Nachdem so, mit Ausnahme Bolognas, die Romagna in den Handen Cesares vereinigt worden war, verkaufte Alexanzter VI. zwölf Cardinalshute, theils um Geld theils um die Einwilligung in die Belehnung seines Sohnes mit den eroberzten Landschaften und mit Cesena<sup>1</sup>), das bis dahin der Kirche unmittelbar unterworfen war; dadurch erhielt er die Mehrzahl der Stimmen für seine Plane im Cardinalscollegium und Ces

fare bas Herzogthum Romagna.

Mit fast unumschränkter Vollmacht setze Cesare seinem neuen Fürstenthum ben Ramiro d' Orco zum Gouverneur, und dieser reinigte die Provinz bald von allem schlechten Gesindel, theils durch Hinrichtungen theils durch Vertreibungen und hielt sie rein durch strenge Polizei, die Cesare glaubte, es sei genug der Strenge angewendet worden, er müsse nun auch die Gemüther versöhnen und das Gehässige der vorhergegangenen Maßregeln von sich ab und auf sein Wertzeug wenden?); da ließ er Ramiro ergreisen und Nachts auf einem Schaffot in Gesena in zwei Theile hauen. Morgens fanden die Einwohner das Beil und die beiden Hässten. Grundbesitzer und Kausseleute hatten unter der neuen Herrschaft eine Ruhe und eine so wohleingerichtete Administration, wie sie sich derselben lange nicht ersreut; allen mechanisch en Foderungen des Staates war vortresslich genügt.

Ohne die kleinen Staaten in der anconitanischen Mark, die Cesare ebenfalls zu erwerben wunschte, aus dem Gesichte zu verlieren, wandte er nun mehr seine Blicke zugleich auf Toscana, wo er, ohne einer Einwilligung der Cardinate zu besdurfen, vom Kirchenstaat aus leicht bei Grundung eines Kurs

<sup>1)</sup> Ausser Imola, Faenza, Forti und Cefena hatte Cefare auch Pefaro und Rimini occupirt, beren Gebieter gar keinen Wiberstand versucht hatten und geflohen waren. Auch diese beiden Stabte waren in bem herzogthum Romagna begriffen, mit welchem Cefare belehnt warb.

<sup>2)</sup> Machiavelli il principe c. 7. (opere, Italia. 1819. vol. V. p. 38.)

stenthumes durch Eroberung des Sanesischen und der piombinissichen Herrschaft der b' Appiano unterstützt werden konnte.

In Siena stand noch an der Spike Pandolfo Petrucci, ein Bürger von fraftigem, einsachem Schlag, der durch die Energie seiner Personlichkeit Stätigkeit in die Verhältnisse dies so lange Zeit haltlosen Freistaates gebracht und nicht gezaudert hatte diesem Streben seinen eignen Schwiegervater Niccold Borghese zum Opser fallen zu lassen '). Herr von Piombino war damals Jacopo IV. d'Uppiano. Weder Flozenz, das durch den Krieg mit Pisa erschöpft war, noch Pisa selbst und Lucca liessen einen kräftigen Widerstand irgend einer Urt gegen Cesare besorgen 2).

- 1) Es stand berselbe an ber Spige einer Panbolfo entgegenwirkenben Faction, und dieser (bas haupt ber Neuner und ber Angesehnste von ber Balie) ließ ihn am 19ten Julius 1500 auf dem Plage von Siena niederhauen.
- 2) Der Rrieg zwischen Difa und Florenz hatte mittlerweile fort= gebauert, obwohl immer erfolglofer und unbedeutender, und zu gleicher Beit hatten beibe Republifen mit Louis XII. über biefe Ungelegenheit unterhandelt. Die Pisaner in Berein mit Sanefern, Lucchefern und Benuefern hatten bem Ronige fur bie Freiheit von Difa, Montepulciano und Pietrafanta 100,000 Ducaten geboten und aufferbem einen jahrlichen Bins von 50,000 Ducaten, wenn er bie Riorentiner zwinge Livorno gu raumen. Aber alle biefe Unerbieten vermochten Richts auf ben frangofi= ichen Sof, obaleich ber Triulgo fie unterftuste; ein neuer Bertrag mit Kloreng fagte biefer Stadt Difa und Dietrafanta zu und thatige Gulfe, welche auch im Mai 1500 unter Suques de Beaumont heranzog, aber fich mit Brandschagung ber Dii, Dici und Correggi und bes Bentivoglio aufhielt, bann bem Bundesgenoffen ber Florentiner, bem Markgrafen Alberico ba Malafpina, Maffa nahm und es beffen Bruber Gabriele gab, und bennoch fur biefe gange fur Kloreng unnug verschwendete Beit von der Republik bezahlt werben muffte. 216 Pietrafanta genommen war, befetten es die Frangofen, "bis ber Ronig nach der Ginnahme Difas über bas Recht ber Alorentiner entschieben haben wurde". Endlich am 29ften Junius begann die frangofifche Urmee (600 Gleven und 5000 Schweizer nebst ber bazu gehörigen Artillerie) die Belagerung von Pifa; allein als ber erfte muthige Sturm burch bas Untreffen eines Grabens hinter der Mauer, in welche Brefche geschoffen war, fehlschlug und bie Pifaner Elug genug waren ber Gitelfeit ber Frangofen gu fchmeichein, erlahmte Alles, Muth und guter Wille. Die Frangofen lieffen fogar einen Officier Bitelloggob von Gitta bi Caftello, ben Zarlatino und an-

Den Bormand zu biefem Ungriff auf Toscana nahmen Ceigre und fein Bater, ber Papft, bavon ber, bag bie Kloren= tiner, eben als fich jener nach der Eroberung von Faenga ge= gen ben Bentivoglio habe wenden wollen, ihren Feldhaupt= mann Ranuccio da Marciano entlaffen batten, bamit biefer in des Bentivoglio Dienfte und Cefares Planen in den Beg habe treten fonnen. Cefare wurde ohne bies bas bolognefifche Ge= biet nicht haben angreifen konnen, ba es von Frankreich gefchutt warb, und ber Bentivoglio verftand fich gern, um nur ben gefährlichen Nachbar gufrieben zu ftellen, ju Ubtretung von Caftel Bolognese, ju einer jahrlichen Bablung von 9000 Ducaten und zu Stellung von 100 Gensb'armes und 2000 Mann zu Fuß. Dafur gab Cefare bemfelben bie Marescotti in Bologna, Die fich zuvor in verratherifche Berbindungen mit ihm eingelassen hatten, preis, und nahe an brittehalbhundert Menschen, Beiber und Kinder barunter, wurden in Bologna Bestrafung biefer Berratherei und zu Borbeugung abnlicher für die Bukunft ermordet. Um fie fester an sich zu ketten, zwang ber Bentivoglio Glieder aller abeligen nicht felbst ver= folgten Familien an ber Metelei Theil zu nehmen und ba= burch die Blutrache ber etwa verschont bleibenden Gegner auf sich zu laben 1).

Für den Krieg in Toscana, zu welchem sich Cefare nun wendete, hatte er Vitellozzo de' Vitelli, der noch wegen des

bere Verstärkungen nach Pisa herein, und als sich einer der florentinischen Commissare der Aushebung der Belagerung widersetze, nahmen ihn die Schweizer gesangen, als Bürgen eines früheren Soldrestes, den gewisse Schweizer von den Florentinern zu sodern hatten. Bereits am 18ten Julius wendete sich die französische Armee nach dem Norden Italiens zurück, und die Pisaner waren nun gegen die erschöpsten Florentiner soweit die stärkeren, daß sie ihnen Librasatta und andere seste Puncte wieder nahmen, während Louis XII. seine Verbündeten beschuldigte, daß sie seine Armee nicht hinlänglich versorgt und also preisgegeben hätten. Die Florentiner, um ihn nur zu besänstigen, mussten für das nächste Jahr abermals eine Armee erbitten. Ju gleicher Zeit aber erwachten in Pistoja wieder die alten Factionskämpse der Cancellieri und Panciatichi, ohne daß die schwache Herrscherstadt sie zu unterbrücken vermochte. Sismondi l. c. p. 94—103. Guicciardini vol. III. p. 5 sq.

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. III. p. 24.

hingerichteten Brubers Blutrache an Florenz zu nehmen hatte, an sich gezogen, sowie die Orsini, die wegen Vertreibung ihrer Vettern, der Medici, der Stadt Feind waren. Auch Pisa uns 1501 terstützte er, schon seit dem Januar 1501, und mit Giuliano de' Medici verständigte er sich, und dieser suchte König Louis auf seine Seite zu ziehen; doch ging dieser schon mit einem Juge unmittelbar gegen Neapel um, und nur inwiesern Anderes dies Hauptunternehmen begünstigte, war er dasür.

Mit 700 Gensd'armes und 5000 Mann zu Fuß zog Cefare von den Grenzen des Bolognesischen nach Toscana und soderte von den Florentinern freien Durchzug durch ihr Gediet nach Rom; für Geld wolle er Lebensmittel, sonst Nichts. In Barberino redete er plöhlich anders: er könne der Republik nur dann nicht Feind sein, wenn sie eine Regierung habe, auf die er zählen dürse; dies sei aber nur der Fall, wenn man die Medici zurückruse und dem Pietro de' Medici seine frühere Gewalt wiedergebe; wenn man sechs namentlich bezeichnete Männer ihm ausliesere zur Bestrasung wegen des Vitello Hinrichtung, und wenn die Republik ihn selbst in Condotta nehme 1).

Die Florentiner trasen gegen alle diese Unmuthungen nur schwache Vertheidigungsanstalten, und des Herzogs Heer ging langsam seinen Weg der Verwüstung durch ihr Gebiet. Sozgar zwei Leute aus den der Medici sonst seindsselligsten Familien, Rasaello de' Pazzi und Marco de' Salviati, Beide in des Herzogs Umgedung, conspirirten für die Medici, wenigstens gegen die Republik, und wollten mit Vitellis Leuten an den Thoren erscheinen, während ihre Freunde sich in der Stadt des Palastes bemächtigen sollten; aber Cesare änderte plöglich seine Plane und wollte nicht, da er verbunden war, früherm Übereinkommen gemäß, König Louis auf dem Zuge nach Neapel zu begleiten, seine Unternehmungen in Toscana durch eine Unterbrechung scheitern lassen 2). Er war also zusrieden, daß die Republik Florenz ihre schügende Hand sörmlich von

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 109.

<sup>2)</sup> Auch französische Mahnungen follen ihn von einem Ungriff auf Florenz abgehalten haben. Ranke S. 176. Guicciardini l. c. p. 27.

ber b'appianischen Herrschaft abzog, ihn selbst für jährlich 36,000 Ducaten auf brei Jahre mit 300 Gensb'armes in Condotta nahm 1), und ließ dieser dagegen nicht weiter durch die Vitelli und Medici zu nahe treten.

Unfangs Junius 1501 fam das herzogliche Beer endlich an ben Grengen ber piombinischen Berrschaft an. Sacopo b' Appiano batte fein Gebiet vermuftet, alle Borrathe bei Seite gebracht oder verdorben und alle gefunden Brunnen verschut= tet. In feinem Schloffe von Viombino erwartete er, mit fei= nen treuesten Lebenleuten und einer Ungahl corfischer Goldner, Gefares Ungriff; fast alle anderen Orte feines Gebietes unter= warfen fich ohne Widerstand bem Bergog, auch Elba. Aber Piombino hielt fich noch, als Cefare am 28ften Junius bas Belagerungsbeer verlaffen muffte, um fich bem Buge ber Frangofen gegen Reapel anzuschlieffen. Er hinterließ zu Fortsebuna ber Belagerung Vitellozzo be' Vitelli und Gian Paolo be' Ba= giioni; Jacopo verließ furz nach ber Mitte bes August fein Schloß, um an Genua fein Gebiet noch zu verkaufen und es badurch unter frangofischen Schut zu ftellen; aber schon am 3ten September ergab fich die Befatung von Piombino an Cefares Feldhauptleute.

Für König Louis war die Eroberung Neapels weit leichter, als sie für Karl gewesen war. Benedig war im Krieg mit den Türken; der Papst und sein Sohn waren sür Frankzeich; die kleinen Staaten des obern und mittlern Italiens in Angst und Zittern; König Federigo hatte weder Schatz noch Heer. So schwach fühlte sich der Letztere, daß er sein Reich von Frankreich zu Lehen nehmen, französische Besatungen in seine festen Plätze legen lassen und Zins zahlen wollte; aber Louis hatte alle Anerdieten dieser Art abgesehnt und schlos mit Ferdinand dem Katholischen im September 1500 insgeheim einen Vertrag, welcher das Königreich Neapel zwischen sie Beide theilte 2). Um die Benetianer gegen die Türken zu

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 26.

<sup>2)</sup> Louis sollte die Terra di Lavoro mit Reapel und die Abruzzen haben, nehst den Titeln König von Neapel und Jerusalem; Ferdinand bas übrige und die Titel Herzog von Apulien und Calabrien. Sismondi l. c. p. 116. Guicciardini vol. III. p. 18.

unterstützen, sandte Ferdinand eine Flotte von 60 Fahrzeugen unter Gonsalvo d' Uguilar mit 1200 Pferden und 8000 auserlesenen Truppen zu Fuß aus; und diese legte sich für den Winter in den Häfen Siciliens ein. In der That war die Ubsicht, diese Streitmacht zu Eroberung Neapels zu verwenden. Louis rüstete unter d'Audignys Besehlen ein Heer von 1000 Gleven, 4000 Schweizern und 6000 Gascognern und Underen zu Fuß. Philipp von Navenstein, aus der clevischen Herzogsfamilie, welchen Louis zu seinem Statthalter in Genua ernannt hatte, sührte von Genua aus eine Flotte und auf ihr 6500 Mann Landungstruppen gegen Neapel.

Feberigo, der von Ferdinands Theilnahme an den Feindsfeligkeiten keine Uhnung hatte, brachte durch die in Sold Nehmung der Colonnesen seine Heeresmacht nicht höher als auf 700 schwere und 600 leichte Reiter und 6000 Mann zu Fuß. In dieser Entblößung von Hulfsmitteln warf er sich dem spanischen Feldhauptmann in die Arme, öffnete diesem, um Unsterstützung zu erhalten, die sesten Plate Calabriens, sandte seinen unmundigen Sohn Ferdinand nach Calabrien und ords

nete ein Lager bei G. Germano.

Bu Unfang Junius war d'Aubigny schon auf Grund und Boben des Papstes, und der französische und spanische Botschafter eröffneten dem Cardinalscollegium jenen so lang gesheim gehaltenen Theilungsvertrag, und suchten für ihre Fürssten die Belehnung, welche am 25sten desselben Monats durch ein geheimes Consistorium erfolgte '). Auch nach dieser Erstärung behauptete Gonzalvo noch eine Zeit lang die Masse und täuschte 2) den armen Federigo, dis die französische Armee nahe genug war; dann gab er die Lehen in Neapel zurück, weil er dem Lehenseid nicht nachsommen könne. Zu gleicher Zeit waren die Colonnas von dem Papst angegriffen, gaben alle ihre seinen Burgen dis auf Amelia und Nocca di Papa auf und suchten nur diese zu halten, während Fabrizio della Colonna und der seit kurzem in Federigos Dienste getretene Ranuccio da Marciano Capua, Federigos Dienste getretene

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 119.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 31.

spero bella Colonna Neapel gegen Franzosen und Spanier vertheidigten, um nur Zeit zu gewinnen, denn an Widerstand in offnem Felde war nicht mehr zu benken. d'Aubigny drang über ben Volturno vor, zwang Federigo Aversa aufzugeben, besetzte die Landschaft bis um Neapel und belagerte Capua, das sich am 24sten Julius ergeben wollte, aber während der Unterhandlungen eingenommen und fürchterlich geplündert ward. Siebentausend Einwohner wurden erwürgt, kein Stand, kein Alter blieb verschont. Fabrizio bella Colonna selbst ward gesfangen; Ranuccio starb an seinen Wunden.

Nach Capuas Fall verzweiselte Federigo sich in Neapel halten zu können. Uusser Neapel war auch Gaeta noch nicht in den Händen der Franzosen; beiden Städten erlaubte nun ihr König sich den Feinden zu ergeben, und sechs Tage nach dem Einzuge der Franzosen in Neapel, am 25sten August, übergab er selbst ihnen das Castello nuovo, und trat durch einen Vertrag friedlich Alles was er auf dem Festlande, soweit der französische Antheil des Reichs sich ausdehnte?), noch sein nennen konnte, an d'Audigny ab, indem er sich die Insel Ischia und allen ihm treu gebliebenen Unterthanen eine Umnestie ausbedingte.

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 34.

<sup>2)</sup> Manfredonia und Tarent behaupteten fich noch, und nach letterer Vefte fandte Feberigo die Refte feines heeres, als er nach Ischia gefluchtet war.

<sup>3)</sup> Sismondi I. c. p. 124. Philipp von Ravenstein, ber mit seiner Flette ver Ischia erschien, bewog Feberigo sich ganz in Leuis Arme zu wersen, und Feberigo that es in der höchsten Erbitterung auf seinen treutesen Better Ferdinand. Er machte den Marchese del Guasio zum Commandant von Ischia und ging unter freiem Geteit mit 5 leichten Galeeren nach Frankreich. Fabrizio della Colonna hatte sich inzwischen loszekauft und blieb mit Prospero ebenfalls auf Ischia. Federigo erhiett durch ein Abkemmen in Frankreich das herzogthum Anjou und S0,000 Ducaten Einkunste unter der Bedingung, daß er Frankreich nicht mehr verlassen durse. Dhne Gefangener zu sein, ward er doch siets bewacht. Er starb in Frankreich den Jen September 1504. — Manfredonia siel den Spaniern kald in die Hande; in Aarent aber besehigte Giovanni da Guerra, Graf von Potenza, der Erzieher des dort eingeschlossen Prinzen Ferdinand, und nach langer Belagerung erst als Gonzalvo

3. Bis zur ganzlichen Vertreibung ber Franzosen aus Neapel im Julius 1503.

Bald nachdem Federigo sein Neich verlassen hatte, entstanden Streitigkeiten französischer und spanischer Truppen über einzelne Orte 1), da die Grenzbestimmungen des beiderseitigen Antheils noch nicht scharf genug ausgesprochen waren. Um diese Mishelligkeiten auszugleichen, kamen Louis d'Armagnac der Herzog von Nemours, als französischer Vicekönig, und Gonzalvo d'Aguilar in der Kirche zu S. Antonio zwischen Atella und Melsi zusammen, und es ward sestgesetzt, die streitigen Ortschaften dis auf weitere Anordnung durch die beiderseitigen Höse in gemeinschaftliche Verwaltung zu nehmen und den Viehzoll gleich zu theilen 2). Bon beiden Hösen gelangte an die respectiven Statthalter der Bericht, aus diesen Streitigkeiten so viel Vortheil zu ziehen wie möglich, und daraus ging ohnsehlbar der Kamps der beiden erobernden Staaten um ihre Beute hervor.

1502 Am 19ten Junius 1502 3) erklarte ber Herzog von Nemours, wenn Gonzalvo die Capitanata nicht in Frieden den Franzosen einräume, wurden diese ihr Necht mit den Wassen geltend machen; und bald hernach griff er die Spanier wirklich bei Utripalda und anderen Orts an 4). Die Fürsten von

d'Aguilar auf die Hoftie schwur dem Herzog Ferdinand von Calabrien freien Abzug zugestehen zu wollen, wohin dieser es wunsche, wurde die Stadt übergeben. Gonzalvo sandte aber den Ferdinand gefangen nach Spanien, wo er lebte die 1550. Federigos zweiter mit ihm nach Frankreich gekommener Sohn, Alfonso, starb 1515 in Grenoble; der britte, Cefare, starb in Ferrara.

1) Ferronus l. c. fol. 56 b. Guicciardini l. c. p. 45 sq.

2) Bon diesem Zoll war schon oben die Rebe. Dies wichtige Einkommen machte nun die größte Schwierigkeit — die Sommerweiben war ren in den Abruzzen, die Winterweiden in der Capitanata. Iene Landsschaft gehörte ohne Zweisel dem Vertrage zu Folge den Franzosen; die Capitanata aber so wie die Basilicata war nicht namentlich im Vertrag erwähnt, und diese beiden Provinzen konnten also Gegenstand des Streiztes werden; mit ihnen wurde es aber zugleich der Viehzoll.

3) Sismondi l. c. p. 136.

4) Diefen Ungriff felbst Guicciardini auf ben 19ten Sunius l. c. p. 47. Salerno und Bisignano, alte Unhänger ber französischen Partei, erklärten sich nebst vielen andern Bewohnern des spanischen Antheils gegen die Aragonier, und Gonzalvo, der diessem Kriege noch nicht gewachsen war, muste sich nach Barletta zurückziehen. Hier vereinigte er seine besten Truppen, die entschiedensten Anhänger der aragonischen Partei, und wartete ruhig Verstärkungen aus den andern Reichen Ferdinands ab. Mit der alten aragonischen Partei waren auch die Coslonnesen auf die spanische Seite getreten.

Der Bergog von Nemours, ber auf ben Rath Matteo b'Uguavivas, bes Bergogs von Ubria, Bari angugreifen ge= neigt mar, muffte ben Bunfchen ber andern Fuhrer bes fran= Bofifchen Beeres nachgeben und fich gegen Barletta und Gon= salvo felbst wenten, that dies nun aber ohne Energie und bloquirte ben Ort blog, mabrend er d'Aubigny mit einem Drit= theile ber Urmee nach Calabrien fandte, wo biefer General noch von feiner frühern Unwesenheit ber fehr in Achtung und Liebe fand, fodaß überall, als er fich nahte, die fpanischen Behorden und Truppen sich zurudziehen und endlich ganz nach Sicilien weichen mussten. Diese Bortheile wogen aber ben Rachtheil nicht auf, daß inzwischen die Sauptmacht ber Frangofen, in halber Unthatigkeit die Gegenden um Barletta befest haltend, Die Sauptwaffe eines Beeres, Die Frische 1), verlor. Die kleinen Gefechte die hier geliefert murben und über welche sich noch ein Nachschimmer bes franzosischen und spanischen Ritterthumes und bes italienischen Runftfrieges ver= breitete, find nur als einzelne Erfcheinung, nicht in ihren Folgen bebeutend 2). Cerignola und Canofa, welche noch von ben Spaniern befett gewesen maren, murben von biefen ge= raumt, weil Gonzalvo in ihrer Bertheidigung nicht unnut tuchtige Officiere Preis geben wollte; jugleich betrieb biefer bie Befestigung Barlettas mit bem großten Gifer, und muffte feine Rriegsleute auch unter großen Entbehrungen immer bei tapferer Gefinnung zu erhalten, bis burch Bufuhr und Berfartung feiner Schwäche abgeholfen marb.

<sup>1)</sup> Le moral de l'armée, wie es Napoleon nannte.

<sup>2)</sup> über die Ritterlichkeit in den Heeren dieser Zeit s. Ranke S. 197 ff. 207 ff. Ferronus fol. 58. et alibi. Roscoe vol. II. p. 5. Leo Geschichte Italiens V.

Nachdem die beiderseitigen Streitkräfte mehrere Monate auf diese Weise um Barletta einander entgegengestanden hatten, sührte der Herzog von Nemours seine Truppen zu Uns 1503 fange des Jahres 1503 noch einmal unter die Mauern der Bestung und ließ Gonzalvo durch einen Herold zur Schlacht sodern. Us dieser höhnisch die Heraussoderung absehnte, zog sich das französische Heer nach Canosa und in die Binterquartiere. Noch auf dem Rückzuge aber ward ein Theil der französischen Urmee von Diego de Mendoza und Fabrizio della Colonna übersallen und erlitt bedeutenden Verlust.).

Schon mahrend bes Jahres 1501 hatte inzwischen ber frangofische Sof mit Konig Maximilian wegen ber Belehnung mit Mailand unterhandelt 2), aber trot mancher vorgeschlage= nen Ausgleichungen, trot bem daß Louis's XII. vertrautester Rath und einflugreichster Minister, ber Cardinal b'Umboife, felbst nach Tribent kam, um diese Unterhandlungen zu betreis ben, mar man 1502 noch feinen Schritt weiter; wahrend Marimilian im Kebruar bes lettgenannten Sabres ben Bermes Sforza und ben Propst von Briren als Commissare nach Tofcana fandte, um zu feinem bevorstehenden Romerzuge und einer baran fich anschlieffenden Expedition gegen die Turken Geschenke an Geld zu fodern, welche Maximilian als ein Recht von den Florentinern als Unterthanen des beiligen romischen Reiches in Unspruch nahm. Da diese fruher formlich von bem Berbande bes romischen Reiches eximirt worden waren. lehnten sie naturlich bergleichen Unmuthungen ab, benutten aber ben Schein von Unterhandlungen mit Maximilian, um Louis zu einem Bundesvertrag zu bewegen, ber am 16ten Upril zu Stande fam, ben Florentinern eine jahrliche Subsidienzahlung von 40,000 Gulben an Frankreich zur Pflicht machte, dafür ihnen aber drei Sahre lang alle ihre actuellen Besitzungen garantirte und freie Sand ließ zu Biederermerbung ber fruber verlorenen. Gegen Cefare Borgias Plane waren fie fo fur's erfte gesichert.

Alexander VI. hatte feinerseits feine Tochter Lucrezia gum

<sup>1)</sup> Ferronus fol. 60 b. 61 a.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 39 sq.

vierten Mal verheirathet an Alfonso von Efte, ben altesten Sohn Ercoles von Ferrara (am 4ten Sept. 1501), ber ba= burch ebenfalls feine Staaten gegen Cefares Eroberungen ficher stellte, mabrend andererfeits diefe burch bie Freundschaft bes effesanischen Saufes befestigter ichienen. Ferner batte Meran= Der auch die Barani von Camerino (ben alten Giulio Cefare und beffen Cohne) ihrer Vicarieen verluftig erklart, und batte fo ben Unternehmungen Cefares, als biefer im Junius 1502 Rom verließ, um feine Entwurfe weiter zu verfolgen, ein neues Biel gesteckt. Bon bem Peruginischen aus fandte Ce= fare feine Condottieren, ben Bergog von Gravina und Dlive= rotto ba Fermo 1), zu Eroberung bes varanischen Gebietes, und foderte von bem Bergog von Urbino zu eben diesem Ende beffen gange Rriegsmacht. Cobald biefe zu feiner Disposition gestellt war, nahm er bem Bergog Cagli, und ichon hatte feine Treulofiakeit und Graufamkeit einen folchen Schauber verbreitet, daß Guidobaldo ohne weiteren Widerstand als Bauer verkleidet nach Ravenna und dann nach Mantua floh 2). Auch Guidobaldos Enfel, ber Sohn Giovannis bella Rovere, Francesco Maria, bamals herr von Sinigaglia, entfernte fich ber Unordnung feiner Mutter, ber Regentin von Sinigaglia, gu Folge, und Cefare fonnte ben gangen urbinatifchen Staat, mit Ausnahme ber Besten von G. Leo und Majolo, in Besit nehmen. Die alte, noch in einer an bie farolingische Beit erinnernden Berfaffung bestehende, Eremtionsberrichaft

<sup>1)</sup> Oliverotto aus Fermo war (frühzeitig verwaist) von seinem måtterlichen Dheim Giovanni de' Fogliani erzogen worden; hatte unter Paolo de' Bitelli den Krieg erlernt und unter Vitellozzo weiter gedient, bis er unter dessen Truppen der erste Officier ward. Als solcher unternahm er es, von Vitellozzo begünstigt, sich an die Spise einer Partei der Einwohner von Fermo zu stellen, die der Partei seines Oheims entgegen war; und unter dem Vorwand, er sehne sich biesen nach mehreren Iahren wieder zu sehn, kam er nach Fermo mit zahlreicher Bezgleitung von Kriegsleuten, täuschte den Oheim mit Freundlichkeit und lud ihn und alle die angesehnsten Männer von Fermo zu einem Gastmahl, nach welchem er sie niedermetzeln ließ, dann die höchste städtische Behörde im Stadthause belagerte und sich so zum Fürsten von Fermo machte. Machiavelli il principe cap. VIII.

<sup>2)</sup> P. Bembi hist. venet. l. c. p. 241.

bes Klosters von S. Marino, die unter montefeltrischer Schirmvogtei gestanden hatte, wollte diese nach dem Sturz bes monteseltrischen Hauses der Republik Venedig übertragen 1); aber Venedig lehnte es ab, und S. Marino musste einen borgianischen Podesta aufnehmen.

Rury vor biefen Vorfallen hatte fich Areggo, mit Bulfe 1502 Ditelloggos, am 4ten Junius 1502 gegen Florenz emport, hatte Die Freiheit ausgerufen, und die Ginwohner belagerten Die Citabelle, welche sich noch fur Florenz hielt, unter Leitung Cofimos be' Pazzi, bes Bischofs von Arezzo 2). Run zogen Ditellozzo, bald hernach Giovan Paolo de' Baglioni und Fabio begli Orfini mit Pietro und Giovanni be' Medici in ben em= porten Ort ein; auch Pandolfo be' Petrucci von Siena unterstütte bie Belagerer, und bie Citabelle muffte fich am 18ten Junius ergeben 3). Cefare felbst wollte, wegen bes Berhaltniffes ber Florentiner zu Frankreich, Arezzo nicht beseißen; aber er ließ unter ber Sand Bitellozzo Leute zuziehen zu Fortsetzung bes Krieges gegen Florenz; bann manbte er sich rasch gegen Camerino, überfiel bie Stadt und ließ Giulio Cefare nebst zweien seiner Cohne erwurgen 4). Wahrend Cefare bie camerinischen Berrschaften eroberte, nahm Bitellozzo bie Stadt Cortona und die ganze Balbichiana, bann Anghiari und Borgo S. Sepolero, und erst ber Bujug frangofischer Gensb'armen und schweizerischer Augvolker aus bem Mailandischen nach Floreng konnte ihn von ber Belagerung von Poppi verscheuchen. Diefes Eingreifen Frankreichs war aber auch hinreichend Cefare zu bewegen, Vitellozzo gang Preis zu geben; ja er brobte feinerseits ihn anzugreifen 5), fodaß auch diefer, von entfete licher Furcht vor bem bamonischen Manne ergriffen, rasch Arezzo

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 245.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 49.

<sup>3)</sup> Sismondi l. c. p. 157.

<sup>4)</sup> Bembo spricht zwar von ber Flucht bes Baters nach Benebig, boch ist bies ein Irrthum; ber eine Sohn Giulio Cesares, Giammaria, flüchtete; Giulio Cesare selbst aber sowie seine Sohne Benanzio und Ottaviano wurden erbrosselt.

<sup>5)</sup> Guicciardini l. c. p. 57.

wieder in die Gewalt des franzosischen Hauptmannes Imbault lieserte, nebst Allem was er ausserdem gegen Florenz erosbert hatte.

Die Macht welche die Rucksicht auf Frankreich über ben fonft fo rudfichtelofen und menschlichen Beziehungen fo unzu= ganglichen Cefare Borgia ausubte, verursachte naturlich, baß alle pon bem Borgia Berletten oder Bedrobeten bei Louis XII. Sulfe und Unhalt suchten; aber Aller Bemuhen mar vergebens, benn ber Cardinal von Umboise strebte nach ber papstlichen Krone und hatte auf fie feine Soffnung, wenn nicht Meran= ber in bas heilige Collegium noch mehrere bemfelben freund= liche Manner aufnahm. 2013 nun Alexander VI. den Cardinal auf 18 Monat zu feinem Leggten a latere in Frankreich machte und ihm eine Cardinalspromotion in feinem Interesse zusagte, mar biefer Gunffling und Vertraute Louis's gewonnen, und er muffte seinem herrn und Konige so eindringlich vorzustellen, baß er in Italien auffer bem Papft und beffen Cohn auf feinen Furften zu rechnen habe, baß alle Gegner Cefares am frangofischen Sofe nur ihre Muhe verloren. Cefare felbst reifte im August 1502 zu Louis nach ber Lombarbei, und die Rolae war, daß die frangosischen Truppen aus Toscana abberufen, bagegen bem Bergog von Nemours 2000 Schweizer und 2000 Gafcogner zur Berftarfung nach Reapel gefandt wurden. Im September fehrte ber Konig, nachdem er fur 40,000 Ducaten auch Pandolfo Petrucci und die Republik Siena unter fei= nen Schutz genommen, nach Frankreich gurud. Den Bentivoglio gab er bagegen nun bem Bergog ber Romagna Preis, und ließ biefem zu feinen Unternehmungen 300 Gleven 1). Much Bitellozzo und Giovan Paolo be' Baglioni follten nun fallen.

Unter solchen Verhaltnissen durfte Florenz Alles für sich fürchten. Es lebte gewissermaßen nur von der Gnade des Königs von Frankreich, der, wie er den Bentivoglio und ans dere Verbundete Preis gegeben, jeden Augenblick für einen gebotenen Vortheil auch diese Republik Preis geben konnte. Noch dauerte der Krieg mit Pisa, und die demokratische Vers

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 163. Guicciardini l. c. p. 65.

fassung (ohne Balie, beren Unficht ber Politik bes Staates einen festen Charafter geben konnte) mit schnell von Einem jum Undern gehenden Umtern machte Floreng noch fchwacher, als es bei ftrengerer Concentration und gleichmäßigerer Berwendung feiner Rrafte gewesen ware. Much in den Unterhand: lungen mit ben machtigen Furften ber Beit fab fich Floreng burch seine wechselnden Collegien, welche die Bewahrung jebes Geheimniffes unmbalich zu machen schienen, gehindert 1). fodaß mehrfache Borschlage gemacht wurden, theils die Medici wieder an die Spite zu ftellen, theils einen Benner auf Le= benszeit, abnlich bem Dogen von Benedig, anzuordnen. Diefer follte in allen Collegien Sit und Stimme haben, mit bem taglich (wechselnden) in ber Signorie bas Recht bes Bortrags habenden Priore ober bem Proposto concurriren und im Da= lazzo pubblico wohnen, aber wegen feiner Umtöführung ftren= ger Rechenschaft unterworfen fein. Letterer Borfchlag ging bei ben Prioren und ben anderen Staatscollegien burch und erhielt am 16ten August burch bie Bustimmung bes Configlio grande Gefetesgultigkeit. Um 22ften September 2) ward Die: tro be' Soberini jum Benner auf Lebenszeit ernannt und trat am Iften November bas neue Staatsamt an 3).

Bahrend die Besorgniß vor Cesare vorzüglich mit beitrug in Florenz diese heilsame Anderung durchzuseigen, wie man aus der Maßregel der Absendung Gianvittores de' Soederini an Alexander und Niccolos de' Machiavelli an Cesare

## 1) Sismondi l. c. p. 165.

<sup>2)</sup> Eine Note Rofinis zu Guicciarbini (l. c. p. 59.) giebt ben 10ten Septbr. an.

<sup>3)</sup> Schon im vorhergehenden Frühjahre waren die hergebrachten Gerichtshöfe des Podesta und Capitans nebst diesen Beamtungen selbst aufgehoben und an ihrer Stelle eine s. g. ruota eingerichtet worden, bestehend aus 5 Richtern, deren vier einstimmig sein mussten, wenn sie ein Urtheil fällen wollten. Der vorsigende Richter erhielt seit dieser Zeit den Titel Podesta, der aber nun etwas ganz Underes bedeutete als früher und nur noch den Oberrichter des Ortes bezeichnete. Der Vorsig wechselte unter den 5 Richtern alle 6 Monate, von welchem Wechsel oder Turnus eben der Ausdruck ruota hergenommen ist. Sismondil. c. p. 167.

um dieselbe Zeit ') sieht, war boch Nichts im Stande die Republik zu bewegen, mit den von Cesare bedrohten Capitanen und Condottieren, deren Hånde wenig reiner von Blutgräueln waren als die Cesares, in Verdindung zu treten. Diese aber kamen zu la Magione im Peruginischen zusammen: Paolo degli Orsini nämlich und sein Bruder der Cardinal; Vitellozzo de' Vitelli, Gian Paolo de' Baglioni, Hermes de' Bentivogli (Namens seines Vaters des Herrn von Bologna), Untonio da Benafro (Namens Pandolsos Petrucci von Siena) und Oliverotto da Fermo<sup>2</sup>). Sie hatten schon vorher ihre Maßrezgeln getrossen und konnten sosort 700 Gensd'armes, 400 berittene Urmbrustschüßen und 9000 Mann zu Fuß in's Feldstellen.

Die Benetianer lehnten es ebenfalls ab fich ber verbun= beten Dynasten gegen Cefare anzunehmen, boch schrieben fie an Louis XII., um ibn abzuhalten ein foldes Ungeheuer lan= ger zu unterstützen; auch dies geschab, ohne daß dadurch am frangofischen Sofe Etwas geanbert warb. Der Bergog von Urbino fcbloß fich ben verbundeten Sauptlingen an, und nun brach ihre Kehbe gegen Cefare aus, ehe biefer noch hinlanglich vorbereitet mar ihnen zu begegnen. Er mar eben in Imola, als ihm der Aufstand, ber im Bergogthum Urbino begann, ge= melbet murbe. Er wies feine Condottieren in diefen Gegen= ben an, sich auf Rimini zuruckzuziehen 3); sie aber liessen sich zu einer angreifenden Unternehmung verleiten und wurden bei Cagli geschlagen; einer von ihnen, Ugone ba Carbona, marb gefangen. Satten damals die verbundeten Sauptleute nicht ben Born bes Konigs von Frankreich gescheut, sie hatten leicht Cefare erdrucken konnen; so aber waren fie in raschen Unternehmungen gelahmt, und Alexander und Cefare benutten bie Beit, die sie so gewannen, ihre Gegner burch Unterhandlun= gen zu trennen. Diesen schien bie Enthaltung Cefares von

<sup>1)</sup> Machiavelli legazione ad duca Valentino (opere. Italia. 1819. vol. VIII.) p. 282. not. 2.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 69. 70.

<sup>3)</sup> Machiavelli legazione ad duca Valentino (opere. Italia, 1819, vol. VIII.) p. 247.

allen Unternehmungen ein Zeichen ber Schwäche zu sein, und in dieser Täuschung gingen sie gläubig auf Unterhandlungen ein, zumal sie schon sehr bedeutende Vortheile erlangt hatten: denn die Einwohner von Camerino hatten einen der Sohne Giulio Cesares, den Giammaria de' Varani, von Aquila zurückgerusen und an die Spize ihrer Stadt gestellt; Vitellozzo hatte die Vesten von Fossombrone, Urbino, Cagli und Gubbio genommen, und nur S. Agata hielt sich im Urbinatischen noch für Borgia 1).

Diefer, um besser mit ben Berbundeten unterhandeln 311 konnen, ftellte ben Cardinal Borgia als Geifel, und bierauf fam Daolo begli Orfini felbst nach Imola 2), welchem Cefare vorstellte, wie einerseits die Berbundeten gegen ibn, ben von Frankreich Unterftutten, unterliegen mufften, wenn fie ben Rampf fortsetten, mabrend er andrerseits einsehe, daß er einen Rebler gemacht habe fich so zu benehmen, daß die Leute, auf beren Treue und Tapferfeit feine gange Berrichaft gebaut fei. ublen Berdacht hatten schöpfen muffen. Um 28ften October schloß ber Orsino mit bem Bergog ber Romagna einen Friebensvertrag, burch welchen biefer Umneffie, Die Berbundeten aber ihren Beiftand gufagten gegen ben Bergog von Urbino und gegen ben Barano Giammaria von Camerino. Che die Bestätigung Diefes Vertrages durch ben Papft und Die einzelnen Berbundeten fattfinden konnte, ichloß Cefare mit dem Bentivoglio von Bologna, beffen Berhaltniffe von benen ber übrigen Berbundeten getrennt worden maren, einen befonde= ren Frieden zu Imola am 2ten December 3). Giovanni be' Bentivogli trennte fich gang von ben Bitelleschen und Orfi=

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 74.

<sup>2)</sup> Machiavelli leg. l. c. p. 290. Guicciardini p. 73.

<sup>3)</sup> Bon diesem Datum ist der Brief Madiavellis welcher von dieser Angelegenheit handelt; doch fand die Ratissication des Friedens wohl etwas früher statt, und ich gehe nur nicht von Sismondis Datum ab, weil ich nichts Bestimmtes an die Stelle zu segen weiß. Bor den Bosten November kann diese Ratissication auch nicht gesest werden, weil an diesem Tage Machiavelli noch von den Berwickelungen dieser Angelegenheit spricht. Machiavelli leg. l, c. p. 368, 369.

nen, sagte bem Gerzog 100 Gensb'armes und 100 Ambrust=
schützen zu Pferbe zu, zahlte ihm eine ansehnliche Condotta,
sein Sohn Annibale ward einer Nichte desselben verlobt, und
um diesen Preis ward er in seiner Vicariats= herrschaft aner=
kannt 1).

Der Herzog von Urbino verzweiselte nach diesen Vorganzen sich trotz der Anhänglichkeit seiner Unterhanen halten zu können; er ging, einer Unterhandlung mit Eesare zusolge, nach Città di Castello 2), und dieser bewisligte den Einwohnern des urbinatischen Herzogthums Amnestie; schon am 8ten December unterwarsen sie sich von neuem. Aus Camerino sloh Giammaria in das Neapolitanische; auch diese Herrschaft unterwars sich wieder, Vitellozzo räumte Cesares Gebiet, — der Krieg schien völlig beendigt 3). Nun erst brach der Borzsia von Imola auf, am 10ten December 4), und wie der Ausbruch eines Naubthieres aus seiner Höhle eine ganze Gezgend mit Schrecken ersüllt, ward Alles von plöslichem Schauzder ergriffen, als man ihn mit so bedeutenden Streitkräften einem Ziele zustreben sah, das noch Niemand kannte.

3mar ward die Furchtbarkeit bes Berzoges ber Romagna

<sup>1)</sup> Man findet den Bertrag zwischen Gesare und Giovanni bei Machiavelli leg. l. c. p. 374 sq. Ranke verwechselt, wie es scheint, diesen Bertrag mit den Bentivoglj und den andern mit den emporten Condottieren; wenigstens deutet er mit keinem Worte an, daß der von den Orsinen unterhandelte Vertrag und der, desschlossensien er unterm 2ten December angiebt, verschiedene sind. S. a. a. D. S. 204.

<sup>2)</sup> Machiavelli !. c. p. 385, 388. Bon Città di Castello sloh er nach Pitigliano, bann heimlich burch bas Gebiet von Siena und Flozrenz nach Benedig. Bembi hist. p. 248.

<sup>3)</sup> Sismondi l. c. p. 180.

<sup>4)</sup> Bunderbar ift, wie Machiavelli in seiner Schrift: "del modo tenuto dal Duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il Sign. Pagolo ed il Duca di Gravina Orsini."— selbst vielsach dem widerspricht, was er, fast Tag für Tag wie es geschah, als Gesandter an Cesares Hose an die höchste Behorde seiner Batterstadt berichtet hatte. So sagt er in den amtlichen Berichten, Cesare sei am 10ten December von Imola ausgebrochen, während er in dieser Schrift diesen Ausbruch "alla useita di Novembre" sest. Ich solge sast nur den amtlichen Berichten.

fehr geschmalert, als ihn plohlich am 22sten December in Cefena 450 franzosische Gleven verlieffen 1) und nach Bologna

guruckgingen, ohne bag man wusste weshalb; boch schien es auch fo noch ben Borfichtigeren Unklugheit, bag Dliverotto ba Fermo fich ohne andere Sicherheit bei ihm einfand. Mit Die verotto zusammen beschloß Cefare Sinigaglia, wo Francesco Marias bella Rovere Mutter, eine geborne Grafin von Montefeltro, die Regierung führte, anzugreifen; fie floh nach Benedig; die Bestung wollte sich nur an Cefare felbst ergeben. Um 31sten December 2) jog bieser von Fano aus mit 2000 Reitern und 10.000 ju Buß vor Sinigaglia, bas die Leute ber Orfini und Vitellozzos inne gehabt und von ber Stadt aus die Citabelle bedrangt hatten. Paolo und Francesco begli Orfini (Letterer Bergog von Gravina), Bitellozzo und zulett auch Dliverotto gingen von Sinigaglia aus, ben Bergog ehr= erbietig begrußend, ihm entgegen und wurden nicht mehr aus bem Auge gelaffen. Sobald fie vor der Bohnung des Berzogs abgestiegen und in dieselbe gefolgt waren, wurden sie festgenommen und Dliverottos Leute, Die allein Sinigaglia nicht geraumt und benen Cefares Plat gemacht hatten, mur= ben überwältigt; die entfernteren Truppen ber Orsinen und bie vitelleschischen wurden wenigstens angegriffen, zogen sich aber in Ordnung guruck. Um felben Abend noch wurden Ditellozzo und Oliverotto erdroffelt 3); die beiben Orsinen am 1503 folgenden 18ten Januar 1503 4). Schon am Tage nach ber vier Condottieren Gefangennehmung war Cefare wieder nach Saffoferrato und Gubbio aufgebrochen; am 4ten Januar erhielt er die Nachricht, daß der Bischof von Città di Castello,

ferner Giulio de' Bitelli (Bitellozzos jungster Bruder und nun Saupt der vitelleschischen Familie) und deffen Blutsfreunde

<sup>1)</sup> Machiavelli l. c. p. 406.

<sup>2)</sup> Die nachsten Borgange bei Machiavelli I, c. p. 415 sq. und in ben Noten ber herausgeber. Giniges auch aus ber besondern Schrift Machiavellis über biese Borgange.

<sup>3)</sup> Erfterer foll fich bei ber Gefangennehmung mit bem Dolche ge- wehrt haben. Burchardi diarium p. 2148.

<sup>4)</sup> Nach Burchard (p. 2149.) am 24sten.

geflohen seien. Giulio war nach Benedig, seine Neffen nach Pitigliano gegangen. Ebenso war Giovan Paolo be' Baglioni aus Perugia geflohen; die Einwohner von Perugia hatten an Florenz einen Ruchalt gefunden, unterwarfen sich aber ebenfalls dem Borgia, als die Florentiner sich ihrer nicht weiter annehmen wollten 1).

Der Herzog der Romagna ließ sich von Città di Castello und von Perugia nur als Benner der römischen Kirche, nicht als Herr huldigen?), und wandte sich sosort gegen Pandolso, den Regenten von Siena; dieser erklärte Siena verlassen zu wolten, wenn der Herzog der Romagna an demselben Tage auch seinerseits das Gebiet von Siena räume. Cesare sührte hierauf seine Truppen in das Römische, wo sie gegen die Orsienen dienen sollten, während Pandolso Petrucci und Giovan Paolo de' Baglioni nach Lucca gingen 3), von wo aus der Erstere durch seine Anhänger dennoch immer die Republik Siena leitete 4).

Sobald Alexander VI. die Nachricht von den Borgangen in Sinigaglia erhalten hatte, ließ er den Cardinal degli Drefini, der sich unvorsichtiger Weise wieder nach Rom begeben hatte, nach dem Batican einladen bund sofort gefangen halten (am 3ten Januar); zu gleicher Zeit wurden die anderen

- 1) Cefare fuhrte bie Dbbi guruck. Guicciardini l. c. p. 81.
- 2) Machiavelli l. c. p. 426 sq.
- 3) Machiavelli decennale I.

"Sentì Perugia e Siena ancor la vampa Dell' Idra, e ciaschedun di quei tiranni Fuggendo innanzi alla sua furia scampa."

- 4) Panbolso nahm sich eben so klug als würdig bei seinem Scheisben aus Siena am 28sten Januar, und ließ die Balie "piena di suoi aderenti e seguaci" Malavolti l. c. fol. 110 a. Bgl. auch Guicciardini l. c. p. 83.
- 5) Burcharbs Diarium zu Folge (p. 2148.) ware ber Carbinal begli Orsini felbst auf die Nachricht der Einnahme Sinigaglias, um zu gratuliren, in den Palast gekommen. Guicciardini aber geht bei seiner Darstellung von der Unsicht aus, der Cardinal habe, als er in den papstlichen Palast gekommen, geglaubt, er sei anderer Geschäfte halber gerusen worden. 1. c. p. 80.

Verwandten des orsinischen Hauses, die von Einfluß sein konnten, in Rom in ihren Wohnungen sest genommen, aber nach Offnung ihrer Vesten wieder frei gegeben. Der Cardinal ward harter behandelt, und als er wieder in leichterer Haft gehalten wurde, hatte er schon ein langsames Gift erhalten und starb am 22sten Februar 1).

Die Verfolgung der orsinischen Familie in Sinigaglia und Rom brachte natürlich den entschlossensten Widerstand aller nicht in des Papstes oder seines Sohnes Gewalt gerathenden Glieber derselben zu Wege. Giulio degli Orfini sammelte Truppen in Pitigliano; Fabio, des erdrosselten Paolo Sohn, und Organtino degli Orsini in Cervetri. Ein Theil der Colonnessen und die Familie Savelli standen ebenfalls gegen den Papst. Ein Orsino (Gian Giordano) diente Frankreich, ein anderer (Niccold Graf von Pitigliano) Venedig und Beide boten Ulsles auf, ihre Dienstherren gegen Cesare zu interessiren.

Dbwohl nun Cefare, als er fich aus Tofcana gegen bie Drfinen wendete, bem Muzio bella Colonna balb Palombara, und hernach seinen Gegnern auch Ceri entriß, konnte er boch nicht rasch genug verfahren, um zu verhindern, daß Frankreich und Benedig für ihre Condottieren fich verwendeten. Bergog ber Romagna musste in ber Furcht vor Louis XII. die Belagerung von Bracciano aufgeben; Alexander aber erklarte alle Orfinen für Rebellen und bewog baburch ben Ronia zu bem Plan, eine Liga zwischen Bologna, Florenz, Lucca und Siena zu veranlaffen; Pantolfo Petrucci tam unter frangofischem Ginfluffe am 29ften Marz nach Siena gurud 2), aber bie Sartnadig= feit, womit er fich ber Ruckgabe Montepulcianos an Klorenz widersette, ohne welche die Florentiner fich mit den Sanefern nicht verbinden wollten, ließ den gangen Plan scheitern. Much ber Krieg ber Florentiner mit Pifa hinderte die Einigung der Toscanen, tenn obwohl biefer Krieg zulett von den Florentinern fast nur so geführt worden war, baß man bas pisanische Be-

<sup>1)</sup> Burchardi diarium p. 2149. 2150.

<sup>2)</sup> Der vielmehr an diesem Tage ward die Rückkelpt gestattet; ob sie auch an demselben stattsand, weiß ich nicht. Malavolti l. c. sol. 111 a.

biet verwüstete und das Getraide in demselben vor der Reise mahte, hatten sie doch Vico Pisano durch Verrath der schweizerischen Besatung und bald darauf sa Verrucola eingenommen. Diese Fortschritte machten Genua, Siena und Lucca wieder sur Pisa besorgt 1), sodaß sie dieser Republik gegen Florenz, bald nachdem der Vorschlag der toscanischen Liga gemacht worden war, Husse sandten, und Pisa erdot sich sogar dem Herzog der Romagna freiwillig als unterthänige Stadt. Da inzwischen die Franzosen mit weniger Glück in Neapel gesochten hatten, wies Cesare weder dies Anerdieten ganz von der Hand, noch trat er, es annehmend, Frankreich schon entschieden entgegen. Er rüstete und wartete den Ausgang des Kampses im Königreiche Neapel ab, indem er zugleich insgeheim mit den Spaniern unterhandelte 2).

In ben neapolitanischen Provinzen hatte sich seit Unfang bes Sabres 1503 burch Gonzalvos Energie und zum Theil burch ber Franzosen Sorglosigkeit ber Krieg gang zum Bor= theil ber Spanier gewendet. Die neutralen Benetianer ver= Schafften Gonzalvo Lebensmittel in Barletta, welche bie Franzosen zu ihrem Vortheil hatten verwenden können, und boten der französischen von den Spaniern geschlagenen Flotte eine Zuslucht in Otranto, ohne welche sie vernichtet worden ware. Noch brachten die Franzosen in dieser Zeit einige Ortschaften unter sich, und die ganze Terra d'Otranto unterwarf sich ihnen bis auf Gallipoli, Zarent und Otranto felbft; aber ber leidenschaftliche Born bes Bergogs von Nemours, ber, um die Ginwohner von Caftellaneta wegen ihres Abfalls zu ben Spaniern 3) gu ftra= fen, bas Sauptunternehmen bes Fruhjahrs, ben Ungriff auf Gonzalvo, ber schon vorbereitet war, hinausschob, brachte ben Franzosen Berderben. Gonzalvo führte nun zur Nachtzeit fast alle seine Truppen aus Barletta und überfiel La Palice in Ruvo, nahm ihn gefangen, plunderte ben Ort und ichleppte feine Beute nach Barletta, ehe ber Bergog, ber fich nun wie= ber gegen Barletta fehrte, guruckfommen konnte.

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 119.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 195. über diese Umwandlung der borgianisichen Politik vgl. Ranke a. a. D. S. 212.

<sup>3)</sup> Ferronus fol. 61.

Inzwischen hatte Ugone ba Carbona, ber nun wieber auf biefer Seite thatig mar, in Sicilien fur Die Aragonesen Truppen aufgebracht und führte sie nach Reggio, schlug Jacopo be S. Severino ben Grafen von Mileto, entfeste Diego Rami= rez, ber in Terra nuova bedrangt ward, und trieb ben Fur= ften von Roffano in die Flucht. Endlich eilte d'Aubigny ge= gen ihn, mit biefem verbanden fich die Fürften von Salerno und Bissignano in Cosenza und viele andere Barone ber angiovinischen Partei, aber auch Ugone erhielt eine bedeutende Berftarkung burch Don Emanuel be Benavides zugeführt 1). So trafen die beiden feindlichen Maffen in der Rabe von Terra nuova auf einander. Ugones Beerhaufen erlitt eine gangliche Niederlage 2); er felbst muffte zu Fuß im Gebirg eine Buflucht fuchen. Bald fand aber eine neue Urmee, Dies= mal gang aus spanischen Truppen bestehend, unter Alfons Carvaigl und Ferrando d'Undrades an ber Ruffe; berbeigeführt batte fie Gonzalvos Schwager Porto Carrera, aus ber Kamilie der Boccanera in Genua. Porto Carrera erkrankte in Reg= gio, an seine Stelle trat als Dberanführer b'Undrades.

Um dieselbe Zeit waren die Schweizer, weil Frankreich zögerte ihnen den Besit des besehten Bellinzona zu bestätigen, ungeduldig geworden und griffen Locarno an, dessen Beste sich aber gegen sie behauptete, die die Franzosen sie selbst einschliessen fonnten. Doch hielt es endlich Louis für gerathen sich den Rücken frei zu halten, wenn er in Neapel Krieg führe; es ward also am 11ten Upril im Lager von Locarno ein Bertrag geschlossen, in welchem der König auf die Grafschaft Bellinzona verzichtete. Eine andere Berabredung schien auch den spanisch französischen Krieg gütlich beendigen zu sollen: denn es schlossen am den April der Erzherzog Philipp, welcher Schwiegersohn des Königes Ferdinand war, und Louis XII. in Lyon zusammen einen Bertrag, dem zusolge die Rechte

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 87.

<sup>2)</sup> Ferronus fol. 63 b. 64 a.

<sup>3)</sup> Bu Gunften von Uri, Schwyz und Unterwalben, die aus Bellenz, Riviera und Bollenz gemeinschaftliche Bogteien bilbeten. Bgl. Mener von Knonau Handbuch ber Gesch. der schweizerischen Gidegenoffenschaft Bb. I. S. 307.

Frankreichs auf Neapel ber Tochter Louis's, Claubia, als Mitzgift gegeben werden follten, wenn sie sich verabredetermaßen mit Philipps Sohne Karl vermahlen wurde. Karl sollte den Titel als König, Claudia als Königin von Neapel suhren, und bis zu ihrer wirklichen Verheirathung sollte es bei dem frühezen Theilungsvertrag sein Bewenden haben 1).

Da Louis nicht an der Ratissication dieses Vergleiches durch Ferdinand zweiselte, unterstützte er seinen Statthalter in Meapel nicht weiter, während Gonzalvo diese Zeit klüglich benutzte, das Land in seines Herrn Gewalt zu bringen, und seine Vorstellungen Ferdinand bestimmten die von Frankreich gewünschte Ratissication zu verweigern. D'Andrades hatte inzwischen die Reste von Ugones Armee an sich gezogen, und dog mit diesen vereinigten Streitkräften aus Seminara; d'Ausbigny kam ihm von Terra nuova her entgegen; am 21sten April begegneten sich beide Heere am Kiume Secco zwischen Gioja und Seminara, und das französische erlitt eine gänzliche Niederlage. D'Aubigny ward von den ihn versolgenden Spaniern genöthigt sich in der Citadelle von Angitula einzuschliessen, wo er sofort belagert wurde 2).

Um dieselbe Zeit sührte Ottaviano della Colonna dem Gonzalvo 2500 deutsche Soldner zu, durch welche Verstärfung sich dieser in den Stand gesetzt sah in dem Feldzuge die Ofsensive zu ergreisen. Ein Theil des französischen Heeres ward von Pietro Navarra überfallen und zerstreut; am 28sten Upril zog Gonzalvos Urmee vor Cerignola, wo auch der Herzog von Nemours ankam. Die Spanier hatten sich sofort verschanzt; im französischen Kriegsrath waren die Meinungen getheilt: Einige wollten die Soldaten eine Nacht ruhen lassen und die Stellung der Feinde zu erkunden suchen, Undere waren für sosorigen Sturm des spanischen Lagers. Der Herzog entschloß sich zu dem Letzteren kurz vor Einbruch der Nacht 3),

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 203.

<sup>2)</sup> Ferronus fol. 66 a. Guicciardini l. c. p. 101.

<sup>3)</sup> Die französische Armee bestand aus 500 Gleven, 1500 leichten Reitern und 4000 M. zu Fuß. Die Spanier hatten 1800 schwere und 500 leichte Reiter, 2000 M. Deutsche und 2000 M. Spanier zu Fuß. Sismondi p. 209.

und die Unsicherheit des Angriffs ward noch durch die Staudswolken, welche die Cavalerie erregte, und den hohen Fenchel, bessen, welche die Cavalerie erregte, und den hohen Fenchel, bessen üppiger Wuchs die Schanzen der Spanier versteckte, vermehrt 1). Gonzalvos Pulvermagazin sprang in die Luft, aber als der Herzog im Sturm die unmittelbar an die spanisschen Schanzen gekommen war, entdeckte er erst einen tiesen Graben vor diesen; er suchte sich seitwärts zu wenden, ward aber bei dieser Bendung durch eine feindliche Kugel zu Boben gestreckt. Auch der Sturm der schweizerischen Soldner im französischen Heere scheiterte an der Festigkeit des Lagers und der Tapferkeit der deutschen Lanzknechte. In Zeit von einer halben Stunde war das französische Heer geschlagen und zersstreut und dessen Unsührer waren theils todt, theils gefangen.

Einer der geflohenen französischen Führer, Louis d'Urs, war nach Benosa hin, Ivo d'Allegri in das Beneventanische gezogen; die rasche Berfolgung der Spanier hinderte sie sich zu vereinigen, und noch rascher als die Spanier eilte das Gezücht von der Niederlage der Franzosen; keine Stadt öffnete den Flüchtlingen die Thore. Schon auf dem Wege von Atripalba nach Neapel hörte Ivo, daß die Hauptstadt gegen die Franzosen in Empörung sei, daß die Franzosen und ihre entschiedensten Anhänger in den Castellen belagert würden. Über Capua und Suessa zog er nun auf Gaeta, in dessen Nähe er Reste der französischen Armee zu sammeln suchte.

Fabrizio della Colonna unterwarf inzwischen den Spaniern Aquila und die Abruzzen; Prospero, von derselben Familie, nahm Capua, Suessa und die Campagna Felice für sie ein; Calabrien hatte sich seit der letzen Schlacht bei Seminara unterworsen; die Städte Apuliens und der Capitanata eilten ebenfalls durch rasche Ergebung die Gnade des Siegers zu gewinnen. Als d'Aubigny keine Möglichkeit mehr sah sich in Angitula zu halten, ergab auch er sich und erkaufte seinen Wassengesährten freien Abzug mit eigner Gesangenschaft.

In Acerra brachten die Abgeordneten von Neapel bem fpanischen Felbhauptmann die Schluffel der Stadt, in welcher

<sup>1)</sup> Ferronus fol. 67 a. Guicciardini l. c. p. 103 sq.

<sup>2)</sup> Ferronus fol. 67 b.

er am 14ten Mai seinen seierlichen Einzug hielt. Pietro Navarra, der zuerst erfolgreichen Gebrauch von Minen bei Belagerungen machte, bezwang das Castello nuovo und das Castello dell' Uovd bald; jenes wurde, nachdem eine Mine Bresche gerissen hatte, am 11ten Junius gestürmt. Unfangs Julius ward durch ähnliche Mittel das Castello dell' Uovo gewonnen. Das ganze Königreich gehorchte den Spaniern bis auf Gaeta, wo sich die Reste des französsischen Heeres sammelten; Benosa, wo sich Louis d'Urs hielt, und S. Severino, das der Fürst von Rossano vertheidigte.

4. Krieg der Benetianer mit den Turken seit 1499, und Fortsetzung der italienischen Geschichte bis zu Ferdinands des Katholischen Ankunft in Neapel und Bolognas Unsterwerfung durch Julius II. im November 1506.

Wir haben wahrend bes ganzen zuletzt dargestellten Kampfes verschiebener Parteien in Italien und fremder Fürsten um Itatien fast gar keine Gelegenheit gehabt, den einen Hauptstaat des Landes, Benedig, zu nennen. Die Ursache davon ist, daß dessen Krafte nach einer andern Seite hin in Unspruch genommen waren und daß seine Thatigkeit in Beziehung auf das Festland Italiens gelähmt erschien.

In den ersten Monaten des Jahres 1499 hatte Sultan 1499 Bajesid II. dem venetianischen Botschafter Undrea Zanchani noch den Frieden urkundlich bestätigt, aber schon geschah es nur in lateinischer Sprache, und der Großherr glaubte sich durch eine solche Urkunde nicht gebunden. Des von Benedig bedrohten Lodovico Moro und anderer Benedig seindlicher Christenmächte Gesandte vermochten Bajesid zu dem Plan eines Krieges gegen die Republik; der Bruder des Herzogs der Herzegovina, ein abtrünniger Christ und ehemaliger Nobile von Benedig, Hersek Uhmedpascha war Großwesir und Sidam des Sultans 1); bald machte er einem Anderen Platz, dem Ibrahim aus der Familie der Oschendereli.

<sup>1)</sup> v. Sammer Gesch, bes ofmanischen Reiches Bb. II. S. 316. Beo Geschichte Italiens V.

Im Junius fandte Bajesid unter Mustaphapascha, bem Beglerbeg von Rumili, ein gandheer, unter bem Rapudanpafcha Daub eine Klotte gegen Levanto; turfische Reiterhaufen unter Iffenbervascha, bem Statthalter Bosniens, brachen in bas Gebiet von Bara ein; alle venetianischen Raufleute murben in Conftantinopel gefangen gelegt 1), ihre Waaren confiscirt. Schon fand bas Landheer bes Bealerbeg in ber Rabe von Lepanto, als die Flotte noch bei ber Infel Savienza in ber Nabe von Modon hielt, und ihr hier eine venetianische unter Untonio Grimani begegnete; bie Benetianer erlitten am 28ften Julius bedeutenden Berlust 2), und der venetianische Admiral that Nichts weiter, Die feindliche Flotte am Ginlaufen in ben Golf pon Levanto zu hindern; die Bestungswerke von Levanto aber maren in fo fchlechtem Buftanbe, bag ber Befehlshaber (Buano Mori) ben Ort übergab, sobald bie turkische Flotte bavor er= schienen war, am 26sten August.

Die turkische Flotte wartete nun ben Winter im Golf ab, in der Nahe von Korinth 3); aber Iskenderpascha siel noch im Spätjahr mit 10,000 Reitern und 5000 Mann zu Fuß in Karnthen und Friaul ein und verheerte Alles bis zum Isonzo. Ein turkischer Hausen kam bis in die Nahe Vicenzas. Als

## 1) P. Bembi hist, Ven. p. 174.

- 2) v. Hammer S. 318. Sifmonbi (l. c. p. 225.) feet bie Schlacht von Sapienza auf ben 12ten August. Da Sifmonbi bei Angabe ber Tage in der Regel nicht sehr sorgsättig ist, und b. Hammer boch wohl auf genaue türkische Angaben fußt, so solge ich biesem. Daru (hist, de Venise vol. III. p. 200.) geht so leicht über biesen Vorgang hin, daß er gar kein Datum angiebt. Bembo, der die Details sehr ausführlich beschreibt, giebt doch kein Datum. Doch ist auch v. Hammer nicht ganz genau: benn Alban Armenio, ein venetianischer Beschlehaber, fand nicht den Tod in den Fluthen, sondern später als Glaubensmärthrer durch die Türken.
- 3) Antonio Grimani, ber, selbst als ihn französische Schiffe verftarkt hatten, nichts Namhaftes gegen die Türken unternahm, warb seines Amtes entset, und sein Nachfolger Melchiore Trevisani sandte ihn gefangen nach Benedig, wo er verurtheilt ward hinfort in der Berbannung zu leben. Als Verbannungsort wurden ihm die Inseln Cherso und Osero angewiesen. Bembo l. c. p. 185. Nachher entsloh er aus seinem Eril und flüchtete nach Kom.

bie Benetigner endlich im October Frigul mieber gereinigt bat= ten, führten bie abziehenben Feinte 6000 Sclaven mit fich fort. Ein großer Theil Dalmatiens war ber Republik entriffen worden 1).

Die Infel Cefalonia, zuleht wie andere griechische Infeln unter venetianischer Sobeit, Gigenthum eines Robile von Benedig, ward, nachdem es bie Turken vorher erobert, in bem fruber 2) erwähnten Frieden von 1479 an bie Turfen abge= treten; und als sich die zuvor herrschende Familie gegen bie Durken wieder in Befit feben wollte, fand fie an ber Republit felbst eine entschlossene Gegnerin, ba biefe ben Frieden nicht burch Privatintereffen von neuem brechen laffen wollte. 2018 nun Bajefib die Friedenserbietungen, welche die Benetia= ner Unfangs des Jahres 1500 machten, ablehnte, wenn ihm 1500 nicht Koron, Modon und Napoli bi Malvafia geraumt 3) und jabrlich von ben Benetianern ein Tribut von 10,000 Ducaten gezahlt werbe, legte fich eine burch fpanische Schiffe verftartte venetianische Flotte unter bem Udmiral Pisani vor Cefalonia und nahm einen Theil ber Infel 4). Bei Prevefa verbrann= ten Benetianer bie neu gezimmerten, jum Rampf gegen bie Re= publik bestimmten Schiffe Mustaphabens.

Um Sten Upril brach Bajesib mit bem Beere, biesmal gegen Morea auf. In ber erften Salfte bes Julius, als fich inzwischen auch Sakubpascha mit ber turkischen Alotte vor Do= bon gelegt hatte, erfchien auch ber Großherr vor ber Beffe gu

<sup>1)</sup> v. Sammer G. 321. Unbrea Banchani, ber an ber Spife venetianifcher Truppen ben turfifden Bermuftungen ruhig in Grabifca zugesehen, ward auf 4 Jahre nach Padua verbannt. Bembo l. c. p. 184.

<sup>2)</sup> f. Abtheil. III. S. 182.

<sup>3)</sup> Sismondi p. 230. Petr. Bembi hist. p. 189.

<sup>4)</sup> v. Sammer G. 223. Muf feinen Fall war bie Ginnahme ber Infel burch Trevifani vollftanbig, fonft tonnte Bembo (p. 189.) nicht fagen: "cum Naupacto ab hostibus expugnato Cephalenem insulam capere primo Antonius (namiich Grimani), deinde Zenus, postremo etiam Malchio (Trevifani) classe adducta diuturna oppugnatione tentavissent, labor tamen omnis omnium irritus et inanis fuit." Erevi= fani ftarb fpater auf ber Flotte bei Cefalonia, nach Mobons Falle.

Land. Eben als Girolamo Contarini Zufuhr und Verstärkung in den belagerten Ort zu bringen beschäftigt war, stürmten die Türken glücklich am 10ten August und nahmen unter tausend Grausamkeiten die Stadt 1). Ihr Glück und ihr Grimm im Siege schreckten Navarin und Koron. Als auch diese im September gefallen, zog Bajesid vor Napoli di Romania. Paolo Contarini, welcher in Koron gefangen worden war, sollte zu ben Mauern hinauf sprechend die Vertheidiger überreben sich zu übergeben, aber mitten in seiner Rede spornte er das Pferd, daß es über den ersten Graben setze, und glücklich entkam er in die Veste 2), zu deren Vertheidigung er nun mit aller Enerzgie wirkte.

An des verstorbenen Trevisani Stelle war unterdeß Benedetto Pesaro als venetianischer Flottenführer getreten; als er
seine Schiffe, die er in Korsu gesammelt und zu besserr Drdnung gedracht, gegen die Türken führen wollte, erhielt deren
Flotte eben vom Großherrn die Weisung nach Constantinopel
heimzukehren. Auch das Landheer zog sich von Nauplia zurück, und Pesaro nahm den Türken Eghina, das sie kurz vorher besetz, wieder. Dann plünderte er Mitylene und Tenebos, verfolgte die türkische Flotte bis in die Meerenge, wo er
einige zu langsam segelnde Schiffe derselben nahm und an
beiden Küsten eine Unzahl Gesangene aufknüpste. Von hier
wendete er sich gegen Samotraki, deren Bewohner das türkische Soch abschüttelten und sich unter Venedig stellten; Karysto plünderte er sodann und kehrte endlich nach den Küsten
bes Peloponneses zurück.

Schon vor biesem Plunderungszuge hatten die Benetianer gegen die Turken eifrige Verbundete erhalten an den Spaniern. Gonzalvo d'Uguilar streifte eine Zeit lang an der asiatischen Kuste, aber dennoch verloren sie Navarin, das Pesaro
wieder gewonnen, um dieselbe Zeit zum zweiten Male. Pesaro
ließ den Besehlshaber der Beste von Navarin (Carlo Contarini), der sie ohne Vertheidigung übergeben, auf seinem Schiffe

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 195, 196. v. Sammer S. 324.

<sup>2)</sup> Bembi hist. p. 197.

enthaupten 1). In Bante trafen Pefaro und Gonzalvo gufam= men und griffen nun mit vereinigten Rraften Cefalonia an Dietro Navarras Minen thaten gute Dienste, und gegen Enbe bes Sahres mar die Insel wieder gang in der Benetigner Gemolt Mabrend biefer Unternehmung waren fie burch Ueberfall auch wieder herren von Navarin geworden. Balb nachher führte Gonzalvo feine Seemacht nach Sicilien zurud; bie Republik beschenfte ihn mit ihrer Nobilitat. Gine papstliche Flotte batte in bemfelben Sabre im Archivel gefreuzt, eine frangofische unter Philipp von Ravenstein auf Mitylene eine Landung versucht.

Bahrend bes Binters gerftorte Pefaro abermalige Geeruffungen ber Turken im Safen von Prevefa 2); boch bie Turfen vernichteten Diefen Bortheil burch die abermalige Gin= nahme von Navarin und durch die von Durazzo. Als aber Die Ungarn unter bem Grafen Peter von St. Georg, unter Sofeph Somi und Johannes Corvinus im 3. 1502 über Die 1502 Donau zogen und Pefaro, von den Rhobiferrittern, ben Frangofen und bem Papft unterftutt, Santa Maura nahm, auch in anderen Gegenden bes turfischen Reiches fich Unruben fund gaben, ging Bajefit auf Unterhandlungen ein und Berfet Uhmedpascha, ber ehemalige Großvezier, schloß mit Undrea Gritti, einem ber gefangen gehaltenen Benetianer, in Conftantinopel ben Frieden am 14ten December 1502. Die Be= netianer gaben Sta. Maura gurud und verzichteten auf Le= panto, Modon und Koron, erhielten bagegen Cefalonia und Die bei Beginn des Rrieges confiscirten Raufmannsguter qu= rud. Im übrigen fehrten bie Berhaltniffe wieder wie vor bem Rriege. Die Ratification burch ben Dogen erfolgte erft am 8ten August 1503.

Bahrend bes Krieges mit ben Turken war ber Doge Ugoffino Barbarigo geftorben, im September 1501, und Leonarbo Lorebano folgte ihm in ber Burbe; biefelbe Ruckficht auf Erleichterung ber Unterhandlung mit fremben Machten und ber ftrengeren Bewahrung bes Staatsgeheimniffes, welche in Florenz wieder eine zusammengenommenere Form ber Repu-

1503

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 199. Dber auf Rorfu, wie v. Sammer angiebt

<sup>2)</sup> Bembi hist. l. c. p. 205.

blik hatte entstehen lassen, war auch in Benedig Schuld, daß aus dem Collegio der Zehner in dieser Zeit ein engerer Aussschuß von drei Staatsinquisitoren gebildet war, der nun eine ausserventliche Gewalt handhabte 1).

1) Lebret Gefch. von Stalien, B. VII. S. 315. Colche engere · Musichuffe pon menigeren Staatsinquifftoren aus bem Rathe ber Behn icheinen ichon fruber ofter vorgetommen zu fein. Daru fest ben Unfang ber engeren Staatsinguisition ober bes Musschuffes aus bem Rathe ber Behn als ftanbiger Staatsinguisition in bas Jahr 1454 (f. histoire de Venise vol. II. p. 424). "Dans ces divers manuscrits (ber Statuten namlich ber Staatsinguisition) on trouve une deliberation du grand conseil, prise le 16 juin 1454 qui, considérant l'utilité de l'institution permanente du conseil des dix et la difficulté de le rassembler dans toutes les circonstances qui exigeraient son intervention, l'autorise à choisir trois de ses membres, dont un pourra être pris parmi les conseillers du doge, pour exercer sous le titre d'inquisiteurs d'état la surveillance et la justice repressive, qui lui sont déléguées à lui-même." Diese Drei follen ihre Gewalt behalten, folange fie Mitglieder bes Rathes ber Behn find, und follen bei ihrem Austritt fofort erfest merben; fie find von aller Kormalitat und Staatsetiquette entbunden, und ihre Gewalt ift unbegrengt. Um 19ten Junius übertrug bas Collegium ber Behn biefen brei Staatsinguifitoren alle ibm zustehende Gemalt, mit ber polizeilichen Jurisdiction über alle Indivis buen, auch über bie anderen Mitalieder bes Rathes ber Behn. Durch Einstimmigkeit konnen bie Drei Jeden zum Tobe verurtheilen offentlich ober ins geheim, und Giner allein fann wenigstens arretiren laffen. wen er will. - Wenn auch uber ben urfundlichen Werth ber Sandidriften Darus von bem, ber bie Sanbidriften nicht felbit gefeben, nicht entschieden werben fann, fo ift boch augenscheinlich die gleichmäßige, furchtbare Wirksamkeit ber Staatsinguisition erft vom Unfange bes 16ren Jahrhunderte zu batiren, wo in Stalien alle Berhaltniffe fcmantten und die Politit fich mehr und mehr in Schleier bes Beheimniffes bullte. Ich bin beshalb bei ber fruber allgemeinen Unnahme felbit venetianifder Gefdichtidreiber geblieben, und habe babei fur meine Un= ficht bie eine Sanbidrift ber Statuten ber Staatsinquisition von Benebig, welche ftatt bes 16ten, 19ten und 28ften Junius 1454 biefelben Tage bes Sahres 1504 angiebt. Man muffte boch in ber 3wischenzeit pon 1454 - 1504 mehr von ber Staatsinquisition in biefer Form bo= ren, wenn fie bagemefen mare. Daru ift im Allgemeinen in ber Behandlung und Betrachtung feiner Quellen viel zu oberflachlich und luderlich gewesen, um einen ficheren Glauben an fein Urtheil erwecken zu fonnen. Die Sanbichrift, welche bas Sahr 1504 giebt, ift in ber bibliotheca Riccardiana in Morenz. Sicbenfecs (Berfuch einer Gefch, b.

Dies maren bie Verhaltniffe Benebigs im Berbft 1503, bis zu welcher Zeit die Republik in einer fast unwurdigen Neutralitat in Beziehung auf Die Ungelegenheiten bes italie: nifchen Restlandes zu verharren fich gezwungen fab. Sobald Kerdinand ber Ratholische Die entschiedenen Fortschritte feiner Truppen im Neapolitanischen fab, behauptete er, ber Erzberjog Philipp habe feine Bollmachten überschritten, und Louis XII. ber zu fpat aus feiner Tauschung erwachte, griff nun bie fpanischen Konigreiche unmittelbar an und wollte Sulfstruppen nach Neavel senden unter Louis de la Tremouille und Francefco ba Gonzaga, welcher Lettere jest in frangofischen Dienften ftand; ein ansehnlicher Saufen Schweizer follte zu biefer Armee ftogen; Die Republiken Floreng und Giena, Die Berren von Ferrara, Mantua und Bologna follten fie verftarten; aber la Tremouille zauderte wegen bes zweideutigen Berhalt= niffes, in welches inzwischen Alerander VI, und Cefare zu ben Spaniern getreten waren. Mitten in ber Ungewißheit über bas Benehmen biefer beiben Fürsten ftarb Alexander eines plotlichen Todes am 17ten August 1503 nach einem Mable, 1503 bas er auf feiner Bigna von Belvebere am Batican einge= nommen, und nach welchem auch fein Sohn Cefare und ber Cardinal Adrian von Corneto todtfrank murben. Man behauptete hernach, Allerander und Cefare hatten ben Carbinal vergiften laffen wollen, hatten aber felbft aus Berfeben von bem tobbringenden Tranke erhalten 1).

Cesare hatte barauf gerechnet nach seines Waters Tobe einmal die Papstwahl ganz leiten zu können. Alle Besten in Rom und in der Umgegend waren in seiner Gewalt; der mächtigere Abel war theils landslüchtig, theils aus dem Wege geräumt, der minder mächtige schien des Herzogs von der Romagna Winken zu gehorchen; viele von den durch Alexan-

venet. Staatsinquis. S. 39.) datirt die große Gewalt der Staatsinquisitoren erst von 1539.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 245. Die Krankheit Alexanders dauerte mehrere Tage und ward für ein bösartiges Fieber ausgegeben — über die Bergiftung Ferronus fol. 68. d. Guicciardini l. c. p. 125 s. Ueber den Gang von Alexanders Krankheit Roscoe nach Burchhard. Leon X. vol. I. p. 358. 359. not.

ber promovirten Carbinalen hielten ebenfalls zu seiner Partei; Alles schien in Cesares Handen zusammenzukommen, um dessen Zwecke zu fördern. Aber er war todtkrank und konnte keinen von allen seinen Vortheilen nuten; er erreichte schon alles Mögliche, als er die Colonnesen durch die Zurückgabe der von Alexander wohlbesestigten Castelle Ghinazzano, Capo d'Anzo, Frascati, Rocca di Papa und Nettuno zur Neutralität bewog und sich selbst mit seinen Leuten im Vatican und dem Borgo behauptete. Die Cardinale kamen inzwischen in Sta. Maria sopra Minerva zusammen.

Ausserhalb Roms brachte Alexanders Tob rasche Ummalzungen. Giovan Paolo be' Baglioni, von Bartolommeo b'M= viano unterftugt, fehrte nach Perugia zurud, vertrieb bie Faction ber Gatti aus Viterbo, Die ber Chiaravallefi aus Todi und vernichtete fie jum Theil. Die Orfinen und Gavellen verfolgten Cefares Unbanger in ben romischen Land= Schaften und eroberten bie ihnen entriffenen Caftelle wieder; Die Vitelli kamen nach Città di Castello, Jacopo d'Uppiano nach Piombino, ber Bergog von Urbino in fein Gebiet, ber Sforza von Pefaro, ber Rovere von Sinigaglia, ber Barano von Camerino fehrten in ihre Stabte gurud. Mur bas Berjogthum ber Romagna hielt fich fur ben Borgia; benn bie Intereffen ber Sauptlinge waren bier gewiffermaßen vertilat, und bie Burger ber Stabte fanden bei ber ftrengen Gerech= tigfeitspflege und bei ber Sicherheit ber Strafen, welche Cefare mit Blut und Marter erzwang und burchführte, ju fehr ihre Rechnung.

Inzwischen erkrankte la Tremouille in Parma, und das französische Heer zog unter Oberleitung Francescos da Gonzaga durch Toscana dis in die Gegend von Nepi, wo es sich eben besand, als die Cardinale im Begriff waren das Conzclave zu beginnen, zu welchem auch der französische Minister, der Cardinal von Umboise, herbeieitte. Dieser hoffte durch seinen Einfluß auf andere Cardinale, durch sein Geld, seines Königs Unsehn und der französischen Urmee Nähe die dreissache Krone für sich erwerben zu können. Vor Allen suchte er sich Cesares immer noch bedeutenden Einflusses zu versichern, und Cesare glaubte seinerseits auch mehr Vortheil

für ben Augenblick von ber frangofischen als von ber spanischen Berbindung zu haben, brach die Unterhandlungen mit Gonzalvo d'Aguilar ab und schloß am 1sten September einen Vertrag mit Frankreich des Inhaltes: daß er aus allen Kräften Louis's Interesse verfechten wollte, namentlich in dem neavolitanischen Rriege; wogegen ihm Louis sein Berzogthum garantirte und feine Hulfe zusagte zu Wiebererwerbung ber von ben zuruckgekehrten Sauptlingen Cefare entriffenen Landschaften. Sofort rief ein Befehl Gonzalvos alle unter bem Bergog ber Ro= magna dienenden spanischen Hauptleute unter Undrohung der Strase des Hochverrathes ab. Der Ginfluß Borgias aber auf bas Carbinalscollegium war minder groß, als ber Cardinal von Umboife gehofft hatte, und der Ginzug in das Conclave hatte erft fatt nachdem ber Lettere zugefagt hatte, baß bie frangofifche Urmee bei Repi Balt machen folle, und nachdem Cefare mit 200 Gend'armes und 300 leichten Reitern Rom verlassen und sich ebenfalls in's französische Lager begeben hatte. Da nun sowohl ber Cardinal von Amboise als die andern Parteien im Conclave ihren Ginfluß nicht groß genug faben um ihre Zwecke erreichen zu konnen, vereinigte Alle bas Intereffe der Bogerung und Beitgewinnung, welches fie am beffen wahrnahmen, indem fie einen Papft erwählten, deffen Schwäche und Kränklichkeit einen baldigen Tod erwarten liessen. Francesco de' Piccolomini, ein Nesse Pius des zweiten, ward am 22sten September als Oberhaupt der Kirche ausgerusen und erhielt unter bem Namen Dius III, Die papstliche Krone am 8ten October 1).

Die französische Urmee setzte nach stattgehabter Wahl ihren Zug nach Neapel fort; Cesare besestigte sich mit 250 Gensb'armes, mit 250 leichten Reitern und 800 Fußgångern im Borgo; die Drsini in Berbindung mit den Baglionen von Perugia und dem Bartolommeo d'Alviano thaten dasselbe in einem anderen Theile der Stadt; zugleich hatten sie sich in demselben Maße an Gonzalvo angeschlossen als Cesare an die Franzosen, und für 500 Gensb'armes die sie Gonzalvo auf die Kriegszeit zusagten, versprach dieser die Zurücksührung der Medici nach dem Kriege. Diese Ausschnung der Orsini mit

<sup>1)</sup> Sismondi p. 255.

ben Spaniern mar bas erfte Werk wieder ber neu in die Berbaltniffe bes Festlandes eingreifenden Venetigner, und auch Die Ausfohnung ber Orfini mit ben Colonnesen gelang ihnen. Cefare, im Borgo bedrangt, fluchtete querft in ben Batican. bann mit bes Papftes Bewilligung in bie Engelsburg; feine Truppen aber murben ganglich gerftreut. Dius III, ftarb bereits am 18ten October. Die Unterhandlungen mabrend ber furgen Regierung beffelben batten ben Cardinal Umboife übeczeugt, bag er felbst auf die breifache Krone nicht rechnen burfe; er trat also mit ben Cardinalen die ihm anbingen zur Bablpartei bes Cardinals von St. Pietro ab Vincula, Giuliano bella Rovere. Die Frangosen glaubten in biesem ihren Parteiganger zu erblicken, aber ber Cardinal Sforza 1) muffte wohl, bag Giuliano bie Frangofen nur als Werkzeuge feines Saffes gegen Alexander VI. gebraucht habe, daß er gang für Stalien gegen Frankreich fein werde, fobald er Papft gewor= ben und perfonliche 3mede mittels bes Lettern erreicht; auch er schloß sich ihm an2); endlich auch Cefare Borgia, ber ihm am 29ften October vertragsmäßig bie Stimmen ber fpanischen Carbinale zusicherte, gegen bas Versprechen bes Benneramtes ber romischen Kirche, ber Unerkennung bes Bergogthums ber Romagna und einer Seirath Francesco Marias bella Rovere, bes Neffen bes Papstes, mit Cefares Tochter. Um 31sten October zogen bie Carbinale in bas Conclave, und an bem= felben Tage riefen fie ben bella Rovere gum Papft aus, melcher ben Namen Julius II. annahm 3).

1) Der die Freiheit wieder erhalten hatte, um für Amboise zu stimmen. Ferronus fol. 68. b. Machiavelli decennale I.

"Ma come furno in Francia le novelle Ascanio Sforza, quella volpe astuta, Con parole soavi, ornate e belle A Roan persuase la venuta D'Italia, promettendagli l'ammanto." —

2) Doch scheint es Machiavellis Nachrichten zu Folge, daß Ascanio erst im Conclave zu der rovereschischen Partei übertrat, da er hier
sogar Anfangs noch an der Spise einer kleinen Wahlpartei stand, welche Antoniotto Pallavicino, den Cardinal di Sta. Prassede, erheben wollte.
cf. Machiavelli legazione alla corte di Roma opere IX. p. 28.

<sup>3)</sup> Sismondi p. 261.

Inamischen hatte sich in ber Romagna Manches veranbert. Die Stadte, Die Cefare fo zugethan waren, hatten baran verzweifelt, bag er fich wurde halten fonnen, und in Kolae biefer Uberzeugung batten fie feine Beamteten nicht mehr anerkannt: Cesena batte fich wieder unmittelbar unter die Rirche gestellt; in Smola mar ber Befehlshaber ber Citabelle ge= tobtet worden, und die Partei ber Riario fampfte mit de= nen, die unmittelbar ber Kirche angehoren wollten. In Forli mar sogar Untonmaria begli Orbelaffi 1) zuruckgekehrt, und Pandolfo de' Malatesti nach Rimini. Um langsten blieb Faenza ohne Bewegung; als aber nach ber Emporung ber andern ro: magnuolischen Stadte immer noch fein Beer Cefares nabte. erhob es Francesco be' Manfredi, einen naturlichen Sohn bes 1488 ermordeten Galeotto be' Manfredi, ben letten Erben bes Saufes, als feinen Fursten. Die Beften ber Stadte maren fo noch die einzigen Puncte, die fich in der Romagna fur Cefare hielten. Die Benetigner versuchten ihre burch ben Frieben mit den Turken frei gewordenen Rrafte fofort zu Erobe= rung der Romagna zu benuten: ein Ungriff ben fie auf Cefena machten, ward abgeschlagen; aber Dionigi bi Ralbo, ber endlich auch an Cefare verzweifelte, lieferte ihnen die Beften ber Bal bi Lamona aus?) und brachte es bahin, daß ber Befehlshaber ber Citabelle von Kaenza fie ber Republik verfaufte; Die Faentiner ihrerseits wehrten fich gegen Diese Berfugungen und suchten gegen Benedig Sulfe bei Florenz und bei dem inzwischen erhobenen Julius II. Much Fano vertheidigte fich gegen Benedig, bagegen ergab fich ihnen Forlimpopoli, und ber Malateste überlieferte ihnen Rimini gegen die Berrschaft Cittadella im Paduanischen und bie venetianische Robilität, die ihm gewährt wurden 3).

Auf die Beschwerden des Papstes über das Verfahren ber Venetianer erklärten diese, für die Herrschaft von Faenza bieselbe jährliche Summe an den papstichen Hof zahlen zu

<sup>1)</sup> S. Abtheil. IV. S. 607. Unmerk.

<sup>2)</sup> Bonaccorsi in ben opere di Machiavelli (Italia 1819) vol. IX. p. 12. not.

<sup>3)</sup> Bembi hist. p. 255.

wollen wie die früheren Vicare. Zugleich betrieben sie die Belagerung mit dem größten Eifer, und am 19ten Novemsber ') ergaben sich die Faentiner unter der Bedingung, daß die Venetianer dem Francesco de' Manfredi eine jährliche Nente von 300 Ducaten zahlten. Auch Montesiore, St. Arcangelo, Verucchio, Porto Cesenatico und andere Ortschaften der Nosmagna waren schon in der Gewalt der Nepublik, als diese ihren Eroberungen ein Ziel setze, um mit dem Papst nicht in ein ungusaleichbares Verbältnis zu kommen.

Cefare hatte unter biefen Umftanden bem beiligen Bater felbst die ihm noch getreuen Besten von Forli, Cefena, For= limpopoli und Bertinoro, ben letten Rest bes romagnuolischen Bergogthums, angeboten; aber Julius, ber nicht mit einem Treubruch fein Pontificat beginnen wollte, fchlug bas Uner= bieten aus?). Gener brach bemnach an bemfelben Tage von Rom nach Offia auf, wo Faenza fich ben Benetianern ergab. Er wollte mit einigen hundert Mann nach Spezzia 3). Uber sowie er ben Rucken gewendet hatte, redeten die Sofleute bes Papftes biefem zu, ihm feine Besten noch abfodern zu laffen, und Julius wiberftand nicht langer. Der Carbinal von Volterra traf Cefare am 22sten November noch in Oftia, fand ihn nun aber hartnadig; hierauf ließ ber Papft ben Borgia auf einer frangofischen Galeere bei Offia gefangen balten. Gin Saufen von Cefares Leuten, ber von Michele ba Corealia geführt mard, murbe in Umbrien 4) von ben Baglio-

<sup>1)</sup> Bembo fagt: "ante diem XIII. Cal. Decembr." also vor bem 20sten l. c. p. 256.

<sup>2)</sup> Machiavelli leg. l. c. p. 97.

<sup>3)</sup> Machiavelli leg. l. c. p. 36. "chi dice che ne andrà alla volta di Genova, dove egli ha la maggior parte de' suoi danari, e di quivi se n'andrà in Lombardia e farà gente, e verrà alla volta di Romagna; e pare che lo possa fare per restargli ancora in danari dugentomila ducati o più, che sono nelle mani la maggior parte in mercanti Genovesi." — Man vergi, ibid. p. 65.

<sup>4)</sup> Machiavelli leg. l. c. p. 135. Nach Bonaccorsi l. c. p. 14 in ber Rabe von Caftiglione am peruginer Sec. Bonaccorsi fest die Abreise Cesares von Rom erst den 25sten. Ift dies nicht ein Drucksehler statt des 15ten? und dies ein Versehen für den 19ten? Cesare verließ Rom in der Racht vom 18ten auf den 19ten, wie wir ges

nen zerstreut. Endlich am 2ten December refignirte Cefare, ber inzwischen nach dem Batican gebracht worden war 1).

In Diefer Beit standen die frangosischen und spanischen Deeresmaffen einander am Garigliano entgegen. Der langfame Marich, besonders der langdauernde Aufenthalt in der Rabe von Rom, der Widerwille der frangofischen Ritter ge= gen ben italienischen Feldhauptmann, endlich bie Unbequem= lichkeiten ber Octoberregen hatten auf die Difciplin bes fran= gofischen Beeres nicht eben wohlthatig gewirkt. Der Markgraf von Saluggo hatte bie gange Beit fiber Baeta verthei= bigt und bas Land bis zum Garigliano wieder gewonnen; nun vereinigte er sich mit Francesco ba Gonzaga zwischen Pontecorvo und Ceperano. Gonzalvos Lager mar in St. Germano. Die Besten von Roccasecca und Montecasino waren in feiner Gewalt. 2013 die Frangofen auf biefem Puncte nicht vordringen konnten, versuchten sie ben Übergang über ben Ba= rialiano weiter nach ber Mundung ju und schlugen bis jum 5ten November eine Brucke über den Kluß, tros bem baß Gonzalvo fich ihnen gegenüber gelagert hatte. Diefer aber wich nur gurud, indem er in einiger Entfernung vom Fluffe einen Graben, ber fich rasch mit Baffer fullte, gezogen und hinter bemfelben vortreffliche Bertheibigungswerke angebracht hatte. Die Franzosen konnten nicht weiter vordringen und jogen sich hinter den Garigliano 2). Da sie hier ein leidliches Lager und Lebensmittel in hinreichendem Dage hatten, befcbloß ihr Führer die langdauernden Berbstregen abzuwarten, benen ausgesett bas fpanische Beer in sumpfiger Niederung halten muffte; allein die Frangofen wufften Witterung und Langeweile weniger gut zu ertragen als die Spanier; alle Bucht und Ordnung lofte fich 3), und ber Gonzaga mar froh in einem unbedeutenden Rieberanfall einen Bormand zu fin=

wiß wiffen. cf. Machiavelli leg. l. c. p. 83. und bie Rote, welche bas betreffenbe Ercerpt aus Burcharbs Diarium (p. 2159.) enthalt.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 272. Machiavelli leg. l. c. p. 127 und 140.

<sup>2)</sup> Machiavelli leg. l. c. p. 64, 70, 73, 81 besonbers aber p. 100 und 101., sowie 157 und 158,

<sup>3)</sup> Ferronus fol. 71. b.

ben bas frangbfifche Beer zu verlaffen, wo er ben größten

Beleidigungen ausgesetzt mar 1).

Mis die Witterung anhaltend schlecht blieb, verlieffen viele frangofische Ritter felbst ohne Urlaub bas Lager; bas fpanifche Beer hingegen befeelte, trot aller Befchwerden, ber fri= fchefte Geift, und Bartolommeo b'Ulviano nebft ben Orfinen führten bemfelben neue Berftarkungen gu. Rach fiebenwochent= lichem Salten in benfelben Gegenben ließ endlich Gonzalvo vier Miglien oberhalb des frangofischen Lagers eine Schiffbrude über ben Fluß schlagen in ber Nacht bes 27ften Decembers; er führte bas Sauptheer hinuber; durch eine Nachhut ließ er unmittelbar nachher ben frangofischen Brudentopf angreifen, und der Markgraf von Saluzzo, ber an ber Spige bes fran-Bofifchen Beeres ftanb, jog fich mit großem Berluft auf Gaeta gurud; ba ber Rudzug fich zulett in Flucht verwandelte, ging bie gange Artillerie verloren, und nur Refte bes Beeres famen in Gaeta an. Pietro be Medici, ber bei biefen Borgangen Theilnehmer war, ertrant im Garigliano 2). Gongalvo fclof Gaeta auf bas engste ein. Erot aller Sulfsmittel, bie ben Frangofen noch zur Bertheibigung übrig geblieben, maren ihre Geduld und ihr Muth fo erschopft, daß fie am Iften Sa-1504 nuar 1504 Gonzalvo die Beste übergaben 3).

Gonzalvo musste bei der Einnahme Gaetas seine Unternehmung beschränken: er war ohne Geld gelassen und schuldete seinen Leuten mehr als den Sold eines Jahres; er vertheilte sie, um sie zufrieden zu stellen, im Königreich Neapel, wo sie sich durch Räubereien und Erpressungen schadlos hielten. Louis d'Urs schlug sich im Frühjahr 1504 mit dem Rest

<sup>1)</sup> Man vergl. hieruber auch Ranke S. 219 und 220, wo fich bie gange Lifte bamals gebrauchlicher Schimpsworte findet, und mit welschem von biesen man ben Gonzaghen bedacht habe.

<sup>2)</sup> Roscoe Leon X. vol. II. p. 28.

<sup>3)</sup> Den neapolitanischen Baronen, die in Gaeta eingeschlossen warren, wurde die Bedingung freien Abzugs, welche die Capitulation entihielt, nicht gehalten (Ferronus fol. 72.), und der größte Theil der abziehenden Franzosen starb unterwegs vor Hunger und Elend; die wirklich Jurückgekehrten erlagen fast alle Krankheiten, die sie sich durch die Anstrengungen des Weges zugezogen.

der für Frankreich Fechtenden durch die Spanier hindurch, als er nicht mehr hoffen durfte mit Erfolg im Konigreiche felbst fich zu vertheidigen.

Sulius II., ber fur die unglucklichen Frangofen Alles gethan batte, um durch augenblickliche Unterflubung ihr Schickfal auf bem Beimmege zu erleichtern, hatte fein Sauptaugenmerk auf die Vertheibigung ber Romagna gegen Benedig und auf die Erlangung ber borgianischen Beften gerichtet. Aber Diego be Chignones, ber Befehlshaber ber Citabelle von Cefeng, ließ Pietro d'Dviedo, ber ihm Cefares Resignation und ben Befehl ber übergabe brachte, hangen, indem er erklarte, er behandle Jeben als Berrather, ber fich bazu bergebe Dinge auszurichten, die fo gang gegen ben Bortheil feines Beren, folange berfelbe gefangen und im Nothstande fei. Erft als Cefare ben Sanden bes Cardinals Carvajal übergeben mar, und biefer fur die Freilaffung beffelben nach übergabe ber Beften hinlangliche Burgichaft gegeben hatte, gab ber Bergog ber Romagna folche Befehle, benen feine Officiere wirklich Folge leifteten. Der Carbinal Carvajal ließ Cefare, welcher von Gonzalvo eine Bufluchtsftatte zugefagt erhalten hatte, frei am 19ten Upril 1), und, aller feiner Befitungen bis auf bie in genuefischen Banten binterlegten Gelber beraubt, fam ber Borgia in Neapel an, wo er anfangs von Gonzalvo mit ber arogten Buvorkommenheit behandelt, aber am 26ften Mai auf einen Befehl bes Konigs Ferbinand verhaftet und nach Spanien gesandt wurde.

In bemfelben Fruhling bes Sahres 1504 (am 31sten Marz) schlossen Frankreich und Spanien einen Waffenstillstand auf drei Jahre, ber auch für Italien gelten sollte und für alle binnen dreier Monate von beiden Seiten genannte Versbundete 2).

Italien schien nun nach einer langen Reihe von friegerischen Unternehmungen, welche allmälig bas ehemalige geschlofsene italienische Staatensystem zerstört und bas Schickfal ber

<sup>1)</sup> Burchardi Diarium p. 2160.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 291. 292. Abgeschlossen war ber Waffenftillstand wahrscheinlich schon im Februar. Bgl. Ranke ©. 220.

einzelnen italienischen Machte von bem Berhalten auslandischer Rurften abbangig gemacht hatte, einiger Rube ju genieffen: allein der Papft war noch der Benetianer Keind, und die Klorentiner, welche, wie es Schien, am meisten bie weiteren Plane Benedigs zu furchten hatten, schlossen fich ihm in diefer Sinficht an. Bon allen ben burch Cefare vertriebenen Bicaren ertheilte Julius nur bem Sforza von Pefaro feine Vicarie. und dem Francesco Maria bella Rovere die Berrschaft über Sinigaglia wieder nebst ber von bem Bater auf ihn geerbten Prafectur von Rom. Guidobaldo von Montefeltro, ber ichon por bes Papftes Julius Erhebung in fein Berzogthum Urbino zuruckaekehrt war, adoptirte Francesco Maria nun formlich, und Julius bestätigte die Adoption 1) am 10ten Mai 1504.

Ottaviano Riario, obgleich ebenfalls Bermandter bes Pap= ftes, erhielt feine Vicarie von Smola nicht zurud, und Luigi begli Orbelaffi, ber nach Antonios (bessen naturlicher Bruder er mar) Tobe in Forli Signore mard und feine Signorie gleich bem Malatesten an Benedig verkaufen wollte, kam zu spat: die Republik wollte ben Papft nicht weiter reigen, und Luigi, als er sich nicht halten konnte, blieb nur die Flucht nach Benedig übrig, wo er ohne Nachkommenschaft starb 2). Giovanni Sforga 3) hatte burch bie Familie feiner Gemablin, bie Tiepolos in Benedig 4), und burch feinen Better ben Carbinal Sforza, auf allen Seiten, von benen ibm Gefahr bro= ben konnte, Vertretung. Julius stand inzwischen burchaus nicht von feiner Ruckfoderung ber Berrichaften von Kaenza und Rimini und ber anderen von ben Benetianern im Rir=

- 1) Bembi hist. p. 262.
- 2) Sismondi p. 299.
- 3) Die Sforzen von Pefaro waren fich folgender Geffait gefolgt: Mleffandro + 1473.

(vgl. 26btheil. IV. S. 606). Costanzo + 1483. (vgl. Lebret. VII. G. 227).

Giovanni, naturlicher

vom Papft legitimirter Cobn.

4) Bembi hist. p. 265.

chenstaat occupirten Ortschaften ab; er verweigerte sogar die Bulassung venetianischer Botschafter, bis ihm die Republik die Ortschaften im Imolesischen, Forlivesischen und im Gebiete von Cesena zurückgab; dann nahm er wieder Gesandtschaften an, und der Friede wurde die nächste Zeit über nicht getrübt, ohngeachtet Julius die Benetianer auch nicht im Besit von Rimini und Faenza förmlich anerkannte.

In Toscana bauerte ber Krieg von Florenz gegen Pifa noch ununterbrochen, wenn auch ohne entscheidende Begebenbeiten fort: benn wenn auch ber Konig von Frankreich Kloreng als ihm verbundete Stadt in den Baffenstillstand ein= folog, Difas ichien fich Niemand annehmen zu wollen; Gon= galpo munichte in Diefer Stabtefehde fich ben Unfangspunct neuer Unternehmungen porzubehalten. Geit Abichluß bes Baffenftillftandes betrieben die Florentiner ben Rrieg mieber mit großerem Gifer, ernannten Ercole be' Bentivogli ju ihrem Feldhauptmann und begannen am 25sten Mai ben neuen Feldzug. Die Berwuftung bes pifanifchen Gebietes und bie Einnahme von Librafratta maren bas Resultat biefes Rrieges. mit welchem ein Plunderungszug in bas Lucchefische verbunben wurde, weil Lucca die Pifaner fortwahrend unterftust batte. Immer unglucklicher und bedrangter wurde bie Lage von Pifa.

Die weitern Unterhandlungen des französischen und spasnischen Hoses wurden durch Unterhandlungen des ersteren mit dem Erzherzog Philipp und mit dessen Bater Maximilian gebrochen, und Louis unterzeichnete am 22sten September drei verschiedene Verträge mit den Letzteren zu Blois!), denen zu Volge Maximilian den König Louis und dessen männliche Ersben oder in deren Ermangelung seine Tochter Claudia mit Mailand belehnte, gegen eine Zahlung von 120,000 Gulden, halb sofort, halb in sechs Monaten zu leisten, und gegen einen jährlichen Lehenszins von ein Paar goldenen Sporen. Dasgegen ward Claudia mit Philipps Sohne Karl, oder wenn

<sup>1)</sup> Diese Berträge wurden nachher auf einer Conferent zu hagenau im April 1505 von Philipp und Maximilian ratissciett. Sismondi p. 311.

Leo Geschichte Staliens V.

biefer fruber fterben follte, mit beffen zweitem Gobne Rerbinand verlobt; und endlich verbundeten sich Maximilian und Louis gegen Benedig, um die Besitzungen biefer Republik auf bem Festlande Staliens zu erobern und zu theilen. Philipp nahm balb nach bem Abschluß biefer Bertrage ben Titel eines Konigs pon Caffilien an, ba feine Schwiegermutter, Ifabella, in biefer Beit farb und Kerbinand zum Abministrator von Castilien ernannte. Feberigo von Neavel war furz vorher am 9ten September zu Tours gestorben. Das Sahr ging ohne sonstige fur Stalien bedeutende Begebenheiten zu Ende, aber gleich zu Anfange 1505 bes nachsten (am 5ten Januar 1505) ftarb Ercole von Efte, ber Kurst von Ferrara, Modena und Reggio, ber noch die schönste Zeit bes italienischen Gleichgewichtssustemes gesehen und feit bem Mugust 1471 feine Staaten unter ben fcmieria= ften Berhaltniffen regiert hatte. Ihm folgte in ber Berrichaft fein Cohn Alfonso, ber bamals auf einer Reise nach ben bebeutenbsten Kurftenhofen feiner Beit begriffen und in England mar. Gin zweiter Sohn, Sippolito, mar Cardinal; ein britter, Ferdinando, lebte in Ferrara; ein vierter, unebelicher, bieß (Biulio 1).

1) Der Carbinal und diefer Giulio waren beibe in biefelbe ferrareffiche Dame verliebt, und fie entschuldigte fich wegen bes Doppele perhaltniffes bei jenem mit bem unwiderftehlichen Bauber von Giulios Schonen Mugen. Der Carbinal überfiel nun Giulio und ließ ihn blenben. Sismondi p. 326. Giulios Rache fand an bem Pringen Rerbinando ein bereitwilliges Bertzeug, Alfons namlich, mit ber Drechfelbank, ber Ranonengiefferei, luftigen Rathen und Dichtern, überhaupt mit bem was Bergnugen brachte beschäftigt, versaumte feine Kurftenthatigkeit fo weit, bag Ferbinand auf die Ungufriedenheit ber Unterthanen ben Plan grundete ihn ber Berrichaft zu berauben. Doch maren Ferdinand und Giulio uber bie Musfuhrung bes Planes und bie Mittel nicht einig, und ba ber Carbinal, ben Alfons nicht gestraft hatte, fortwahrend Giulios Racheplane furchtete und ihn beobachtete, murbe bie Ber: Schworung im Julius 1506 entbeckt. Giulio floh nach Mantua, warb aber von Giovan Francesco ba Gonzaga (bem Markarafen) ausgeliefert und, fowie Ferdinand, erft auf bem Schaffot zu lebenstänglichem Gefangniß begnabigt. Ferbinand ftarb in Saft im Jahre 1540; Giulio erhielt 1559 bie Freiheit wieber. Die anbern Berfchworenen buften ihre Theilnahme auf bem Blutgerufte, Sismondi p. 328. Roscoe vol. II. p. 38 und 39.

Die Berhaltniffe zwischen Louis und Maximilian, wie fie burch bie Vertrage von Blois gegrundet maren, murben nicht pollia fo erhalten, weil fich Maximilian auffer Stanbe fab in ber bestimmten Beit Benedig anzugreifen. Dagegen fcbloß Pouis im October 1505 einen neuen Bertrag zu Blois mit Ferdinand bem Katholischen, bemaufolge Ferdinand noch im Mter Louis's Bermandtin, Germaine be Koir, heirathete, welche bann an Aragonien die frangofischen Anspruche auf Reavel als Mitaift brachte, jedoch fie fur Frankreich vorbehielt, falls Ferdinand fruber als fie felbst und ohne von ihr Rinder qu haben frurbe. Louis legte ben Titel eines Koniges von Reavel und Verusalem ab. und Ferdinand follte innerhalb 10 3ab= ren 700,000 Gulben als Entschädigung fur gehabte Rriegs= koften gablen und andere 300,000 Gulben als ihm von Germaine zugebrachtes Beirathagut anerkennen, beren Bruder aber, Gafton be Foir, zu feinem Reiche Navarra belfen, welches ibm ftreitig gemacht wurde. Endlich fagte Ferdinand auch allen Baronen ber frangofischen Partei in Reapel Umneftie gu.

Der Felbhauptmann ber Florentiner in bem Kriege gegen Difa, biesmal Luca be' Savelli, batte inzwischen im Frubiabre 1505 wieder die Berwuftung ber Umgegend von Pifa begon= nen und wollte Librafratta verproviantiren. Tarlatino aber. ber pifanische Sauptmann, griff ihn im Gebirge auf schickli= chem Terrain mit geringer Mannschaft an und schlug ibn in bie Flucht. 120 Streitroffe, 100 belabene Saumthiere und viele Gefangene murben Beute ber Pifaner. Diefe schöpften neuen Muth. Giovan Paolo be' Baglioni, beffen Beiffand bie Florentiner suchten, verweigerte fur ben Mugen= blick feine Mitwirkung, und neue Plane, die Medici nach Flo= reng gurudauführen, waren im Berke. Die Orfinen namlich batten ben Plan, ihren Bettern wieder zu ber Gignorie in Floreng zu verhelfen, nie gang finten laffen, und Pandolfo Petrucci, ber Signore von Siena, wunschte bas Gleiche mit ben Medici, weil er die Rabe bes bemokratischen Florenz fürchtete. Derfelbe Beweggrund scheint nun auch bes Baglionen Sand= lungsweise bestimmt zu haben. Gonzalvo bilbete für alle biefe burch übereinstimmende Interessen zu gleichem Unternehmen Berbundenen, theils fruberem Bertrage zu Folge, theils weil er bie Florentiner als ben festesten Ball ber Franzosen in Italien betrachtete, einen Ruchhalt !).

Bartolommeo d'Alviano, scheinbar mit Gonzalvo verseinbet, sammelte im römischen Gebiete einen Heerhausen 2). Mitztelst besselben bedrängte er die ghibellinische Partei in Orvieto, Rieti und Città di Castello, während Gonzalvo spanische Besahung nach Piombino warf. Da aber Bartolommeos Leute ganz im Interesse der guelsischen Orsini versuhren, fanden die Florentiner einen Verbündeten an Prospero della Colonna und bewogen mittels seiner durch das Versprechen, Pisa in diesem Jahre nicht weiter angreisen zu wollen 3), Gonzalvo zu der Zusage, seinerseits Nichts thun zu wollen, was Bartolommeo förderlich sein könnte.

Bartolommeo, ber für sich noch auf die Unterftubung Gonzalvos im entscheidenden Augenblick rechnete, sowie auf ben Buzug ber vitelleschischen Truppen unter Chiappino be' Bitelli und ber Leute Giovan Paolos be' Baglioni, brang por bis Campiglia in der Maremme; ploplich gebot ihm eine Un= ordnung Gonzalvos fich zuruckzuziehen; Die Leute bes Baglionen und Pandolfos von Siena blieben in Groffeto fteben, um ben Ausgang ber Unternehmung erft beffer zu überfeben, und fo verlor Bartolommeo, weil er, von feinen Berbunbeten verlassen, nicht allein gegen Floreng gieben wollte, mehrere Bochen, mabrend welcher Beit bie Florentiner 550 Gensb'armes und 300 leichte Reiter jusammenbrachten, und fie unter Ercole be' Bentivogly als Feldhauptmann und unter Untonio Giacomini be' Tebalbucci als Kriegscommiffar ihm entgegenstellten. Um 17ten August ward Bartolommeo bei Torre bi St. Vincente ganglich auf's Saupt gefchlagen 4). Mit nur

- 1) Sismondi p. 316.
- 2) Guicciardini l. c. p. 200 sq.
- 3) Das Bersprechen war etwas limitirter: "che per quest' anno non si anderebbe con artiglieria alle mura di Pisa." Guicciardini l. c. p. 209.
  - 4) Malavolti l. c. fol. 113. a. Machiavelli decennale II.

     "Che giunto dalla Torre a S. Vincente

Per la virtù del vostro Giacomino Fu prosternata, e rotta la sua gente; neun Mann rettete er fich in bas Sanefische, Chiappino mit wenig mehrern nach Pifa. Die Florentiner machten an bem rauberischen Beere herrliche Beute.

Dietro Goderini, ber Gonfaloniere von Kloreng, benutte ben Eindruck bes Sieges, einen Befchluß burchauseben, melder 100,000 Gulben ju Fortsetzung bes Krieges gegen Difa bestimmte, und fofort zog ber fiegreiche Beerhaufe nach S. Cafciano, wo er die Ankunft bes Belagerungsgeschübes ermars tete. 218 biefes und 6000 Mann zu Fuß angelangt waren. rudte man vor Difa und begann am 7ten September bie Stadt zu beschieffen. Aber wie breite Brefchen man auch in die Mauer schiessen mochte, bas Fugvolf mar zu feig, um einen Sturm mit bemfelben unternehmen zu tonnen; unbere= chenbare Schmach fam auf bas florentinische Seer, wo weder Bitten noch Drohungen ber Unführer mehr Etwas vermochten. und als man erfuhr, daß 300 Spanier von Piombino nach Pifa gekommen feien, murbe bas florentinische Lager nach Ris poli verlegt (am 14ten September), von wo man bas Ruse volk entließ und die Reiterschaaren in die Winterquartiere brachte. Run behnten bie Pifaner im October ihre Streifzuge wieder weiter aus, und 1500 Spanier famen ihnen zu Gulfe.

Überhaupt maren nun die Konige von Spanien und Frankreich weit machtiger und wichtiger fur italienische Berhaltniffe als irgend ein anderer Furst bes Landes, und in ber Rivalität biefer fremden, durch den Besits von Neavel und Mailand ge= wiffermaßen bem Staatenspftem Staliens einverleibten Fürften bauerte bas Gleichgewichtssoftem Cosimos be' Medici entfernt noch fort. Infofern war es auch fur Italien nicht unbedeu= tend, daß Ferdinand ber Katholische in Feindschaft mit seinem Schwiegersohn Philipp war, ber fich nun Konig von Caffilien nannte und bem er am 27sten Junius 1506 burch einen 1506 Bertrag auch die Abministration Castiliens abtreten muste. Der Brimm über Philipps Erbfolge 1) bewog ihn fich im September in Barcelona einzuschiffen und ihm, unter bem

Il qual per sua virtù, pel suo destino In tanta gloria e tanta fama venne Quant' altro mai privato cittadino."

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 269. 270.

Vorwand, sein Königreich Neapel besuchen zu wollen, so weit als möglich aus dem Wege zu gehn. Auch hatte Gonzalvo in Italien eine Macht und ein Ansehn gewonnen, die es nöthig zu machen schienen, daß der König selbst einmal neben ihm aufträte 1), denn so oft ihn Ferdinand auch zurückgerusen, immer hatte er einen Ausweg gefunden, dem Ruse nicht Folge zu leisten.

Der Erfolg, welchen die Unternehmungen ber Sabsburger auf der pprenaischen Salbinfel hatten, bewog Louis XII. unter ber hand Maximilians Bunfch eines Romerzuges in berfelben Beit bei ben Benetianern und Schweigern entgegen zu arbeiten. Much hatte er bie bringenden Borffellungen ber Stanbe zum Bormand genommen, feine Tochter Claudia (nach Aufbebung bes Berlobniffes mit bem Sabsburger Carl) an ben Bergog von Ungouleme, ben Erben ber Krone von Frankreich, zu geben. Durch alle biefe Berhaltniffe und burch bie Ungelegenheiten Ungarns ward Maximilian endlich bestimmt für's erfte auf ben Romerzug zu verzichten. Die Raberung. welche in bem Maximilian feindlichen Interesse zwischen Louis XII. und Benedig stattgefunden hatte, machte jenen auch abgeneigter fur bie Plane bes Papftes Julius, welcher einen Schat fammelte zu einer großen Unternehmung, fur welche er auch Ferdinand, Louis und Maximilian zu stimmen fuchte, und die in nichts Geringerem bestand, als in ber ge= meinschaftlichen Eroberung und nachberigen Bertheilung ber venetianischen Territorien.

Das Lauerwerben Frankreichs zwang Julius seine Plane gegen Benedig zu verschieben; er wendete sich inzwischen gegen Perugia und Bologna. Er verlangte geradezu und unerwarztet, Frankreich solle ihn mit Truppen unterslühen, Benedig solle ruhig diesem Bersuch des rechtmäßigen Herrn gegen die Usurpatoren der Herrschaft in den genannten beiden Städten zusehn, und die Republik blieb theilnahmlos, um Julius nicht noch härter zu reizen; Louis sträubte sich wenigstens nicht entssehen gegen die gemachten Anmuthungen.

Um 27sten August bes Jahres 1506 verließ Julius Rom

1506

<sup>1)</sup> Rante G. 249.

in Begleitung von 24 Carbinalen und von 400 Gensb'armes 1). Er wendete fich zuerst auf Perugia, wo ihm gegen ben Baglionen beffen blutschanderisches Berhaltniß zu feiner Schwefter, von welcher berfelbe Rinder hatte, in ber Gefinnung ber Menschen zu Gulfe fam, sowie die Graufamkeiten, Die berfelbe gegen feine nachsten Bermandten geubt hatte, um fich beim Regiment zu behaupten. Die Florentiner waren ihrer= feite auch nicht ungufrieden über ben Kall bes mediceifch ge= finnten Sauptlinas, und ber Baglione, von Allen vertaffen, follte versuchen, wie lange er allein mit einigen hundert Mieth= truppen in Perugia fich halten konnte. Alles mas ber Bergog von Urbino und Andere von des Papstes Umgebung gutlich für ihn versuchten, half Nichts; endlich beschloß er lieber fich in Gutem ju unterwerfen und fam mit bem freien Geleite feiner Freunde am Sten September in bas papftliche Lager, wo ibm Gnade, die Bufage bes Genuffes feines übrigen Ber= mogens und eine Condotta mit allen feinen Leuten vom Papfte murbe, gegen die Übergabe ber Stadt und ber Besten von De= rugia an Julius. Ginige Beit nachher erft, nachdem ber Davft Die Stadt wieder verlaffen batte, schafften bie Burger von De= rugig die Balie ab, burch welche die Baglionen, und nament= lich Giovan Vaolo, geherrscht hatten. Bon ber Zeit an genoß Perugia, unter ber Oberhoheit der Kirche und unter republi= canischen Behörden, wieder fadtischer Freiheit.

Ebenso gewaltsam, wie der Bagtione in Perugia, war der Bentivoglio in Bologna gestellt, der hier gegen die nebenihm einflußreichsten Familien gewüthet hatte, und dessen Herrschaft durch den Übermuth seiner vier Sohne unleidlich wurde. Nur durch Furcht und Schrecken erhielt er sich noch. Die Florentiner sagten dem Papste Hülfe gegen ihn zu; dasselbe that der Gonzaga; die Benetianer gingen sogar so weit, zu erstären, wenn ihnen der Papst Faenza und Rimini bestätige, wollten sie selbst Bologna der Kirche gewinnen. Der Cardinal von Umboise stellte dem König Louis, der sonst den Bentivoglio geschützt und wegen Mailand ein Interesse hatte ihn

<sup>1)</sup> Buonacorfi in ber Note Rosinis zu Guicciardini l. c. p. 231.

zu schüßen, vor, daß er den Papst zu seinem unverschnlichen Feinde machen wurde, wenn er ihm in dieser Sache in den Weg trate, und auch er gab den Tyrannen von Bologna nicht bloß Preis, sondern ließ zu des Papstes Unterstützung 600 Gleven, 3000 Schweizer und 24 Stuck Geschüß aus dem Mailandischen gegen ihn ziehen.

Durch Gefandte, welche Julius zu Forli trafen, legte Giovanni de' Bentivogli Unterwerfungsbedingungen vor; als Untwort erfolgte nur vom 10ten October aus Cefena eine Bulle gegen ihn, die ihn und seine Unhänger für Nebellen erklärte, ihre Güter der Plünderung, ihre Personen der Sclaverei Preis gab. In Imola gab Julius den Oberbesehl über die Urmee der Kirche 1) am 20sten October dem Markgrafen von Mantua.

Die entschiebenen Erklarungen bes französischen Felbhauptmanns, Herrn von Chaumont, machten bald dem ohnehin unzureichenden Widerstande Giovannis ein Ende. Er ging (damals bereits 70 Jahre alt) am 2ten November mit seiner Gemahlin und allen seinen Kindern in das französische Lager. Für 12,000 Ducaten, die Chaumont erhielt, unternahm dieser es ihm bessere Bedingungen, als er ausserbem vom Papst zu erwarten hatte, zu verschaffen. Man kam zulest überein, der Bentivoglio solle seine bewegliche Habe ganz und die underwegliche, soweit deren rechtmäsige Erwerdung nachgewiesen werden könne, behalten, Bologna verlassen und in Zukunst im Herzogthum Mailand leben. Auch von dem Papste erhielt Chaumont 8000 Ducaten; das französische Heer bekam als Entschädigung für die verhinderte Plünderung der Stadt 10,000 Ducaten 2).

Julius zog am 11ten November triumphirend in Bo=

<sup>1)</sup> Außer 400 Gensb'armes, mit benen Julius Rom verlassen hatte, waren es 150 Gensb'armes bes Baglionen, 100 ber Florentiner unter Marcantonio bella Colonna, 100 bes Herzogs von Ferrara, 200 leichte Reiter bes Markgrafen von Mantua, 100 Strabioten aus bem Reaposlitanischen und mehrere taufenb Mann zu Fuß. Dazu kam bie französische Armee unter de Chaumont, die Castelfranco besetzt zu berselben Zeit, wo ber Markgraf S. Piero zuerst angriff. Sismondi p. 344.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 236,

logna ein, beffen Freiheiten er beftatigte, beffen Berfaffung er

neu ordnete 1).

In Toscana siel zwischen Florenz und Pisa während bes ganzen Sommers 1506 keine Feindseligkeit vor; zwischen ersterer Stadt und Siena war im April ein Waffenstillstand für brei Jahre erneuert worden; so lange sollte die Streitigkeit

über Montepulciano ruhen.

Im sublichen Italien war Alles auf Ferdinands Ankunft gespannt, als dieser im September seine Reise antrat. Dessen Berhältnisse erhielten plotisich einen ganz andern Zuschnitt durch den Tod König Philipps von Castilien, wovon ihm noch die Nachricht unterwegs in Portosino zukam. Am Isten November erreichte Ferdinand nach mannichsachen Zögerungen Neapet, wo sich ihm der beargwöhnte Gonzalvo auf das undesfangenste näherte, von ihm glänzend geehrt, dann aber einige Monate später nach Spanien geführt und in einer Art Ungnade und Verbannung vom Hose gehalten ward bis an seinen Tod im December 1515.

5. Geschichte Italiens bis zur Wiederbesetzung Pisas durch die Florentiner im Junius 1509.

Die übertragung der höchsten Beamtung in Genua zuerst an Lodovico Moro, dann an den König von Frankreich, hatte allmätig den Haß der Factionen, der sich nun nicht mehr im Kampse um das Dogenamt und um die Besten der Stadt ersneuern konnte, milder werden lassen. Abel und Popolare theilsten sich in die städtischen Behörden unter dem mailändischen oder französischen Statthalter gleich, aber seit der französischen Signorie war der Udel durch den Sinn und die Neigung der französischen Großen sehr vorgezogen worden. In der Verz

1) Bon ben Signori Sebici (vergl. Abtheil. IV. S. 592 Rote 1.) schloß ber Papst Giovanni be' Bentivogli und zwei seiner entschiedensten Anhänger für alle Zeit von städtischen Ümtern aus. Die anderen breizehn nahm er und noch 27 andere und bitdete aus ihnen den Rath der Bierziger, welchem alle Staatsgewalt anvertraut wurde, und ber also eine neue Batie war, aber bei gewissen Familien erblich. Sismondi p. 347. 348.

fassung konnte dies keine Underung bringen, aber den übermuth des Adels nahrte es und knupfte dessen Interessen an den fremden Herrscher. Besonders trat unter diesen französisch gesinnten Edelleuten (d. h. unter den Doria, Spinola, Fieschi und Grimaldi) Gian Luigi del Fiesco hervor 1), der freilich auch nicht sowohl mehr die alte kampsgeübte Gemeinde der Bürger als vielmehr einen von der Bank von S. Georg fast absorbirten, durch Handelsstörung und Berfall der Seemacht herabgekommenen Staat gegen sich hatte.

Der Punct wo fich ber Gegenfat des Abels und ber Burger wieder zu heftigerer Leidenschaft entzundete, waren bie Berhaltniffe Pifas, welches bie Burger burch Gemahrung bes Schubes von Seiten Genuas gerettet, ber Ubel im Intereffe Frankreichs fich felbst überlassen seben wollte 2). Es fam bis zu täglich wiederkehrenden Beleidigungen zwischen ben beiben Standen, welche burch bie Parteilichkeit bes frangofischen Statt= balters bochft brudend wurden fur die Popolaren; bas Bolk verlangte, bie Popolaren, zu benen nun auch ber größte Theil bes alten Abels (ber nicht fo reich wie jene vier Familien gewordene und boch auch nicht gang beruntergekommene nam= lich) wegen kaufmannischen Gewerbes gerechnet wurde, foll= ten 3 aller Behorben bilben 3), ber Udel (b. b. jene vier Familien) nur 1, und ber Statthalter ward bei gunehmender Gabrung beforgt, fobag er gu fcheinbar billigerem Berfahren Schritt, und bei Beleidigungen zwischen Ebelleuten und Popo= laren ftets beide Betheiligte verbannte.

Ein ganz unbedeutender Vorfall brachte endlich boch ben Grimm bes Volkes, welches ber Abel nur mit dem Schimpf= worte vilan'! belegte, zum Ausbruch. Visconte Doria und

<sup>1)</sup> Seine Unhanger bilbeten eine besondere Partei, die ber Ragen (de' gatti), weil die Rage der Fieschen Zimierbe (Baffenzeichen) war.

<sup>2)</sup> Ubertus Folieta Genuens. hist. lib. XII. in Graevii thesaur. antt. itt. vol. I. p. 681.

<sup>3)</sup> Ramtich 3 vom popolo grasso ober ben hoheren Zunften und reichen Kausherren, und 3 von den niederen Zunsten ober dem Hand-werkerstand. Folieta l. c. p. 688. Die Glieder des popolo grasso hiesen in Genua cappellacci, die des popolo minuto aber cappette. Guicciardini l. c. p. 242 und die Note des Herausgebers dazu

ein gemeiner Burger geriethen auf bem Markt beim Sanbel um Champianons, die Beibe zu haben wunschten, fo an ein= ander, baß ber Doria bem tropigen Burgersmann einen Kauft= folg in's Geficht gab, worauf diefer mit bem Rufe: popolo! Mues jum Aufruhr brachte 1). Paolo Battifta von den Giu= ffiniani, und Immanuele von den Canali, Beide aus altabes ligem Geblut und nun gu ben Popolaren gegablt, führten bas Bolf; zwei Doria wurden getobtet, andere vom Abel vermun= bet, und ber frangbiifche Statthalter muffte fich nur burch bas Bugeftanbniß zu helfen, daß die Umter funftig zu zwei Dritttheilen an die Popolaren, nur zu einem an ben Abel gegeben werben follten. Aber bas gemeine Bolt war nicht fo leicht wie die Popolaren zu beschwichtigen: wenige Tage nachber fturmte es von neuem auf die Baufer bes Ubels; Diefer fluch= tete und sammelte sich bann in Ufti, wo Philipp von Ravenffein, ber ichon fruber bie Statthalterichaft verwaltet batte und nun von neuem wegen ber mislichen Berhaltniffe bazu berufen mar, ben Bereinigungspunct bilbete.

Un diesen wendeten fich auch die Popolaren, versicherten ibn ihres Geborfams, und am 15ten August 1506 bielt er 1506 feinen Einzug in Genua an ber Spige einer bewaffneten Macht, welche die Gemuther ber Einwohner einschüchtern follte. Allein bas gemeine Bolk zeigte eine fo entschloffene Saltung, baß Ravenstein ben Gian Luigi del Fiesco wieder entfernen, baf er die Ertheilung von zwei Dritttheilen ber Umter an bie Do= polaren zugeben und bem geringeren Rolfe einen eignen Da= giftrat von acht Tribunen zugeftehen muffte 2). Huch ber Ro= nig bestätigte alle diese Anordnungen, nur verlangte er, baß Gian Luigi gurudfehren und alle feine Befitungen wieber er= halten folle, bie bas Bolt von Genua jum Theil in Befit

<sup>1)</sup> Folieta ergablt etwas verschieben: er fagt, Bartolommeo be' Bieschi und ein Sandmann aus bem Polceverathal feien (jener als Raufer, biefer als Berkaufer von Schwammen) zusammengerathen; und Visconte Doria nachher, als der Tumult schon begonnen, ganz unschul-dig erschlagen worden. Im Wesentlichen kommt bas auf Gins herque. Folieta l. c. p. 689, 690.

<sup>2)</sup> Folieta l. c. p. 692,

genommen hatte 1); bie alten Popolaren waren bamit gufries ben, nur bie Tribunen nicht, welche vorstellten, baf alle Rechts-Jugeftandniffe umfonft feien, folange Gian Luigi Burgen und Leute behalte, alfo bie Macht, allen Rechten Sohn gu fprechen; er moge feine Besitzungen behalten, aber nicht als eigne freie Berrschaften, fondern als ben Gefeben Genuas un= terworfenes Privateigenthum. Much in ihren Unternehmungen an Bezwingung bes Ubels lieffen fich bie Tribunen nicht ein= mal aufhalten: fie ftellten gegen Ende Septembers Zarlatino, ben Felbhauptmann ber Pifaner, ber eben burch bie Florenti= ner nicht beschäftigt war, an bie Spike von 2000 Mann und von einer fleinen Flotte und fandten ihn gegen ben Schlupf= winkel ber ligurischen Geerauber, gegen Monaco, bas bem Luziano be' Grimalbi geborte 2).

Diefer Schritt brachte Ravenstein bagu im Unwillen am 25sten October von Genug zu scheiben, und Louis XII. befcbloß nun gegen die Stadt zu ziehen und fie mit Gewalt zu Achtung feiner Unordnungen zu zwingen. Chaumont, ber Befehlshaber in Mailand, und ber Commandant bes Caftel= letto in Genua erhielten Befehl, Die Genueser als Feinde gu

behandeln, und ber Lettere benutte biefen Auftrag auf bas fchnobeste zu Gelbgewinnung 3), mahrend ber Erstere allen San= bel zwischen bem Berzogthum Mailand und Genua abschnitt. Noch versuchte der Cardinal Carlo Domenico da Caretto die Genueser zum Nachgeben zu bewegen, aber biese rechneten auf ben Papft, ber in ber That Schritte im Sinne bes ge= nuesischen Volkes bei bem Konige gethan, und als er Nichts bamit erreicht, Bologna, wo er Louis hatte erwarten wollen, 1507 am 22ften Februar 1507 ploglich verlaffen hatte. Huch bei Maximilian brachten die Genueser ein Gesuch an, und er verwendete fich für fie, ohne etwas Underes bamit zu erreichen, als baß Louis um fo mehr einfah, wie nothig es fei rafch zu Berte zu geben. Die Genueser aber gingen fo weit, wieber einen Dogen zu ernennen und bas frangofische Soch gang ab=

<sup>1)</sup> Folieta l. c. p. 694.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 246.

<sup>3)</sup> Guicciardini l. c. p. 249.

zuschütteln. Das gemeine Volk war burchaus bas bewegende Element, und ber Vorsteher einer Seibenfarberei, Paolo da Novi, ward am 15ten Marz an die Spihe der Republik

gestellt.

Ein fleines Beer ber Fieschen suchte fich inzwischen ber ihnen entriffenen Stabte Rapallo und Recco wieder gu bemach= tigen; es gelang baffelbe in bie Flucht zu schlagen; eben fo erging es einem anderen fieschifchen Saufen, ber von einer anderen Seite fam 1); die Frangofen mufften bas Caftellaccio übergeben; neue Befestigungen wurden jum Schut ber Stadt angelegt; bas Caftelletto ward belagert, und alle Lebensmittel und Fouragevorrathe murben aus bem Polceverathal fortge= führt. Alles hatte glucklichen Fortgang, bis Louis XII. felbft nach ber Mitte Uprils nach Gerravalle fam. Geine Urmee bestand aus 800 Gensb'armes, 1500 leichten Reitern, 6000 Schweizern und 6000 Frangosen zu Fuß. Ungeachtet ber Doge biesem Beerhaufen zwar bei weitem weniger, aber boch zu Sperrung bes Paffes hinreichenbe Leute entgegengestellt hatte, liefen biefe bei bem Raben ber Frangofen bavon, am 26ften Upril. Mit ben Flüchtlingen zugleich jog bie Bevolkerung bes Polceverathales in bie Stadt, um fich vor Plunderung gu ret= ten, und verbreitete Furcht und Schreden. Un die Vertheidi-gung der Stadt dachten die Wenigsten; die Häuser und Stra-fen suchte man vielmehr in Vertheidigungsftand zu setzen.

Tarlatino, von der noch dauernden Belagerung von Monaco abgerusen, hatte zu Lande den Weg besetzt gesunden, zur See hinderten ihn widrige Winde; einer seiner Officiere, Jacopo Corso, versuchte Genua mit 8000 Milizen gegen das Polceverathal hin zu vertheidigen, und es gelang mit Erfolg, bis die französische Artillerie wirken konnte, dann flohen sie auf die Höhen; die Besatzung des besestigten Punctes dei der Lanterna fürchtete abgeschnitten zu werden und ergriff ebenfalls die Flucht. Die Genueser sandten Botschafter an den König; der Cardinal von Umboise aber wies sie ab und erklärte, der König nehme die Stadt nur an, wenn sie sich auf Gnade ergäbe. Die Franzosen hatten inzwischen Belvedere

<sup>1)</sup> Folieta l. c. p. 699.

genommen, und alle Berfuche, fie baraus zu vertreiben, fcheis terten; da verzweifelten die Genuefer; ber Doge und alle gu fehr Compromittirten floben nach Difa, Die Stadt ergab fich auf Gnabe. Um 29ften Upril bielt Louis mit gezücktem Degen feinen Einzug in die Stadt. Die Behorben ber Stadt und Beiber und Kinder, die Olzweige trugen, warfen fich ihm vor ben Thoren zu Rugen. Trot ber Gnabe, bie er im Gangen zusagte, ließ er Blutgerufte aufbauen und verurtheilte viele Einzelne zum Tobe. Auf bem Wege von Pifa nach Rom ward auch ber flüchtige Doge ben Frangosen verrathen und dann in Genua hingerichtet 1); die übrigen perfonlich verschont bleibenden Genuefer mufften 200,000 Gulben Brandschatungs= gelber gablen; ein Fort ward bei ber Lanterna angelegt, und ber frubere Bertrag ber Stadt mit bem Konige öffentlich verbrannt. Die Stadtverfaffung, welche Genua wieder qu= gestanden erhielt, war nun Gnadengeschenk bes Ronigs, und gang naturlich befam jest ber Abel wieder bie Salfte ber Um= ter 2). hierauf entließ Louis fein heer und ging um die Mitte Mais nach Mailand, wo er bie Rudreise Ferdinands bes Ratholifchen, ben er nachber in Savona fprach, abmartete.

Ferdinand hatte inzwischen seiner Unterthanen Anhanglichkeit nicht zu gewinnen vermocht. Er gab ben angiovinischen Baronen, benen er ihre Besitzungen versprochen, diese nur theilweise zurück, musste sie zu diesem Ende den dermaligen Besitzern abkausen, denen er nur zum Theil das Kausgeld zahlte, und brachte so den Abel gegen sich auf, während das Bolk unter den unerschwinglichsten Auslagen seufzte. Über die Belehnung und den Lehnzins waren auch mit Julius II. hinsichtlich des Königreiches Neapel Differenzen entstanden, und ohne irgend einen Theil der höchst schwierigen Verhältnisse erledigt zu haben, verließ Ferdinand Neapel wieder am 4ten Ju1507 nius 1507. Um 28sten Junius kam er nach Savona, wo er
vier Tage mit dem Könige von Krankreich zubrachte, besonders

in Beziehung auf Pifa und Benedig mit bemfelben Plane

<sup>1)</sup> Folieta l. c. p. 705.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 375.

besprach und bann nach seinen pyrenaischen Reichen zuruck= kehrte!).

Auch gegen Louis XII. hatte Julius wohl Urfache zu zur= nen, ba Unnibale be' Bentivogli im Mailanbischen Truppen geworben und einen Berfuch ber Ruckfehr nach Bologna gemacht hatte. Julius verlangte bie Muslieferung ber Benti= poglis, ober ihre Bertreibung wenigstens, mit allem Rug und suchte, als diese verweigert wurde, Maximilians Gifersucht gegen Louis rege zu machen. Maximilian traf auch wirklich alle Unstalten zu einem Buge nach Rom, um endlich bie Raiferkrone zu erlangen, und zugleich zu einem Buge gegen Mailand, beffen Bergebung an Frankreich er als annullirt betrach= tete, feit Louis die Bedingungen, Die er bem Bertrage qu= folge zu erfullen hatte, auch nicht erfullt. Überall aber, be= sonders bei ben Reichsständen, murbe er durch franzosische Mgenten gehindert, und die Ausführung ber beabsichtigten Unftalten unterlag taufend Sinderungen. Seiner gewohnlichen Sucht, Alles heimlich zu halten und nur allein auszuführen, Bufolge versplitterte Maximilian auch noch feine Krafte, um feine mahren Absichten zu maffiren.

Am meisten kam es bei dem Gelingen von Maximitians Planen auf das Verhalten der Venetianer und der Schweizer an. Bei diesen hatte Maximitian eine bedeutende Partei für sich; Venedig suchte er zu gewinnen durch Eröffnung der französischen Absichten auf die Staaten der Republik auf dem italienischen Festland. Louis aber bot den Venetianern, falls sie nur Maximitian den Durchzug abschnitten, ewige Garantie ihrer Staaten auf dem Festlande an, und nach langen überzlegungen entschlossen sich die Venetianer sur Frankreich und zeigten Maximitian an, ihren Verträgen mit König Louis zusfolge könnten sie ihm den Durchzug durch ihre Staaten mit einem Heere nicht gestatten; auch mussten sie, salls der römischen König das Mailändische von einer anderen Seite her anzgriffe, den Franzosen vertragsmäßige Husse gegen ihn leisten. Wolle Maximitian aber ohne Heerzesolge nach Rom ziehen,

<sup>1)</sup> Guicciardini (l. c. p. 275. 276.) giebt nur brei Tage an als Zeit bes Congresses ber Könige.

um die goldne Krone zu erwerben, so stehe feiner Durchreife durch ihr Gebiet Richts im Wege 1).

Da nun Maximitian überdies das ihm von dem Reiche bewilligte Geld zum großen Theil schon ausgegeben hatte und für die Werdungen der Schweizer vorzüglich auf italienische Gelder rechnete, aber die italienischen Staaten durch übertriebene Foderungen schreckte, von denen er Nichts nachgeben wollte, ging sur ihn alle Möglichkeit des Sieges verloren. Louis erhielt von Ferdinand spanische Soldner, unterstückte die in den Niederlanden Widerstrebenden, nahm den Borromei, denen er nicht traute, im Mailandischen das Schloß von Arona, sandte Gian Sacopo de' Triulzi mit 400 Gleven und 4000 M. zu Fuß zu den Benetianern und verstärkte seine Beeresmacht im Herzogthum Mailand. Die Benetianer nahmen den Grafen Pitigliano mit 400 Gensb'armes in Sold und stellten ihn in den Etschpässen auf; den Bartolommeo mit 800 für das Friaul.

sino, suchten sich mit 1000 beutschen Landsknechten burch die venetianische Lombardei und bas Parmigianische nach Genna burchzuschlagen, murben aber im Parmigianischen von ben Franzosen zurückgewiesen und zogen wieder burch bas Gebiet ber Benetianer, Die ihnen ben Ruckzug zugestanden 2). Undere genuesische Alüchtlinge sammelten fich in Bologna, bas Julius, 1508 feit Giovanni be' Bentivogli im Februar 1508 zu Mailand verstorben war, als weniger gefährdet betrachten konnte: benn obzwar Giovannis Cohne, Unnibale und hermes, mit Bulfe ber Pepoli noch einen Versuch auf Bologna machten, trat doch das Bolk so entschieden für die romische Kirchenherrschaft auf, bag nicht nur biefe Unternehmung scheiterte, sondern auch fur bie Bukunft die Aussicht auf bas Gelingen einer abnlichen verschwand, zumal ba Louis, um ben Papst nicht auf bas aufferfte zu reigen, nun bie Bentivoglis aus bem Mailandi= schen wegwies und Chaumont Befehl gab, die Kirche bei bem Befit Bolognas gegen Jedermann zu schuten 3). Dies Berfahren gewann auch Julius wieder fur Frankreich.

- 1) Bembi hist. p. 274. Guicciardini l. c. p. 297.
- 2) Guicciardini l. c. p. 302.
- 3) Sismondi p. 393.

Marimilian war inzwischen im Sanuar nach Tribent gekommen. Feierlich kundigte er hier am 5ten Februar seinen Mömerzug an, indem er sich den Titel eines erwählten römischen Kaisers beilegte, und brach in der solgenden Nacht mit 1500 Pferden und 4000 Mann zu Fuß auf; der Markgraf von Brandenburg suhrte andere 500 zu Roß und 2000 zu Fuß. Der Letztere wendete bei Roveredo, das er nicht zu nehmen vermochte, der Erstere in der Landschaft der Sette Communi, die er verwüsten ließ, um. Das deutsche Heer kam so plöslich wieder nach Bohen.

Muf einer anderen Seite maren 400 Bfterreicher zu Roß und 5000 gu Kuß unter Bergog Erich von Braunschweig-Ralenberg im Frigul eingefallen und belagerten einige Beften in ber Landschaft von Cadore 1). Bu diefen fließ nun Marimi= lian mit feinen 6000 Mann ju Fuß, verwuftete einen Theil bes venetianischen Gebietes und jog fich bann gegen Enbe Februars ploblich wieder nach Innspruck guruck, weil er fein Geld mehr hatte. Die Nachricht von frangofischen Umtrieben in ber Schweiz, welche besonderen Fortgang batten, feit man fab, daß Maximilian feine Ungelegenheiten aus Geldmangel nicht in ahnlicher Beife betreiben konnte 2), brachten nun vollends Maximilian zu dem Entschluß, nach Ulm zu geben. um ben schwäbischen Bund zum Rampf gegen bie Schweiz zu vermögen. Während seiner Abwesenheit mar ein deutsches heer abermals in die Landschaft von Cadore eingedrungen und wurde hier von Bartolommeo b'Alviano burch die Befetung

<sup>1)</sup> Merkwurbig war bamals die Verfassung der Landschaft von Cabore, und blieb wohl ähnlich auch in spåteren Zeiten. Sie erinnerte, wie so viel alterthümlich Eigenthümliches, was sich in niederen Kreisen unter marcheschischer Herrschaft erhielt, noch an die ältesten Zeiten der Einführung germanischen Wesens in Italien. Das Thal von Cadore war nämlich in zehn sogenannte Centen oder Centenarsprengel getheilt, und jede Cent hatte einen Hauptmann und stellte 200 Mann. Die Hauptteute wählten sich einen Feldhauptmann, sowie die Landschaft gesfährdet wurde, und dieser Feldhauptmann mit dem venetianischen Landeshauptmann (welcher sonst den Grafentitel führte) sorzte für das ganze Thal. S. Note zu Guicciardini l.c.p. 306.

<sup>2)</sup> über bas Berhalten ber Frangosen zu bieser Beit in ber Schweiz vergl. Ranke S. 297. 298.

Leo Geschichte Staliens V.

bes Spalto di Mesorina eingeschlossen. Die Deutschen suchten in gedrängten Hausen, Weiber und Bagage in der Mitte, sich durchzuschlagen, aber über 1000 von ihnen sielen und die andern mussten sich ergeben 1). Hierauf brach Bartolommeo in das Österreichische ein, nahm Portenau, Gört, Triest und Kiume 2).

Unterden machten die Deutschen einen neuen Versuch in den Gegenden bes Gardafees, ba aber ben Graubundtnern in ihrem Beere ber Gold ichlecht gezahlt ward und biefe nach Saufe waen, mufften fie fich nach Erlangung einiger Bortheile Maximilian schien alle personliche Theilnahme guruckgieben. aufgeben zu wollen, und das so pomphaft angekundigte Werk. ber Raiferfronung lofte fich in ein Richts auf. Er fuchte einen Waffenstillstand von brei Monaten von ben Benetianern, die ihn verweigerten, weil Maximilian Frankreich nicht einschlieffen wollte, und Maximilian war fo mittellos, bag er gulett fogar auf brei Sabre einen Baffenstillstand in Begiebung auf gang Stalien schlieffen wollte, ben nun aber Louis XII. verweigerte, wenn nicht auch feine Freunde in den Niederlan= ben eingeschlossen maren. Benedig nahm zulett auf biefe Bei= gerung feine Rucksicht und fchloß fur sich mit Maximilian ab am 20sten Upril 3). Der Baffenstillstand mard bekannt gemacht am 7ten Junius, schloß gang Stalien ein und ließ Sebem bie mahrend bes Rrieges gemachten Eroberungen mit bem Rechte, Befestigungen überall nach Belieben auf eignem Grund und Boden anlegen zu burfen.

Louis sowohl als Maximilian waren durch den Ausgang des Krieges hochst erbittert auf Benedig, ungeachtet jener sich im Grunde gar nicht beklagen durfte. Schon das Jahr zuvor bei dem Zusammentreffen mit Ferdinand hatte er das Project der Eroberung und Theilung des venetianischen Gebiets in Italien betrieben, und die Treue der Benetianer hatte ihn nicht abwendig zu machen vermocht. Ehe wir jedoch zu der Darsstellung der Weiterwirkung feindseliger Absichten gegen Benedig

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 309,

<sup>2)</sup> Bembi hist. p. 283 sqq. und Guicciardini.

<sup>3)</sup> Guicciardini l. c. p. 315.

übergeben, ist noch bas endliche Schicksal Pisas in Betrach:

tung zu ziehen.

Die Vifaner waren wahrend ber Emporung Genuaß gegen Frankreich von ben Genuefern nachbrudlich unterftust morben; bies borte feit bem Ginguge Louis's in Genua auf, und auch Siena und Lucca halfen nur noch wenig und verftoblen. Die Florentiner, fich felbst überlaffen, murben jest Difa balb zum Geborfam guruckaeführt haben, allein Ferdinand und Louis verständigten sich bei ihrer Conferenz über die pisanische Un= gelegenheit und jener erklarte, Difa ftehe unter feiner Pro= tection, und er werde feine Sand von ber Stadt nur abzieben, wenn man ihm und Louis eine ansehnliche Summe qua fichere. Jeber ber beiben Ronige verlangte 50,000 Ducaten, mogegen fie versprachen, beiberfeits Befatung nach Difa gu fenden und burch biefe ben Florentinern nach acht Monaten bie Stadt ausliefern zu laffen. Die Florentiner nahmen gwar bies Arrangement nicht an, begannen aber auch ihre Bermus ftungszüge nicht wieder. Erft als beibe Ronige Stalien verlaffen hatten, unternahmen die Florentiner von neuem Feind= feligkeiten 1) gegen Difa.

Nun hatte aber Florenz, während Maximilian seinen Römerzug vorbereitete, mit ihm unterhandelt wegen einer Beisteuer, und Louis, der diesen Zug vorzüglich als gegen sich gerichtet ansah, beklagte sich, daß die Florentiner seinem Feinde hätten Beistand leisten wollen und daß sie durch die erneuten Angrisse auf Pisa den Zustand von ganz Italien gesährdet hätzten. Er that dies aber, als die Pisaner, sast ganz ermüdet und entkräftet, nur noch sehr geringen Widerstand entgegensehen konnten. Die Republik erwiederte auf das französische Andringen, in dem Bundniß zwischen Frankreich und Florenz seien die Verhältnisse zum römischen Reiche ausdrücklich vorbehalten worden. Der Angriss auf Pisa sei ohne schweres Geschüß nur zu Verwüstung des Gebiets unternommen gewesen und früsberen Verträgen mit Frankreich nicht entgegen.

und geubt. Sismondi p. 403. 404.

<sup>1)</sup> Die Milig, die man nun vorzüglich anwendete, war nach Maschiavellis Rath gebildet. Zehntausend Landleute bes florentinischen Gebiets, weiß uniformirt, nach Urt der beutschen Langenechte bewassnet

Auf das erste Unbringen des Königes aber folgte bald ein zweites: Frankreich wolle Pisa gegen eine bestimmte Summe den Florentinern überlassen. Uber Ferdinand wollte auch gewinnen und ermahnte die Pisaner sich zu vertheidigen, während derselbe Gesandte von ihm, als er nach Florenz kam, in Verein mit dem französischen über die Summe unterhandelte, sur welche man Pisa den Florentinern überlassen wolle. Das Ende der Unterhandlungen sand zuletzt sogar ausser Italien, in Paris, statt.

Während dieser Unterhandlungen nahmen die Florentiner einen ligurischen Seerauber, Barbella von Porto Benere, am 25sten August 1508 mit drei Fahrzeugen in Sold, welcher den Arno sperrte, und Pisa gerieth in die ausserste Noth; um nun dadurch nicht um die zu hossenden florentinischen Gelder zu kommen, sandte Louis den Gian Jacopo de' Triulzi nach Pisa mit 300 Gleven und brach dadurch seinen früheren Bertrag mit Florenz. Ausserdem rief ein Besehl der genuesischen Signorie den Bardella aus florentinischem Dienst ab. Nun boten die Florentiner 100,000 Ducaten beiden Königen; der von Frankreich aber wollte jeht so viel für sich allein, und die Florentiner mussten sich durch einen geheimen Bertrag anheisschig machen, ausser den 50,000 öffentlich wie an Ferdinand so an Louis zu zahlenden Ducaten, dem Lehteren noch 50,000 insgeheim zahlen zu wollen 1); dies geschah im März 1509.

Nun liessen Franzosen und Spanier den Florentinern freie Hand gegen Pisa; Bardella trat wieder in florentinischen Sold; die Luccheser hatten immer noch die Pisaner unterstückt. Um auch dies für die Zukunst aushören zu machen, war ein florentinischer Heerhause verwüstend in das Lucchesische eingesallen, und Lucca hatte bereits am 11ten Januar durch einen Frieden mit Florenz Pisa seinem Schicksale überlassen und den Pisanern die Zusuhr aus dem Lucchesischen abgeschnitten. Alle Zusuhr von der Seeseite hörte aus. Das Volk, besonders das seit längerer Zeit in die Stadt geslüchtete Landvolk, kam vor

<sup>1)</sup> überbies mussten auch ben Ministern ber beiben Konige 25,000 Ducaten gezahlt werben von ben Florentinern. Guicciardini vol. IV. p. 18.

Sunger um, und ber eblere Theil ber Bevolferung wendete fich endlich in der Noth an Jacopo d'Appiano von Viombino wegen Bermittelung eines Friedens; die Unterhandlungen jedoch. welche in Piombino mit den Florentinern eroffnet wurden, ger= schlugen sich. Aber die Noth in Pifa mard taglich größer und am 20ften Mai erhielt Tarlatino, ber pifanifche Felbhaupt= mann, freies Geleit in bas florentinische Lager fur pisanische Unterhandler. Rach 15 Tagen waren diese mit den florenti= nischen Commissaren über eine Capitulation 1) einig, welche am 4ten Junius in Klorenz, am 7ten in Difa ratificirt murbe. und am Sten Junius 30g das florentinische Beer in die be= fiegte Stadt ein 2). Die bemittelteren Familien und bie burch auswartige Berbindungen in ben Stand gefett maren anderwarts anftanbig zu leben, verlieffen alle bie Stadt; viele wendeten fich nach Palermo, andere nach Lucca, auch nach Sarbinien zogen manche, und von ben ftreitbaren Mannern traten viele in frangofischen Beerdienst, um nur den Florenti= nern auszuweichen.

In den Waffenstillstand mit Venedig war, um auf die Verhältnisse dieser Republik zurückzukommen, nur Italien einsgeschlossen; in den Niederlanden waren die französischen Interessen zu Gunsten des Herzogs von Geldern noch Maximizlian entgegen, und um auch hier eine Ausgleichung herbeizuführen, begannen zwischen Maximitians Tochter Margaretha (Wittwe des Herzogs von Savonen) und dem Cardinal von Amboise Unterhandlungen, die nicht bloß Louis und Maximizlian versöhnten, sondern auch gegen Venedig in einen Bund

<sup>1)</sup> Die Capitulation war sehr billig: die Pisaner erhielten volle Umnestie, erhielten alle ihre inzwischen von Florentinern in Besis genommenen Grundstücke und, wo diese hatten gebaut werden können, sogar den Pacht des letten Jahres zurück. Die Rechte der Stadt Pisa und ihre Behörden, wie dieselben vor dem Ubsall gewesen waren, wurden bestätigt; alle Handelsfreiheiten wurden wieder zugestanden u. s. w. Sismondi p. 415.

<sup>2)</sup> Machiavelli decennale II:

 <sup>,,</sup>E benche fusse ostinata inimica,
 Par da necessità costretta e vinta
 Tornò piangendo alla oatena antica.

zusammenführten. Um 10ten December 1508 wurden von den beiden Unterhändlern zwei Verträge geschlossen 1), deren einer sich auf die niederländischen Angelegenheiten bezog und König Louis eine neue Belehnung mit Mailand zusagte, der andere aber die Verbindung beider Könige näher bestimmte. Diese Verbindung sollte gerichtet sein gegen die Türken und zugleich gegen Venedig, welches das heilige römische Reich und das Haus Österreich, sowie die Herzoge von Mailand, die Könige von Neapel und andere Fürsten beeinträchtigt und geschädigt, tyrannischer Weise deren Güter an sich gerissen, ihre Städte und Schlösser erobert und zum Unheil Aller gewirkt habe.

Die Berbundeten machten fich anheischig die Republik zu zwingen: Ravenna, Cervia, Kaenza, Rimini, Imola und Cefena der Kirche 2); Padua, Bicenza und Berona dem Reiche; Roveredo, Treviso und bas Friaul bem Saufe Ofterreich; Brefcia, Bergamo, Crema, Cremona, Die Ghiarababba und alle ehemalige Dependentien von Mailand bem Konig Louis als Bergog von Mailand; Trani, Brindifi, Otranto, Gallipoli, Mola und Pulignano bem Konige von Neapel; bem Konige von Ungarn endlich, falls er in die Berbindung eintre= ten wolle, alle ehemals ungarische Stadte Dalmatiens und Slavoniens zurudzugeben; bem Bergoge von Savoyen Cy= pern, ben Saufern von Efte und Gonzaga alle ihnen entrif= fene Besitzungen gurud zu erstatten. Sogar folche Machte Die keine unmittelbaren Foderungen an Benedig hatten, foll= ten ber Berbindung beitreten durfen und bedacht werden, falls fie ihren Beitritt innerhalb breier Monate erklarten.

Der König von Frankreich sollte selbst ein heer gegen Benedig suhren und die Grenzen der Republik den Isten Upril angreisen; der Papst solle zu derselben Zeit den Bann gegen Benedig schleudern und Maximilians Hulfe als des Vogtes der römischen Kirche in Unspruch nehmen, sodaß dadurch Maximilian seiner gegen die Republik eingegangenen Verbind-

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. IV. p. 6.

<sup>2)</sup> So wurde bestimmt, ungeachtet Imola und Cefena langst wieber in des Papstes Gewalt waren. Sismondi p. 432.

lichkeiten lebig wurde und innerhalb 40 Tagen nach bem erften Ungriff ber Franzosen ebenfalls die Feindseligkeiten beginnen konnte. Zugleich sollten dann alle anderen von Venedig
früher beeinträchtigten Fürsten zugreifen und das Ihrige wieber erobern.

Alles ward geheim gehalten; ber erfte Bertrag allein ward bekannt und Konig Louis versicherte fogar bie Benetianer, ju ihrem Nachtheile fei Nichts in Cambran beschloffen worden. Die Ratification burch Ferdinand ben Katholischen und burch ben Papft 1) erfolgte von Erfterem rafch, von Letterem wenn auch nach manchem Bebenken. Es konnte namlich Julius bie Urt, wie die Frangosen sich in ben genuefischen Ungelegenhei= ten benommen hatten, nicht verschmerzen; er wendete sich an ienen Epiroten Conftantin, ben Dheim bes Markarafen Guglielmo von Montferrat, welcher fruber langere Beit Die vormundschaftliche Regierung in Montferrat geführt und fie nun durch den jungen Markgrafen Guglielmo, der ihn mit Sulfe bes frangofischen Sofes vertrieb, verloren hatte 2). Conftan= tins Frangofenbaß mar befannt. Im Auftrage bes Davftes, weicher die Barbaren in Stalien boch mehr furchtete, als er Benedig haffte, bot Conftantin bem Gefandten ber Republit, gegen Berausgabe Faenzas und Riminis an bie Rirche, Storung bes ganzen Bundniffes gegen sie, von welchem er sie qu= gleich benachrichtigte 3); aber ber Rath ber gehn Staatsinqui= sitoren wollte zuerst fein Beil felbst mit Maximilian versuchen, und einen spateren Borfchlag, welchen Julius dem venetiani= schen Botschafter Giorgio Pisani machte, theilte biefer ber Signorie von Benedig gar nicht mit 4). Abtretungen an einen

<sup>1)</sup> Der von neuem gegen Benebig gereizt worben war, weil bie Republik bie Bentivoglis auf ihrem Territorio leben ließ und bes Papftes Reffen nicht zu bem Bisthume von Bicenza lassen wollte. Sismondi p. 434. 455.

<sup>2)</sup> Guglielmo heirathete auch im August 1508 eine frangosische Prinzessin, Unnen, die Tochter Renes, des Herzogs von Alençon. Sismondi vol. XIV. p. 123.

<sup>3)</sup> Bembi hist. p. 298.

<sup>4)</sup> Bembi hist. p. 300.

so schwachen Feind wie Julius zu sein schien, waren überdies ben Benetianern ein zu unvortheilhafter Kauf, und so zwangen sie am Ende durch ihr Benehmen selbst ben Papst zur Ratisication bes Bundnisses.

Louis XII. ließ inzwischen schon eifrig rusten und als Borwand der zu beginnenden Feindseligkeiten brauchte er die Befestigung der Abtei von Carreto im Cremaschischen, welche die Benetianer einem Bertrage zuwider unternommen håtten, der 1454 zwischen Francesco Sforza und der Republik abgestolossen worden war. Am Ende des Monats Januar 1509 rief Louis seinen Botschafter aus Benedig ab und entließ den venetianischen, während Ferdinand der Katholische noch vorgab, nur hinsichtlich der Türken sei er der Liga von Cambray beigetreten; er werde der Republik überall behülslich sein i. Erst nachdem an der Adda schon die Feindseligkeiten begonnen hatten, kündigte ein französsischer Wassenherold dem Dogen Leonardo Loredano den Krieg an.

Ein Unglück nach dem andern traf nun aber Benedig. Das Pulvermagazin bei dem Arsenal in Benedig ward entzündet und verursachte entsehlichen Schaden; die Besessigungen der Cittadelle von Brescia wurden zum Theil durch einen Blissstrahl beschädigt; ein Fahrzeug mit 10,000 Ducaten, das für die Besahung von Ravenna bestimmt war, ging in den Wellen unter; das Archiv der Republik verbrannte, und eine abersgläubische Furcht bemächtigte sich des Volkes von Venedig 2).

Die Signorie von Benedig nahm zwei Orsinen (Giulio und Renzo) und einen Savellen (Troilo) mit 500 Gensd'armes und 3000 Mann zu Fuß in Sold und zahlte ihnen 15,000 Ducaten, aber der Papst untersagte diesen Condottieren unter Androhung des Kirchenbannes und der weltlichen Strafen für Emporung, den Benetianern die bedungenen Truppen zuzusühren oder ihnen das Geld zurückzuzahlen. Dennoch brachte die Republik am Oglio 2100 Gleven zusammen, eine für die damalige Zeit bedeutende Macht; dazu 1500 ita-

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 302.

<sup>2)</sup> Sismondi vol. XIII. p. 441. Lebret Gofdichte von Stalien, B. VII. S. 329. 330. Guicciardini l. c. p. 21.

lienische und 1800 griechische leichte Reiter, 18,000 Mann zu Fuß angeworbene Leute und 12,000 Milizen. Un ber Spike dieses Heeres stand als Feldhauptmann der Graf von Pitig-liano, Niccolò degli Orsini, und neben ihm als Governatore Bartolommeo d'Ulviano. Als venetianische Proveditoren waren Giorgio Cornaro und Andrea Gritti im Hauptquartier zu Pontevico.

Bartolommeo, welcher darauf baute, daß man überall im Mailandischen der Franzosen überdrüssig sei, verlangte, man sollte gegen sie angriffsweise zu Werke gehen; dagegen wollte der Graf von Pitigliano den Krieg vollkommen regelrecht mit umständlicher italienischer Condottierentaktik sühren und ging davon auß, daß der Franzosen kühne Tapferkeit bald ermüde, daß man sie durch Vertheidigung der sesten Puncte am besten moralisch ausreibe. Er schlug also vor, ihnen sogar die Ghiarazdadda preiszugeben und daß heer in einem verschanzten Lager bei Orci zu halten. Die Signorie verwarf beide Ansichten, verlangte, die Feldherren sollten die Ghiaradadda vertheidigen, aber ohne Noth die Grenze nicht überschreiten 1).

Die Franzosen bagegen suchten schnell zum Ziele zu kommen; am 15ten April ging Chaumont bei Cassano über die Abda mit 3000 Keitern, 6000 Mann zu Fuß und einiger Artillerie, in der Richtung von Treviglio, wo der venetianische Ansührer der Stradioten, Giustinian Morosini, stand mit den vitelleschischen Cavallerieen und romagnuolischen Fußvölkern. Bald nach dem ersten Angriff bemächtigte sich der Einwohner des Ortes panisches Schrecken, die Ansührer der venetianischen Truppen wurden rathlos. Sie mit etwa 100 leichten Reitern und 1000 Mann zu Fuß sielen dem Feind in die Hände; 200 Stradioten slohen. Auch auf andern Puncten hatten die Franzosen angegriffen, benutzten aber ihre Ersolge nicht, da sie erst die Ankunft des Königes abwarten wollten.

Sobald Julius ben Beginn der Feindseligkeiten erfuhr, schleuderte er am 27sten Upril gegen die Republik Benedig, ihre Behörden und Bürger den Bannstrahl, indem er ihr noch 24 Tage als Frist zugestand, ob sie etwa das der Kirche Ent-

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 24.

rissene und alle zeither baraus gewonnene Einkunfte ihr wiedererstatten wollte. Nach dieser Frist solle Benedig und sein ganzes Gebiet und jeder Drt, der einem Benetianer Zuslucht gewähre, unter dem Interdict und alle Benetianer für Feinde des dristlichen Namens zu achten sein, Jedem preisgegeben und zur Sclaverei verdammt.

Nach dem Angriffe auf Treviglio zog das venetianische Hauptquartier von Pontevico nach Fontanella, sechs Miglien von Lodi '). Da die Ansührer hörten, das Chaumont inzwischen nach Mailand zurückgegangen sei, beschlossen sie, ohngesachtet Bartolommeos Widerspruch, Treviglio wieder zu nehmen, wo 50 Gleven und 1000 Mann zu Fuß geblieden waren unter Imbault und Fontrailles. Man zwang den Ort bald zur Ergebung; die Ofsiciere wurden gesangen, die Gesmeinen erhielten freien Abzug ohne Wassen, und die Ortschaft ward von den Venetianern geplündert und verwüstet. Dies

geschah am 8ten Mai.

An bemselben Tage erschien der König von Frankreich selbst an der Abda, und die Venetianer waren so mit Treviglio beschäftigt, daß sie ihn mit der Armee ohne Widerstand über den Fluß liessen?). Ohngeachtet Bartolommeo von dem übergang der Franzosen Nichts wusste, kannte er doch die Möglichkeit und steckte, um seine Leute von Treviglio sühren zu können, den Ort in Brand, kam aber zu spät und musste sich vor den vordringenden Franzosen in das Lager bei Treviglio zurückziehen. Einen Tag lagerten die Heere einander gegenüber, dann nahm Louis Rivolta 3), blieb hier einen Tag, brannte den Ort nieder und zog dann weiter auf Pandino und Baila; auf diesem Wege begegnete er aber am 14ten Mai der venetianischen Nachhut unter Bartolommeo. Die Vorhut der Franzosen (500 Gleven und schweizerische Fußvölker) führte Charles d'Amboise; Bartolommeo hatte 800 Gensd'armes

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 29.

<sup>2)</sup> Der Triulzo sagte zum Konig, als bieser ohne Schwerbtstreich über die Abda zog: "Oggi, o Re Cristianissimo, abbiamo guadagnato la vittoria." Guicciardini l. c. p. 30.

<sup>3)</sup> Ferronus fol. 86.

und die auserlesensten italienischen Truppen zu Tug. Go begann ber Rampf mit ziemlich gleichen Rraften, aber mabrent nich bas Sauptcorps ber Benetianer immer weiter von ber Nachhut entfernte, ruckten im Gegentheil mehr und mehr Frans sofen nach, und nach einem hartnachigen Gefecht, in welchem fich bie Staliener mit ber großten Tapferkeit schlugen, marb Bartolommeo geschlagen, verwundet und gefangen. 3mangia Stud grobes Geschut wurden die Beute ber Frangofen 1). Schon am folgenden Tage erschienen fie vor Caravaggio, bas feine Thore offnete; am 16ten ergab fich auch die Cittatelle; am 17ten fandte Bergamo bem Ronig bie Schluffel ber Stabt, Die Cittadelle hielt sich nur wenige Tage gegen Die neue fran= abfische Besatung. Da sich die Venetianer in ber Richtung von Brescia gurudzogen, folgten ihnen die Frangosen auch in berfelben; aber bie Ghibellinen, an ihrer Gvibe ber Graf Giovan Francesco da Gambara, schlossen ben Benetianern bie Thore, sobald die Rachricht ber Niederlage von Baila zu ihnen gelangt war, und am 24ften zogen die Frangofen ohne Schwerdt= ftreich ein. Der Graf von Pitigliano führte Die Refte feines Beeres nach Deschiera.

Diese Unglücksfälle, welche Schlag auf Schlag Benedig trasen, raubten dem Senat wie dem Volke alle moralische Kraft und Haltung. Man hatte durch patriotische Darbringungen, durch Unleihen, durch bedeutende Gehaltsabzüge in Benedig vor dem Kriege einen ansehnlichen Schaß zusammengebracht; unter den großen Zurüstungen, durch das Unglück der Urmee war er schon ganz verschwunden; auch an Geld sehlte es, und man hatte dessen am allernothigsten bedurft, da man auch eine Flotte rusten und nun für allen Fall Benedig auf längere Zeit mit Getreide versehen musste.

Nach Brescias Ergebung war auch Erema, besonders durch die Umtriebe des dortigen Ghibellinenchefs, Soncino Benzoni, den Franzosen zugefallen. Eremona und die Beste von Pizzighetone hatten capitulirt; nur die Cittadelle von Eremona hielt sich noch, weil die darin eingeschlossenen venetianischen Nobili wussten, daß König Louis, wenn sie ihm in die Hände

<sup>1)</sup> Sismondi p. 453.

fielen, sie gleich ben anbern von den Franzosen gefangenen Mobili durch unerhört große Losegelder zu ruiniren suchen wurde. Nach diesen Berlusten ließ der Graf von Pitigliano nur eine Besahung in Peschiera und zog sich auf Berona zurück, wo er sein Heer wieder sammeln und zu weiterem Widerstande rüsten wollte 1), aber auch hier nicht in die Stadt aufgenommen wurde. Peschiera aber wurde genommen, und Louis war nun seinerseits im Besit aller ihm in Cambray zugesprochenen Territorien. Die Cittadelle von Cremona hielt sich nur noch kurze Zeit.

Sobald bie übrigen Berbundeten ben Fortgang ber franzofischen Unternehmungen saben, griffen auch fie mit großer Ungelegentlichkeit zu. Julius hatte als Felbhauptmann aufgestellt den Francesco Maria della Rovere, ber im Sabre 1508 auch in bem Bergogthume Urbino gur Nachfolge gefommen mar; unter ihm dienten 400 Gensb'armes, 400 leichte Reiter und 8000 Mann zu Ruß. Dazu suchte ber Papit Schweizerfoldner und erhielt nicht lange hernach 3000 Mann. Francesco Maria ließ das Gebiet von Cervia verwuften, ließ Solarolo nehmen und Briffigbella in ber Bal bi Lamona angreifen, welches Gianpaolo de' Manfroni vertheidigte, aber febr bald ver= Ior; Brifighella mard gesturmt und alle Ginwohner murben niedergemetelt. Langer hielt fich Ruffi, bas fich erft ergab, als Giovanni Greco, ber venetianische Unführer ber bier aufgestellten Stradioten, ben Feinden in die Bande fiel 2). Inzwischen hatte man bas unaufgehalten fortschreitende Unglud ber Benetianer gegen Frankreich gesehn, und Kaenza, Rimini, Cervia und Ravenna capitulirten und versprachen Ergebung, falls fie nicht binnen gemiffer Zeit entsett murben.

Ausser diesem papstlichen Heere war noch eine andere halbpapstliche Macht unter Alfons von Este, der selbst Mitzglied der Verbindung gegen Venedig auch zum Venner der romischen Kirche ernannt war, thatig. Er hatte den venetianischen Vicedominus, der noch aus früheren Jahrhunderten ber in Ferrara gewisse offentliche Thatigkeiten hatte 3), fortges

<sup>1)</sup> Sismondi p. 458.

<sup>2)</sup> Bembi hist. p. 327.

<sup>3)</sup> S. Abtheil. III. S. 184 u. 190.

schickt '), seinen Gesandten aus Benedig abgerusen und am 19ten Mai in das papstliche Lager vor Navenna 32 Stückschweres Geschütz gesandt. Endlich am 30sten Mai begann er seinerseits den Feldzug, nahm das Polesine di Novigo wieder ohne Widerstand zu erfahren, sowie Este, Montagnana und Monselice, die in früheren Zeiten seiner Familie unterthan waren. Der Markgraf von Mantua nahm Usola und Lonato 2), welche Orte Mailand seinen Vorsahren entrissen hatte, von welchem sie an Venedig gekommen waren; für Peschiera ward ihm von Louis Entschädigung zugesagt.

Endlich war nach der Niederlage von Baila auch der spanische Gesandte, der immer noch von Ferdinands Freundschaft gegen die Nepublik gesprochen, aus Benedig geschieden. Gegen Ende Mais ließ Ferdinand Trani angreisen, die Benetianer aber hatten bis dahin schon den Beschluß gesasst Ferdinand wo möglich von den Verbündeten zu trennen. Sie riefen ihre Besahungen aus den Städten, die sie an der neapolitanischen Kuste besaßen, ab und übergaben diese Ortschaften den Leuten des Aragoniers.

ven Leuten des aragoniers.

Von Maximilian selbst geschah noch Nichts; aber wohl von den bem venetianischen Gebiet benachbarten Bafallen Ma-

<sup>1)</sup> Doch hochft vorsichtig, um ber Republik nicht zu nahe zu treten. fagte er zum Bicebominus: "ut discederet —: redire postea posse. cum belli fervor et interdicti Juliani acerbitas atque injuria resederit." Bembi hist. p. 329. - Cobald bann aber etwas fpater bie Republik nothwendig unterliegen zu muffen schien, entschäbigte sich Alfons für seine frühere schwächliche Abhangigkeit burch eben so schwächlichen ilbermuth: "Ateste municipio, a quo antiquitus originem ducebat (namlich Alfons), in suam potestatem redacto, omnibus probris rempublicam afficere est aggressus, ejus insignibus e foro aliisque locis foede abreptis et fundis domibusque Venetorum civium sub hasta positis" (ibid. p. 340.). - Bieber etwas fpater marb er von ben Rrangofen beengt und fuchte nun wieder die Benetianer gu gewinnen: "literas a domesticis suis dari ad amicos quos in urbe (Benedia namlich) habebant voluit, quibus literis certiores eos facerent, Alfonsum ducem, quae in Venetos hostiliter egisset, timore Gallorum coactum atque invitum fecisse: animo autem esse in rempublicam uti semper fuerit amico."

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 43.

rimilians und von burch ihn gegen Benedig gefendeten Rurften Christoph de' Frangipani eroberte in Istrien Visino und Duino. Bergog Erich von Braunschweig eroberte mit 2000 Mann Keltre und Bellung, und Triefte, Fiume und andere Ortschaf: ten ber Umgegend pflanzten bie ofterreichische Rabne wieder auf 1). Die Grafen von Lobrona und die von Arco nahmen in fruberer Beit mit Benedig ffreitige Orte am Barbafee, im Etschthale und Underes; der Bifchof von Trident bemachtigte fich ber Riva bi Trento und Maresto's.

Die venetianische Sauptmacht, burch fortbauernde Defertionen geschmacht, hatte inzwischen die Gegend von Berona verlaffen muffen, hatte bie Thore aller Stabte, benen fie nabte, verschlossen gefunden, und nur ein trauriger vollig bemoralifir= ter Rest berfelben lagerte bei Meftre. Der Genat bot alle Mittel auf, ein neues Beer zu bilben; er bot dem Profpero bella Colonna die Kelbhauptmannestelle und eine jabrliche Conbotta von 60,000 Ducaten, wenn er ber Republik sofort 1200 Reiter guführen wolle. Mus aufgegebenen Stabten gezogene Befatungen, leichte Truppen aus Griechenland und Illyrien follten bie Ungahl ber Streiter ergangen; aber bie Demorali= fation ber Urmee mar ein großerer Schaben als ihre Berftreuung und Berminberung.

Die Signorie von Benedig durfte fich unter diefen Umffanden wenig von ben Baffen, Rettung nur von bem Ge= lingen eines Theiles wenigstens ber Unterhandlungen verspre= chen, und Alles kam ihr barauf an, Frankreich, mit welcher Macht fie nicht unterhandeln wollte, zu isoliren. Gie gab Ferdinand bie Stadte an ben neapolitanischen Ruften preis. Es koftete, ba ihnen als Ercommunicirten alle Bege gesperrt murben, große Mube, Botschafter an Maximilians Sof gu fordern; endlich gelang es Untonio Giuftiniani boch babin gu gelangen, und mit bem gebrochenften, bemuthigften Ginne fprach er fur Benedig zu bem Kaifer 2); er fagte im Namen ber Republik bie übergabe aller venetianischen Besitzungen auf Italiens Festland an ben Raifer zu, wenn er fie wolle; aber

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 44.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 45.

Marimilian erklarte, ohne Frankreich nicht unterhandeln zu wollen.

Bu berfelben Zeit bot ein venetianischer Gesandter dem Papst die Cittadelle von Navenna und alle Besitzungen der Republik in der Romagna, mit Ausnahme des schweren Geschüßes in den sesten Plätzen, gegen Herausgabe aller von der papstlichen Armee gemachten Gefangenen 1), und die venetianischen Cardinale thaten Alles, den Papst zu Aushebung der Ercommunication zu bewegen, da ja die Republik vor Ablauf des gestellten Termins bereits sich gesügt habe; Julius aber erklärte, diese Fügsamkeit sei keinesweges vollskändig die welche er gesodert; er hebe die Ercommunication nicht auf.

Allein ohngeachtet dieser Erklarung wurde der Papst taglich besorgter vor dem Umsichgreisen der Franzosen, und als endlich die Republik sich erbot durch eine seierliche Gesandtschaft bei ihm um Gnade bitten zu lassen, sagte er doch den Berbindlichkeiten, die er gegen Louis und Maximilian eingegangen war, zum Trop die Aushebung des Bannes zu<sup>2</sup>).

Während dieser Verhandlungen hatten die Veroneser, nach Peschieras Fall, die Schlüssel ihrer Stadt König Louis übersfandt, der sie aber an Maximilian wies. Mit diesem verabzedete er durch den Cardinal von Amboise eine Zusammenkunft am Gardasee, später aber, als die Zusammenkunft statthaben sollte, vereitelte sie Maximilian und ließ durch Mathias Lang, den Bischof von Gurk, Louis bitten, ihn in Cremona zu erwarten; Louis durch dies Benehmen wahrscheinlich beleidigt, in der Meinung, für ihn sei der Krieg, da er seinen Theil erobert, zu Ende, und voll Sehnsucht nach Frankreich, kehrte sosset Wailand und die Alpen heim.

Marimilian, trot der Unterstützung die ihm die Niederlander gewährt, trot der 150,000 Ducaten Subsidiengelder vom Papst, trot der Hulfsgelder der österreichischen Provinzen und des Reiches, hatte wieder so schlecht Haus gehalten, daß er keine Urmee aufzustellen im Stande gewesen war. Der Cardinal von Umboise sagte ihm bei der Besprechung in Tri-

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 333.

<sup>2)</sup> Bembi hist. p. 336. 343.

bent noch 500 franzosische Gleven zur Beendigung bes Rries ges zu, und auch bies führte zu Nichts; er war nicht einmal geruftet genug, die venetianischen Stadte des Festlandes, Die fich ihm nun ergeben wollten, beseten zu laffen. Der Bischof von Trident muffte Verona und Vicenza in Besit nehmen. Leonardo Triffino aus Bicenza 1) erschien am 4ten Junius mit einem kleinen beutschen Saufen und einem Berold vor Padua, auch diese Stadt ergab sich. 2118 Triffing auch vor Treviso ankam, welche Stadt fich Maximilian ebenfalls batte ergeben wollen, machte fein schlecht unterftubtes Auftreten fo üblen Einbruck auf bas Bolk, baß es einem Schuhmacher gelang die Fahne des heiligen Marcus wieder aufzupflangen 2), ben Dobel zu enthusiasmiren, sodaß biefer die Ergebung ver= weigerte und die Saufer der dazu geneigten Ebelleute plun= berte. Triffino ward zurudgewiesen, von neuem ward aus Mestre eine venetianische Besabung erbeten und bie Signorie, erfreut über dies erste Zeichen treuerer Unbanglichkeit, bewil= ligte ber Stadt Freiheit von Abgaben auf 15 Sahre.

So war also in dem Augenblick wo Pisa siel, auch die alte Nebenbuhlerin Benedig so weit gedemuthigt, daß ihr die tumultuarische That eines trevisanischen Schusters als ein Stern in dunkler Nacht, als ein erstes Zeichen der Rettung

erschien.

## Drittes Capitel.

Geschichte Italiens bis zum Tode Papst Leos X. am Isten December 1521.

1. Bis zum Tode Julius II. im Februar 1513.

Wenn auch, wie Sismondi gegen die gewöhnliche Unsicht venetianischer Geschichtschreiber richtig bemerkt hat 3), das plot=

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 336. "quem Veneti exulem fecerant." —

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 54.

<sup>3)</sup> Sismondi vol. XIV. p. 1-4.

liche Aufgeben ber Besitzungen auf bem italienischen Restlande burch die Republik weniger die Folge staatskluger Berechnung als rathlofen Schreckens und unüberfehbarer Berlegenheit mar, melche ben Ginzelnen wie ben Staat ergriffen hatten, fo konnte boch feine weisere Politif befolgt werben, als die gerabe mar, qu welcher ber Bufall führte: benn wenn auch burch Benedigs Groberungen bas eigenthumliche Staatsleben einer Reihe von Stadten im oberen Stalien, welche ber Republik unterthanig wurden, gestort worden war, blieb biefen Ortschaften in ber Abhangigkeit von Benedig boch immer zweierlei, mas fie jett, nachdem fie fich großtentheils freier, ungehemmter Bewegung entwohnt hatten, nachdem sie unfahig geworden waren bas Glud eines unabhangigen öffentlichen Lebens hoher zu ichaten als ben Segen ruhigen Sandels und Wandels bei eigner Municipalverfaffung und bei ber Berbindung mit einem gro-Ben, geachteten, weitherrschenden Staate, - mas fie unter bie= fen Umftanden verlieren follten, um vielleicht Etwas wieder ju erhalten, wonach nur Gingelne, nirgends bie Daffe bes gemeinen Bolfes ftrebte. Es maren diefe zwei Guter erften 5: bas Beherricht= und Behandeltwerden in italienischer Gitte; benn wie viel Gehaffiges fich auch in bem Bereich biefer Sitte bilben konnte, immer boch war es ein bem Staliener berechen= bares, bem Staliener verftanbliches, mogegen bas oft gutmuthigere Berfahren bes Barbaren jenseit ber Alven, in bem ba= mit verbundenen Unverstandnig von beiden Seiten tief ver= lette, und italienischer Urbanitat, Geschmeidigkeit und ben Formen iconender Lebensklugheit icheinbar Robbeit. Beuteluft und bestialischen Grimm entgegenstellte. Wie viel unmenschlicher wurde nicht schon ber Rrieg von Deutschen, Schweizern und Frangofen geführt als von Stalienern? Das zweite Gut war die allmalig und feit Sahrhunderten eingelebte Abhangig= feit ber Industrie und bes Sandels bes oftlichen oberitalieni= ichen Festlandes von der großartigeren Thatigkeit Benedigs. Die einst bas große Stromgebiet bes Mississippi fich in feinem Berkehr abhangig und bemnach politisch bedingt fuhlen wird von Neu-Drleans ober einer anderen Stadt in ber Nahe bes Musfluffes bes großen Stromes: fo war bamals alles gebeih= liche, behagliche Privatleben in den eben Benedig entriffenen Leo Gefdichte Staliens V. 14

Stabten abhangig von Benedig; und in dem Fall diefer Saupt= ftabt, bie mahrend ihrer herrschaft recht eigentlich Beit und Gelegenheit gehabt hatte die Wurgeln ihres Lebens in bie tiefgreifenbsten Berhaltniffe ber fleineren Kreise einzuschlagen, war fur bie Rleinburger im gangen venetianischen Gebiet, fur Die Leute benen an freier Theilnahme an Staatsangelegenheis ten Richts mehr lag und beren Stand felbft im glucklichften Kalle faum eine folche zu hoffen hatte, bas großte Unglud. Babrend fich ber Stolz ber ebleren Familien durch Ungeftum, Mangel an italienischer Form und Sabsucht von Geiten ber fremben Eroberer gefrankt fuhlte, fah fich ber gemeinere Burger unmittelbar burch bie neue Lage ber Dinge in feiner Gub= fistenz bedroht 1), und fo unbehaglich fich fonft auch Taufende unter dem Panier bes heiligen Marcus befunden zu haben glaubten, nun fehnte fich Jeber nach ber Ordnung und bem Frieden, die mit biefem Panier ibre Berrschaft verbreitet hat= ten, und fobalb fich Benedig nur einigermaßen von feinem Schrecken erholte, fand es überall an feinen alten Unterthanen bereitwillige Belfer.

Das widerstandslose Zurückziehen Venedigs aus Verona und allen östlicheren Städten, das Aufgeben der Romagna hatte zur Folge, daß alle Drangsale des Krieges nur als im Geleite der eindringenden Feinde der Republik erschienen; daß alle dadurch entstehende Leidenschaft des Volkes sich bloß gegen die Eroberer richtete. Während die verbundenen Fürsten, schon zum Theil Alles was sie wünschten in Händen habend und in der Möglichkeit, die Anerkennung dieses Besitzes auch von der Republik zu erhalten, sich gegen andere Territorien wendeten, während Bajestd sich theilnehmend sur Venedig erklärte, sann der träumerische Maximilian noch auf Eroberung der Stadt Venedig, die seine Phantasie unter die vier Hauptmächte der Liga von Cambray theilte. Statt in dieser Lage der Dinge Italien auch durch Herbeirusung türkischer Hüsse zu verrathen, suchte die Republik lieder sich selbst zu helsen, wan auch lange

samer, wenn auch mit weniger wirksamen Mitteln. Maximilian hielt sich in biefer Zeit in ben Grenzlanden

<sup>1)</sup> Beral, Rante S. 318.

auf und wechfelte unaufhorlich feine Residenz, um sich bas Unfebn zu geben, als gebe er mit ben unergrundlichsten Ent= murfen schwanger. Triffino aber mit feinen breihundert beut= ichen Langenechten und Brunoro ba Gerego mit 50 Reitern maren, obgleich von dem paduanischen Abel unterftugt, schon fast preisaegeben in Padua; benn eben die Interessen, welche bier ben Abel noch an Maximilian fesselten, machten bas Bolk ben Deutschen feind. Unter biefen Umftanben, ba Louis auf bem Rudwege nach Frankreich fein Beer zum großen Theil entlaffen, Julius sowohl als Gerbinand friedlichem Abkommen nicht ungeneigt war, glaubte Benedig gegen Marimilian an= greifend ju Berte geben ju fonnen, und Undrea Gritti benubte bie Grummetarnte, um, mabrend bie beutsche Bache am Thore von Codalunga ju Padua burch eine Menge Seumagen in ihrer Aussicht beschränkt war, ihr nabe zu kommen und fich bes Thores zu bemachtigen. Großere Berftarfungen waren in ber Nabe, und fo gelang es am 17ten Julius 1) Pabua wie= ber mit 400 Gensb'armes. 2000 leichten Reitern und 3000 Mann ju Buß ju befegen.

Schon am anderen Tage mussten sich die Deutschen in der Cittadelle ergeben; das eindringende Landvolk hatte die Wohnungen vieler Edelleute und das Judenquartier geplunzbert, und noch am Abend des Tages der Besehung von Padua war des Grafen von Pitigliano Heer in die Stadt eingerückt. Vicenza ward nur durch den Epiroten Constantin, der Alles was er von deutschen Truppen zusammenbringen konnte in die Stadt führte, gegen eine Empörung des gemeinen Volkes

gefichert, aber Legnago nahm die Benetianer auf.

Die Besetung Legnagos durch die Truppen der Nepublik brachte den Bischof von Trident, der mit nur 200 Reitern und 700 Mann zu Fuß in Verona stand, in die angstlichste Lage; er suchte Huse bei dem Markgrasen von Mantua, diesser aber ließ sich in Isola della Scala in der Nacht des Iten August einschliessen und überfallen und ward selbst der Venetianer Gesangener. In diesem Zeitpuncte endlich kamen Marimilians deutsche Heerhausen an der Grenze des Friaul unter

<sup>1)</sup> über dies Datum f. Roscoe Leon X. vol. II. p. 74.

bem Fürsten Rubolf von Unhalt an. Es waren 10,000 Mann. Zuerst bedrohte Rubolf Monfalcone, nahm dann aber die Veste von Cadore, während die Venetianer Belluno wieder besetzen. Der Herzog von Braunschweig hatte sich nämlich vor Udine mit einer vergeblichen Belagerung aufgehalten und legte sich dann vor Cividale di Friuli, welches aber von Giovan Paolo Gradenigo auf das tapserste vertheidigt wurde; und in ähnlicher Beise wie der Braunschweiger an der Piave, ließ der Frangipani die schon gemachten Erwerbungen in Istrien verloren gehen, während er bemüht war neue zu gewinnen: Anzgiolo Trevisani nämlich eroberte Trieste und Fiume wieder, während der Ungar Castelnuovo und Rasprucchio einnahm 1). Der Krieg nahm in diesen Gegenden durchaus den Charakter von Brandschatzungsunternehmungen an und verödete das Land auf schreckliche Beise.

Vadua schien nothwendia Sauptvunct bes Rrieges merben zu muffen: bier mar ber Graf von Pitigliano mit feinen Condottieren Bernardino del Montone, Untonio de' Dii ba Carpi, Luzio be' Malvezzi, mit bem Proveditore ber Strabioten Giovanni Greco; feine Armee bestand aus 600 Gensb'armes, 1500 italienischen leichten Reitern und 1500 Strabioten. Dazu kamen 12,000 ber besten italienischen Außvolker unter Dionigi di Maldo, Zittolo da Perugia, Lattanzio da Bergamo, Saccoccio da Spoleto, und 10,000 flavonische, albanesische und griechische Goldner zu Rug, die fruber auf ben Klotten der Republik gedient hatten. Artillerie mard in bin= langlichem Mage zu Bertheibigung ber Stadt nach Padua ge= schafft sowie Kriegsbedarf aller Urt, und das Landvolk fluch= tete feine Urnten und Beerden ebenfalls babin. Neue Befesti= gungswerke erhoben fich auf allen Seiten in breifacher Reihe. unter ihnen wurden Minen angebracht, um fie fofort fprengen ju konnen, wenn sich die Feinde berselben bemachtigten.

Der Doge Leonardo Loredano wusste sogar die Nobilis von Benedig, die bis dahin nur zur See die Waffen geführt, zu bem Entschluß zu bringen sich dem Landheere anzuschliefen. Seine beiden Sohne, Luigi und Bernardo, nahmen auf

<sup>1)</sup> Sismondi vol. IV. p. 17. 18. Guicciardini p. 71.

eigne Kosten 100 Mann zu Fuß in Dienst und zogen nach Padua, und ihrem Beispiele folgten 174 venetianische Ebel-leute, beren jeder nach seinem Bermögen von bewaffnetem Gefolge begleitet war.

Marimilian mar ingwischen mit einem Theile feines Bee= res an die Brenta gezogen und lagerte brei Miglien von Pabug, um fein grobes Geschut zu erwarten. Er fuchte einst= weilen kleinere Ortschaften ber Umgegend zu gewinnen und befeste Limena. Endlich als die Artillerie angekommen mar, la= gerte er zuerft vor dem Thore Sta. Croce von Padua, bann als er hier feine Leute zu ausgesett fab, am 15ten September vor bem von Portello, das nach Benedig zu gerichtet war. Die Benetigner hatten alle nur munichenswerthe Beit gehabt, ihre Borbereitungen ju ber Bertheibigung ju treffen. Mari= milian aber hatte unter feinem Befehl: 500 frangbfifche Bleven unter la Palice, an welche sich 200 franzosische Gleven freiwillig angeschloffen hatten; 200 papftliche Gleven unter Luigi Dico bella Mirandola, 200 ferrarefische unter bem Carbinal Sippolito von Efte, 200 mantuanische unter bem Carbi= nal Gonzaga und 600 italienische Gensb'armes unter verschiedenen Condottieren, welche fur faiferlichen Gold bienten. Bu Buß bienten im beutschen Beere 18,000 beutsche Langknechte, 6000 spanische Infanteristen, 6000 Mann gusammen= geworbenes Bolf und 2000 Mann zu Suß vom Bergog von Ferrara. Sundert und fechs Stud Belagerungsgeschut hatte Marimilian aus Deutschland fommen laffen; auffer diefen fechs fo große Bombarben, daß fie nicht auf Lafetten gefett werden fonnten. Gin zweiter Transport groben Gefchutes fam aus bem Maitanbischen, ein britter von Ferrara; in Allem hatte Maximilian über 200 Stud fcmeren Geschützes, und bie Vorbereitungen zur Belagerung maren fo, wie man fie fruber nie gesehen hatte.

Sobald Maximitian ben Angriff eröffnete, zeigte er sich überall einsichtig und mit dem unerschrockensten Muthe personlich Gefahren tropend. Schon am vierten Tage waren große Brechen in den Mauern und am fünften wollte Maximitian stürmen lassen, aber die Paduaner hatten die Nacht zu Vorskehrungen benutzt und die Unternehmung musste verschoben werben. Als ein Sturm einige Tage spater statt hatte auf die Bastei am Thore von Codalunga, drangten beutsche und spanische Fußvölker um die Wette vor; aber kaum war die Bastei in ihren Handen, als die Minen sprangen und sie die Luft flog. Zittolo von Perugia siel aus der Stadt und warf die Kaiserlichen aus allen von ihnen genommenen Schanzen.

Maximilian ließ nun ichon, wie gewohnlich bald nachdem er Etwas unternommen batte, in feinem Gifer nach; Die Strabioten burchschmarmten rings bas Land, neckten bie feindlichen Truppen und erschwerten ihnen die Bufuhr 1). Nun fam noch bie Beigerung ber frangofischen Ritter bingu neben Leuten und augleich mit ihnen zu fampfen, die nicht abeliger Berkunft waren, um Maximilian vollig verdruglich zu machen. verließ bas Lager mit bem Befehl an feine Officiere, Die Be= lagerung abzubrechen. Um 3ten October 2) wurde bas Ge= Schut von ben Batterieen entfernt und bas Sauptquartier nach Limena verlegt. Maximilian erklarte Chaumont, wenn ibn ber Konig von Frankreich nicht beffer unterftube, vermoge er nicht einmal die schon gemachten Eroberungen zu behaup= ten, erreichte aber mit biefer Erklarung nicht nur bas nicht, was er gehofft hatte, sondern veranlasste badurch die Franzo= fen ihre Truppen gang auf die Grenzen ber ihnen felbst ge= gen Benedig zugeftandenen Eroberungen guruckzuziehen und fogar bas Beronesische zu raumen.

Um dieselbe Zeit wo Maximilian über die Franzosen zu klagen ansing, verbitterte sich auch das Verhältniß zwischen deren König und dem papstlichen Hose durch die Vergebung des Bisthums von Avignon, dei welcher Gelegenheit Louis den Papst gewissermaßen mit Gewalt zum Nachgeben brachte. Noch hatte Julius die Venetianer nicht absolvirt, er wünschte erst ihre Resignation auf die Gerichtsbarkeit ihres Vicedominus in Ferrara und auf die Seeherrschaft im adriatischen Meerbusen; doch näherte er sich den Venetianern wieder ausfallend, und deren Heerhausen machten die raschesten Fortschritte. Sowie der Proveditore Andrea Gritti sich den Mauern von Vicenza

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. IV. p. 89.

<sup>2)</sup> über bas Datum f. bie Unmerk. b. ju Guicciardini p. 91.

naberte, erhob fich bas Bolk ber Stadt und offnete ihm bie Thore am 16ten November 1). Der Fürst von Unbalt, Marimilians Befehlshaber in Bicenza, und Fracaffa ba G. Geverino floben in die Cittabelle, konnten aber auch diese nur wenig Tage halten. Much in Berona mar bie Gabrung bes Bolfes fo, bag, wenn Gritti fofort in die Nabe gekommen mare. ein Aufstand bes Bolkes nicht ausgeblieben fein murbe 2); aber er faumte, und nun erhielt ber Bischof von Tribent Beit, 300 frangofische Gleven nebst einem Saufen spanischen und beutschen Fugvolkes in die Stadt zu bringen, und als Gritti endlich einen Ungriff auf Berona unternahm, war die Befabung ben Burgern schon zu machtig. Ein Theil ber venetianischen Urmee eroberte hierauf Baffano, Feltre, Cividale und Caftel= nuovo im Frigul; ein anderer Monfelice. Montganana und bas Polesine von Rovigo 3). Ugnolo Trevisani brannte in= zwischen Trieft nieder und wollte fich eben gegen die Stabte ber anconitanischen Mark wenden, als die Signorie feiner Flotte die Direction in ben Do gab gegen die ferraresischen Berrichaften. Er verbrannte nun Corbola, fuhrte feine Schiffe bis Lago feuro, auf beiden Ufern bes Fluffes bas Land ver= wustend. Bei Lago feuro traf er einen Saufen Stradioten, bie nun bie Gegend rings um Ferrara vermufteten; aber Ul= fons von Kerrara batte die Stuckgiefferei zu einer Bollfom= menheit gebracht und seine Artillerie so zahlreich und gut her= gestellt, daß seine Batterieen bald bie Flotte Trevisanis wieder ftromabwarts nach Polifella trieben, wo Trevisani fie durch einige Basteien binlanglich becken zu konnen glaubte. Alfons machte einen Bersuch sie auch hier anzugreifen, scheiterte babei zwar anfangs, erhielt aber von Chaumont infofern Bulfe, als biefer durch die Unkundigung eines Ungriffs auf Bicenza den Abzug ber zu Unterftugung bes Flottenangriffs abgefandten Truppen ber Benetianer bis auf 400 leichte Reiter und 400 zu Kuß veranlaffte 4), wodurch es dem Cardinal Sippolito

<sup>1)</sup> Machiavelli legazione a Mantova (opere vol. X.) p. 176.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 100.

<sup>3)</sup> Sismondi l. c. p. 31.

<sup>4)</sup> Guicciardini p. 106.

pon Efte moglich wurde einmal über Nacht eine Ungahl schmeres Geschut gang in die Rabe ber Flotte zu bringen, und am 22sten December ward Trevisani am fruben Morgen von einer fürchterlichen Kanonade begrußt; Truppen, um die Batterieen angreifen zu laffen, batte er nicht zu feiner Disposition, und fo mar er erschreckt burch ben Borfall, daß er felbst auf einem fleinen Fahrzeuge flob. Als eine Galeere in Die Luft fprang. zwei andere in ben Grund geschossen murben, verlor auch fast alle übrige Mannschaft ben Ropf und floh in abnlicher Beife. Kaft 2000 Mann fanden burch bas Geschutz ober in ben Bogen ihren Tob; 15 Galeeren, mehrere fleinere Kahrzeuge und 60 Kahnen wurden im Triumph von den Ferraresen nach Lago feuro geführt, und Trevifani entging in Benedig nur baburch ber Todesftrafe, daß mahrend ber letten Kriegszeiten fo viele Nobili ihre Pflicht vergeffen hatten, um fich durch ihre Ungahl gegenseitig schuben zu konnen. Mit einer breijabrigen Ber= bannung fam er bavon 1).

Benedigs Feinde zogen von dieser Niederlage bei Polissella keinesweges den Vortheil, den sie davon håtten gewinnen konnen. Die Franzosen markteten um ihre weitere Unterstühung mit Maximilian, und sandten Truppen und Geld nach Verona erst als ihnen das Schloß Valeggio am Mincio abgetreten und das Zugeständniß der Besehung der veronesischen Vesten durch ihre Truppen geworden war; aber auch dann unternahmen weder Deutsche noch Franzosen etwas Bedeutenderes gegen Venedig; der Herzog von Ferrara allein war nicht mächs

<sup>1)</sup> Die Stelle bei Bembo ist charakteristisch für die damals in Benebig herrschende Gesinnung: — "condemnare tamen illum primis sententiis non potuerunt, propterea quod ab reliquis civibus, qui eo bello improbe rempublicam gesserant, qui quidem erant plerique, atque ab eorum propinquis et necessariis magnopere laboratum est, ne condemnaretur, veritis, si ille poenas dedisset, ne ad ipsos etiam ejusmodi judicia descenderent; quae sane res bonis omnibus magnam molestiam attulit, quod Angelo absoluto nihil amplius in republica secure, nihil omnino ex dignitate posse agi prope constaret. Postremo vero cum triumvirum actionibus diligentioribus, tum ejusmodi bonorum querelis permota concio, triennium ab urbe ejusque sinibus esse Angelum exulem jussit." l. c. p. 407.

tig genug feinen Sieg zu verfolgen und mar frob, überhaupt in ein Berhaltniß bes Waffenstillftandes mit Benedig gu fom= men, als die Benetianer bem Papft bas Berfprechen gaben, Michts weiter gegen Kerrara zu unternehmen und bem Bergog Alfons Comachio, das sie fruber eingenommen und nieder= gebrannt batten, gurudzugeben. Der Graf von Pitigliano, Niccold beali Orfini, ber bis an fein Ende venetianischer Feld= bauptmann gewesen mar, ward im Binter von einem fchlei= chenden Rieber befallen, ließ fich von Padua nach Lonigo brin= gen und ftarb bier zu Ende Februars bes Jahres 1510 1). 1510

In Beziehung auf ben papftlichen Stuhl gaben die Benetianer noch entschiedener nach als hinsichtlich Ferraras: fie versprachen die geiftliche Gerichtsbarfeit in ihren Staaten nicht weiter zu beschranken, feinen Bicebom mehr in Ferrara gu balten, allen papftlichen Unterthanen freien Sandel und freie Schifffahrt auf bem abriatischen Meere zuzugestehen. Um biefelbe Beit wo sie ihren Felbhauptmann, beffen Baubern und unentschiedenes Befen fur fie bie großte Calamitat zu nennen mar, verloren, erhielten sie von Julius die Absolution am 20sten Februar 2).

Von diesem Augenblick an verfolgte Julius gang entschieben die Richtung, der er im Innern schon immer gehuldigt und die er nur, um an Benedig erst Rache nehmen zu kon= nen, Burudgeftellt hatte, Die Richtung namlich, Stalien von ben Fremden wieder zu befreien. Maximilian verachtete er nach Berbienst, und fab bie Befreiung von ben Frangofen

- 1) Die Benetianer lieffen nachher feinen Leichnam nach Benebig bringen und festen ihm ein herrliches Grabmal in ber Rirche St. Giovanni e Paolo. Sismondi l. c. p. 37.
- 2) Rante G. 322. Schon fagt Rante von Julius bei biefer Gelegenheit: "Seine eble Seele war voll hober und fur gang Stalien bringenber Plane;" - benn bei allen Schmachen und Leibenschaften aebort biefer Papft boch unter bie ebelften Charaftere bes bamaligen Staliens. Guicciarbini giebt ein anberes Datum, und Gifmonbi folat ihm. Die Bedingungen der Absolution seien am 24ften Rebrugr in einem Confiftorio verlesen worden; die feierliche Absolution sei erft fpater erfolgt. Bie fehr aber bie Schriftsteller über bie Aufferlichkeiten Diefes Facti untereinander abweichen, fieht man aus ber Unmerkung gu Guicciarbini G. 119, Rote b.

durchaus als die Hauptaufgabe an; gegen sie follten ihm auffer ben Benetianern auch der junge Konig Heinrich VIII. von England und die Schweizer dienen.

Um Beinrich zu gewinnen zu einem Rriege gegen Frantreich, fandte er ihm zu Oftern 1510 die goldne Rose, freilich zu einer Zeit wo ber Ronig von England mit Louis eben ein Bundniß schloß, bas aber Beinrich freie Sand ließ, falls Louis der Kirche zu nahe trete. Mit den Schweizern lieffen fich entschiednere Berhaltniffe anknupfen. Matthaus Schin= ner, ber Bifchof von Wallis, mar burch ben gleichen Saß gegen die Frangosen dem Papst nahe gekommen 1) und ban= belte in beffen Intereffe, indem er Ablag und Geld bot; mogegen bie Schweizer fcon im Februar ein funfighriges politi= sches Bundniß mit Julius eingingen, dem zu Folge ber beilige Bater fie unter feinen schübenden Mantel nahm, fie, wenn fie angegriffen murben, mit bem geiftlichen Schwerdte zu vertheibi= gen versprach und jedem Orte jahrlich 1000 Gfl. gabite. Sie bagegen wollten Jebem, ber ben Rirchenstagt etwa beunrubigte, nach Kraften in ben Weg treten und nach vorhergegan= gener Auffoderung 6000 ober noch mehr kräftige und ganz auserlefene Goldaten stellen. Die Gegenpartei, welche Schin= ner noch im Wallis hatte und welche sich an Frankreich an= schloß, an ihrer Spike Georg von der Flue, hinderte noch eine Beit lang; spater erlag fie ebenfalls Schinners Ginfluß.

Zunachst dienten nun diese schweizerischen Werbungen nicht gegen Frankreich, sondern, was man gar nicht erwartet hatte, gegen den Herzog von Ferrara, dessen Interesse Tulius disher immer geschont und sogar wahrgenommen hatte 2), der sich inzwischen aber so eng an die Politik des französischen Hoses anschloß, daß er dadurch Julius Jorn erregte. Diesen Grund seines Jornes konnte Julius nun freilich, solange er selbst noch als Verbündeter Frankreichs erschien, nicht ansühren; aber er fand andere Wege zur Feindseligkeit, untersagte die Salzebereitung in Comacchio, die den papstilichen Salinen von Cere

<sup>1)</sup> Meyer von Anonau Sandbuch der Gefch. ber fcmeiz. Gibe: genoffenfchaft. B. I. S. 310 ff.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 41.

via zum Nachtheil gereiche, ohngeachtet Alfons behauptete, Comacchio sei kaiserliches Lehen; er verlangte von dem Herzog einen bei weitem höheren Lehenszins und die Rückgabe der Ortschaften, die ihm Lucrezia als ihre Mitgist in der Romagna zugedracht hatte. Umsonst suchte Louis XII. zwischen beiden Kürsten zu vermitteln und ward durch diese Zwistigkeit nur bewogen sich enger mit Maximilian zu verbünden und den Krieg gegen Benedig wieder mit aller Macht zu betreiben. Chaumont kam mit 1500 Gleven und 10,000 Mann zu Fuß nach dem Polesine, wo Alsons mit 200 Gensb'armes, 500 leichten Reitern und 2000 zu Fuß zu ihm stieß. Der Fürst von Anhalt zog aus Berona mit 300 franz. Gleven, 200 andern Gensb'armes und 3000 Mann deutschen Fußvolkes ebenfalls Chaumont zu, und gemeinschaftlich drangen sie in der Richtung von Bicenza vor.

Noch war Francesco, ber Markgraf von Mantua, in venetianischer Gefangenschaft; ihn, ihren Gefangenen, wollte bie Signorie an die Spipe ihres Beeres ftellen, aber beffen Ge= mablin, welche bas Land regierte und ebenfalls eng mit Frantreich verbundet mar, weigerte fich ben Sohn Francescos, Feberigo, als Geifel zu ftellen, und ber Markgraf blieb Gefan= gener. Nun ward Gian Paolo be' Baglioni von Perugia Felbhauptmann ber Benetianer 1); unter ihm befehligte Lorengo begli Drfini, ber Berr von Ceri, bie Fugvolfer; zwei Bitelli (Giovan Luigi und Giovanni), Neffen Bitellozzos, führ= ten Reiterhaufen. Im Gangen hatte bie Republik zu ihrer Disposition nur 600 Gensb'armes, 4000 Strabioten und 8000 Mann zu Fuß, und biefe mufften fich vor ber feindli= chen Übermacht bis an bie Brenta gurudgieben, mo fie ein verschanztes Lager bezogen. Die Bicentiner, von ben Bene: tianern, die die Stadt ohnehin nicht hatten halten konnen, preisgegeben, wurden von dem Fursten von Unhalt als Rebellen angesehen, und er verlangte, als sie Gnade suchten, ihre Ergebung auf Ungnabe. Schon fruber aber hatten bie Bicen= tiner Sab und But und Kamilien nach Pabua geflüchtet, nun zogen fie felbst babin, und als bie Deutschen plundern woll-

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 122.

ten, fanben fie nur bie leere Stadt 1). Die Lanzknechte, von Maximilian ohne Sold gelaffen, fuchten fich burch Plundern und Brandschaten auf allen Seiten zu helfen und verlieffen endlich jum großen Theil ihre Fahnen; Chaumont wollte bie Last bes Rrieges nicht allein tragen und bachte barauf sich nach ber Einnahme Porto Legnagos ebenfalls guruckzugieben; Carlo Marin, ber venetianische Proveditore in Legnago, zeigte sich feige und floh in die Cittabelle, wo er eine Cavitulation schloß, die ihn und alle Nobilis von Benedig in Leanago zu Gefangenen machte, ber Garnison aber freien Abzug ohne Waffen zugeftand. In Legnago erhielt Chaumont ben Befehl, Die Graubundtner und Wallifer in feinem Beere zu entlaffen; er legte 100 Gleven und 1000 Mann zu Ruß in ben erober= ten Ort als Besatung und wollte bas übrige frangofische Beer nach Mailand zuruckfuhren 2). 3war ward auf Maximilians Betrieb der Befehl bes Ronigs, der diefes Benehmen Chaumonts veranlaffte, balb wieder guruckgenommen, und ber Rai= fer bot als Pfand für bie Roften, die ber Konig von Frankreich gehabt, falls er bemfelben nicht in bestimmter Beit Erfat leifte, Berona und bas Gebiet ber Stadt 3); aber die mi= litairischen Unternehmungen waren boch schon gelahmt und mehr noch war ber politische Gang Frankreichs unsicher ge= worben burch ben Tob von Chaumonts Dheim, George, Carbinal d'Umboife, ber bas Bertrauen bes Konigs besaß und wenn auch fonst von mittelmäßigen Fahigkeiten, doch im Stande war die frangofischen Finangen und bas Steuerwesen mit großer Ordnung und Ginficht zu leiten, und welcher zugleich alle Interessen, die zwischen der franzosischen und anderen Regierungen obwalteten, fannte wie fein Underer. Reiner hatte

<sup>1)</sup> Sismondi p. 47 macht hierzu die Bemerkung: "Il parait que alors à la persuasion de Chaumont il (namlich der Fürst von Anhalt) se contenta d'une contribution de 50,000 ducats pour sauver les maisons." — Die Grausamkeit einer Abtheilung des französischen Heuren gegen 6000 in eine Sohle gestüchteter Vicentiner und vicentinischer Bauern, die man durch den Rauch von am Eingang angezündeten Feuern erstickte, s. bei Sismondi p. 48.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 143.

<sup>3)</sup> Sismondi p. 54.

überdies fo felbifftanbig handeln durfen von allen franzofischen Ministern wie er, und keinem war es beshalb fo leicht moa= lich geworben auch bas bem Konig Unangenehme in gehörige Berudfichtigung zu gieben 1). Der Carbinal b'Umboife ftarb am 25ften Mai. Er hatte noch ein Abkommen hinsichtlich ber pormundschaftlichen Regierung in Caftilien zwischen Marimi= lian und Kerdinand bem Katholischen unterhandelt, bem gu Folge Letterer Ersterem Gelb zu Betreibung bes Krieges ichiden follte, fatt beffen aber 400 fpanische Gleven unter bem Ber= 30g von Termini fo langfam fenbete, baf fie erft Enbe Junius im Sauptquartier ankamen. Die alliirte Urmee litt aufferorbent= lich burch ben Mangel an Lebensmitteln; bas Landvolk mar Benedig bis zum Tobe ergeben, und die Feinde Benedigs felbst batten in ihrer ungeftumen Barbarei die Bulfsmittel bes Lanbes größtentheils vernichtet. Die venetignischen Strabioten, von ben Bauern unterftust, schnitten alle Bufuhr ab und über= fielen, befonders von Monfelice aus, alle vereinzelten Detache= ments ihrer Geaner, bis bie Deutschen Monfelice ganglich gerstorten.

Chaumont musste endlich einen Theil seiner Leute und die ferraresischen Truppen zum Schutz der Territorien Herzog Alfonsos von der Hauptarmee trennen; Maximilian trot aller Bersprechen kam weder selbst noch sandte er Geld oder Mannschaft, und Chaumont war unter diesen Umständen höchst erfreut, vom Könige den Befehl zu erhalten, mit hinterlassung von 400 Gleven und 1500 Mann zu Fuß, die französischen Truppen sosort in das herzogthum Mailand zurückzusühren 2).

Die ganze Zeit über war von Seiten Frankreichs mit bem papstlichen hofe wegen ber ferraresischen Ungelegenheiten unsterhandelt worden, und Alberto de' Pii von Carpi hatte babei ben Bermittler gespielt; plohlich aber erließ Julius am 9ten August eine Bulle gegen Alfons, in welcher er ihn aller Würs

<sup>1)</sup> Wie sehr er des Königs Vertrauen besaß, sieht man am besten aus Ferronus l. c. sol. 89: "Hie regi inprimis jucundus et suavis suit: ille regi proximus, seu seria tractaret, seu relaxaret animum: cum eo in cubiculo solus, comesque itineris semper suit."

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 148.

ben und Ehren verlustig erklarte, dessen Unterthanen vom Eibe ber Treue lossprach und ihnen besahl die Wassen gegen ihn zu erheben, der vom Fluche der Kirche getroffen sei. Julius hatte sich, ehe er diesen Schritt that, durch eine nahe Verdindung mit König Ferdinand den Rücken gedeckt, hatte diesem am 7ten Julius endlich die Belehnung mit Neapel zugestanden, wogegen ihm der König 300 Gensd'armes jederzeit zu seinem Dienst bereit zu halten zusaate.

Bu gleicher Beit hatte Julius die Soffnungen ber antifrangofischen Partei bes genuesischen Rustenlandes genahrt und viele in Folge bes letten Aufftandes von bort Bertriebene an feinem Sofe freundlich aufgenommen. Ginem von biefen, bem Fregofen Ottaviano, versprach er ihm gur Do= genwurde zu belfen, wenn er auf biefer Seite Etwas gegen Frankreich unternehme 1), und dieser mit ben andern Bertrie= benen bestieg eine papstliche Galeere, erhielt eilf venetianische Galeeren zu feiner Unterftugung, mahrend Marcantonio bella Colonna im Lucchefischen 100 Gensb'armes, 700 Mann zu Auß und ebenfalls eine Angahl vertriebener Genuefer im Auftrag des Papstes versammelte, als geschabe es gegen Ferrara, fich bann aber plotlich nach Ligurien wendete und im Bisagno= thal erschien, mabrend die fregosische Flotte Allen unerwartet fich zu berfelben Beit, zu Unfang Julius, bei Genua zeigte, an ber Mundung bes Entello. Aber nur Sarzana und Spez= zia waren porubergebend in Marcantonios, Gestri, Chiavari und Rapallo in bes Fregofen Gewalt gefallen; Jedermann hatte noch zu lebhaft ben Ausgang bes letten Aufstandes und bie Macht bes Koniges im Ungebenken; Richts regte fich ju Gun= ften ber papstlichen Plane in ber Stadt, ber eine frangofische Flotte zu Gulfe fam, ohne bag es Ottaviano bindern fonnte, und Marcantonio mit 60 Gened'armes bestieg zu Rapallo ebenfalls die fregosische Flotte, indem er an dem Unternehmen verzweifelte. Seine übrigen Leute follten fich zu Lande durch= belfen, murben aber von ben Landleuten bes genuesischen Gebirges fast alle tobtgeschlagen, mahrend die Flotte, von ber frangofischen bis an die Ruften Sarbiniens verfolgt, fich von

<sup>1)</sup> Sismondi p. 67.

ba, ohne bas Mindeste erreicht zu haben, wieder nach Civitaz verchia wendete.

Mahrend dieser Vorgange führte Francesco Maria della Rovere, der Herzog von Urbino, einen kleinen Hausen gegen die Besitzungen Alsonsos von Ferrara in der Romagna 1). Lugo und Bagnacavallo kamen ohne Widerstand in seine Gewalt, nur die Cittadelle von Lugo hielt sich, dis die bloße Nachricht, Alsons nahe mit Truppen, ihn verscheuchte; erst in Imola gelang es ihm wieder seine Leute zu sammeln, und Cherardo und Francesco Maria de' Rangoni von Modena öffeneten, indem sie sich gegen Alsons empörten, dem Cardinal von Pavia, der von Bologna über Castelsranco vordrang, die Thore ihrer Vaterstadt. Reggio ward für Alsons nur durch 200 französische Gleven, welche Chaumont dahin sandte, erzhalten.

Ein Glied in der Reihe dieser gegen Ferrara und Frankreich feindlichen Unternehmungen bilbete nun auch die Rolle, welche Julius feinen schweizer Bulfstruppen zugedacht hatte. Schinner mit 6000 Mann wollte burch bie favoner und piemonteser Alven eindringen, aber Bergog Karl von Savonen versagte ben Durchzug seinen gegen Frankreich eingegangenen Berbindlichkeiten gemäß; Svrea hatte Chaumont mit 500 Gens= b'armes befett und die Wege an ben Geen herab nach ber Lombardei verderben, fast alle Bruden abreiffen, die Fahrzeuge in Beschlag nehmen laffen, und als endlich die Schweizer im September über ben Gottharb famen und burch Bellingona vordrangen, nahmen fie wohl die Brude von Trezza, hielten fich bann aber langere Zeit bei Barese und wendeten fich feit= warts über Uppiano und Como nach Chiasso, wo sie ben gan= gen Bug aufgaben und wieder heimkehrten, weil entweder die ihnen entgegengesetten Schwierigkeiten zu groß ober ihre Bestechlichkeit von ben Frangofen benutt mar 2).

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 157.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 74. Auffer ben angeführten Grünben läfft sich auch noch ein Befehl ber schweizerischen Tagsagung aufzählen, ber bie Unternehmung hemmte. Wie benn bie Tagsagungen nach bem Auszuge ber Kriegslustigsten oft anbere Entschlässe gefasst, als welche ben früher angenommenen Richtungen gemäß waren. Ranke S. 329. 330.

Durch alle biese von Julius veranlassten Bewegungen mar wenigstens bie Aufmerksamkeit ber Frangofen und Ferrareser vom venetianischen Kriege abgezogen worden, und die Benes tianer konnten Efte, Monfelice, Montagnana, Maroftica und Baffano wieder beseben; auch Bicenza gaben bie Deutschen ohne Vertheidigung auf, welche jest, nach des Kursten von Un= halt furz zuvor erfolgtem Tode, vom Bergog von Termini befehligt murben. Bor Berong felbst wehte wieder die Kahne bes beiligen Marcus. Da bie Venetianer jest bie überlegene Bahl ber Kriegsleute hatten, schien es nicht lange nach Beginn ber Belagerung, als wurden die Alliirten in Berong unterlie= gen; aber 1800 beutsche Langknechte und einige frangofische Gensb'armes machten einen Ausfall bei Nacht, vernagelten amei Ranonen, schlugen die italienische Infanterie ber Benetianer in die Flucht und tobteten Zittolo von Verugia 1). Lu= gio be' Malvezzi, ber bie Belagerung geleitet, muffte fie am andern Tage aufheben und fich nach S. Martino gurudziehen.

Der König von Frankreich war durch die Diversionen des Papstes gegen Genua, die Lombardei und das Ferraresische so gereizt, daß er nun den Plan machte, um sich an Julius empfindlich zu rächen, das Herzogthum Urbino, das dessen Familie zugehörte, zu erobern und er ließ es den Florentinern hoffen, wenn sie an dem Kriege gegen den Papst Theil nehmen wollten 2); um aber bei diesem Kampse gegen das Oberhaupt der Kirche nach der geistlichen Seite hin gedeckt zu sein, versammelte er im September die Prälaten seines Reiches zu Tours, welche ihn durch ihren Ausspruch ermächtigten die Ungriffe des Papstes durch die Wassen zurückzuweisen und einem mit Einwilligung des Kaisers demnächst zu versammelnden ökumenischen Concilio die obwaltenden Beschwerden gegen Se. Heiligkeit vorzulegen.

Von neuem fandte hierauf, obgleich mit ebenso geringem Erfolg, Julius feine und eine venetianische Flotte gegen Genua, und obgleich Louis XII., dem ber Krieg mit dem Papst und

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 165. 166.

<sup>2)</sup> Machiavelli legazione alla corte di Francia. opere vol. X. p. 250.

Benedig zugleich bei der Unbedeutendheit Maximilians höchst beschwerlich war, sogar hinsichtlich Ferraras nachgeben und dem Berzog seinen Schuß entziehen zu wollen schien, falls der Papst sich zu einem Separatfrieden wieder verstehen wollte, blied Julius doch nun seinen Verbindungen treu und drängte die Benetianer zu weiteren Unternehmungen. Einen savonischen Abgeordneten, welcher einen Vermittlungsversuch für Frankreich wagte, ließ der Papst als Spion in das Gefängniß wersen und torquiren 1).

Um 22sten September kam ber heilige Vater selbst nach Bologna, während seine Heerhausen im Ferraresischen bis zum Po hin vordrangen; die Venetianer liessen zu gleicher Zeit zwei Flotten in die Mündungen des Po einlausen und den Fluß herausgehen; das ganze ferraresische Land ward verwüstet, nur der Hauptstadt wagte Niemand zu nahen, da die papstlichen

Landtruppen nicht fark genug waren.

Um diese Zeit gaben die Benetianer endlich auch den Markgrafen von Mantua, für welchen sich der Papst und der Sultan verwendeten, frei 2). Bajasid II., den Giovan Franzesco früher mit Gesandtschaften und Geschenken vielsach geehrt, drohte sogar Benedig mit Krieg zu überziehen, und kaum hatte diese Republik den Markgrafen freigelassen, als diesen Julius zum Benner der römischen Kirche ernannte, die Signorie von Benedig ihm die Feldhauptmannsstelle übertrug und ihn mit 100 Gleven, 100 leichten Reitern und 1200 Mann zu Fuß in Condotta nahm 3). Aber sofort besetzten die Franzosen sein Fürstenthum, und er nahm unter dem Borwand, sein Land von den Drangsalen des Krieges zu befreien und für seine Ka-

<sup>1) &</sup>quot;essendo venuto a lui (namiid) gum Papfi) per altre faccende un uomo del Duca di Savoja ed offerendo che il suo principe, quando gli piacesse, s' intrometterebbe in qualche pratica di pace, proruppe in tanta indegnazione, che esclamando che era stato mandato per spia non per negoziatore, lo fece sopra questo incarcerare ed esaminare con tormenti." Guicciardini l. c. p. 173.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 167.

<sup>3)</sup> Statt 1200, bie Sismondi angiebt, finbe ich bei Bembo (p. 451.) nur 200; bas ift mohl ein Druckfehler.

Leo Geschichte Staliens V.

milie retten zu muffen, aus papstlichen und venetianischen Dienften ben Abschied 1).

Tros einer Krankheit, welche Julius II. überfiel, tros ber Bwietracht, welche unter ben beiben angesehnsten Mannern feines heeres, bem herzog von Urbino und bem Cardinal von Papia, herrichte, feste er ben Ungriff auf Ferrara fort. Es fam inzwischen babin, daß der Bergog von Urbino ben Carbinal von Pavia, Francesco be' Alidosi, im Lager gefangen nehmen und nach Bologna führen ließ, um ihn als Berrather por ein Gericht zu stellen; ber Cardinal aber rechtfertiate fich bei Julius vollkommen 2). Bu einem Angriff auf Ferrara ermartete ber Bergog noch venetianische Berftartungen; Diefen aber trat Alfons in ben Weg, mabrend er qualeich bie burch Die Enge bes Stromes vereinzelten ober gehinderten feindlichen Galeeren abermals bart bedranate. Auch Chaumont brang nun gegen Bologna vor; nahm Spilimberto und Caftelfranco und erreichte am 12ten October Crespolano; in Bologna zeig= ten fich die Unhanger ber Bentivogly wieder in Bewegung; ber Papst war nur von wenig Leuten umgeben, boch that er mas im Augenblick allein bas 3weckmäßige mar 3). Er ließ ben venetianischen Botschafter, ber bei ihm war, rufen und erklarte ihm, wenn er am folgenden Tage nicht Berftarkungen aus bem venetianischen Lager von la Stellata erhalte, werbe er mit ben Frangosen unterhandeln. Sodann berief er bie ftattischen Behorden von Bologna und stellte ihnen auf bas lebendiaste das Blutregiment der Bentivogli dar, bem er sie entriffen habe; er ermahnte fie bei der fie mutterlich schuben= ben Rirche zu verharren und alle Vorbereitungen zum Wider= ftand gegen die Frangofen zu treffen. Endlich ließ er alle maffenfahigen Leute in Bologna zusammenrufen und fegnete fie trot eines heftigen Rieberanfalles, ber ihn eben ergriffen hatte, vom Balcone fur ben Rampf gegen Chaumont.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 81.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 180.

<sup>3) — &</sup>quot;non potendo, ne anche la infermita, che conquassava ilcorpo, piegare la fortezza dell' animo." Guicciardini p. 187.
Sismondi tritt in seiner Darstellung bem helbenmuthigen Charakter
diese Papstes viclsach zu nahe.

Die Bologneser entsprachen freilich ben Erwartungen bes Papites ebenfo wenig als ber Muth feiner Sofleute feinem eignen. Niemand maffnete fich gegen bie Frangofen; bie Boflinge brangten in ihrer Ungft, er folle mit Chaumont unter= bandeln. Endlich gab er nach, fandte die großten Roftbar= feiten bes papftlichen Schabes nach Florenz und ließ fur ben Grafen Giovan Francesco be' Pici bella Mirandola frei Ge= leit in das frangofische Lager suchen. Chaumont, welcher muffte, wie fehr fich Louis XII. wegen bes Rrieges gegen ben Papft boch Gewiffensbiffe mache, ging rafch auf bies Gefuch ein. verlangte aber die Lossprechung Ulfonfos von Ferrara und ber Bentivogli vom Bann, bie Rudgabe ber bentivoglifchen Guter unter ber Bedingung, daß die Glieder biefer Familie allezeit wenigstens 80 Miglien von Bologna fich aufhalten follten; ichiederichterliche Entscheidung über die Streitigkeiten bes Dap= ftes mit Alfons von Ferrara und einstweilige übergabe Mobenas an ben Raifer, enblich einen fechsmonatlichen Waffen= fillftand, mabrend beffen jeder Theil behalten follte mas er hatte.

Diese Bedingungen waren fo hart, daß Julius fich nicht entschliessen konnte fie anzunehmen, und endlich fuhrte Chiap= vino be' Bitelli Abends am 13ten October 600 venetianische leichte Reiter und einen Saufen turfifche Reiter, Die im Golbe ber Republik ftanden, aus bem venetianischen Lager in die Stadt. Chaumont ftand bereits an ber Renobrucke, brei Di= alien von Bologna, aber nun weigerte fich Julius auf irgend Etwas weiter einzugeben; Die Unhanger ber Bentivogli in ber Stadt magten Nichts; ein neuer Saufen Stradioten und un= ter Fabrizio bella Colonna spanische schwere und leichte Reiter wurden noch am 14ten in Bologna erwartet, und ber franzofifche Befehlshaber muffte fich nach Caftelfranco und Rubiera gurudziehen, indem ihm der Papft noch erflaren ließ, wenn nicht vor allen Dingen Frankreich ben Bergog von Ferrara verlaffe, fei an Unterhandlungen nicht zu benfen. Durch alle Diese Borkommenheiten hatte sich jedoch die Krankheit, an welder Julius barnieberlag, verschlimmert, und am 24ften October verzweifelte man an feinem Aufkommen; - bennoch er= bolte er fich, richtete ein Rundschreiben an alle Fürften, in welchem er ihnen Nachricht gab von dem Ungriff ber Frangosfen auf bas Gebiet ber Kirche, und feuerte die Benetianer mit neuem Eifer zu Fortsehung bes Krieges gegen Frankreich an.

Bahrend die venetianischen und papstlichen Truppen aber in Modena zauderten, vertrieb der Herzog von Ferrara, von ben Franzosen unterstütt, die Flotte ber Republik aus dem

Do 1). Endlich belagerten die Soldaten des Papftes und Benedigs Saffuolo, eroberten es und wendeten fich bann gegen Miranbola, bas bie Bittme bes Grafen Luigi be' Dici, Die eine Tochter Gian Jacopos be' Triulzi war, inne batte, und es fur die Frangofen gegen ihren Better Giovan Francesco, ber im papftichen Lager war, bielt. Die Grafin Francesca und Giner ihres Gefchlechts, Aleffandro be' Triulzi, vertheibigten Mirandola mit einiger Sulfe ber Frangosen, als die papstli= chen Truppen nach Besetzung Concordias um die Mitte bes December bavor erfcbienen. Julius II, felbst fam in bas La-1511 ger am 2ten Januar 1511 und leitete im Rugelregen und unter Schneegestober bie Unlage von Ungriffswerken, Batterieen u. f. w. und erft als er durch alle Vorarbeiten ben Erfolg bes Unternehmens gesichert wusste, ging er nach Concordia gurud. Die Ungebuld trieb ihn vier Tage nachher abermals in bas Lager, überall ermunterte, strafte er, versprach er bie Plunde= rung bes Ortes 2). Ploblich fam die Ralte bem Papft zu Bulfe; Die Graben der Befestigungswerke froren bart zu und Aleffandro be' Triulzi muffte am 20ften Januar capituliren; mit 6000 Ducaten ward die Plunderung von Mirandola abgefauft; die Officiere murben friegsgefangen; die Ubrigen er= bielten freien Abzug. Durch eine Bresche kam ber Papst, ba bie Thore verrammelt maren, in den Ort, mit welchem er nun Gian Francesco be' Dici belehnte 3). Um Do, wohin jest bas papstlich = venetianische Lager sich wendete, erlitt es durch Alfons folchen Nachtheil, daß unmittelbare Ungriffe auf Ferrara aufgegeben werben mussten.

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 195.

<sup>2)</sup> Eine Kanonentugel schlug in die Wohnung bes Papftes und tobtete zwei Menschen in seiner Ruche.

<sup>3)</sup> Sismondi p. 94.

Im frangofischen Beere war unterbeg ber alte Gian 3a= copo de' Triulzi angekommen, und da nun von einem Ungriff auf Die Reinde die Rede war, erklarte er bas venetianische Lager am Ginflug bes Tanaro in ben Do für unangreifbar megen ber es umgebenden Überschwemmungen; er wollte Mobena und Bologna bedrohen und fie nehmen, ober bie Feinde aus ihrer Position locken. Chaumont brang aber auf unmittelba= ren Ungriff bes feinblichen Beeres, und erft in Germibi fah er ein, daß ber Triulzo Recht gehabt, und nicht einmal ben einen 3wed, ben er gehabt, erreichte er, namlich ben Markgrafen von Mantua zu nothigen eine Partei zu ergreifen. 2118 fich die Frangofen, auf Betrieb bes Cardinals Sippolito von Efte, nun gegen Modena wendeten, hatte ber Papft, dem Ronig Ferdinand nachgebend, biefe Stadt bereits als ebemaliges Reichslehn bes Kaifers Maximilian Leuten übergeben laffen 1). Chaumont verlor alles Vertrauen bes Beeres und bes Sofes 2). Er gramte fich, erlitt eine beftige Erfaltung, er-Frankte und glaubte fich vergiftet, suchte nun von Correggio aus, wohin er sich bringen ließ, Absolution vom Papst, erhielt fie aber erft, als er bereits todt war. Er farb am 11ten Februar, und ber Triulzo übernahm ben Dberbefehl.

Inzwischen hatte Maximitian zuerst auf Louis's Plane hinsichtlich eines Concilii eingehen wollen; hatte dann aber mancherlei Schwierigkeiten dabei gefunden und solgte jetzt König Ferdinands Rathe, der ihn zum Frieden mit dem Papst
trieb, was allein ihm die Erwerbungen, die er noch in Italien
gemacht habe, zu sichern vermöge. Maximitian sandte seinen
Secretar, den Bischof Mathias Lang von Gurk, nach Mantua, um daselbst auf neutralem Gebiet einen Friedenscongreß
eröffnen zu lassen. Julius ging auf dies Vorhaben rasch ein;
auch Louis XII. sandte, obwohl mit Biderstreben, den Bischof von Paris als seinen Botschafter im März nach Mantua, wo auch schon ein Gesandter Ferdinands, Don Pedro de
Urréa, angesommen war und ein zweiter, Seronymo de Vich,
balb nachher anlangte. Julius ernannte hierauf acht neue

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 218. Bembi hist. Venet. p. 463.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 100.

Cardinale, unter ihnen Matthaus Schinner, ben Bischof von Sitten in Wallis, und erklarte einen neunten für in pectore ernannt, wodurch er den Bischof von Gurk hossen ließ, er sei cs. D. In Bologna trasen der Lehtere und Julius zusammen, und Lang trat als Statthalter des Kaisers in Italien aus; jemehr der Papst that, um diesen Mann zu ehren und für sich zu gewinnen, je anmaßender und übermüthiger wurde er; doch bezwang Julius sein wildes Gemüth und fasste sich, um den Hauptzweck, die Veruneinigung Maximilians mit Louis, zu erreichen, in Geduld, erneuerte aber den Bannfluch gegen Alsons von Ferrara und dehnte ihn auf den Triulzo, auf die Magistrate der Lombardei, welche den Franzosen dienten und behülflich seien, sowie (ohne ihn jedoch zu nennen) auf den König von Frankreich selbst aus.

Bas die Bedingungen bes Friedens anbetrifft, fo ftellte Lang, Namens des Kaisers, folgende in Beziehung auf die Benetianer auf : Gie follten fur Padua und Treviso bem Raifer fur's erste 200,000 Ducaten als Lebensmuthung zahlen, und bann jahrlich 50,000 Ducaten Lebensgelber. Die Venetianer aingen wirklich barauf ein, versprachen die erstere Summe in langeren Terminen zu gablen und erhielten eine Berminderung ber zweiten Summe, nur wollten sie bie Landschaften bes Datriarchates von Uguileja, die sie fruber erobert hatten, nicht fahren laffen. Indem eröffnete Lang auch bie Unterhandlungen wegen Frankreich und Ferrara mit dem Papft, erzurnte aber Julius, ber verlangte, man folle Berzog Alfons ganz feiner Gnade überlaffen, fo febr, daß diefer zu keinem Rach= geben mehr zu bringen war, und Lang, ber von der Unweis fung Maximilians nicht abgeben wollte, verließ Bologna wieber am 25sten Upril 1511, ging nach Modena und verlangte von den spanischen Gesandten, sie sollten die spanischen Trup= pen, beren fich einige Schaaren im papftlichen Beere befan= den, abziehen laffen.

Der Triulzo hatte Befehl gehabt, die Friedensunterhandlungen nicht durch kriegerische Unternehmungen zu storen; sowie der Bischof von Gurk Bologna verlassen hatte, sah er aber

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 231.

iene als aufgehoben an und bemächtigte sich Anfangs Mai Concordias; ber junge Herzog von Nemours, Gaston de Foir, übersiel einen der ausgezeichnetsten Ansührer leichter Reiterei, den die Benetianer damals hatten, Giampaolo de' Mansroni, zu Massa. Um dieselbezeit nahmen die Franzosen den Bischof Alessandro de' Fregosi von Bentimiglia gefangen, den Julius nach Genua senden wollen, um neue Unruhen anzustissten, und brachten ihn nach Mailand; hierauf drang der Triulzo mit seinem Heere unmittelbar gegen Bologna vor und lagerte sich in der Gegend von Spilimberto zu Piumaccio; die papstlichen Truppen zogen sich nach Casalecchio zurück, das nur wenig über Bologna liegt. Dem französischen Heere war unterdes auch Jörg von Frundsberg mit 2500 deutschen Lanzenechten aus

Berona zugezogen und hatte Caftelfranco befett.

Cobald Julius, ber ber Kabigfeit feiner Sauptleute nicht eben viel traute, ben bie fpanischen Truppen eben verlaffen, für ben ein Theil feiner übrigen Truppen nicht eber schlagen wollte, bis ber rudftanbige Gold ausgezahlt fei, von ber Nabe Triulgos unterrichtet mar, verließ er Bologna und ging nach Ravenna, nachdem er guvor noch die besten Versprechun= gen tapferer Bertheibigung ber Stadt gegen Frangofen und Deutsche von der hochsten stadtischen Beborde in Bologna er= halten hatte. 2118 feinen Legaten ließ er ben Carbinal von Pavia gurud, welcher aus ber Familie ber Alibofi von Smola war und langst bem Papfte angelegen hatte, feinen Bermand= ten biefe Berrichaft wieder augugestehen. Um fich megen ber fteten Bermeigerung ber Erfüllung biefer Bitte und vielleicht augleich um fich an ber Familie bella Rovere megen bes fru= beren Benehmens bes Bergogs von Urbino gu rachen, ließ er es geschehen, bag fast alle Sauptleute ber bolognesischen Bur= gerschaft aus ben Unhangern ber Bentivogli gewählt wurden, von welcher Familie mehrere bei Frundsbergs Beere maren und biesem sowie bem Triulzo anlagen Bologna anzugreifen, ihre Partei in ber Stadt murbe ihm helfen.

Als der Cardinal von Pavia die ganze bewaffnete Burgerschaft, in deren Gewalt die Thore waren, einer Bertheidigung entgegen und von Anhangern der Bentivoglis geführt sah, waren alle Anordnungen, die er noch im papstlichen In:

teresse ernstlich ober zum Schein traf, vergebens. Er fand keinen Gehorsam und konnte nicht einmal durchsehen, daß ein Theil der papstlichen Truppen in die Stadt kommen durste. Da er aber zugleich Privatrache in Bologna zu sürchten hatte, schlich er sich nach Einbruch der Nacht nach der Cittadelle und zog aus dieser, von 100 zu seiner persönlichen Garde bestimmten Neitern begleitet, noch während der Nacht nach Imola. Sobald des Legaten Flucht am andern Tage, den 21sten Mai, in der Stadt bekannt wurde, erbrachen zwei der bentivoglisch gesinnten Bürgerhauptleute, Lorenzo degli Ariosti dund Francesco de' Rinucci, die Thore S. Felice und delle Lame und übergaben sie den Bentivoglisch, die von 100 französischen Gleven unterstützt waren.

Sobald die Nachricht von der Alucht des Legaten und ber Emporung ber Bolognefer in bas papftliche Lager, bas unter bes Bergogs von Urbino Befehl bei Cafalecchio und gegen die Stadt Bologna bin war, fam, ergriff die Soldaten Der unbezwinglichste Schreck und ber Bergog ordnete ben Rudzug an; ein Theil bes Lagers, ber jenseit bes Fluffes mar, wurde babei im Stiche gelaffen, fowie Belte und Gepack, und die Bologneser, sobald fie die Bewegung im Lager mahrnah= men und beren Urfache vermutheten, brachen aus ben Thoren; bie Bauern aus bem Gebirge, bie ihr Theil an ber Beute fuchten, fielen auf die Aluchtigen; Die Nacht brach ein und wenn Rafaello be' Pazzi, ber ben zuruchbleibenden Theil bes Lagers befehligte, ben Frangofen nicht noch an ber Renobrude ben tapferften Wiberftand geleiftet hatte, mare faum ein Mann vom ganzen Seere bavongefommen 2). Nachbem Rafaello überwältigt und gefangen worden war, erbeuteten die Frangofen noch soviel beladene Saumthiere, daß fie bas Treffen la journée des aniers nannten. Sechs und zwanzig Kano: nen, das Banner von Urbino und viele andere Fahnen wur-

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 243. — Lorenzo degli Ariosti, il quale prima incarcerato e tormentato in Roma per sospetto che avesse congiurato con i Bentivogli era poi stato lungamente guardato in Castel S. Angelo. Die Erbrechung ber Thore ebendas. S. 244. 245.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 116.

den genommen. Nur ein venetianisches Corps unter Ramas zotto kam glücklich und ohne Berluft nach der Romagna.

Der Berlust Bolognas und daß das Volk von Bologna feine Statue gestürzt, schmerzte Julius, als ihm die Nachricht der Niederlage in Navenna zukam, ditter. Schon nach einer Woche muste der Bischof Giulio de' Vitelli auch das Castell in Bologna übergeben, und das Volk machte es dem Erdboden gleich. Der Herzog von Ferrara eroberte Cento, Pieve, Cotignola, Lugo und was er sonst in der Romagna besessen hatte, wieder; hatte der Triulzo nicht den innerlich einen Krieg mit dem Papst nicht billigenden, als Sünde achtenden, König Louis und bessen Gemahlin gefürchtet, er hatte leicht von Bologna aus weiter vordringen und den heiligen Vater hart bedrohen können, so aber zauderte er und erwartete gemessene Besehle vom Hose.

Der Herzog von Urbino und seine Ofsiciere schoben alle Schuld bes hereingebrochenen Unglücks auf den Cardinal von Pavia; der Cardinal dagegen behauptete, der Herzog sei der Berräther; dessen Gemahlin Eleonore da Gonzaga, die Schwesstertochter des Herzogs Alsons von Ferrara, habe ihn in das Interesse der Feinde gezogen. Julius nahm des Cardinals Rechtsfertigung an, und der Herzog von Urbino ward darüber so wüsthend, daß er den Cardinal mitten in seiner Umgebung auf der Straße niederstieß und dadurch den Papst in eine Art haltungsloser Esstase brachte, in welcher er Ravenna verließ und nach Rom ging 1). Auf der Reise in Rimini hörte er endlich sogar von der öffentlichen Ankündigung eines allgemeinen Conscies zu Pisa, das wesentlich gegen ihn gerichtet und von Frankreich, nachdem sich die Unterhandlungen mit dem Bischof von Gurk zerschlagen hatten, in Anregung gebracht war.

Florenz, beffen Gebiet für bas Concilium erlefen war, hatte fich bie ganze Zeit über unter Soberinis Leitung in gluck-

<sup>1)</sup> Julius nahm bem Herzog von Urbino seine Stellen und Lehen; diese Erklärung wurde aber nicht wirklich ausgeführt und nach einigen Monaten zurückgenommen, als sich Julius während einer Krankheit im August dem Tobe nach glaubte. Sismondi p. 140. Guicciardini vol. V. p. 19. über die Ermordung s. man auch Roscoe Leon X. vol. II. p. 92. 93.

licher Neutralität befunden und von dem früher erlittenen Ungluck erholt; aber eine Verschwörung, die vom papstlichen Hofe ausging, hatte dieser Verwaltung ein Ende machen sollen, weil Julius Soderini als einen Freund Frankreich's hasste 1), 1510 und wurde eben noch zu rechter Zeit am 23sten Dechr. 1510 entdeckt. Un der Spige derselben stand ein junger Florentiner, der als entschiedener Unhänger der Medici galt, Prinzivalle della Stusa; aber Filippo de' Strozzi, an den er sich als an einen Schwager der Medici wendete, zeigte ihn der Obrigseit an und er musste nach Siena slüchten; sein Vater Luigi della Stusa ward deshalb auf fünf Jahre aus Klorenz verbannt.

Mit Thranen erftattete Soderini dem großen Rath Bericht über ben ganzen Plan, bem zu Folge er hatte ermorbet 1511 werden follen, und veranlaffte baburch am 20ften Januar 1511 ein Gefet, burch welches bestimmt wurde, daß, falls die bo= beren Behorten irgend einem Ungludefall erliegen follten, nie wieder ein Parlament, sondern allezeit der große Rath, ober ber Theil deffelben, welcher fich zu versammeln vermochte, über ben ferneren Bestand und die Ginrichtung bes Staates zu ent= scheiden haben follte 2). Um biefelbe Zeit lief ber Termin, bis zu welchem der Waffenstillstand der Republik Klorenz mit Siena verlängert worden war, zu Ende, und der Konig von Frank= reich ließ von feiner Seite folche Unterftubung hoffen, bag bie Florentiner schon an mehr als an die Eroberung von Montepulciano bachten. Pandolfo Petrucci aber hatte Alles gethan, um die Gnade des Papftes zu gewinnen, und er hatte befonbers beffen Schwäche, feine Familie mit glanzenden Altvor= bern ausstatten zu wollen, so benubt, bag er in jeder Sinsicht auf benfelben gablen konnte.

In der That aber stellte der Krieg der Florentiner gegen Siena Julius auf eine harte Probe, denn er sah in demselben bie Vorbereitung zu unnittelbaren Ungriffen der Franzosen auf

<sup>1)</sup> Ausserbem hatte ber Tob eines Carbinals zu Ancona, ben man für beabsichtigt hielt, fünf andere Carbinale bewogen ben papstlichen hof zu verlassen, und sie fanden bei Soberini eine Zuslucht, als ber Papst sie wieder nach Bologna zu sich foderte. Darüber war Tulius höchst erbittert auf Soberini. Sismondi p. 127.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 131.

die romische Landschaft, und wahrend er also ben Sanesern unter Giovanni be' Bitelli und Buido Baina einige Bulfs= ruppen fandte, fuchte er boch noch zu vermitteln, und bies gelang ibm bann auch endlich, weil Pandolf felbst die Gefahr einer neuen Ginmischung ber Frangosen in toscanische Ungele= genheiten einfah. Die Florentiner fagten den Ginwohnern von Montepulciano Umneftie zu, bestätigten die Rechte und Freibeiten, beren bieselben fruber genoffen, und erhielten bierauf am 3ten Cept. 1511 ben Befit ber Stadt wieder burch einen Bundesvertrag mit den Sanefern auf funf und zwanzig Sabre.

Co war die Lage Tofcanas, und ber Krieg zwischen Frankreich und bem Rirchenstaat mar wieder auf das Terrain ber Romagna beschränft, aber auch bier batte schon vorber Louis XII. gar nicht Luft gehabt feine Siege zu verfolgen. Er machte fich Gewiffensbiffe, befahl bem Triulzo die frangofische Ur= mee in bas Bergogthum Mailand zuruckzuführen und erbot sich fogar zu bemuthiger Ubbitte, wenn ihm ber beilige Bater ben Frieden gewähren wolle. Diefer bagegen, ber auf die Gefin= nung des Koniges in religiofer Sinficht baute, ließ von feinen Foderungen noch immer wenig nach: ber Bergog von Ferrara folle die gange Mitgift Lucrezias an Land und Leuten beraus= geben, follte alfo namentlich Lugo und die ferrarefifche Ro= magna gurudgeben, einen papstlichen Bicedominus in Ferrara aufnehmen und die verlangten Lebensgelder gablen.

Inzwischen hatte ber Triulzo, nachdem er nur Mirandola noch wiedergenommen und nebst bem fruber besetten Concor= dia seiner Tochter übergeben hatte, fein Beer auseinanderge= ben lassen bis auf 500 Gleven und 1300 deutsche Lanzknechte. und fobald Julius davon unterrichtet ward, fpannte er feine Foderungen wieder auf einen Punct, wo Niemand barüber unterhandeln fonnte. Alfons von Ferrara follte ihm unter an= berem alle Kriegskoften bezahlen; Die Bentivogli und Bologna follten feiner Rache überlaffen bleiben 1).

<sup>1)</sup> Die Bentivogli hatten Schritte gethan fich ben Papft geneigt gu machen, hatten wie ihre Borfahren Lebensgelber gablen, hatten einen papftlichen Statthalter bei fich aufnehmen wollen; ber Papft antwortete mit Bannfluchen und fandte Ramaggotto und Marcantonio bella Co= lonna zu Bermuftung bes bolognefifchen Gebietes. Sismondi p. 136.

Durch dies Benehmen zwang Julius den Raifer und ben Ronig von Frankreich Ernst aus ber Berufung eines Conciles nach Pifa zu machen, welche fie ihm fruber felbft hatten abnothigen wollen, ba diefelbe ben Bestimmungen bes costniger Conciles und feiner beschworenen Bablcapitulation gemäß fei. Da sich den beiden Monarchen die früher nach Florenz, bann nach Mailand vor Julius gefluchteten funf Cardinale entschies ben anschloffen und diefe auf einer italienischen Stadt zu Saltung des Conciles bestanden, hatte man sich schon früher mit Bustimmung ber Alorentiner über Difa vereinigt, und bie Berufung hatte bald nach ber Niederlage ber papflichen Truppen bei Bologna burch biefe Cardinale stattgefunden und war bann von den Konigen immer fester beschlossen worden, je hart= nachiger und unnachgiebiger fich ber Papft in jeder Sinficht zeigte, ber, um biese ganze Magregel zu braviren, burch eine Bulle vom 18ten Julius ebenfalls ein Concil und zwar nach bem Lateran für ben 19ten Upril 1512 berief, und burch ein anderes Decret die ihm widerstrebenden Cardinale mit der Ubfebung bedrohte, falls fie fich ihm nicht innerhalb 60 Tagen unterwürfen.

Bald nachher, seit dem 17ten August, war Julius todtstrank geworden; er ward während dieser Krankheit einmal mehzere Stunden für todt gehalten; schon gingen Couriere an die Höse ab und die widerstrebenden Cardinale dachten an die Reise nach Rom; aber er erwachte aus dem todähnlichen Zustande, besserte sich zusehends und betrieb mit neuem Eiser alles Feindselige gegen Louis XII. was er vorhatte, namentlich seine deskallsigen Unterhandlungen mit Ferdinand, mit Heinrich VIII. und mit den Schweizern.

Ferdinand sandte, sobald er von der Niederlage des papstelich venetianischen Heeres bei Bologna gehört hatte, Pietro Navarra, der bis dahin lange in den afrikanischen Kustenlanzdern siegreich beschäftigt gewesen war, mit 3000 der besten spanischen Kriegsleute zu Fuß nach Neapel, und machte zugleich mit Heinrich VIII. dem Könige von Frankreich die drinzgendsten Vorstellungen, daß er durch das pisanische Concilium ein neues Schisma in der Kirche veranlassen werde.

Mit ben Schweizern hatte Louis in Nichts ein befferes

Bernehmen herzustellen gesucht <sup>1</sup>), und sie waren mehr als ber reitwillig, nachdem hie und da eine Zeit lang wieder die papsteliche Partei verfolgt, Schinner zur Flucht aus dem Wallis gezwungen worden war, des Letzteren Einsluß und den papstelichen Anträgen Gehör zu geden. Um die Mitte November zogen aus Schwyz 1500 Mann über den Gotthard, fügten sich keiner Abmahnung der Tagsatzung und verlangten von den anderen Orten Hüsse; die Freiburger unter dem Benner Peter Falk zogen ihnen zu, dann auch Berner und Solothurner. In Allem drangen 10,000 Mann gegen das mailandische Gebiet.

Ehe die Schweizer aber zum Aufbruch gekommen waren, hatten der Papst, Benedig und Ferdinand eine Liga geschlosen, welche am 5ten October zu Rom publicirt worden war 2) und welche zum Zweck hatte, die Einheit der Kirche zu beshaupten, dem Papst Bologna wieder zu verschaffen, sowie jedes andere mittelbare oder unmittelbare Lehen des Kirchenstaates, welches demselben entfremdet worden sei.

Die Liga brachte unter den Befehlen Don Naymons de Cardona, des Bicekönigs von Neapel, ein Heer auf, wozu der Papst 600 Gensd'armes 3), die Nepublik ebenfalls einen Heerhaufen, der König aber für sich und gewissermaßen im Solde der beiden anderen die beträchtlichste Anzahl Leute zu stellen versprach 4). Zu gleicher Zeit sollten zwölf catalonische und 14 venetianische Schiffe die französischen Küsten bedrohen. Alle Eroberungen auf ehemals venetianischem Gebiet sollten der Republik anheimfallen und Maximilian wie Heinrich VIII. sollte der Zutritt zur Liga freistehen.

<sup>1)</sup> Und feine Leute hatten Schwyz, Freiburg und Bern auf's hochfte verlet; vergl. Meyer von Knonau a. a. D. S. 312. "Bu Lugano hatten die Franzosen zwei Lauferboten von Schwyz und Freiburg im See ertrankt, einen bernerischen beschimpft und ihnen die Briefe abge-nommen, welche sie mit sich führten."

<sup>2)</sup> Guicciardini vol. V. p. 29.

<sup>3)</sup> Bur Rritit neuerer Gefchichtschreiber von &. Rante G. 39.

<sup>4)</sup> Der König follte zu Unterhaltung feines Contingentes von ben beiben anberen monatlich 40,000 Ducaten erhalten, folange ber Krieg bauerte.

Hierauf hatte Julius am 24sten October bie wibersvenffigen Carbinale, mit Ausnahme bes Carbinals San Severing. ben er noch schonte, für abgesett erklart und bas Interdict über Florenz ausgesprochen. Um Iften September, wo bas Concilium hatte zusammentreten sollen, maren nur fehr wenige Abgeordnete zugegen, welche es wirklich eröffneten, worauf alle italienischen Geistlichen die Stadt verlieffen. Rein deutscher Pralat war anwesend, die Bischofe von Frankreich maren erft unterweges. Die Florentiner faben ein, daß diefe Kirchenver= fammlung nie Gewicht erhalten werde, und lieffen die Cardi= nale, die dazu kommen wollten, noch in Borgo S. Donning, sowie ben Konig Louis bitten, bas Concil anderwarts zu hal ten 1) und nicht auf florentinischem Gebiet 2). Der Konig wollte jedoch wenigstens die ersten brei Gessionen in Difa ge= halten wissen, und am 1sten November kamen die Cardinale mit einigen anderen Pralaten wirklich baselbst an; als sie aber ihre Situngen in der Kathedrale beginnen wollten, hinderte es das aufrührerische Bolk und mit Mube konnten fie fich in S. Michele zu ber erften Meffe zusammenfinden.

Mit den Cardinalen war eine französische Bedeckung von 150 Bogenschützen unter Odet de Foir, Herrn von Lautrec und Chatillon, angekommen, aber auch diese schütze nicht vor Beleidigungen des Pobels und hielt selbst das Concil sur gottslos, das sie in Austrag des Königes beschützte. Die Cardinale und andere Pralaten wünschten sich deshalb von Pisa weg und nahmen einen Streit ihrer Diener mit jungen Pisanern um ganz gemeinen Ansaß zum Vorwand, am 14ten Nowember 3) die Stadt zu verlassen und das Concil nach Mais

land zu verlegen.

Der Papft ließ inzwischen dem Cardinal de' Medici burch= aus freie Sand hinfichtlich seiner Plane auf Florenz, und die=

<sup>1)</sup> Machiavelli legazione alla corte di Francia opere vol. X. p. 306 sq.

<sup>2)</sup> Das ohnehin burch die Ernennung des Cardinal de' Medici zum Legaten in Perugia und Bologna bebroht schien. Sismondi p. 149.

<sup>3)</sup> Die britte und lette Situng in Pisa war am 12ten November, cf. Machiavelli opere vol. X. p. 327 not.

fer war ohnehin durch den Eifer, mit welchem er allezeit in Rom das florentinische Interesse vertheidigt hatte, sowie durch angenehme persönliche Eigenschaften in Florenz weit mehr geliebt als sein Bruder Pietro, während Soderini im Laufe seiner Administration nothwendiger Weise doch auch Interessen verletzt und dadurch an Popularität verloren hatte. Soderini sah das Ungewitter kommen, und um die nöthigen Geldmittel zu dessen Beschwichtigung zu gewinnen, verlangte er von der florentinischen Geistlichkeit eine Beisteuer von 100,000 Gulden in vier Terminen, unter der Bedingung der Rückzahlung nach Berlauf eines Jahres, falls man keinen Krieg mit dem Kirchenstaate zu bestehen habe, nach Verlauf von sünf Jahren, salls ein solcher Krieg ausbreche. Mit Mühe sehte er den Beschluß im großen Rathe durch 1).

Unterdeß starb der venetianische Feldhauptmann Luzio be' Malvezzi; an seine Stelle trat wieder Gian Paolo de' Basglioni. Malvezzi hatte Nichts weiter gegen Maximilian, dieser, ausser Raubzügen seiner Leute auf den Grenzen der besetzen Territorien, Nichts weiter gegen Venedig unternommen. Bald sollte sich der Krieg nun durch den vorher erwähnten Jug der Schweizer gegen das Mailandische wieder beleben; die bei Vasrese unter dem ehemals gegen Burgund siegreichen Banner versammelte Mannschaft wuchs von 10,000 bald auf 16,000, während die Franzosen zu ihrer Disposition in der Lombardei nur 1300 Gleven und ausserdem 200 freiwillig dienende Edelelute hatten, von welcher Macht überdies nur 300 Gensd'arsmes zu des Triulzo und Gastons de Foir Disposition gegen die Schweizer waren, nebst etwa 2000 Mann zu Kuß.

Dhne Widerstand zu finden kamen die Eidgenossen bis Busto. Die französischen Hauptleute wagten keinen Ungriff; boch sorgten die Maitander selbst, ohngeachtet sie schlecht französisch gesinnt waren, für die Vertheidigung ihrer Stadt, denn sie surchteten die Robheit und Beutelust der Schweizer noch mehr. Die Schweizer zogen von Busto gegen Maitand dis auf zwei Miglien von der Stadt, dann wendeten sie sich plotzlich auf Monza und schienen über die Udda gehen zu wollen,

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 33 sq.

um sich mit den Benetianern zu vereinigen, boten aber mit einem Male den Mailandern an, sich zurückziehen zu wollen, wenn man ihnen einen Monat Sold zahle. Erog dem daß die über dies Unerbieten angeknüpsten Unterhandlungen zu keinnem Nefultat führten und abgebrochen wurden, gingen die Schweizer im December über Como nach ihrer Heimath zurück, nachdem sie zuvor weit und breit die Landschaft mit Feuer und Schwerdt verwüstet hatten 1).

Der Abschluß der Liga, die allmälige Aufstellung ihrer Armee, sowie der Einbruch der Schweizer bewogen nun endzlich Louis den Krieg wieder seinerseits mit mehr Energie sühren zu lassen. Gaston de Foir erhielt Zuzüge französischer Gensd'armes, den Austrag Hußvölker zu werben soviel er könne; die Florentiner wurden als treue Bundesgenossen Frankzeichs zur Huste gemahnt; aber die Gegner Soderinis fanden an allen ängstlichen, sür mittlere Maßregeln gestimmten Menzschen Anhänger, und die Florentiner thaten troß Soderinis gutem Willen sür den König Nichts, als wozu sie durch den früheren Vertrag verpslichtet waren, d. h. sie stellten 300 Glezven und suchten sich durch eine Gesandtschaft, die sie an Köznig Ferdinand abordneten, noch deshalb zu entschuldigen.

Gegen Ende Decembers war Raimon de Cardona in Imola; ein Theil seiner Armee unter Pietro Navarra griff die ferraresischen Landschaften an, und südlich vom Po ergaben sich alle kleineren Ortschaften, nur die Bastei von Fossa Geniolo dielt sich unter del Pagano, der 150 serraresische Soldaten zu Fuß besehligte, dis zum 31sten December, wo sie mit Sturm genommen und die ganze Besatzung niedergehauen ward. Diese Bastei beherrschte die Verbindung der Stadt Ferzara selbst mit dem Po, und kaum hatte sich der spanische Feldherr mit Hinterlassung einer Besatzung von 200 Mann davon entsernt, als Herzog Alsons sie in Sturm wieder nahm, dabei aber selbst am Kopse verwundet ward.

Die Armee, welche nach der Ruckfehr Pietro Navarras in Imola vereinigt war, bestand aus 1000 von Spanien bes solbeten Gensb'armes, 800 Ginetes ober leichten spanischen

<sup>1)</sup> über ben Charafter ber Bermuftung Rante G. 353.

Reitern und 8000 Mann spanischer Fußknechte; ausserbem führte ber Cardinal Giovanni be' Medici unter Raimon 800 Gensd'armes, 800 leichte Reiter und 8000 Mann zu Fuß, von Marcantonio bella Colonna, Giovanni de' Vitelli, Malatesta de' Baglioni und Rafaello de' Pazzi befehligt 1).

Um 26sten Sanuar 1512 lagerte Diese Urmee links von 1512 ber Strafe, Die aus ber Romagna nach Bologna bereinführt, unter ben Mauern biefer Stadt; die Avantgarde unter Kabri= zio della Colonna lagerte an ber Strafe nach ber Lombardei amischen der Stadt und der Renobrucke. In der Stadt ma= ren 200 frangofische Gleven und 2000 beutsche Langknechte un= ter Lautrec und Ivo d'Allegre. Die vier bentivoglischen Bruber fonnten aufferdem über ihren Unhang gur Bertheidigung gebieten, aber bas gemeine Bolf war ohne Luft jum Rampfe, ein großer Theil bes Abels ben Bentivogli entgegen, bie Stadt felbst zu ausgedehnt und zu schlecht befestigt um haltbar zu fein. Die einzige Rettung schien in ber bei Finale zwischen Ferrara und Mobena ftebenben Urmee Gaftons de Foir fur Bologna zu liegen, und die Furcht vor einer Schlacht labmte in ber That auch Raimon in allen feinen Entschlieffungen; endlich gab biefer boch bem Undringen bes Cardinals be' Me= dici nach und beschoß die Stadt von ber Seite von G. Stef= fano. Balb hatte man eine folche Brefche, bag man hatte Sturm laufen fonnen, aber man wartete auf die Bollendung einer Mine, welche Pietro Navarra anlegte, um ben Sturm ju unterftugen, und fo erhielt Gafton Beit, noch eben 180 Gleven und 1000 Mann zu Kuß nach Bologna binein zu werfen. Die Mine fprang bann ohne hinlangliche Birtung, ber Sturm ward abgeschlagen, und bie Belagerer, in der Meinung, ba Gafton nicht felbst herbeigeeilt fei, habe er überhaupt nicht Die Abficht, feine Krafte auf biefe Seite zu wenden, murben nachlässiger und forgloser. Dieser aber brach in der Nacht vom 4ten auf den 5ten Februar mit 1300 Gleven, 6000 beutschen Langenechten und 8000 frangofischen und italienischen Soldnern zu Fuß auf und tam ohne von einem Badpoften bemerkt, ja (wegen bes Schneegestobers) ohne von irgend Je-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 163. Leo Geschichte Italiens V.

mand ben Spaniern angezeigt zu sein, nach Bologna. Selbst als er schon hier war, erfuhr Raimon über einen Tag lang Nichts von seiner Unwesenheit und als er endlich durch einen Gefangenen davon unterrichtet wurde, war er so bestürzt, daß er am Morgen des 7ten nach Imola abzog.

Der Erfolg ber Frangofen auf ber einen Seite mar mit einem weit großeren Berluft auf ber anderen verknupft: benn bei bem Sag, ben fie in fo furger Beit in ben ehemals venetianischen nun ihnen unterworfenen Territorien auf sich gelaben, mard es bem Proveditore Unbrea Gritti leicht, am 5ten Februar fruh fich mit Gulfe bes Grafen Luigi Avogaro ber Stadt Brefcia zu bemachtigen; Die Befatung marb in ber Cittabelle belagert. Sofort emporten fich auch Bergamo, Dreis vecchi, Orcinuovi, Pontevico und viele kleinere Ortschaften im Brescianischen und Bergamaschischen 1). Der Baglione ging mit feinem Beere vor, um Gritti ju unterftuben, und Die Cittadelle von Brescia, schlecht mit Lebensmitteln versorgt und bald in ihren Werken bedeutend beschäbigt, konnte sich uns moglich lange halten. Der Commandant berfeiben, bu Lude, verlanate von Gafton die schleuniafte Unterftupung. Diefer ließ 300 Gleven und 4000 Mann zu Ruß in Bologna und eilte mit feinen übrigen Leuten bu Lude gu Sulfe, mitten durch das Mantuanische, indem er ben Markarafen erft als er beffen Territorien ichon betreten hatte, um ben Durchzug ersuchte. Muf biesem Marsche traf Gaston in der Rabe von Isola bella Scala auf Giampaolo be' Baglione und griff ihn fofort an. Die venetianische Urmee ward in die Klucht ge= schlagen, und neun Tage nach feinem Abzuge von Bologna erschien Gaston am 18ten Februar por Brescia und fam in Die Cittadelle. Da sich die Benetianer aus ber Stadt nicht auf feine Auffoderung und auf fein Unerbieten freien Abzuges juruckzogen, griff er fie am folgenden Tage an. Die französischen Ritter, um besser auf dem regennassen Boden die venetianischen Verschanzungen gegen die Citadelle angreifen zu können, fochten barfuß, und Banard war ber Erste auf ben feindlichen Werken, wo er schwer verwundet wurde, aber die

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 79.

Freude hatte die Franzosen im Siege zu sehen, ohngeachtet bie Einwohner jede Straße vertheidigten und die Benetianer sich immer wieder von neuem zu sehen suchten. Gritti und Avogaro wurden gefangen, die Stadt ward zwei Tage lang fürchterlich geplündert, und Avogaro nebst seinen beiden Sohnen enthauptet 1).

Der damals erft breiundzwanzigjahrige Gafton be Koir fchien nach diefem Siege nur ben Freuden bes Carnevals qu leben, mabrend er burch Truppenginge und Underes neue Uns ariffe auf die Feinde Frankreichs in Italien vorbereitete, welche hier um fo nothwendiger wurden, als Seinrich VIII, und Ferdinand fich im November bes vorhergehenden Sahres noch enger zusammen zu Eroberung frangofischer und navarresischer Territorien verbundet hatten 2), und die Feindschaft ber Schweiger fich noch in Nichts vermindert hatte. Much die Florenti= ner hatten fich nach Berlegung bes Conciles mehr und mehr von Frankreich entfernt; ber Papft hatte bie firchlichen Strafen widerrufen, die er über sie ausgesprochen, und Raimon be Cardona ftand in freundlichen Unterhandlungen mit ihnen, wahrend fie mit Abfendung ihres Contingentes jum Beere 26= gerten. Das alfo ichien vor Allem nothig, burch Siege über bie Benetianer und über Raimon ben Papft jum Frieden gu zwingen und badurch bie ganze Liga zu lahmen.

Sobald Gastons Armee im Modenesischen stand, kam er ihr nach Finale nach; es waren nun im Ganzen 1600 Glezven, 5000 Mann deutsche, 5000 Mann gascognische und 8000 Mann italienische oder französische Fußwölker, die er commandirte. Dazu kamen von Ferrara 100 Gensd'armes, 200 leichte Reiter und die vortrefslichste Artillerie, die es damals in Europa gab. Mit dem Heere war der Cardinal Sansevering.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 177.

<sup>2)</sup> Wir übergehen Alles von den französischen Verhältnissen, was nicht unmittelbar zum Verständniß der italienischen Angelegenheiten gehört. Sean d'Albret, der König von Navarra, hatte sich ganz der französischen Politik angeschlossen und war als Anhänger des Conciles von Pisa vom Banne getrossen, welchen Bann Ferdinand geltend machen wollte. Sismondi p. 186.

welchen bas Concil von Mailand 1) zum Legaten von Bologna ernannt hatte. Um 26ften Darg feste Gafton feinen Marich pon Kingle weiter fort gegen die Romagna mit der Ubsicht. Raimon zum Treffen zu zwingen, biefer aber, welcher noch 6000 Schweizer, Die ihm ber Carbinal von Sitten fur vene= tianischen und papstlichen Sold zuführte, erwarten wollte, fuchte seinerseits jede Schlacht zu vermeiben. Er bielt feine Truppen fast unter ben Mauern von Imola in einer Stellung, Die man als unangreifbar betrachten konnte; Gafton ruckte alfo weiter nach Forli vor und versuchte Alles, um die Spanier aus ihrer Position zu locken; Diese aber, ohngeachtet sie ber frangofischen Urmee, bie in ber Chene vorrückte, folgten, go= gen fich boch fo auf ben Borhohen des Uppennins hin, daß fie immer ahnliche feste Lagerstatten wieder fanden 2). Go standen noch beibe Beere gegen einander, als Gaffon von feinem Ronige bringende Mahnungen erhielt zu schlagen 3); benn es war zu besorgen, daß die Benetianer, die burch einen Waffenflillftand mit Maximilian, ben fie burch Bermittlung bes Dapftes fur 50,000 Gulben auf gebn Mongte erhalten batten, die Freiheit, welche fie auf ber einen Seite erhalten, zu verdoppelten Un= ffrengungen gegen Frankreich benuten murben, mahrend ein Befehl Maximilians alle beutschen Soldner aus frangofischen Diensten mahnte und nur noch wenige Tage vor ihnen in Gastons Lager verheimlicht werden fonnte. Um also des Ronias Befehlen nachzukommen und zugleich die Lanzknechte noch wo moglich zu einer Schlacht zu benuten, wendete fich ber franzofische Feldberr gegen Ravenna, das Raimon nicht so ganz blofigeben konnte.

Raimon warf rasch Marcantonio bella Colonna mit 60 Gensb'armes, 100 leichten Reitern und 600 Spaniern zu Fuß nach Ravenna, aber Marcantonio verstand sich dazu nur nachs bem ihm das Wort Raimons und des Cardinals, daß sie ihn

<sup>1)</sup> Die Bater bes Conciles waren in Mailand wie in Pisa ben Beleibigungen bes Bolkes, bas gegen sie für Julius war, ausgesest, und bie Geiftlichkeit auch bieser Stadt achtete bas von Julius ausgesprochene Interbict. Guicciardini p. 49.

<sup>2)</sup> Ranfe G. 358.

<sup>3)</sup> Guicciardini p. 94.

entseben wurden, gegeben mar. Gaston hatte inzwischen Russi genommen und lagerte zwischen bem Ronco und bem Montone por Ravenna 1), bas er belagerte und zu beffen Gin= nabme ibn die Schwierigkeit ber Bufuhr brangte, in ber er fich mehr und mehr befand. Um 9ten Upril ließ er ffurmen; feine Leute schlugen fich mit ber größten Unerschrockenheit, fanden aber ebenfo unerschrockene Gegner und Sinderniffe im Local; ber Ungriff blieb ohne Erfolg. Inzwischen mar auch bie ligi= ftische Urmee herangezogen und am 10ten Upril erschien fie ber frangofischen gegenüber jenseit bes Ronco, als bie Einwohner von Ravenna schon eine Capitulation unterhandelten. Um folgenden Tage, am Ofterfonntag, ging Gafton mit fast allen feinen Leuten über ben Ronco, ftellte fein Beer im Salbmond fo auf, daß feine aufferste Rechte fich an ben Ronco lehnte. Den linken Flügel, größtentheils aus Stalienern bestehend, befebligte ein Gonzaga, Federigo ba Bozzolo; auf dem rechten war die Artillerie unter dem Bergog von Ferrara und 700 franzosische Geneb'armes; bas Mitteltreffen bestand porzuglich aus deutschen, gascognischen und vicardischen Augvolkern. La Palice und der Cardinal S. Severino maren bei einer Urrier= garbe von 600 Gleven, die bicht am Fluffe fand.

Naimon hielt sein Heer in dem schnell befestigten Lager und setzte dem Übergang der Franzosen über den Konco Nichts entgegen. Seinen linken Flügel (800 Gensb'armes und 6000 Mann zu Fuß), wo der Lagergraden an den Ronco stieß, befehligte Fabrizio della Colonna; das Mitteltressen (600 Glewen und 4000 Mann zu Fuß) Naimon selbst; bei ihm war der Cardinal de' Medici. Auf dem rechten Flügel bogen sich die Lagerbefestigungen zurück, und hier standen, zugleich die Arrieregarde bildend, 400 Gensb'armes und 4000 Mann zu Fuß unter Carvajal; ausserdem die leichte Reiterei unter dem jungen Marquis von Pescara, Fernando d'Avalos. Die ganze Front des Lagers war mit Kanonen, Feldschlangen und Ha

fenbuchsen vertheidigt.

Als die Franzosen die Ligistischen unbeweglich in ihrem Lager sahen, zogen sie in guter Ordnung flufauswärts gegen

<sup>1)</sup> Sismondi p. 194.

bas Lager. Auf 400 Schritt Nahe begann die Kanonabe, und bie Infanterie Gaftons mar einem fürchterlichen Rugelregen ausgesett. Bon vier Fuhrern biefer Infanterie blieben zwei am Leben und 2000 Mann beckten bas Kelb, als bie Fransosen endlich fürmten, aber mit Verluft von mehr als 1200 Mann zuruckgeschlagen wurden. Much die Ligisten, Die aus bem Lager fielen, murben bann gurudgetrieben, und bas Be= fecht beschränkte sich eine Zeit lang wieder auf gegenseitiges Schieffen. Dies mart nun aber erfolgreicher fur Die Frango= fen, benn Bergog Alfons hatte unterbeg einen Theil feines Gefchutes auf ben linken Rlugel bringen laffen, von wo aus er die ganze feindliche Linie bamit bestrich. Die ligistische Gensb'armerie, befonders bie unter Fabrigio bella Colonna, perlangte burchaus aus biefem morberifchen Reuer gum Gin= bauen auf ben Feind geführt zu werben, und Fabrigio brach endlich, ohne die Erlaubnif von Raimon, der auf Dietro Ravarras Rath die Entscheidung ber fpanischen Infanterie über= laffen wollte, erhalten zu haben, aus ben Linien hervor. Die spanische Infanterie, die bis babin platt auf ber Erde gelegen, muffte fich nun erheben und ebenfalls in die Schlacht folgen. Aber die Gensb'armes ber Ligisten waren balb von den Fein= ben geworfen und zerstreut; Kabrizio felbst ward bes Bergogs Alfons Gefangener. Raimon und Carvajal, als fie die Gens= b'armerie geschlagen faben, floben; auch bas zweite Treffen ward geworfen, Pefcara verwundet und gefangen; nur bie Infanterie schlug fich noch von beiden Seiten. Da die beutschen Langknechte lange Sellebarben, Saubegen und Bruft= barnische, aber keine sonstigen Schubwaffen, die spanischen Fußvolfer bagegen auch Schild, Belm, Ringfragen, Urm- und Beinschienen, aber nur Stoßbegen und Dolch führten, verlo= ren die Letteren anfangs aufferordentlich viel Leute, aber fo= bald einmal ber Bellebarden = Rechen gebrochen mar, waren Die Deutschen in bichtgebrangten Reihen mit ihren Saubegen fast mehrlos und murden reihenweis geschlachtet, bis die frangofische Reiterei fich zu ihrer Gulfe wendete und burch einen furchtbaren Ungriff die Spanier jum Beichen zwang. Gafton, wuthend über ben Schaben, ben fein Beer burch fie erlitten, wollte einen Theil von ihnen noch auf bem Ruckzuge, ben fie

in guter Ordnung machten, werfen, ward aber bei dieser Gelegenheit verwundet, verlor sein Pferd und wurde niedergestosen; mit vierzehn Wunden lag er todt im Graben. Auch Lautrec lag für todt durch zwanzig Wunden; die französische Gensd'armerie wagte ihren Angriff nicht weiter fortzusetzen, und die Spanier zogen sich, ohne ferner bedrängt zu werden, zurück 1).

Der Tob Gastons ersullte das ganze französische Heer, das ausserdem so viele seiner Führer verloren hatte, mit Trauer; die Opfer, die sonst diesem Siege gebracht waren, brachten Muthlosigkeit über dasselbe, und überdies stritten La Palice und der Cardinal von S. Severino über den Oberbesehl, und der Udministrator der Heercasse, der Statthalter zu Mailand, entließ, ehe die Entscheidung dieses Streites durch den König stattsinden konnte, um zu sparen, alle italienischen Fußvölker des Heeres und selbst einen Theil der französisschen. Kurz, der Zustand des französischen Heeres nach dieser Schlacht bei Ravenna war dem nach einer Niederlage ähnlicher, als dem nach einem Siege.

Das ligistische Heer war nach zwei Seiten hin gestohen. Raimon von einem nur geringen Theil begleitet in der Richztung von Uncona 2), die übrigen gegen Cesena hin. Viele Flüchtlinge wurden ein Opfer der Rache und Raublust der früher von ihnen geplagten Landleute; der Herzog von Urbino schloß seinen besonderen Vertrag mit Frankreich und vernichtete vollends die in seine Territorien geslüchteten Reste der lizgistischen Armee, und nur was von diesen das slorentinische

Gebiet erreichen konnte, fand Schütende Obrigkeiten.

In Navenna hatte sich Marcantonio in die Citabelle zuruckgezogen; die Burger capitulirten, bewachten aber während der Unterhandlung ihre zusammengeschossenen Mauern so schlecht, daß einer der französischen Soldnerhauptleute sein Corps in die Stadt führte und plundern ließ, wosur er freilich auf Befehl des französischen Feldhauptmanns gehängt wurde; indeß

<sup>1)</sup> Sismondi p. 208. Guicciardini p. 110.

<sup>2)</sup> Auch ber Carbinal be' Mebici war in ber Schlacht gefangen worben; man sehe ben Hergang bei Roscoe vol. II. p. 116.

war nicht einmal diese Strase im Stande die Soldaten zur Ordnung zurückzusühren. Die Stadt ward entschlich behanbelt, und am vierten Tage nachher übergab Marcantonio die Veste. Imola, Forli, Cesena und Nimini ergaben sich den Franzosen, ohne daß ein Belagerungsheer vor ihnen erschien, und der Cardinal S. Severino nahm diesen Theil des Kirschenstaates für das mailander Concil in Besitz.

Ottaviano Fregoso brachte die Nachricht von der Niederlage bei Ravenna in 48 Stunden nach Rom. Die Cardinale
verlangten, der Papst solle Frieden suchen mit Frankreich, wie
der Herzog von Urbino; sie stellten vor, daß ein großer Theil
des römischen Abels in französischem Solde oder doch Interesse seiz aber die Botschafter von Aragonien und Venedig ermahnten ihn der Husse zu gedenken, die der König von England und die Schweizer bringen wurden, die Ferdinand und
die Republik bereits brächten; sie regten von neuem seinen Zorn
auf gegen das ihm seindliche Concisium und zeigten ihm, wie
der Verlust Roms (den die Cardinale als bevorstehend fürchteten) für den Fürsten der Christenheit nur der Verlust einer
Stadt, aber keinesweges der Verlust seiner politischen Basis
sei 1).

Julius entschied sich lange für keine Unsicht, sondern ließ sich durch seine Leidenschaften hin und herwersen; endlich neigte er sich der friedlicheren zu und hosste den Krieg noch auf die Bedingungen beendigen zu können, die der französische Hoshatte andieten lassen, ehe er den Erfolg der Schlacht von Ravenna kannte; und in der That wollte Louis XII., ohngeachtet Maximitian andot den von seinen Bevollmächtigten abgeschlossenen Waffenstillstand nun nicht zu bestätigen, ohngeachtet Florenz sich wieder auf das innigste an Frankreich angesschlossen hatte, doch die früher angebotenen Friedensbedingungen ("der Auslösung des Conciles, der Rückgabe Bolognas, der übergade von Lugo und aller romagnolischen Besitzungen des Hauses Este," so daß nur der Widerruf der firchlichen Strasen und die Herausgabe des bentivoglischen Grundbesüges verlangt wurde) lassen; aber sobald der Papst durch einen Ubs

<sup>1)</sup> Sismondi p. 214.

geordneten bes gefangenen Cardinals be' Medici 1) von bem trofflosen Buftande des frangofischen Beeres borte und erfuhr, baff neue svanische Truppen angekommen feien; als ber Ber= 30g von Urbino wieder die frangofische Partei verließ und Ju-lius 200 Gensb'armes und 4000 Mann zu Fuß anbot; Die romifchen Barone ber frangofischen Partei bereit maren eben= falls zum Papft zu halten, und La Palice, um auf jeden Kall Mailand gegen die Schweizer zu becken, sich nach ber Lom= barbei zuruckzog, bem Cardinal von G. Geverino aber gur Dedung ber Romagna nur 300 Gleven, 300 leichte Reiter und 6000 Mann ju Fuß ließ, wurde dem Papft wieder ber ganze Friedenshandel leid, er schrieb an ben Cardinal von Sit= ten, ihm 12,000 Schweizer zu werben und noch mehr, wenn fich mehr fanden.

Bu gleicher Beit ruckte ber Termin ber Eroffnung bes lateranischen Conciles heran, und Pralaten aus Spanien, England, Ungarn und Stalien waren bagu in Rom erschienen. Um 3ten Mai hielt Julius bie erfte Sigung mit 83 Bifchofen; bierauf ließ er in einem Confistorio Die frangofischen Friedens= bedingungen verlesen; die Cardinale von Ebora und Mork sprachen bagegen, und ber Papft erließ nun ein Ermahnungsschrei= ben an den Ronig von Frankreich, fofort ben Cardinal be' Medici aus ber Gefangenschaft freizugeben.

Die Schweizer, ohngeachtet ber beiben fruchtlofen Buge, bie fie fruher gegen bie Frangofen im Mailanbifchen gemacht hatten, begten einen inzwischen noch gesteigerten Born gegen ben Konig von Frankreich, ber bas Bauernvolk verachtete. Schon mahrend bes Winters waren Werbungen bes Papftes auf 6000 Mann und ber Benetianer auf eben foviel betrieben worden; die Bundner, die mit Frankreich und ben Schweizern Berbindungen hatten, erflarten bie letteren fur bie alteren und vorgehenden, und in Chur hatten fich jene Schweizerhaufen gesammelt, Die nun mit Maximilians Erlaubnig bereits im Marz nach Tribent, bann auf Berona gezogen waren, um fich mit venetianischen Truppen zu vereinigen. Noch mahrend

<sup>1)</sup> Diefer Abgeordnete war ber nachherige Papft Clemens VII., Giulio be' Medici, bamals Rhobiferritter. Guicciardini p. 116.

bes Zuges wuchs ihre Zahl auf 20,000 1), welche zu ben Benetianern stiessen, und der Haß gegen Frankreich ließ kein Murren über Soldverzögerung und beral, aufkommen.

Einem solchen Feind gegenüber war La Palice im Mailandischen in der sürchterlichsten Lage: denn ohne hinlangliche Streitmacht <sup>2</sup>) war er auch mit dem Statthalter nicht in gutem Bernehmen, und dieser so ohne Geld und Credit, daß die neuen Werbungen, welche er durch Federigo da Bozzolo anstellen ließ, ohne Fortgang waren. Überdieß fand La Palice durch seine Officiere selbst viele Schwierigkeiten, und die französische Ritterschaft war des Krieges in Italien vollkommen überdrüssig. Der gefangene Cardinal de' Medici genoß ausserdem, Angesichts der Cardinale des Conciles, in Mailand einen grovern Einfluß auf die Gemuther als dieser.

Um den Schweizern nur einigermaßen gewachsen zu sein, zog La Palice seine Truppen bei Pontoglio zusammen und gab Bologna einstweisen preis. Seine Gegner waren inzwischen in dem Beronesischen angekommen und vereinigten sich zu Villafranca mit der venetianischen Armee, welche unter den Baglionen auß 400 Gensd'armes, 800 leichten Reitern, 6000 Mann zu Fuß und ansehnlicher Artillerie bestand. Durch einen ausgesangenen Brief wurden sie von der Schwäche der Franzosen unterrichtet, und zogen nun sosort gegen La Palice, der bei Pontevico stand.

Die zerstreute ligistische Urmee hatte sich unterdeß gesammelt, hatte Rimini, Cesena, Ravenna wieder gewonnen und bedrohte Bologna, sodaß La Palice nicht umhin konnte den Bentivoglis wieder 300 Gleven, die noch in Parma standen, zu Huste zu senden. Bei Pontevico war also eine Macht von höchstens 1000 Gleven nehst etwa 7000 Mann zu Fuß; der Rest der französischen Urmee war ausser in Bologna in den Citadellen von Brescia, Peschiera und Legnago. Der Bas

<sup>1)</sup> Sismondi p. 221. Meyer von Knonau a. a. D. S. 313.

<sup>2)</sup> La Palice behielt noch 1300 franz. Gleven und 10,000 M. zu Fuß, welche Truppen aber durch bavon vertheilte Besagungen von ber Romagna bis an bie westlichen Grenzen bes Mailanbischen zerstreut waren. Sismondi p. 224.

gtione führte sein vereinigtes Heer im Mantuanischen über ben Mincio, und La Palice beschloß hierauf sein Heer lieber ganz in die sesten Plate zu vertheilen, da Widerstand zu leisten unmöglich sei. Brescia, Eremona, Bergamo erhielten Besatungen, und La Palice behielt bei sich nur etwa noch 700 Gleven mit einigen Tausend zu Fuß 1). Endlich aber hatte Maximilian entschieden seine Partie gegen Frankreich ergriffen, und ein Wafsenherold soderte seierlich alle deutsche Soldner in französischem Dienste ab, und sie gehorchten sosort, da bei Frankreich wenig Beute und Ruhm mehr zu ärnten war. In Unordnung zog sich der Rest von La Palices Armee von Pontevico nach Pizzisghettone zurück.

Währenddeß gingen die Schweizer bis vor Eremona, wo sie am 5ten Junius erschienen, und von der Stadt im Namen Massimiliano Sforzas, des Sohnes Lodovicos, Besit nahmen. Bergamo emporte sich und nahm die Venetianer auf. Die Besatungen beider Städte zogen sich in die Citadellen zuruck.

La Palice zog nun in Pizzighettone in der Noth doch die 300 französischen Gleven, die er nach Bologna gesandt, wiesder an sich und ging dann auf Pavia zurück. Mailand ward ganz von den Franzosen verlassen; auch Gian Jacopo de' Triulzi, der Statthalter und wer sonst von den angesehnsten Männern zu den Franzosen hielt, entsernten sich. Der Cardinal de' Medici, den sie gesangen mit sich sührten, ward beim übergang über den Po zwischen Bassignand und Pieve del Cairo von den Landleuten befreit. Die wenigen noch gebliebenen Bäter des Conciles von Mailand zerstreuten sich, nachdem sie lächerlicher Weise Julius II. durch einen Endbeschluß in seinem Umte für suspendirt erklärt hatten 2).

La Palice war noch unschlussig, ob er Pavia vertheidigen oder sich auch zurückziehen solle, als die venetianisch schweizesrische Armee, die sich bereits Lodis ohne Widerstand zu sinden bemächtigt hatte, vor Pavia erschien und sosort das Schloß beschoß. Die Franzosen räumten die Stadt, aber ehe dies vollständig möglich war, drangen die Schweizer schon herein,

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 130.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 228.

und als das französische Heer mit Geschütz und Gepack über die hölzerne Gravelonabrucke zog, brach diese unter der unvershältnismäßigen Last, und Alle welche dieselbe nicht schon passirt hatten, wurden niedergehauen oder der Schweizer und Benetianer Kriegsgefangene.

Der Herzog von Urbino besetzte um diese Zeit wieder Bologna, von wo die Bentivogli slohen 1). Der Fregose Giano übernahm im Austrag des Papstes eine Expedition gezen Genua, dessen Ginwohner keineswegs zu einer Empörung geneigt waren, aber von dem französischen Gouverneur, der sie dennoch sürchtete und sich mit seinen Leuten in die Beste des Leuchtthurmes zurückzog, verlassen wurden. Als Giano erschien, sand er in der Stadt nicht den mindesten Widerstand und ward vom Bolke am 29sten Junius zum Dogen ausgezussen; für 12,000 Ducaten, welche Genua an den Cardinal von Sitten zu Besoldung der Schweizer zahlte, wurde die Republik von den Ligirten wieder als selbsissändiges Gemeinwesen anerkannt. Das Castelletto ergab sich nach acht Tazgen; die Leuchtthurmveste hielt sich lange und kam erst weit später in der Genueser Gewalt.

Der Cardinal von Sitten hatte inzwischen die übrigen Ortschaften des Herzogthums Mailand besetzt und Massimisliano überall als Herzog ausrusen lassen. Die Schweizer brandschatten aber Mailand und das ganze Gebiet fürchterlich und besetzten Locarno nebst der dazu gehörigen Landschaft. Die Graubundner besetzten Chiavenna und Veltlin. Der Papst nahm Parma und Piacenza für sich, indem er die alten franksischen Schenkungen an St. Peters Stuhl in ihrer angeblischen Ausdehnung geltend machte, sodaß also die ehemals sforzeschischen Staaten nur sehr verringert wieder an Massimiliano kamen.

Bei weitem unheilbringender als für Frankreich war der Sieg der Liga für Alfons von Ferrara, und nur Fabrizios bella Colonna, der sein Gesangener geworden war, welchen den Franzosen auszuliefern er sich standhaft geweigert, den er zuletzt ohne Lösegeld freigegeben hatte, — nur dieses Mannes,

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 134.

ber fein ganges Gefchlecht fur ben Bergog zu intereffiren wuffte, Dankbarkeit und Ronig Ferdinands Bermandtschaft vermochten insoweit ben Born bes Papstes zu milbern, bag biefer Ul= fons freies Geleit zu einer Reife nach Rom ertheilte. Um 4ten Julius fam ber Bergog in Rom an, und die bemuthige Beife, in welcher er fich zu dem Papfte stellte, befanftigte beffen Born. Der Kirchenbann, der über ihn ausgesprochen war, wurde aufgehoben, aber die Commission welche Julius Bu Unordnung ber weiteren Friedensbedingungen ernannt hatte, erklarte bas Bergogthum Ferrara fur eingezogenes Leben und eröffnete Alfons, der Papft hoffe Afti, bas von den ligifti= fchen Truppen befett worden fei, von feinen Berbundeten gu Entschädigung bes Berzogs zu erhalten. Auch Reggio hatte inzwischen ben papftlichen Truppen die Thore geoffnet, und ber Bergog von Urbino hatte die ferraresischen Besitzungen in ber Garfagnana erobert; Ferrara felbst, wo ber Cardinal Sippolito commandirte, war in größter Gefahr und Alfons verlangte entlassen zu werden; ba ihn ber Papft nicht ziehen laffen wollte, machten die Colonnas mit Gewalt bas zugesagte freie Geleit geltend 1).

Inzwischen brachten balb bie neuen Eroberungen unter ben Gliebern ber Liga Verhandlungen und Intereffen in Gang, welche nothwendig ihre bisherige Ginbelligkeit ftoren mufften. Die Besignahme Parmas und Piacengas burch ben Papft trat bem Raifer, ber biefe Landschaften als Reichslehen betrachtete. ebenso fehr zu nahe als bem Berzog Massimiliano, ber fie jum fforzeschischen Erbe rechnete. Raifer Marimilian wollte ben Benetianern nicht guruckgeben, mas er noch von ihren Territorien befaß, und er fonnte nur burch bie Schweizer, bie in Befig waren, und burch ben Papft vermocht werden Maffimiliano als Herzog von Mailand anzuerkennen. Naimon batte eine neue Urmee an ben neapolitanischen Grenzen gu= fammengebracht, und um fie nach Dberitalien führen und ba= burch auf ben Gang ber weiteren Unterhandlungen mehr Gin= fluß haben zu konnen, verlangte er von dem Papft und ben Benetianern die Fortsetzung ber Subsidien, die fie zu gablen

<sup>1)</sup> Sismondi p. 245. Guicciardini p. 140.

versprochen hatten, bis die Franzosen aus Italien vertrieben seien. Die Franzosen waren aber noch in Besitz der Citabellen von Brescia, Crema und von einigen anderen Besten. Die Schweizer brandschatten fortwährend das Herzogthum Mailand und hatten mit dem Herzog von Savonen ein Schutzbündniß bereits im Mai geschlossen, auf dessen Grund sie ihn nun ganz von Frankreich abzuziehen suchten.). Die Benes

1) Die Geschichte bes Saufes Savonen ift im Zusammenhang bargestellt worden bis zum Sahre 1492 (f. Abtheil. III. G. 591.), in welchem Sabre ber junge Bergog Rart II. Johann Umebeus unter Bormundschaft feiner Mutter Bianca von Montferrat regierte. Bormunderin Regentin hatte bald nach bem Tobe ihres Gemahles bem Markarafen Lobovico von Saluzzo und beffen Bettern von Racconiai und Carbello ihre Guter und Berrichaften wieber einraumen muffen. Die Unruben wegen Befetung bes Bisthums Genf in biefer Beit übergeben wir, fowie bas Rabere ber Streitigkeiten mit ben Ballifern, welche gern bas Chablais ermerben wollten. Das Berhalten ber Bormunberin Bu Ronia Rarl VIII. von Frankreich ift bereits fruher berücksichtigt, und am 16ten Upril 1497 ftarb ichon ber junge Bergog, welchem nun fein Großobeim Philippe von Beauge und Breffe felgte, ber gulett franzofischer Statthalter im Dauphine und ichon febr bei Jahren war. Raum batte er die faiferliche Belehnung erhalten, ale er ftarb, am 7ten 920= vember 1497. Ihm folgte fein altefter Gohn Philibert II., ber am frangofischen Sofe erzogen worden war, und obwohl faiferlicher Lebens= mann fich boch auf bas enaste an die frangosische Politik anschloß. Aber auch diefer Bergog ftarb bereits im vierundzwanzigften Jahre feines Lebens am 10ten September 1504 in Pontbains in Folge ber Unftrengung und Erkaltung auf einer Jagd, und hinterließ weder von feiner erften Gemablin Jolande Louife, einer Pringeffin von Savonen, noch von ber zweiten, Margaretha von Ofterreich (Marimilians Tochter), Rinder. Es folgte ibm fein Bruder Rart III., der im Mai 1505 die kaiferliche Belehnung erhielt. Diefer muffte zu Unfange feiner Regierung mit bem Bischof von Wallis friegen und ihm mehrere Ortschaften beim Bergleich abtreten, hielt fich bann im Bangen burchaus an Frankreich und zeigte fich von fehr paffiver Personlichkeit. Seit die Schweizer ben Frangofen feindlich waren und ihnen die Savoner auf diefer Seite Italiens die Ul= penpaffe vertreten hatten, kam ber Bergog in schwierigere Lagen, bis er im Mai 1512 zu Baben mit ben verbundeten Cantonen ein funfund= awanzigiahriges Bundniß fchloß, bes Inhaltes daß beiderfeitige Unterthanen in Frieden und freiem Sandel mit einander leben, im-Fall einer Streitiakeit biefe aber burch Schiederichter entscheiben laffen follten. Go oft die Schweizer Rrieg hatten und ber Bergog im eigenen gande feinen,

tianer endlich suchten bie Besten von Brescia und Crema wohl auch in der Absicht zu gewinnen, sie wo möglich zu behalten.

Mur in Ginem Puncte waren alle Ligirte noch einig, namlich auch ber Republik Florenz die Folgen ihrer Unbanglichkeit an Frankreich schwer fühlen zu laffen, ohngeachtet biefe Unbanglichkeit nicht von der Urt gewesen war, daß die Florentiner daburch zu großartiger Unterstützung der Frangofen veranlasit ober von Aufnahme der Flüchtlinge aus der Schlacht von Ravenna abgehalten worden waren. Aber fie war hinreichend gewesen bes Papftes Born zu erregen und ben Beftrebungen bes Saufes be' Medici eine neue Bafis zu verschaffen. Der Papft fandte im Julius einen Botschafter nach Florenz, ber bas Berlangen ber Ubsetzung Goberinis, bes Beitritts ber Republik zur Liga und ber Buruckrufung aller Berbannten aussprach. Die Florentiner lehnten bies Begehren ab. Der Bi= schof von Gurf bot ihnen fur 40,000 Gulden kaiferliche Pro= tection an, aber biefe mar fo gering im Preife, daß die Rlo= rentiner ihr Geld übel anzuwenden glaubten. Gie fendeten alfo nur ben Bruder bes Benners, ben Gian Bittore be' Goderini, nach Mantua, wo eine Urt Congreß ber ligirten Machte ftattfand; aber auch Giuliano be' Medici erschien bier und machte geltend, Frankreich allein fei Schuld an allem Unglud bes mediceischen Saufes, und biefes immer ber Feinde Frankreichs treuer Allierter gewesen. Dabei fparten bie Mebici Geld weniger als die Republik, und dies war fast allgemeines Be= durfniß der Manner bei benen die Entscheidung mar. Raimon hatte feine Urmee bis Bologna geführt, fie wollte keinen Schritt weiter ohne Geld und er hatte feines. Dem Gefand= ten ber Republik war nochmals erklart worden, für 40,000 Gulden konne er die Republik retten, aber fatt barauf einzu= geben, versuchte er eine langweilige Rechtfertigung feiner Ba= terstadt, die keine Berpflichtung verlett habe, also auch Nichts schuldig fei. Go befchloß ber Congreß Raimons Urmee un= ter Begleitung bes Carbinals be' Mebici gegen Floreng gu fenden.

folle er ihnen 600 Reiter, hatte aber ber herzog Krieg, so sollten ihm bie Schweizer 6000 zu Fuß, aber nur zum Dienst zu Lanbe zusenben. Bergl. Lebret Gesch. von Italien Bb. VII. S. 32 fg.

Die Florentiner hatten zu ihrer Vertheibigung nur 200 Gleven bereit und eine gegen die Truppen Raimons so gut wie unbrauchbare Landwehr. Einige Tausend Soldner zu Juß, großentheils zusammengeworbenes Gesindel, die man noch ausbrachte, waren eine unbedeutende Hulse. Zwar sührte auch Raimon zu diesem Zuge nur 200 Gensd'armes und zwei Ranonen, aber 5000 Mann spanische Fußvolker, die es damals mit den besten Truppen dieser Urt in der Welt, mit den beutsschen Lanzknechten, aufnahmen. Von Barberino aus sandte er der Republik die Erklärung, weder das Eigenthum der Bürger noch die Versassung der Stadt wolle er antasten; aber Soderini musse entfernt, die Medici mussen wieder aufgenommen werden 1).

Soberini, als er bem großen Nathe diese Erklarung vortrug, erbot sich sein Umt, ja seine Freiheit und sein Leben dem Wohl der Republik zum Opfer zu bringen, doch glaube er nicht, daß sich die Freiheit bewahren lasse, wenn die Mezdici durch eine bewassnete Macht zurücksehrten, und falls die Bürger derselben Meinung seien, sollten sie Gut und Blut an die Ubwehr der Feinde sehen. Der große Rath nach lanzgerer Berathung erklarte, die Medici ausnehmen, aber Sode

rini nicht entfernen zu wollen.

Inzwischen kam Raimon vor Prato an, wo Luca de' Savelli mit 100 Gensd'armes und 2000 Mann zu Fuß, größetentheils aufgebotener Landwehr, lag. Der erste Ungriff der Spanier ward hier glücklich abgeschlagen, und da es Raimon weniger um die Zurücksührung der Medici als um die Brandsschaung von Florenz zu thun war, begann er neue Unterhandlungen, stellte aber für deren Fortsehung als Bedingung die Versorgung seiner Leute mit Lebensmitteln während dersselben, was Soderini verweigerte. Die Folge war, daß Raimons Leute am 30sten August Prato von neuem angriffen und so leichtes Spiel gegen die elende florentinische Infanterie fanden, daß die Stadt sosort in ihre Hände siel. Sie wütheten hier gleich Canibalen mit Tod, Marter und Plünderung 2).

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 153.

<sup>2)</sup> Roscoe vol. II. p. 146.

Sowie bie Nachricht bavon nach Floreng fam, murben Alle von Kurcht und Schrecken ergriffen, und Raimon fteigerte nun feine Branbichatungsfoderungen auf's Bochfte. Die Stadt mar rathlos und Goderini mar nicht ber Mann, beffen perionliche Rraft folden Lagen gewachsen gewesen mare. Uber-Dies mar eine Ungahl ausgezeichneter, ben angesehnsten Familien angehöriger Manner fur eine Regimentsanderung 1). Sie famen am Morgen bes 31ften Mugusts in ben Palaggo, brangen zu Soberinis Wohnung vor ohne Widerstand zu fin= ben und lieffen ibm bie Babl zwischen Entfernung vom Umt ober bem Tod, indem fie ihm fur ben ersteren Kall ficheres Entkommen zufagten. Coberini, beffen Bermandte ber größte Theil ber mit ihm Berhandelnden waren, fugte fich; Die gange Stadt war in unruhiger Bewegung, boch fab man ohne That, weber fur noch wider, gu, wie der bisherige Gonfaloniere in Paolos be' Bettori Bohnung geführt und hier bewacht wurde. Die Signorie, die Stadtrathe, Die Capitane ber Parte quelfa und alle Behorben ber Stadt verfammelten fich; von ihnen verlangten bie Leute, in beren Gewalt Soberini mar, beffen Absehung; fie ward verweigert. hierauf stellte Francesco be' Bettori por, bag es erfprieglicher fur Goderini fei ibn burch Absetzung ber Buth feiner Feinde zu entziehen, und nun end= lich verlor ber Gonfaloniere in gefetlicher Form feine Stelle. In ber folgenden Nacht lieffen bie Berschwornen Coberini aus ber Stadt flieben; von ber Richtung nach Rom icheuchte ibn bie Nachricht von feindseliger Gefinnung bes Papftes; über Uncona rettete er sich also nach Ragusa 2).

Als die Botschafter der Republik Raimon meldeten, die Republik habe sich seinen Foderungen gesügt, blieb er bei dem, was ihm die Hauptsache war, bei den Brandschahungsgeldern stehen. Die Florentiner sollten 140,000 Gulden zahlen und 200 spanische Gened'armes in ihre Stadt ausnehmen und be-

<sup>1) ,,</sup>i quali già molti mesi si erano occultamente congiurati con alcuni altri in favore dei Medici e per convenire con loro del modo di rimettergli erano stati segretamente a parlamento in una villa del territorio Fiorentino vicina al territorio dei Senesi con Giulio de' Medici." Guicciardini p. 162.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 263. Roscoe vol. II, p. 149. Leo Geschichte Italiens V.

folben. Die Medici follten nicht als Fürsten sonbern als Burger aufgenommen werden und follten ihre confiscirten Guter rückfaufen können.

Giuliano be' Medici kam unterdeß, ohne eine Austebung der früher über ihn ausgesprochenen Berurtheilung abzuwarsten, am 2ten September nach Florenz, und im Einverständsniß mit ihm wurde am 7ten im großen Rathe ein Gesetz in Borschlag gebracht, zur Einschränkung der demokratischen Gestalt des florentinischen Staates. Jährlich zu ernennende Gonsfalonieren sollten an der Spitze stehen. Die Wahlen sollten wieder größtentheils einer Balie übergeben werden, aber der unter Savanarola eingerichtete große Rath sollte weiter besteben. Ein naher Verwandter der Medici, aber eifriger Unhänger des ehemaligen Volksregiments, Giambattista de' Ridolsi, ward Venner, und man suchte so in jeder Weise einen mittlez ren Zustand zu begründen.

Allein mit einem solchen Justande waren die eifrigsten Unbänger des mediceischen Hauses, die durch dasselbe selbst wieder entscheidenden Einsluß zu erlangen wünschten, keineszweges zufrieden, und überdies wollten sie sestene Garantieen gegen die Wiederkehr des Regimentes der demokratischen Partei. Da sie Giuliano als einen milden, zum Nachgeben gezneigten Herrn kannten, wendeten sie sich vielmehr an den Cardinal de' Medici, der noch in Prato geblieden war, aber sosotial ihre Unsichten einging und am 14ten September unter kriegerischer Begleitung nach Florenz kam 1).

Erst am zweiten Tage nach seiner Ankunft begab sich Giovanni be' Medici zu den Signoren in den Palast. Nisolssi hatte die frühere Wache des Palastes entlassen, und so sanden die bewassneten Begleiter des Cardinals nicht die minsbeste Schwierigkeit bei Besetzung besselben; sobald der Palast in der Mediceer Händen war, erhoben sich ihre Unhänger lauter und lauter, und Giuliano soberte von der Signorie ein Parlament. Nach einigem Widerstreben musste sie, mussten die andern Collegien nachgeben; die Volksversammlung ward zusammengeläutet, und die Signoren legten berselben die Fos

<sup>1)</sup> Sismondi p. 265.

berungen ber mediceischen Brüber vor: "alle Gesetze seit der Mediceer Vertreibung sollten ungültig und aufgehoben sein; eine neue Balie sollte auf ein Jahr lang mit aller Staatsgewalt in Florenz ausgestattet werden, jedoch so, daß sie selbst die Macht hätte ihre Gewalt von Jahr zu Jahr zu verlängern; der Gonsaloniere und die Prioren sollten hinsuro von zwanzig damit beauftragten Gliedern der Balie (den accoppiatori) ernannt werden, und Ridolssi sollte sein Umt zum 1sten November abgeben." Das Parlament war Alles zus frieden.

So war also die Republik Florenz, die unter demokratischer Verfassungssorm fast nur Ungluck gehabt und auf keiner Seite besondere Shre erworben hatte, zu einer der früheren ahnlichen Oligarchie zurückgeführt; nur hatte diese statt reicher und in den Rücksichten und Freuden heimathlichen Lebens aufzgewachsener Chefs verarmte, durch lange Abwesenheit den Stadtinteressen entfremdete, in Unwillen und Haß mannichsfach erbitterte.

Die Balie vollenbete bann die Revolution im Einzelnen, entwaffnete das Bolk, hob die Landwehr auf und ordnete Ansberes in diesem Sinne an. Um die Liga hinsichtlich ihrer Fosderungen zufrieden zu stellen, muste am 23sten September eine Zwangsanleihe in Gang gebracht werden auf 80,000 Gulzben, womit Raimon abgefunden wurde. Un die Stelle des großen Rathes trat größtentheils der Rath der Arruoti, welcher gebildet wurde, indem jedes Glied der Balie acht Bürzger seines Quartieres nannte, welche er sür die eifrigsten Anshänger der Medici halte, aus welcher Anzahl dann 200 auszgewählt und als ein Rathscollegium constituirt wurden. Zu Ridolss Nachfolger wählte man (was die dahin unerhört war) einen Mann aus einer der am meisten der Demokratie entgezgenstrebenden Familien der Granden, den Filippo de' Buonzdelmonti.

In Folge dieser Revolution kehrten nun die Glieber ber mediceischen Familie nach Florenz zuruck; es waren aber ausser Lorenzos des Erlauchten beiben noch lebenden Sohnen, dem Cardinal Giovanni und Giuliano, welche die Revolution selbst betrieben hatten, folgende: 1) Giulio, ein natürlicher Sohn

von Lorenzos bes Erlauchten Bruber Giuliano '); 2) Lozrenzo, Pietros Sohn, bes Erlauchten Lorenzo Enkel; 3) Tppolito, Giulianos natürlicher Sohn, noch Kind; und 4) Alessandro, ein natürlicher Sohn bes unter Nr. 2 genannten Lorenzo, ober, wie andere behaupten, Giulios ebenfalls, noch Kind.

Raimon war unterbeß am 18ten September von Prato ab und wieder zu bem venetianischen Heer bei Brescia gezozgen. D'Aubigny, welcher ben Benetianern sich nicht hatte ergeben wollen, capitulirte sofort mit Raimon, dem sich auch Peschiera, sowie Legnago dem Bischof von Gurk ergab. Nur Erema kam in der Benetianer Hande. Der Bischof von Gurk reiste in dieser Zeit nach Kom, und da Papst Julius wohl bessen Eitelkeit kannte und den Einfluß berechnete, den er auf Maximilian hatte, und die Wichtigkeit, die das gute Vernehmen mit dem Kaiser bei den übrigens so getrennten Interessen der Ligirten erhielt, empfing er den Bischof auf das glanzenosse und ertheilte ihm den Cardinalshut.

Bald kamen auch Gefandte der anderen ligirten Machte in Rom an, wofelbst über bas Schicfal Italiens entschieden werben follte; aber jeder ber Berbundeten mar über die Schritte, bie unterbeß bie anderen gethan hatten, hochst unzufrieben. Spanien hatte in Toscana Ginfluß zu gewinnen gesucht und Florenz, Sieng, Lucca und ben Berrn von Diombino unter feinen Schut genommen; ja fogar bie Colonnefen, bie burch Die ferraresische Ungelegenheit in bes Papftes Ungnade gekom= men waren, und es verlangte fortwahrend ben Gold, welchen Die Liga versprochen, ohngeachtet beren Ziel erreicht war. Die Schweizer beharrten babei, Maffimiliano Sforga muffe Berjog von Mailand bleiben, mahrend ber Raifer immer noch bem entgegen war, aber über bie Befetzung Parmas, Piacengas und Reggios burch ben Papft flagte, von ben Benetianern Vicenza zuruckverlangte und auch Padua, Treviso, Brefcia, Bergamo und Crema benfelben nicht zugestehen wollte, wenn Die Republik nicht fur Die Belehnung mit biefen Reichslanden 200,000 Gulben und einen jahrlichen Lebenszins von 30,000 Gulden gable; und bies wollte bie Republik nicht, ohngeach=

<sup>1)</sup> f. die Stammtafel Abtheil. IV. G. 411.

tet sich ber Papst zu einem Anlehen zu ihrer Unterstützung erbot.

Unter biesen Umständen fasste endlich Julius einen raschen Entschluß und verbündete sich mit dem Kaiser 1), der das lazteranische Concil anerkannte, weder Alfons von Ferrara noch den Bentivogli Hulfe zu leisten und auch die deutschen Lanzefnechte in des Ersteren Dienste abzurusen versprach; wogegen Julius dem Kaiser zu den ihm in der Liga von Cambray zugesagten Territorien zu helsen versprach, während die colonnessischen Angelegenheiten und die Ansprüche des Kaisers und Papstes auf Parma, Piacenza und Reggio für's erste nicht weiter berührt werden sollten.

Raimon setzte im December ben jungen Sforza in sein Herzogthum ein, und ber Cardinal von Sitten übergab ihm seierlich am 29sten im Namen der Eidsgenossen die Schlüssel von Mailand. Die Franzosen capitulirten um dieselbe Zeit in Novara, und nur noch wenige Vesten hielten sich für sie.

Diesen sendete Louis zu Anfange des Jahres 1513 seine 1513 Pyrenden- Armee zu Husse, welche gegen Aragonien gekämpst, aber die Eroberung Navarras durch Ferdinands Feldherrn, den Herzog von Alba, nicht verhindert hatte. Zu gleicher Zeit unterhandelte er mit Ferdinand sowohl als mit Maximitian und suchte die Liga zu trennen, was aber troß der Leichtigkeit, die ein solcher Plan zu bieten schien, doch bald diese bald jene Hinderung sand. Um nur sur seine Gesandten Zutritt auf der schweizerischen Tagsahung zu erhalten und ein Schuhbundniß auf 25 Jahre, das zwischen den Sidsgenossen und Herzog Massimitiano im Werke war, zu hindern, ließ er den Schweizern die Citabellen von Lugano und Locarno übergeben; aber ohngeachtet nun la Tremouille und Gian Jacopo de' Triulzi nach Luzern kamen, schlossen die Schweizer bennoch mit Mailand ab.2) und beharrten bei ihrer Feindseligkeit gegen Frankreich.

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 175.

<sup>2)</sup> Meyer v. Knonau a. a. D. S. 313. "Für ben verlichenen Schut trat er (Massimiliano) ben Eibsgenossen Lugano, Locarno, Maynethal, Mendrifio, Domo und das Eschenthal ab, versprach 200,000 Ducaten für die überlassung bes Herzogthums und 40,000 Ducaten Jahregelber."

Nur mit Benedig gludten bie frangofischen Unterhand= lungen, welche zuerst mit bem gefangenen Unbrea Gritti angeknupft murben. Der Raifer, ber einige Runde bavon befam, erbot fich nun auf Bicenga gu vergichten; Die Benetianer verlangten aber auch Berona gurud und wollten fich nur gu Lebensgelbern verfteben, worauf ber Carbinal von Gurk nicht einging und dadurch ben Abichluß eines Bundniffes veranlaffte mischen Krankreich und ber Republik, in welchem Louis ben Benetianern ihr altes Gebiet bis jur Chiaradadda, fie ihm bas übrige Bergogthum Mailand gufagten, und im Gangen bas fruher zwischen beiben Machten bestehende Bundnig er= neuert wurde. Solange ber Konig nicht ratificirt hatte, war er aber, wie ausdrucklich bestimmt mar, burch Nichts gebun= ben, und fette also zu gleicher Beit auch seine anderweitigen Unterhandlungen jum Theil in gang entgegengesettem Sinne fort.

Julius feinerseits fah mit Ungebuld bem Fruhling entgegen, um bann ben Rrieg gegen Ferrarg aus allen Rraften gu erneuern. Gang insgeheim kaufte er bem Raifer bie Rechte bes Reiches auf Siena fur 30,000 Ducaten in ber Ubficht ab, ben Bergog von Urbino bamit zu belehnen; um 40,000 Dus caten follte ihm Modena von Maximilian als Reichspfand= schaft überlaffen werden. Bugleich wollte er bie Lucchefer, Die fich eines Theils ber Garfagnana gegen Ulfons von Ferrara bemachtigt hatten, befriegen, und hoffte wohl auch die De= bici, die fich enger an ben spanischen Sof anschlossen und da= burch feinen Born erregten, wieder aus Floreng zu vertreiben. Much in ben peruginischen und genuesischen Berhaltniffen wollte er Underungen treffen; Alles aber follte nur bem Sauptplan bienen, mit Sulfe ber Schweizer allmalig alle anderen Barbaren aus Stalien zu vertreiben. Much Reapel follte in Bufunft vom spanischen Joche wieder frei werden, und gegen Frankreich fteigerte fich fein Grimm auf's Sochfte.

Unter allen biesen Entwurfen und Erwartungen ward er von einem Unfangs unbedeutenden Tieber befallen; bald versband sich Opsenterie damit und die größte Gesahr trat ein; er benutte noch die wenigen ihm übrigen Tage, dem Herzog von Urbino die Vicarie von Pesaro vom Cardinalscollegium

bestätigen zu laffen und einige kirchlich ersprießliche Anordnungen zu treffen. Er ftarb am 21sten Februar 1513.

## 2. Bis zum Tode Leos X. im December 1521.

Bierundzwanzig in Rom anwesende Cardinale hielten am 4ten Marz ihren Einzug in das Conclave 1). Der Cardinal de' Medici war durch eine Eitergeschwulst an rascher Fortsetzung seiner Reise gehindert worden und kam erst am 6ten Marz.

Unter ben Cardinalen war damals eine Anzahl jungerer Manner, und Julius II. Regierung hatte ihnen einen gros Beren Einfluß verschafft, als sonst im heiligen Collegium der Fall zu sein pflegte, sodaß sich sogar eine Partei der Jungen bei der neuen Wahl bildete, unter welcher sich besonders Alfonso Petrucci, der Sohn des Häuptlings von Siena, auszeichnete. Diese Partei lenkte die Stimmen des heiligen Collegium auf Giovanni de' Medici, obgleich derselbe erst 37 Jahre alt war.

Der mediceischen Wahlpartei entgegen trat besonders der Cardinal Soderini<sup>2</sup>), bis der Cardinal Medici sich erbot den ehemaligen Gonfaloniere Soderini von Ragusa zurückrusen und in Rom ruhig leben zu lassen, ihm sein Vermögen wiederzuzgeben und durch eine Heirath zwischen Gliedern der soderinizschen und mediceischen Familie diese Vereinigung der Interesten zu garantiren. Sodald der Cardinal Soderini diesen Vertrag angenommen hatte, tras die Wahl Giovanni de' Medici, welcher am 11ten März mit dem Namen Leo X. den papstilichen Thron bestieg. Um 19ten sand die Krönung statt<sup>3</sup>).

Julius II., der nicht den mindesten Sang zu Lurus, aber zum Behuf der Ausführung seiner Plane die Fähigkeit zu sparren im hochsten Grade besaß, hatte einen so wohlgefüllten Schat hinterlassen, daß Leo ohngegebtet mancher in der Zwis

<sup>1)</sup> Sismondi p. 290.

<sup>2)</sup> Roscoe vol. II. p. 173.

<sup>3)</sup> Die Besissnahme bes Laterans hatte am 11ten April statt, gerabe am Jahrestage ber Gefangennehmung Leos. Roscoe vol. II. p. 179.

schenzeit burch bas Carbinalscollegium vorgenommenen Verminsberung noch 300,000 Gulben baar vorfand 1), und daburch sofort die Mittel erhielt zu Befriedigung seiner ihm schon als Florentiner angebornen Neigung zu öffentlicher Pracht und zu großartiger Unterstüßung ber Kunste.

Ausser für die Befriedigung dieser Neigung sorgte Leo vorzüglich auch für seine Familie. Im April starb Cosimo de' Pazzi, der Erzbischof von Florenz, und Leo gab den erledigten Stuhl seinem Better Giulio de' Medici. Bereits im solgenden September ernannte er ihn zum Cardinal und übertrug ihm die Legazion von Bologna. Ausserbem machte er zu Cardinalen seiner Schwester Sohn, Innocenzo Cybo, seinen Secretar Bernardo da Bibbiena und den Protonotar Lorenzo de' Pucci, der ebenfalls der mediceischen Familie ganz ergeben war.

In Florenz mar inzwischen bas Berhaltniß ber medicei= fchen Familie ju ber Stadt fehr getrubt worden burch einen unglucklichen Bufall. Pietro Paolo be' Boscoli hatte in der Beit, als Giovanni be' Medici zu bem Conclave reifte, ein Berzeichniß von Namen burch ihre Freiheitsliebe bekannter Manner verloren, und bies Bergeichniß ward fofort als Unzeichen einer vorhandenen Verschwörung behandelt gegen bie Medici. Boscoli, Agostino be' Capponi, Niccolò be' Machia= velli und Undere wurden torquirt, und ohngeachtet man keine Berschwörung entbeckte, wurden doch Boscoli und Capponi am Tage nach Giovannis Abreife hingerichtet und bie Ubrigen aus Florenz verbannt. Erft als Leo ben papftlichen Stuhl beftiegen hatte, fanden Begnabigungen fatt 2), und zugleich ver-Schaffte er ben Klorentinern Vietra Santa und Mutrone von ben Lucchesern wieder, und brachte ein Bundniß zwischen Lucca und Floreng zu Stanbe.

Scheinbar im Interesse bes Kirchenstaates, zulet aber boch nur zu Gunsten seiner Familie, hatte ber neue Papst sofort nach einer anderen Seite hin und auf eine Weise Unssprüche geltend zu machen, welche bie nachherige Politik Leos zum großen Theil bestimmte. Unter Raimons Einfluß hatten

<sup>1)</sup> Sismondi p. 293.

<sup>2)</sup> Roscoe vol. II. p. 187.

fich namlich Varma und Viacenza nach Julius Tobe bem Ber-30g Maffimiliano wieder unterworfen, welche Territorien Leo feinem Bruder Giuliano ober überhaupt feiner Familie gugebacht batte und die er baber sofort zuruckfoberte.

Das früher unterhandelte Bundnig zwischen Frankreich und Benedig mar inzwischen am 13ten Marg 1513 befinitiv abgeschlossen worden 1), und zwar babin, bag offentlich ben Benetianern ibr altes Gebiet mit Cremona und ber Gbiarababba von ben Frangofen garantirt, insgeheim aber von ber Republik versprochen wurde, Cremona und die Ghiaradadda berausgeben und fich bafur mit bem Gebiet bes Markgrafen von Mantua, ber als Opfer fallen follte, abfinden laffen gu wollen. Louis wollte ein ansehnliches Beer im Mai nach ber Lombarbei fenden; Die Benetianer follten zu berfelben Beit mit 800 Gensb'armes, 1500 leichten Reitern und 10,000 Mann

ju Fuß gegen bas Bergogthum Mailand vorbringen.

Mun sammelten fich unter Louis de la Tremouille wirklich zu Sufa 1200 frangofische Gensb'armes, 800 leichte Reis ter, ferner 8000 Langenechte von bem Eber ber Arbennen, Ro= bert be la Mart und beffen Gohnen, ben Berren von Rleuranges und Jamets, geführt, und 8000 zusammengeworbene frangofische Soldner. Die Benetianer ftellten Bartolommeo b'Ulviano, welchen ber Konig freiließ, an die Spipe ihrer Macht, die fich bei S. Bonifagio fammelten, und eine frango: fische Flotte war zur Unterftugung ber Abornen und Fieschen in Genua bereit, mahrend Raimon feine Befatungen aus Tortona und Aleffandria und fich mit feinem Beere auf die Treb= bia gurudzog und gang bas obere Stalien verlaffen wollte, fodaf ibn erft Leos Berficherungen gum Salten brachten.

Unter biefen Umftanben war Maffimiliano gang auf bie Bulfe ber Schweizer verwiesen, aber Leo brach bie Berhalt= niffe zu biefen infofern ab, als er nicht auf bie Stellung fei= nes Borgangers zu ihnen einging und ihnen in Allem nur noch 42,000 Gulben als Abfindung gablen ließ. Obgleich er das mittlere Italien burch den Abzug Raimons nicht bloßstel=

<sup>1)</sup> Unbere geben ben 24ften Marg an. G. Unmert. gu Guicciardini vol. V. p. 204.

len lassen wollte, mochte er boch auch mit Frankreichs Feinben nicht mehr in entschiedener Berbindung flehen und hatte bereits ben Bergog von Ferrara wieder zu Enaden angenommen.

Die Schweizer, welche bie Bertheidigung Mailands als Ehrensache ansahen, mussten trot bem, ba Raimon ihnen burchaus feine Bulfe leiftete, fich auf Novara guruckgieben; Alessandria und Afti fielen den Frangofen in die Sande, in Mailand ward die frangosische Fahne aufgepflangt, und die von den Frangofen noch besett gehaltene Citadelle konnte sich von neuem verproviantiren. Massimiliano hatte sich als zu unfabiger Regent gezeigt, um irgendwie biefe gente inconsolabile, bie Mailander, gewinnen zu konnen. Parma und Dia= cenza erkannten nun gern, burch Raimon bazu vermocht, wies ber die papftliche Sobeit an. Baleggio, Peschiera, Cremona ergaben fich ben Benetianern. Soncino und Lodi erhoben bie frangofische Fahne. Gin Theil ber venetianischen Urmee unter Lorenzo da Ceri ging Brescia zu besethen, und Benetianer und Frangofen ftanden ichon wieder in unmittelbarer Communication, ohne daß noch irgendwo ein Treffen geliefert worden mar. Rur nach ber Seite von Genua hatten Gefechte ftatt= gefunben.

Noch hielt sich bamals die Beste am Leuchtthurm von Genua, und eine französische Flotte war bereits genaht zu deren Unterstühung. Die Abornen Antoniotto und Gieronimo hatten einen Hausen von 4000 Mann zusammengebracht und brangen damit zu Lande gegen die Stadt vor, und Giano de' Fregosi, der Doge, der die Fieschen in Genua sich seindlich wusste, ließ, ehe er gegen die Adornen zog, Gieronimo del Fieschen sich unpopular machte und sich mehr lähmte, als er durch Gieronimos Wirken gehindert worden wäre. Des Dogen Leute wurden von den Adornen geschlagen, die Fieschen brachten seinen Bruder Zaccaria um, und de Prejean, der franzabssische Abmiral, drang glücklich in den Hasen vor. Giano

<sup>1)</sup> Db bie That, welche burch bes Dogen Brüber Lobovico und Fregosino statthatte, wirklich so überlegt war, wie Sismondi sie dars stellt, tafft sich noch bezweiseln. Bergt. Guicciardini p. 214 und Unmerk.

flüchtete hierauf mit seinen Anhängern auf der Flotte nach Spezzia, und Antoniotto Adorno trat als Statthalter des Köznigs von Frankreich auf und ward an Gianos Stelle zum Dogen erwählt. Überall hatten also Franzosen und Venetiazner ihre Absichten erreicht, nur Novara und Como war noch in der Schweizer Gewalt.

La Tremouille begann die Belagerung von Novara 1); bald war Bresche geschossen, aber so keck waren die Schweizer, daß ihre Hauptleute dem französischen Feldherrn sagen liessen, wenn er stürmen lassen wolle, möge er doch sein Pulzver sparen und lieber das benachbarte Thor stürmen, das sie ihm öffnen wollten, oder sie wollten die Bresche auch selbst noch weiter machen, und in der That liessen sie das Thor ossen und vor die Thorossinung wie vor die Bresche bloß Bettzlaken spannen, auch litten sie troh aller Bitten und Vorstelzlungen der mit eingeschlossenen Staliener nicht, daß hinter der Bresche ein Graben gezogen oder eine andere Vorkehrung geztrossen wurde.

Sie wufften wohl, daß ihnen (es waren Schwnzer, Ur= ner und Unterwaldner) über ben Simplon, ben Gotthard und ben Bogelberg neuer Bugug von ben anderen Orten fam. und eben wollten nun die Frangofen fturmen laffen, als fie Die Nachricht von dem Unnahen bes Entfates erhielten. Robert be la Mark wollte die Berangiebenden fofort in einer Felds schlacht angreifen, aber ber alte Triulgo, ber beim Beere mar. ftimmte bagegen; er rechnete auf die Wirksamkeit der frangofifchen Reiterei (welche Truppengattung ben Schweigern fehlte), um fie auf die Dauer wegen Lebensmittel in Roth zu bringen. und schlug baber vor, bas Lager abzubrechen und etwas ent= fernter von Novara aufzuschlagen. Diesem Rathe folgte la Tremouille am 5ten Junius, brach bas Lager ab, fuchte ein neues, befestigte es aber nicht vor Racht. Un biefem Abend bielten die Schweizer, beren Ungahl burch anrudende Buge über 9000 gestiegen mar, Rath, und Jacob Matti aus Livi= nen brachte die Sauptleute zu dem Entschluffe, die Frangofen

<sup>1) &</sup>quot;und Triulzo ruhmte sich die Schweizer zu haben, wie man geschmolzenes Blei in einem Loffel habe" — (Rante S. 399.) — das hatte er freilich, aber er verbrannte fich auch die Banbe baran.

anzugreisen. Noch ehe ber Tag am 6ten Junius anbrach, standen sie ben Feinden gegenüber in dichten, langen Colonenen, sodaß zuweilen eine französische Kanonenkugel 50 Mann tödtete '); aber dadurch ward ihr Andrang nicht gebrochen, bald waren sie Mann gegen Mann an den Franzosen mit Hellebarden und Schwerdtern; wo dazu kein Raum war, mit Messer und Dolch. Nach fünf Stunden war der Sieg ihre; die Leichname von 8000 aus dem französischen Heere deckten das Feld und die übrigen flohen unausgehalten. Aber auch 1500 Schweizer waren gefallen.

Alle Borftellungen ber Benetianer waren nicht im Stanbe bie Refte ber frangofischen Urmee in Stalien gum Salten gu bringen, und die Niederlage ber Frangofen batte zugleich die Unterwerfung aller gegen Maffimiliano emporten Stabte, Die fich mit großen Brandschatungsgetbern von anderer Strafe freikauften, gur Folge 2). Die Schweizer arnteten reichlichen Lohn für ihr Wagniß, und Raimon ergriff nun auch wieder bie Offensive und sendete unter Pescara 3000 Spanier gu Ruß ab, um bem Fregofen Ottaviano bei Bertreibung ber Frangofen und Abornen aus Genua beizustehen. Inzwischen verließ aber die frangofische Alotte unter Preiean, noch ebe Vescara ankam, ben Safen, und die fregosische Flotte fehrte von Spezzia beim, ohne Widerstand zu finden; die Abornen magten entweder nicht fich ohne frangofische Sulfe zu halten, ober wollten Genua schonen und zogen fich aus ber Stadt Burud, und Ottaviano Fregoso ward am 17ten Junius von ben Genuesen zu ihrem Dogen erwählt. Die Stadt zahlte an Die Spanier fur ben Bulfezug 80,000 Gulben.

Um die Mitte Junius zog sich Bartolommeo d'Alviano, welcher die vereinigten Streitkräfte Raimons und der Schweizer fürchtete, auf die Etsch zurück, griff ploglich Verona an und ging, als es nicht sofort in seine Gewalt siel, nach dem Vicentinischen, wo er eine Zeit lang bei la Tomba lagerte und dann sich in Padua einschloß. Raimon plunderte unterdeß

<sup>1)</sup> Mener v. Anonau a. a. D. G. 315.

<sup>2)</sup> Auch Savoyen und Montferrat wurden mit Brandschagungegels bern belegt; jenes gahlte 50,000, bieses 100,000 Ducaten. Ranke S. 402.

Cremona und brandschatte Brescia, Bergamo und andere Städte. Die Venetianer gaben wehrlos ihr ganzes Gebiet auf bem Festlande preis bis auf Padua, das Bartolommeo besetht hielt, Crema, wohin sich Lorenzo da Ceri geworsen hatte, und Treviso, wo Giovan Paolo de' Baglioni war. Aber weder die Schweizer noch die Spanier wollten gegen Venedig Ersoberungen machen. Jene begnügten sich mit Brandschatzung der Lombardei, diese mit Plünderung und Verwüstung der Landschaften westlich der Etsch.

Gin bestimmteres militarisches Biel erhielt Raimon erft, als er, weil feines Konigs Berfuche, zwischen Maximilian und Benedig zu vermitteln, scheiterten, feine Truppen dem faifer= lichen Beere guführen muffte, wobei ihm auch papftliche Gensb'armes unter Troilo be' Savelli und Muzio bella Colonna folgten. Statthalter bes Raifers in Stalien mar ber Carbinal von Gurt, und biefer, ber auch fast immer ohne Geld war, ließ die Beere zwar in berfelben Weife wie fruber burch Plun= berungen und Berwuftungen auf Roften bes Landes leben, aber er foderte zugleich von Raimon einen Ungriff auf Padua, welche Stadt Maximilian fehnlichft fein zu nennen munschte. Um 28ften Julius wurde die Belagerung begonnen, aber Bartolommeo vertheibigte bie Stadt auf bas tapferfte, und ein neuer enthusiastischer Aufschwung bes venetianischen Abels fam gu Bulfe. Die Riederungen ber Umgegend erzeugten burch ihre Ausbunftungen im August Marschfieber in ber fpanisch= beutschen Urmee, und am 16ten muffte Raimon wieder nach Bicenga abgieben. Spater unternahm er einen abenteuerlis chen Bug nach Meftre, Marghera und Aufine; die Rugeln des deutschen Geschütes bei feinem Beere erreichten ichon die Mauern bes Klosters von G. Secondo 1). Faft hatte ibn bie= fer Bug aber gang bem Feinde unterliegen laffen, benn nach ben vielen verübten Gewaltthaten war bas Landvolf in ber wuthenoffen Verzweiflung, und Bartolommeo brauchte biefe ju Allem entschlossenen Bauernhaufen die Ufer ber Brenta und Des Bacchiglione, alle übergangspuncte und Straffen im Ruden Raimons zu befegen und überall Befestigungen für feine re-

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 238. und Rante a. a. D.

gelmäßigen Truppen anzulegen. 2113 nun Raimon sich zurucks wenden wollte, traf er bei Cittadella auf festen Biberstand; er wollte über die Brenta, aber auch hier ward er guruckge= worfen, bis es Pefcara und ber leichten Reiterei zum Theil burch Lift gelang binüberzukommen; aber überall fanden fich neue Widerstandspuncte der Benetigner, überall Befestigungen und Batterieen. Giovan Pavlo be' Baglioni besette Mon= tecchio, Bartolommeo felbst l'Dimo in ber Nabe von Vicenza. Uls bie Spanier bier fein Fortkommen mehr faben, wendeten fie fich ploblich am 7ten October auf Baffano und verbrann= ten einen großen Theil ihres Gepacks; Fruhnebel ließ ihren Marsch eine Beit lang unbemerkt, bann fandte ihnen Barto-Tommeo feinen Schwefterfohn, Bernardo Untiniola, mit leich= ten Reitern und zwei fleinen Felbstucken nach. Diefer marf bie deutschen Truppen bes fpanischen Seeres; erft Pescaras Infanterie hielt fein Bordringen auf; Die Stradioten, Taufende wuthentbrannter Landleute brangten die Spanier überall auf ben Rlanken und lichteten die Reihen ber Abziehenden mit ih= rem Schiefgewehre aus ber Kerne. Dhne 3weifel maren bie Gegner ber Benetianer biesmal vollig aufgerieben worben, mare man Bartolommeos Rathe gefolgt, der eigentliche Treffen vermeiden und fortwahrend nur brangen und verwirren wollte; aber Undrea Loredano, ber venetianische Proveditore, war mit Diefer Urt Rache nicht zufrieden, er wollte raschen, offenen Sieg, und Bartolommeo muffte in festen Saufen angreifen laffen; fofort aber zeigte fich die Tuchtigkeit der fpanischen Trup= pen auf bas glanzenofte. Die romagnolischen Goloner ju guß wurden geworfen, bas übrige Beer ber Benetigner mar nicht einmal zum Standhalten zu bewegen und Alles floh nach Pas dua. Raimon fam nun fiegreich nach Bicenza, bas ben vene= tianischen Flüchtlingen bie Thore geschloffen batte; bie Spanier erbeuteten alles Gepack bes venetianischen Beeres und hatten unter ihren Gefangenen ben Baglionen, Giulio, ben Gobn Giovan Paolo Manfronis, und den Malatesten von Sogliano. Biele andere von den Ausgezeichnetsten des venetianischen Beeres, wie Carlo ba Montone, Untonio be' Dii und fein Con Co= stanzo und hermes be' Bentivogli fanden ihren Tod im Treffen 1).

<sup>1)</sup> Sismondi p. 324.

Nach diesem Siege lagerte sich das spanische Heer in Este, Montagnana und der Umgegend, und Bartolommeo, von dem Senat der Republik mit Gelde versehen, sammelte neue Truppen. Indes konnte Venedig auf Frankreich, welches von den verschiedensten Seiten damals mit Unfallen heimgesucht wurde, gar nicht mehr rechnen, und allein nach einem so erschöpfenzen mehrjährigen Kriege dem Kaiser und Papst, den Spaniern und Schweizern gegenüber durste es auf kein Obssegen mehr rechnen. Überdies verzehrte eine Feuersbrunst in dieser Zeit auch gerade den reichsten Theil der Stadt Venedig, und nur die Nachwirkung der früher in Italien entwickelten Gleichges wichtspolitik rettete die Republik.

Es war augenscheinlich, daß, wenn Kaiser Maximitian sturbe, die Macht seiner Enkel und Erben, auf welche ausser dem deutsch softerreichischen auch die spanisch ssicilischen Reiche kommen mussten, von einem Umfange und geographisch so gestellt war, daß der papstliche Stuhl ganz von ihrem Einfluß abhängig werden musste. Schon immer war eine Heirath des einen dieser Enkel, Karls, mit einer französischen Prinzessin in den verschiedenen stattgehabten Unterhandlungen besprochen worden, und wenn Frankreich in der Noth wirklich ernstlich darauf einging, wenn auch das französische dem habsburgischen Interesse durchaus befreundet ward, blied nicht einmal in den Königen von Frankreich ein Ausweg der Nettung für den Statthalter Christi.

Dies bedachte Leo X. und immer schon war er zu französischen Verbindungen geneigter gewesen und hatte nur den Verhältnissen nachgegeben. Es gelang ihm jest die Venetianer und den Kaiser zu bewegen ihre Sache seiner schiedsrichterlichen Entscheidung zu überlassen 1); während der Unterhandlungen, die nun statthatten, ruhten wenigstens (bis auf einige Räubereien des Kriegsvolks, welche damals nicht zu hindern waren) die Wassen. Zu gleicher Zeit arbeitete Leo an einer kirchlichen Ausschnung mit Frankreich.

Bon ben Carbinalen bes pifanischen Conciles waren bezreits zwei, Carvajal und S. Severino, Leos Gefangene ge-

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. VI. p. 21.

worben, hatten burch bemuthige Reue Gnabe erhalten und das Concil abgeschworen. In Lyon, wohin das Concil von Mailand aus verlegt worden war, waren selbst von der französischen Geistlichkeit nur wenige, und Louis gab dies Concilium durch eine Acte vom 27sten October, zu Corbie ausgesstellt, ganz auf und die Pralaten von Lyon schworen es selbst ab und erkannten das lateranische an. So war also die Kirche wieder vereinigt. Nachdem sich der heilige Bater auf diese Weise eine Brücke gebaut hatte zu naheren Verhandlungen mit dem französsischen Hose, suchte er die Schweizer und Louis durch Erregung der Besorgniß vor einer Vereinigung Österreichs und Spaniens zu verschnen, und während des solgenz den Jahres gelang cs Louis auch sich von Heinrich VIII. einen sesten Zu verschaffen.

Die besser Stellung, in welche Frankreich kam, riß jeboch die Benetianer nicht aus ihrer Berlegenheit. Louis sandte kein Heer über die Alpen; die Besten von Mailand und Cre-1514 mona ergaben sich im Junius 1514; die Beste des Leuchtthurms in Genua am 26sten August desselben Jahres.

Die Unterhandlungen zu herstellung des Friedens zwisschen Benedig und dem Kaiser zerschlugen sich durch die Schwiesrigkeiten, mit denen sie der Cardinal von Gurk zu verbinden wusste; doch wurde auch der Krieg nur als Grenzräuberei sortgesührt. Deutsche oder istrische Seelleute suchten von Zeit zu Zeit mit kleinen heerhausen in Friaul oder in die trevissanische Mark einzudringen, konnten sich aber nicht behaupten. Bartolommed d'Alviand hatte ein neues heer gebildet, musste es aber größtentheils gegen Raimon wenden, und konnte nur dann und wann unterstüßend in Friaul zu hülse kommen. Die Spanier übersiel er in Este, dann in Rovigo und suchte sie so in kleinen Unternehmungen aufzureiben, worin er besonders geschickt war 1). In ähnlicher Weise sührte, nur mit geringeren Mitteln, korenzo da Geri den Krieg von Crema aus gegen das Mailändische.

Durch die Verwickelung und endliche Fruchtlosigkeit der Unterhandlungen zu Ausgleichung Benedigs und des Raisers,

<sup>1)</sup> Sismondi p. 339.

mar Leo X, bem frangbfischen Sofe nur immer befreundeter geworten.

3wischen allen biesen Sorgen fur allgemeinere Berhalt= niffe pergaß Leo nicht feine Stellung gum Beften feiner Samilie anzuwenden. Für feinen Bruder Giuliano munichte er in ben Do-Landen ein großeres Furftenthum zu grunden. Der Bergog von Ferrara mar wohl zu Gnaden von ihm angenom= men, aber ein formlicher Friede mit ihm war noch nicht ge= schlossen. Des Papstes Absicht war, ihm Reggio und Mobeng nicht gurudzugeben; Die erstere Stadt mar schon in papft= licher Gewalt, die lettere von faiferlichen Truppen befett; aber mit Gulfe ber Rangoni fam auch Modena im Sept. 1514 an bie papftlichen, und ber Raifer ward mit 40,000 Gulben ab= gefunden. Bu biefen beiden Stadten follten bie Stadte und bas Gebiet von Parma und Piacenza kommen, um bie Mus= fattung Giulianos zu bilben. Lorenzo be' Medici, Pietros Sohn, fand an ber Spige ber Republik Floreng.

Diese Absichten fur fein Saus hatten Leo nun allerdings gehindert fo offen gegen Spanien und ben Raifer aufzutre= ten, wie es feinen Ertlarungen gegen Frankreich gemaß ge= wesen ware; er suchte vielmehr auch mit diefen Machten ein soweit es für sein Interesse nothig mar freundliches Berhalt= nif zu erhalten und, wie einft fein Urgrofvater Cofimo, gwi= ichen die italienischen Machte in die Mitte trat, fo fich zwischen Die Sauptmachte Europas zu ftellen, durch ihr Gleichgewicht felbit frei zu fein und feine Abfichten zu erreichen. Ploblich aber trat einer jener Falle ein, welche menschlicher Berechnung entzogen find, indem Louis XII. von Frankreich am Iften Januar 1515 ftarb und ihm in feinem Schwiegersohn, Frang 1515 von Ungouleme, ein jugendlich entschloffener Mann nach=

folate.

Frang nahm ben berzoglichen Titel von Mailand eben= falls an, trug aber Sorge, daß die Ruffungen, welche er bald nach feiner Thronbesteigung anordnete, nur wie zu feiner Bertheibigung erschienen. Die Unterhandlungen, welche er an allen bedeutenderen Sofen zu Berftellung ober Erhaltung freundlicher Berhaltniffe ju gleicher Beit anknupfen ließ, bat= ten nur an bem englischen und an bem bes Pringen Rarl von

Leo Geschichte Staliens V.

Burgund (bes Enkels vom Raifer Maximilian) auten Fortagna; Die Schweizer nahmen nicht einmal feine Gefandten an 1). Roch glaubte ber Papft feine boppelseitige Politik beibehalten zu können, und während er Franz zusagte sich neutral halten zu wollen, garantirte er mit bem Raifer, mit Ferbinand und ben Schweizern im Berein, bem Bergog Maffimiliano fein Bergogthum. Benedig bagegen schloß sich burch einen Bertrag vom 27sten Junius auf bas innigste an Frankreich an, indem es mit Frang bie zulett mit feinem Borganger geschlossene Berbindung erneuerte. Insgeheim that Ottaviano Fregofo, ber neue Doge von Genua, baffelbe, ba er bie Machte, bie ihn bei feiner Rudfehr nach Genua unterftust hatten, zu hab= füchtig und zu ruckfichtslos auf ihren Vortheil bedacht fab, um fich ihnen in Bukunft bingeben zu mogen. Ottaviano verfprach die Frangosen in Stalien zu unterftuben und nach ibrer Unkunft ben Titel eines Dogen mit bem eines koniglichen Statthalters zu vertauschen.

Sobald ber König von Frankreich zu einer klaren Überssicht seiner verschiedenen politischen Beziehungen gekommen war, ließ er sich im Dauphiné 3000 französische Gleven sammeln, und nahm dazu 26,000 niederbeutsche Lanzknechte unter Karl von Egmont 2), 10,000 Gascogner und Basken 3) und 10,000 Franzosen zu Fuß in seinen Sold, nebst 1500 leichten Reitern und sechs Compagnieen italienischer Reiter unter einem

S. Geverino.

In der Schweiz hatte ber Herzog von Savonen, bessen eine Schwester die Mutter des Königs Franz, die andere, Philiberta, (seit Februar) Gemahlin Giulianos de' Medici war, noch Frieden mit Frankreich zu vermitteln gesucht; aber die

<sup>1)</sup> Sismondi p. 353. Archiv für schweizerische Geschichte und Lanbeskunde, herausgeg. v. H. Escher und J. J. Hottinger. B. I. S. 23. 24.

<sup>2)</sup> Eine Abtheilung davon (6000 Mann) waren ganz geharnischte Fußenechte, mit schwarzen Waffen und Fahnen, die sogenannten schwarzen Banben von Gelbern unter Tavannes.

<sup>5)</sup> Pebro Navarra führte sie, ber, um sich an Ferdinand, welcher ihn nach seiner Gefangennehmung bei Ravenna nicht ausgeloft, zu ratchen, in französische Dienste trat.

Schweizer trafen mahrend bessen schon alle Unordnungen gu einem machtigen Beerzuge 1), und als ihnen Franz nachher auf einem Tage ju Bern anbieten ließ bem Maffimiliano ein Fürstenthum in Frankreich geben, ihnen aber fruber (in einem au Dijon gefchloffenen Bertrage) bedungene Summen und permehrte Sahrgehalte auszahlen, für allezeit 4000 Schweizer in feinen Gold nehmen zu wollen, zerschlugen fich auch biefe Un= terhandlungen auf eine unangenehme Beise, weil gerade die Nachricht ankam von der Berbindung bes Dogen von Genua mit Ronig Frang; viertaufend Muszuger und gegen breitaufend freie Knechte zogen fofort nach bem Berzogthum Mailand. Mit Mube konnten biefe, als fie fich mit noch in der Lom= barbei ftebenden Schweizern vereinigt hatten, von einem Buge gegen Genua abgehalten werden, indem ihnen gesagt murbe, Die gange Nachricht fei falfch, ber Papft verburge fich fur bes Dogen Treue 2). Uber dieser, sobald er frangbiischer Unter= flubung gang versichert mar, trat wirklich als Statthalter bes Roniges auf.

Die Schweizer erboten sich nun gegen den Kaiser zu einem Einfalle in Frankreich, wenn die gegen Frankreich versbündeten Mächte sie gehörig unterstüßen würden; diesen schweizern zu dem Einfalle bestimmte Kriegsmacht zu gering, und die Schweizer wieder unterhandelten wegen der Unerkennung der Ubtretung Parmas und Piacenzas an den Kirchenstaat ein Weitläusiges, während der Kaiser durch Verhältnisse in den Niederlanden und in Ungarn beschäftigt, gegen Frankreich weniger thätig war und sogar einige Tausend Reiter, welche die Schweizer zu ihrer Unterstühung soderten, nicht gewähren wollte 3).

Massimiliano ward inzwischen baburch baß er falsche Plapparte in seiner Geldnoth pragen und die Schweizer damit bezahlen ließ, sowie überhaupt durch seine schwache, unfähige Personlichkeit in ein Verhaltniß zu den Eidsgenossen gebracht, bas ihn fast als deren lombardischen Landvogt erscheinen

<sup>1)</sup> Archiv von Escher und Hottinger a. a. D. S. 26.

<sup>2)</sup> Archiv a. a. D. S. 29.

<sup>3)</sup> Archiv S. 33.

ließ 1). Die Stadt Mailand emporte fich; Maffimiliano muffte nach Novara, die Schweizer, die gegenwartig maren, in bie Citabelle flüchten. Noch fand jener erfte Bug ber Gibegenof= fen von etwa 8000 Mann bei Aleffandria, und ein zweiter von etwa 15,000 Mann fammelte fich bei Bercelli; fie wollten Mailand bezwingen, aber ber Bergog binberte es, um nicht dadurch alle Gemuther ben Frangofen zuzuwenden, und Die Schweizer waren mit 50,000 Ducaten, welche Mailand Bur Guhne bot, Bufrieben. In ber Schweig felbit unterhandelten die verschiedenen Parteien, welche Ginfluß auf offentliche Entschlieffungen ubten, bin und ber, bis bes Ronias von Frankreich perfonliche Unkunft in Lyon ju Ende Junius fie zu einem festen Entschluß brachte; aber nun mar bie Unordnung, die Plunderungsluft und ber Mangel an Gehorfam bei ben Schweizerheeren in Stalien schon fast allgemein 2) und es fam zu entsetlichen Tumulten, ehe ber Kriegsrath in Mont= caliere einig murbe über bie Bertheilung ber fchmeizerischen Macht, und auch als eine Disposition Diefer Urt getroffen mar, brachte die Nachricht, baß die Benetianer ihnen im Ruden große Fortschritte machten, einen großen Theil bes Schweiger= beeres, bas an ben Musgangen ber piemontefischen Alpenpaffe aufgestellt mar, zu bem Borhaben eines Rudzuges. In ber That fand aber bamals Raimon bei Berona, bas venetianische

<sup>1)</sup> Archiv S. 34. "Sie schrieben ihm vor, mit welchem Gesolge er ausreiten, mit welchen Formen er ihr Bundniß besiegeln musse; sie geboten ihm Ein= und Absehung von Beamteten, und daß er nur unter ihrer Aussicht mit anderen Machten unterhandeln durse; daß ihnen allein Musterung und Verfügung über sein Geschüß, über seine Pulver= und Kugel-Verräthe zustehen, daß ihnen unbedingt die Schlüssel der Vestung überlassen, die früher sestgesekten Jahrzehalte von 36,000 Gulden und dazu noch 500 Ducaten jährlich dem neuen Kanton Appenzell bezahlt werden, und daß der Gerzog sogar, so ost sie es verlangen, daß ganze Bolf von Mailand zusammenberusen müsse, damit sie selbst demselben beliebige Vorträge halten tönnen. Dagegen versprach man ihm, einzig die Knechte seiner Wache und der Schlößbesahung in Sid und Psicht zu nehmen, sich fürchin alles Unfugs gegen ihn und alles übertriebenen Weintrinkens zu enthalten, bei Strase, "wenn der Wein von eis nem bräche," sogleich nach Haus gesandt zu werden."

<sup>2)</sup> Archiv a. a. D. S. 40 fg.

Sauptheer im Vicentinischen, und Giuliano be' Medici, von Leo zum Benner ber romischen Kirche ernannt, sammelte ein von Raimons Heere gesondertes papstlich-florentinisches in den mittleren Po-Landen.

König Franz, als er von der Stellung der Eidsgenossen an den Ausgängen aller Pässe hörte, wollte verzweiseln nach Italien vordringen zu können; aber der alte Triulzo schlug einen Marsch vor längs den Usern der Durance über Col d'Arzgentiere ins Sturathal und nach Coni, während man durch kleinere Abtheilungen die Eidsgenossen beschäftigen und in dem Glauben erhalten könne, die französsische Armee suche über den Mont Cenis oder Mont Genevre vorzudringen. Dieser Plan ward befolgt 1). Die Avantgarde unter dem Connetable von Bourbon, unter dem Triulzo und Navarra, degleitet von 2500 Pioniers unter dem Senneschall von Armagnac, Galiot, brach am Sten August von Embrun auf, fünf Tage später war sie nahe dei Coni. Bei dem Mitteltressen war der König, Herzzog Karl von Egmont von Geldern und der Herzog von Lothringen, serner la Tremouille und der Marschall Lautrec, welcher die Ritterschaft führte, nehst vielen anderen von Frankzeichs Großen; die Nachhut besehligte der Herzog von Alengon.

Trot bem daß in der Zwischenzeit bis das französische Heer sich jenseit der Alpen zeigte, den Eidsgenossen gar manche Nachricht über dessen Borrücken zugekommen war, scheinen diese doch den Übergang des Hauptcorps an dieser Stelle weder für so leicht noch für so rasch möglich gehalten zu haben, und glaubten den Nachrichten nicht, dis Bayard in ihrem Rücken zu Villafranca Prospero della Colonna übersiel, der die maisländische Reiterei besehligte, und ihn mit seinen Leuten gefans

gen nahm.

Hierauf erreichte bei ben Schweizern die Uneinigkeit unter Hauptleuten und Gemeinen den höchsten Grad; in dieser Rathlosigkeit kamen ihnen durch einen savopischen Unterhandler Unerbietungen des Königs von Frankreich zu, ganz den früher bereits gemachten ahnlich, und ein Theil der Haupt-

<sup>1)</sup> Man sehe bas Detail bieses Heerzugs im Archiv von Escher und hottinger in der schon mehrkach eitirten vortresslichen Abhandtung über den Kampf Franz I. und der Sidsgenossen um Mailand.

leute war geneigt barauf einzugeben, nur die von Burich, Schmpa, Bafel und ben Bunden weigerten bies, weil es ber Chre ib= res Landes entgegen fei feige zurudzugeben, gerade wenn es auf eine That ankomme. Diese Wiberitrebenden murben aber überstimmt, und während Ludwig von Erlach nach Turin ging, um den Frieden weiter zu unterhandeln, zog fich bie eidsge= noffische Urmee binter Vercelli gurud und machte ben Franapfen Raum, ihre Reitermaffen in ber Ebene beffer gu brauchen; bas franzosische Geschut fam nun auch nach. Die Gibegenoffen litten auf dem Ruckzuge ausserordentlich, und ein Berfuch ber Frangosen, die schweizerischen Unterhandler in bem neutralen Turin aufzuheben, verscheuchte biefe. Über Chivasso (bas ganglich gerftort ward) kam bas eidsgenofsische Beer nach Sprea und bann nach Bercelli, mabrend ber Ronig von Coni nach Carmagnola und Moncaliere, bann nach Turin gezogen war, wo ihn ber Herzog von Savonen glanzvoll empfing. Er fam bei Chivaffo an, als die Gidsgenoffen eben Bercelli befetten und plunderten. Abermals in Borfchlag gebrachte Friebensunterhandlungen entzweiten die Schweizer von neuem und bewogen fie zu bem Ruckzuge vollends auf Novara; bier aber trennte fich ber Muszug von Bern, Freiburg, Golothurn und Biel, ber gang im frangofischen Intereffe mar, von den übrigen und ging nach Arona; Die Andern gingen nach Gallerate; bas mit der größten Unftrengung soweit gerettete Geschut wurde in ber Beste von Novara gelassen.

Die Franzosen streisten, da sie von Genua aus unterstügt wurden, bald wieder bis zur Trebbia; auf dem linken Pouser kam bis zum Tessin Alles in ihre Gewalt. Bald ergab sich auch die Beste von Novara mit allem eidsgenössischen Geschütz. Naimon war Bartolommeo d'Alviano gegenüber in der größten Berlegenheit, denn Ferdinand sowohl als der Kaiser ließ ihn ohne Unterstützung; aus des ausgesangenen Cintio da Tivoli Papieren sah er, daß der Papst damit umgehe sich Frankreich anzuschliessen ih, und stand, nachdem er Marcantonio della Colonna mit einigen Hundert Neitern in Berona, einige ansdere Truppen in Brescia gelassen, mit nur 700 Gensb'armes,

<sup>1)</sup> Sismondi p. 362. Urchiv G. 66.

600 leichten Reitern und 6000 Mann zu Fuß in einem festen Lager am Po.

Bartolommeo brang inzwischen in die Nabe von Cremona por, mabrend ber Konia schon bei Buffalora fand, und nur burch neuen Bugug aus ber Schweig und burch entschiebene Erklarungen ber Gidsgenoffen konnte bas Bergogthum Mailand gerettet merben. Bergog Maffimilianos Bruder felbft, Bergog Francesco Sforga von Bari, betrieb biefe Bulfe bei ber Tag= fakung, die ben Dberbefehl über ben neuen Muszug bem Burgermeifter von Burich, Marr Rouft, gab. Aber guch in Dies fem Buge mar weber Ginigkeit noch Ordnung; als fich bie einzelnen Theile beffelben bei Barefe vereinigten, maren es nicht gang 15,000 Mann 1). Rouft suchte bie nach Urona gezogenen mit fich zu verbinden, diese aber gingen nach Domo d'Offola, und die Berner bei ihnen waren ohne alle Bucht, sodaß die eignen Sauptleute von ihnen bedroht murden. Mit benen in Gallerate unterhandelte Lautrec einen Frieden, ohne daß aber Uri, Schwyz und Glarus an ben Unterhandlungen Theil nahmen. Es fam auch wirklich ber Entwurf eines Friebens zu Stande, welcher ben in Barefe Busammengekommenen zugebracht wurde, als sie nach Appiano gezogen waren; biese aber kehrten fich nicht baran und zogen ben frangofischen Un= terhandlungen und Angriffen zum Trot auf Monza. Rouft batte in feinen Beerhaufen Mannszucht zu bringen gewufft, vereinigte fich in Monza mit einem Theile ber fruber Musge= zogenen und stand nun an der Spike von zwanzig= bis dreif= figtausend Mann. Die von Domo zogen ganz heim, und auch die Befatung, die fie in Domo lieffen, ward balb nach= ber von den Frangosen überwältigt; nur ein Theil der Berner war benen in Monza zugezogen.

Cardinal Schinner war während aller biefer Züge und Unterhandlungen zu Raimon geeilt und hatte Truppen und Gelb zur Unterstühzung gesucht. Mit 400 Reitern 2) und einis

<sup>1)</sup> Der ganze Auszug betrug etwa 15,000 Mann, aber ein Theil zog benen in Arona zu.

<sup>2)</sup> Unter ihnen Muzio bella Colonna und Luigi von Pitigliano. Sismondi p. 369.

gem Borschuß kehrte er nach Monga guruck, und fein Gelb wie seine kräftigen Worte brachten biesen Theil ber Gibbae= noffen wirklich zu einigem Entschluß. Um 10ten September zogen sie auf Mailand 1), wo sie freudig empfangen wurden. benn bie Burgerschaft von Mailand, an ihrer Spike Girolamo Morone, boffte bei biefer Gelegenheit mit ihrer Gulfe ihre Gelbitftanbigfeit und republikanische Freiheit wieder zu geminnen, und als Frang I., in ber Meinung die Mailander feien ibm zugethan, 300 Reiter und 6000 zu Auß unter bem Triulzo nach Mailand fandte und ber Lettere Die Stadt burch einen Trompeter auffodern ließ, wurden die Frangofen mit ben Baffen begrußt und gurudgeworfen. Sofort aber wendeten fie fich bazu bie Umgegend zu verwüsten, alle Bufuhr abzu-Schneiden und brangten fo bie Schweizer zur Entscheidung. Bartolommeo d'Ulviano kam nach Lodi, Franz nach Abbiate Graffo und Sta. Brigitta zwischen Marianano (Melianano) und G. Donato. Die beiden ligiftifchen Beere unter Raimon und Giuliano bemmten eins bas andere und blieben am Do nabe bei Piacenza.

Um 12ten September bot Ronig Frang nochmals ben Frieden von Gallerate und zugleich die ersten in Folge bavon ju machenden Bablungen; aber bie Muszuge ber brei alten Cantone und Glarus wollten von feinem Frieden miffen, Mouft felbst aber mar, ba er bie wieder ausbrechende Uneinigkeit im schweizerischen Beere fah, fur ben Frieden, und es theilte fich Alles in zwei Parteien. Un ber Spite ber einen fand Rouft, an ber Spige ber anderen ber Carbinal von Sitten. Jener wollte am folgenden Tage bie Buricher und Buger, Die ibm folgten, mit Unnehmung bes Friedens beimziehen laffen; biefer beschloß wo moglich burch ein fruber herbeigeführtes Treffen die Eidsgenoffen doch fammtlich jum Schlagen zu givingen, und es gelang ihm am folgenden Tage, eben als bie Underen abziehen wollten, mit Muzios della Colonna Sulfe: benn biefer machte einen Musfall, ließ bann in die Stadt fagen, bas gange frangofische Beer giebe in Schlachtordnung

<sup>1)</sup> So giebt bie sorgkältige Abhandlung im Archiv von Escher und Hottinger S. 75 bas Datum. Der ungenauere Sismondi hat ben 18ten.

herbei; die Züge der Walbstätte folgten zu seiner Unterstützung, benn ihre Hauptleute waren im Complott, die Mailander wassneten sich mit ihnen und übernahmen die Bewachung der Stadt, die übrigen Schweizer aber, selbst die bereits im Abzug begriffenen, wendeten sich nun dem Zuge der Waldstätte zu. Schinner eilte voran, und den zuletzt zuziehenden noch Zögernden wurde die sallsche Nachricht gebracht, schon habe man sieben französische Kanonen erobert. Silends kamen sie nach, glaubten die Ihrigen in vollem Schlagen und kanden sie endzich auf den Wiesen unter schattigen Baumen eine Strecke vom französischen Heere gelagert und ausruhend. Die Folge war ein harter Wortwechsel von beiden Parteien.

Der König von Frankreich erhielt die erste Nachricht von der drohenden Nähe des Feindes durch den jungen Marquis de Fleuranges, eben als Bartolommeo d'Alviano bei ihm im Zelte war, und sofort wurde dieser ermahnt seine Truppen über Nacht herbeieilen zu lassen. Während die Eidsgenossen noch haberten, hatte der König schon Kriegsrath gehalten und von Bayard den Ritterschlag empfangen; da die Partei der Schweizer, welche die anderen zum Kampse herbeigelockt hatten, den Abzug derselben während der Nacht fürchtete, drang sie auf sofortigen Angriss des wohlbesestigten französischen Lagers 1) und setze diesen Entschluß durch; das eidsgenössisische

<sup>1)</sup> Die Beschreibung bes Lagers im Archiv von Escher und Hotztinger S. 155. 156. "Bon ber eidsgenössischen Lagerstätte aus sührte mitten durch üppige, von Wassergraben durchschnittene Wiesen eine hohe Dammstraße zum französischen Lager, das an deren Abendseite in dreizsacher Schlachtlinie mit Zwischenräumen zur Ausstellung des Heeres geschlagen war. Es hatte seinen Ansang da wo einst ein Tempel stand, wetchen Kaiser Julianus erdauet hatte. Dort commandirte der Connectable von Bourdon; der König selbst stand deim Mittels, der Herzog von Alengon deim Hintertressen. Die unermestiche, von vielen Graben durchschnittene Ebene dehnt sich dis an den Tessin auß; rechts und links von wohlbebauten, mit Landhäusern prangenden Hügeln begrenzt. Kleine Wälden, schone Fruchtbäume, mit Weinranken gezierte Ulmen, einzelne Wohnungen und Scheunen bedeckten die durch den Lambro bewässerte Fläche, der zu der rechten Seite des mit breiten Wassergaben umgebenen Lagers sloß. Der Rücken desselben war durch ein start verschanztes Dorf, St. Brigide, gesichert. Peter Navarra hatte diese Werke anges

Mitteltreffen fuhrten die Landammanner von Schwyz, Uri, Uns termalben, Bug und Glarus; ben rechten Alugel ber Burgermeister Rouft mit Beigeordneten von Burich, Schaffhausen und aus Graubunden; ben linken ber C'ultheiß von Lugern und ber Burgermeister von Bafel. Das Geschut ber Schweizer bestand nur aus vier Felbschlangen unter Sauptmann Ponteln von Freiburg. Den vorberften Saufen führte Berner Steis ner von Bug, und nach einer kurzen, frommen Unrede und Gebet brang er vor. Die Schlachtlinie ber Gibsgenoffen warf ben Marquis von Kleuranges, ber mit einem Saufen Gens= D'armes angriff, guruck, sowie bie beutschen gangknechte in franzofischem Solde, welche fich auf ben linken Alugel marfen und bier fast gang aufgerieben wurden. Sierauf brangen die schwei= gerischen Saufen trot bes morberischen Reuers bis gum Lagergraben por, nahmen die erste Batterie mit acht Kanonen und wendeten fie fofort gegen bie Frangofen. Das erfte Treffen unter bem Connetable ward gang in die Flucht geschlagen; bas zweite ruckte beran und nach Sonnenuntergang bauerte bas Gefecht fort; uberall siegte bie Tapferkeit ber Gibsgenof= fen, fogar Banard floh und die Nacht brach immer buntler berein; ber Konig zog fich mit bem Rest bes Mitteltreffens auf das Sintertreffen zurud, und fam perfonlich bei ber 216= wehr eines noch spater erfolgenden Ungriffs auf das Geschütz in Gefahr. Die Gidsgenoffen hatten, als eine Stunde vor Mitternacht die Schlacht fich endigte, gehn Fahnen und zwolf Kanonen gewonnen. Der Carbinal von Gitten mar mahrend ber Schlacht überall in ben vorberften Reihen gemefen; mar nun, gleich ben Leuten bes Bergogs, bemuht Lebensmittel und Munition herbeizuschaffen, hielt aber für bas einzige Mit= tel, die Refultate biefes lowenmuthigen Sieges zu retten, einen wohlgeordneten Rudzug auf Mailand 1), weil ber Berluft ber

legt. Vier und siebenzig Stücke schweres Geschütz bestrichen aus wohls gebauten Batterieen alse Zugange. Die Schilbe ber Bogenschützen waren oben auf der Brustwehre langs der ganzen Front aufgestellt und mit Seilen verbunden, um sowohl den Bogens als den Hackenschützen sichere Deckung zu gewähren. Ein Front ungriff auf diese Werke schien ganz unmöglich."

<sup>1)</sup> Archiv S. 164.

Schweizer zu groß sei, ber ber Franzosen hingegen burch bas herbeieilende venetianische Heer ersett werde. Es kam abermals zu hinderndem Hader unter den Sidsgenossen, und ehe man sich noch zu einem Beschlusse geeinigt, richteten die Franzosen ihr Geschütz auf das Feuer, an welchem Kriegsrath geshalten wurde, und trieben diesen auseinander.

Der König selbst recognoscirte seine Feinde vor Tage, und als der Morgen graute, war Alles zu Erneuerung der Schlacht bereit. Die Schlachtreihe der Franzosen war nicht breit, aber tief; die Hausen der Schweizer größtentheils beim Mitteltreffen, das diesmal von Rouft geführt wurde, zusammengedrängt.

Nachdem die Schlacht begonnen, erschien dies Mitteltreffen von fast übermenschlicher Tapserkeit; es überschritt auch diesmal trot eines fürchterlichen Feuers den Graben vor den Feinden, warf die sogenannten schwarzen Banden zurück und hielt nun einen Masseangriff der französischen Gensd'armerie aus. Die Erbitterung stieg in diesem lang dauernden Handzemenge auf's Höchste, und die Eidsgenossen, obgleich ihr Gesschütz und ihre Anzahl die geringeren waren, kämpsten wie die Löwen. "Sterben wollten sie gerne, weichen aber nicht."

Da erschien ploblich b'alviano. Much feine Reiterei, von ihm felbst vorgeführt, mard aber geworfen, gleich beiben glu= geln bes frangbfifchen Beeres; nur bas Centrum hielt noch ben Schweizern gegenüber, als ber Mittag berankam, mit ihm aber auch bas gange übrige venetianische Beer. Die ermube= ten Gibsgenoffen murben ungewiß, einige wollten ben Rudaug; die Menge wollte einen letten siegreichen Rampf versu= chen; ba ließ ploglich ber Triulzo bie Damme bes Lambro burchstechen, beffen Gemaffer bas Terrain, wo bie Schweizer standen, überstromten, biefen bis an die Rnie reichten und enblich alle zum Ruckzuge bewogen. Verwundete und unfahr= bares Gefchut wurden auf ben Schultern getragen und nebit ben Fahnen in die Mitte eines Bierecks genommen, bas nun, wo es irgend bei bem Rudzuge Aufenthalt durch bas Terrain fand, entsetlich durch bas Geschut ber nachruckenden Frango: fen litt. Die schweizerischen Kahnen wurden gerettet, aber ber Stier von Uri ging verloren 1); unter allen Leiben bewahrten

<sup>1)</sup> Archiv S. 171.

bennoch die Eidsgenoffen die ungebrochene Rraft ber Seele und erreichten endlich am Abend Mailand, nachdem die Franzosen schon bald von ber Verfolgung abgelassen batten. Aber Schrecken ergriff fie, als fie am anderen Tage bei ber Bergthung in zusammengetretener Gemeinde ben Berluft von 6-7000 ber Ihrigen und vieler ber tuchtigsten Sauptleute bar= unter erst rubig überblickten; bennoch und tros ber Niederge= schlagenheit der Meisten wollten die Urkantone und die Buricher Mailand auf bas Aufferste vertheibigen und erreichten fo zulett meniaftens einen mittleren Beschluf bes Bleibens, wenn ihnen ber Bergog sofort ben rudftanbigen Gold gable, beffen fie beburften zu Berftellung ihrer Kleiber, Wehr und Maffen. Der Bergog hatte sich in bas Castell geworfen mit 1500 italieni= ichen Soldnern und ließ von bier aus ben Gidsgenoffen erklaren, er vermoge ihnen nicht zu gewähren, was fie foberten, boch bate er bringend, fie mochten ihn nicht verlaffen. Sie gaben ihm hierauf 1500 auserlesene Krieger aus ihren Reiben zu Bertheibigung seines Schloffes; 1200 andere lagen noch in ber Citabelle von Cremona, auch fie follten bleiben; die Ubri= gen aber wollten ben Berffarfungen, die fie aus ber Seimath erwarteten, entgegenziehen. Der Carbinal von Gitten ging mit bes herzogs Bruber, Francesco Sforza, bem herzog von Bari, an Maximilians Hoflager 1); und sobald bie Schweizer für ihre hinterbleibenden Berwundeten fo gut als moglich ge= forgt, zogen fie, mit Musnahme ber Befagung bes Caftells, mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiele aus ber Stadt und kamen ohne beunruhigt zu werden über Como nach ihrem Vaterlande zuruck 2).

Die Maitander vermochten inzwischen den Fortschritten der Franzosen Nichts entgegenzusetzen und sahen sich bald in der Lage, den Franzosen bei weitem höhere Brandschatzungszgelder zahlen zu mussen, als die Schweizer an Sold zu sodern gehabt hatten. Ausserdem führte der Connetable von Bourbon 16,000 Mann in maitandische Quartiere, und das Schloß von Mailand ward von Pedro Navarra, das in Cremona von dem

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. VI. p. 86,

<sup>2)</sup> Archiv G. 177.

Marquis von Fleuranges bedrängt, während die wälschen Unterthanen der Graubundner in der Valtellina einen Ausstand zu Gunsten Frankreichs versuchten, welcher bald wieder unterprückt wurde. Alle nicht den Schweizern unterthänig gewordenen Städte des Herzogthums Mailand beeilten sich dem Könige zu huldigen, und auch Domo d'Ossola konnte nicht von den Wallisern gegen die Franzosen behauptet werden.

Raimons Urmee war, ba feine Golbaten vor allen Din= gen rudftanbige Gelber verlangten, in biefer gangen letten Beit unthatig geblieben, und jog fich bann, als bie Frangofen gesiegt batten, gurud. Tros bem bag bie Tagfatung von Luzern ben schweizerischen Besatzungen in ben Castellen von Mailand und Cremona Entfat zusagen und fie ermahnen ließ bis jum letten Mann auszuhalten; trot bem bag biefe Besatungen auf bas tapferfte fochten und sich unermublich ver= theibigten, gerieth ber elende Bergog von Tag zu Tag mehr in die schimpflichfte Feigheit berein und wollte lieber jedes an= bere Schickfal als die Ungst vor Rugeln und Minen ertragen i). Alle Borftellungen maren umfonft, und die Schweiger mufften endlich nachgeben und Unterhandlungen gur Über= gabe gestatten 2). Um 4ten October murbe eine Capitulation unterzeichnet, burch welche ber Bergog die Caftelle von Mai= land und Cremona, bas gange Land und alle Unipruche bar= auf an Frang I. abtrat und fich zu ftetem Aufenthalt in Frankreich verpflichtete, wogegen der Konig ihm anstandigen

<sup>1)</sup> Man hat zuweilen bem vornehmsten Rathe bes Herzogs, bem Girolamo Morone, Schuld gegeben, er habe in verrätherischer Absicht burch sein Jureben ben Herzog zur übergabe vermocht. Gewiß aber war bes Lerzogs Feigheit die Grundursache, und Girolamo war, als er sah, daß gegen diese Nichts auszurichten sei, nur nicht mehr gegen die französischen Absichten, um nicht am Ende als Opfer zu fallen. Of. Bernardini Arluni de bello Veneto lib. VI. in Graevii thesaur. vol. V. part. III. p. 271.

<sup>2)</sup> Archiv S. 187. "Beharrlich widerseigten sich die Eidsgenossen, bis ihnen ein Siegelbrief ausgesertigt wurde, in welchem der Herzog seierlich erklärte, daß er, troß ihres einstimmigen Widerspruchs, in Kraft seines eigenen fürstlichen Willens und ohne ihr Zuthun die übergade des Schlosses und seiner eigenen herzoglichen Person an den Allerchristlichsten König unterhandelt und beschlossen babe."—

Unterhalt und Bezahlung seiner Schulben auch an die Schweizer zusicherte. Die Eidsgenossen zogen mit allen Kriegsehren ab, und der König kam am 16ten als Herr des Fürstenthums Mailand nach Mailand, von wo er sein Heer in das Lager von Vigevano führte.

Schon vor dem Einzuge in Mailand hatte Franz einen Bertrag mit Leo X. unterzeichnet, welchen der Bischof von Tricarico und der Herzog von Savoyen unterhandelt hatten ') und der am 13ten October in Biterbo abgeschlossen worden war. Parma und Piacenza wurden von neuem mit dem Herzogthum Mailand vereinigt, dagegen wurde Florenz der mediceischen Familie garantirt, und dem Papst das Berssprechen gegeben, daß das Herzogthum Mailand seinen ganzen Salzbedarf aus den papstlichen Salinen von Cervia beziehen solle '). Naimon wurde bei seinem Núckzuge durch den Kirschenstaat nach dem Königreiche Neapel nicht weiter beunruhigt.

Die Venetianer, beren Ankunft bei Marignano ihm den Sieg über die Schweizer verschafft hatte, unterstückte König Franz troh aller früheren Versprechungen so langsam und so schlecht, daß sie für die Verfolgung ihrer Interessen im Grunde auf ihre eigenen Kräfte allein verwiesen waren. Bartolommeo d'Alviano hatte das schlecht besetzte Brescia angreisen sollen, allein in der Schlacht der Franzosen gegen die Schweizer hatte er an seinem Leibe Schaden genommen, wodurch auch seine militärischen Bewegungen gehemmt wurden und der Commandant von Brescia Zeit erhielt, Verstärfungen aus Verona an sich zu ziehen 3). Bald hernach war dieser Oberseldherr der Venetianer gestorben, am 7ten October.

Un die Spige der Heere der Republik trat fur's Erste Gian Sacopo de' Triulzi, welcher ein franzosisches Hulfscorps von 700 Gensd'armes und 7000 deutschen Soldnern herbeisgesührt hatte. Er belagerte Brescia, aber die deutschen Lanze

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 88.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 387.

<sup>5)</sup> Historia Vinetiana di Paolo Paruta lib. III. (Degl' Istorici delle Cose Veneziane, i quali hanno scritto per pubblico decreto tomo III. (Venezia, 1718.) p. 217.

knechte weigerten sich gegen des Kaisers Fahnen zu dienen, die von Brescias Wällen wehten; an ihre Stelle traten nun 5000 Biscayer unter Pedro Navarra; die Belagerten machten jedoch glückliche Ausfälle, vernichteten Navarras Minen durch Gegenminen und brachten den Triulzo endlich zu dem Entsschluß, die Belagerung in eine bloße Blocade zu verwandeln. Schon waren die Eingeschlossenen durch Hunger gezwungen die Räumung Brescias zuzusagen, wenn sie nicht binnen zwanzig Tagen unterstützt würden 1); aber Jörg von Lichtenstein kam ihnen nun mit einigen Tausend Tyrolern zu Hülfe und verproviantirte Brescia von neuem. Nur die Besten von Peschiera, Asola und Lonado vermochten die Venetianer wieder zu gewinnen.

Ingwischen hatte feit bem 10ten December eine Bufam= menkunft bes Konigs Franz und bes Papftes zu Bologna ftatt 2). Leo X. willigte in die Ruckgabe Reggios und Mobenas an Ferrara gegen Zahlung ber Summe, welche ber papff= liche Stuhl bem Raifer fur Modena gezahlt hatte. Um aber nun feine Familie nicht gang ber Aussicht auf eine Berrichaft auffer Floreng zu berauben, murbe vom Papft bie Einwilli= gung bes Roniges gefucht in bie fpater vorzunehmenbe Confiscation des Berzogthums Urbino. Der Ronig willigte in Diefe Einziehung, sowie in Die Unterhandlung eines Concor= bates, burch welches die firchlichen Berhaltniffe Frankreichs zu bem papstlichen Stuhl neu bestimmt und bie pragmatische Sanction aufgehoben werben follte, wogegen ihm ber Papft Die Bulfe ber Schweizer bei Bertheibigung bes Bergogthums Mailand versprach und ben Behnten vom Kirchenaut in Frankreich auf ein Sahr zugestand 3).

Auch unmittelbar hatte Franz mit ben Schweizern burch ben Berzog von Savonen einen Bertrag zu Genf unterhan= belt; aber eine deutsche Partei, welche bes Kaisers Pflichtmah=

<sup>1)</sup> Paruta l. c. p. 232. Dieser Schriftsteller nennt Jorg von Lichtenstein: Rocandolfo.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 99.

<sup>3)</sup> Sismondi p. 393. 394. Lebret Gefchichte von Italien. B. VII. S. 163.

nungen sowie dessen Drohung einer Kornsperre von der beuts schen Seite zur Bearbeitung des Volkes benuste und dabei besonders von dem Cardinal Schinner unterstützt wurde, hinz derte allgemeine Unnahme des veradredeten Friedens. Endlich 1516 im Januar 1516 traten die meisten schweizer Landschaften dem Frieden desinitiv bei und bezogen ihren Untheil von den 200,000 Kronen, welche Franz dem Frieden zusolge an die Cidsgenossen zahlte. Zürich, Uri, Schwyz, Basel und Schassen hausen widersprachen noch allein und hielten zum Kaiser, den sie und die Graubündner auch im nächsten Frühjahr mit 12,000 Mann unter Jacob Stapser von Zürich gegen Frankzreich unterstützten 1).

Franz hatte dem Papst bei seiner Anwesenheit in Bologna auch seine Plane auf Neapel mitgetheilt, welche dieser zu billigen schien, dem Könige aber wahrscheinlich zu machen wusste, daß diese Plane nach Ferdinands des Katholischen Tode leichter, sür den Augenblick nur mit den größten Schwierigkeiten zu versolgen seien. Franz ging auf diese Ansichten ein und kehrte, nach Entlassung des Heeres die auf 700 Gleven, 6000 Lanzknechte und 4000 Gascogner und Biscaper, nach Frankreich zurück, wodurch Leo wenigstens seinen nächsten Zweck, Zeit zu gewinnen, erreicht hatte. Die Statthalterschaft von Mailand erhielt der Connetable von Bourbon, welchem der alte Triulzo zur Seite stand. Un der Spihe des venetianischen Heeres stand nun Gian Facopos Nesse, Teodoro de' Triulzi; und die französsischen Hülfstruppen im venetianischen Heere besehligte Odet de Foir, Herr von Lautrec.

Es währte die Frist dis zu Ferdinands Tode nicht lange; er starb bereits am 16ten Januar, hatte aber noch vor seinem Tode dem Kaiser eine ansehnliche Summe zu Fortsetzung des Kampfes gegen die Franzosen in Italien übermacht. Auch Heinrich VIII. von England sandte an Maximilian Subsidiengelder, und Francesco Sforza, der Bruder des elenden Massimiliano, trat nach der Resignation des Letzteren mit seinen Erbansprüchen auf Mailand gegen Frankreich auf.

Raiser Maximilian brachte, von den Schweizern unterflugt, balb ein ansehnliches Beer zusammen; es bestand ausser den

<sup>1)</sup> Meyer von Knonau a. a. D. S. 326.

eibsgenössischen Truppen aus 5000 Reitern und aus 10,000 spasnischen und italienischen Fußtnechten. Als er dasselbe zu Ansfange März die Etsch herab nach Italien führte, war Brescia
abermals auf dem Puncte zu capituliren, wurde nun aber
durch sein bloßes Herannahen entsett. Teodoro und Lautrec
zogen sich von Brescia an den Mincio zurück; der Letztere bald
darauf über den Oglio in das Cremonesische, wo er sich mit
dem Rest der französischen Truppen unter dem Connetable
vereinigte 1).

Maximilian, statt bes Carbinals von Sitten Rathe zu Folge gerade auf Mailand zu ziehen, verlor seiner ritterlichen Ehre wegen die beste Zeit vor Usola<sup>2</sup>), das ihm trogte, und zog erst gegen Mailand, als schon die französischen Truppen aus dem Cremonesischen dahin zurückgekehrt waren und die Borstädte niedergebrannt hatten. Troß dem war der Schrecken in der Stadt, welcher er, "wenn sie nicht binnen drei Tagen die französische Besatung vertreibe," mit einem harteren Schicksal drohte, als ihr von Friedrich I. bereitet worden war, uns beschreiblich<sup>3</sup>). Plöglich erschien Albrecht von Stein von der französischen Partei unter den Eidsgenossen und führte 10,000 Schweizer nach Mailand.

Die Schweizer von beiben Seiten erklarten nun nicht gegen einander fechten zu wollen, und da ihre Hauptleute tagslich zusammen unterhandelten, entstanden bei den Führern beis der Heere die größten Besorgnisse, sie möchten sich vereinigen und als eine dritte Heeresmacht Franzosen und Deutschen gleischermaßen Gesetze vorschreiben. Der Triulzo spielte endlich dem Kaiser Briese in die Hande, welche fälschlich an Stapfer adressirt und so abgesasst waren, daß Maximilian auf ein Complott gegen ihn selbst rathen konnte. Des Kaisers Schatz war bereits erschöpft, und Stapfer verlangte den rückständigen Sold für seine Leute. Maximilian gerieth so in Angst, er möge selbst von den Schweizern zu Sicherheit dieser Gelber

<sup>1)</sup> Sismondi p. 401. 402.

<sup>2)</sup> Paruta I, c. p. 247. Guicciardini p. 108, 109.

<sup>3)</sup> Bon ber Stimmung in ber Stadt schreibt besonders Arluno l. c. p. 288,

Beo Geschichte Staliens V.

gefangen gehalten werben, daß er sie für den Augenblick verströstete, sofort aber mit 200 Reitern das Lager verließ und nach Tyrol zurückging, ohne einen Stellvertreter im Oberbesfehl anzuordnen oder sonst irgend eine der nothwendiasten Ans

gelegenheiten zu beforgen.

Seine Armee, die sich seine Entsernung nicht zu erklaren wusste'), plunderte Lodi und St. Angelo, um zu Gelbe zu kommen. Die Bergamasken hatten ihm inzwischen 16,000 Ducaten gezahlt, 30,000 Ducaten englische Subsidien waren anz gekommen; alle diese Gelder sandte er an das Heer, aber die Schweizer beider Parteien gehorchten den Mahnungen der Tagsahung und zogen der Heimath zu. Dreitausend von des Kaisers Soldnern gingen zu den Feinden über und die übrigen zerstreuten sich, ohne weiter irgend Etwas von Bedeutung zu unternehmen. Auch der Connetable verließ inzwischen Italien, und Lautrec ward königlicher Statthalter im Herzogthum Maisand und Generalissimus in Italien. Dieser unterstützte von neuem die Benetianer, welche Brescia wieder bedrängten; ein Versuch deutscher Kriegsvölker zum Entsatz schlug sehl, und Brescia ergab sich der Neuvolis am Lasten Mai?).

Die Unterstützung, welche die Republik sofort zu Bedrängung Beronas von Lautrec suchte, wurde verweigert, weil der Papst scheine Absichten auf Parma und Piacenza zu haben, und allein unternahmen die Benetianer Nichts gegen Marcantonio della Colonna, der nun in Berona besehligte und von da aus am 28sten Julius auch Vicenza überfiel und auspluns

derte.

Die beiden Erzieher der jungen Konige, Carls I. von Castillien und Aragonien, und Franz I. von Frankreich, Anztoine de Croy nämlich der Herr von Chièvres und Arthur de Goufffer der Herr von Boisy, hatten inzwischen zu Noyon einen Frieden zwischen ihren Souverainen unterhandelt und

<sup>1)</sup> Scine Erklarung: "la cagione della sua partita non essere per altro che per andare a far provisione di danari per le paghe dell' esercito" (Paruta l. c. p. 251.) konnte durchaus nicht genügen, ba zu solcher Besorgung des Kaisers personliche Abwesenheit aus dem Lager wenig thun konnte.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 406.

schlossen ibn am 13ten August in feinen Grundbedingun= gen ab. Die Streitigkeiten über Neapel, welches Ronigreich ben letten Bertragen mit Uragonien zu Folge an Frankreich suructfallen follte, falls Germaine be Foir von Kerdinand feine Rinder befame, murden burch die Berlobung Carls mit Franzens noch ganz jungem Tochterlein fo ausgeglichen, bag Megvel bei Spanien blieb. Die verwittwete Konigin von Navarra follte wegen bes erlittenen Berluftes ihres Reiches an Urago= nien von Carl entschädigt werden. Marimilian fand (gegen bie Aufgabe ber Stadt Berona fur 200,000 Ducaten) frei bem Tractat von Novon beizutreten. Ihn um fo rafcher zu Diesem Beitritt zu bewegen, gab Franz Lautrec fofort Befehl, Die Benetianer bei ber Belagerung Beronas aus allen Kraften ju unterftugen. Die Belagerung begann nun am 20ften Muauft, boch wollte Lautrec, ber nur die Ungstigung bes Raifers gur Aufgabe hatte, von feinem Sturm ober irgend einer Dagregel wiffen, welche zunächst von unnugem Blutvergieffen begleitet gewesen mare; es ließ fich mit Sicherheit barauf rech= nen, bag Marimilian bem Frieden ohnehin bald beitreten muffe, benn die Unterhandlungen Frankreichs mit ber Schweiz hatten endlich ben besten Fortgang, und Maximilian felbst suchte die beutsche Partei in ber Schweiz nicht mehr von freundlicheren Berhaltniffen zu Frang abzuhalten. Um 29ften November ward ber fogenannte ewige Friede zwischen allen Gidsgenof= fen und Frankreich geschloffen 1). Auch bas fruher im Allge= meinen verabrebete Concordat mit bem romischen Stuble, bas icon am 18ten August abgeschlossen war, erhielt am 19ten December bie Bestätigung bes lateranischen Conciles und er= theilte bem Konige von Frankreich bas Bergebungsrecht ber

<sup>1)</sup> S. bie Bebingungen bei Mener v. Anonau a. a. D. S. 327. 328. Wir heben nur zwei ber von Mener angegebenen Puncte aus, weil biese allein italienische Berhaltniffe betreffen:

<sup>11. &</sup>quot;Bellenz, Lugano, Locarno und Mainthal behalten ihre biebes

rigen Borrechte in Beziehung auf ben mailanbischen Staat."

<sup>12. &</sup>quot;Die Eibegenoffen konnen zwischen ben versprochenen 300,000 Sonnenkronen ober aber ben Lanbichaften Lugano, Locarno, Mainthal, Belttin, Cleven und anderen zu Mailand gehörenden Plagen wählen. Bellenz mit Zubehörbe bleibt auf jeden Fall ben drei Landern."

Pfrunten in seinem Reiche, wogegen bem Papfte bie Unnaten

augesichert wurden 1).

Un bemfelben 18ten August, wo Leo X. bas Concordat schloß, belehnte er feinen Reffen Lorenzo be' Medici mit bem eingezogenen Bergogthum von Urbino, welches Leos Bruder Giuliano (ber Gemahl Philibertas von Savonen, ber Tante Frang bes Erften) immer noch wegen ber Berbinblichkeiten. Die ibm fruber mabrend feiner Berbannung aus Alorens vom urbingtischen Sofe erzeigt worben maren, geschütt batte. Gin= liano mar nun aber am 17ten Mark gestorben, und Leo hatte feitdem freie Sand. Bald nach Giulianos Tode murbe bie Ermordung bes Cardinals von Pavia dem Bergog bella Rovere von neuem zu öffentlichem Vorwurf gemacht, sowie bas Benehmen gegen die ligistischen Flüchtlinge nach ber Schlacht von Ravenna und Underes; in Folge diefer Bormurfe murde bie Confiscation ausgesprochen und bie Erecution bem Lorenzo be' Medici und Lorenzo begli Orfini ba Ceri übertragen. Francesco Maria bella Rovere floh nach Mantua. Um 30sten Mai . 20g Porenzo in Urbino ein; brei Monate spater ergab sich ber lette Drt, welcher sich in den Gebieten von Urbino, Defaro und Sinigaglia für ben geflobenen Bergog bielt, Die Befte von G. Leo 2). Um 18ten August fand Die Belehnung statt, welcher nur ber Cardinal Grimani (Bischof von Urbino) wi= bersprach 3).

Maximilian erklarte seinen Beitritt zu bem Tractat von Novon, nachdem längere Unterhandlungen in Bruffel beswegen gepflogen worden waren, am 4ten December \*). Lautrec zog 1517 am 23sten Januar 1517 in Verona ein, das ihm der Bischof von Trident im Namen Carls I. überantwortete, und übergab noch an demselben Tage die Schlüssel der Stadt an die Propeditoren Andrea Gritti und Giampaolo Gradenigo. Die Einspedichen

<sup>1)</sup> Sismondi p. 411.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 120.

<sup>3)</sup> Sismondi p. 415.

<sup>4)</sup> Um feiner Ehre Richts zu vergeben, übergab er Berona feinem Reffen, Carl I.; dieser bem Könige Franz; dieser endlich ber Republik Benedig. — Die 200,000 Ducaten an Maximilian wurden halb von Frankreich, halb von Benedig aufgebracht.

wohner von Berona maren freubetrunken ihrer alten Berrin guruckaegeben ju fein, und ber Senat ließ in ber That genau Beburfniffe und Berhaltniffe aller einzelnen ibm wicher unterthanigen Stabte bes Festlandes untersuchen, um feine Regierung in Bukunft gang bem gemäß einrichten zu konnen. Aber trop bem daß nun biefe ebemals miderfrebenden Sandichaften in einem gang anderen Ginne wiedergewonnen als fruber crobert waren, erholte fich die Republik nie von diefen Kriegen, mabrent berer bie Schulben gehauft, um nur Gelb gufammen= aubringen, fast alle offentlichen Functionen verkauft worden ma= ren 1); mahrend berer immer machtiger ber berabbruckenbe Gin= fluß bes unmittelbaren Sandels Portugals nach Offindien em= pfunden wurde, und auch ber Sandel nach den faracenischen Ruften fich fortwährend durch bie Musbreitung ber Turken ver-Schlechterte. Solche Beltverhaltniffe wie bie maren, welche bas Sinken bes venetianischen Sandels berbeifibrten, lieffen fich nicht wie zerftorte Deiche wieder in vortheilhaftere Drb. nung herftellen, und leichter wurde es bem Senat, Die verobeten Fluren wieder zu bevolkern, als finkende Zweige bes Berkehres auch nur zu halten.

Da ber Beitritt Maximilians zu dem Tractat von Noyon zugleich die Herstellung friedlicher Berhaltnisse zwischen ihm und der Republik Benedig enthielt?), horte der Krieg in Itazien auf, wodurch neue Plagen über das Land kamen, da die auf allen Seiten von den kriegführenden Machten entlassenen Soldner zum großen Theil wegen ihres weiteren Fortkommens

<sup>1)</sup> Der Berkauf ber Umter foll 500,000 Ducaten eingetragen haben. Lebret S. 371.

<sup>2)</sup> Bei der Rückgabe Veronas erhielt Benedig Roveredo und die Riva di Trento nicht zurück. Der Friedenszustand zwischen der Republik und Maximitian beruhte übrigens zunächst nur auf einem achtzehnmonatlichen Bassenstillestand, welcher nachber auf fünf Jahre so verlängert wurde, daß die Republik dem Kaiser jährlich 20,000 Scudi zahlen, und ben von ihr Verdannten in des Kaisers Diensten den vierten Theil der Einstunfte ihrer im Venetianischen gelegenen Güter verabsolgen lassen musste. Paruta l. c. p. 195. — Im Friaul behielten der Kaiser und die Republik seber was er im Augenblick des geschlossenen Bassenstilleskandes besaß. —

in Verlegenheit waren. Den größten Theil dieser bestimmungslosen Miethsoldaten zog der vertriebene Herzog von Ursbino an sich; an ihre Spige trat Federigo da Bozzolo (aus dem gonzagischen Hause) und brach an demselben Tage, wo Verona übergeben wurde, aus dem Mantuanischen gegen das Urbinatische auf.

Leo X. sah dies gange Unternehmen als von den Krangosen angestiftet an und untergab Lorenzo sofort alle Trup= pen ber Kirche und bes Staates von Kloreng, um feinen Fein= ben in der Romagna entgegentreten zu konnen. Lorenzo be' Medici zur Seite ftanden Lorenzo (beali Orfini) ba Ceri, Giulio de' Bitelli und Guido de' Rangoni; doch hinderten fie nicht, daß der Bergog von Urbino ichon am 5ten Kebruar vor Urbino ankam und am folgenden Tage feinen Ginzug hielt. überall pflanzten die urbingtischen Stabte wieder ihres alten Bergogs Fahnen auf!); aber in Lorengos Sanden blieben zwei feste Sohen bei Desaro und Urbino, und fortwahrend er= hielt er vom Papft und aus dem Florentinischen Berftarkung, mahrend seine Gegner weder Geld noch Artillerie hatten. Aber obwohl auch franzosische und neapolitanische Gulfezuge ankamen, geschah doch nichts Bedeutendes gegen die Rebellen, bis Lorenzo be' Medici selbst am 4ten Upril vor Mondolfo am Ropfe verwundet wurde 2). Er ließ sich nach Uncona bringen, in Florenz aber verbreitete sich schon die Nachricht von feinem Tobe und man wollte Commissare in alter republika= nischer Weise an die Spite der Truppen stellen; dies hinderte jedoch Leo und fandte an der Commiffare Stelle ben Cardinal da Bibbiena. Um ben Glauben an feinen Tod zu wider: legen, fam Lorenzo, sobald er bergestellt mar, am 24sten Mai nach Floreng 3), wahrend inzwischen auch ber Cardinal ben

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 140. "Seguitò l'esempio di Urbino (da S. Leo in fuora, che per il sito munitissimo con piccolo presidio si difendeva) tutto il ducato. — Rimanevano in potestà di Lorenzo, Pesaro, Sinigaglia, Gradora e Mondaino, terre separate dal ducato."

<sup>2)</sup> Sismondi p. 427.

<sup>3) &</sup>quot;Cependant le bruit de sa mort s'étoit tellement accrédité, que plusieurs citoyens affirmèrent encore que le prince qui se mon-

Rrieg um Richts gludlicher geführt hatte. Des Papftes baffi= fche und beutsche Miethtruppen gingen fast alle zu bem Berava über, und ber Cardinal fab fich zulett auf Defaro gurud: geworfen. Dann brachen die urbinatischen Goldner plundernd in Tofcana ein, brandschatten Perugia, bedrohten Città di Caffello und Siena, und vertrieben, als fie nach bem Urbing= tifchen guruckfamen, ben Carbinal, ber wieber in bie Berge porgebrungen mar, abermals. 2118 die papftliche Urmee gegen Uncona bin fich gurudaezogen hatte, wurde Tofcana gum zweiten Male beimgesucht; allein alle biefe einzelnen Erfolge fonn= ten auf die Dauer ber Berrschaft Francesco Marias feinen Salt geben, ba er nirgends einen Berbundeten fand und felbit au fehr von Geldmitteln entblogt mar. Unter diefen Umftan= ben nahm ber Bergog frangofische Bermittelung an und schloß im Geptember einen Vertrag mit Leo X. babin, daß Diefer den urbingtischen Soldnern ben rudffandigen Gold gablte, volle Umneffie zusagte und geftattete, daß ber Bergog feine Urtille= rie und die Bibliothek von Urbino mit nach Mantua führte 1).

Bon einer andern Seite her wurde Leo X. um dieselbe Zeit ebenfalls bedroht, als der urbinatische Krieg geführt wurde. Der alte Pandolso Petrucci war im Mai 1512 in Siena gestorben; sein ältester Sohn Borghese Petrucci war an seiner Stelle an die Spitze der Balie getreten, welche die Republik Siena regierte; von den beiden jüngeren war der eine, Alsons, seit 1509 Cardinal. Alle drei Brüder aber sahen sich durch ihren Better Rasaello Petrucci, den Bischof von Grosseto (Leos Günstling und von diesem in aller Beise gehoben) bedroht: denn es lag in den Planen des Papstes, ihn zum Herrn von Siena zu machen, und mit Husse Vitellos de' Vitelli war Rasaello wirklich im März 1515 nach Siena gesührt und mit der Signorie bekleidet worden; Borghese hatte in voller Rathslossetis schon Tags vorher die Stadt verlassen<sup>2</sup>), und alle

troit à eux n'étoit qu'un corps sans vie, animé par un esprit malin. Sismondi p. 428.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 432. Guicciardini p. 182.

<sup>2) &</sup>quot;havendo (nâmtich Borghese) conosciuto da' ragionamenti e discorsi loro, che i piu gli si mostravan nemici e sentendosi che il castellano (Rafaello war burch ben Papst Castellan von St. Angelo)

biejenigen welche unter ihm den meisten Einfluß gehabt hatten, wurden verbannt. Rafaello mar in furzem allen Sanefern verhafft.

Inzwischen schmahte ber Carbinal Petrucci über bes Pap= ftes Undankbarkeit und machte es wie Alle, benen die eigent= liche Rraft ber Rache abgeht: er fprach laut bavon, daß er fich rachen murbe. Wahrend bes urbinatischen Rrieges ents fernte er fich aus Rom, und aufgefangene Briefe von ibm gaben Leo rechtliche Mittel in Die Sande, gegen ihn gericht= lich verfahren zu laffen; um bies aber mit wirklichem Erfolg zu konnen, tauschte ihn zuerst Leo mit freundlichen Worten und Zusagen und ließ ihn bann, sobald er nach Rom guruckgekehrt war, nebst feinem Freunde, bem Cardinal Sauli, verhaften und in das Caftell bringen. Diefe Beiben sowohl als andere angeblich in die Intrique verflochtene Personen wurden torquirt; die letteren gestanden, Wahres oder Kaliches, boch genug fur bie bamalige Beit um bie beiben Carbinale ihrer Wurden berauben und der weltlichen Juftig übergeben gu fonnen, welche Petrucci am 21sten Junius im Gefangnig erbrof= feln ließ, Sauli ebendazu verurtheilte; boch begnabigte biefen ber Papft. Noch andere Cardinale waren mehr oder minder in biefe Ungelegenheit verwickelt und mufften ihre Stellung theils burch große Geldsummen, theils burch Demuthigungen retten; einigen gelang bies nicht einmal vollständig, und bas Cardinalscollegium mar fo in Schrecken gefest, bag, als Leo ploblich am Iften Julius 31 Cardinale auf einmal (zum Theil fur große Gelosummen) ernannte und baburch bas gange Collegium in vollige Abhangigkeit von sich brachte, Niemand widersprach 1).

s'avvicinava alla città, si parti senza altra conclusione di palazzo ed andatosene à casa, disperato di poter mantenersi lo stato e governo della città messosi in ordine con Fabio suo fratello d'età puerile, con alcuni suoi più fidati, col far mostra d'andare à rivedere la muraglia per la porta à Tufi si parti di Siena, lassando la patria, lo stato, la moglie, le figliuole, gli amici e le sustanze à discrezione de' suoi nemici" etc. Malavolti l. c. fol. 118 b. — Eine neue Balie warb bann nach Borgheses Ubzug und Rasaellos Einzug ernannt von 90 Eliesbern; jeber Monte gab bazu 30 Elieber; auf brei Sahre ibid. fol. 119.

1) Sismondi p. 439. -

Die Plane ber Konige Carl und Franz und bes Papftes gegen bie Turken, die fich immer furchtbarer auf bem Mittels meere ausbreiteten und auch die Ruften bes Rirchenstaates nicht unverschont lieffen, übergeben wir als nicht naber gur italienischen Staatengeschichte geborig; nur zeigte sich in ihnen ein immer engeres Unschlieffen Leos an Frankreich, bas bann auch durch Sausinteressen motivirt wurde und im Januar 1518 1518 Die Berheirathung Lorenzos de' Medici, bes neuen Bergogs von Urbino, mit einer Prinzessin von Frankreich, Magdalena, ber Tochter Seans de la Tour d'Auvergne, gur Folge hatte. Much zwischen Maximilian und Benedig dauerte bas gute Ber= nehmen, fodaß bie nachste Zeit in ber fast alle italienische Staaten bemuht maren die burch ben Rrieg geschlagenen Bunden zu heilen, aufferlich ziemlich bedeutungelos verftrich. Selbst Marimilians Tob im Januar 1519 hatte fur die italie: 1519 nischen Berhaltniffe feine unmittelbaren Folgen, benn die Ri= valitat ber Konige Carl und Frang fand zunachft in überalpi= fchen Ungelegenheiten Spielraum genug.

Im April 1519 farb Die Gemahlin Lorenzos von Urbino, und wenige Tage nachber in bemfelben Monate an venerischen Ubeln Lorenzo felbft, mit Sinterlasfung einer Tochter Cata= rina be' Medici. Schon als Leo von ber Gefahr, in welcher bas Leben Lorenzos mar, borte, fandte er ben Cardinal Giulio de' Medici nach Floreng; boch betrat biefer, ber mit Lorenzo verfeindet mar, den Palaft der Medici nicht eber, als bis Lo= renzo tobt war 1), und übernahm bann bie Regierung ber Stadt und ihres Gebietes in weit milberer Beife, als Lorenzo

fie in ber letten Beit geführt hatte.

Das Berzogthum Urbino behandelte Leo X. nach Loren= 308 Tode als bem papstlichen Stuble beimgefallen, trennte aber bavon die Beste von St. Leo ab und die eigentliche Grafschaft Montefeltro, welche er nebst einem Rirchspiel im Cefenatischen an Bahlungs : Statt für geliehene Summen ber Stadt Florenz übergab 2). Sinfichtlich der übrigen fleinen Berrschaf= ten im Norden des Rirchenstaates und in ben angrenzenden

<sup>1)</sup> Sismondi p. 452.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 206,

Gegenden ift aus biefer Beit noch zu bemerken, daß ber Markgraf Francesco von Mantua im Februar bereits gestorben und fein Sohn Kederigo ihm gefolgt war; ber Bergog Alfons aber von Ferrara ward im November von einer fo schweren Krank= beit ergriffen, daß man an seinem Aufkommen zweifelte. Tros ber barten Bedrangniff, in welche er eine Zeit lang burch ben Krieg gekommen war, hatte er bereits alle gemachten Schulden bezahlt und wieder einen Schat gefammelt, mas ohne die entseslichste Bedruckung feiner ohnehin verarmten Un= terthanen nicht möglich gewesen ware. Die Unzufriedenheit berfelben fuchte er burch Kestungswerke und Kanonen in Schranfen zu halten, eine Ueberschwemmung riß aber gerade in ber Beit feiner gefährlichen Erkrankung einen auten Theil ber Mauern Kerraras um. Nun hatte schon auf die erfte Nachricht von des Bergogs Erkranken Leo den Bifchof von Bentimiglia, Aleffandro be' Fregofi, veranlafft, als geschabe es um politischer Berhaltniffe im Genuesischen willen, Truppen in ber Romagna zu werben, und hatte ihm bazu Gelb zukommen laffen. Alberto de' Dii da Carpi bot die Sand, diese Trup= pen so unbemerkt als moglich in die Nabe von Ferrara zu bringen 1), und dann hoffte man Ruben von der neuerdings entstandenen Lucke in der Mauer ziehen und den eigentlichen 3med biefer Baffnung, Die Ginnahme Ferraras, erreichen zu konnen. Alles scheiterte an ber Wachsamkeit bes neuen Markgrafen von Mantua, ber noch zu rechter Zeit ben Sof von Ferrara benachrichtigte. Uleffandro be' Fregofi muffte fich zu= ruckziehen, und auf bes Berzoge Rlage gegen benselben in Rom ließ ihn Leo X. gang fallen.

Das folgende Sahr brachte auch dem damals altesten unter den italienischen Condottieren, dem Baglionen Giampaolo in Perugia, Verderben. Immer hatte er, seit er sich Julius II. unterwarf, den Papsten sich treu bewiesen; noch zuletzt hatte er diese Treue in dem urbinatischen Kriege bethätigt; als er aber im Jahre 1520 seinen Vetter Gentile be'

<sup>1)</sup> Auch bie Fehbe Feberigos ba Bezzelo mit Gian Francesco be' Pici ba Miranbola über ben Lesig von Concordia ließ Truppenwerbungen veranstalten ohne zu großen Argwohn.

Baglioni aus Perugia vertrieb und mehrere von beffen Unbangern umbringen ließ, nahm fich bes Berfolgten Dapft Leo an und lud Giampaolo nach Rom vor. Diefer mar frank und fanbte an feiner Stelle feinen Sohn Malateffa, ben Leo auf bas freundlichste empfing, bem er aber erklarte, Giam= paolo felbst folle kommen. Schriftlich ertheilte er ibm zu Die= fem Ende freies Geleit und gab Mannern, die bem Baglios nen befreundet maren, fur beffen Sicherheit fein Bort. Giam= paolo fam, wollte bes anderen Tages bem Papft im Caftell St. Ungelo, wo er eben residirte, aufwarten, murde aber festgenommen und torquirt; die Summe aller von ihm begangenen Schandlichkeiten follte er bekennen. Diese maren in ber That, besonders aus fruberer Beit, himmelschreiend, und nach zweimonatlicher Saft ließ ihn ber Papit enthaupten. Seine Gemablin und feine Rinder floben nach Benedig; Perugia war nun in jeder Sinficht ber papftlichen Sobeit unterworfen.

Seit bem Sturze Cefare Borgias hatten fich in ben flei= nen Stadten ber Marten theils auf friedlichem Bege, burch überwiegenden Ginfluß bei ben ftabtischen Beborben, theils als Condottieren und Kriegshauptleute wieder eine Reihe Partei= baupter in der Urt emporgeschwungen, baß fie gleich ben fruberen Vicaren bald mehr bald minder tyrannisch die einzelnen Stadte von fich abhangig hielten. Leo war gesonnen biefem Unwesen ein Ende zu machen und bediente fich bazu Giovannis be' Medici, bes Sohnes ber Catarina Sforga 1). 2018 fich Giovanni mit feinem fleinen Beere gegen Fermo wendete, fuchte Luigi be' Freducci, der hier gebot, mit seinen 200 Gensd'armes sich durch die Klucht zu retten, wurde aber eingeholt und mit 100 ber Seinigen niedergehauen. Sofort flohen alle bie anderen kleinen Inrannen ober kamen an den papftlichen Sof und suchten ein Urrangement; Leo aber ließ alle die in feine Sande fielen in abnlicher Beife wie Giampaolo torquiren, um ein Geftandniß ihrer Schandthaten zu erhalten und fie auf Diesen Grund hinrichten zu laffen. Der Umaden von Reca= nati, Zibicchio von Fabbriano, Ettore de' Severiani von Benevent fanden durch ben Strang ihren Tob 2). Alle Kurften

<sup>1)</sup> C. Abtheil. IV. G. 411.

<sup>2)</sup> Roscoe vol. IV. p. 321, 322.

und Saupter bes Rirchenstaates (mit Ausnahme bes Vareno pon Camerino und bes Vitello) waren auf diese Beife vertrieben ober getobtet, nur ber Bergog von Ferrara behauptete fich noch fortwahrend in ber alten Stellung und mar bem Papft um fo verhaffter, als ihm ben Bertragen mit Frantreich zu Folge auch Reggio und Modena wiedergegeben werben follten, mas Leo von Sahr zu Sahr verzögert hatte. Um fich bes Bergogs nun in jeder Beife zu entledigen, ließ ber Papst burch ben apostolischen Protonotar Uberto, aus tem Geschlecht ber Grafen Gambara von Brescia, einen beutschen Hauptmann unter bes Bergoge Truppen, Rudolf Ball, gewinnen, den Bergog zu ermorden und bas Thor bes Castells Tealdo ben romischen Truppen, die von Reggio und Mobena kamen, ju überantworten. Schon ichien Alles jur Musfuhrung bereit, ber Tag mar bestimmt; - nur in Ginem hatte man fich verrechnet, in bem beutschen Sauvtmann, ber mit Alfonfos Bewilligung und Mitwissen auf die ganze Intrique eingegangen mar, um vollständige Beweise ber papftlichen Treulosigkeit in die Sande zu bekommen. Sobald bies erreicht mar, wurde die Sache gerichtlich untersucht, und die Ucten barüber sowie die Briefe Gambaras wurden im Archiv bevonirt 1).

Während Leo durch solche Vorgänge sich in Italien und bei seinen eigenen Unterthanen mehr schadete, als er durch jene Säuberung des Landes von den kleinen Gewalthabern irgend gewann, brachte er sich durch die Art wie er für ein luxuridsses Privatleben, sür Musik, sür mimische Darstellungen und andere Unterhaltungen Geld verschwendete, in größere Verlezgenheit, als in welche ihn eine verständige Förderung von Wissenschaft und Kunst allein gebracht haben würde. Er sah sich zu ärgerem Misbrauch kirchlicher Mittel der Geldgewinnung gezwungen, als je zuvor der Fall gewesen war, und erregte dadurch auch in Italien die größte Unzufriedenheit, der in Deutschland inzwischen in Gang gekommenen Resormation hier ganz zu geschweigen.

Eine merkliche Underung hatte Leos Politik feit dem Tobe Lorenzos von Urbino, auffer ihm felbft des letten legitimen

<sup>1)</sup> Bebret a. a. D. G. 410.

Sprößlings des alten Cosimo von Medici, erlitten. Zwar bils dete die Sorge für seine Anverwandten immer noch ein mächtiges Motiv seiner Handlungen, doch nicht in dem Grade mehr wie früher, und seit er durch die völlige Unterwersung Peruzgias und der Städte der Mark einmal in Julius II. Fußtapsen getreten war, näherte er sich mehr und mehr, obwohl ohne dessen hohe Krast der Seele zu besitzen, dessen politischem Ideale, der Bertreibung der Barbaren aus Italien. Die zweizungige Politik Leos sand in der Rivalität Kaiser Carls V. und Franz I., die durch das Scheitern der Ubsichten des Lehteren auf die römische Krone nur gesteigert worden war, ein fruchtbares Feld, und so gab er sich dem Plane hin, die Barbaren durch einander aufreiben zu lassen.

Die Ronigin von Navarra hatte nicht die Entschädigung erhalten die sie glaubte in Unspruch nehmen zu konnen, und fogar ohne dem Tractat von Ropon zu nabe zu treten, burfte Frang fich ihrer annehmen; aber er machte aufferdem geltend, daß papstlichen Conftitutionen zufolge Die romifche Raifermurde und bas Ronigreich Meapel nie in ben Sanden beffelben gur= ften vereinigt werden follte, und erhob bie alten frangofischen Unspruche auf Reapel. Dagegen nahm Carl Unspruche auf Die Bergogthumer von Mailand und von Burgund wieder auf, und es entstand bald eine folche Verwickelung von Unsprüchen und beren Motivirungen, daß man Rrieg als bas beiberfeitige Biel erkennen konnte. Bir übergeben bei ber Darftellung ber Strei= tigkeiten bes Konigs Franz und bes Raifers Carl Ulles mas nicht ftreng mit ben Berhaltniffen Staliens in Busammenbang ftebt, übergeben also namentlich auch ben erften auf bas Berbaltniß ber beiben Konige im Gangen fast auffer Bezug fte= benben Unfang ber Feinbfeligkeiten in Navarra und ben Dieberlanden, und erwähnen nur, wie es in Leos Absichten lag die Neigung zum Kriege sowohl am frangofischen als an Carls Sofe ju nahren, ohne fich furs erfte felbst fur eine ber beiden Parteien zu entscheiben. Er nahm fur alle Kalle mehrere Zaufend Schweizer in feinen Sold, bie aber, ba er fie nirgends friegerisch beschäftigte, fast alle ihre Fahnen verlieffen 2).

<sup>1)</sup> Roscoe I, c. p. 325.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 467.

3war schien sich Se. heiligkeit mehr auf die französische Seite zu neigen, und es war sogar ein Tractat unterhandelt worden, welcher die gemeinschaftliche Eroberung Neapels durch den Papst und den König von Frankreich zum Zwecke hatte. Bis zum Varialiano sollte alles Land zum Kirchenstagte, das

Ubrige als Konigreich an Frangens zweiten Pringen (aber bis zu beffen Bolliahrigkeit unter papftlicher Regentschaft) fom= men; überdies versprach ber Konig bas Bergogthum Ferrara nicht weiter zu schüten. Allein als Frang biefe Tractaten rati= ficiren follte, glaubte er bereits fo viele Grunde bes Die: trauens gegen Leo zu haben, daß er zogerte und fo Beit ge= wahrte, die papftlichen Unterhandlungen mit dem Raifer fru-1521 ber zu einem befinitiven Ende zu führen. Um 8ten Mai 1521 fam eine Berbindung zu Stande, burch welche fich Papft und Raifer anheischig machten Francesco Sforza wieber in fein Bergogthum Mailand zuruckzuführen, von welchem jedoch Varma und Piacenza getrennt und nebst ben ferraresischen Landschaf= ten dem Rirchenstaate einverleibt werben follten. Im Junius entband bann ber Papft ben Raifer von ber Unordnung, welche die Vereinigung der Krone von Neavel und der kaiserlichen Burde untersagte, und erhielt bafur bas Bersprechen eines neapolitanischen Lebens an Alessandro be' Medici 1).

Girolamo Morone, der Kanzler des Herzogs Massimiliano, hatte, weil er sich den Franzosen verdächtig sah, die Lombardei verlassen und war zu Francesco nach Trident gekommen, doch nicht ohne vorher mannichsache Verdindungen mit der unzufriedenen Partei im Maisändischen angeknüpft zu haben. Die Angrisse des Kaisers und Papstes auf das italiez nische Fürstenthum der Franzosen sollte durch einen Ausstand des Volkes unterstützt werden, und um den spanischen Trupz pen das Thor der Lombardei von der Seeseite, nämlich das genuesische, zu öffnen, sollten die Adornen einen Angriss zu Wasser und zu Lande auf des Fregosen Ottaviano Gewalt machen; dieser war zu wachsam, und der Plan scheiterte insoweit, daß die Abornen ihre spanischen Truppen nach der Lombardei führen, die Klotte nach Neavel entlassen mussten.

<sup>1)</sup> Dies Lehen erhielt Alessandro spater wirklich; es war Città di Penna. Roscoe l. c. p. 328. not. 1.

Reggio, bamals fur ben Papst von Francesco be' Guic= ciarbini verwaltet, war ein Sammelplat mailanbischer Musgemanderter: ploblich erfuhr Thomas de Foir, herr de Lefcuns, Lautrece Bruber und mabrend beffen Abmefenheit am Sofe beffen Stellvertreter in Mailand, daß Morone auch nach Reggio gegangen fei; fofort eilte er mit 400 Gleven nach Reggio und binterließ dem Federigo da Bozzolo die Weisung. ibm noch 1000 Mann zu Ruß nachzuführen. Als fich Lefcuns am Thore mit Guicciardini befprach und biefem Borftellungen machte, wollten einige Frangofen mit einem Getreibewagen, ber eben burch bas Thor gelaffen murbe, in biefes eindringen, wurden aber gurudgebrangt und es fam gu Schuffen auf bes frangofischen Statthalters Gefolge, aus welchem Aleffandro be' Triulgi gum Tobe verwundet murde; ohne Guicciardinis Schut mare mahrscheinlich auch Lescuns nicht geschont worden. Lescuns Gleven zogen fich auf Federigos Kufvolk zuruck 1), er felbft blieb einen Tag bei Guicciardini in Reggio und fam dann erft wieder zu ben Geinigen.

Der Plan, welchen Morone gehabt hatte, Parma zu übersallen, musste nun aufgegeben werden. Gin Überfall, den einer seiner Berbundeten, Manfredo de' Palavicini, auf Como mit Huste eines Rauberhauptmanns wirklich unternahm, schlug ebenfalls fehl, und der Palavicini und sein Genosse wurden gefangen und nebst mehreren ihrer Mitwisser unter dem mai-

landischen Ubel geviertheilt.

Da die Verbindung des Papstes mit dem Kaiser noch Geheimnis war, so nahm Leo Lescuns Reise nach Reggio mit so großem bewassneten Gesolge zum Vorwand, erklärte sie sür ein Zeichen übermüthiger Nichtachtung der kirchlichen Territorien und übertrug dem Markgrasen Federigo von Mantua den Oberbesehl über sein Heer. Francesco de' Guicciardini ward Federigo als papstlicher Commissario beigegeben. Un der Spise der spanischen Fußvölker stand der Marquis di Pescara, und Prospero della Colonna sollte oberster Feldhauptmann sein dieses papstlich kaiserlichen Heeres, welches aus 600 Gensd'armes vom Papst und von Florenz und aus 600 vom Kaiser,

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. VII. p. 16.

aus 4000 Spaniern und 6000 Italienern zu Auß und aus 6-8000 beutschen und schweizerischen Rnechten bestand. Die Urmee ruckte Unfangs August an die Enza in ber Nabe von Parma.

Da Lautrec ben Absichten feines herrn gemäß bas Mai= landische mehr benutt als verwaltet, und eine ungablbare Menge Individuen verbannt oder burch fein Benehmen gur Musman= berung vermocht, noch mehrere fonst beleidigt hatte, sab er, als die Nachricht ber feinbseligen Stellung, welche Raifer und Papft einnahmen, an ben Sof fam, bag bas Bergoathum ohne die schleunigste und nachdrucklichste Unterftubung verloren fein wurde, und verlangte 400,000 Thaler zu schweizerischen Berbungen. Gie murben verfprochen; er follte fie bei feiner Unfunft in Mailand vorfinden; allein er fand fie nicht, und um nur die erfte Goldzahlung an die Schweizer beftreiten gu fonnen, fab er fich zu neuen, aufferordentlichen Bedrudungen gezwungen.

Prospero hatte inzwischen, um noch nachziehende beutsche und schweizerische Truppen zu erwarten, fatt rasch vorzudringen, langere Beit an ber Enga gestanden, und jog erft nach 13 Tagen auf Parma, mas Lescuns vertheidigte, mahrend Lautrec, ber immer noch vergebens auf Gelb harrte, boch 500 Gleven, 7000 Schweizer und 4000 Frangofen ju guß gufam= menbrachte und fich im Gremonesischen mit ben venetianischen Truppen 1) unter Teodoro de' Triulgi und Unbrea Gritti vereinigte, welche aus 400 Gleven und 4000 Mann ju guß be= Noch hoffte er auf 6000 Schweizer 2). So be= hielt Profpero Beit ben Theil von Parma, welcher Cobi= ponte beifft, zu beschieffen, und Lescuns fab fich gezwungen benfelben in ber Nacht vom Iften jum 2ten September gu raumen; worauf Profperos Truppen denfelben besetzten und fürchterlich plunderten 3).

<sup>1)</sup> Die Benetianer hatten vorher zu vermitteln gefucht; ale bies umfonft war, glaubten fie ihren gum Coun ber frangofifchen Berrichaft in Mailand übernommenen Berbindlichfeiten treu nachfommen zu muffen. Paruta 1. c. p. 319 sq.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 479.

<sup>3)</sup> Guicciardini l. c. p. 85.

Unterbeß hatte ber Herzog von Ferrara, der sich auf das engsie an Frankreich anschloß, Finale und St. Felice angegriffen, und Lautrec ging dis zum Taro vor; sodaß Prospero, der den Krieg sehr vorsichtig führte, nicht glaubte bei Parma stehen bleiben zu dursen, und troß aller Borstellungen des Markgrasen von Mantua und Guicciardinis sich wieder hinter die Enza zurückzog. Einen Monat lang blieb die ligistische Urmee hier unthätig, dis des Cardinals von Sitten Werbungen sur den Papst in der Schweiz allmälig Prospero bedeutend verstärkten und ihm den Muth gaben, am 1sten October in das Cremonesische vorzudringen.

Much Lautrec hatte feitbem bedeutenbe Berftarfungen aus ber Schweiz erhalten, er gabite wohl 20,000 Eidsgenoffen in feinem Beere; aber wie Profpero die beften Gelegenheiten gu Groberungen aus übertriebener Borfichtigkeit vorübergeben ließ, überfah er diefelben aus Gitelfeit, indem er Scheu trug einer Unficht beizutreten, die Undere vor ihm ausgesprochen hatten. Che es also jum Schlagen fam, foberte bie Tagfatung bie Eidsgenoffen aus beiden Beeren ab, um fie nicht gegen ein= ander wuthen zu laffen. Ungludlicherweise fur die Frangofen hatte Lautrec bie Schweizer in feinem Beere burch Stolz beleidigt und sah sich gleichwohl, ba bie versprochenen 400,000 Thaler ausblieben, genothigt ihnen ben Golb fchulbig gu blei= ben, wahrend Schinner bie Gidsgenoffen in papftlichen Dien= ften, trot ber Mahnung, festzuhalten muffte, und in furgem muffte fich Lautrec, weil feine Schweizertruppen taglich fcmol= zen, auf die Udda zuruckziehen; hier fuchte er das rechte Ufer. wo er fich verschanzte, zu vertheidigen und hatte fein Saupt= quartier in Caffano. Francesco Morone aber, einer ber mai= landischen Ausgewanderten, brachte Fahrzeuge aus bem Brembo in bie Ubba und fette bei Baprio oberhalb Caffanos über ben Fluß. Die Italiener, welche zuerst übergingen, wurden von Ugone be' Pepoli, bann von Lefcuns hart bedrangt, aber Pefcara fam ihnen mit Spaniern zu Gutfe, und Lautrec muffte fich endlich auf Mailand gurudziehen. Bon allen feinen Schwei= gern hatte er nur noch 4000 Mann 1).

<sup>1)</sup> Sismondi p. 486. Leo Geschichte Staliens V.

Prospero ließ einige Tage in Überlegungen hingehen, ob er nicht, ftatt Mailand anzugreifen, bei ber vorgeruckten Sab= reszeit beffer thue, nach Pavia in Winterquartiere zu geben; endlich am 19ten November Abends fam feine Borbut boch por Mailand an, und die Benetianer zogen fich fofort aus ber gunachst bedrobten Borftadt gurud; Defcara mit 80 fpa= nischen Buchfenschützen überftieg fofort felbst ben Ball; feine übrigen Leute folgten ibm, und fogar bas Stadtthor murbe ihm fogleich von ben mailandischen Ghibellinen übergeben. Lautrec glaubte bas ligistische Beer noch in Marianano, fein Bruder Lescuns schlief schon fest, als die Stadt bereits in ihrer Feinde Bande mar; auch machte Lautrec burchaus feinen Berfuch die Spanier wieder aus der Stadt zu werfen, fonbern wich nach Como und nahm nachher mit ben ihm übrig gebliebenen Truppen Winterquartiere im Brescianischen auf ve= netianischem Grund und Boden 1). Lodi, Pavia, Piacenza, Cremona ergaben sich rasch ben Ligisten, und wenn Lautrec auch Cremona wieder gewann, besette Aleffandro be' Bitelli bagegen Parma fur ben Papft und Pefcara nahm Como, bas feine Leute entfetlich behandelten. Much Finale und G. Felice wurden gegen die Ferrareser bald wieder gewonnen; ein Theil ber ferraresischen Territorien wurde von papstlichen Trup= ven besetht; die Florentiner nahmen die Garfagnana, und Guic= ciardini eroberte einen ber bem Bergog Alfons treuesten Lanbestheile, bas Frignano 2).

So standen die Angelegenheiten des oberen Staliens, als der welcher vorzüglich dazu beigetragen hatte, daß Stalien abermals Schauplaß des Krieges zwischen Frankreich und den Spaniern und Deutschen wurde, selbst von dem Schauplaß abtrat. Eben hatte Leo X. am 24sten November die Nachzicht von der Einnahme Mailands erhalten, als er in einen krankhaften Zustand versiel, den er ansangs für völlig ungesfährlich hielt; allein das Fieber nahm zu und am 1sten Dezember bereits ereilte ihn der Tod. Noch ersuhr er die Einnahme von Piacenza und am letten Tage die von Parma.

<sup>1)</sup> Paruta l. c. p. 327.

<sup>2)</sup> Roscoe I. c. p. 343.

in Beziehung auf welche er früher wohl geauffert hatte, er wolle gern sterben, wenn er zuvor Parma wieder gewonnen ').

## 3. Die Entwickelung ber zeichnenden Kunste in Italien bis zu Leos X. Tode.

Die italienische Literatur und Kunst hat in ber Zeit von Leos X. papftlicher Regierung einen ihrer glanzenoften Ent= wickelungspuncte gehabt; wenn hievon die Urfachen nun auch tiefer als in Leos Freigebigkeit und Patronat zu fuchen find. wenn auch alle bis dahin gegebenen Bildungs : Pramiffen Die= fen glanzenden Schluß bedingten, so ist doch nicht zu leugnen, daß die Ehre und Unterstützung, welche Leo ber Runft und Wiffenschaft angebeihen ließ, wie ein gunftiger Sonnenblid, ber bie eben zum Aufbrechen gereifte Knofpe um fo schoner ent= faltet, wirkte, und bag er alfo in eben ber Beife wie fein Bater und ber alte Cofimo als ein Beforderer bes Sochften, mas ber italienische Geift bervorgebracht, genannt, bag von ihm gefagt werden kann, fein Name fei ber nothwendige Mit= telpunct fur die Runftlergeschichte wenigstens feiner Beit, fo un= tergeordnet auch in Berhaltniß zu feinem welthistorischen Rubm feine perfonlichen Sabigkeiten gemefen fein mogen. Uns aber wird bei ber Fulle, in welcher fich nun mehr und mehr Producte bilbender Runfte vorfinden, und bei ber in der Beit, mo wir uns finden, mit Riefenschritten gunehmenden Kertigkeit bes Mus= brucks in Wort und Bild vor Allem obliegen, ben Gang ber Entwickelung fo viel als moglich nur im Allgemeinen anzubeuten, und uns innerhalb ber Grengen zu halten, bie uns Die Rucfficht auf den politischen Sauptinhalt dieses Buches porzeichnet.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 490. Der papftliche Munbschenk Bernardo Malaspina kam in Berbacht, Leo vergistet zu haben; der Cardinal Giulio be' Medici aber hinderte jede weitere Untersuchung, um nicht etwa einen mächtigen Fürsten, der dabei im Spiele sein könne, zu compromittie ren. — über die höchst wahrscheinliche Vermuthung, Leo sei durch Gist gestorben, s. Roscoe l. c. p. 349 sq. und das Ercerpt aus dem Tasgebuch des Paris de Grassis im Anhang Nr. 214.

Wir haben oben ') die florentinischen Künstler in einer Zeit verlassen, wo sie sich, von Rumohrs Urtheile zusolge, in den Richtungen Fra Filippos und wahrscheinlich Cosimo Rossellis in zwei Schulen theilten. Jener im Ausdruck leidenschaftzlicheren gehörte mit Bestimmtheit Sandro Botticelli an 2), so wie Fra Filippos Sohn, Filippinus de Florentia, der ein Schüler Sandros war und an "Geschmack und edlerem Naturell" seinen Lehrer sowohl als seinen Bater übertraf 3), aber sich trotz dieser Gaben nicht einer "allmäligen Erlahmung seiner hervordringenden Kräfte" erwehren konnte. Mit Filippino schloß sich gewissermaßen diese Schule, da sein Schüler Nafaellino del Garbo sich in seinen werthvollen Leistungen der umbrischen Schule zuwendete.

Bon Cosimo Roselli ward "eine eigenthümliche, berbe Behandlung ber Malerei a tempera" auf Domenico Chir-landajo verpflanzt, ohne daß uns ber nähere Zusammenhang ber beiben Meister burch Schule ober sonst nachweislich wäre. Auch Domenicos Brüder und sein Schwager Bastiano Mainardi von S. Gimignano bedienten sich dieser Weise, zu welcher auch noch "überall wo sie von ihrem sonst consequenten Naturalismus nachlassen," Nachtlänge der Manieren Cossmos in Gesichtsauffassung und Behandlung des Gesältes kommen. Domenico musste das was Filippo und Sandro an Lebendigkeit der Aussach und Geschmack vor ihm voraus hatten, durch Festigkeit des Strebens zu überdieten such Maßgabe seines vorrückenden Lebensalters an Werth und Ausbildung gewinnen". Mainardi gelang es den Nas

<sup>1)</sup> Abtheil. IV. G. 352.

<sup>2)</sup> v. Rumohr ital. Forschungen II. S. 272. "Unter ben Mauersgemalben ber firtinischen Kapelle zu Rom — ist die Geschichte bes Mosses — ein Meisterstück lebendigen Ausbrucks und unbesinnlichen Hansbeins" u. f. w.

<sup>3)</sup> v. Rumohr zeichnet von ihm besonders die Arbeiten in ber Rapelle Brancacci und ein Tabernakel nachst Sta. Margherita zu Prasto aus.

<sup>4)</sup> v. Rumohr glaubt, bag beutsche Mufter ftart auf Domenico gewirkt haben, und führt als Beleg besonders bas Bilb bes heil. Die-

turalismus seiner Schwäger wieber mehr mit einem Moment dristlicher Auffassung zu verbinden, wenn nämlich von Rumohrs Annahme, daß die Malereien in der Capelle der beata fina in der Pfarrkirche zu S. Gimignano von Bastiano seien,

richtig ist.

Neben diesen beiden Richtungen der Malerei in Florenz ist noch einer dritten Richtung der bildenden Künste, die sich von Luca della Robbia datirt, und welche ebenfalls früster!) schon angedeutet worden ist, zu gedenken. Bereits vor dem Jahre 1438 übernahm, wie es scheint, Luca "eine seiner schönsten Arbeiten, die Füllungen inmitten der Tragsteine unter der Drzel zur Linken der mittleren Hauptcapelle! des slorentinischen Domes?). Bald wendete sich Luca della Robbia zu einer wohl von ihm erfundenen Art von Arbeiten, "zu halberhobenen Werken in gebrannter und schön überglaseter Erde!!3), welche nach ihm den Namen terre della Robbia erhalten haben und dis um das Jahr 1530 vielsach und zum Theil mit einer Vollkommenheit angesertigt worden sind, die mit Lucas eignen Arbeiten dieser Art wetteisert.

Neben Luca bella Nobbia, ber in den früheren Arbeiten "burch ein höchst lebhaftes Gefühl für jugendliche Unmuth" sich auszeichnet und auch später sich stets als reich in Ersinsbung und Auffassung, charakteristisch in der Darstellung erwies,

ronymus mit der Jahreszahl 1480 im Moster Ognisanti an. — Ausserbem werden noch besonders ausgezeichnet: das Abendmahl in demselben Mloster von 1480; dann Frescogemälde in der Kapelle Sassetti in der Kirche Sta. Trinitä um 1485; Gemälde in der Chorcapelle in Sta. Maria Novella von 1490. Tafelgemälde von Domenico Ghirlandajo sind nach München und Berlin gekommen. Domenico starb 1493.

- 1) Abtheil. IV. S. 350.
- 2) Run zum Theil in ber Gallerie ber Uffizi zu Florenz. Unbere nicht vollendete Arbeiten, die ebenfalls jest in dieser Gallerie find, giebt Herr von Rumohr an a. a. D. S. 290 fg.
- 5) Die Ausführung der Darstellung der himmelfahrt Christi in die ser Weise übernahm Luca im Jahre 1446. Auch an den ehernen Thuren der gedoppelten Sacristei des Domes, die früher Donato hatte ansertigen sollen, hatte Luca Antheil, und die Rückseite fertigte er nach Michelozzos Abwesenheit und Masos di Bartolommeo Tode von 1464 an allein. v. Rumohr S. 292.

blühten noch eine Reihe Bildner, "welche, ohne Luca im Geschmad und Geiste gleich zu kommen, dennoch durch eine nur ihnen eigenthümliche Berbreitung des Talentes, besonders durch übertragung bildnerischer Bestrebungen auf die Malerei, wunz derbar mitgewirkt haben deren ganzliche Entsaltung zu besschleunigen." Bon ihnen sind Antonio del Pollajuolo") († 1498), Andrea genannt Berocchio (dessen "forschende, grübelnde, nachdenkende Richtung" den einen seiner Schüler, Lionardo da Binci, frühe zu gründlicher Ersorschung der Gesche der Geskaltung und vermöge dieser in seinem Gebrauche der organischen Formen zu einer bis dahin unbekannten Siecherheit der Handhabung, Feinheit der Ausbildung, Tiese der Bedeutung leitete) und dann einer von Andreas Schülern, Lostenzo di Credi, zu nennen.

Lionardo da Binci, "ber Begründer eines bestimmteren anatomischen Wissens, eines deutlicheren Bewusstseins der Gessetze der Rundung und Verschiedung," war als Jüngling mit der Nachbildung des Einzelnen wie mit dem Sinnen über das Allgemeine gleich eifrig beschäftigt, und so erward er sich die vielseitigste Herrschaft über seinen Stoss. Sein berühmtestes Werk, das Abendmahl im Nefectorio des Klosters alle Grazie in Mailand sällt in das letzte Jahrzehent des 15ten Jahrhunsberts?), und neben der tieseren Begründung malerischer Techs

<sup>1) — &</sup>quot;Indem er sein bildnerisches Streben nach durchgehendem Berzständniß der organischen Formen auf seine Bersuche in der Maleret übertrug, regte er, wie die Arbeiten seines Bruders in S. Miniato a Monte darlegen, in solchen Malern die ihm aus irgend einem Grunde näher waren, das Verlangen an, auch in der Malerei zu mehrseitiger und gründlicher Kenntniß der organischen Formen zu gelangen — von Rumohr a. a. D. S. 302.

<sup>2) &</sup>quot;So viel bleibt gewiß, daß Lionarto in harmonischer Vertheis lung und Anordnung des Einzelnen, in sicherer Angabe der Linien und Formen organischer Körper, in deren Zeichnung und Modellirung seisnen Zeitgenossen weit vorangeeilt war und ihnen zuerst gewiesen hat, die wohin der Maler in der sicheren herrschaft über die Vermittler seiner Darstellung gelangen könne." — herr v. Rumohr führt von noch jest vorhandenen Arbeiten Lionardos ausser dem Abendmaht an: "Das kleine Halbrund im oberen Kreuzgange des Klosters S. Onostrio zu Rom und die kleine Madonna im hause Vuonviss in Lucca"

nif hatte er besonders noch das Verdienst einer ernsteren Auffassung firchlicher Aufgaben, sodaß er z. B. im Stande war an die Stelle der gemeinen und höchstens lieblichen Madon-nendilder wieder solche von "hinreissender Schönheit der Form und Anmuth der Geberde," "von Ehrfurcht gebietender Miene und Haltung" zu geben.

Lionardo kann nur zur Balfte in Die angegebene Reihe florentinischer Runftler gestellt merben: benn obwohl bie Stufe welche er in der Kunst erstieg, wesentlich auch durch die früheren Bestrebungen ber Alorentiner bedingt mar, lebte und wirfte er boch in feiner beffen Beit größtentheils unabhangig von den flo= rentinischen sowohl als von den mediceischen Rreisen. Er grun= bete vielmehr in Mailand, wo er ben Bergog Lodovico zuerst als fertiger Musiker gewann und bann von ihm zu Buftan= bebringung von Werken ber Mechanif und Sybrostatik benutt wurde, eine eigene Runftschule, und malte in biefer Zeit bas bereits erwähnte Abendmahl 1). Gine Zeit lang zwar war er wieder in Alorens und dann unter Leo X. auch in Rom beschaftigt, bis er von Frang I. nach Frankreich berufen murbe, wo er 1519 ftarb; aber die bestimmteste Nachwirkung feiner Thatiafeit bildete boch immer bie sogenannte mailandische Da= lerschule.

Wir übergehen in dieser Übersicht die Anfange, sowie die zum Theil durch Berührungen mit Florenz eintretenden weiteren Forderungen und Entwickelungen der Malerei in Mailand und überhaupt in der Lombardei bis auf Lionardo, da es unsere Ausgabe nicht ist eine vollständige übersicht auch

(welche beibe Arbeiten noch an seinen Meister, an seinen Mitschüler Lorrenzo di Eredi und überhaupt die florentinische Malerei der Zeit, in welche Lionardos Jugend fällt, erinnern). Ferner "die nun verschollene Carità der chursürstlichen Gemälbesammlung zu Cassel;" "die heilige Ratharina der königlichen Gallerie zu Kopenhagen;" "die Andetung der Könige in der scuola Toscana der Gallerie der Ufsici," und "der heilige Hieronymus in der Sammlung des Cardinal Fesch" — in deren Reishe er einen innern Entwickelungsgang dis zu Lionardos Meisterschaft und den Producten der Zeit, wo er diese erreicht hatte, nachzuweisen bes müht ist.

<sup>1)</sup> Cangi Geschichte ber Malerei in Stallen mit Unmerkungen von I. G. v. Quanbt, berausg, von Ab. Bagner. B. I. S. 109.

nur bes Hauptsächlichsten, was im Einzelnen geleistet ist, zu geben, und beschränken und auf die Berfolgung derjenigen Hauptrichtungen und Beachtung derjenigen Hauptsitze der zeichenenden Kunst in Italien, deren Zusammenwirken Rasaels Thätigkeit technisch vorbereitete und seinem Genius einen freien Flug gewährte, indem wir so unserer Aufgabe, zu zeigen, welche Bedeutung die Malerei für die Entwickelung des italienischen Geistes und wieder, welche Bedeutung dieser Volkszeist durch seinen Kunstrichtung für die Welt gehabt habe, am nächsten zu kommen glauben, ohne durch biese Episoden das politische Element zu sehr einzuengen.

Lionardo nun stand zu der Zeit als er in Mailand war einer Kunstakademie vor, deren Leistungen seine Thatigkeit weit über sein eignes Lebensalter hinaus erweiterten. Ce fare da Sesto, Bernazzano, Giovanantonio Beltraffio, Francesco Melzi, Andrea Salai, vor Allen aber Beranardin da Luino haben als Lionardos Schüler und Nachamer Ruhm und Verdienst in der Malerei erworden, ohne jedoch sich von dem Einsluß der inzwischen ausgebildeten römisschen Schule frei zu erhalten, wie denn andererseits die römisschen Schule in einem weit freieren und edleren Sinne sich das in Lionardos Streben der Kunstthätigkeit überhaupt Förzberliche anzueianen wusste.

Die Bilbung ber romischen Schule hangt genau mit ber Entwickelung ber zeichnenden Kunste in Umbrien zusammen, und schon früher ist der Punct berührt worden, wo die toscanischen Kunstschulen sich auf Umbrien einwirkend erwiesen 1).

Die umbrischen Malerschulen hatten badurch baß sie die geistigen Motive ber altchristlichen Malerei gleich den Sanessern mehr zu beachten und beizubehalten verstanden hatten, selbst da wo technische Unvollkommenheiten ihre Werke hinter florentinischen Leistungen zurückstehen lassen, vor diesen doch "einen geheimen Reiz voraus, dem jedes Herz sich öffnet"?). Wenn zu Erklärung dieser eigenthumlichen Erscheinung angesührt wird, daß die Nähe Assisse, dieses Heiligthums der

<sup>1)</sup> Ubtheil. IV. S. 290. 292.

<sup>2)</sup> v. Rumohr a. a. D. S. 310.

Franciscaner, auf Umbrien überhaupt gewirkt haben muffe, so ist man dadurch nur um ein Glied in der Rette aufferlich ans zugebender Grunde weiter, nicht aber auf das letzte gekom= men; benn immer bleibt es fur ben ber bie Rraft ber Per= fonlichkeit, bes Subjectes nicht als bas ben Italiener über= baupt Muszeichnende anerkennt, ein Rathfel, weshalb Stalien in ber Entwickelung subjectiver Seelenzustande an Tiefe ber Scheuflichkeit, wie an Tiefe mabrhaft himmlischer Liebe und Begeisterung ben hochften Grad bes Charakteriftischen aufzuweisen hat in bem gangen Bereiche germanisch=romanischer Bildung. Der aber diefes anerkennt, ber wird in ber eigenthumlichen Ent= widelung bes Rirchenstaates und namentlich in ber Entwickelung bes Toscana naber als Rom zugewandten Umbriens leicht bie Grunde finden konnen, weshalb jene Neigung bes italienischen Beiftes subjectiv Großes im Berrlichsten wie im Schlechteften zu entwickeln gerade in Umbrien die volltommenfte Befriedis gung finden muffte, in Umbrien, bem folche Blutmenfchen wie die ganze Reihe von Condottieren und Stadteherren eben= sowohl angehoren, wie ber heilige Franz und viele in ahnlicher Beife bem Grauel bes Beltwefens bie bochften Tugenden ents gegensegende Manner. Sier, in dem Bergen Italiens, wo die Rathsel des Gemuthes zu dem Schrecklichsten führten, führten fie auch zu einer unermatteten Milbe, Die in ihren Aufferun= gen alle fahigen Bergen gewinnen muß 1).

Die ersten Spuren der Einwirkung der fanesischen Kunstschule auf umbrische Kreise sindet Herr von Rumohr in Miniaturgemälden einer Handschrift der Dombibliothek zu Perusgia aus der ersten Haltet des 15ten Jahrhunderts. Entschiebenere Anzeigen enthalten Gemälde an der ausseren Wand des Hospitales S. Giacomo ed Antonio Abbate mit der Jahrszahl 1422 von einem sonst unbekannten Maler, dessen Gessichtsformen und andere Eigenthumlichkeiten ganz an Taddeo di Bartolo di Kredo erinnern, und "die weitere Kortvslanzung

<sup>1)</sup> herr v. Rumohr ichreibt ben Malern ber umbrischen Schule zu: "einen nur ihnen eigenthumlichen Ausbruck fleckenlofer Seelenreinheit, zum höchsten aufsteigender Sehnsucht und ganzlicher hingebung in juß schmerzliche und schwarmerisch zartliche Gefühle."

ber Unregungen bes Tabbeo ergiebt sich aus ben Werken ') eines anderen Malers dieser Zeit und Gegend, des Pietro Untonio da Foligno," sowie aus benen des Niccold

Alunno da Foligno2).

Deutlicher zeigen sich Einwirkungen der Schule des Fra Angelico da Fiesole, durch Benozzo Gozzoli vermittelt (s. Abtheil. IV. S. 350. Note 2.), in die Malerthätigkeit des Fiorenzo di Lorenzo von Perugia, welcher in den 1470ger Jahren schon als ganz ausgebildeter Meister dastand, und im Jahren 1521 noch gelebt haben soll 3). Diesen Fiorenzo di Lorenzo sucht Herr von Rumohr aus Gründen, die seinen Werken entnommen sind, als den Meister sowohl Pietros di Cristosano aus Castello della Pieve (gewöhnlich Pietro Perugino genannt) zu erweisen, der, als er nach Florenz kam um sich vollkommener auszubilden, schon als Maler gelernt hatte, als den des Luca Signorelli von Cortona.

- 1) über Gemathe dieses Meisters v. Rumohr a. a. D. S. 314 fg. Auch Benozzo Gozzoli soll nach v. R's. Urtheil Einfluß auf die Bilbung Pietro Antonios gehabt haben.
- 2) Eine Tafel in der Pfarrkirche des Fleckens la Bastia (zwischen Perugia und Assissis); überreste einer Tasel im Dom von Assissis; eine Tasel des Seitenaltares der Augustinerkirche S. Niccold zu Foligno und eine Tasel in der Seitencapelle zur Nechten des Chores derselben Nirche führt v. Numohr als Werke dieses Meisters besonders an. Derselbe Kunstkenner und Geschichtsforscher bezeichnet als Schüler dieses Meisters den Andrea di Luigi, genannt l'Ingegno, und den Bernardino Pinturicchio.
- 3) Das "am meisten beglaubigte Bilb bieses Meisters ist in ber Sacriftei ber Kirche S. Francesco zu Perugia," und überhaupt gehören seine Malereien "zu ben größten funftgeschichtlichen Seltenheiten."
- 4) v. Rumohr a. a. D. S. 333. Note. "Seine (Lucas) Mauerzgemälbe im Dome zu Orvieto sind durch das Aupferwerk des della Balle allgemein hekannt. Treffliche Arbeiten von ihm sind im Aloster Monte Uliveto maggiore (auf dem Wege von Siena nach Rom, nur sechs Miglien von der Station Buonconvento). Viele seiner Staffeleizgemälbe vereinigt das Chor des Domes von Cortona, einige andere eine ihm gegenüberliegende Brüderschaft. Schöner als diese meist spätesten Arbeiten des Künstlers sind einige Gemälbe der Sacristei zu Bolterra; schägenswerth einige andere in der Gallerie der Ufsizi zu Florenz, besonzders die schönen Seitenslügel mit stehenden heiligen in der ehemals solzloschen jest königl. preus. Sammlung zu Berlin.

Pictro (Perugino genannt, weil er ungefähr seit dem Jahre 1500 in Perugia wohnte) verdankte seinen näheren Borgänzgern, Fiorenzo und Niccold Alunno, hauptsächlich seine Zuzgendbildung ') inwieweit sie vor seine Ankunst in Florenz zu seinen ist. In Florenz soll er besonders mit Andrea Bezrocchio, dem Meister des Lionardo, in näheren Verhältnissen gestanden haben, und seit 1475 malte er, "ohne auf die Mameren und Absichten Verocchios einzugehen," in florentinisscher Weise; die Zeit seiner besten Leistungen reicht die 1495 2). Seit 1480 wich er mehr wieder vom Naturalismus der slozrentinischen Schulen ab, und in die nächsten Jahre sallen wohl seine vollendetsten Werke. "Wie so viele seiner Zeitgenossen ward endlich auch dieser große Künstler vom Handwerke hinzgerissen."

Pietro hatte bereits ben Zeitraum seiner werthvolleren Kunstleistungen überlebt, als Rafael sein Schüler wurde. Dieser, ein Sohn bes Giovanni be' Santi ober Giovanni Sanzio, eines unbedeutenden Malers aus Urbino, kam nach Perugia in Pietros Schule, welcher er "ben reinen keuschen

<sup>1)</sup> v. Rumohr a. a. D. S. 337.

<sup>2)</sup> Ein von Ginigen fur florentinisch erklartes Gemalbe ber Unbetung der brei Konige in einer wuften Capelle bes Rlofters Sta. Maria nuova in Perugia halt berr v. Rumohr fur ein Bert Vietros und fest es um 1475. Dhngefahr 5 Jahre fpater fielen bann Pietros Da= lereien in ber firtinischen Capelle. "Sein befterhaltenes Gemalbe biefer Capelle, bie Berleihung ber himmelsfchluffel, verrath, daß er ichon mahrend biefer Arbeit feinen Standpunct veranbert habe und bei laffi= gerem Naturftubium zu einer ftrengeren Auffaffung ber Ibee feiner Runftaufgaben, boch leiber auch ju einer gemiffen Bingebung in gunebe menbe Fertigfeit übergegangen fei." - In bas Sahr 1481 ift ein Bes matbe bas im Palaft Albani bewahrt wird, ju fegen; und nach Bolls endung feiner Arbeiten in ber Girtina unternahm er wohl ,,das herr= lichfte Bert feiner Band, ein Mauergemalbe im Schmerzensfaale bes Rlosters Sta. Maria Maddalena be' Pazzi zu Florenz." Ein anderes bem Sinne nach diesem verwandtes Bilb ift Nr. 44 ber Sammlung ber florentinischen Runftschule. "Die bekannten Mauergemaibe im Bechfelgerichte zu Perugia fallen, ba fie nach ber Aufschrift am Pfeiler im Sahre 1500 begonnen ober beendigt worden, bereits in die Epoche ber Ubnahme feines Strebens, bes überganges zu feiner fpateren gang band: werkemäßigen Richtung."

Sinn, die Uchtung fur bas Berkommliche, Die religiofe Strenge in ber Auffassung feiner ibeellen Aufgaben" vornehmlich ver-Dankte. Dhngeachtet er fich ber Runstfertigkeiten feines Lebrers leicht bemeisterte, konnten doch diese allein nicht und noch weniger Pietros eigene Thatigkeit ihn mehr fo boch beben, als er bald als Runftler baffand; vielmehr maren es mohl Dietros Lehren, inwiefern fie noch beffen eigene beffere Beit ab= fpiegelten, welche ben genialen Schuler forderten, fodaß er fich in eben bem Mage einem idealen Streben, als ber Un= schauung und Beobachtung ber Natur bingab. Diefe boppelte Richtung, Die auch Lionardo und Pietro felbft zu bem Tuch= tigsten führte, zeigt fich schon in Rafaels früheren, noch gang Pietros Schule verrathenden Werken 1); fie fand volle Nah= rung mahrend Rafgels erfter Unwesenheit in Floreng, wo nun schon die Resultate von Lionardos Bestrebungen ihm zu Gute famen. "Durch feinen Meifter zu ftrenger Auffaffung feiner Mufgaben angeleitet, burch feine übrigen Beitgenoffen zu tiefe= rem Eindringen in die Gefete bes fich Geftaltens und Er= scheinens angespornt als jenem jemals gelingen konnte, muffte er, ba bie Natur mit feltener Freigebigkeit bas Ubrige verlie= ben hatte, babin kommen ber gefammten Malerei neuerer Beiten als ein allgemeines Mufter vorzuschweben."

Indem wir so streng dem Wege, vielsach sogar den Worten eines Mannes, der in einem nicht genug zu bewunsdernden Grade Kunstkentniß mit wahrer Gelehrsamkeit und gründlichem Urtheil verdindet, solgend, den Bildungsgang der hauptsächlichsten unter den zeichnenden Kunsten versolgt haben von ihren ersten Anfängen bis zu ihrer höchsten Blüthe, haben wir mehrere minder in die Entwickelung der Hauptrichtungen eingreisende, höchst wichtige Zweige der italienischen Künstlersthätigkeit und insbesondere auch der Malerei ganz dei Seite liegen lassen müssen. Uns selbst in solchen Dingen ein Urtheil anmaßen zu wollen, würde in jeder Hinsicht ungehörig sein; es bleibt uns also bloß übrig, die historischen Data die noch beizubringen sind, in rascher Übersicht zu geben und uns jeder

<sup>1)</sup> Das Sposalizio zu Mailand; die Hinnnelfahrt im Batican; ber Gekreuzigte ber Gallerie Fesch; die Jungfrau mit dem Kinde in der ehemals sollyschen Sammlung in Berlin.

Unführung eines Urtheils afthetischen ober funftgeschichtlichen Inhaltes ju enthalten, ba es uns unmöglich ift bergleichen in Ginn und Beift bes verehrten Berfaffers ber italienischen Forfcbungen anderwarts folgerecht ausgesprochen zu finden.

Der zuvorderft noch naher zu beruchsichtigende Theil ber italienischen Runftlergeschichte ift Die Geschichte ber venetiani= fchen Maler. Wie überhaupt Benedig eine Urt Brude zwifchen bem driftlichen Dften und Beften bilbet, fo fchliefft es fich auch in feiner Runftthatigkeit, namentlich in manchen feiner Bauwerte und auch in anderen Leiftungen ber zeichnenden Runfte naler an ben byzantinischen Often an als irgend ein anderer Theil Staliens. Die mufivischen Deckengemalbe bes aufferen Umganges ber Rirche bes heiligen Marcus in Benebig fest herr von Rumohr ') entschieden in ein fruberes Beit= alter als bie Erbauung ber jetigen Marcusfirche und rudt fie, hierin wohl etwas ju weit gebend, in bie Beiten bes Erarchates hinauf; auf jeden Fall find fie in einer fruberen, bem romischen Reiche noch überhaupt angehörigen (und bann im Gangen im Drient treuer bewahrten) Beife 2), und ihre Un= schauung muffte fortwahrend auf die Entwickelung bilbnerischer Kaffung bei venetianischen Runftlern wirfen, folange Befferes nicht vorhanden mar.

Muffer diesen musivischen Dedengemalben ift aus ber fruheren Beit Benedigs Bedeutendes nicht anzuführen, und ein leb= hafterer Aufschwung ber zeichnenden Runfte batirt fich bier, wie in gang Italien, von den Beiten ber Eroberung bes bnaanti= nischen Reiches durch die Benetianer und burch die Ritter bes Abendlandes. Bunachft wurde in Folge biefer Eroberung eine Reihe griechischer Bildwerke alterer und neuerer Beit nach Be-

<sup>1)</sup> a. a. D. B. I. G. 175.

<sup>2)</sup> Mus ber Schule von Ravenna fonnten, ba Ravenna an Reiche thum und Gelbitftandigfeit nach ber Belangung an St. Peter nur gewann, noch immer für jene Beit verhaltnigmäßig große und ichone Werke hervorgeben, und biefe Urt ber Runftleiftung muffte fich ihrer Ratur nach ftrenger in traditionellem Charafter erhalten; die Bermuthung alfo, die aufferorbentlich viel fur fich bat, jene venetianischen Dufivarbeiten feien aus ravennatischer Schule, macht bas Bestehen bes Grarchates noch nicht gum Fundament der Beitbestimmung fur bie Bollbringung berfelben.

nebig gebracht, und durch sie der Sinn für die Ausstellung und den Besis von Kunstwerken, sowie die Fähigkeit der Production derselben gesördert, und Maler werden namentlich schon häusiger angesührt, selbst ihre Gesammtheit als eine Zunst.). Doch war es auch für Venedig erst Giottos Cinwirkung, welche die Kunst aus den Fesseln des Herkommlichen erlöste. Giottos Arbeiten in Padua sind schon früher erwähnt worden?); einer seiner Schüler Giusto de' Menabuoi aus Florenz, von seinem späteren Ausenthaltsorte aber gewöhnlich Giusto Padovano genannt, malte nach seiner Zeit in Padua, und aus dieser Schule scheint auch Guariento da Padova hervorgegangen zu sein, der um 1360 malte.

Meben dieser giottischen Schule, in welcher sich Veroneser und Paduaner bilbeten, gedenkt Lanzi auch einer eigenthumslichen Kunstrichtung, die sich aus den Arbeiten der Miniatozren im Venetianischen hervorgebildet habe, und welche nach dem was über Meister Paolos Antheil an der Pala d'oro in der Marcuskirche gesagt wird, sich doch mehr, als Giotto und seine Schüler thaten, an ältere Typen angeschlossen zu haben scheint, wenn nicht die Art der Arbeit in diesem Falle ganz andere Bedingungen stellte, als anderwärts stattsanden.

Sobald man durch häusigere übung, durch Wetteiser der Meister und Schulen mehr über das Technische Herr geworzben war, konnte es auch in Venedig nicht fehlen, daß die Eigenthümlichkeit der umgebenden Natur und des umgebenden Lebens auf die kunstlerische Auffassung wirkte. Das bestimmte Verdienst der um 1400 mit Andrea da Murano beginnenzben, in den Vivarinis fortgesetzten Schule von Murano sind wir nicht im Stande im Allgemeinen näher zu bezeichnen \*). Auf jeden Fall aber musste die Seeluft, das eigenthümliche Herz

- 1) Langi in ber angef. überf. B. II. S. 5.
- 2) Abtheil. IV. G. 288. Note 2.
- 3) Langi S. 8. Wie fich biefe pabuanische Schule Giottos zu ihrem Grunder fünftlerisch verhalt, vermag ich nicht zu beurtheilen. Langi vergleicht ben Giufto bem Tabbeo bi Gabbo, wohl ohne babei eine beftimmtere Borftellung zu haben.
- 4) Doch scheint es nach Bangi (a. a. D. S. 14.), bag auch in biefer Schule bie Zeichnung sich ber Natur treuer bilbete.

austreten aller erscheinenben Gegenstande aus dem Wasserspies gel bald barauf fuhren, Lebhaftigkeit sowie weiche Übergange

bes Colorits zu erftreben.

Bu diesem Motiv der Weiterentwickelung, welches von der Natur selbst gegeben war, kam auch noch eine Einwirstung von Umbrien her, welche für die Ausbildung der venetianischen Schule nicht unbedeutend gewesen sein kann. Genstile da Fabbriano, um 1417 als Maler in Orvieto beschäftigt, kam nachher nach Benedig, wo Jacopo Bellinisch unter ihm bildete; Sacopos beide Sohne (und Schüler) aber, Gentile und Giovanni Bellini, waren es eben welche, zuerst frei über ihren Stoff tretend, die venetianische Schule den anderen in Italien gleichzeitigen an Tüchtigkeit zur Seite stellten und alle charakteristischen Elemente derselben in einem harmonischen Werkganzen erscheinen liessen.

Giovanni Bellini (1464 ungefahr bis 1516) befonders, aus beffen Schule bann Giorgione und Tiziano hervorgingen, trat unter allen venetianischen Malern hervor und scheint bas was Gentile ba Fabbriano fo tieffinnig gefucht, Die treue Rach= bildung der Natur, in hohem Maße erreicht zu haben. Auch der nun bei weitem zahlreicheren venetianischen Kunstler im Allgemeinen bemachtigte fich, gleich ben Florentinern, ein gewiffer Naturalismus, ber, als ber Schatz von Erfahrungen und Fertigkeiten, welchen bas Berfolgen biefer Bahn gemin-nen ließ, an fo geniale Individualitaten wie Gian Bellinis beste Schuler, Giorgione (eigentlich Giorgio Barbarelli bi Castelfranco) und Tiziano Becellio, fam, die herrlichsten Berke ber Runft jum Resultat hatte, aber immer mehr die finnliche, ja fogar frivole Richtung gedeihen ließ als die fin= nige, sittlich tiefe. Daß es wie in Florenz und Umbrien fo auch in Benedig, sobald man einmal in gewiffen Runftfertig= feiten Meifterschaft, in gewiffen Auffaffungen Routine erhal= ten hatte, nicht an handwerksmäßigem Thun gefehlt habe, wird Jeder schon aus der Leichtigkeit und Raschheit, mit welcher Maler ber venetianischen Schule überraschend große Raume burch Malereien fullten, schlieffen.

Giorgione ward vor folder handwerksmäßigen Arbeit eben fo fehr burch fein tiefleidenschaftliches Naturell und feine fee=

lenvolle Sinnlichkeit als durch seinen frühen Tod (er starb im 34sten Lebensjahre 1511 1)) bewahrt. Tiziano aber gehört unstreitig unter die größten Talente, deren Anerkennung unter Zeitgenossen und Nachkommen sich durch die Tüchtigkeit ihrer Leistungen stets erneut.

Wenn wir die Manner, die wir bis jest als die schonssen Bildungspuncte gewisser Schulen bezeichnen mussen, wie Lionardo, Rafael und Tiziano, durch ihr geniales Naturell rasch gehoben und sie in ihrer Meisterschaft dann von den Fürsten und Mächtigen ihres Baterlandes wie des Auslandes geehrt sehen: so liegt uns nun dagegen noch die Rennung eines Mannes ob, auf dessen ganze Bildung von Jugend auf die mesdieeische Familie den entscheidendsten Einfluß geübt hat, nämslich des Michelagnolo de' Buonarroti aus Klorenz.

Dieser, der unter den Augen Lorenzos des Erlauchten sich entwickelt hatte, verließ kurz vor der Bertreibung der Mezdici aus Florenz diese Stadt und kehrte erst nachdem Soderini Haupt der Republik geworden war dahin zurück, von wo aus ihn der Cardinal Niario nach Nom einlud. Längere Zeit verweilte er hier, die er dann in Florenz, ziemlich mit Lionardo zugleich, nach dem Falle Lodovico Sforzas wieder anskam, von welchem Zeitpuncte an er des höchsten Kunstlerruhzmes genoß und abwechselnd in Florenz und Nom sich aushielt.

Gewiß hatte kein Kunstler mehr das Technische der Zeichz nung, Bildnerei und Malerei in seiner Gewalt wie Michelangelo, gewiß hatte keiner einen schärferen Blick für die Auffassung des Einzelnen und Ganzen der natürlichen Gegenstände; allein zu dieser Richtung auf die Natur stand die Richtung des Gedankens bei ihm in einem solchen Verhältniß, daß er weniger durch Natur oder Glauben und Sitte gegebene Motive sinnig zu entwickeln und die sinnlichen Formen inwohnende innere Bedeutsamkeit zu entsalten, als vielmehr frei die Schöpfungen seines Geistes gebären und die natürlichen Formen zu ihrer Darstellung nur verwenden wollte. Überall und in allen Nichtungen nienschlicher Thätigkeit, wo sich ein ähnliches Verhältniß des Gedankens zur Natur ergeben hat,

<sup>1)</sup> Langi a. a. D. B. II. S. 66.

ein Berhaltniff, in welchem die lettere nicht mehr als die im= manente Form fondern nur als die Magb bes Geiftes er= icheint, trat auch bas Streben nach bem Roloffalen, fowohl ber Form als bem Inhalte nach, (im letten Falle alfo nach bem Gindrucke bes Ungeheueren, menschlich Unermefflichen ber Seelenbewegung) hervor; und bies ift es mas neben jener Meisterschaft in allem Technischen vor allen gleichzeitigen Runft= Iern Michelagnolo auszeichnet, bies ift es mas ihn bei aller individuellen Große gu bem Unfangspuncte verderblicher Be= ftrebungen in der Kunft hat werben laffen. Befonders rafch verderblich aber fur die Baukunft, welche Michelangelo ebenfalls als Meifter ubte, und in welcher er die feit und befonders auch von Brunnellesco begrundete Richtung auf eine mit Sarmonie ber Mage verbundene Zweckmäßigkeit, die wirklichen Bedurf= niffen entsprach, verließ und anfing ebenfalls bem Roloffalen, "Auffallenden und Geltfamen nachzugeben." Im Allgemeinen folgte aus der Fortsetzung jener querft und von einem fo gro-Ben Geifte wie Michelagnolo um fo verführerifcher eingeschla= genen Babn nach bem Ubstracten in ber Runftleiftung ber Berluft "bes Sinnes fur die unendliche Schonbeit, fur die tiefe Bedeutung ber Gestalten, welche bie Natur in ihrer un= erschöpflichen Berjungung aus fich felbst hervorbringt, welche durch keine auffere Runftfertigkeit erfett ober aufgewogen merben und ohne welche jebe Erfindung bochftens bunt ober bi= garr, nie aber ale mahres Runftwerk erfcheinen fann."

Damals nun als Lionardo, Michelagnolo, Rafael und Tigian ihre emigen Werke schufen, war wie bei ben Runftlern die Vorstellung von ihrer Aufgabe und Thatigkeit die wurs bigfte, fo beren Stellung im burgerlichen Leben und ber Ginn für Betrachtung von Runftwerken am fconften. Much galt es nicht mehr wie zu Cofimos Beit folche Naturen erft zu erwet= fen und ju unterftuben, damit fie weiter über auffere Schwierigfeiten hinwegschritten, benn auf biefem Standpunct maren fie größtentheils, als fie mit folden, Die ihrer Thatigfeit groß= artigere Gelegenheiten boten fich zu entfalten, in Berührung famen; vielmehr galt es nur bem vorhandenen Talent, ber erworbenen Meifterschaft ein Geld zu gewähren, groß genug, um nicht im Berhaltniß ju dem Mage ber Tuchtigfeit zu verkummern, — vielmehr galt es nur die großen Kunstler mit so viel Achtung und Rucksicht zu behandeln, daß sie ein ihrer Wirksamkeit entsprechendes Bewustksein unbefangen fassen konnten und nicht in sich gemuthlich verkvankten und dadurch ihre Fähiakeit brachen.

Fast man nun, wie, wenn man nicht einseitig und beschrankt fich erweisen will, wohl geschehen muß, bie Bollendung ber mobernen zeichnenden Runfte als eine welthiftorifch ebenfo bedeu= tende Aufgabe, wie andrerfeits bie Ausbildung flaren religiofen Bewufftfeins fur eine folche nothwendig gilt, fo wird man neben Meranbers VI. grauenhafter Losgeriffenheit ber Geele, neben Julius II. erhabener Leibenschaftlichkeit ber Gefinnung und Entschluffe, neben Leos X. achfeltragerifcher Banquierspolitik boch in allen Dreien, por allen aber in bem Letteren biefe ebenso positiv wohlthatige als welthistorisch hochst bedeutende Richtung auf Forderung ber Runft aus allen Rraften achten muffen. Des Papftes Julius fonft zerschmetternder Grimm beugte fich, als er mit Michelagnolos Individualitat in Confliet fam, und Leos X. Freigebigkeit fur Werke ber Runft war kaum burch feine Mittel beschrankt. Der einzige Bor= wurf alfo lieffe fich ihm machen, baß feine Stellung biefen Beruf nicht mit fich brachte, ja bag er biefem welthistorischen Beruf zu Liebe ben Beruf zum Theil compromittirte, ben ihm feine Stellung als Saupt ber Chriftenheit zutheilte.

Hierauf jedoch giebt es eine Untwort: daß keine neue welthistorische Richtung Förderung und hochste Bollendung sinz den könnte, wenn Seder nur bei dem stehen bleiben wollte, was ihm die Verhältnisse zum Beruf machen, die ihren Grundlagen nach in Zeiten entwickelt worden sind, wo diese neue Richtung noch nicht geahnet wurde. Welthistorisch große Dinge entwickeln sich jenem formell beschränkten Beruf zum Troß und reissen die Menschen hin; die aber welche, indem sie sich so hinreissen lassen, alten Verhältnissen zum Troß den Reigen der neu hereinbrechenden Zeit führen, sind auch die Heroen berselben, und man kann getrost in sich verbitterten und krankbaften Gemüthern das undankbare Geschäft überlassen die

Sundenrechnung berfelben anzufertigen.

Leos X. Tob fann man als den Wendepunct der italie:

nischen Kunft bezeichnen, benn im Sahre vorher (in ber beiligen Woche 1520) war Nafael gestorben; zwei Jahre früher, 1519, Lionardo. Das Streben nach Hofgunst, welche früher bem wurdigen Runftler, felbst wenn er tropte, nicht entgangen war, führte nun viele, um bes Berrn Launen zu befriedigen. Bu einer Schnellmalerei, wie fie bald in Bafaris Leiftungen 1) auf bem Gipfel erscheint, ber noch mit einiger Gebiegenheit verträglich ift; Undere führte bas Streben nach bem mas über Die von ber Natur bem richtigen Tact vorgezeichneten Grengen binaustiegt zu folchen Maffenbilbern wie bie ber fpateren Benetianer ober zu Dingen, Die in Korm ober Musbruck unnaturlich genannt werden muffen. Bon biefen die Runft all= malig verberbenden Richtungen weiterhin im Zusammenhange zu sprechen, kann nicht zu unserer Aufgabe gehoren, einzelne Beziehungen auch zu ber Geschichte ber zeichnenden Runfte wird die Geschichte ber italienischen Furftenhofe noch ofters gewähren.

## Biertes Capitel.

Geschichte Staliens bis zur Krönung Carls V. zum romischen Kaiser am 24sten Februar 1530.

## 1. Bis zur Schlacht von Pavia 1525.

Leos X. Tob gab dem Kriege fogleich einen anderen Charakter: denn die Cardinale de' Medici und Schinner verliessen sofort das papstlich-kaiserliche Heer, dessen Operationen durch sie und durch Leos Geld allein möglich geworden waren. Nun mussten bis auf 1500 alle deutsche Soldner entlassen werden, und die florentinischen Hulfstruppen gingen nach Toscana zurück?). Nur der gleiche Mangel an Geld beim französsischen

<sup>1)</sup> v. Rumohr a. a. D. S. 417.

<sup>2)</sup> Sismondi vol. XV. p. 8.

Heere verhinderte die Wiedervertreibung des papstlich=kaiser= lichen Beeres aus der Combardei.

Bu gleicher Zeit als Leos Plane im obern Italien nicht weiter verfolgt wurden, ward das was er im Kirchenstaate gegen die mächtigen Basallen erreicht hatte, ganz wieder vernichtet. Die Sohne des enthaupteten Baglionen, Horazio und Malatesta, gingen schnell auf des vertriebenen Herzogs von Urbino Absichten ein, als ihnen dieser, der damals im Veronesischen lebte, seinen Plan der Wiedereroberung seiner Herrschaft und ihrer Zurückschrung nach Perugia mittheilte. Sie sanden bei Alsons von Ferrara Unterstützung besonders durch Artillezie und brachten einen Hausen von einigen hundert Reitern und einigen tausend Fußlnechten in ihrem Solde zusammen, mit welchem sie in das Urbinatische zogen und nirgends Wisderstand sanden als in den florentinisch gewordenen Districten. Auch Perugia kam, nachdem es Vitello de' Vitelli mehr zum Schein der vertheidigt hatte, wieder an die Baglionen am 5ten

1522 Januar 1522.

Der Haß gegen ben von Leo X. begünstigten und von biesem Papst mit dem Herzogtitel ausgestatteten Sohn Giuzlios de' Barani, des Herrn von Camerino, gegen Giovanmaria de' Barani, machte, daß der Herzog von Urbino nun auch ihn vertried und einem jungen Verwandten desselben, Gismondo de Barani, zur Herrschaft verhalf?). Der Malateste Gismondo (Pandolfos Sohn) ward einige Zeit später von den Unhängern seines Hauses nach Rimini zurückgeführt, und um überall das Interesse dieser kleinen Herren an seinen Grenzen zu besestigen, hatte der Herzog von Urbino auch den Lattanzio de' Petrucci nach Siena zurückzubringen gesucht 3);

<sup>1)</sup> Da Vitello sah, daß bas Bolk ben angreifenden Baglionen mehr zugethan war als dem ihnen in der Stadt entgegenstehenden Better, Gentile de' Baglioni, fürchtete er sich boch nicht halten zu konnen. Keinesweges aber kennte ihn, wie Sismon di meint, das Interesse für herftellung der baglionischen Gewalt leiten, benn dies hatte er auch durch Besestigung Gentiles bei der alten Stellung seines Hauses wahrgenommen.

<sup>2)</sup> Doch hielt sich, als Giovanmaria nach Aquila flüchtete, bie Beste von Camerine noch fur ihn. Guicciardini p. 83.

<sup>3)</sup> Die beiden Sohne Pandolfos, Borghese und Fabio, durften

aber bies Borhaben mar besonders baran, bag bie Florenti= ner, d. b. die dafelbst herrschende mediceische Partei, ju febr bagegen maren und die Beborben von Siena unterflütten, gescheitert.

Alle biese Borgange im Guben feiner Landschaften, fowie ber geringe Buftand, in welchem fich die ihm feindliche Urmee in ber Combardei befand, lieffen Ulfons von Ferrara, ber nicht nur aus Kinale und G. Kelice vertrieben worden mar, fondern auch Bondeno und nach der Seite ber Romagna Lugo, Bagnacavallo, Cento und Pieve, sowie an bie Florentiner die Gorfagnana und an Guicciardini bas Frignano verloren hatte, freie Sand alle diefe ihm entriffenen Ortschaften bis auf Cento, bas die Bologneser aut vertheibigten, in Furger Beit wieder zu gewinnen.

Bahrend die Raiferlichen und Frangofen im Felbe fast gang rubeten, murben bie Baffen um fo lebhafter von ben beiben Parteien bes am 26ften December begonnenen Conclaves geführt: benn hier wollten die Frangofen ben Cardinal Soberini, die Raiferlichen aber, besonders weil an ihrer Spite ber Cardinal be' Medici ftand, ber zugleich von feinem Sausintereffe bestimmt wurde, diefen ober ben Cardinal Dom= peo della Colonna jum Papft. Blog bie Uneinigkeit ber letteren Partei hinderte ihren rafcheren Gieg und gab ber fran= zofischen Soffnung; als aber am 9ten Januar Morian von Utrecht 1), ber Sohn eines Burgers biefer Stadt, welcher in Pomen ftubirt und nachher Carl V. in feinen frubern Sahren unterrichtet hatte, bann Bischof von Tortosa geworben und in öffentlichen Geschäften vielfach gebraucht mar - als biefer Mann, ber bes Raifers Rath und von Leo X. bei einer großen Cardinalspromotion ebenfalls mit bem Purpur befleidet worden mar 2), eine Stimme erhielt, fielen ihm aus ben verschieben=

Reapel nicht verlaffen, fonft wurde ber Bergog jenen an bie Spige gu bringen gesucht haben.

<sup>1)</sup> Gein Familienname mar: van Trufen.

<sup>2)</sup> Sleidani Commentariorum de statu Religionis et Reipublicae Carolo V. Caesare libri XXVI. (Francof. 1610.) p. 72. 73. -Die rafche Wahl wurde bann besonders durch die Furcht des Cardinals

sten Interessen, vorzüglich wohl auch weil man ihn aller in Italien bamals bedeutenden Familienbeziehungen und politischen Absichten baar wusste, balb alle Stimmen zu.

Da Abrian, dieser Pontesice barbaro, der seinen Tausnamen als Papst beibehielt, zunächst nicht gegenwärtig war und seine Unkunft sich noch dis zu Ende August verzögerte, trat inzwischen eine interimistische Regierung des Kirchenstaates ein, bei welcher die städtischen Einrichtungen, wie Sismondi richtig bemerkt, zum Muster gedient haben mögen 1). Natürlich aber war es, daß diese Art der Regierung die Unordnungen im Kirchenstaat eher mehrte, wie denn in die Zeit derselben vornehmlich alle oben erwähnten kleinen Revolutionen fallen.

Much in Florenz war eine republicanische Partei nicht ungeneigt gewesen bas Unsehn bes Carbinals be' Mebici, welder am 21sten Januar nach Florenz gurucktam, ju fturgen; schon hatten fie bie Bufage ber Unterftugung von Frankreich. vom Bergog von Urbino und von ben Baglionen, und ein Neffe bes Cardinals Soberini, Giambattiffa be' Soberini. ftand an ber Spige ber Berfchworenen; allein bes Cardinals de' Medici nilbere Personlichkeit, die hoffnung bie er machte, bag er freiwillig auf feine Gewalt resigniren werbe, gewannen ihm eben jene Partei, Die fruber ben Gonfaloniere Goberini aus bem Palaste geführt hatte, und welche lieber eine mohl= überdachte und besprochene neue Einrichtung als einen gewalt= famen Umfturg munichte; fie binderte alfo langere Beit in Flo= reng die anderen Misvergnugten; Lefcuns, ber biefe hatte un= terftuben follen, war bies balb nicht im Stanbe, auch andere Beibulfen, auf bie gerechnet worden war, blieben gang aus ober halfen in ber That zu Nichts, und einem aufgefangenen

be' Mebici, bie Umwalzungen in ben Stabten und Lanbichaften bes Rirdenftaates mochten fich auch auf Tofcana ausbehnen, geforbert.

<sup>1) &</sup>quot;Averano (namtich bie Carbinate) statuito che ciascun mese si governassero le cose per tre Cardinali sotto nome di Priori (biefe Prioren wurden gelooft, wohnten im Batican und hatten während ihrer Amtsbauer alle burgerliche und militairische Gewalt, wie sie der Papst gehabt haben wurde), l'ussizio dei quali era congregare gli altri e dare spedizione alle cose determinate." Guicciardini p. 93.

französischen Boten lockte ber Cardinal be' Medici seine Geheimnisse durch einen als Geistlichen gekleideten Polizeispion
ab, ersuhr auf diese Weise und durch die sofort gegen Jacopo
da Diaceto angewendete Tortur, daß man ihn hatte wegen Nichterfüllung der zuerst von ihm gegebenen Hoffnungen ermorden wollen, und vernichtete theils durch wirkliche Strasen,
indem er Luigi degli Alamanni und Jacopo da Diaceto am
7ten Julius hinrichten ließ, theils durch die Wirkung der Furcht
vor solchen Strasen, indem ein anderer Luigi degli Alamanni
(der Dichter), Zanodi de' Buondelmonti, die Sohne des Paolantonio de' Soderini und Andere flohen, die ganze Macht der
ihm feindlichen Partei 1).

Bahrend biefer Vorgange in Stalien hatte fich Konig Franz burch schweizerische Unterhandlungen zu helfen gesucht. René, ein Baftard von Savoyen, und Galeazzo ba G. Geperino marben 16,000 Mann und führten fie gegen das Fruhjahr 1522 nach ber Lombardei berab2). Lautrec verließ feine Minterquartiere, sammelte alle noch übrigen franzosischen Trup= ven und vereinigte sich bei Cremona mit ben Benetianern. Unfangs Marg ging er über bie Ubda und traf mit ben gu= ziehenden Gidsgenoffen bei Monza zusammen. In Mailand, welche Stadt jest unmittelbar bedroht mar, fanden an ber Spite der Truppen Prospero della Colonna und Alfonso d'Ava= los, ber Marchese von Pefcara; an ber Spige ber Regierung für den noch nicht personlich anwesenden Bergog Francesco beffen Kangler Girolamo Morone. In ben Mailandern felbst war durch die Behandlung, welche sie zulet von den Franzofen erfahren, burch die Furcht por ihrer Rache und burch bie Predigten bes Augustinermonches, Andrea Barbato, ein ungewohnlicher Enthusiasmus erzeugt, und ein Moorne führte mit Georg Frundsberg 5000 beutsche Lanzenechte noch eben (am 23ften Februar) nach Mailand herein, ebe bie Frangosen vor ber Stadt erschienen, mabrend zugleich noch 6000 in Tribent persammelt waren, um ben Bergog in seine Berrschaft zu geleiten. Filippo Torniello ward von Mailand aus abgeordnet,

<sup>1)</sup> Sismondi p. 18.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 94. 95. Meger von Anonau G. 337.

um mit 2000 Mann Novara, Uftorre be' Bisconti, um mit 1500 Mann Alessandria zu huten. Durch Herstellung alter, Einrichtung neuer Festungswerke wurde Alles gethan Mailand zu sichern 1), besonders auch gegen die französische Bestatung des Castells.

Doch auch die Franzosen blieben nicht ohne weiteren Bu= aug: benn Giovanni be' Mebici, bem ber kaiferliche Gold zu gering war, fuhrte ihnen aus bem Parmefanischen feine Golbnerhaufen zu, die, weil sie zum Zeichen ber Trauer um Leo X. ichwarze Kabnen führten, Die ichwarzen Banben genannt murben. Nachbem Giovanni sich mit bem zwischen ber Strafe nach Bercelli und ber nach Como gelagerten frangofisch = vene= tianischen Seere verbunden hatte, wollte Lautrec Mailand felbst angreifen, fab aber bie Schwierigkeit bes Unternehmens ein. 30g sich ohne Etwas erreicht zu haben zuruck 2) und beschränkte fich darauf Mailand zu blokiren. Doch erreichte er seinen 3med, bas Gelb, bie Lebensmittel, ben Gifer ber Ginwohner au erschopfen, in feiner Sinficht. Unterbeffen fam Bergog Francesco mit 6000 beutschen Langknechten ungehindert burch bas Beronefische und ging bei Casalmaggiore über ben Do; in Piacenza vereinigte fich Markgraf Kederigo von Mantua mit ihm und führte ihm 300 Gensb'armes im Golbe ber Rirche au; fo verstärft erreichte er Pavia, fah nun aber bas frangofisch = venetianische Lager, bas nach Casino und Binasco verlegt worden mar, zwischen sich und ber Stadt. Bugleich rudte von Genua ber Lescuns mit neuen frangofischen Truppen an. und Lautrec fandte ihm Federigo ba Bozzolo mit schweren Reitern und einigen taufend Mann zu Ruß entgegen; Beide vereinigt sturmten Novara und nahmen Filippo Torniello ge= fangen.

So glucklich nun aber auch ber Fortgang ber Waffen

<sup>1)</sup> hiftoria herrn Georgen und herrn Casparn von Frundsberg. (Frankf. 1599.) Fol. 29 b.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 99. — "ma il giorno medesimo i sassi di una casa battuta dall' artiglieria di dentro amazzarono Marcantonio Colonna Capitano di grandissima espettazione e Camillo Triulzio figliuolo naturale di Gianiacopo, che presso a quella casa passeggiavano insieme." —

bieses einen Theiles bes französischen Heeres war, so schadete bie Theilung boch im Ganzen: benn Herzog Francesco konnte nun durch Lautrec nicht mehr von dem Juge auf Mailand abgehalten werden, und ein Sturm den die Franzosen bald nachher auf Pavia versuchten, schlug ganzlich sehl. Da inzwischen aus Frankreich Gelber für Lautrec die Arona gekommen waren, Anchise de' Bisconti aber ihrem weitern Transport nach Lautrecs Lager sich dei Busto entgegenstellte, zog das französisch zwenetianische Heer auf Monza, und die Schweizer in demselben, um das Geld zum Sold oder zur Beute zu gewinnen, verlangten ungestüm gegen die Feinde gesührt zu werden. Sie drohten anderen Tages abzuziehen, salls man ihnen den Willen nicht thue. Lautrec musste endlich nachgeben.

Profpero della Colonna lagerte bamals mit feinem Beere bei la Bicocca und war burch bas Graben - burchschnittene Terrain fo gut placirt, bag Lautrec nur burch einen Sturm auf beffen Lager Ctwas zu erreichen hoffen fonnte, als er am Morgen bes 27ften Uprils 1) gegen ihn von Monza heranzog. Er ordnete ben Ungriff, aber ber Ungestum ber Schweizer ließ sie auf teine Weisung achten, sie fturzten, ebe noch bie anderen Theile bes Beeres vorbereitet waren, auf Frundsbergs Langenechte und Pefcaras spanische Infanterie und wurden nach hartem Berluft jum Beichen gezwungen, blieben nun aber nicht einmal auf bem Schlachtfelbe um die Ungriffe ber übrigen heeresabtheilungen zu unterftugen, und Profpero fonnte feine gange Infanterie gegen Lefcuns wenden, ber Un= fangs bedeutende Bortheile erfocht. Much biefer, sowie Lautrec der die dritte Abtheilung befehligte, murde ganglich abge= schlagen. Die schwarzen Banden und bie Benetianer becten ben Rudzug, ben Profpero nicht weiter beunruhigte. Die Schweizer aber trennten fich in Treggo vom Beere, und Lautrec, um fich bei Sofe zu rechtfertigen, ging unter ihrem Schutz burch bas Bergamaftische nach ber Sthweiz und von ba nach Frankreich; die Benetianer zogen fich auf ihre Gren-

<sup>1)</sup> Da Sismondi selbst sagt, es sei der Sonntag Quasimodogeniti gewesen, so ist unbegreistich, wie er doch den 29sten statt des 27sten April angeben kann. Das Datum ist richtig in der Historia der Frunds berge a. a. D. Fol. 31 b.

zen zurud, und Lescuns übernahm ben Oberbefehl und bie Bertheibigung ber Reste ber franzosischen Besitzungen in ber Lombardei ').

Es war unter biefen Umftanben unmöglich, bag fich Lefcuns lange halten konnte. Lautrec felbft noch hatte Feberigo ba Boggolo und Bonneval mit einer Befagung nach Lobi ge= legt; fie lieffen fich aber von ben Raiferlichen überfallen, mur= ben gefangen; bie Stadt marb geplundert. Pizzighettone er= gab fich; in Cremona, wo Lescuns fetbit mar, emporten fich Die schwarzen Banden bes Mediceers und verlangten ihren Sold, fodaß Lefcuns, obwohl es furs erfte gelang biefe Unruben zu beschwichtigen, boch eine Capitulation mit Prospero zu schlieffen suchte. Prospero ging barauf ein, und Beibe mur= ben am 26ften Mai eins, Lefcuns folle bie ganze Combarbei mit Ausnahme der Besten von Mailand, Novara und Cremona raumen, falls nicht binnen 40 Tagen ein neues frango: fisches heer über ben Do komme ober fich einer ber großen Stabte ber Lombarbei bemachtige. Die vierzig Tage vergingen, ohne daß eine Underung ber bezeichneten Urt fattgefunden batte, und Lescuns führte, mit Musnahme ber Befatungen ber brei Beften, bas Beer über bie Ulpen.

Die Freiheit, welche das kaiserliche Heer durch die Capitulation Lescuns erhielt, benutte Prospero zu einem Zuge auf
Genua. Hier war man zwar im Ganzen mit der unter französischem Einfluß statthabenden Negierung des Fregosen Ottaviano so zufrieden, daß sich zu Gunsten der das Heer begleitenden Abornen in der Stadt Nichts regte; doch konnten die
Genueser auch das Vordringen der Kaiserlichen im Bisagno- und
Polcevera-Thal nicht hindern, da sie, obwohl Pedro Navarra
in ihren Mauern war, doch nur eine geringe Besahung hatten und die Einwohner nicht dazu zu bringen waren die
Stadt zu vertheidigen. Während man über eine Capitulation
unterhandelte, bemächtigten sich, von Zusall begünstigt, die
Kaiserlichen der Stadt, welche barbarisch geplündert wurde.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 31. Nach Guicciardini ware Lautrec nicht fefort mit ben Schweizern, sondern einige Tage spater nach der Schweiz gegangen, p. 108. Daffetbe sagt Paruta l. c. p. 344.

Pebro Navarra und Ottaviano Fregose wurden friegsgefangen'), und Antoniotto Adorno trat als Doge auf. Französissche Truppen, die nach dem Genuesischen bestimmt gewesen waren, ersuhren die Einnahme in Villanuova (zwischen Chieri und Afti) und zogen sich zurück.

Durch alle Diefe Rriegsbegebenheiten war bie Lombarbei fo erschopft, bag Descara einen Theil ber Truppen nach bem Gebiet ber Rirche führen muffte, wo fie als Freunde Feinden gleich hauften. Die kleineren Staaten Staliens mufften fich zu Contributionen fur ben Raifer verstehen, welche ohne alle Rudficht auf Reclamationen beigetrieben murben. Huch als Papft Ubrian VI. bem Raifer, ber nach ber pprenaischen Salb= insel zu kommen vorhatte, ausweichend, endlich am 29sten Mu= guft, nachdem er über Genua und Livorno bie Reife gemacht, in Rom feinen Gingug gehalten batte, brachte biefe perfonliche Unwesenheit bes bochften Furften der Salbinfel in De= ren Leiben nur geringe Unterbrechung, benn er hatte fein eige= nes politisches, fondern nur ein religiofes und firchliches In= tereffe. Die antiken Statuen und bas antik = luderliche Wefen in Rom waren ihm ein Grauel, und feine beutsche Ratur theilte, wenn er auch an dem Dogma ber Rirche ftreng hielt, boch Die Emporung ber Reformatoren über bas fittliche Berhalten ber romischen Geiftlichkeit; zu biesen Bestrebungen, welche ihn den Leuten am romifden Sofe verhafft werben lieffen, fam, bağ um die Zeit seines Einzuges in Rom eine Seuche aus= brach und daß er, alle Vorkehrungen ber medicinischen Polizei für überfluffig haltent, ber Rrankheit überall bin die Wege bahnte 2).

Ubrian suchte im Kirchenstaate überall sofort nach seiner Unkunft ben Frieden herzustellen; hob, nachdem er es schon früher zugesagt, am 6ten October alle über das herzogthum Ferrara und bessen Fürsten ausgesprochene Kirchenstrasen auf und erkannte ihn in seinen ferraresischen und romagnotischen Besihungen, auch in Finale und S. Felice an; nur Modena

<sup>1)</sup> hiftoria der Frundsberge. Fol. 132 b.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 122. Sismondi p. 40. 41. Cebret 286. VII. S. 428.

und Reggio gab er ihm noch nicht zurück. Eben so zeigte er sich durchaus wohlwollend gegen den Herzog von Urbino und erkannte ihn nicht nur im Besit der wiedereroberten Landschaften an, sondern untergad ihm auch 1500 Spanier zu Fuß, die er in seinem Sold aus Barcelona mitgebracht hatte und welche nun gebraucht werden sollten, die Malatesten (da Pandolf früher die Stadt contractmäßig ausgegeben hatte) auß Rimini zu vertreiben. Diese Ausgabe wurde ohne Schwerdtsstreich gelöst, indem der Herzog, mehr als Bermittler denn als Feldherr austretend, die Malatesten zu Ausgedung von Rismini bewog; er kam hierauf selbst nach Rom und erhielt hier die seierliche Belehnung mit seinem Fürstenthum 1).

Zustand: die kaiserlichen Truppen, welche den Herzog Franscesco schützten und ihm die von den Franzosen noch besetzten Besten erobern sollten, wurden schlecht besoldet und halfen sich deshalb durch Plünderung zu ihrem Gelde. Das Castell von Mailand capitulirte endlich: wenn es die Abends den 14ten April 1523 nicht Succurs erhalte, solle es an die Kaiserlichen übergehen, die französische Besatzung solle mit ihrer Habe freien Abzug haben; und so kam es; aber die Franzosen in der Beste waren die dahin von der Seuche so decimirt, daß nur wenige abzogen. Das Castell ward dann dem Herzog überantwortet. Das kaiserliche Heer lagerte nun im Ustesanischen, plünderte aber das Land die Vigevano, und die Mailander, um nur nicht auch dieser tumultuarischen Brandschakung zu erliegen, zahl-

ten lieber 100,000 Ducaten Sold.
Hinsichtlich der allgemeinen Angelegenheiten Italiens suchte Abrian vorzüglich auch als Friedensstifter zwischen Karl und Franz zu wirken und wurde für des Letteren Interesse befons ders durch den Cardinal Soderini bestimmt, bis dieser sich in einen Plan einließ, Sicilien mit Hulse eines Theiles des Adels

<sup>1) — &</sup>quot;ma con la clausula senza pregiudizio delle ragioni, per non pregiudicare all' applicazione, che era stata fatta ai Fiorentini del Montefeltro; i quali dicevano avere prestato a Leone per difesa di quel Ducato ducati trecento cinquanta mila, e averne spesi dopo la morte sua in diversi luoghi per la conservazione dello stato della chiesa piu di settantamila." Guiccia rdini p. 127.

und in Folge eines verabredeten Ungriffs ber Frangofen auf Diefe Infel gegen Rart V. Bu emporen. Dies Benehmen fo= wie bes Ronias Krang Berlangen ber Restitution bes Bergog= thums Mailand, wenn er auf einen Frieden eingehen folle, bewogen endlich ben Papft gang auf die kaiferliche Seite gu treten. Der Carbinal be' Medici, welcher vorher Goberinis Einfluß gescheut hatte und in Florenz geblieben mar, murbe an ben papftlichen Sof gerufen und nahm nebft dem Gefand= ten bes Raifers, bem Bergog von Seffa, ben wichtigften Plat an bemfelben ein. Der Carbinal Goberini marb gefangen gefest, feine Guter murben confiscirt, und in Sicilien murben Feberigo Padella, Graf von Camerata, ferner Gio. Bincenzio Lofanto und Gio. S. Filippo geviertheilt 1).

Schon langere Beit batten Unterhandlungen ftattgefun= ben zwischen dem Raifer und ber Republik Benedig, welche berfelbe auch in jeder Weise von Frankreich abzuziehen suchte; allein die Beborben ber Letteren maren in Betreff ber ausmar= tigen Politik in fich nicht einig und kamen zu keinem Ent= fchluß, woran wohl großentheils auch bie Natur ber Manner, welche in biefer Beit als Dogen an ber Spige standen, Schuld trug: benn als Leonarbo Lorebano im Sabre 1521 geftorben mar, mar an feine Stelle jener Untonio Grimani getres ten 2), welchen wir icon bei ber Darftellung bes Rrieges ber Republik mit ber Pforte als einen fahrlaffigen, unenergischen Mann haben fennen lernen, und welchem es gelungen war durch Dienfte, Die er ber Republik mahrend bes Rrieges mit Frankreich am papftlichen Sofe erwies (befonders burch ben Einfluß feines Sobnes bes Cardinals Grimani), feine Buruckberufung nach Benedig, bernach die Restitution feiner Guter ju erlangen; endlich bestieg er im 87sten Sabre ben Stuhl bes Dogen 3) am 6ten Junius 1521.

Um Beit zu gewinnen hinfichtlich einer befinitiven Unt= wort, hatte ber Doge Grimani eine genaue Regulirung ber Grengen bes ofterreichifden und venetianischen Gebietes als vor=

1521

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 145. not.

<sup>2)</sup> S. oben S. 162, Rote 3

<sup>3)</sup> Dary vol. III. p. 530. Paruta p. 313.

1523 laufig nothwendig erklart und war so (am 8ten Upril 1523) aeftorben, ebe Etwas über bas politische Berhaltniß ju Rarl entschieden mar. Un feine Stelle trat (am 20ften Upril) Un= brea Gritti, ein eifriger Unhanger ber Frangofen, welcher aber, wohl eben weil er fich fruher zu entschieden fur ihre Sache ausgesprochen hatte, als Doge Nichts that mas ihn als Parteiganger hatte bezeichnen konnen; aber auch Nichts mas im kaiferlichen Intereffe mar, wodurch ber Befchluf abermals verzögert wurde, bis endlich bie Gefandten bes Raifers erklarten, fie wurden von Benedig abreifen, wenn fie nicht in brei Tagen eine entscheidende Untwort erhielten. Go auf bie Spite getrieben, entschied fich ber Senat fur ben Raifer am 28ften Junius 1523 und fchloß einen Bertrag, bag zwifchen bem Raifer, bem Erzberzog Ferdinand von Offerreich und bem Bergog Francesco Sforga einerseits, ber Republif aber anderer= feits fleter Friede und freundliches Bundnig fein folle. Falls es nothig werden sollte bas Berzogthum Mailand gegen irgend einen Keind zu vertheidigen, folle bie Republik 600 schwere und 600 leichte Reiter mit 6000 Mann ju Sug bagu ftellen; ebensoviel zur Bertheidigung Neapels gegen driftliche Machte, wenn bies erforbert wurde, nicht aber gegen bie Turfen, mit benen sie erst wenige Jahre vorher ihre Bertrage erneuert batte 1). Undererfeits folle der Raifer alle venetianischen Befibungen in Italien ebenfalls zu vertheidigen gehalten fein. Sinfichtlich ber ofterreichischen Territorialfoderungen fand eine Geldabfindung ftatt; ber Bertrag wurde ratificirt Ende Julius, und an die Spite ber venetianischen Urmee trat fatt bes franzolisch gesinnten Teodoro be' Triulzi ber Bergog von Urbino. Francesco Maria 2).

Raum war durch diese Verbindung Karl in Italien gegen die Franzosen allmächtig, als die Nachricht ankam, daß Franz nun wirklich die größten Rustungen zu Mailands Wiederers oberung betreibe, und Adrian, der den Krieg hasste und Franz jetzt als teuflischen Urheber desselben betrachtete, unterzeichnete am Iten August zu Rom einen Bundesvertrag, durch welchen

<sup>1)</sup> Paruta l. c. p. 357.

<sup>2)</sup> Paruta p. 362.

fich Er felbst, ber Raifer, ber Ronig von England und ber Erzherzog Ferdinand, ber Bergog von Mailand und Ramens ber Republik Floreng ber Carbinal be' Medici, sowie bie Republifen Genua, Lucca und Siena anheischig machten mit gemeinen Kraften Stalien zu vertheibigen 1). Die Theilnahme an biefer Bertheidigung burch Truppenftellung ober Lieferung anderer Rriegsbedurfniffe murbe fur die einzelnen Berbunde= ten genau bestimmt, und Prospero bella Colonna marb an bie Spise aller Diefer Kriegeruftungen als Dberfeldhauptmann gestellt.

Der Berangug ber Frangofen mar übrigens noch immer langfam genug, um einen Plan zu ihrer Forderung gang fehl: fchlagen zu laffen. Bonifazio be' Bifconti namlich, von Pris vatrache gereigt 2), wollte am 25sten August ben Bergog von Mailand ermorden, traf ihn aber nicht todtlich und entfloh. Sein Mitverschworner, Galeazzo ba Birago, bemachtigte fich Balengas, um es ben Frangofen zu übergeben; aber ehe biefe in die Nabe kamen, hatte sich Untonio de Lenva mit spani= fcber Infanterie bes Ortes schon wieder bemachtigt. Biele vom mailandischen Abel, die man in Berdacht hatte, murben tor= quirt und hingerichtet 3).

Daß die Frangofen fo langfam vorruckten, war die Folge einer in ihrem Beere ausgebrochenen Berschworung. Frang I. hatte namlich in aller Weife Geld und bann auch am westlichen Rufe ber Ulven ein bedeutendes Seer verfammelt, melches er biesmal felbst zur Eroberung Mailanos fuhren wollte. Schon langere Beit glaubte fich ber Connetable von Frankreich, Charles III. Graf von Montvensier und Bergog von

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 146. Sismondi p. 49.

<sup>2)</sup> Es war ihm eine Compagnie Infanterie, bann eine Pobefferie abgeschlagen worden, und er glaubte feines Sheims Uftorres be' Bifconti Tod rachen zu muffen.

<sup>3)</sup> Gine andere unbedeutendere politische Bewegung hatte in biefer Beit in der Berrichaft von Carpi ftatt. Rarl V. hatte biefe Berrichaft bem Alberto be' Pii wegen feiner Unhanglichkeit an Frankreich genom= men und Profpero bella Colonna bamit belehnt. Lionello be' Pii aber, Albertos Bruber, überfiel ben Ort wieber und brachte ihn in feine Bemalt.

Bourbon, burch ben Ronig felbft einmal guruckgefest und mar neuerbings durch bie Unspruche, welche bes Ronigs Mutter auf feiner verftorbenen Frauen Erbschaft erhob und gerichtlich verfolgte, vollends verlett. Da er verzweifelte einen Rechts= fpruch nach feinen Bunfchen erhalten zu fonnen 1), ließ er fich, um feine Rache zu befriedigen, mit einem Unterhandler bes Raifers, Abrian van Beuren, ein und fagte Rarl zu, er wollte in Frankreich felbit, fobald Frang über die Ulpen gezogen fein wurde, eine Emporung forbern und bie Truppen bes Raifers bei einem Ginfall in Lanqueboc und Burgund unterftuben. Sobald die Plane des Connetables ruchtbar murben, verlangte Frang, er folle ihn perfonlich auf bem Buge nach Stalien begleiten, mas berfelbe megen Kranklichkeit ablehnte; nun ließ ihn der Ronig genau beobachten; er aber taufchte bes Ronigs Leute und entkam bann mit Mube nach Franchecomte, von

wo aus er zu bes Raifers Beer nach Stalien eilte.

Diese fich vor ben Mugen bes Koniges entwickelnbe Berschworung, an welcher febr Biele vom Abel, bie bann gum Theil auch bem Connetable folgten, Theilnehmer maren, hielt Frang ab felbst noch mit ber Urmee, wie er gewollt hatte, nach Italien zu geben; er vertraute beren Fuhrung nun bem Udmiral von Franfreich, Guillaume be' Gouffier (bekannter unter feinem Bunamen Bonnival) an, ber Unfangs Geptember endlich die Alpen überftieg, mahrend Profpero bella Colonna theils in Folge von Rranklichkeit, theils weil er nicht mehr an die Überfunft ber Frangofen vor dem Winter glaubte, Die ligistisch = faiferliche Urmee in einen Buftand hatte gerathen laf= fen, der fie zu erfolgreichem Widerstand nicht eben geschickt machte. Profperos gange Soffnung beruhte in diefem Mugen= blick auf der Möglichfeit der Bertheidigung ber Uebergange bes Teffino. Der venetianische Felbhauptmann, Francesco Maria von Urbino, mar nicht bazu zu bringen über die Abda vorzuruden, und ebenfo wenig ruckte ber von Ubrian ernannte Gonfaloniere ber romischen Rirche, Markaraf Feberigo von

<sup>1)</sup> Das Parlament ließ fofort bes Bergogs von Bourbon Guter proviforisch mit Sequefter belegen. Bgl. Frang I. Konig von Frank: reich, bargeftellt von U. E. Berrmann G. 150.

Mantua, weiter als Parma vor, sodaß also die mächtigsten Berbundeten bes Kaisers in Italien seinen Feldherrn so gut wie gar nicht unterstützten, und nur Giovanni de' Medici mit den schwarzen Banden hielt, durch den Cardinal de' Medici bestimmt, nun treulich zu Prospero. Als endlich der Admiral und der kaiserliche Feldhauptmann einander bei Bigevano gegenüber lagerten, musste der Letztere die Linie des Tesssino doch ausgeben, da dieser Fluß durch ungewöhnliche Trockniß so geschwunden war, daß ihn selbst das französische Fußvolk durchwaten konnte. Prospervs Heer ging nun auf Mailand zurück 1), und am 14ten September zogen die Franzosen über den Tesssino. An demselben Tage 2) starb, obgleich schon länger von einem Fieder ergriffen, doch ziemlich unerwartet, Papst Udrian VI. 3).

Das Conclave begann nach bem Ginzuge von 36 Carbi= nalen am Iften October, und auch biesmal ftanben wieber zwei Parteien einander entgegen: an der Spige ber einen nun Pompeo bella Colonna, an der Spige ber andern Giulio be' Medici; beide Baupter waren bem Raifer zugethan, beide Parteien maren entschlossen feinen Tramontanen wieber auf St. Petri Stuhl zu fuhren, aber jebe von beiden ebenfo entschlof= fen die Candidaten ihrer Gegenwartei nicht zu mablen, und fo zog fich bas Conclave brudend in bie Lange, bis Franciotto begli Drfini vom Cardinal von Clermont in Borfchlag gebracht wurde und es bas Unsehen hatte, als wurden ihm nicht bloß einige nicht parteite Cardinale fondern auch bie me= Diceifche Partei ihre Stimmen geben; bies endlich, Die Furcht bas Saus Orfini in Besit ber papstlichen Macht kommen ju feben, bewog ben Carbinal Colonna jum Nachgeben. Er fcbloß einen Bertrag mit bem Carbinal be' Medici und ficherte die= fem bie Stimmen feiner Unbanger. Um 18ten November

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 153.

<sup>2)</sup> Ueber das Datum f. Rofinis Anmerkung zu Guicciardini p. 154.

<sup>3)</sup> Dieser Pontesice barbaro war in Rom sehr wenig geschäßt; in ber Nacht nach seinem Tobe wurde seines Arztes Hausthure bekranzt und ben Kranzen die Inschrift beigesügt: Liberatori patriae populus Romanus salutem dicit.

Leo Geschichte Staliens V.

ward Giulio be' Medici zum Papft ausgerufen und nahm den Namen Clemens VII. an 1).

Die Ungelegenheiten bes Rirchenstaates maren, wie gewohnlich wahrend eines papstlichen Interregni, in mannichfache Bermirrung gerathen, und bes neuen Rirchenhauptes erfte Sorge war die Unordnung berfelben. Der Bergog von Fer= rara hatte ichon zu Ende Geptembers fich wieber in ben Befit von Reggio gefett, und nur Guicciardinis fluge Entschlof= senheit rettete Modena fur ben papftlichen Stuhl 2), bis bes neu ermablten Clemens bes Siebenten perfonliches Unfebn ben Bergog von weiteren Eroberungeplanen gurudichrecte. Dies reichte auch bin, die frangofische Partei in ber Romagna zu Niederlegung ber Baffen zu vermögen, und in Florenz batte ber Papft burch feine nun fcon mehrere Sabre bauernde im rechten Mage fowohl milde als ftrenge Regierung feine Gewalt fo gut gegrundet, daß die Balie ber Uchter furz nachdem er Petri Stuhl bestiegen hatte, ben Dietro Drlandini binrichten ließ, bloß weil diefer feine kanonische Bahl bezweifelte. In abnlicher Beife wie fruber Leo X. ibn, fandte nun Clemens VII. ben natürlichen Gohn Giulianos, Sppolito, nach Florenz um Diefer Republit im Namen ber mediceischen Kamilie als Borstand zu dienen; doch mar Sppolito noch zu jung um ihm mehr als die Reprasentation anzuvertrauen, und noch vor ibm 1524 (er kam am 30sten Julius 1524 nach Floreng 3)) war ber Carbinal be' Silvio Pafferini (am 11ten Mai beffelben Jahres) als eigentlicher Statthalter bes Papftes nach bemfelben Bestimmungsort abgegangen.

Wir kehren nach bieser kurzen Abschweifung zu ben Begebenheiten in ber Lombardei zuruck. — Us Prospero sich von ben Usern bes Tessino nach Mailand zurückzog und Pavia nur durch einen Theil seiner spanischen Bolker unter Antonio

<sup>1)</sup> Sismondi p. 68. "Quelle-que fut cependant l'unanimité apparente de cette élection elle déplut tellement aux vieillards, que le chagrin s'unissant aux souffrances qu'ils avoient éprouvées pendant leur réclusion Sodérini, Grassi, Carvajal et Fieschi moururent au bout de peu de jours."

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 157 sq.

<sup>3)</sup> Sismondi p. 71.

be Leyva besetzen ließ, glaubte er nicht, daß es möglich sein würde sich zu halten; allein der Admiral blieb mit seiner Armee ohne alle Ursache drei Tage am Tessino und hosste, Prospero solle Mailand ohne weiteres ausgeden, während dieser vielmehr diese Frist benutze die Stadt in leidlichen Bertheis digungsstand zu setzen. Als der französische General sich in seiner Erwartung betrogen sah, bezog er zwischen der porta Ticinese und der porta Romana vor Mailand ein sestes Lazger bei S. Cristosano, besetze Monza und ließ von Bayard und Federigo da Bozzolo Lodi nehmen und das Castell von Cremona, das noch von Franzosen besetzt war, mit neuen Lebensmitteln versehen.

Inamifchen war Profpero immer franker geworden; Bonnivets Plan Mailand in Mangel zu bringen gelang baburch baß er alle Mublmaffer ableitete, fodaß die Stadt bei ihren Getraidevorrathen doch fein Brod hatte 1); allein Morone batte ben Enthusiasmus der Mailander gegen die Frangofen zu gut Bu beleben. Profpero, als es zu wirklicher Gefahr fam, Die Mugenblicke zu Bersammlung binlanglicher Streitfrafte zu wohl anzuwenden verstanden, als daß die Frangofen Etwas hatten ausrichten konnen. Ja, Bonnivets Plan, burchaus vorfichtig und langfam in allen feinen Unternehmungen zu Berke gu geben, gab dem ligiftischen Feldherrn foviel Bortheile in bie Bande, daß bald bie Bufuhr in bas frangofische Lager, wo man beren mehr bedurfte, eben fo schwer war als die nach Mailand, und daß ber Udmiral fich gezwungen fah alle feine vereinzelten Detachements zusammenzunehmen und zwischen Marignano und Biagraffo zu lagern. Unterdeffen nahten auch ber Bicefonig von Neapel, Charles be Lannon, und Pefcara mit Sulfstruppen; der Markgraf von Mantua fuhrte endlich Die papftlichen Truppen nach Pavia; Bitello be' Bitelli mit florentinischen Gensb'armes und mit 3000 genuesischen Golbnern ju Sug lag auf ber Strafe nach Genua, ber Bergog von Ur= bino hatte die venetianische Urmee bis gang an die Ufer ber Udda porrucken laffen.

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 162. Man half sich hernach mit Sanbmuhten (molini domestici, wie sie Guicciardini nennt).

In bieser Lage suchte Bonnivet mit dem Anerbieten sich jenseit des Tessino zurückziehen zu wollen einen Waffenstillsstand bis zum Mai, erhielt ihn aber nicht und musste nun ohne einen solchen auch von Mailand zurückgehen und am Tessino Winterquartiere suchen 1) zu Ende Novembers.

2113 enblich gannon in Mailand ankam, um an ber Stelle bes sterbenden Prospero ben Dberbefehl zu übernehmen, mar biefer ichon ohne Bewufftsein. Er endete am 30ften Decem= ber 1523. Bonnivet suchte sich bald nachher durch die Gin= nahme Uronas einen Communicationspunct mit ber Schweiz zu eroffnen, von wo er zum Fruhjahre Truppen zu gieben hoffte, fatt ber von ihm jum Theil als nublos fortgeschickten frangofischen Aufvolker; aber Unchise be' Bisconti vertheibigte ben Ort so gut, daß Lorenzo da Ceri, der bazu betachirt mar, bald das ganze Unternehmen aufgeben muffte. Inzwischen fam ber Connetable von Bourbon an mit 6000 Langknechten aus Deutschland, übernahm bas oberfte Militaircommando ber faiferlich = ligiftischen Urmee, unter ihm befehligte Descara bie spanischen Fugvolker; Lannon ward Civilftatthalter bes Raifers in Italien. Der Bergog von Urbino erhielt vom Genate ber Republik Befehl über bie Ubda zu gehen und fich mit bem Connetable zu vereinigen. Die ligiftischen Streitfrafte waren in vortrefflichem Buftanbe, nur litt bas Land, ba es an Gelb zu ihrer Erhaltung fehlte, unendlich burch die Bedrudungen und Plunderungen ber Soldaten, burch bie Contributionen welche die Generale foberten.

Die französische Armee, die sich ganz auf Biagrasso zufammengezogen hatte und an den Tessino anlehnte, war sehr
demoralisirt und durch eine Reihe kleiner Unsälle eingeschüchtert, als Pescara auf den Gedanken kam 2) den größten Theil
der kaiserlichen Armee über den Tessino zu sühren und Bonnivet zwischen Mailand, das Giovanni de' Medici vertheidigte,
und diese Truppen in die Mitte zu nehmen. Um 2ten März
ging er über den Fluß, und sosort verließ der Admiral mit
seiner Armee Biagrasso, wo bloß eine Besahung blieb, und

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 169.

<sup>2)</sup> Rofinis Note zu Guicciardini p. 183.

ging nach Bigevano, verlor nun aber bei ber Einnahme einzelner von den Franzosen noch auf dem östlichen Ufer des Teffino besetzer Plate durch die ligistischen Truppen soviel Leute, daß er am Ende selbst lieber die Entscheidung durch eine Schlacht wünschte, aber der Connetable nahm nirgends ein Treffen an, und in kurzem war Bonnivet auf Novara zurückgedrängt, wo er Verstärkungen erwartete, die von allen Seiten unterwegs waren 1).

Die Truppen welche ben Frangofen aus Graubunden zuziehen wollten, warf Giovanni be' Medici, von ben Benetianern unterflutt, im Bergamaffifden gurud; bann fam er wieder an den Teffin und zerftorte die Brucke bei Buffalara, burch welche bas Lager von Novara mit ber Befatung von Biagraffo in Berbindung war. Sierauf führte ihm ber Berang von Mailand die mailandischen Milizen zu, und vereint griffen fie Biagraffo an, fturmten und nahmen es, brachten aber eine Seuche, Die bafelbst unter ben Frangofen herrschte, nach Mailand, wo fie bald nachher 50,000 Menschen bas Les ben gekostet haben foll. Much in bas frangofische Lager von Movara fam diese Seuche, und die Desertion, Die ichon fruber unter bem gemeinen Bolf groß war, becimirte nun auch bie Reihen ber schweren Reiter von Abel, und 10,000 Schweis ger, welche bis Gattinara in ber Bal bi Gefia gefommen maren, wollten nicht weiter vorruden, fodaß fich Bonnivet gus lett entschlieffen muffte bie Refte feines Beeres zu ihnen zu führen, mobei er auf bem oftlichen Ufer ber Gefia um einige Ranonen fam. Da auch nun die Schweizer burchaus an feinem Ungriff auf die rafch nachgerückten feindlichen Truppen Theil nehmen wollten, jog die frangofische Umee mit ihnen gurud auf Iprea, mahrend ber Übergang über ben Alug noch von einigen corsischen und provengalischen Fahnlein und einer Batterie gegen bie Raiferlichen 2) vertheibigt werden follte. Diefe

<sup>1)</sup> Sismondi p. 82 sq.

<sup>2)</sup> Diese waren bei biesen Unternehmungen allein: "non gli seguitando i Veneziani, ai quali, essendo entrati nel territorio del Duca di Savoia pareva avere trapassati gli obblighi della consederazione, per la quale non erano tenuti ad altro che alla difesa del Ducato di Milano." Guicciardini p. 189.

aber gingen bennoch burch eine Furth; Bonnivet selbst warb verwundet; seine Leute flohen, und auch diese Batterie verlor er. Die Verwundung gab ihm Veranlassung den Oberbesehl an Bayard abzugeben; auch dieser jedoch, der selbst bei der Nachhut blieb, wurde bald darauf zum Tode verwundet und starb, und bis Jorea solgten noch die Kaiserlichen der abziebenden Armee auf den Fersen. Nach vielsachem Verlust kehrte Bonnivet mit seinen Leuten durch das Nieder-Wallis nach Frankreich heim. Die ihm aus Frankreich bestimmt gewesenen Hulsteruppen kehrten inzwischen in Susa um; Giovanni de' Medici eroberte Novara; der Marchese da Pescara nahm Alessandria durch Capitulation, und der Herzog von Urbino Lodi.

So war Italien von seinen Feinden befreit, und Clemens, ber Alles that um den Frieden für das unglückliche Land zu gewinnen, suchte den König von England und die Schweizer zu bewegen, als Garants des politischen Justandes in Italien aufzutreten und besonders Ersteren auch, durch seinen Einfluß den Erpressungen und Anmaßungen des Kaisers ein Ziel zu seigen. Andererseits betrieb der Connetable von Bourbon den Plan eines Einfalles in das südliche Frankreich, welcher ohne Fortsetung des Krieges nicht auszusühren war, und der Kaiser sowohl als der König von England wurden so sür biesen Plan gewonnen, daß der Erstere sein Heer, der Letztere Hülsegelder dazu hergab 1).

Schon im Julius führten Bourbon und Pescara gegen 16,000 Mann<sup>2</sup>) über ben Bar; Lannon wollte mit 1000 schweren Reitern solgen. Eine spanische Flotte sollte den Zug an der Kuste unterstützen. Wir übergehen die Details dieses über Italien Pinausstührenden Unternehmens, dessen Summa diese war, daß die in Frankreich eindringende Urmee nicht so vom Kaiser unterstützt wurde, wie er zugesagt hatte 3); daß Vescara sich nicht in das Innere wagen wollte, und daß der

<sup>1)</sup> Sismondi p. 91.

<sup>2)</sup> Es waren 7000 beutsche Langknechte babei unter Graf Citel Friedrich von Bollern. historie ber Frundsberge Fol. 33 b.

<sup>3)</sup> Die castilischen Stanbe versagten Karl Getber, auf welche er gerechnet hatte. Guicciardini p. 199.

Connetable, nachdem er einige Zeit Marseille belagert hatte, durch die Ankunft des Königs Franz in Avignon mit einem Geer und durch Pescaras Weigerung welter seine Leute aufs Spiel zu setzen, gezwungen wurde sich Ende Septembers unter Umständen auf Nizza und Finale zurückzuziehen, welche diesen Kückzug einer Flucht ähnlich machten und mit ausserordentlichem Verlust verbanden. Un demselben Tage wo endelich Pescara die gebirgige Küste verlassend nach Alba kam, zog Franz I, der auf einem anderen Wege vorausgeeilt war, bereits in Vercelli ein, sodaß jener gezwungen war in Einem Tage den Weg von Alba auf Voghera zu machen, um das Herzogthum nur wieder gegen den König vertheidigen zu können 1).

Franz I. wollte durch rasches Vordringen gegen Mailand alle jene nachtheiligen Lagen vermeiden, in welche Bonnivet durch sein Zaudern gebracht worden war. Die Seuche hatte den Herzog Francesco und seinen Kanzler Morone aus Mailand vertrieden, und sie erlaubten nun sogar dieser Stadt, salls sie bedrängt werde, sich dem Feinde zu unterwersen?). Unch Pescara hielt es nicht für klug Besahung in der seuchenerstüllten Stadt zu lassen, und am 26sten October zogen die lehzten kaiserlichen Truppen aus, während an demselben Tage auch sichon die Franzosen einrückten. Aur das Castell blied von den Spaniern beseht. La Tremouille ward von Franz I. zu seinem Statthalter ernannt.

Die kaiserliche Armee war nach dem unglücklichen Zuge in die Provence völlig demoralisirt; viele verliessen ihre Fahnen; die Cavallerie war ohne Pferde; selbst unter den Anführern war Mangel an Verständniß, und die Franzosen hätten ihre Feinde leicht gänzlich vernichten können, hätte der König nicht ge-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 95. Guicciardini p. 202.

<sup>2)</sup> historie ber Frundsberge Kol. 34 a. "Franciscus Sfortia slope von Meylan in das Schloß Picegeton. hieronymus Moron ermahnet die Bürger, sie solten sich in keine Gefahr sehen, sondern bald an Franhosen ergeben, denn Meylan war ob, tar und mehr benn fünfzigtausend Menschen allein in der Statt und auf dem Land saft jedermann an der Pettilenz gestorben und Alles verdorben."

<sup>3)</sup> Guicciardini p. 205.

glaubt seiner Ehre wegen die Festungen im Nücken erst einnehmen und in der Hauptstadt des zu erobernden Landes seinen Einzug halten zu müssen, welches er wieder seiner Ehre
wegen nicht eher meinte thun zu können, dis das Castell eingenommen worden sei. So gewann Untonio de Leyva Zeit,
seine deutschen und spanischen Truppen in Pavia, Pescara,
seine Spanier in Lodi wieder zu Ordnung und tapferer Haltung zu bringen. Lannon hielt Soncino beseht, und der Connetable eilte nach Deutschland, um vom Erzherzog Ferdinand
Unterstühungen zu gewinnen.

Der Hauptkampf entstand bald um den Besitz von Pavia, ba Franz am 28sten October sich vor dieser Stadt bei der Abtei S. Lanfranco lagerte und durch Herrn von Montmosrency die Vorstadt S. Antonio am anderen User des Tesssino besetzen ließ. Des Königs Absicht, Pavia beschiessen und sozbald sich eine Bresche sinde stürmen zu lassen, zeigte sich bei dem ersten Versuche als mit keinem Erfolg verbunden, und so ging man denn zu einer regelmäßigen, langwierigen Belagerung während der Winterwonate über, bei welcher man sich lange vergebens abmühete den Pavia zunächst berührenden Arm des Tessino abs und in den Gravelona-Arm hinzuleiten 1).

Inzwischen hatte sich Clemens von dem Kriege, der bloß in Folge von des Connetables Einfall in die Provence geführt werden musste, ganz zurückgezogen; auch die Venetianer waren über diese Fortsegung unzufrieden und glaubten nun doch bei einer Verbindung mit Frankreich sich besser zu befinden, da dieses zunächst im Glück, und der Kaiser, welcher sortwährend Francesco Sforza die Belehnung verweigert hatte, der Republik weit gefährticher war als der König. Die Unfähigfeit der kaiserlichen Feldherren, Franz von Pavia zu verscheuchen, bestimmte endlich Clemens sowohl als die Republik zu Unterhandlungen, bald auch zu einem Vertrag mit den Franzosen. Nachdem des Papstes Unterhändler, der Bischof von Verona, Giammatteo de' Ghiberti, zuerst einige vergebliche Vermittelungsversuche zwischen dem König und den kaiserlichen Feldhauptleuten gemacht hatte, schloß er mit Ersterem sur Eles

<sup>1)</sup> Sismondi p. 102.

mens einen Bertrag 1), burch welchen ber Rirchenstagt und bie Republit Floreng fich gur ftrengften Neutralitat und ber Ub= ficht befannten, bem kaiferlichen Beere feine weitere Unterflusjung gufommen ju laffen; Franz bagegen ben Rirchenftaat und die mediceische Berrschaft in Florenz unter feinen Schut nahm 2). Muf ahnlichen Grundlagen wurden bie Unterhand= lungen ber Benetianer ebenfalls burch bes Papites Bermitt= lung geführt, und ein Bertrag zwischen Franz und ber Republik zu Unfang Sanuars 1525 abgeschlossen, welcher Benedia 1525 von Rarls Intereffe trennte.

Um ben Raiser zu zwingen alle feine Truppen aus ber Lombardei wegzuziehen und die Vertheidigung Pavias aufzu= geben, bestimmte Ronig Frang ein fleines Beer (200 Gleven, 600 leichte Reiter und 8000 Mann zu Fuß) unter John Stuart, Bergog von Albann, zu einem Ungriff auf bas Ronigreich Reapel, wo fich fofort die Refte der angiovinischen Partei fur ibn regten und namentlich Aguila und die Abbruggen nur auf Stuarts Unkunft zu barren schienen. Lannon murbe von Neavel aus über die Gefahr unterrichtet, und ohne Pefcaras Biderspruch mare mahrscheinlich die Lombardei bloß= gegeben worden; fo aber traf Lannon bloß dabin Magregeln, daß im Neapolitanischen felbst Gelber und mittels berfelben Truppen aufgebracht merben follten. Stuart ruckte fo lang= fam vor, bag furs erfte fast jede Beforgnig wieder schwand; boch schlossen sich die kleineren italienischen Staaten fast alle ben Frangosen an und zahlten ihnen Contribution unter bem Titel von Subsidien, namentlich Bergog Alfons von Ferrara 3) und die Republiken Lucca und Siena 4).

- 1) Paruta p. 389 sq.
- 2) Guic ciardini p. 210.
- 3) Er gab 70,000 Kt., bavon 50,000 baar und 20,000 in Munition fur die Artillerie. Giovanni be' Mebici, welcher im letten Felb= juge von ben faiferlichen Felbherren nicht mit gebuhrender Aufmertfam= feit behandelt worden zu fein glaubte und ber fich beshalb zu Frang wendete, brachte biefe Munition in bas frangofische Lager vor Pavia. Sismondi p. 108.
- 4) In Siena ward bei Annaherung Stuarts bie Berfaffung vom December 1487, welche alle Monti aufhob (vergl. Abtheit. IV. S. 408),

Unterbeß kam um die Mitte Sanuars der Connetable wieber in der Lombardei an. Einige hundert Neiter unter Graf Miclas von Salm und 6000 Mann ofterreichischer Lanzknechte unter Marx Sittich von Ems, ausserdem einige tausend Lanzknechte aus dem Reiche unter Georg von Frundsberg waren bereits vom Erzherzog Ferdinand dahin zur Unterstützung gesendet, und die Benetianer gestatteten als völlig neutraler Staat den Durchzug; aber zu diesen Truppen sehlte es an Geld und in Pavia ausser dem Brode an nicht mehr als Allem, sodaß Leyva das Silbergeräthe der Kirchen munzen lassen musste,

um die Solbfoderungen zu beseitigen.

Trot diefes großen Mangels an Bulfsmitteln beschloffen bie kaiferlichen Feldhauptleute bas Lager bes Koniges anzugreifen, ehe berfelbe neue Buguge aus ber Schweig, Italien und Frankreich erhalten habe. Die spanischen und beutschen Fußknechte lieffen sich durch moralische Sebel zu ber Zusage bringen, noch einige Beit ohne Gold bienen zu wollen; Lannons Reiter, welche folden Mitteln nicht zuganglich waren, gewann man mit bem noch übrigen Gelbe. Endlich am 25ften Sanuar brach bas faiferliche Seer von Lobi in ber Richtung auf Marignano auf, bann folgte es bem Lambro und naberte fich Pavia. Der Ronig rief bei ber Unnaberung beffelben la Tremouille aus Mailand zu fich, und in bem Rriegsrathe, welder gehalten murbe, suchten alle feine tuchtigeren Feldherren ihm vorzustellen, baß er fein Lager verandern muffe, bag er einen Ungriff nicht abwarten burfe ba, wo er zwischen ber Befatung ber Stadt und bem angreifenden Beere in ber Mitte fei.

Allein Franz I. und sein Gunstling Bonnivet waren ber Meinung, daß man der Ehre bes Koniges Etwas vergebe, wenn man ein in seiner Gegenwart einmal begonnenes Unter-

wieber eingeführt, und eine kleinere Balie im Januar 1525 von 78 Gliebern hergestellt. Diese kleinere Balie übertrug am 17ten Februar ihre ganze Gewalt einem Ausschuß von 16 aus ihrer Mitte. Malavolti l. c. fol. 124. Pandolfos de' Petrucci Sohn, Fabio, hatte auf des Papstes Betrieb zurückkehren bürfen, war aber auch schon wieder vertrieben. Guicciardini p. 223.

nehmen wieber aufgebe 1), und die Belagerung musste fortgesfest werden, nur zog man das Belagerungsheer in ein einziges befestigtes Lager auf dem linken Ufer des Tessino nahe an seinem Aussluß zusammen. Auf der Gravelonainsel blieb nur ein kleines Corps.

Pescara naherte sich langsam, eroberte das Castell von St. Angelo gegen Pirro da Bozzolo, den Bruder Federigos; der Markgraf von Saluzzo, welcher dem König Hülfstruppen zusührte, wurde von den Mailandern im Alessandrinischen geschlagen. Gian-Lodovico de' Palavicini, der ein anderes Hülfsecorps sührte, wurde am 18ten Februar in Casalmaggiore übersfallen und gefangen, und Gian-Jacopo de Medicis aus Mailand übersiel Chiavenna<sup>2</sup>) und verursachte dadurch den Abzug von 6000 Graubündnern aus dem Lager des Königs, welchen sich unter dem Vorwand, ihren Bundesgenossen Hülfe leisten zu müssen, auch viele Schweizer anschlossen.

Schon ehe diese kleineren Verluste die Franzosen trafen, waren die Kaiserlichen benselben bei Pavia ganz nahe zugezückt, denn am Iten Februar hatten sie bei Sta. Giustina eine Miglie vom französischen Lager das ihrige bezogen 3); zwischen beiden war ein kleiner, aber tiesgebetteter Fluß, die Vernacula, in der Mitte. Pescara überzeugte sich bald, daß es unmöglich sein wurde die Feinde mit Ersolg in ihren Schanzen anzugreisen, doch sanden täglich kleinere Tressen statt, und Vescara war von unermüdlicher Thätigkeit. In Folge eines jener Gesechte ward Giovanni de' Medici so hart am Schenzel verwundet, am 20sten Februar, daß er das Lager verlafsen und nach Viacenza gehen musste 4).

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 229. 230. Auf diese Art von Ehre bezieht sich bann ber von ben Franzosen bis zum Ekel abgebroschene Ausspruch Franzens in dem Brief an seine Mutter nach der Schlacht von Pavia, daß Alles verloren sei ausser ber Ehre. Gonnen wir doch gern den Franzosen biese formelle Lumpenehre!

<sup>2)</sup> Gefchichte ber Cibgenoffen mahrend ber Beiten ber Rirchentrennung von 3. S. hottinger B. I. S. 173 fg.

<sup>3)</sup> Guicciardini p. 235.

<sup>4)</sup> Sismondi p. 120.

In ber Nacht vor bem 25ften 1) gelang es Pefcara feinen Neffen, Alfons D'Avalos, Marchefe bel Guaffo, mit 6000 M. au Fuß (theils Italiener, theils Spanier, theils Deutsche) burch eine Lucke in ber umgebenden Mauer in ben Thiergarten bes Schloffes von Mirabello zu bringen; er felbst folgte mit einem zweiten, gang aus fpanischer Infanterie bestebenden Corps. Lannon und ber Connetable führten bie übrigen beut= schen Truppen nach. Much zwei Reitergeschwader begleiteten ben Bug. Erst als bie Raiserlichen bereits gang in biefes für bas frangofische Lager bochst wichtige Local eingebrungen maren, bemerkten es die Frangosen, und auch nun binderte der Ronig burch einen Reiterangriff auf Die feindlichen Aufvolker gleich anfangs feine eigne Artillerie auf biefelben zu schieffen. Das faiferliche Beer konnte fich alfo in Schlachtordnung ent= wickeln und Franz, welcher zugleich fein Lager gegen Lenvas Musfalle aus ber Stadt zu beden und bie Compagnien überbies nicht vollzählig hatte, kam in eine febr nachtheilige Lage. Trot bem erfocht anfangs feine Gensb'armerie einige Bortheile; entblogte aber in ber Meinung, Alles fei fchon burch ihren Ungeftum gewonnen, Die Flügel, Die fie zu beden hatte, und hinderte burch ihr Erscheinen auf allen Theilen ber feind= lichen Schlachtlinie überall bas eigene Gefchut, mabrent fie fetbit balb burch Vefcaras bifcanische Rufeliere fo ins Gebrange fam, baf fie ihre bichten Geschwaber lofen muffte?). Sierauf

<sup>1)</sup> Dies war Karls V. Geburtstag. Hottinger a. a. D. S. 178. — Die Details der Schlacht, die hier zum großen Theil übergangen werben, habe ich bei hottinger am sorgfältigsten zusammengestellt gefunden. — Dem Kampf der Schweizer im französischen heere giebt hottinger eine andere Stellung in der Reihe der einzelnen die Schlacht ausmachenden Treffen, und ich glaube, er hat Necht, din aber, da ich mir nicht hinlänglich gebildetes militairisches Urtheil zutraue, um mit Bestimmtheit das Richtige bezeichnen zu können, dei dem Wirrwarr von Berichten, im Tert der gewöhnlichen Darstellung gesolgt.

<sup>2)</sup> historie ber Frundsberge Fol. 42. "Die hispanier, von Natur geschwind und ringsertig, haben sich getheilt, sind ben Repsigen auf die Seiten gewichen und ohn ein Ordnung viel hausen gemacht, wie sie vom Markgrafen waren unterricht; das war ein newe Kriegskunst, aber schröcklich zu horen, daß so mannliche Kürisser und tapfere Hauptleut durch wenig und zerstreute Fußknecht von den handrohren zu Grund gingen."

griff Descaras Reffe mit feinen Reitern bie Schweizer auf bem rechten Klugel unter Unne be Montmorency an und warf fie in die Alucht. Bunachst ben Schweizern fanden unter Richard von Suffolf beutsche Langenechte mit schwarzen Fabnlein, welche ben Frangofen bienten und von einem Langenmantel aus Mugs= burg geführt wurden. Diese wurden gang von Frundsbergs beutschen Langenechten geschlagen; Langenmantel felbst blieb. Uber auch Descara, als er eben ju Frundsbergs Schaar geritten war um fie anzufeuern, marb verwundet und mit Mube gerettet. Der Unbrang ber beutschen Schaaren im faiferlichen Beere ließ balb die Schlacht gang gewinnen, und ba auch die italie= nischen und spanischen Truppen ihre Anstrengungen nun alle vereinigten, fogar Lenva von ber Stadt aus, brangte fich ber lette Rampf noch um bes Ronigs Perfon. Bonnivet, Lefcuns und viele Undere vom besten frangosischen Abel fielen, noch Mehrere wurden gefangen; endlich war ber Konig mehrfach verwundet und fo von feinen Feinden umringt, bag er ber Bitte eines ber ben Connetable begleitenden frangofischen Rit= ter nachgeben und seinen Degen an Lannon abgeben muffte 1).

Die Nachricht von der Gefangennehmung ihres Königes machte allem Widerstand der Franzosen ein Ende; sie flohen nur noch, wurden aber von der nachsehenden Besahung Pavias schonungslos niedergemehelt; viele der fliehenden Schweizer ertranken im Tessin. Der Herzog von Alengon, welcher die Nachhut besehligte, zog sich so schwachvoll nach Piemont zurück, das ihm hernach die Scham darüber mit den Tod brachte. Teodoro de' Triulzi räumte Mailand — das ganze Herzogthum war durch Einen Schlag besreit, und Franz wurde, obgleich ehrenvoll behandelt, doch in strenge Wacht nach dem

Castell von Pizzighettone gebracht.

2. Bis zur Einnahme und Plünderung Roms burch bas kaiserliche Heer im Frühjahre 1527.

Die Gefangennehmung bes Koniges von Frankreich und bie ganzliche Niederlage feiner Urmee rif alle kleineren italienischen

<sup>1)</sup> Bgl. Frang I. bargeftellt von herrmann S. 193.

Staaten aus der bequemen Lage einer neutralen Haltung und ließ viele von ihnen bitter bereuen, die Berbindung mit dem durch die Natur der Berhältnisse nothwendig mächtigeren Karl der anderen mit dem momentan und durch eine Reihe Zufälle mächtiger gewordenen Könige zum Opfer gebracht zu haben. Daß sich das wahre Berhältniß der beiden Kämpfer in Italien mit solcher Raschheit und Macht entwickeln würde, hatte Niemand erwartet, Alle hatten geglaubt, beide Nebenbuhler würden sich noch lange die Wage halten, dis neue unvorherzgesehene Umstände, wie so oft geschehen war, vielleicht den Boben, auf welchem Karls Macht ruhete, ganz unterwühlten.

Benedig, faum felbit erft aus bem Rampfe geschieben und ichon wegen ber Rabe bes Kriegs an feinen Grenzen beforgter, war noch gerufteter und konnte also auch mehr auf Rucksichten, bie ber Gieger nehmen wurde, rechnen. Der Papft bagegen hatte mit allen feinen fleinlichen Ersparniffen, die überdies jum Theil bas offentliche Wohlbefinden bemmten fich nicht bie nothigen Geldmittel ju verschaffen gewufft, um nothigenfalls burch feine eigene Rriegsmacht bem Sieger fo viel Achtung einzufloßen, daß er fich nicht gang beffen Gnade preisgegeben gefühlt hatte. Diefelbe Rargheit bie als Sabfucht, Diefelbe feine Klugbeit Die als hinterliftige Schlaubeit erschien, bienten in biefer Lage ber Dinge nur bazu von Clemens die Bewohner bes Kirchenstaates ebensowohl als bie Florentiner abwendig zu machen. Bei ben Letteren, Die nun alle Macht in ihrem Staate in letter Inftang von einem Papfte abhangig faben, erwachten Savanarolas antihierarchi= Sche Lehren von neuem im Gedachtnif, und alle Unterthanen bes Papftes faben mit einer gewiffen Schabenfreube feine Berlegenheit.

Die Ihnmacht der bedeutenderen Staaten Italiens musste aber wieder das größte Leiden für die Unterthanen und diese Leiden die Strase ihrer Schadenfreude werden: denn die kaiferliche Urmee, welcher auch nach dem Siege der schuldige Sold nicht gezahlt werden konnte, kam dis zum Aussersten der Zuchtslosigkeit; alle erklarten nicht weiter dienen zu wollen, die die alten Soldschulden bezahlt seien; viele, wie die Besahung von Pavia, betrachteten sich die zu dieser Zahlung sast unab-

hangige Kriegsbanden; einzelne, mit der Beute die ihnen das Glud zugeworfen zufrieden, verliessen die Fahnen und zogen zur Heimath; die ganze Urmee war nicht zu brauchen, bevor Geld geschafft wurde, aber sie hauste im Lande und beging Gewaltthaten bis dies geschah; doch siel auch das Geldschaffen größtentheils Italien zur Last.

Sm mittleren Stalien war zwar noch eine frangofische Rriegsmacht, beren fich Clemens zu feinem Schube hatte bebienen konnen, die namlich Stuarts, welche, ba die frango= fifch gefinnte Familie ber Orfini auch geworben hatte, fich in Bracciano, wohin fich Stuart guruckzog, leicht noch vergrößert werden fonnte; aber andererfeits hatten die faiferlich gefinnten Colonnas ebenfalls Rriegsleute gefammelt, hinderten Buguge italienischer Saufen zu Stuart und griffen die orfinischen Leute bei und in Rom felbst an 1). Durch ben Schrecken über bie Niederlage ber Frangofen, über ben Berluft feiner Briefe an ben Ronig, welche in dem frangofischen Lager von den Raifer= lichen genommen wurden, burch bie Unfoderungen ber faifer= lichen Keldhauptleute mar Clemens in die großte Ungst gefeht. als ihm die Benetianer ein Bundniß zu gemeinsamem Schutz anboten, zu welchem fie auch ben Bergog von Ferrara einluben, und wobei bie Absicht war, gemeinschaftlich 10,000 Schweizer in Sold zu nehmen und fich von der Konigin Mut= ter, ber bamaligen Regentin von Frankreich, Stuarts fleine Macht zur Berfügung ftellen zu laffen. Die Benetianer fann= ten ben ungluckseligen Buftand ber faiferlichen Urmee und munfch= ten beren Führern burch rasche Ruftungen sowohl zu imponi= ren als ihnen ju Erkampfung weiterer Bortheile feine Beit zu laffen.

Schon war Clemens geneigt auf biese Plane ber Benestianer einzugeben, als ihm Deputirte von Piacenza bie Noth Parmas und Piacenzas vorstellten, in beren Gebiet die kaiserslichen Generale den größten Theil ihrer ausgelassenen Kriegsbanden geführt hatten, und der Bicekönig von Neapel, Lannon, ihm zu gleicher Zeit gegen eine Gelbsumme bes Kaisers Garantie für die mediceische Herrschaft in Florenz und ein Schutz-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 142. 143. Guicciardini vol. VIII. p. 6. 7.

bundniß mit dem Kaiser überhaupt antrug. Wirklich ließ er sich verleiten den einzigen Weg, sich einigermaßen in politisschem Unsehn zu erhalten, den ihm die Venetianer zeigten, nicht einzuschlagen und unterzeichnete am Isten April zu Kom einen Vertrag zwischen ihm und der Republik Florenz einersseits und dem Kaiser und dem Herzog von Mailand anderersseits, dem zu Folge für den Kirchenstaat 100,000 Ducaten an die kaiserliche Urmee gezahlt werden mussten und ebensoviel sur Florenz, wogegen dem Papst die von dem Herzog von Ferrara noch besetzt gehaltenen Ortschaften Reggio und Rubsbiera wieder verschafft werden sollten 1).

Sobald sich der Papst von den übrigen italienischen Staaten getrennt und durch seine Zahlungen den kaiserlichen Feldberren zum Theil die Mittel an die Hand gegeben hatte ihr Heer zur Ordnung und zum Gehorsam zurückzusühren, soderten diese von den andern italienischen Herrschaften verhältnismäßig entsehliche Contributionen?). Ausserbem kamen dem kaiserlichen Heere 200,000 Ducaten aus Spanien zu, und was noch sehlte um die Soldschulden abzutragen, brachte der Herzog von Maisland aus. So war das Heer den Ansührern wieder zu Wilslen, und diese erhöhten nun auch gegen den Papst und Klozrenz ihre Foderungen; legten, statt die früher dort einquars

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 12. 13.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 145. "Ils demandèrent 50,000 duc, au duc de Ferrare; 15,000 au marquis de Montferrat; 10,000 aux Lucquois; 15,000 aux Siennois." Die Plane bes Papftes in Siena bie Berrichaft ber Betrucci und bes Monte ber Reuner berzuftellen icheiterten nun, ba bie faiferlichen Relbberren gegen bie gemachte Bablung ber Sanefer gefchehen lieffen, bag bas Saupt ber Neuner, Aleffandro Bichi, ermorbet ward. Aleffandro hatte namlich baburch bag er in bem Ausschuffe ber Balie bas großte Unfehn genog und überbies zum Monte ber Neuner gehorte, ber Berrichaft beffelben bie Bege zu bahnen gefchienen. Die Gegner ber Reuner und ber Petrucci, welche Meffandro ermorde: ten, hieffen Libertini. Um 7ten Upril murbe bann die bisherige Balie und ihr Musichus abgeschafft, und eine andere Batie von 21 Dit= gliebern, welche alle brei Monate erneuert werben follte, murbe fo eingerichtet, daß wieder brei Monti (Neuner, Popolaren und Ebelleute) baran Theil hatten. Der Monte ber 3molfer fam zu bem bes Popolo; ber ber Riformatoren blieb bei bem Abel, mit welchem er vereinigt gewesen war vor ber Aufhebung ber Monti. Malavolti l. c. fol. 125 a.

tierten Truppen herauszusühren, neue in das Piacentinische; verlangten von den Florentinern noch höhere Contributionen; dem Herzog von Ferrara garantirten sie das früher dem Kirzchenstaat zugesagte Reggio mit Rubbiera, weil der Kaiser diese Bedingung der Convention mit dem Papste nicht ratissicirte; kurz, nachdem Clemens einmal die einzige politisch würdige Rolle, die ihm blied und von den Benetianern angedeutet war, aus Mangel an Muth versehlt hatte, sah er sich ganz der Billkur der kaiserlichen Generale preisgegeben. Stuart hatte sich inzwischen mit Lorenzo degli Orsini da Ceri und mit dem besten Theile seines kleinen Heeres in Civitavecchia eingeschifft.

Die Foderungen welche inzwischen Rarl V. an Frang ftellte fur ben Frieden und fur bes Letteren Freiheit, maren fo übertrieben, daß sie nicht angenommen werben fonnten. Die übermacht welche durch bie Gefangennehmung bes Ronigs ber Raifer in europäischen Ungelegenheiten erlangt hatte, Die Urt in welcher er diese Ubermacht schien geltend machen zu wollen, erfüllten auch ben Ronig von England um fo mehr mit Gifersucht, als Rarl burch Bernachlaffigung bes Carbinals Bolfen (bes Gunftlings und Bertrauten Beinrichs VIII.) Diefen von fich abmenbete; bieje Stimmung aber bes Ronigs von England wirkte infofern auf die italienischen Berhaltniffe guruck, als die Benetianer burch bie Renntnig bavon bewogen murden ben faiferlichen Felbherren alle Bahlungen ju verweigern, mabrend fie fich fruher schon geneigt gezeigt hatten auf Die 100,000 Duca= ten, welche jene als rudftanbige, von ber Republif zur Bertheibi= gung Mailands zu gablende Gubfibien foberten, 80,000 abzutra: gen, die fie nun auch nicht gablten. Die Benetianer fonnten um fo eher wieder fraftig auftreten, als Defcara einen großen Theil ber beutschen gangenechte entlassen hatte, weil Krieg junachft nicht zu fuhren mar und bes Raifers Raffe mohl einiger Schonung bedurfte. Frang I. hoffte von Rarl in Spanien perfonlich beffere Bedingungen zu erhalten als burch beffen Unterhandler, Ubrian von Beuren, den Berrn von Roeur, und milligte in die Ginschiffung ju Porto fino, welche ihm gannon vorschlug. Co schien sich die Entscheidung bes gangen Ber-

<sup>1)</sup> Guiceiardini l. c. p. 11. Leo Geschichte Staliens V.

baltniffes zwifchen bem Saufe Sabsburg und Frankreich auf ein anderes Terrain zu verpflanzen; zugleich aber erschienen nun bie italienischen Ungelegenheiten Frang felbst unwichtiger. und bie Unterhandlungen nahmen eine Bendung, welche Sta= lien gang ber Gnabe bes Raifers anheimzugeben ichien. Die Staaten Staliens boten Alles auf, Die Konigin Regentin gur Restigfeit ben Unfoberungen Karls gegenüber zu bestimmen, und als endlich alle hoffnung schwand, daß vom frangofischen hofe für Stalien noch Etwas gethan werden wurde, schloß fich fogar ber Bergog Francesco Sforga von Mailand ben übrigen italienifden Machten an, welche nun alle von bem Gedanken befeelt wurden, daß Etwas geschehen, bag man einmuthig ban= beln muffe, um die Barbaren von Stalien abzuhalten. Roch war Francesco nicht formlich vom Raiser belehnt, noch murbe er nicht vom Raifer gang als unabhangiger Fürst behandelt, und Rart fcbien nur auf beffen Tod zu barren, um bie Lom= barbei mit ben beutschabsburgischen Besigungen zu vereinigen.

Der Connetable Bourbon, der an Frangens Perfon eine Art Pfand zu haben glaubte fur bie Erfullung ber Berfpredungen, welche ibm fruber ber Raifer gemacht hatte, mar burch die Einschiffung bes Konigs nach Spanien auf Lannons Betrieb bochlich verlett; auch Pefcaras Gifersucht auf Lannon war burch bie Gunft, in welcher diefer bei Rarl ftand, erregt. Bei biefen Pramiffen unternahm es ber Kangler bes Bergogs von Mailand, Moroni, mabrend Bourbons Ubmefenheit (benn biefer mar nach Spanien geeilt, um wenigstens gannon nicht als ben Sieger von Pavia feiern zu laffen), Pefcara, ber felbit in Italien geboren, beffen Familie, obwohl aus Svanien fammend, feit fast einem Sahrhundert in Neavel anfaffig mar, für bie italienische Sache zu gewinnen 1). Moroni bot Pefcara fogar, als er ihn gegen feinen Beren erbittert fab, im Ramen Benedigs und bes Papftes bie Krone von Reapel an, wenn er feine Thatigfeit mit ber ihrigen ju Befreiung Staliens von ben Barbaren verbinden wolle. Pefcara ging leibenschaftlich auf biefen Plan ein, verlangte Aufklarungen über ber verbunbeten itglienischen Staaten Ubsichten und Sulfsmittel und er=

<sup>1)</sup> Sismondi p. 156. Guicciardini p. 55.

hielt fie von Moroni, ohngeachtet biefen ber papftliche Bevoll= machtigte Giammatteo be' Ghiberti warnte.

Sobald Defcara eingeweiht mar in Diefe Staatenverschworung gegen ben Raifer, erhob er formelle Schwierigkeiten. Der Unterschied, daß ber Raifer als Konig von Reapel fein unmittelbarer Lebensberr, ber Papft aber, von welchem ber Raifer bas Ronigreich zu leben trug, fein Dberlebensberr fei, leuchtete ibm ein; aber ob er bem unmittelbaren Lebensberrn Die Treue brechen burfe, um fie bem Dberlebensberrn zu halten, barüber erklarte er fich im Zweifel; er wollte barüber von Rechtsgelehrten eine Erklarung, fowie barüber, ob ibn ber Papit von feinem Diensteide entbinden fonne, und wenn er dies tonne, ob dadurch nicht bloß fein Gemiffen beruhigt werde, feine Chre bennoch beflecht bleibe. Der Carbinal Accolti, ber Rechtsgelehrte Ungelo Cefi suchten Vefcara burch weitlaufige Abhandlungen fur die Buniche Staliens zu bestimmen 1), mah= rend ihn ber Papft noch beobachten, jugleich aber auch in Enaland unterhandeln ließ, um Konig Beinrich gang auf feine Geite zu gieben.

Inzwischen ließ die Regentin von Frankreich im Junius gu Benedig insgeheim erklaren, baf fie ben Bergog Francefco in Mailand (auf welches alle frangofischen Unspruche bei ben Unterhandlungen mit Karl aufgegeben maren) anerkennen und Stalien nun boch beiffeben murbe, wenn beffen Bolfer eine entsprechende Unftrengung fur ihre Gelbstffandigfeit machten 2). Der Bischof von Baveur unterhandelte bald nachher als frangofischer Bevollmachtigter biefe Ungelegenheit weiter mit ber Republik; Alberto be' Pii ba Carpi in gleicher Eigenschaft mit bem Papft. Als man bis jum Abschluß ber Unterhandlungen gefommen war, follte Sigismondo Sanzio bie Bertragsurkunden zur Ratification nach Paris bringen. Rauber tobteten ihn im Brefcianischen, und ber Papft glaubte in ber Ungft Alles burch bie Spanier, in beren Sande er ben Boten gefallen mahnte, entdeckt. Bon einer andern Seite ber brangte fich die Beforgniß auf, die Regentin, die fogar in bas Ge=

<sup>1)</sup> hiftorie ber Frundsberge Fol. 54 b.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 161. Monatlich wollte fie 40,000 Thir. gahlen.

beimniß von Pefcaras Mitwirkung eingeweiht mar, moge biefe Mitwiffenschaft misbrauchen, um fur bie Aufopferung ber Staliener bes Ronigs Freiheit leichter ju erkaufen; und in ber That war Rarl V. um die Mitte Septembers fcon mit ben Unerbietungen bekannt, welche bie Staliener Pefcara gemacht hatten, und es waren nur zwei Bege bentbar, auf welchen biefe Renntniß an den Raifer gekommen fein konnte, entweder burch Pefcara felbft, ber bem Raifer Eroffnungen gemacht ha= ben fonnte, um fich ficher gu ftellen, ober burch bie Regentin. Bielleicht fanden Mittheilungen an ben Raifer von beiben Gei= ten fatt, vielleicht wurden die Pefcaras erft burch vorgangige von Seiten bes frangofifchen Sofes verantafft; gewiß ift, baß auch von Pefcara bergleichen und zwar burch Bermittelung Giambattifta's be' Caftalbi gemacht wurden 1), und bag De= fcara nach diesem Verrath die Unterhandlungen mit ben Sta= lienern noch fortsette.

Unterbeffen hatte ber Bergog Francesco endlich im August die Belehnungsurfunde fur bas Berzogthum Mailand erhal=' ten, für welche Berrichaft abermals Lebensgelber aller Urt in großen Summen zu gablen waren. Allein fcon langere Beit war er franklich, und seine Rrankheit führte fichtbar bem Tobe gu; Pefcara nahm bas Berhaltniß ber Lombardei bei Francefcos bevorftehendem Tode jum Bormand, feine fpanischen Truppen zusammenzuziehen, ohne Moronis und ber andern verschworenen Machte und Staatsmanner Urgwohn zu erregen, wodurch bas Borhaben berfelben, biefe Truppen in fleine Schaaren vereinzelt ermorden zu laffen, vereitelt wurde. De= fcara entschied fich nun endlich gang fur ben Raifer, marf ben Mantel ber Verstellung gegen seine italienischen Genoffen ab und ließ am 14ten October, ba er felbft erfrankt mar, Moroni zu fich rufen nach bem Caftell von Novara, wo biefer mit ihm nochmals, mahrend Lenva hinter ber Tapete verftect war, alle Plane ber Berfchwornen befprach 2). Beim Mustritt aus bem Zimmer ward Moroni gefangen genommen und nach ber Befte von Pavia ju weiterer Untersuchung geführt,

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 57.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 67.

wohin auch Pefcara fich bringen ließ. Der Bergog von Mais land, feines besten Rathaebers beraubt, felbst schwer erkrankt, lieferte an Pefcara alle festen Plate bes Mailandischen, Die diefer noch nicht befest hielt und verlangte, aus, bis auf die Citadelle von Cremona, die er verweigerte, sowie die Erlaub= niß bas Schloß von Mailand mit Ungriffswerken für weitere mogliche Falle zu umgeben. Huch schütte Francesco mehrere Personen, beren Auslieferung ber kaiserliche Kelbherr foderte, fcbloß fich endlich mit 800 Mann auserlefener Truppen zu Rug in bem Schloß von Mailand ein und ließ auf die Spanier schieffen, welche an Ungriffswerken grbeiten wollten.

Durch alle diefe Borgange in der Lombardei faben fich Die meiften italienischen Staaten bem Raifer gegenüber vollig bloggestellt; boch war selbst biefer allgemeine Schrecken nicht im Stande Die Benetianer wieder von bem einmal eingeschla= genen Bege abzulenten, an beffen Berfolgung fie zunächst auch bei ber Berschlimmerung von Pescaras Krankheit burch feine auffere Gewalt gehindert wurden. Pefcara farb endlich am 30sten November.

Unter diesen Umständen wiederholte die Regentin von Frankreich ibr Berfprechen, monatlich 40,000 franzosische Tha= ler gablen zu wollen zur Besoldung von schweizerischen Kriegs= leuten. Dazu versprach fie ben Stalienern 500 frangofische Gleven, und die Benetianer brangten Clemens die Sand gu reichen zu einer Liga gegen ben Raifer, ehe beffen Beer von neuem verstärkt, ebe einer von deffen abwesenden Reldhaupt= leuten nach Italien zuruckgekehrt fei. Der Papft aber mar zu feinem muthigen Entschlusse zu bringen, theils weil er fubnen Unternehmungen von Natur abgeneigter mar als bem verbedf= ten Spiel biplomatischer Unterhandlungen, theils weil unter feinen nachsten Rathen ber Erzbifchof von Capua, Nicolaus von Schomberg, ebenso entschieden bem Raifer als Ghiberti ber italienischen Sache zugethan mar. Schon war Clemens einmal von der italienischen Partei ganz gewonnen, als ber Comthur herrera in Genua landete, um ihm von Seiten bes Raifers neue Vorschlage zu thun, und er baburch abermals veranlafft wurde in seiner Unentschiedenheit zu verharren. Go ging bas Jahr 1525 vollends zu Ende.

Der erste Monat bes Jahres 1526 gab burch ben Abschluß ber Unterhandlungen über die Freilassung bes Königs Franz allen europäischen Angelegenheiten eine bestimmtere Wenzbung: benn die Freilassung fand dann am 18ten März, aber unter Bedingungen statt, welche nothwendig den Beginn neuer Kämpse des Königs Franz mit dem habsburgischen Hause, keinesweges aber Frieden zur Folge haben mussten.

Raum wurde bie Befreiung bes Ronigs von Frankreich bekannt, als die Benetianer und ber Papft Gefandtichaften an ihn abordneten, vorgeblich ihm Gluck zu munschen, in ber That um ihn auszuforschen und, falls er geneigt fei ben ma= brider Bergleich, ber ihm die Freiheit gurudgegeben hatte, gu brechen, ibn jum Unhaltevunct neuer bem Raifer feinblicher Berbindungen zu machen 1). Gie fanden ihn geneigt. Seine Minister erklarten, nicht mehr um Mailand, um Reapel zu gewinnen, wurden die Frangosen in Italien Rriege führen, fon= bern bloß um biefe Landschaften bem Kaifer zu entreiffen. Um 22sten Mai 1526 murbe ein Bundesvertrag mit Clemens, mit ber Republik Benedig und dem Berzoge von Mailand fest verabrebet, burch welchen Bertrag die fogenannte beilige Liga gebildet murbe. Der 3med berfelben war, bem Bergoge bas Bergogthum Mailand als unabhangiges, felbftfanbiges Furftenthum, bem Ronige aber auffer ber Freiheit feiner fur ibn als Geifeln eingetretenen Gobne, Die Graffchaft Ufti und ben Staat von Genua zu verschaffen und zu erhalten. Der Betrag der Urmeen, der Flotten, die für diefen 3med thatig fein follten, murde genau bestimmt, und ausserdem festgefest, bag auch bas Konigreich Reapel ben Spaniern entriffen und von ber romifchen Kirche einem italienischen Fürften übergeben mer= ben sollte, welcher neue Konig von Reapel bem Konige von Frankreich zur Abfindung fur beffen Unfpruche jahrlich eine Summe zu zahlen batte.

Noch ward ber Herzog von Mailand von den Spaniern unter Leyva in dem Castell seiner Hauptstadt belagert und hatte nicht mehr für den ganzen Monat Julius Lebensmittel. Ihm also musste die Liga vor allen Dingen zu Hülfe kommen, und

<sup>1)</sup> Sismondi p. 188. Guicciardini p. 110. 111.

schon ebe bie Unterzeichnung bes Bertrags fattgehabt, bat= ten bie Benetianer und ber Papft Unftalten bagu getrofs fen 1). Der Bergog von Urbino als Feldhauptmann ber Republik war mit allen Kuraffieren ber Republik und 6000 M. ju Auß bis zur Abda vorgeruckt; ber papftliche Felbhauptmann Guido be' Rangoni gog mit 6000 Mann gu Auf gu gleicher Beit nach Piacenza, beffen Gebiet sowie bas von Parma von ben Spaniern auf bas brudenbfte gebrandschatt worden mar. Der schon früher ermahnte Gianjacopo be Medicis aus Mailand, ber, weil er fich Unfangs 1525 bes festen Schlosses von Muffo bemachtigt batte und eine Zeit lang von ba aus ein raubritterliches Unwefen trieb 2), gewohnlich ber Caftellan von Musio genannt wurde, wollte 6000 Schweizer fur ben Papft, Ottaviano Sforga, der Bifchof von Lodi, ebensoviele für Benedig werben 3), und schon Unfangs Junius gab die Liga Bei= ben Geld, dies ins Bert zu fegen. Bitello be' Bitelli fuhrte um biefelbe Beit ben florentinischen Beerhaufen bem papftlichen Kelbhauptmann zu; auch Giovanni be' Medici fand fich bei Rangonis Seere ein, und Guicciardini als Statthalter bes Papftes. Rur Frang I. gogerte noch mit befinitiver Ratification, weil er fur die inzwischen mit Rarl lebhaft betriebenen Unterhandlungen Beit gewinnen wollte, und verlangte alfo, bepor er ratificire, die Ratification von Benedig und vom Papst. Huch Karl V. suchte noch durch Ugo de Moncada zu unter= bandeln und bie Liga wieder zu tofen, doch gelang ihm bies nicht und ber Rrieg follte zu Gunften bes Bergogs von Mai= land beginnen; aber an ber Spipe aller friegerischen Ungele= genheiten ftand ber Bergog von Urbino; felbst Guido be' Rangoni ward ihm untergeordnet, und bes Berzogs gange Rrieg= führung beftand barin, fur bas Beer, bas er führte, unan= greifbare Lagerstätten zu suchen und jedem Treffen auszuwei= chen. Er erklarte also nicht noch weiter vorgeben zu wollen. bis von ben schweizerischen Soldnern wenigstens 5000 ange-

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 131.

<sup>2)</sup> über ihn vergleiche man hotting ers oben eitirtes vortreffiches Bert Bb. I. S. 138 fg. 173 fg. und anderwarts.

<sup>8)</sup> Guicciardini p. 133. 134.

kommen seien. Allein die Schweizerwerbungen hatten keinen Fortgang, benn der Bischof von Lodi war den Gidsgenossen saft unbekannt; der Castellan von Musso aber siel nicht aus seiner Rolle und verwandte das ihm anvertraute Geld groß-

tentheils zu eignem Nugen 1). Die spanischen Feldherren in Mailand, Untonio be Lenva und Alfonso d'Avalos, Marchese bel Guafto, suchten absicht= lich die Mailander, mit benen fie fruber ein vertragsmäßiges Abkommen getroffen hatten, zum Aufstand zu reigen, um ter= roristisch gegen sie verfahren und sich badurch ben Rucken gegen fie fichern zu tonnen, falls Schweizerfoldner bennoch ber= anzogen; benn bas Bolk von Mailand zeigte fich gegen bie Spanier in jeder Beife ergrimmt 2). Ginen Burger, ber fie nicht grußte, lieffen fie am 17ten tobten; gleich barnach brei andere, die über beffen Schickfal flagten; und was fie gewollt, war erreicht, benn bas Bolk griff zu den Baffen, mar aber bald bem Rampfe nicht gewachsen und musste fich entwaffnen laffen; alle Burgerhauptleute und ftabtifche Behorden mufften Die Stadt verlaffen. Wie in Mailand war bas Berfahren ber Spanier fast in allen Ortschaften ber Combardei; boch hatten ihre Gemaltthatigkeiten nicht überall ein gleich glückliches Ende: benn in Lodi bemachtigte sich Luigi be' Bistarini in ber Nacht bes 24ften Junius eines Thurmes an einer Baftion. Leute bes Bergogs von Urbino maren verabredetermaßen in ber Nabe, und bald kam Malatesta be' Baglioni mit einigen Taufend venetianischer Goldner in die Stadt; ber Bergog von Urbino folgte ihm. Die Spanier hatten sich in die Citabelle gurud= gezogen, raumten aber, nach einem vergeblichen Bersuche fich ber Stadt wieder zu bemachtigen, auch Diefe.

Auch nun aber noch hinderte der Herzog von Urbino jedes raschere Bordringen auf Mailand, indem er vor einem gewagten Treffen die Schweizer bei seinen Fahnen sehen wollte.

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 148.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 149. Sismondi hat bas Benehmen ber fpanischen Feldherren ohne Imeifel zu hart bargestellt, indem er über die vielfältigen vorhergegangenen Aufreizungen und Herausfoderungen burch die Mailander hinweggeht.

Langsam kam er bis zum 6ten Julius nach S. Martino, brei Miglien von Mailand, wo endlich 500 Schweizer zu ihm stießen; aber inzwischen war auch der Connetable von Boursbon von Spanien über Genua zurückgekommen und sührte dem spanischen Heere 800 Mann zu Fuß und, was wichtiger war, 100,000 Thaler zu Soldzahlungen zu, und als ein Borsbringen der ligistischen Truppen am 7ten Julius bis unter die Mauern von Mailand und einige Kanonenschüsse weiter keine Wirkung thaten, zog sich der Herzog von Urbino, aller Borsstellung der ihn umgebenden Besehlshaber ungeachtet, noch in der Nacht ohne den mindesten Verlust erlitten zu haben nach

Melegnano zurud.

Der Mailander Loos war nach biefem Ruckzuge unbeschreiblich bart, benn fie maren nun ben furchterlichsten Gewaltthatigkeiten ber Spanier ruchfichtslos preisgegeben und viele endeten burch Gelbstmord ihr Leben 1). Der belagerte Bergog, um fich noch einige Tage langer mit feinen Borrathen im Caffelle balten zu konnen, fandte in ber Nacht bes 17ten Julius 300 mit ihm belagerte, größtentheils fur ben Rriegsbienst unbrauchbare Leute fort, und es gelang ihnen burch die schlecht bewachten Werke ber Belagerer hindurch in bas ligistische Lager zu kommen, wo sie die Roth bes Ber= jogs und die Leichtigkeit, ihm auf demfelben Wege ben fie genommen hatten zu belfen, vorstellten. Schon waren nun 5000 Schweizer nach und nach angekommen, von Gian Jacopo be Medicis herbeigeführt, und ber Bergog fonnte nicht langer verweigern bas Beer wieder bis auf zwei Miglien von Mailand zu fuhren, brachte aber bei biefem Borgeben in einer Strecke von wenigen Stunden mehrere Tage zu und lagerte erst am 22sten Julius zwischen ber Abtei von Cafaretto und bem Naviglio. Alle Sauptleute verlangten nun rafchen Un= griff, aber ber Bergog blieb bei feinem Suftem bes Bauberns und noch war Dichts geschehen, als am 24ften Julius Francesco Sforga, ganglich von Lebensmitteln entblogt, endlich mit ben Spaniern capituliren und ihnen bas Caftell übergeben muffte 2).

<sup>1)</sup> Sismondi p. 206. Guicciardini p. 175.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 189.

Francesco mit allen den Seinigen erhielt freien Abzug, seine Rechte auf Mailand blieben reservirt, und Como sollte ihm als Nessidenz frei übergeben werden, was jedoch nachmals nicht grschah. Als ihm die spanische Besatung von Como den Eintritt in die Stadt verwehrt hatte, kehrte er in das ligistische Lager zurück, ratisscirte den inzwischen auch von Franz I. ratisscirten (und schon am Sten Julius überall publicirten) Berztrag der heiligen Liga und erhielt von den ligistischen Heerssührern die Stadt Lobi übergeben.

In Sofcana hatte inzwischen ber Papft einen Berfuch ge= macht die unter bem Schutz ber faiferlichen Feldhauptleute fruber eingerichtete Verfassung von Siena wieder zu figrzen. Virginio begli Drfini, Graf von Anguillara, Luigi begli Drfini, Graf von Pitigliano, und Gentile be' Baglioni batten an der Arbia einen Beerhaufen zusammengebracht und führten benfelben am 17ten Julius vor Siena, mo fie fich mit florentinischen Trup= pen vereinigten; es mar aber jener Beerhaufe wie bas Contingent ber Florentiner zum Theil von fo losem, unfriegerischem Gefindel gebildet, es brangte fich berfelbe in ben Borftadten 2) bie er befette fo zwischen Marketenderbuden ordnungslos zu= fammen, daß Clemens felbst an einem Resultat verzweifelte und den Unführern ben Befehl zugeben ließ, fobald wie mog= lich das ihren Saufen begleitende schwere Geschus in Sicher= beit zu bringen und fich felbst zurückzuziehen; aber noch ehe biefer Befehl ausgeführt mar, machten am 25ften Julius Dach= mittags 400 Mann aus Siena einen Musfall, fchlugen bie Bebeckung ber Urtillerie in die Flucht und fetten die Marketender fo in Schrecken und dadurch Alles fo in Unordnung, baß ber ganze 6000 Mann farke Seerhaufe in panischem Schrecken bavonlief und noch 7 Miglien weiter floh, als er nur irgend verfolgt wurde, bis la Castellina. Behn florentini= sche und 5 (oder 7) peruginische Kanonen und Jubel über die schimpflich = fomische Flucht ihrer Keinde waren ber Gewinn ber Saneser 3).

<sup>1)</sup> Sismondi p. 210.

<sup>2)</sup> Bor ber porta a Fontebranda und ber porta a Camullia.

<sup>3)</sup> Malavolti l. c. fol. 129-131. Lettere familiari di Niccolo Machiavelli No. 74. Guicciardini p. 192.

Dieje fchlechten Erfolge ber Unftrengungen ber Liga in Italien mufften ben Papft und die Benetianer um fo beforgter machen, ba bie Konige von Frankreich und von England faumten irgend etwas ben italienischen Ungelegenheiten For= berliches gegen ben Raifer zu unternehmen. Endlich fandten fie ben Giovan Battiffa Sanga nach Frankreich, um ben Ronig ju fondiren und ihm im Rothfall, um nur feine Sulfe gu erhalten, bas Bergogthum Mailand wiederum angubieten; benn ber Papft glaubte, wenn er bie Bertreibung ber Barbaren überhaupt nicht erreichen fonne, wenigstens bem Raifer ein Gegengewicht geben ju muffen. Das Refultat ber Senbung war, bag man an bes Konigs Frang Aufrichtigkeit nicht weiter zweifeln konnte, ihm bas Bergogthum nicht anzubieten brauchte und alfo nur die Langsamkeit feiner Diener und an= bere Sinderniffe megen bisheriger Bergogerung feiner Gulfe an= flagen burfte. Der Markgraf von Saluzzo, Michel Angelo, ward auf Sangas Betrieb mit 500 franzofischen Gleven nach Piemont gefandt, und eine frangofifche Flotte von 16 Galce: ren und 4 Gallionen follte von ben propencalischen Safen aus ju ber papftlich - venetianischen flogen.

Um dieselbe Zeit aber wurde auch in den subspanischen Safen eine Flotte ausgerüstet, welche den Vicekonig von Neappel, Lannon, und mit ihm 7-8000 alte Kriegsleute nach Italien zurückbringen follte, und welche um so bedrohlicher für die ligirten Staaten war, da Genua und Siena zu dem Kaiser hielt und diesem also sowohl die ligurische als ein Theil

der toffanischen Kuste offen stand.

Die papstliche Flotte befehligte Undrea Doria aus Genua; ausser 11 papstlichen waren 13 venetianische Galeeren
mit ihm, und seine nächste Richtung war jest auf Genua, um
hier das dem Kaiser ergebene Gouvernement zu stürzen. Bei
diesem Unternehmen sollte ihm der Herzog von Urbino mit seinem Heer, das inzwischen durch 8000 Schweizer in französis
schem Solde verstärkt worden war, von der Landseite zu Hilse
kommen; allein dieser, statt seine früheren Saumnisse wieder
auf diese Beise gut zu machen, begann am sten August
die Belagerung von Eremona und war nicht zu bewegen
diese aufzuheben, die die Besatzung am 24sten September ca-

vitulirte 1). Schon zu Ende Muguste aber batte Debro Ravarra Die frangofische Flotte mit der papstlich-venetianischen in Livorno vereinigt, worauf jene nach Savona, Diefe nach Portofino ging, von biefen Orten aus die benachbarte liqurische Rufte unterwarf und bie Sandels = und Lebensmittel = Bufuhr nach Ge= nua hemmte. Bis zu ber Zeit aber, wo nun nach ber Gin= nahme Cremonas auch bas ligistische Beer ber Lombarbei batte zu Bulfe kommen und Genug von ber Seefeite bedrangen fon= nen, wurde ber Papft von den Kriegshaufen, welche Ugo de Moncada und ber Bergog von Seffa in ben colonnesischen Lebensberrschaften sammelten, zur Trennung von ber Liga ge= zwungen. Schon am 22sten August namlich hatte er burch Bespafiano bella Colonna (Prosperos Cohn) mit deffen Familie einen Vertrag geschlossen, bem zu Folge Dieselbe alle ihre Kriegsleute, gegen Bugeftebung einer Umneftie von Seiten bes Papftes, auf neavolitanifden Grund und Boden führen follte, und Clemens, um feine Ausgaben zu mindern, batte fofort feine Goldner um Rom fast alle entlassen; Die Colonnas aber im Einverständniß mit Moncada, ber nach bes Bergogs von Geffa eben erfolgtem Tobe kaiferlicher Gefandter am papftlichen Sofe geworben mar, bemachtigten fich hierauf in ber Racht bes 20sten Septembers bes Thores von S. Giovanni in Rom mit 7-8000 Mann 2). Der Papft fandte zwei Carbinale an fie; fie aber achteten beren Borftellungen nicht; Clemens ließ hierauf bas romische Bolk zu feiner Bertheidigung unter bie Waffen rufen, bies aber sah ruhig bem Einzug ber colon= nefischen Truppen in die Stadt zu. Die Colonnesen famen bis unter ben Batican, und Clemens wollte fie in seinem Drnate erwarten, wie weiland Bonifacius ihre Vorfahren in

<sup>1)</sup> hiftorie ber Frundsberge S.76 b. zeigt, daß der Abzug der beutsichen Besatung erst gehn Tage nach der Capitulation statthatte. Eremena ward bem herzog Francesco Sforza übergeben.

<sup>2)</sup> hiftorie der Frundsberge S. 78. "Also sind hugo de Montscada, Pompejus und Bespasianus de Columna am zwanzigsten Tage Septembris in aller Still zur Pforten Celimontana, die offen und unverwahret stund, schnell in Rom kommen, und hetten Pabst Ciementen in seiner Schlaffkammer wol überrumpeln mogen, wenn sie nicht auf das Geschüß, das die Ochsen hernach brachten, gewartet hatten."

Unagni; aber Bonifagens Seelenftarke fehlte ihm, und bas Bureden ber Cardinale bewog ihn gur Flucht in bas Caffell S. Ungelo, mabrend die colonnesischen Truppen bereits im vaticanischen Valaft und fogar in ber Vetersfirche plunderten 1). Mindernd verbreiteten fich biefe auch in ben nabeliegenden Theilen ber Stadt; nur bie Ranonen ber Engelsburg bielten fie in einigem Respect2), und erst als bie Nacht einbrach. gogen fie fich auf bas jenfeitige Ufer ber Tiber gurud. Dun unterhandelte Clemens mit Moncada, von welchem die Colonnesen abbingen und ber ihm einen Waffenstillstand von vier Monaten abnothigte, burch welchen fich ber Papit, wie wir bereits aussprachen, factisch von ber Liga trennte. Guicciar= bini erhielt im Lager vor Cremona, bald nachbem fich bie Stadt ergeben hatte, die Nachricht bavon, am Tage bevor ber Mark= graf von Saluszo endlich mit feinen 500 frangofischen Gleven und mit 4000 Mann zu Ruß zu bem ligiftifchen Seere ftoken follte; er fchlug vor, feinerseits bie erhaltene Rotig noch ver= leugnen zu wollen und Etwas auf Mailand zu unternehmen, aber zu fo fuhnen Entschluffen war der Bergog von Urbino nicht zu bewegen, und am 7ten October führte er bie papft= lichen Truppen wieder nach Viacenza; nur Giovanni be' Me= bici mit feinen Banden (4000 Mann ju Kug) blieb, vorgeb= lich in franzosischem Golbe, im ligistischen Lager. Der Ber= 30g von Urbino unternahm weder in ber Lombardei noch gegen Genua bas Mindeste und stand in der Rabe von Cremona bis Ende Octobers.

Trot dieser Unthätigkeit bes Herzogs war des Kaisers Heerhause bald in dem von demselben ruinirten Lande, und ohne von Karl Unterstützung zu erhalten, in der bedrängtesten Lage. Kaspar von Frundsberg, welcher zehn Fähnlein deutsscher Lanzknechte in Mailand, das wieder von den Bündischen eingeschlossen worden war, führte, schrieb in dieser Noth an seinen Bater Iorg nach Mündelheim in Schwaben, wo ihr Wohnsitz war, und er sowohl als der Connetable und Lenva,

<sup>1)</sup> Benedetto Varchi della Fiorentina storia lib. II. ap. Graev. thesaur. tom. VIII. p. 22.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 222.

beren Schreiben das seinige begleiteten, ersuchten den alten Herrn um Hulse. Ohne den deutschen Nittersmann ware wahrsscheinlich des Kaisers Heer verloren gewesen, so aber brachten diesen, der "oberster Hauptmann der Grafschaft Tyrol und General=Capitan des kaiserlichen Fußvolks in Italia" war, die Bitten der in Mailand Bedrängten und die Mahnungen des Kaisers und König Ferdinands wieder in den Harnisch. Auf seine eigne Treu und Glauben nahm er Geld auf, verssetzt seine Herrschaft und seiner Gemahlin (einer geb. Gräsin von Lodron) Silbergeschirr und Geschmeide, und schon am 26sten October zog er mit 35 Fähnlein von ihm geworbener Lanzknechte, zusammen 12,000 Mann, aus Mündelheim aus, durch Tyrol nach der Lombardei.)

Der Bergog von Urbino nahm, um biefem beutschen Saufen zu begegnen, fein Quartier zu Baprio, von wo aus er bann nach dem 19ten November Bewegungen machte, um ben Beranziehenden die Zufuhr zu erschweren und alle vereinzelte Saufen berfelben aufzuheben. Frundsberg wendete fich, als wolle er gerade auf Rom, nach Guben in der Richtung von Borgoforte am Po und lieferte am 24sten bem Herzog von Urbino und Giovanni de' Medici ein Treffen, burch welches er sich gludlich ben Weg nach Governolo frei machte. Sier erhielt er vom Bergog von Ferrara einiges Felbgeschut, und als ihn Giovanni de' Medici am 25sten abermals angriff, murbe berfelbe aus einem Kalconet burch bie Kniescheibe ge= schoffen und farb in Kolge biefer Bunde am 30ften Novem= ber zu Mantua2). Der Herzog von Urbino mar burch bie= fen Vorfall gelahmt; Frundsberg mar ichon am 28ften über ben Do gegangen und zog nun ficher plundernd flugaufwarts, benn der Bergog von Urbino erhielt bald einen Grund mehr ibm nicht nachzuruden burch einen Befehl aus Benedig, ben Do nicht zu überschreiten. Um Splveftertage lagerte Frunds= berg in ber Rabe von Pigcenza.

<sup>1)</sup> Historie ber Frundsberge Fol. 81 a. Die Beschreibung bes muheund gesahrvollen Zuges von Tribent an die Sarca nach Lodron, dann über die Gebirge zwischen Lago d'Ibro und Lago di Guarda nach Sabbio und Gevardo, ebendaselbst fg.

<sup>2)</sup> Bei Bardi (l. c. p. 26.) findet fich ber 30fte Dec. angegeben.

Hierher, hatte er erwartet, wurde ihm der Connetable von Bourbon mit den in Mailand eingeschlossenen Truppen nun, da der größte Theil der ligistischen Armee aus der Nähe Mailands abgezogen war, entgegenziehen können; allein dieser hatte kein Geld die Truppen zu bezahlen, ohne Sold wollten diese die Stadt nicht verlassen, und so war der kaiserliche Feldherr in Verlegenheit, daß er dem zum Tode verurtheilten Moroni das Leben und die Freiheit am Hinrichtungstage für 20,000 Ducaten verkauste, und dadurch dem eben noch zum Tode Bestimmten Gelegenheit gab, sich durch die Klugheit, die er sosort bei allen Veranlassungen zeigte, so in Uchtung bei ihm selbst zu sehen, daß er bald von dem Nathe dieses Mannes in allen Dingen abhing.

Ehe wir die Begebenheiten in der Lombardei weiter versfolgen, wird es nun aber nothwendig die Blicke zurückzuwenzben auf Clemens des Siebenten Verhältnisse zu den Colonnessen. Das Haus Colonna hatte alle Ursache, mit dem von Moncada geschlossenen Vertrage unzufrieden zu sein, und kaum sah der Papst die Uneinigkeit zwischen seinen Feinden, als er Vitello de' Vitelli mit einigen hundert Neitern, 2000 Schweizern und 3000 italienischen Fußknechten nach Rom berief und gegen die Colonnas sandte. Die Lehensherrschaften derselben vom Latinergebirg dis zu den Abruzzen wurden ein Raub der Flammen ) und der Cardinal Colonna ward seiner Würde entsett.

Inzwischen war auch Charles be Lannon, der Vicekönig von Neapel, mit der in den subspanischen Hafen ausgerüsteten Flotte ausgelaufen, und Clemens, als er die Nachricht erhielt, befahl Undrea Doria, den er früher von der ligistischen Flotte abberusen, sich wieder mit derselben zu vereinigen und Lannons Flotte entgegenzugehen; dieser jedoch kam mit nur geringem Verlust nach Porto di S. Stefano an der sanesischen Kuste?)

<sup>1)</sup> Nur das Schloß von Montefortino und Rocca di Papa hielten sich gegen die papstilichen Truppen (Sismondi l. c. p. 232.), und, wie es scheint, der Hauptort der colonnesischen Lehen, Pagliano. — Steffano bella Colonna von Palestrina war bei allen diesen Kämpfen gegen seine Verwandten auf der Seite des Papstes. Varchi l. c. p. 24.

<sup>2)</sup> Paruta p. 429.

und hernach nach Gaeta, wo er feine Truppen ausschiffte und bald vom Papfte Untrage friedlichen Bertrages erhielt.

So mar ber Stand ber fampfenben Parteien ju Unfange 1527 bes Sabres 15271). Der Connetable, Lenva und ber Marchefe bel Guafto hatten endlich Mittel gefunden, Die meiften Abtheilungen ihres Beeres in Mailand hinfichtlich ihrer Gold= foberungen zu befriedigen und Frundsberg entgegenzusenben; gegen Ende Januars gogen fie mit biefen Truppen über ben Do und vereinigten fich in ber Nabe ber Trebbia mit ben deut= schen Langknechten Frundsbergs. Erst nachbem ber Connetable wieder langere Zeit in der Nabe Piacenzas verloren hatte, gelang es bem Bureben bes Bergogs von Ferrara, an welchen Unfoderungen wegen Gelb und Geschut gemacht murben, ihn zu geradem Vordringen auf Rom zu bewegen. Die deutschen Lanzknechte, ohngeachtet sie nur febr geringe Ub= fchlagszahlungen auf ihren Gold erhielten, folgten ebenfo mil= lig als die Spanier, und die feindlichen Kelbherren festen ibm wenig Schwierigkeiten entgegen, benn ber Bergog von Urbino hatte den Plan, nicht zu schlagen, sondern die Raiferlichen immer in einiger Entfernung zwischen feinem venetignischen und einem frangofisch = papstlichen Corps unter bem Markgrafen von Saluzzo zu halten, ihnen die Bufuhr zu erschweren und alle vereinzelten Abtheilungen berfelben aufzuheben. Da ber Markaraf, indem er vor bem ihm feindlichen Beere einherzog, überall Besabungen in die festen Stadte marf, schmolz fein Saufe bald aufferordentlich zusammen, und der Bergog von Urbino, von einem Fieber befallen, that bald gar Nichts mehr und hielt sich bis Mitte Marg in ben venetianischen Po-Lan-

<sup>1)</sup> Noch hatte am letten Tage des Jahres 1526 zwischen dem Herzog von Ferrara und des Kaisers Stellvertreter in Italien, Lannon, die Abschliesung eines Vertrages statt, durch welchen sich der Herzog ganz und gar an den Kaiser anschloß, von ihm zum General ernannt und mit 100 schweren und 200 leichten Reitern in Condotta genommen wurde. Des Herzogs Sohn sollte eine natürliche Tochter des Kaisers heirathen, und der Herzog selbst sofort als Unterpfand für die Mitgist die piischen Herrschaften von Carpi und Novi erhalten. Wenn der Perzog Modena erobere, solle er dem Kaiser 200,000 Ducaten zahlen, und der Kaiser auf jeden Fall zu seinem Schuse verbunden sein. Guicciardini p. 248.

ben. Er ließ zwar seine Truppen Anfangs Marz über ben Po geben und kam ihnen am 18ten nach, führte sie aber bald barauf nach Casalmaggiore zuruck.

In ben romifchen Lanbichaften felbft mar unterbeg Lorenzo ba Ceri, ber fich bei ber frangofischen Flotte an ber genuesischen Rufte befunden hatte, angekommen, und mit ihm Rene de Bau= demont, ber Bruder bes Bergogs von Lothringen, welchen man nun als bereinstigen Konig von Meapel bezeichnete, wenn bies Reich Rarl und ben Sabsburgern überhaupt entriffen fein murbe. Der Dauft, durch diese Demonstrationen von frangofischer Seite von neuem ermuthigt, hatte neben den Unterhandlungen mit gan= non friegerische Ruftungen fortgefest, und nun ftanden einander eine papstliche Urmee unter Bitello be' Bitelli und unter bem Cardinal Ascanio de' Triulzi bei Ferentino und eine neapolitani= sche unter gannon bei Ceperano entgegen 1), bis Lorenzo ba Ceri mit 6000 Mann in die neapolitanischen Ubruggen por= brang, wo ihm Uquila bie Thore offnete; ber papftliche Beerbaufe unter bem Bitello follte jugleich auf G. Germano vor= bringen; Die papstlich = frangofische Flotte Die Ruften Campa= niens bedroben. Wirklich muffte fich Lannon auf Gaeta, Moncada auf Neapel gurudgieben; Die Flotte nahm Caffellamare, Stabbia, Torre bel Greco, Sorrento und Salerno; Lorenzo ba Ceri nahm Siciliano und Tagliacozzo, Vitello und ber Cardinal Triulgio befesten S. Germano, und Alles hatte einen aludlichen Ausgang erwarten laffen, waren die papftlichen Truppen beffer bisciplinirt, ber Papft felbst weniger geizig und weniger Unterhandlungen zuganglich gewesen, mare die Flotte nicht durch die vielen Besatzungen in den von ihr eroberten Stadten zu fehr von Mannschaft entblogt morden. Go aber muffte fich ber Bitello auf Piperno gurudziehen, Lorenzo mard von einem Theil feiner Leute gang verlaffen und fam nach Rom gurud, und bis Mitte Marg maren fo ziemlich alle er= rungenen Bortheile wieder verloren ober verlorenen gleich ju achten.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 246. Zu Enbe bes vorhergehenben Sahres hatte Lannon mit seinem heerhaufen vergeblich die Einnahme von Frusolone versucht. Paruta p. 430.

Leo Geschichte Italiens V.

Unterdessen mar die kaiserliche Armee aus ber Lombardei (in Mailand blieben Lepva und Cafpar von Frundsberg) vorgebrungen bis G. Giovanni in ber Gegend von Bologna, wo fie Unfangs Mar; ftand, aber burch Unordnungen, Die fich einige Male zu Meutereien und Gewaltthatigkeiten gegen Offi= ciere fleigerten, voll Berwirrung war. Der Papft gerieth, je naber ihm (und namentlich auch Tofcana) bie Gefahr von biefer Seite rudte, auch (wie wir gefehen) burch bie Benbung bes neapolitanischen Krieges, in immer größere Berlegenheit und unterzeichnete am 15ten Marz einen Bertrag, ben ibm bie Unterhandler bes Bicefonigs boten, mit bem Raifer 1). Da aber biefer Bertrag nur eine Zahlung von bem Betrage an die kaiserlichen Truppen stipulirte, bag ber Connetable un= moglich fein meuterisches Bolf zufrieden ftellen und aus bem Lande fuhren konnte, ja ba biefer felbst burch seine Leute, bie ihren Gold verlangten, in Lebensgefahr fam und ba vom Bergog von Ferrara fein Borfchuß zu erhalten mar, blieb Nichts übrig als baf ber Connetable feinen Bug fortfette 2) und ben vom Bicefonia geschlossenen Bertrag nicht weiter respectirte. Der Marchese bel Guafto, welcher ben Unordnungen bes Bicetonigs Kolge leiftete, verließ mit feinem Saufen bas Beer und ward bafur von biefem fur einen Berrather und abtrunnigen Sauptmann erflart; ber übrige Rriegshaufe, von welchem ber Connetable gewissermaßen gefangen gehalten murbe, brannte am 31ften Mark S. Giovanni nieber und zog auf Bologna. Lannon, ber nach Abschluß bes Bertrages mit bem Papfte

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. IX. p. 29. Der Papft follte einen Baffenstillstand haben auf acht Monate und bem kaiserlichen heere 60,000 Ducaten gablen, die Colonnesen in Guter und Burben restituiren und das Konigreich raumen. Burben binnen bestimmter Zeit Frankreich und Benedig bem Baffenstillstande beitreten, so sollten alle beutschen Fußvoller aus Italien, ausgerdem wenigstens aus bem papstlichen Gebiet und Toscana entfernt werben.

<sup>2)</sup> Jörg von Frundsberg erkrankte, während er seine beutschen Lanzknechte durch bringende Ermahnungen abhalten wollte an den Meutereien der Spanier Theil zu nehmen, ward vom Fieder befallen und genas, obwohl er noch länger lebte, nicht wieder vollständig. historie der Frundsberge S. 100 a. Er verließ am 22sten März das heer, und sein Lieutenant, Konrad von Bemmelberg, vertrat seine Stelle.

nach Rom gekommen war, wagte nicht zu bem Connetable ins Lager zu fommen, um fich nicht einer ahnlichen Lage wie biefer auszuseben, und wollte von Florenz aus vermitteln. Der Herzog von Urbino und der Markgraf von Saluzzo, welche nun ber Trennung ber papstlichen Truppen von ihren venetianischen und frangofischen Beerhaufen jeden Augenblick entgegensehen mufften, blieben auffer den Unterhandlungen in biefer Beit fast gang unthatig, und nach ber Mitte Uprile end= lich jog ber Connetable, trot aller Bermittelungen und Unterhandlungen, uber Meldola nach bem Kirchfpiel von G. Steffano nicht weit von ben Quellen bes Urno und gestand burch feine Abgeordneten bei Lannon ben Florentinern nur einen Separatvertrag zu, bem zu Rolge er fur eine bedeutente Gelb= fumme Floreng nicht zu nahe kommen wollte und fich, nach einigen vergeblichen Unftrengungen bas Caftello bi G. Steffano zu erobern, auf Arezzo wendete. Der Berzog von Ur= bino und der Markgraf von Saluzzo waren endlich durch Guicciardini bewogen worden 1) ebenfalls nach Tofcana zu gieben und ftanden nun im Mugello.

Diesen naher ruckenden Gefahren gegenüber blied Clemens in einer Art friedlicher Unthätigkeit, der er sich nach dem Abschluß des Bertrages mit Lannon hingegeben hatte, und bei welcher er durch die neuen zwischen dem Connetable und Florenz geschlossenen Tractaten bestärkt wurde. Immer mehr entließ er alle Truppen, auch die von Giovanni de' Medici gebildeten schwarzen Banden, und veranlasste den Prinzen René de Baudemont nach Marseille zurückzugehen. In Florenz stand seit dem Mai 1524 an der Spize der Regierung für den jungen Ippolito de' Medici der Cardinal Silvio de' Passerini, gewöhnlich Cardinal von Cortona genannt. Zu def-

<sup>1)</sup> Den Ersteren hatte wohl auch bie unmittelbare Gefahr, in welche sein herzogthum burch die Raiserlichen kam, bewogen. Sismond i p. 259. Mit den florentinischen Zahlungen an den Connetable war es eine höchst misliche Sache: denn dem heere behagte der Accord des Feldshauptmanns keinesweges. Man sindet das Nähere dei Varchi l. c. p. 32. Die Summa war, daß der Accord nicht gehalten wurde und daß der Vicekonig persönlich in Lebensgefahr kam. Man vergleiche auch historie der Frundsberge Fol. 103 a.

fen Unterffugung batte Clemens gegen Enbe bes Sabres 1526 Die ibm nachst verwandten Cardinale Cubo und Ridolfi eben babin gefandt, und alle brei ichidten fich am 26ften Upril eben an, ben inzwischen naber gefommenen ligiftifchen Relbhauptleuten, bem Bergog von Urbino und Markgrafen von Saluggo, in beren Lager bei l'Olmo mit Ippolito einen Besuch zu ma= den und batten bie Stadt verlaffen, als bas Bolf, bas vorber für alle Kalle jum Schut ber Stadt die Baffen verlangt und nicht erhalten batte, biefe Reise ploplich fur ein Beichen nahm. Floreng felbft fei in ber aufferften Gefabr, und als bie Unordnung, welche die Folge biefes Glaubens mar, von ben mit ber mediceischen Berrschaft Ungufriedenen 1) benutt murbe. ben Ruf: Popolo! Liberta! mit Erfolg ertonen ju laffen. Un ber Spite ber Beborben fand als Benner ber Juffig Luigi be' Guicciardini, bes Siftorifers Bruber, und er fowohl als bie andern Glieber ber Signorie murben von bem aufge= regten Bolfe gezwungen, einen Staatsbeschluß zu faffen bes Inhalts, baf bie Berfaffung ber foberinifchen Beit wieder ber= auftellen und bie mediceische Familie fur emige Beiten aus ber Stadt zu verbannen fei.

Hierauf wollten die Fuhrer des Bolkes die nothigen Un= ftalten treffen zu Sicherung der Stadt, aber bas Bolk mar

<sup>1)</sup> Es hatte fich gegen bie Mebiceer eine fehr beftimmte Partei junger, reicher und übermuthiger Manner zusammengebilbet, an beren Spibe Piero bi Mamanno be' Calviati ftanb. Varchi l. c. p. 27. Gie waren es welche querft bei bem Berannahen bes Beeres bes Connetables bie Bewaffnung bes Bolfes verlangten. Varchi l. c. p. 32. Den Aufstand selbst ichildert Varchi p. 33 sq. - "per le quali cose bisbigliandosi per tutto Firenze e in ciascun luogo, come è costume de' popoli e specialmente de' Fiorentini, vari cerchi e capanelli facendosi, e più che altrove sù la piazza de' Signori e nel mezzo del mercato nuovo, dicendo ciascuno o meglio o peggio secondo più sperava, o temeva, si levo una voce d'intorno le 18 ore, che i Cardinali, e Ipolito erano usciti di Firenze e andati con Dio, perciochè temendosi dell' esercito di Borbone e degli animi de' cittadini, non dava loro il cuore di poter più mantenere nella fede e devozione loro la città" etc. Gine Reihe jufalliger Umftanbe vergrößerte bie Glaubwurdigkeit bes Beruchtes und bie Aufregung ber Stadt, bis endlich ber lang nicht gehorte Ruf popolo und liberta ertonte. überall aber maren es jene jungen Leute Salviatis, bie fich an bie Spige ftellten.

au keiner Orbnung guruckzuführen, und bald hatten bie welche es aufgeregt batten, Die Aussicht auf Die unglucklichste Ben= bung ber florentinischen Ungelegenheiten por Augen, benn bie Cardinale fehrten in Begleitung ber ligiftischen Felbherren nach der Stadt gurud. Mit blinden Schrechschuffen in bie Luft ließ fich bas eben noch fo muthige Bolt von Florenz von ben ligistischen Kriegsleuten, welche ohne Widerstand zu finden in bie Stadt gekommen waren, überall 1) von Platen und Stras fen icheuchen. Mur Die jungen Manner boberen Stanbes, welche ben Kern ber emporten Daffe bilbeten, suchten fich (ob= wohl ohne binreichende Waffen und gulett nur mit Steinen) in bem Palazzo zu vertheidigen. Als die Cardinale schon wieber bei Dr G. Michele, Artillerie por bem Palaft und ber Plat gang mit Bewaffneten zum Angriff erfullt mar, suchte Federigo ba Boggolo, welcher bei bem ligiftifchen Beere war, zu vermitteln, um nicht einen großen Theil ber abeligen Ka= milien von Floreng burch ben Untergang ber Bebrobeten in Trauer gesturgt zu feben. Es gelang ihm fur die im Dataft fich Vertheidigenden eine Umnestie auszuwirken, mobei die Un= führer ber ligistischen Truppen als Burgen bes Bertrags auf= traten 2).

Der Bergog von Urbino benutte ubrigens biefe Ginmi=

1) Benigstens nur mit sehr wenigen Ausnahmen, wo höherer Muth gezeigt wurde. Varchi p. 37. "fu tanta e si grande o la viltà del popolo Fiorentino o la fortuna di quei soldati, che niuno, come se fussero altretante pecore stati, quanti erano uomini ardì di mostrar loro il viso, e rivolgersi, anzi si diedero vilmente à gambe tutti quanti, e suggendosi à storme, parte si rincoverorno nel palazzo, e gli altri subitamente si dileguarono etc.

2) Varchi p. 41. "nel Garbo tra' i cimatori sopra di un bancone di una bottega si distese in un istante una scrittura, la quale detto M. Francesco Guicciardini e i Cardinali col Magistrato la sottoscrissero" etc. — "Conchiusero finalmente, che tutto quello che contro i Medici si era fatto si disfacesse, ed à ognuno fosse ogni cosa perdonata." — Francesco Guicciardini, welcher bei der Einnahme des Palastes den Tod naher Unverwandter und die Plünderung der Stadt fürchtete, bestimmte vorzüglich Federigo da Bozzolo, der wegen der Uneinigfeit und Nathlosigseit der Eingeschlossenen sie schon ihrem Schicksal überlassen wollte, das Vermittelungsgeschäft sortzusegen. es. Guicciardini l. c. p. 43.

schung in florentinische Angelegenheiten, welche ihm burch Beitumstände gegönnt ward, zu dem Berlangen, Florenz (d. h. die herrschende mediceische Balie in der Republik) solle sich hinsichtlich der äusseren politischen Berhältnisse von dem Papst trennen und selbsisständig (come principale) der Liga Frankzreichs und Benedigs anschliessen; worin ihm denn auch gewillssahret wurde durch einen Bertrag vom 28sten April 1).

Der Connetable, bessen Borhut bei dem Zuge aus dem Aretinischen einmal schon bei Figline im Arnothal stand, war bei Fortsetzung seines Unternehmens auf Rom von den antipapstlich gesinnten Sanesern unterstützt worden; hatte dann Ucquapendente und S. Lorenzo alle Grotte plündern lassen, war durch Berbannte nach Viterbo geführt worden, hatte Ronzciglione besetzt und erschien mit seinem Heerhausen am 5ten

Mai Ungesichts ber Stadt Rom.

Clemens, als ihm endlich die Gefahr unabwendbar nahe rückte, hatte (nachdem er schon, da er gehört wie der Connetable alle Vorschläge Lannops zurückgewiesen, von neuem sein früheres freundliches Verhältniß zur Liga erklärt und bestätigt hatte 2)) auf alle Weise Geld aufzubringen gesucht; hatte drei Cardinalshüte verkauft, ohne jedoch die dafür stipulirten Summen noch zu rechter Zeit einziehen zu können; hatte die reichssten Bürger Roms zu freiwilligen Unterstützungen aufgesodert, aber nur Geringsügiges erhalten; hatte eine neue Heeresmacht zu bilden gesucht, aber dabei aus Mangel an Geld und Zeit noch wenig Fortgang gesunden, als die Feinde bereits vor den Thoren waren. Lorenzo da Ceri war mit der Vertheidigung Roms beaustragt worden, hatte aber die Vertheidiger sast nur durch Zusammenrassung von Cardinalsbedienten und ans derem losen Gesindel herstellen können 3); einige rasch erbaute

<sup>1)</sup> Auch wollte ber Herzog sein heer nicht aus Florenz suhren, bis ihm die Grafschaft Monteseltro und die Besten S. Leo und Majuoto, welche noch der Republik Florenz gehörten, wieder zugesagt seien. (Varchi p. 45.) — ", e così su satto, ma senza publica deliberazione e senza partito di quei magistrati, à cui secondo gli ordini della città si sarebbe appartenuto" etc.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 45.

<sup>3)</sup> hiftorie ber Frundeberge Fot. 104 b. ,, ein Supvoll von ben

Schanzen auf ber Seite bes Borgo follten alles Mangeinbe erfeben.

Der Connetable ließ Rom fofort, als er bavor ankam, gur Ergebung auffobern; Clemens aber wies bie Unfoberung mit Berachtung gurud, und ichon am folgenden Morgen führte ber faiferliche Relbhauptmann feinen Beerhaufen gum Ungriff auf die Stadt. Lorenzo ba Ceri hatte die Bertheibiger ber= felben durch ein Aufgebot der Ginwohner unter den Caporio= nen zu vermehren gesucht; aber ber Connetable, um feine Leute von ber Nothwendigfeit eines entschlossenen Ungriffs sowohl 1) als von feinem Glauben an leichte Moglichfeit eines Sturmes auch ohne schweres Geschut 2) zu überzeugen, ftellte fich felbst an die Spite eines spanischen Sturmhaufens 3). Die beut: ichen ganzfnechte unter Konrad von Bemmelberg famen bei bem Nebel welcher Alles bectte zuerst in die Schuflinie ber Spanier, griffen bann aber bie Schangen bei ber Pforte von S. Spirito an. Es mar ein berber Sturm, benn bas Feuer bes Geschütes, besonders der Sandbuchsen, mard von den Schangen ohne Unterbrechung unterhalten, und zur Erfteigung ber Mauern und Berwallungen hatten Die Langfnechte nur Bretter aus einer benachbarten Biegelei und Gartenburben; endlich war hauptmann Rlaus Geidenfticker mit feinem gros Ben Schlachtschwerdt einer ber Erften auf ber Mauer; bald floben die Romer und lieffen den Deutschen ihr Weschut, fo= daß biefe nun auch ben Spaniern ben Sturm erleichtern fonnten, die einmal schon beim Campo fanto binter St. Peter

Carbinal- und Bifchof- Stallenechten, Sandwerksteuten und unerfahrucm Bole" zc.

- 1) Die ligiftifche Urmee war im Ruden, und eine Ubtheilung berfelben unter Guibo be' Rangoni zog Rom in Gilmarfchen gu Bulfe.
- 2) Welches man ber Leichtigkeit bes Zuges wegen Alles in Siena gelassen hatte.
- 3),,Er gab inen guten Troft, es wurde kein Not haben, man beborfft keiner Lentern, die Mauwern weren nider, so wott er selbst vornen bran senn, und engener Person mit den Deutschen den Sturm antauffen; das wolten im die deutsche Hauptteut nicht gestatten, aber die Hispanier haben ihn tassen den ersten senn, und ihn damit in Tod geben." Hispanier ber Frundsberge Fol. 108 b.

zuruckgewichen waren. Der Connetable hatte sie burch sein Beispiel zu ermuthigen gesucht, war der Erste wieder an der Mauer, siel aber hier durch eine Buchsenkugel in die Stirn getroffen und starb alsbald.

Der Sturm auf Wall und Mauer, die bald überall auf bieser Seite in der Gewalt der Kaiserlichen waren, hatte eine Stunde gedauert; ein Paar Stunden später war die ganze leoninische Stadt, mit Ausnahme der Engelsburg, von ihnen besetzt. Erst als die Feinde schon in der Peterskirche waren, sloh Clemens nach dem Castell. Die römischen Züge unter ihren Saporioni, welche Spaniern und Deutschen in die Hände geriethen, wurden fast ganz niedergehauen, ohnerachtet viele dabei auf den Knieen um ihr Leben baten. Zweihundert Mann Schweizerwache des Papstes sielen in tapferer Gegenwehr, zum Theil in der Kirche von St. Peter selbst, die auf 42, die nach der Engelsburg kamen. Im Ganzen wird der Verlust auf römischer Seite zu 6000 Mann, auf kaiserlicher zu 300 angegeben 1).

Die Berabschiedungen ber papstichen Truppen, welche früher stattgehabt, sowie Desertionen aus des herzogs von Urzbino ligistischem Heere, endlich das Zuströmen vieler Abenteurer hatten das kaiserliche Heer dis gegen 40,000 Mann vermehrt, deren Kern die frundsbergischen von Konrad von Bemmelberg besehligten Lanzknechte und 6000 Spanier zu Fuß, welche der Connetable aus Mailand herzugesührt hatte, waren; troß dieser großen Anzahl seiner Feinde schöpste aber Clemens neuen Muth, sowie er den Tod des Connetables ersuhr, denn er rechnete auf nicht zu leitende Zügellosigseit der kaiserlichen Soldaten und auf rasches Heranziehen des Herzogs von Urbino.

Die deutschen Truppen aber hatten sich sofort nach dem ersten Eindringen unter ihrem Führer wieder auf dem Platz vor St. Peter gesammelt; es folgte ein Kriegsrath aller Unstührer, und da auch sie das Herzudringen der ligistischen Truppen surchteten, beschlossen sie, "des Proviants und der Unterhaltung halber" auch die noch nicht gewonnenen Theile der Stadt zu nehmen. Sie eröffneten den italienischen leichten

<sup>1)</sup> Siftorie ber Frundsberge Fol. 112 a.

Reitern unter Philibert von Dranien und Ferbinando ba Gon= saga die Thore von Trastevere; auch das italienische Kugvolk und die schweren Reiter gogen ein und brangen nun fofort gegen bie Brude von G. Gifto in Berein mit ben Deutschen; über biefe und burch eine von ben Bertheidigern überfebene Gartenpforte famen bie Raiferlichen eine Stunde vor Nachts endlich auch in die eigentliche Stadt Rom, und nun erft überlieffen fich bie Sieger ber Freude ihrer That und plunderten und befriedigten alle Leidenschaften bes Genuffes, ohne Schonung bes Stanbes, Alters ober Geschlechtes berjenigen Gin= wohner von Rom, die ihnen in die Sande fielen. Das Saus bes Cardinals bella Colonna, wohin Biele von Abel von der colonnesischen Partei und Ferdinandos ba Gonzaga eigene Mutter, Die eben in Rom mar, fich fluchteten, murbe mit einer boben Summe von Plunderung gang frei gekauft, theils in Betracht ber faiferlichen Gefinnung der Colonnefen, theils in Betracht bes ichweren Kampfes, ohne welchen bas Saus wegen ber vielen hineingeflüchteten schlagfertigen Leute nicht au nehmen war. Much viele andere von den Ungesehnsten bes romischen Abels und ber venetianische Gesandte gablten eine Brandschatzung; übrigens murbe Alles wild geplundert 1).

3wei Tage nach der Einnahme Roms hielt der Cardinal bella Colonna feinen Einzug daselbst an der Spike großer Haufen von Landleuten aus seinen Leben, welche nun ebensfalls die Plunderung, die sie kurz zuvor durch die papstlichen Truppen erlitten hatten, an Nom rachten. Sie nahmen Dinge,

<sup>1)</sup> historie ber Frundsberge Fol. 114 b. "Etlich Cardinalen, Bisschoffen und Prelaten sind die hand auf ihre Rücken gebunden und durch alle Gassen geführt worden, die seiez ihre auferlegte Schaßung bezahlt haben. Tempel und Klöster sind alle beraubt und geptündert, Kelch, Monstranzen, heiligthum und aller Kirchen Ornat entwendt und geschmelst, alle Klöster aufgerissen und alles verwüst worden, daß auch die Gräber aufgethan und ab Bapst Julii des Undern todten Corper ein gülden Ring gezogen worden; aber solche Stück haben die hispanier, Itali und Bruttii gethan und insonderheit die hispanier großen Frevet und Muthwillen getrieben mit Weibern und Töchtern vor den Augen der Lettern und Männer. Die Deutschen haben sich an Essen und Trinken begnügen lassen, und die Leut umb wenig Geld geschäßt, und war das Kriegsvolk mutwillig, weil sie keinen Obersten hatten."

welche die Habsucht ber fremden Soldaten gar nicht gereist hatten, Meubles und bergleichen. Der Cardinal selbst half mit Geldvorschüffen, Lebensmittelreichungen und Verwendungen unzähligen Unglücklichen aller Classen, die in der Gewalt ber eingedrungenen Soldatesca waren.

Der Graf Guido be' Rangoni mar mit einem Saufen leichter Reiter und 800 Scharfschuben eben als Rom einge= nommen worden war, noch am felbigen Tage bis Ponte Galaro gekommen, hatte aber nicht gewagt in die Stadt felbst vorzudringen und fich nach Otricoli gurudgezogen. Der Bergog von Urbino mit bem übrigen Beere gog erft am 3ten Mai von Klorenz ab, und ber Markaraf von Saluzzo, welcher rafcher vorrückte, fand am 11ten bei Drvieto, welchen Ort ber Bergog erft am 15ten erreichte 1), weil er im Borubergieben Gentile be' Baglioni wieber aus Perugia vertrieb und bie Regierung biefer Stadt ben Sohnen bes unter Leo X. binge= richteten Giampaolo de' Baglioni zuruckgab?). 2016 endlich ber Bergog fein Beer bei Drvieto mufterte, fanden fich in beffen Reihen nur noch 17,000 Streiter, welche bem allzuvorfichtigen Beerführer nicht binlanglich ichienen Die Reinde aus Rom ju vertreiben. Rur ben Papft aus ber Engelsburg qu befreien verlangten noch bie frangosischen Unführer und bie Benetigner, aber auch bas suchte auf alle Beise ber Bergog. beffen Sag gegen bas Saus Medici nicht mube wurde bie Berlegenheit und Demuthigung Clemens bes Siebenten ftei= gern zu laffen, zu hindern und tam wirklich mit dem Beere nur bis Tre Capanne, von wo er fich bann, indem er für

<sup>1)</sup> Sismondi p. 277.

<sup>2)</sup> Malatesta und Orazio de' Baglioni waren, der Legtere bei dem Papst im Sastell eingeschlossen, der Erstere bei den venetsanischen Truppen in der Lombardei; an ihrer Stelle übernahmen also einstweisen Leute die ihnen befreundet waren, die Gewalt in Perugia, welche ohnehin sür die baglionische Kamilie immer durch eine Balie gesichert gewesen war. — cf. Guicciardini p. 58. — Gentile de' Baglioni war der Sohn Guidos de' Baglioni, welcher früher Bischof von Orvieto war, dann die Schwester Pandolsos de' Petrucci von Siena geheirathet und mit ihr Gentile gezeugt hatte. Varchi p. 97. Drei andere Baglionen, die ebenfalls Orazio und Malatesta entgegen waren, waren Galeotto, Sforza und Braccio, Brüder, Sohne Grissonettos de' Baglioni.

unmöglich erklarte den Papft aus dem Caftell zu befreien, am Iften Junius nach Monterosi zuruckzog.

Das Herannahen bes Herzogs hatte inbessen boch Clezmens einmal bewogen schon sast zugestandene Bedingungen ber übergabe an die Kaiserlichen wieder zurückzunehmen. Das siegende Heer hatte nach einigen Tagen durch die Wahl seiner Anschrer den Prinzen Philibert von Oranien an seine Spige gestellt; doch vermochte dieser den Unordnungen in Rom, dessen Plünderung und Bedrückung sich wochenlang hinzog '), nicht zu steuern. Lannon kam nach Rom, aber ohne das Minzeste über das Heer und bessen und Kremanden. Berzdrießlich darüber wendete er sich nach Neapel zurück, wurde aber unterwegs durch Ugo da Moncada und Fernando Alarzon bewogen nochmals mit ihnen nach Rom zu kommen, ohne daß es ihm darum gelungen wäre größeren Einsluß auf die Unterhandlungen mit dem Papste und die Entschliessungen des Heeres zu gewinnen.

Nachdem sich der Herzog von Urbino zurückgezogen hatte, verzweiselte der Papst an einer andern Rettung als durch Capitulation und schloß am 6ten Junius einen Vertrag mit den Führern des Heeres ohngesähr auf dieselben Bedingungen, wie er sie kurz zuvor noch zurückgewiesen hatte. Er machte sich anheischig an das kaiserliche Heer 400,000 Ducaten und zwar 100,000 sosort, 50,000 innerhab zwanzig Tagen zu zahlen, die übrigen in zwei Monaten. Bis zur Abzahlung der 150,000 Ducaten sollte er im Castell, nebst den 13 dahin geslüchteten Cardinalen, Gesongener des Heeres bleiben, nachher nach Gaeta oder Neapel gehen können, um dort des Kaisers Besehlen gewärtig zu sein. Parma, Piacenza und Modena sollte er den kaiserlichen Truppen übergeben und Besahung im Castell S. Ungelo, im Castell von Ostia, von Citta Castellana und von Civitavecchia ausnehmen. Die Colonnas sollten in geistlicher

<sup>1)</sup> Siftorie der Frundsberge Fol. 115 b. "Mann mehnt, das geraubt Gut von Gold, Silber und Edelsteinen habe 10,000,000 Golds und das auferlegt Strafgeld viel ein größer Summa übertroffen."—
"Die Lanzenecht haben die Cardinalshüt aufgesetzt, die roten, langen Rock angethan und sind auf den Gjeln in der Stadt umbgeritten, haben also ihr Autzweil und Uffenspiel gehalten" u. s. w.

und weltlicher hinsicht restituirt, und für die Beobachtung aller Bedingungen Geiseln gestellt werden 1). Ularcon besetzte mit drei spanischen und drei deutschen Fähnlein sofort nach Unterzeichnung des Vertrages das Castell.

Die Bedingungen welche ber Papft angenommen batte, lieffen fich zum Theil bei bem besten Willen nicht balten. Citta Caftellang war von ben ligiftifchen Truppen, Civitavecchia von dem papstlichen Admiral Andrea Dorig besett 2). Parma und Viacenza Scheuten eine abiliche Behandlung burch bie Spanier, wie Mailand fie erfahren hatte, und verweigers ten dem faiferlichen Commissar die Offnung der Thore. bena, wo Lodovico be' Rangoni (Guidos Bruder) nur 500 M. au Buß gur Bertheidigung hatte, mar bereits in ben erften Tagen bes Junius vom Bergog von Ferrara angegriffen morben und hatte sich ihm am 6ten Junius ergeben; er fab bie Stadt als zu feinen Territorien geborig an. Die Benetianer befetten plotlich Ravenna und Cervia; fogar Sigismondo be' Malatesti fehrte nochmals wieder und bemachtigte sich ber alten Berrichaft feiner Familie, ber Stadt Rimini 3). Rurg, Die Berhaltniffe wie fie im 15ten Sahrhundert im Rirchen= staate gewesen maren, schienen sich berstellen, eine Reihe bis= her zuruckgedrangter Intereffen Schienen mit neuer Gewalt wie= ber wirken zu wollen.

Unter biesen Begebenheiten welche ben 3wed hatten ben früheren Bestand von Verhältnissen herzustellen, nehmen die Vorgänge dieser Zeit in Florenz eine höchst wichtige Stelle ein. Die Unterdrückung der vorher dargestellten revolutionären Bewegungen in dieser Stadt war das Resultat mehrerer zusälliger Umstände, während die revolutionäre Stimmung selbst das nothwendige Resultat der Belästigung und Bedrük-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 281.

<sup>2)</sup> Er hatte noch 14,000 Scubi vom Papft zu fobern und fah Ci-vitavecchia als Pfand bafür an.

<sup>3)</sup> Guicciardini p. 64. Bologna wurde nur mit Muhe für ben papftiichen Stuhl behauptet; benn Lorenzo be' Malvezzi suchte, von allen antipapftlich Gesinnten, selbst von ben Resten ber bentivoglischen Partei unterstügt, die Stadt zu befreien.

fung ber Florentiner burch bie mediceische Berrschaft mar 1). Diefe Stimmung ward aber erhoht burch bie Urt, wie bie Carbinale nach bes ligiftifchen Beeres Mbzug die Burger burch bie Miethfoldaten in Kurcht zu halten fuchten?). 218 nun Die Nachrichten von ber Ginnahme Roms, von ber Roth bes Papftes und feiner Cardinale nach Florenz fam, geriethen bie Machthaber biefer Stadt und namentlich ber Cardinal von Cortona in die größte Ungft. Rurg vor der Unkunft des Connetables vor Rom mar es bem Filippo be' Strozzi, einem reichen, aber von Clemens vielfach beeintrachtigten Bermandten ber Medici, gelungen, fich (trot eines papftlichen Berbotes fur Sebermann, in diefer Beit Rom zu verlaffen) nach Oftia und von ba nach Livorno zu retten, wo er, als eben in Florenz bie Spannung am bochften mar, Briefe von ber republicani= schen Partei (b. h. von beren Saupt Niccolo be' Capponi) und von dem Cardinal von Cortona erhielt, von denen jeder ihn fur feine Sache ju intereffiren fuchte. Er ging nun bier= auf gar nicht nach Floreng, ließ aber feine Frau, Donna Clarice (eine Tochter Pietros be' Medici, welche nach Abgang ber legitimen mannlichen Defcenbeng Cofimos bes Alten fich und ihre Kinder als die berechtigteren Erben der mediceischen Macht ansah als ben Baftard Clemens und die von diesem Gehobe= nen und beshalb und aus vielen anderen Grunden bemfelben bitter feinblich war), in die unruhig bewegte Stadt geben, mo fie von Allen bochgeehrt murbe, aber bie republicanisch Gefinn= ten, fo febr fie konnte, ju Befreiung ber Stadt ermunterte und bem Cardinal von Cortona fo wie Sppolito ins Geficht fagte, fie mochten nur geben und Floreng feiner alten Freiheit gurudgeben. Unenblich schwierig wurde unter biefen Umftan= ben die Stellung bes Cardinals Pafferini, besonders auch als ber Caffirer bes Saufes Tornabuoni (welches fur Filippo be' Strozzi die Zahlungen ber Signorie hatte), Francesco bel Nero, ohngeachtet er bas nothige Geld in Banden batte. Bab= lungen verweigerte, auf welche wegen bes Golbes ber Mieth=

<sup>1)</sup> über bie Gelbzahlungen, zu benen sich bie Florentiner seit ber Restitution ber Medici burch ihr Berhaltniß zu Leos X. und Clemens VII. Politik gezwungen sahen, vergl. Guicciardini p. 66. 67.

<sup>2)</sup> Varchi p. 45.

folbaten gerechnet werden muste 1). Auch ber Carbinal Ris bolfi und feine Ungehörigen in Klorenz waren tros ber naben Bermandtschaft mit den Medici fur die Freiheit, und Niemand war auf beffen Eifer fich ber Cardinal verlaffen konnte als Onofrio ba Montedoglio, ber Sauptmann ber Befatung, beffen Gifer ohne Gelb fur bie Golbaten aber ohne Birfung bleiben muffte. In biefer Lage wich ber Carbinal von Cor= tong ben Borstellungen Niccolos be' Capponi und Kilippos be' Strozzi (welcher Lettere inzwischen auch zur Stadt gekommen war) und schloß am 16ten Mai mit ihnen und ihren Freunben einen Vertrag ab, bemzufolge er und Ippolito ihre politifche Stellung aufgaben, ben Mebici aber ber Befit und Ges nuß ihrer Guter und auf 10 Sahre bie Freiheit von allen Abgaben mit Ausnahme ber decime ordinarie garantirt ward. Geringfügigere Rebenbestimmungen, befonders bie ben Carbinal von Cortona und feine Familie betrafen, übergeben wir.

In Florenz, barüber waren die republicanisch Gesinnten einstimmig und auch der Cardinal bestätigte es, sollte die Bersfassung, wie sie vor der Restitution der Medici stattgehabt, wieder eintreten, und dis zum 20sten Junius sollte der große Nath wieder seine Sizungen beginnen. Savanarolas Name lebte nun, als die Einnahme Roms durch einen französischen Prinzen und die Bestreiung der Stadt Florenz vom Negiment der Medici stattgehabt, von neuem auf, das Volk pries ihn einen echten Propheten, und Alles war in so freudiger Bewegung, daß Ippolito und der Cardinal von Cortona für sich die Aufregung zu suchten ansingen und nebst Alessandro die Stadt verliessen 2) am 17ten Mai und durch das Thor von

<sup>1)</sup> Sein eignes Gelb fur bes Papstes Interesse in Gefahr zu bringen, war Passerini zu geizig, benn es fehlte ihm baran keinesweges. Varchi p. 48.

<sup>2)</sup> Der Grund, welchen zulest Niccolo be' Capponi und Filippo be' Strozzi anwendeten, um Sppolito zum Fortgehen zu bewegen, ist so fomische sarfastisch, daß er wohl einer Anführung werth wird: "La eittä se bene non era più serva, non pareva, che nè anche libera chiamar si potesse; la onde cominciando molti à mormorare per le piazze e facendo cerchioni, Niccolo e Filippo consigliarono il Cardinale, che per levare quel sospetto al popolo, che di già à sollevarsi comin-

S. Gallo nach Poggio à Cajano gingen. Raum fam bie Nachricht von bem Aufhoren bes mediceischen Regimentes nach Piftoja, als bier Cancellieris und Panciatichis einander angriffen. Filippo be' Strozzi musste dahin gehen und den Unord-nungen steuern, während Niccolo de Capponi das Bolk in Kloreng von Plunderung ber mediceifchen Saufer abzuhalten suchte. Die Furcht vor unruhigen Bewegungen überhaupt trieb ben Carbinal mit feinen Pflegbefohlenen am folgenden Tage nach Lucca. Wirklich erzwang auch bas Bolk an biefem Tage in Floreng die Ubschaffung ber unter ben Mediceern einge= richteten Beborde ber otto di pratica; bie Signorie muffte allen Burgern bas Tragen ber Baffen zugestehen. Sierauf, um ben Tumult und die Erceffe eines Parlaments zu vermeiden, traten bie angesehnsten Burger ber republicanischen Dartei qu= sammen, beriefen bas consiglio grande auf ben 21ften und erklarten fatt ber abgeschafften Beborben bie dieci di guerra, ober wie fie auch hieffen dieci di balia, wieder einführen gu wollen, und was fonft noch fur Underungen fur popular ge= halten wurden und boch fur geeignet ochlofratischen Auftritten ju fteuern. Der erften Bersammlung bes consiglio grande wohnten über 2500 Burger bei, welche die Beborden ter otto di guardia e balia und ber dieci di guerra neu besetten und eine zweite Versammlung zum 24sten bestimmten, wo ein Rath ber Achtziger fur sechs Monate erwählt wurde. Um folgenden Tage fam die Nachricht, die Gouverneure ber Beften von Livorno und Pifa wollten Diefelben ber Stadt nicht übergeben, fondern ben Mediceern bewahren, ba fie bie von biefen bestimmten Zeichen nicht erhalten hatten. Der Cardinal und Sppolito erboten fich durch perfonliches Auftreten in Pifa die Übergabe ber Beste herbeizusuhren, der Lettere aber, der allein Lucca verließ und den Besehlshaber in der Citadelle von Difa fprach, beftartte biefen vielmehr in feinem Entschluß und floh dann, während Filippo be' Strozzi ihn noch in Pisa wähnte, nach Lucca. Inzwischen wurden in Florenz am 27sten die 20 Unordner bes neuen Gonfaloniere ernannt, welcher vom

ciava, era bene, che si ritirasse al Poggio dove Ipolito, che appunto si purgava, con più agio e quiete la sua purga finire potesse. Varchi p. 50.

Isten Junius 1527 bis zum Isten Julius 1528 an ber Spise ber Republik stehen sollte, bann aber von neuem erwählt wers ben könnte. D. Am letten Mai erwählten dann 60 Wahlsherren zuerst sechs Canbidaten zur Vennerwurde, und in einer zweiten Wahl aus diesen den Niccolo bi Pietro de' Capponi, welcher am Isten Junius zugleich mit der neuen Signoste sein Amt antrat.

Die Befehlshaber ber Vesten von Pisa und Livorno, als sie die Unmöglichkeit einsahen, in welcher der Papst war, sie zu unterstützen, als ihnen von Florenz aus überdies Gelb geboten wurde, übergaben nach einiger Zeit die Plätze die in ihrer Gewalt waren, und so war also die Staatsgewalt Clemens des Siebenten, während er in der Engelsburg war, sowohl im Kirchenstaat als im Gebiet von Florenz als vernichtet zu betrachten, und schwerlich würde sich das mediceische Haus wieder zu seinem späteren Glanze erhoben haben, hätte die Republik Florenz Capponis Rath befolgt und nicht den früheren Vertrag mit der Liga auch nach der Vertreibung der Medici erneuert.

1) Undere Uttribute biefes Benners ber Republik follten ben Beftimmungen ber 3wanziger nach fein: "Doverse almeno aver passati li 50 anni. Non potesse chi fosse eletto in modo nessuno sotto alcun colore rifiutare, abitasse continuamente nel palazzo in quelle medesime stanze, e con quelle stesse commodità, che aveva il Magnifico Piero de' Soderini con salario di fiorini mille d'oro per ciascun anno da doversi ogni due mesi dal Camarlingo del Monte col solito stanziamento pagare. Quanto all' autorità, vollero che oltre al supremo grado del Gonfaloniere potesse oltre il Proposto ordinario de' Signori (bie Stelle bes Proposto wechselte unter ben Prioren) proporre sempre tutto quello, che giudicasse o necessario o utile in alcun modo e di più intervenire come Capo e Proposto di tutti gli ufizi e magistrati, dove cause criminali si trattassero e in tal caso i magistrati e uffizi in palazzo alla presenza di lui radunare si dovessero, e che durante l'uffizio suo tutti i suoi figliuoli e nipoti cosi de' figli, come de' fratelli avessero divieto dal magistrato de' Signori." Varchi p. 57 Spater, aber noch vor ber Bahl wurde festgefest, baf ber Gonfalo: niere von ben Capitanen ber Parte Guelfa, von ben Dieci bi Guerra und ben Otto bi Balia nebft ben Confervatoren be' Leggi gerichtet und felbft zum Tobe verurtheilt werden tonne.

3. Geschichte Staliens bis zur Krönung Karls V. burch ben Papst im Jahre 1530.

Die Ginnahme und Plunderung Roms durch die Armee, welche mehr ben Connetable geführt hatte als von ihm ge= führt worden war, die zulett nach beffen Falle eine politische Macht für fich geworben war, wie nur irgend einmal eine heervereiniaung ber Bolkermanderung, lag fo menig im Plane bes Raifers, mar fo bie Folge einer Reihe von Begebenheiten und Berbaltniffen, beren Busammenmirten Niemand zu berech: nen im Stande war, daß man fich nicht wundern barf, wenn fie damals und fpater von Bielen fur ein unmittelbares Strafgericht Gottes gehalten murbe. Rarl V. felbst erschraf fo vor ben Siegen bes Beeres, bas unter feinen Kahnen in Rom maltete, bag er in ben Rirchen fur bes beiligen Baters Befreiung beten ließ und fich bei allen Furften, auf beren Unficht ibm etwas ankam, entschuldigte 1), aber besungeachtet nicht pergaß allen Bortheil aus ber Lage bes Papftes zu ziehen, welchen er nur irgend mit Unftand bavon haben fonnte.

Die Könige von Frankreich und England, benen Karl Anerbietungen machte, von benen er hoffte daß sie zu einem allgemeinen Frieden suhren sollten, verbanden sich am 18ten August formlich zu Befreiung des Papstes und der beiden Karl als Geiseln gestellten Prinzen von Frankreich, indem sie ausserbem dem Hause Sforza das Herzogthum Mailand garantirten und unter Lautrec eine französische Armee, aber grossentheils auf englische Kosten, nach Stalien gehen liessen.

Schon zu Ende Tulius aber lub der Cardinal Cybo, welcher während der Einnahme Roms nicht daselbst gewesen war, alle nicht gefangene Cardinale zu einer Versammlung ein, welche nachher zu Parma zu Stande kam und von da aus ebenfalls zu Gunsten des Papstes unterhandelte.

Durch ganz Stalien wuthete damals die Pest; die Golbaten welche der Marchese bel Guafto und Moncada nach Rom geführt hatten 2), wurden hier bald von der Indisciplin des

1) Paruta p. 455. Sismondi p. 298.

<sup>2) 12,000</sup> Deutsche; 8000 Spanier; 4000 Staliener. - Hiftorie ber Frundsberge Fol. 122 b.

bourbonischen Heeres angesteckt, und die beiden genannten Führer mussten sliehen, um nur ihr Leben vor ihren eignen Leuten zu retten. Auch Lannon verließ Rom in ähnlicher Weise und starb nicht lange hernach zu Aversa ); der Prinz von Dramien aber, der eigentliche Hauptmann des wilden Hausens 2), wusste sich unter dem Borwande, die Versassung von Siena ordnen und die Stadt bei kaiserlicher Gesinnung erhalten zu wollen, ebenfalls zu entsernen. So war also das kaiserliche Heer in Rom längere Zeit ganz ohne odersten Besehlshaber; die Stadt, die noch von der ersten Einnahme her und dann durch die vielen Seuchen voll Leichen war, schien den Soldaten zuletzt ein zu gesahrvoller Ausenthalt; sie verbreiteten sich in der Landschaft, eroberten und plünderten Narni und Terni; brandschaften Spoleto und bewogen durch diese Bewegungen

<sup>1)</sup> Varchi p. 96. Gigentlich erkrantte er nur in Aversa und ftarb in Gacta.

<sup>2)</sup> Man findet die mannichfachen Unordnungen, die aus Mangel an einem angesehnen Ruhrer und an Difeirlin, aus Sungereneth und Peffileng beim Beere entsprangen, geschilbert in ber Siftorie ber Frunds: berge. In Beziehung auf ben Pringen von Dronien heifit es bafelbft, nachbem von ber Langsamteit und Unpunctlichfeit ber papftlichen Bah: lungen gesprochen ift, Fol. 132 b: "Ge fondt Bilbert, Furft von Drangi, wie er alfo betrogen warb, fein Bufagen nit halten, mufft fein Leben gu erretten eilende aus ber Stadt Rom entreiten, und tam mit anderthalbs bundert Pferden in Die Stadt Cena, hat lange Beit gum Saufen unter, bie Rnecht nit tommen borfen, fabe, baß es nichts war mit bem Bapft, und bag er nie im Ginn gehabt bem Bertrag ju geleben, fo wufft' er in fremben Banben bei ben Feinden fein Gelb aufzutreiben " u. f. w. -In Siena hatten fich im Julius eine Ungahl junger Manner von ben Monti ber Riformatoren und bes Popolo verschworen, Die Glieber bes Monte ber Reuner am Sahrestag bes Gieges gegen bas papftlich : flo: rentinische Beer zu ermorden. Wirklich wurden mehrere ber angesehnften Neuner ermorbet und vielfach Plunderung und anderer Schaben verubt. hierauf wurde ber Monte ber Reuner gang aufgehoben und ber Monte ber Riformatoren hergestellt, wie vor 1480; mit bem Monte ber Abeligen wurden nun, nachdem bie Riformatoren bavon getrennt waren, die bisher mit bem Monte bes Popolo verbundenen Glieber bes Monte ber Zwolfer vereinigt. Das Regiment blieb alfo bei brei Monti (Riformatoren, Popolaren und Chelleute). Dranien tam balb bernach. Malavolti fol. 134.

gegen Norden bin ben Bergog von Urbino, fich mit bem ligis fifchen Beere immer weiter zuruckzuziehen.

Die beutschen Langknechte, als die Bahlungen immer noch nicht in bem Mage erfolgten, wie fie ben früheren Berfiches rungen ihrer Sauvtleute gufolge Diefelben ermartet hatten. bedrohten nun auch Konrad von Bemmelberg, fodaß Diefer einmal eine Zeit lang entwich und ein andermal burchaus von ber Unführerftelle befreit fein wollte; viele ihrer Sauptleute verloren fie burch die Pest; fie hielten babei aber immer ben Davit und bie Geifeln, Die er geftellt hatte, in Ginverftandniß mit den Spaniern unter ben Mugen und schloffen von Beit gu Beit neue Bahlungscapitulationen mit ibm 1), und neue Gibsgenoffenschaft, ihre Foderungen gemeinfam burchkampfen gu wollen, mit den Spaniern. 2118 Kafpar Schwegler, ber Babls meifter bes frundsbergifchen Beeres, am Iften Geptember bie beutschen Langenechte in Narni gablte, maren fie mit Musnahme ber wenigen in Rom guruckgelaffenen Saufen nur noch 7000 Mann überhaupt. Erft als es nun ben papftlichen Beifeln geglucht, mar, mabrend ber Trunkenbeit ihrer Bachter, in bas ligistische Lager zu entfliehen 2), als die Deutschen faben, daß ber langere Aufenthalt fie nur immer mehr aufreibe und fie in Gefahr kamen Alles zu verlieren, gaben fie nach und nahmen die Borftellungen an, die der Marchese del Guaffo ihnen machte, als er ju ihnen gurudkehrte. Ueberdies maren inzwischen der Franciscanergeneral und ein kaiserlicher Ram= merberr mit Karls Bollmachten nach Rom gefommen, um wegen bes Papftes Bestimmungen zu treffen, und diese schlof=

<sup>1)</sup> Clemens wollte weber nach Gaeta, noch nach Neapel, noch nach Spanien, was ihm nach einem gewissen Termin frei ftand, sonbern blieb trog der auch bahin eingebrungenen Pest in ber von Spaniern und Deutsschen besetzten Engelsburg.

<sup>2)</sup> Wenn Guicciarbini (p. 95.) sagt, bies sei Ende Rovembers geschehen, so ist das sicher ein Schreibsehler für Ende Septembers; benn ber neue Bertrag des Papstes mit dem Kaiser nothigte jenen zu neuer Geiselsteilung und war schon am 31sten October geschlossen. — Die Distorie der Frundsberge (Fol. 153.) giebt freilich gar den Isten Occember an, und wären in diesem Falle unter den entslotenen später, nach dem 31sten October dem Kriegsvolk gestellte Geiseln zu denken. — Varchispricht ohne genaue Zeitbestimmung davon p. 117.

fen nach langen Unterhandlungen am 31sten October eine neue Convention, welche Clemens zwar nicht von den noch zu leisstenden Bahlungen befreite, ihm aber doch größere Bequemlich=

feit gewährte 1).

Schon ehe biese Convention geschlossen wurde, hatte die Expedition Lautrecs in Italien ihren Ansang genommen. Er selbst verließ den Hos über einen Monat vor sormlichem Absschliß verließ den Hos über einen Monat vor sormlichem Absschliß des früher erwähnten französisch- englischen Bündnisses und ging nach dem Astesanischen, wo sich sein Kriegsvolk sammeln sollte, nämlich: 900 Gensd'armes, 200 leichte Reiter und 26,000 Mann zu Fuß, von denen 6000 deutsche (größetentheils von Rudolph Häll in Baiern gewordene) Lanzknechte unter der Ansührung des Prinzen von Baudemont waren, die übrigen theils Gascogner und Biscaper unter Pedro Navarra, theils Schweizer (10,000 Mann), theils endlich französische Söldner.

Auch der Castellan von Musso trat wieder auf, und dies, mal in französischem Solde, nahm mit List die Burgveste von Monguzzo zwischen Lecco und Como und kam mit 2500 M. nach Villa di Carato, wurde aber hier von Lenva überfallen und verlor fast alle seine Leute; er selbst war gleich anfangs beim Tressen durch die Flucht entkommen. Ausser diesem räuberischen Dynasten nahm Franz auch den Andrea Doria, welscher vom Papst nicht einmal zu seinem Gelde kommen konnte, in Dienst mit acht Galecren und untergab ihm noch neun andere, mit welchen siedenzehn derselbe wieder Genua blokirte, während Cesare de' Fregosi mit einem Detachement von Lau-

<sup>1)</sup> Am fürzesten gebe ich ben Bertrag mit Guicciarbinis Worten (p. 96. 97.): "non avversasse il Papa a Cesare nelle cose di Milano e di Napoli; concedesse gli la Crociata (cine firchtiche Steuer) in Ispagna, e una decima dell' entrate ecclesiastiche in tutti i suoi regni; rimanessero per sicurtà della osservanza in mano di Cesare Ostia e Civitavecchia, stata prima rilasciata da Andrea Doria; consegnassegli Civita Castellana, la qual terra aveva ricusato di ammettere gl' Imperiali; consegnassegli eziandio la rocca di Furh e per statichi Ippolito e Alessandro suoi nipoti — —; pagasse subito ai Tedeschi" etc.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 305. Die angegebene Bahl war übrigens bei allen biefen Abtheilungen nicht vollfiandig.

trecs Heer bis gegen S. Piero d'Arena vorbrang und hier Agostino Spinola schlug. Dieser Bortheil, ben er ersocht, gab der fregosischen Partei und Allen denen die Blokade lästig wurde in der Stadt Genua den Muth, die Wassen zu erzgreisen; der Adorne Antoniotto zog sich in das Castelletto zurück und bot dann selbst die Hand dazu den Fregosen in die Stadt auszunehmen und Genua wieder unter französischen Schutz zu stellen, falls er zusage, daß keine Proscriptionen oder andere Ausserungen der Privatrache davon die Folge sein sollten. Der Fregose sagte zu, Antoniotto räumte sosort (es war in den ersten Tagen des Augusts) die Beste und ging zu Lenva nach Mailand, wo er bald hernach starb. Teodoro de' Triulzi kam als französischer Statthalter nach Genua.

Lautrec felbst batte bis zu diefer Beit ben Grafen Luigi

von Lodrone in Bosco zur Ergebung gezwungen; belagerte den Grafen Battifta von Lobrone in Meffandria, wo berfelbe Die beutsche Besatung befehligte, und nothigte auch diesen mit Bulfe venetianischen Geschütes zur Capitulation, worauf bie Stadt bem Bergog Francesco Sforga übergeben wurde. Allein Lautrec hatte die Beifung, Bortheile die er erfochte im oberen Stalien nicht zu rasch zu benuten, um nicht die Benetia= ner zu fehr ficher zu stellen und dadurch zu veranlaffen Nichts weiter gegen ben Raifer zu thun 1). Er vereinigte fich alfo wohl nach Aleffandrias Ginnahme mit ben Truppen, welche Die Benetianer im Norden Staliens hielten, und zog gegen Mailand, wendete fich bann aber, als er fah, bag Lenva, um bie Sauptstadt zu halten, Pavia von Truppen entblogte, ge= gen biefe Stadt, in welcher Lobovico ba Barbiano, Graf von Belgiojofo, befehligte, und nahm fie am 2ten October in Sturm. Die Frangosen plunderten ben Ort, bei welchem ihr Konig gefangen worden war, fürchterlich acht Tage lang 2). Nach

biesem Erfolg verlangten die Benetianer und ber Herzog von Mailand die Einnahme Mailands und die Bernichtung des leys vaschen Corps; aber Lautrec zog den erhaltenen Befehlen gemäß weiter gegen Suden, um wo möglich den Papst zu befreien.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 310.

<sup>2)</sup> hiftorie ber Frundsberge Fol. 141 b.

In Viacenza trafen Lautrec Die Gefandten Kederigos bes Markgrafen von Mantua und Alfonfos des herzogs von Kerrara, von benen ber Lettere seinen furglich erst mit dem Raiser geschlossenen Bertrag brach, sich mit Frankreich verbundete und für seinen Sohn Ercote nun die Busage einer Beirath mit Louis's XII. Tochter Renée, ber Bergogin von Chartres und Montarais, erhielt. Das Cardinalecollegium von Parma belebnte Alfons mit Ferrara und gab die Busicherung auch bes fürzlich gegen ben Papft von Ulfons eroberten Modenas. Much Floreng trat, trot Capponis Abrathen, mit Frankreich in Bundnif, und die Refte der schwarzen Banden Giovannis de' De= Dici, welche die Republik feit einiger Beit in Gold genommen und wieder verftarft hatte 1), wurden unter Unführung Bora= gios be' Baglioni bem frangofischen Feldhauptmann als bun= besgenössisches Contingent zugefagt.

Durch alle diese Schritte lebte bie Liga neu auf und wurde am 7ten December zu Mantua nicht nur von neuem beclarirt, sondern auch der Papst wurde wieder an ihrer Spipe genannt, ohngeachtet biefer fich furzlich erft mit dem Raifer vertragen hatte, und bamals burch ben Berkauf von fieben Cardinalshuten und von anderen Pralaturen bas Gelb ju ben Bahlungen an ben Raifer und an beffen Beer aufzu= bringen suchte. Um Ge. Beiligkeit nicht weiteren ungestumen Foderungen bes noch immer in und bei Hom liegenden deut= fchen und spanischen Saufens auszuseben, ließ man ihn am 9ten December in einer Berkleidung aus der Engelsburg fort= geben; zu Bug, burch eine Thure im Garten bes vaticanischen Palaftes fam er aus Rom zu einer Stelle, wo man mit einem Rof feiner harrte; bann ging er nach Drvieto ins ligifische Lager 2).

Unfangs nun, als er fich in Freiheit befant, mar Clemens feinesweges geneigt von bem Bertrage mit dem Raifer ab = und auf irgend ein Unternehmen ber Liga weiter einzuge=

<sup>1)</sup> Varchi p. 85, 86.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 98. "Fu da Luigi da Gonzaga, soldato degl' Imperiali, che con grossa compagnia di archibusieri l'aspettava nei Prati, accompagnato in fino a Montefiascone; dove licenziati quasi tutti i fanti, Luigi medesimo l'accompagnò in sino ad Orvieto." -

hen; allein als zu Anfange bes Sahres 1528 bie Botschafter 1528 Frankreichs und Englands eifriger in ihn drangen, war er nicht fest genug sich in einsacher Haltung zu behaupten, sons dern schien wieder nach allen Seiten sich Wege offen halten zu wollen.

Um 21sten Januar 1528 fand die feierliche Kriegserklarung von Seiten Frankreichs und Englands an den Kaiser,
ber damals in Burgos war, statt. Den Gang der ausseritalienischen Unterhandlungen zwischen den machtigsten Monarchen
Europas übergehen wir in unserer Darstellung und beschranten uns auf die Ereignisse, welche Italien insonderheit an-

gingen.

Schon vor der feierlichen Kriegserklärung war Lautrec am 9ten Januar von Bologna aus durch die Romagna 1) und die anconitanische Mark weiter gegen Neapel gezogen. Um 10ten Februar setzte er über den Tronto. Alle Städte der Abruzzen öffneten dem französischen Feldherrn die Thore; von den Benetianern war er mit einem Heerhaufen, in welchem sich besonders die leichten epirotischen Reiter auszeichneten, unsterstützt worden; von den Florentinern mit den schwarzen Banzden; — Alles war ginstig, Alles ginatich; — aber König Franz hörte auf Geld zu senden und lähmte so in dem Augensblick wo gerade Alles gewonnen werden konnte, die ganze

<sup>1)</sup> Der Bug ber frangofischen Urmee burch bie Romagna verschaffte bem Papfte alle bier in ber Beit feiner Gefangenschaft befesten Drt= Schaften wieber; Giovanni da Saffatello raumte bie Befte von Imola, und Sigismondo Malatefta raumte Rimini (obwohl fich biefe Ungelegen: beit nachher noch mehr in bie Lange zog). Gnicciardini p. 105. -In Camerino hatte fruber eine Beranderung ftattgehabt: es ftarb nam= tich im August Giovan Maria be' Barani, ber Bergeg von Camerino, mit Binterlaffung blog eines Tochterleins von feiner Gemahlin Catterina Cybo. Auf baffelbe freculirten fur ihre Cohne ber Bergog von Urbino und Sorazio be' Baglioni; allein Sciarra Colonna überfiel bie Bittive und übergab bie Berrichaft einem Baftarb bes legten Bergogs Ribolfo be' Barani, ber fich in ber Rocca von Camerino behauptet hatte und nun unter bes Colonnesen Ginfluß regierte. Varchi p. 100. Ribolfo war Sciarra Colonnas Schwiegerfohn und wurde nachher, als die ligiftifche Urmee unter bem Bergog von Urbino in Umbrien ftand, von Borazios be' Baglioni Leuten im Caffello belle Preffe gefangen. Um ihn ju befreien, raumte Sciarra Camerino wieber. Guicciardini p. 80.

Thatigkeit seines Felbherrn, ber nun auf Erpressungen verwiesfen war, und burch biese bie Bevolkerung ber Lanbschaften, bie ihn als Befreier begrußt hatten, moralisch von sich entsfernte.

Unterbessen war der Prinz von Dranien zu der kaiserlichen Armee längst zurückgekehrt und verlangte, um diese verwilderten Hausen aus Rom und der Umgegend fort nach dem Königreiche gegen Lautrec führen zu können, abermals Geld von Clemens, der troß seines freundlichen Berhältnisses zu der Liga sich noch zu der Zahlung von 40,000 Ducaten verstand, um nur den Kirchenstaat endlich von dieser Geisel zu besreien. Um 17ten Februar führte Philibert die Trümmer der kaiserlichen Armee aus der verödeten Hauptstadt der katholischen Christenheit; durch Desertion, Pest, Gesechte und Unordnungen aller Art war das Heer geschmolzen die auf 1500 Reiter, 4000 Spanier, 2—3000 Italiener und 5000 Deutsche zu Kuß 1).

Der Pring von Dranien und ber Marchese bel Guaffo führten bas kaiferliche Beer bei Gerra Capriola vorüber bis in die Gegend von Troja; benn Lautrec, um feinem Geldmangel abzuhelfen, mar, ftatt gerade auf Neapel zu bringen, in ben Grenglandschaften ber Capitanata fteben geblieben und batte den im Monat Marg jahrlich gablbaren Seerdenzoll zu erhe= ben gefucht. Bei Luceria vereinigte sich Lautrec wieder mit einer inzwischen auf einem anderen Wege burch bie Abruggen gezogenen Abtheilung seiner Urmee unter Pedro Navarra und lagerte nun zwischen Luceria und Troja bem faiserlichen, an Ungabl bei weitem geringeren Seere, von welchem ihn ein Bach trennte, gegenüber. Der Pring von Dranien wich einem entscheidenden Treffen aus und benutte endlich am 21sten Marz einen Nebel, ber die Gegend bectte, zu einem unbemerkten Abzuge nach Ariano und Atripalda, mabrend Lautrec vor Melfi in bem Dfantothale jog und bie Stadt am 23ften Marz nahm, bann Barletta, Benofa, Afcoli und die umlies

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 118. Auch nach bem Abguge biefes heeres follte Rom noch keine Ruhe haben, benn sofort kam ber Abt von Farfa und andere Glieber ber orfinischen Familie mit Bauernhausen aus ben orsinischen Leben und hielten Plunderungsnachtese. Guicciardini p. 117.

genden Lanbschaften unterwarf mit Ausnahme Manfredonias, und so ben Venetianern in die Hände arbeitete, deren Flotte unter Giovanni Moro Monopoli einnahm und Trani und die Veste von Brindisi belagerte, nachdem auch diese Stadt besetzt worden war. Aber alle diese Erwerbungen an der Ostküste entschädigten nicht für den Vortheil, den sich Lautrec hatte dadurch aus den Händen gehen lassen, daß er, statt des Prinzen von Dranien Armee auf dem Zuge zu vernichten, diese vielmehr ruhig nach Neapel ziehen und Moncada (der nach Lannops Tode zum Vicetönig von Neapel ernannt worden war) und Dranien alle Anstalten zu nachdrücklicher Vertheidizgung tressen ließ.

Gegen die Mitte Uprils endlich jog Lautrec gegen bie Sauptstadt, beren Ginnahme allein feine übrigen Erfolge ficher stellen konnte, und dahin berief er balb auch die venetianische Flotte zu feiner Unterftugung. Capua, Dola, Ucerra, Averfa ergaben fich ben Frangofen, wie fast alle anderen Stadte vor benen fie erschienen waren; am 29ften Upril fam bas feind= liche Beer vor Reapel an, und am Iften Mai lagerte es fich auf Doggio Reale mit ber Absicht, Die Stadt burch Blofirung gur Übergabe ju zwingen. Kleinere Gefechte fielen mabrend Diefer Einschlieffung fast taglich vor 1); Die kaiferlichen Golda= ten hauften in Neapel wie fie in Rom gehauft hatten, und bie Einwohner flüchteten nach allen Geiten; viele ber Erften vom neapolitanischen Abel kamen in bas franzosische Lager und lei= fteten dem Konige Frang ben Sulbigungseid. Gine Abthei= lung von Lautrecs heer unter bem Romer Simone be' Tebalbi brachte Calabrien zum Abfall von Aragonien; die Abrugzen hingen nun gang ben Frangofen an. Undrerfeits aber griffen Seuchen in bem troßerfullten Lager ber Frangofen um fich, und die Ginschlieffung von ber Geeseite mar nicht voll= standig, da Undreg Dorig, ftatt felbst bie acht genuesischen Ba= leeren, die Frankreich in Gold genommen, zu führen, fie, weil er mit bem Benehmen ber frangofischen Feldhauptleute unzu= frieden war, von feinem Neffen Kilippino Doria führen ließ,

<sup>1)</sup> In einem bieser Gefechte murbe horagio be' Baglioni, ber Fuhrer ber schwarzen Banben, getöbtet am Leften Mai. Ugone be' Pepoli trat an feine Stelle. Sismondi p. 330.

und bie venetianische Flotte, auf welche vorzüglich gerechnet war. lange por Brindifi gogerte. Moncada und der Marchese bel Guafto hofften Kilippinos Schiffe angreifen und nehmen gu tonnen, ebe bie Benetianer antamen, und griffen fie beshalb am 28ften Mai an. Allein Moncada felbst fand bei bem Uns griff feinen Tob, fein und noch ein fpanisches Schiff gin= gen unter, und bie faiferliche Flotte erlitt nicht nur eine gang= liche Niederlage, sondern wurde bis auf wenige Refte genommen ober unbrauchbar gemacht. Der Marchefe del Guafto und viele andere angesehne fpanische Officiere geriethen in Rriegsgefangenichaft. Endlich am 10ten Junius fam auch die venetiani= Sche Flotte unter Pietro Lando vor Reapel an (es waren 22 Galeeren) und ichien ben Belagerten alle Moglichfeit weiterer Bufuhr gur Gee abzufchneiben. Dagegen bebiente fich nun ber Pring von Dranien feiner gablreichen leichten Reiterei mit bem beften Erfolg, Die Stadt weiter mit Lebensmitteln zu verfeben und die Lebensmittelzufuhr in das frangofifche Lager zu erschwe= ren; burch eben biefe Truppen waren fast alle fleinen Gefechte mit frangofischen Beeresabtheilungen ben Raiferlichen gunftig, und die Urmee Lautrecs fing nun an, auffer burch Seuchen, auch burch Sunger und moralische Berabstimmung zu leiden. Bon Mitte Junius bis Mitte Julius nahm die Bosartigfeit ber Rrantheiten in Lautrecs Lager taglich gu, und fogar bie Uns gefehnften bes Beeres, bie am erften Mittel hatten fich gu Schugen oder zu heilen, wurden oft ein Opfer berfelben.

Während sich die Kampfe um Neapel in die Lange zogen, sandte sowohl Karl als Franz neue Kriegsleute nach Italien, um die Entscheidung herbeisihren zu helfen. Der Kaiser schickte Herzog Heinrich von Braunschweig; der König den Grasen von St. Pol, Franz von Bourbon. Beide waren surs erste auf die Lombardei angewicsen und sollten erst, wenn sich hier der Kampf zu ihrem Vortheil entschieden habe, nach Neapel ziehen. Schon Unsangs Mai führte Herzog Heinrich 600 Reizter und 10,000 Mann zu Fuß auß Trident nach der Lombardei, wohin inzwischen der Herzog von Urbino mit seinen Truppen zurückgekommen war, ohne im mindesten sein Kriegssührungssystem zu ändern; die deutschen Truppen kamen, nachsdem sie am 10ten Mai über die Etsch gegangen, die vor Lodi,

bas sie langere Zeit belagerten; allein ba sie ahnliche Beute in Italien hossten wie die früher ausgezogenen und nur ein verarmtes und veröbetes, von Kriegs und Pestunglück niederzgedrücktes Land fanden, wütheten sie in ihrer getäuschten Erwartung gegen Alles was ihnen in die Hande siel. Der Herzgog von Urbino vergalt dies Benehmen durch die Urt wie er die deutschen Gesangenen behandelte. Endlich emporten sich die deutschen Lanzknechte, ehe sie irgend Etwas erreicht hatten, und der Herzog sührte gezwungen einige Reste seines Zuges über Como zurück, die übrigen waren früher nach Deutschland zurückgegangen oder umgekommen oder in Leyvas Schaaren eingetreten. Leyva behauptete Mailand, ohne irgend eine Unterstühung vom Kaiser zu erhalten, durch die sürchterlichsten Erpressungen. Die Hungersnoth war so, daß viele Arme auf der Straße verhungerten.

Der Graf von St. Pol war eben mit seinem Zuge in ben Alpen, als er ersuhr, der Herzog von Braunschweig sei auf dem Heimwege. Er verband nach seiner Ankunst in der Lombardei seine Operationen mit denen des Herzogs von Urzbino, und es gelang ihnen Pavia, das in der Zwischenzeit wieder von kaiserlichen Truppen besetzt worden war, zu nehmen, er war aber so wenig im Stande, bei dem System welzches der Herzog besolgte und bei dem Mangel an Geld in welchen ihn der König kommen ließ, etwas Entscheidendes zu erreichen, daß auch er sur die neapolitanischen Angelegenheiten ohne alle Bedeutung blieb.

In Lautrecs wie in Draniens Heer stieg inzwischen bas Elend durch Hunger und Seuchen aufs Höchste, und beide Armeen schienen sich gegenüber verzehren zu wollen, als endlich Andrea Doria, unzufrieden auch mit der Weise wie ihn der König stellte, ihn in seinen Unternehmungen durch Zugesellung von Leuten, wie Lorenzo da Ceri war, lähmte, ihm kein Geld zahlte, sogar Lösegelder, die er von Andern zu sodern berechtigt war, vorenthielt. Den Aussschlag für den Ausbruch von Dorias persönlicher Unzufriedenteit gab endlich die Ernennung des Herrn von Barbesseur,

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 148.

François de la Rochefoucault, jum Ubmiral in ben Meeren ber Levante, mabrent zugleich bie Capitulation Genuas und Die Diefer Stadt garantirten Freiheiten und Rechte vom frangofifchen Sofe nicht geachtet wurden, und ber Ronig alfo auch bas Baterlandsgefühl bes ligurifchen Geehelben verlette 1). Namentlich hatte fich Frang I. jum Biel gefett, ben Sanbel Genuas baburd zu ruiniren, bag er ihn nach Savona goge, welche Stadt er zu einer frangofischen Reichsstadt machte und beffer befeftigte. 2016 nun unter biefen Umftanben Dorias Soldvertrag mit ber Krone Frankreich am letten Junius gu Ende ging, fchicte er von Genua aus, mo er lebte, einen Abgeordneten an ben Ronig und verlangte Satisfaction fur alle erlittenen Burudfegungen, Beeintrachtigungen und Rud: ftanbe, und zugleich Gerechtigkeit fur Genua, beffen Ginmohner fich an ihn gewendet hatten. Lautrec, ber Die Abfichten bes Genuefers überfah, ba berfelbe zugleich feinem Reffen Fi= lippino die Beifung gegeben hatte Reapel feinerfeits nicht mehr fo ftreng ju blotiren, fertigte ebenfalls einen Boten an ben Ronig ab, Diefem die verderblichen Folgen vorzustellen, wenn man Doria nicht Alles gewähre. Aber am Hofe war man folthen Borftellungen unzuganglich, und ber neue Udmiral follte in Genua den Oberbefehl fowohl über bie genuefischen als über die frangofischen Schiffe übernehmen und wo möglich Undrea Doria felbst verhaften laffen. Diefer aber erwartete Barbesieurs Unfunft nicht in Genua, fondern ging fcon fruher mit der Flotte nach Lerici 2), wo er, als ein französischer Abgeordneter ju ihm fam, biefem erklarte, bie frangofischen Galeeren wolle er Barbefieur übergeben, benn bie feien bes Ronigs; die andern behalte er fur fich, benn fie feien fein Gi= genthum; zugleich aber hatte er mit dem Marchese bel Guafto, ber von seinem Reffen gefangen worden war, Unterhandlungen angeknupft, und endlich fendete er am 20ften Julius einen Boten nach Spanien, um bem faiferlichen Sofe bie Bebingungen feines Dienstes ju überbringen. Fur 60,000 Ducaten jahrlich wollte er bem Raifer mit 12 Galeeren bienen; boch muffe Genua von bem an als freier, unabhangiger Staat an-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 343. 344.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 159.

erkannt werben und als Herrscherin über Savona und die ganze ligurische Kufte in berselben Ausbehnung wie vordem. Schon am 4ten Julius hatte Filippino die Bai von Neapel mit seinen Schiffen verlassen, und sobald ber Kaifer Andreas Bedingungen bewilligte, trat berselbe in dessen Dienste!).

Bis dahin hatte übrigens auch die venetianische Flotte am 15ten Julius die Gegend von Neapel verlassen, um sich an ben Ruften Calabriens neu mit Lebensmitteln zu verfeben, und wenn auch Barbefieur bereits am 18ten mit feinen Schif= fen erfchien, brachte er boch weder Lautrec Berffarfungen und Gelber in gehofftem Mage, noch war er im Stande die Blokabe in der früheren strengeren Beise wieder fortzuführen. Das kaiferliche Beer in Reapel befand sich bald im Überfluß. Im frangofischen Lager war ber Pring von Baubemont bem Tobe nabe; auch Lautrec erkrankte, und der Mangel an Le= bensmitteln flieg auf einen ebenfo bruckenben als beunruhigen= ben Grad. Um 2ten August waren im frangofischen Lager von 25,000 Mann, die einen Monat fruber noch bienftfabig waren, nur etwa 4000 im Stande bie Baffen gu fuhren; auch Pedro Navarra und Camillo de' Triulzi maren erfrankt, und nur der Markgraf von Saluzzo und Guido de' Rangoni, die sich diesem Heere angeschlossen hatten, waren von allen Unführern noch von der Seuche nicht erreicht. Endlich starb Lautrec in ber Nacht vom 15ten auf ben 16ten Muguft, und da nur seine an Eigensinn grenzende Festigkeit im Stande ge-wesen war die Unternehmung so lange zu halten, der Mark-graf von Saluzzo aber (denn auch der Prinz von Vaudemont war inzwischen gestorben) ben Dberbefehl des frangosischen Bee-res übernahm, ließ sich das nahbevorstehende Scheitern bes gangen Unternehmens vorherfagen, felbft wenn Doria nicht um Diefe Zeit mit seinen 12 Galeeren bei Gaeta angekommen mare. Die kaiferlichen Unführer in Reapel behnten nun schon ihre Ausfalle bis Capua, Rola, Aversa aus, und die einzige Bulfe welche bas frangofische Beer zu erwarten hatte und erwarten musste, um sich nur ohne Gefahr zurückziehen zu konnen, sollte noch durch Lorenzo da Ceri kommen, ber mit dem größten

<sup>1)</sup> Sismondi p. 347.

Theil der durch Barbefieur überbrachten Gelder nach ben Abruggen gesandt worden war, um Mannschaft zu Fuß und leichte

Reiter zu werben.

Endlich magte es ber Markgraf mabrent einer flurmischen Gewitternacht (es war die Nacht bes 29ften Muguft) aufzu-Er selbst und Rangoni war bei ber Avantgarbe. Pedro Navarra, der fich erholt hatte, befehligte bas Saupt= corps; Pomperan und Camillo be' Triulgi fuhrten die Urriere= garbe. Dhne Sang und Klang, mit Sinterlaffung bes Belagerungsgeschütes und bes großten Theiles bes Bepades jog man ab, aber bald nach Tagesanbrud, murde bas frangofifche Beer fcon von ben nachfetenden faiferlichen Reitern erreicht, und obwohl die burch fpatere Nachsendungen ber Florentiner wieder verstärkten ichwarzen Banden fich tapfer gegen ben Un= griff wendeten, wurden fie boch geworfen. Der großte Theil ber Golbaten schleppte fich schwach und frank fort; die Unordnung murde also bald allgemein, auch bas Mitteltreffen murde Berftreut und Pedro Navarra gefangen, nur die Borbut er= reichte gludlich Averfa, wo auch noch viele von den Flucht= lingen, bie fich fo weit retteten, aufgenommen wurden. Uber bald erfchien Dranien bier mit ber faiferlichen Infanterie und richtete die Ranonen gegen die Stadt, welche ihm die Fran-Bofen hinterlaffen hatten. Der Markgraf murbe am Rnie fcmer verwundet, in die Mauern von Averfa marb eine Brefche gefchoffen, und Capua ergab fich dem faiferlichen Feld= hauptmann Fabrizio Maramaldo, sodaß der Markgraf weber mehr die Möglichkeit sah sich in Aversa zu halten, noch sich nach den Abruggen burchzuschlagen, und dem Grafen Guido be' Rangoni ben Auftrag gab, nach bem feindlichen Lager zu geben und eine Capitulation ju fuchen. Diefe murbe gemahrt. Crabt und Bestung von Aversa mit allem Kriegsbetarf, mit allen Fab= nen und Baffen des frangofischen heeres wurden bem faiferli: chen Feldherrn übergeben; ber Markgraf felbft und alle Officiere feines heeres murden friegsgefangen '); dagegen follten alle, felbft fruber gefangene, Gemeine freien Ubzug nach Frankreich

<sup>1)</sup> Rur der Graf Guido be' Rangoni nicht, weil er bie Capitulation unterhandelt. Guicciardini p. 168.

gegen das Versprechen haben, sechs Monate nicht gegen den Kaiser dienen zu wollen. Die Kranken, die nun in schmuzigen Spitälern in einer Anzahl aufgenommen wurden, die Pflege und Reinlichkeit unmöglich machte, starben schneller und in größerer Anzahl als früher im Lager, und die ganze Armee Lautrecs konnte als vernichtet angesehen werden. Der Name der schwarzen Banden, deren Ansührer, Ugone de' Pepoli, in Capua starb, verschwand für immer. Auch der Markgraf von Saluzzo erlag seiner Bunde, und Pedro Navarra, als abstrünniger Spanier von Karl zur öffentlichen Enthauptung verzurtheilt, wurde, weil der mit der Aussichrung beaustragte Casstellgouverneur in Neapel den Greis vor Henkers Händen beshüten wollte, insgeheim erdrosselt oder mit Betten erstickt.

Dranien war, als sein Heer Aversa besetzt und geplunbert hatte, diesem noch acht Monate Sold schuldig und ließ nun, da ihn der Kaiser zum Vicekönig ernannte, um dasselbe zu befriedigen, viele zu den Franzosen abgefallene Lehenträger des Königreiches hinrichten und ihr Vermögen consisciren; den übrigen verkaufte er ihr Leben sur ansehnliche Summen; nur einige von Abel, wie der Herzog von Gravina, der Fürst von Melst und Federigo Carassa sehren, von den Venetianern und den in anderen Städten als Besahung gebliebenen Franzosen unterstützt, den Kampf gegen das kaiserliche Heer noch länger fort.

Sobald burch diese Wendung der neapolitanischen Angegelegenheiten die kaiserliche Armee entschiedenen Sieg erhalten, und Dorias weitere Mitwirkung überstüssig geworden war, wendete sich derselbe nach Genua, wo der Triulzo nur geringe Mannschaft zu seiner Disposition hatte und Verstärkung wegen der Furcht der Truppen vor der auch in Genua wüthensden Pest nicht bekommen konnte. Der französische Gouverzneur musste sich unter diesen Umständen ins Castelletto zurückziehen und rechnete, um sich zu halten, vornämlich nur auf Barbesieurs Flotte, die eben von Neapel ankam und noch einige Truppenabtheilungen an Bord führte. Allein sobatd

<sup>1)</sup> Namentlich hielten sich korenzo begli Orsini ba Ceri und ber Abt von Farfa, ber ebenfalls aus ber orsinischen Familie war, noch langer in ben Abruzzen. Guicciardini p. 168.

sich Doria mit seinen Schiffen am 12ten September vor Genua zeigte 1), zog sich Barbesseur nach Savona zurück. Dorias Messe, Filippino, und Cristosoro be' Palavicini sührten in der Macht 500 Mann nach der Stadt, die Genueser ergrissen die Wassen, und sehr balb waren die Franzosen ganz auf das Castelletto beschränkt. Der Triulzio verlangte 3000 Mann vom Grasen von St. Pol aus Pavia, aber der Herzog von Urbino verzögerte auch diese Hüsse, und als endlich 100 Gles ven und 2000 Mann zu Fuß nach Gavi kamen, hatten die Genueser schon die Bergpässe besetzt. St. Pol wollte nun wenigstens die Besahung von Savona verstärken lassen, allein auch das gelang nicht, und Savona musste sich den Genuessern am 21sten October, einige Tage nachher das Castelletto ergeben, das sosort geschleift, sowie der Hasen von Savona verschüttet wurde 2).

Die Befreiung Genuas war übrigens bas minder schwies rige Unternehmen; benn von ber Berrschaft in einer ober ber andern Urt befreit hatten fich die Genueser schon fast ungab= ligemal, aber nie hatten fie auf bie Dauer fich als felbstiftan= biges Gemeinwefen zu behaupten gewufft. Das Schwierigfte war bemnach, die Verfassung so zu ordnen, bag endlich die vielen Partei = und Familien = Interessen bas Untergeordnetere und ein bestehender Bustand ber Dinge burch ein boberes, allgemeines Staatsintereffe moglich wurde. Allerdings hatte die Berrichaft ber Frangofen in der letten Beit, burch welche fich alle Parteien in gleichem Grabe unterbruckt fühlten, Die Berftellung einer besseren Ordnung erleichtert, ja fogar bestimmt vorbereis tet: benn ein Collegium ber zwolf Riformatori, welches bie Gefete und Berfaffung ber Stadt burchfeben und beffern follte, mar furz vor der Erneuerung ber frangofischen Berrschaft ein= gefett worden 3) und mahrend berfelben ftets in Thatigkeit ge= blieben. Das Resultat Diefer Arbeiten konnte nun jum Theil meniaftens fur ben neuen Freistaat benutt werden: benn fo= bald Barbefieur ben Safen von Genua verlaffen hatte, ertheilte

<sup>1)</sup> Varchi p. 167.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 363. Guicciardini p. 177.

<sup>3)</sup> Varchi p. 169.

ber Senat biesem Collegio ben Auftrag, eine Berfaffung ber Stadt anzugeben, welche vor allen Dingen allen früheren Parteiungen ein Ende mache.

Bu biefem 3weck hielten bie Reformatori fur bas geeignetste Mittel eine neue Ordnung aller Cafati ober Udelszechen; benn alle Kamilien, felbft die burgerlichen Urfprunges, welche eine Beit lang eine bedeutendere Rolle in den Ungelegenheiten ber Stadt gesvielt hatten, waren nicht blog durch die Bande bes Blutes conftituirt, fondern burch Unschlieffen weniger machtiger, aber gleich intereffirter Geschlechter an benfelben Familienna= men und baffelbe Wappen zu Genoffenschaften erwachsen, Die man, ba felbit die Familien popolarer Abfunft, die fo an die Svibe von Berbindungen traten, einer gewissen factischen No= bilitat genieffen mufften, recht gut gleich ben Alberghi und Berbindungen bes früheren ritterlichen Abels von Genua Abels: geden nennen fann. Dun wurde festgesett, daß alle altgenues fifchen Familien welche Grundeigenthum befagen, gleich und nicht mehr die Guelfen und der alte Adel minder berechtigt fein follten. Alle diese Familien follten die Gefammtheit bes genuefischen Ubels bilben, und jede welche feche bewohnte Baufer in Genua besithe, follte ein Albergo ober eine Abelszeche bilben, an welche Abelszechen fich nun die weniger poffeffio= nirten Geschlechter anzuschlieffen hatten. Mur die Uborni und Fregofi follten biervon ausgenommen fein, feine Alberghi bilben burfen, sondern fich vielmehr auflosen und andern Bechen anschliessen muffen. Muf diese Beise theilte fich ber Abel in 28 Alberghi ober Cafati, beren Mamen 1) folgende maren: Doria, Calvi, Catani (ober Cattanei), Centurioni, Cibo (ober Enbo), Cicada, Fieschi, Franchi, Fornari, Gentili, Grimalbi. Grilli, Giuftiniani, Imperiali, Interiani, Lercari, Lomellini. Marini, Regri, Regroni, Palavicini, Pinelli, Promontori, Spinola, Salvaghi (Salvaggi), Sauli, Vivaldi und Ujusmari,

Um nun aber bie Einordnung in biefe 28 Alberghi als vollfommen hinreichend betrachten zu konnen zu Aufhebung ber alten Parteiinteressen, war nicht genug daß Abornen und Fregosen aufgelost und in die verschiedensten Zechen vertheilt mura

<sup>1)</sup> Sismondi p. 369. Leo Geschichte Staliens V.

ven, sondern man suchte auch sonst absichtlich bisher guelsisch gesinnte in gehibellinische, bisher ghibellinisch gesinnte in guelssische Alberghi zu versehen; man sah darauf, daß jeder Alsbergo Glieder der adornischen und fregosischen, Glieder der ghibellinischen und guelsischen, Glieder der adeligen und popolaren Faction zugetheilt erhielt, sodaß, wenn auch das namengebende Geschlecht historische Erinnerungen der Parteiungszeit hätte weiter erhalten wollen, dies durch die mit ihm unter demselben Namen versammelten unmöglich wurde 1).

Mus ben 28 Alberghi murbe fur Die Bukunft ein Genat von 400 Mitgliedern gewählt, von benen Abtheilungen in regelmäßigen Terminen ausschieden und neueintretenden Plas machten, in ber Art bag Niemand continuirlich langer als ein Sahr Senator mar. Die Hauptwirksamkeit Dieses Senates bestand barin, bag er ju allen andern Beamtungen und Burben ber Republif ernannte. Diese Umter aber waren vornam= lich: 1) bas Dogenamt, welches ben bamit Befleideten zwei Sabre lang, ziemlich wie die fruberen Dogen, an die Spite ber Staatsverwaltung ftellte und ihn jum Reprafentanten ber Republif machte; 2) die Beborbe ber Signorie, bestehend aus acht Signoren, welche wie die Prioren in Floreng bem Benner, wie die Signorie bem Dogen von Benedig bald helfend bald befdrantend gur Seite ftanden, und von benen zwei ftets bei bem Dogen im Palazzo wohnen mufften; 3) acht Procuratori bel Commune, welche ein Collegium bilbeten. bas besonders die innere Verwaltung leitete und in welchem ber Doge ebenfalls ben Borfit hatte; 4) funf Ginbaci ober Cenfori, beren Sanden befonders die controlirende Staats= thatigkeit und jedesmal auf vier Sabre anvertraut mar; und endlich 5) ein engerer Rath von 100 Mitgliedern, welche nicht wie die ber übrigen Behorben (mit Ausnahme bes Genates und ber Sindaci) zwei, sondern nur ein Jahr in ihrer Stelle blieben.

Seine Mitburger hatten Undrea Doria zum ersten und

<sup>1)</sup> Nie hat mir irgend ein anderes Ereigniß so die Absicht und die Wirfung ber neuen Stammeinrichtung des Reisthenes in Athen deutlich gemacht, als diese neue Stammtheilung der genuesischen Bolldurger nach Befreiung der Stadt durch Andrea Doria.

zwar zum lebenstänglichen Dogen machen wollen; er schlug es aus, wie er fruber bes Raifers Unerbieten, ibm fürftliche Gewalt in Genua zu verschaffen, ausgeschlagen hatte, und settees burch, bag die Umtsbauer bes Dogen auf zwei Sabre beichrantt murde. Der erfte murbe nun Uberto Lazario be' Cattanei. Much lebenslänglicher Cenfor, wie er ausnahmes weise fein follte, wurde er nicht, fondern nahm bas Umt nur auf vier Sahre an, wie jeder andere. Alles schien nun moble geordnet bis auf das Berhaltnig zu dem Popolo minuto, melches in biese Verfassung eben so wenig aufgenommen mar als Die Bewohner ber Landschaft, und deffen Glieber alfo auch nur ein precaires Burgerrecht hatten, ohne Theilnahme an ben öffentlichen Gewalten, und folglich Unterthanen waren. Das Einzige mas man ben Individuen diefer Claffe in politischer Sinficht zugestand, mar die Moglichkeit in die Alberghi aufgenommen zu werben, wenn fie fich durch ihre Bildung und Baterlandsliebe biefer Nobilitirung wurdig zeigten.

Einen ahnlichen Unterschied zwischen eigentlichen Staatsburgern und Staatsunterthanen constituirte die Versassung von Florenz unter den Einwohnern der Stadt, nur ohne an die vollen Staatsburgerrechte abelige Ehren zu knupsen; denn keine Familie konnte Theil haben am großen Nath, die nicht schon vor der Restitution der Medici dazu berechtigt gewesen ware. Zeder der eintreten wollte unter die Beschigten zu Umstern und zur Theilnahme am öffentlichen Wesen, musste nachsweisen, daß er statuale sei, b. h. daß der Name einer seiner zwei nachsten Vorsahren vaterlicher Seite in die Wahlbeutel sur die Signorie, sur deren Collegen oder für die Buonuomini gelegt worden sei 1).

1) Die Zusammensehung und Bebeutung der Signorie ist bekannt. Colle gi ober compagni de' Signori wurden die Benner der Bürgerzempagnieen genannt, deren früher mehrere, damals aber in jedem der vier Quartiere, in welche nun die Stadt zersiel, vier, also im Ganzen sechszehn waren. Es waren nämlich im Quartier Oltrarno oder S. Spirito die Compagnieen: la scala, il nicchio, la sserza und il drago; im Quartier S. Croce: il carro, il due, il lion nero, le ruote; im Quartier S. Maria Novella: la vipera, l'unicorno, il lion rosso, il lion dianco; im Quartier S. Giovanni: il lion d'oro, il drago, il vajo und la chiave. Diese Ramen waren von den Symbolen der Fahnen genom-

Unter ben statuali felbst aber zeigte sich balb ein Ehnlicher Gegenfat wie unter ben Parteien ber favanavolaschen Beit, indem ein Theil berfelben bie Staatsthatigfeit noch mehr ins Enge zu gieben fuchte, ein anderer biefen in mehr bemofratischer Saltung entgegentrat. Un ber Spihe jener ftand ber Gonfaloniere Capponi felbst, welcher mabricheinlich bie übeln Folgen ber Begunftigung ber bemofratischen Richtung unter Soberini vor Augen batte. Man nannte diese Partei Die ber Ottimati, und ba gang naturlich gu biefer Partei fich fast Alle neigten welche fonst ben Medici nabe gestanden bat= ten, beschuldigte man fie wohl gar ber verstedten Absicht, biefe Familie wieder gur Berrichaft gu bringen. Die Gegenpartei, welche, wie man fagte, ben stato largo wollte, bief bie ber popolani; doch ging beren Absicht feinesweges babin andere als die statuali gur Theilnahme am Regiment gu berufen, nur wollten fie nicht, daß unter biefen eine neue Dligarchie fich bilbete. Much zu ben Popolani hielten, schon aus Reind= seligkeit gegen ben Capponi und die Freunde der Medici, viele reiche und eble Manner ber Stadt. Urrabbiati nannte man biese Partei ebenfalls, und ba bie Kaction ber Ottimati bas

men. - Buonuomini ober auch Collegen wurden bie ber Gignorie beigeordneten amolf Rathsherren genannt. Bergl. über bie Berfaffung ber bamaligen Beit Varchi p. 67 sq. Reumann in feiner überfege sung ber Schrift Leonardo Aretinos über bie Ctaatsverfaffung ber Florentiner hat G. 81 bie gela falfdlich burch Bunfte überfest; es find vielmehr jene Burgercompagnicen. - Bon Jebem, welcher nachwies, fei= nes Batere ober Grosvatere vaterlicherfeits Rame fei in die Wahlbeutel fur bie Signorie, Bennerschaft ober bas Collegium ber Buonuomini gefommen, murbe gefagt, er habe ben stato, er fei statuale. Alle biefe mufften aufferbem bie decime ordinarie gahlen und in bie libri del Comune eingeschrieben fein, weshalb fie auch sopportanti hieffen; boch fonnte Jemand sopportante fein, b. b. die Steuern ber Stadt gablen, ohne ben stato gu haben. Die welche ben stato hatten, ober bie cittadini. mufften überdies in ben fieben hoberen oder ben vierzehn niederen Bunften eingeschrieben fein, von benen jene gu brei Biertel, biese gu ein Bier= tel Untheil an Umtern ber Republit hatten; jene bieffen cittadini della maggiore, biefe cittadini della minore; ber letteren maren aber verbaltnigmaßig fo wenige, baß fie bei ihrem einen Biertel ber Umter großeren Untheil hatten als bie Erfteren bei brei Bierteln. Dan vergl. Sismondi p. 377.

gemeine Volk, mit welchem eine Nivalität in politischer Hinsicht nicht stattsinden kounte, an sich zu ziehen suchte, und Capponi namentlich ein Anhänger der Lehren Savanarolas war oder sich als solchen stellte, schienen altere Parteien in diesen nur wieder aufzuleben. Un die Spitze aber der Arrabbiati trat Messer Baldassari de' Carducci 1).

Um Savangrolas Unbenken in biefer Beit wieber in Aller Bergen aufleben gu laffen, biente nicht bloß bie Strafe Roms und die Demuthiqung bes Papftes, nicht bloß die abermaliae Befreiung ber Stadt; fondern es trat auch ein neuer Prediger. Fra Bartolommeo von Faenga, gang in feine Suftapfen, und Die Pestilenz, welche im Sabre 1527 Florenz heftiger als bie nachftvorhergebenden Sabre beimfuchte, gab Beranlaffung genua, Die Menschen zu religibser Betrachtung zu führen. Geit Unfange Julius des genannten Sabres ftarben taglich Sunderte von Menschen, und einmal brei Tage nach einander jedesmal mehr als 500 in Florenz und ber nachsten Umgebung. Biele floben unter diefen Umftanden bie Stadt, und die gange Staats= thatiafeit ichien in Stocken zu fommen, weil bei feiner Beborde die gesehmäßige Bahl von Mitgliedern mehr gufanmen= fam, fobag man biefe Bahl theils herabseten, theils viele no= thigen musite ben Gipungen ber Collegien beizuwohnen 2). Der Gonfaloniere benutte die Zeit ber Abmefenheit fo vieler feiner Gegner, fich fo viel Freunde zu erwerben als moglich,

<sup>1)</sup> Alle Popolani waren Piagnoni b. h. Anhanger Savanarolas; aber nicht alle Piagnoni waren Popolani, benn Capponi und Viele die zu ihm hielten waren auch Piagnoni. Varchi p. 72.

<sup>2)</sup> Varchi p. 90. "— perchè la maggior parte de' cittadini e specialmente de' più grandi e ricchi si erano dalla città allontanati fece una provvisione, che il consiglio grande solamente due volte la settimana, se la signoria altrimente non disponesse, il mercoledi ed il venerdi radunar si dovesse, che il numero sufficiente fussero 400, salvo che nel vincere le provisioni ed in alcune altre cose di maggior importanza nelle quali il numero di 800 necessariamente si ricereava. E perchè ancò il detto numero più agevolmente avere si potesse, si mandò un bando non ostante che molti o più affezionati o più ambiziosi mai non vi mancassero sin dalle Ville per intervenirvi partendosi, che tutti i capi delle famiglie dovessero nella città ritornare,"

und die ihm schon befreundeten so sehr für seine Unsichten zu stimmen als er kounte. Erst Unfangs November horte die Pest wieder ganz auf; inzwischen war Florenz auch mannichfach vor den Horden in Nom, als diese verwüstend gegen Umbrien hinzogen, in Ungst gewesen, und als Niccold de' Capponi in einer Sitzung des großen Nathes am Iten Februar 1528 begeistert von Gottes Führungen und Strafen sprach, war die innere Ersahrung der Unwesenden durch die vorangegangenen Ereignisse so gereift, daß die Segnungen göttlicher Gnade in Allen lebendig wurden und sie sich am Schluß der Rede mit dem Benner auf ihre Knie warfen und laut Gottes Barmherzigseit anriesen. In ihrer Begeisterung erklärten sie, Christus solle hinsuro in ihren Herzen, sein Geist solle in ihrem Staate walten, er solle ihr ewiger König sein 1).

Trot bes Spottens der weltlicher Gesinnten, deren viele selbst unter benen waren, die sich im großen Nath einen Ausgenblick hatten hinreissen lassen, wurde Capponi das nachste Jahr als Gonfaloniere wieder erwählt, und das Bolk ehrte dessen tugendreiche Natur, die bereits so manche tüchtige neue Staatseinrichtung durchgeführt hatte 2). Er dagegen gab den Bürgern am 6ten November 1528 durch einen Untrag, der an diesem Tage zum Geseh wurde, die Wassen wieder 3).

1) Varchi p. 122. Sismondi p. 383. über bie Sauptthure bes Palaftes murbe bie Inschrift gefest:

 $I \coprod \Sigma$ ,

Christo Regi suo Domino Dominantium Deo Summo Op. Maximo Liberatori 'Mariaeque Virgini Reginae Dicavit Anno S. 1527.

## S. P. Q. F.

- 2) Dahin gehört die Einrichtung eines neuen Eriminal: Gerichtshofes, der Quarantia. Man vergl. barüber Varchi p 78. Diefer Schriftsteller ist nicht sehr von Capponis Einrichtungen eingenommen
  und giebt bessen gottesfürchtiger Eitelfeit und dem Einstuß der Monche
  von S. Marco Manches Schuld, was er an den neuen Einrichtungen
  tabelt. Bon der neuen Einrichtung der Besteuerung s. Sismondi
  p. 386 und Varchi p. 140.
- S) Varchi p. 175 sqq. Es hatte fich fruter frehvillig aus jungen Mannern von Familien welche ben stato hatten, eine guardia ge-

Steffano bella Colonna von Palestrina ward mit Einrichtung

ber neuen Burgermiliz beauftragt.

Alle biese Verbesserungen des bürgerlichen und militairisschen Zustandes von Florenz waren inzwischen nicht ausreichend der Republik einen Bestand zu geben gegen die num überall siegreichen kaiserlichen Wassen, denen sich die Florentiner nach ihrer Besreiung hätten anschliessen sollen, aber trotz aller Vorstellungen Capponis, Machiavellis und Alamannis nicht angeschlossen hatten, aus einer wunderlichen Vorliebe für die Franzosen, die der Republik doch dis dahin sast bloß Unglud gebracht hatten.

Undrea Doria, ber ichon um Genuas Freiheit zu ichuten, fur bie Erhaltung ber Freiheit von Floreng intereffirt mar, that alles Mögliche die Florentiner noch zu rechter Zeit von ber Berbindung mit Frankreich abzugieben; benn Clemens bot Karl bem Funften, bem an einer Musfohnung mit bem Papfte febr viel gelegen fein muffte, biefe Musfohnung gegen bie Ruckgabe der Bereschaft von Florenz an bas Saus Medici. Die Klorentiner, fobald fie von ber Gefahr, die ihnen brobte, benach= richtigt waren, ordneten Luigi begli Alamanni nach Barcelona ab, und es fand fich, daß die Republik nur burch rasche gun= stige Erbietungen an ben Raifer diefen noch von Unterzeich= nung des bereits mit Clemens verabrebeten Bergleiches abhal= ten konne, indem fich Unbrea Doria anheischig machte, im Fall man eile, ber Republik bes Raifers Gnade zu verschaf= fen; aber alle Borftellungen ber Berftanbigeren, alle Berathungen ber bochften Rathe und einflugreichsten Manner von Florenz waren auch nun noch umfonft, und diefer Staat beschloß bei ber Berbindung mit Frankreich auszuharren, ohnges achtet ber Konig nur noch bie von bem Grafen von St. Pol geführten Truppen (nach ber Bernichtung von Lautrecs Urmee) in Stalien hatte, welche überdies faft nutlos maren, ba ber Konig fie nicht mit binlanglichen Gelomitteln unterfluste und ber Graf die ihm zugefandten Gelber nicht redlich verwaltete

bilbet, welche ben Dienft beim Palaft that, aber nun fo gang von ben Arrabbiaten regiert wurde, baß Capponi fie zu fürchten anfing und beshalb lieber eine Burgergarbe wie fonst unter ben Bennern ber Burgercompagnicen einrichtete.

und verwalten ließ '); da endlich der Herzog von Urbino burch seine Zögerungen solche Mishelligkeit mit dem französischen Feldhauptmann herbeigeführt hatte, daß dieser in der ganzen letten Zeit Nichts als die Castelle von Serravalle, St. Ungelo und Mortara gewonnen hatte.

Lenva hatte inzwischen 2000 Spanier zu Ruß, obgleich

fast von allen Mitteln ber Rleibung und Ernahrung entbloßt, gur Berffarkung erhalten 2), welche bie Leiden ber Mailanber, wenn bies anders moglich war, erhohten und oft ben ihnen Begegnenden auf ber Strafe Rleiber und Schuhe auszogen. 1529 Gine Zeit lang hielten im Fruhjahr 1529 ber Graf von St. Pol, der Herzog von Urbino 3) und der Herzog von Mailand ibre Leute bei Marianano zusammen, trennten sich bann aber, indem fie fich von ber Unmöglichkeit überzeugten, bei bem Bustande ihrer Beerhaufen und der Ungleichheit der Unsichten Etwas ausrichten zu konnen; ber Erftere ging nach Landriano, wo er am 19ten Junius ankam, ber 3weite nach Caffano, ber Dritte nach Pavia. Bufallig eingetretenes Regenwetter, welches ben Transport ber Artillerie febr hinderte, hielt St. Pol bis jum 21ften in Landriano fest; am Morgen Diefes Tages überfiel ihn Lenva und nahm ihn mit mehreren feiner ausge= zeichnetsten Officiere gefangen 1); Die Refte bes franzosischen Beeres gerftreuten fich ober kehrten nach Frankreich gurud.

Schon seit dem Mai war vom franzosischen wie vom kais serlichen Hose bestimmt worden, daß Margarethe von Biterzeich (verwittwete Berzogin von Savonen, Karls V. Tante

<sup>1)</sup> Sismondi p. 392.

<sup>2)</sup> Barchi (p. 172) fagt von biesen Leuten: questl perch' erano malvestiti e peggio calzati e in somma come gente satta in fretta non pagata e bisognosa di tutte le cose, surono chiamati Bisogni.

<sup>5)</sup> Dieser hatte, che er in eine Bewegung ber Truppen in die Rahe von Mailand willigte, einmal eine Zeit lang das venetianische Lager verlaffen, weil er hörte, Oranien wolle gegen Umbrien und Toscana ziehen, den Malatesta de' Baglioni wieder aus Perugia vertreiben und die Mebiei nach Florenz zurücksuhren; in der Besorgniß für seine eigne herrsschaft, wollte er also zu deren Schuse eilen, kehrte aber zurück, als er die Nachricht erhielt, Oranien habe andere Plane gesasst. Paruta p. 546 sy.

<sup>4)</sup> Varchi p. 223.

und Statthalterin in ben niederlandischen Provingen bes habs= burgifden Saufes) und Louife von Savoyen (Berzogin von Angouleme und Mutter bes Ronigs Frang I.) ju Cambrai ben Krieden zwischen bem Raifer und bem Ronig von Krankreich unterhandeln follten, und bald nach ber Bernichtung auch bes zweiten frangofischen Sceres in Stalien, am 7ten Julius, trafen beibe Damen in ber genannten Stadt gufammen, bewohnten zwei benachbarte Saufer, unterhandelten ohne Beugen und bereiteten die Refultate ihrer Thatigfeit auf bas eifrigfte und geheimnifvollste vor. Im Interesse Diefer Unterhandlungen, bei benen Frang I., um mehr zu erreichen, nothwendig als in Italien nicht fo verlaffen erscheinen muffte wie er wirklich war, ermuthigte berfelbe fortwahrend ben Bergog von Mai= land und bie Republifen von Benedig und Florenz weitere Unstrengungen gegen ben Raiser zu machen, und versprach ihnen dabei mit 2000 Gleven, 1000 leichten Reitern und 20,000 Mann zu Fuß perfonlich zu Sulfe zu kommen. Much ber Papft hatte trot ber Neutralitat, in welcher er vorgeblich aus Mittellofigfeit beharrte, ber Liga und insbesondere Frantreich die bestimmteften Bufagen feiner Unhanglichkeit gegeben, wahrend er mit dem Raiser in einer Urt unterhandelt hatte. welche in turgem feine Berbundeten jum Opfer machen muffte und um foviel gewiffer bagu machte, als Floreng ohnehin in besonders feindseligem Berhaltniß gu bem Papft als Saupt ber Medici ftand, und Benedig nicht zu bewegen war wieder auf die occupirten Berrschaften von Ravenna und Cervia gu verzichten. Der Raifer, welcher nicht bloß in bem trot aller errungenen Bortheile aufferlich fehr mislichen und mittellosen Buftande feiner Truppen in Stalien, fondern mehr noch in den Berhaltniffen ber aufferitalienischen Besitzungen bes habs= burgifchen Saufes und in ben Bermirrungen bes beutschen Reiches Beranlaffung genug fand ben Frieden endlich febn= lichft zu wunschen, hatte am 20sten Junius bereits einen Ber= trag mit dem Nuntius des Papstes (dem Erzbischof von Capua, Nicolaus von Schomberg) geschloffen, burch welchen Clemens allerdings viel erreichte, aber auch bie Staaten ber Liga wirklich in einer schmählichen Beise preisgab. Karl V. wurde in Folge Diefes Bertrages mit bem Konigreiche Reavel belie-

ben, und aller Lebenszins biefes Reiches an ben papftlichen Stuhl murbe auf einen weiffen Belter beschrantt. Dagegen erhielt Clemens die Busage, ber Raifer werde Die Benetianer gur Berausgabe von Ravenna und Cervia nothigen, fowie ben Bergog von Ferrara gur Berausgabe von Modena, Reggio und Rubiera, boch bies unbeschabet ber Rechte bes Reiches; werbe Kloreng bem mediceischen Saufe wieder unterwerfen helfen, feine natürliche Tochter Margaretha mit Aleffandro be' Medici vermablen!) und die Entscheidung über bas Bergogthum Mai= land einem unvarteiischen Schiedsgericht überlassen. Nicht volle zwei Monate nach biefem zu Barcelona geschloffenen Bergleich erfolgte am 5ten Muguft ber Abschluß bes Friedens, welchen Die Damen unterhandelt batten, zu Cambrai, und in diesem gab Konig Frang feine bisberigen Berbundeten nicht nur weit fchmablicher preis, als fruber Clemens gethan batte, fonbern machte fich auch anheischig Niemandem von Karts Unterthas nen in feinen Staaten ein Ufpl zu gemahren, ber gegen Rarl Die Waffen geführt habe. Der Raifer bagegen hatte in bem= felben Frieden für alle feine Freunde vortrefflich geforgt, für bes Connetables von Bourbon Erben, fur ben Prinzen von Dranien u. f. w. In Beziehung auf Italien refignirte Konig Franz auf alle Unfpruche, die er auf Territorien biefes Lanbes erhoben hatte. Bei Balbaffare Carbucci, bem Gefandten ber Klorentiner 2), entschuldigte er sich damit, daß bieser ganze

<sup>1)</sup> Dieser war jest wettliches Haupt des mediceischen Hauses, benn Ippolito war von Elemens VII., als dieser sein Leben in Folge eines Fiebers gesährbet glaubte, zum Cardinal erhoben worden. Varchi p. 187. Wahrscheinlich hosste Elemens so am besten die Interessen seiner Kamilie für die Zukunst sicher zu stellen, aber da man ohnehin Alessandro für seinen Sohn hielt und dieser nachher Herzog von Korenz ward, hatte die bose Welt bei der Gelegenheit viel zu reden. — über den Vertrag des Kaisers mit dem Papste sehe man Varchi p. 224 sq. Hinsichtlich Alessandros sand sich darin: "promise la Maestà Cesarea dare in matrimonio Margherita sua sigliuola naturale ad Alessandro Medici con dote di 20,000 ducati di rendita nel regno di Napoli con titolo di Duca overo di Marchese e 8,000 in altri luoghi a beneplacito di sua Maestà." —

<sup>2)</sup> Die Partei Capponis hatte biefen ihren Sauptgegner burch bie Genbung nach Frankreich entfernt. Varchi p. 173.

Friede bloß ein Scheinfriede sein folle, um seine, Karl bem Funften als Geiseln gestellten Sohne zurückzuerhalten, und daß er in ber That nicht daran benke die Florentiner zu verslaffen.

Inzwischen hatte der Kaiser den Andrea Doria schon früber nach Barcelona kommen lassen, hatte ihn mit dem eingezogenen Fürstenthum von Melfi belehnt und bestieg bereits am 29sten Julius eine Galeere der genuesischen Flotte, welche ihn nach Italien bringen sollte. Die Reise war mannichsachen Sinderungen unterworsen; am 12ten August stieg Karl in Geznua ans Land; mit ihm waren 1000 Reiter und 9000 Mann zu Fuß; noch 8000 deutsche Lanzsnechte harrten seiner ausser den früher dort anwesenden Spaniern und Deutschen in der Lowbardei. Zu gleicher Zeit sammelte sich ein Theil der Reste des bourbonischen Heeres (3000 deutsche Lanzsnechte und 4000 Italiener, die Letzteren unter dem Calabresen Maramoldo) unter Dranien in Aquila; der Marchese del Guasto belagerte mit den übrigen Resten (den Spaniern) Monopoli gegen die Beznetianer.

Die ligistischen Staaten in Stalien liessen sich durch diese kaiserliche Kriegsmacht nicht sofort einschüchtern. Malatesta de' Baglioni hielt Dranien, der von Aquila aus nach Umbrien vorsdrang, bei Perugia auf, und der König von Frankreich ließ fortwährend nahe bevorstehende Hülfe zusagen. Der Kaiser aber selbst war, troß seines bedeutenden Heeres, durch die Lage der aussertillenischen Staaten des Hauses Habsburg, durch die Berhältnisse des deutschen Reiches und den Mangel an Geld in Verlegenheit, seinerseits also geneigt die Staaten der Liga nicht so rücksichtslos zu behandeln, als ihm die Zugeständnisse des Königs zu erlauben schienen. Nur wo des Papsstes, den er sich ganz zu gewinnen suchte, Interesse ins Spiel kam, gestand er gar Nichts zu, also namentlich bei den Florentinern, die mit ihm allein einen Vertrag zu schliessen such ven und deren Gesandte ihm am 30sten August von Genua nach Viacenza solgten, ohne Audienz erhalten zu können.

Der Markgraf von Mantua erkaufte fich bes Raifers Gnade mit Gelbsummen, die biefer nothwendig bedurfte, wurde bafur an die Spige eines Beerhaufens gestellt und griff Benedig

an, wahrend Lenva ben Bergog Sforza bedrangte, ihm Pavia wieder entrig und ihn auf Lobi und Cremona guruckbrangte 1).

Während so ber Krieg auf mehreren Puncten der Halbeinsel fortgesetzt wurde, wollten sich Papst und Kaiser in Bostogna ein Rendezvous geben, und Elemens kam daselbst an zu Ende Octobers. Karl, der von Piacenza durch das Gebiet von Reggio und Modena reiste, wurde an der Grenze vom Herzog Alsons von Ferrara empfangen, der sich so geschickt in der Nähe des Kaisers zu nehmen und zu halten wusste, daß er sich dessen ganze Gnade erward. Am den November traf Karl in Bologna ein, und beide Häupter der Christenheit, Kaiser und Papst, suchten nun in detaillirten Unterhandlungen die Verhältnisse Staliens und Deutschlands zu ordnen, oder sich wenigstens hinsichtlich ihrer beiderseitigen Interessen bei Unordnung derselben zu verständigen.

Clemens wollte burchaus ben Bergog von Mailand nicht fallen laffen und verschaffte ibm endlich vom Raifer freies Ge= leit. Um 22ften November erfcbien Sforga in Bologna, und Die augenscheinliche korperliche Sinfalligkeit beffelben bestimmte fofort Rarl binfichtlich feiner alle Strenge aufzugeben, ba fein Tod, ber bald erfolgen muffte, ohnehin bas Bergogthum gu einem dem Reiche heimfallenden Leben machte. Um 23ften. December erhielt ber Bergog burch einen vom Raifer untergeichneten Frieden fein Bergogthum gurud als Reichstehn; boch wurde von dem Bergogthum Mailand die Grafschaft Pavia getrennt, welche Lenva auf Lebenszeit als Reichsfürstenthum Die Stadt Como und bas Caffell von Mailand follten des Raifers Unterpfand und von beffen Leuten befett blei= ben, bis noch im Laufe bes Jahres 1530 bem Raifer 400,000 Ducaten fur bie Belehnung bezahlt fein wurden 2). Die Bah= lungen an ben Raiser lasteten nun noch als Nachwehe bes Rrieges auf ber verobeten Lombarbei, boch ließ ber Friedens= zustand ber nachsten Sahre bas fruchtbare Land fich bald wieber einigermaßen erholen, und bei feinem Tobe, am 24ften

<sup>1)</sup> Sismondi p. 412.

<sup>2)</sup> Aufferdem follte ber Bergog zehn Sahre lang noch jebes Sahr 50,000 Ducaten zahlen.

Detober 1535, hinterließ ber lette Herzog laus bem Saufe Sforza seine Herrschaft wenigstens in ungleich besserem Busstande, als er sie nach dem Kriege selbst überkommen hatte, dem Raiser.

Un bemselben Tage wo ber Herzog von Mailand seinen Frieden erhielt, wurde auch ein Friedensvertrag des Kaisers mit Benedig unterzeichnet, durch welchen die Republik dem Papste Navenna und Cervia, dem Kaiser die Eroberungen an den neapolitanischen Kusten zurückgab, an Letteren 300,000 Ducaten zahlte, seine und des Herzogs von Mailand Staaten in Italien gegen christliche Mächte garantirte, und einem Theile ihrer Berbannten die Rückkehr, den übrigen bestimmte Revenuen zugestand. Dagegen behielt sie ihre übrigen Terristorien und wirkte den Unterthanen des Kaisers und des Papstes, die sich für sie compromittirt hatten, eine Umnestie aus, namentlich garantirte sie dem Herzog von Urbino seine Kürsstenthümer.

Bei weitem schwieriger als mit dem Herzog von Mailand und mit der Republik Benedig waren die Unterhandlunz gen mit dem Herzog von Ferrara, welchen Karl begünstigte und ihn doch nicht so heftig zu vertheidigen wagte, daß der Papst dadurch verletzt worden ware. Der Letztere verlangte Modena und Reggio als unmittelbare papstliche Territorien zurück und Ferrara dazu als ein durch Alfonsos Krieg gegen seinen Lehensherrn, den Papst, verwirktes Lehn. Nach weitläusigen Unterhandlungen durch Abgeordnete gelang es endlich Alsons selbst Jutritt zu dem Congres in Bologna zu erhalten, und der Kaiser, der durch den früheren Bertrag von Barcelona gebunden war, hatte Mühe den Papst zu bewegen die Untersuchung über das Recht der Kirche an Modena und Reggio einem schiedsrichterlichen Spruche anheimzugeben 1)

<sup>1)</sup> Nur burch eine geheime Verabrebung war ber Papst zu soweitigem Rachgeben zu bewegen; ber Kaiser versprach ihm namtich, ber schiedsrichterliche Spruch solle bloß stattsinden, wenn die zu seiner Ausfertigung erwählten Rechtsgelehrten das Recht des Papstes gegründet fanden; im entgegengesetzten Falle solle der Spruch dis über die dem Schiedsgericht zugestandene Frist verzögert und dadurch annullirt werzden. Diese Frist waren sechs Monate; auf so lange musste herzog Ale

und auf biese Beise zunachst wenigstens auch biese Sache zu erledigen.

Markaraf Federigo von Mantua wurde zur Belobnung bes Eifers, mit welchem er fofort nach bes Raifers Unkunft 1530 beffen Gnade gefucht batte, am 25ften Marg 1530 gum Bergog erhoben. Bergog Karl III. von Savonen 1), ber bie Schwester von Raris V. Gemablin gur Frau hatte und bes Ronigs von Frankreich Dheim mar, beffen ganber in Berud: fichtigung biefer verwandtschaftlichen Berhaltniffe mahrend ber letten Kriege als neutrales Land betrachtet und nur burch Durchzuge gedrückt worben waren, fam nach Bologna, um als Lebensmann bes Raifers biefem feine Aufmerksamkeit zu beweisen, und ebenso Markgraf Bonifagio II. von Montferrat 2). Beide wurden gnabig empfangen. Die Republiken Genua, Lucca und Siena wurden als zur kaiferlichen Partei gehorig in ihren Berhaltniffen gelaffen und geschutt. Rur Floreng erreichte auf bem Congresse gar Nichts, und fast von allen Seiten zogen kaiferliche Beerhaufen, wo fie burch ben Abschluß eines Bertrages in ihrer bis babin gehaltenen friegerifden Richtung gehemmt wurden, gegen Florenz berbei. Der Ba-

fons Mobena vom Kaiser beseigen lassen, der ihn mit der Herrschaft der Frankreich anhängenden Familie de' Pii, mit Carpi belehnte, gegen 100,000 Ducaten Investiturgebühren. Der Papst war am Ende doch betrogen; die Frist wurde noch um drei Monate verlängert, und am 21sten December 1530 sprach dann der Kaiser das Urtheil: Modena, Reggio, Rubiera und Cotignola seien Reichslehen und sollten dem Herzog verbleiben als solche; Ferrara aber sei ein Kirchenlehn, und dafür sollte der Herzog 100,000 Ducaten dem Papst zahlen für die Belehnung und später jährlich 7000 Ducaten Lehenszins. Als die Publication dieses Urtheils am 21sten April 1531 statthatte, wollte der Papst weder dasselbe noch die Lehensgelder des Herzogs annehmen, erhielt aber vom Kaiser zur Antwort, die frühere Beradredung sei durch das Drängen des päpstlichen Nuntius auf Publication des Urtheils aufgehoben worden. Lebret Band VII. S. 518.

<sup>1)</sup> S. oben S. 254 in ber Rote.

<sup>2)</sup> Markgraf Guglielmo III. war 1518 gestorben und hatte von seiner Gemahlin Rende d'Alençon biesen Sohn und Erben Bonifazio II.
hinterlassen. Für Bonifazio führte bie Regierung, mit Einwilligung ber Stanbe, bie Mutter.

glione Malatesta, ber eine Zeit lang für die Florentiner als Vormauer gedient hatte, war nicht im Stande auf die Dauer Dranien Widerstand zu leisten. Durch einen Vertrag erhielt er für seine Leute freien Abzug aus Perugia; gegen Garantirung seiner eignen Güter und Besitzungen und gegen die Erlaubniß den Florentinern als Condottiere dienen zu können übergad er den Kaiserlichen Perugia. Hierauf nahm der Prinz von Oranien Cortona und Arezzo, und Florenz selbst wurde immer mehr bedrängt. Wir versparen die Darstellung des letzten Kampses der Florentiner für ihre republikanische Versfassung dem nächsten Capitel, da die Capitulation der Stadt über den Termin, den wir für gegenwärtigen Abschnitt gesetz, weit hinaus liegt.

Karl V., nachdem die Angelegenheiten Staliens bis auf die florentinischen geordnet, diese wenigstens für die letzte Kaztastrophe vorbereitet waren, wünschte endlich dringend nach Deutschland zu gehen, doch nicht ohne vorher gleich früheren Kaisern in Italien die italienische Königs und römische Kaiserztrone seierlich erhalten zu haben. Um die mit weiteren Zügen verbundenen Verzögerungen und wohl auch Unkosten zu ersparen, sanden beide Krönungen gegen die frühere Sitte in Bologna statt: die erste am 22sten Februar in der Kapelle des papstelichen Palastes; die zweite im Dom von Bologna oder der Kirche des heil. Vetronius zwei Tage sväter am 24sten Kebruar.

Rirche des heil. Petronius zwei Tage spater am 24sten Februar. Der Zeitpunct dieser Krönungen kann als der der ganzlichen Bernichtung des Gleichgewichts der italienischen Staaten und folglich der Freiheit der kleineren Staaten betrachtet werden; da aber Benedig durch die neueren Bendungen des Handels geknickt, der Papst durch die Fortschritte der Resormation gezwungen war ein ganz anderes Berhältniß zum Kaiser zu suchen als früher, also auch die einzigen größeren Staaten ausser den habsburgischen Bestyungen in Italien in einer früher nicht vorhandenen Schwäche gegen Karl V. dasstanden, so kann man diesen Zeitpunct auch überhaupt als den bezeichnen, von wo das eigenthümliche italienische Staatenleben schwo so gebrochen war, das es gewissermaßen nur in Resten (unangetastet und mit dem Gesühl nicht erlittener Kränfung sast nur in den ohnehin kaiserlich gesinnten kleinen Republis

fen) fortbestand, und daß eine Hoffnung zu seiner Berstellung nur in dem etwaigen ersolgreicheren Entgegentreten Frankreichs gegen Karls V. Macht und Plane gegeben war.

## Fünftes Capitel.

Von Karls V. Krönung bis zum Jahre 1559 oder der Beendigung der auch auf Italien ausgedehnten Kämpfe Frankreichs mit dem habsburgischen Hause durch den Frieden von Chateau= Cambresis.

1. Geschichte von Toscana vom Frühjahr 1530 bis zum Jahre 1559.

Uls sich die Republik Florenz während der Unwesenheit des Raifers in Bologna mehr und mehr bedroht fah, bestanden ihre Vertheidigungsmittel theils in ber Wache bes Valaftes von 300 jungen, größtentheils ben angesehnsten Kamilien angehorigen Mannern; in den von Capponi gewissermaßen als Schutz gegen die der Urrabbigtenvartei ergebene Palastwache gebilde= ten fechszehn Kahnlein Burgermilig!); aus der früher unter ber freien Berfaffung eingerichteten, nach ber Ruckfehr ber Medici von biefen aufgeloften, aber schon 1527 neu gebildeten Landwehr, welche aus Landleuten zwischen bem 18ten und 36sten Sahre bestand, die im Schieffen wohl geubt und felbst in Friedenszeiten mit einer fleinen Befoldung bedacht maren. Sechstehn Abtheilungen (battaglie ober ordinanze) biefer Landmiliz waren aus ben Bewohnern bes rechten Ufers und standen insbesondere, sowie bann im Allgemeinen bas gange Corps, unter Babbone ba Berfiabella, einem Sohne Paolos

<sup>1)</sup> Diese sechszehn Fahnlein waren ohngefahr 3000 Mann. Davon hatten 1700 Schießgewehre und 1000 Spiesse, die übrigen hatten helesbarben, Jagbspiesse, zweihandige Schwerbter und Partisanen. Überhaupt etwa 1000 von diesen 3000 hatten Brustharnische. Varchi p. 190.

und Enkel Raldos von Berfighella 1); vierzehn Abtheilungen waren in den Landschaften des linken Ufers gebildet und ftanden insbesondere unter Francesco (Ceccho) bel Monte. Uberbies waren 500 Mann regularer Infanterie in Conbotta genommen, welche zugleich als Mufterschaaren für die Landwehr Dienen follten 2). Die frangofisch gefinnte Partei in Morenz batte am 25ften November 1528 burchgefest, baß Ercole von Kerrara, Alfonfos Cohn, ber fich eben wirklich mit ber franabiliden Pringeffin Renée vermablt hatte, als Feldhauptmann an die Spite aller Streitfrafte gestellt und mit 100 Gleven und 200 leichten Reitern in Gold genommen marb 3); zugleich unter ber Bedingung, daß er, falls die Republik eine groffere Ungahl Fußvolk zusammenbringe, eine gewisse Partie bavon stellen burfe. Bu biefen Truppen maren noch bie Reste ber schwarzen Banden, die fich einzeln, ber größte Theil noch mit Biuliano be' Stroggi, gerettet hatten, gefommen; und die Republik benutte fie, indem fie bem Rafaello Girolami nebit acht ebemaligen Sauptleuten ber schwarzen Banden Auftrag ertheilte 5000 Mann zu Fuß zu werben und unter benfelben fo Biele von ben ehemaligen schwarzen Banden aufzunehmen wie moglich. Überdies wurde nach mancherlei Schwierigkeiten boch auch Malatesta be' Baglioni mit 1000 Mann ju Sug in Conbotta genommen 4), fo bag er zwar Feldhauptmann, aber fo lange Ercoles Condotta bauerte, unter diesem mar. Undere Condottieren wurden mit geringeren Saufen gemiethet 5). Die

<sup>1)</sup> S. von dieser Familie oben S. 136 und anderwarts; fie hatte, und insbesondere Dionigio di Natdo die vortreffliche romagnuolische Infanterie gebildet, welche oben ofter genannt wurde und von dem Stamm-orte dieser Familie ben Namen Berfighellen erhielt.

<sup>2)</sup> Sismondi vol. XVI, p. 5. — Eine Hauptstelle über biese Mizit bei Varchi p. 152.

<sup>3)</sup> Varchi p. 178 sq.

<sup>4)</sup> Ausserdem wurde sein Sohn Ribolfo mit 18 leichten Reitern, und sein Resse, Braccios Sohn, Giovanni mit ebensovielen in Condotta genommen (Varchi p. 203.), ohngeachtet sie noch Knaben waren und biese Reiter nur durch ihrt Lieutenants führen liessen.

<sup>5) 3.</sup> B. Napoleone begli Orfini, herr von Bracciano, gewöhnlich ber Abt von Farfa genannt (weil er bies früher war), mit 200 Reisteo Geschichte Staliens V.

Befestigung ber Stadt murbe bem Meister Michelagnuolo be' Buonarruoti übertragen.

Fortwahrend mar burch bas Burathen Niccolos be' Copponi zu Unterhandlungen und zu Musfohnung mit bem Raifer, durch die Milbe und gewissermaßen Reigung, welche berfelbe Mann gegen die Medici und ihre Unbanger, burch die Achtung. welche er bei verschiedenen Gelegenheiten bem Dauft bewies. ber Biderwille Bieler gegen fein Gonfalonierat gewachsen; ein Brief in Chiffren, ben Capponi verlor und welcher am 16ten Upril 1529 gefunden und ben Beborben mitgetheilt wurde 1). zeugte unwiderleglich von einer gebeimen Correspondenz bes Gonfalonieres mit bem Papit und ließ, obgleich biefe Correspondenz lediglich im Interesse ber Republik angeknupft wor: ben war, boch feinen Gegnern Capponi als Berrather erfchei= nen. Er wurde alfo feines Umtes entfett, und Francesco bi Niccold be' Carbucci trat an feine Stelle 2). Diese Babl eines wenig gekannten, bisher fast einfluglofen Mannes und Die Art und Weise wie er sich gleich anfangs stellte, verfohnte bald aufferordentlich viele von Capponis Gegnern wieber mit ibm 3). Unglucksfalle famen bingu, benn eine bofe Nachricht ging ein nach ber anderen von ben Unfallen ber frangoffichen Truppen, von bem Fortgang ber Unterhandlun-

tern; und spater berselbe überdies mit 1000 Mann zu Fuß. Dies namlich, als Ercole die Republik im Stiche ließ.

- 1) Varchi p. 205 sq. Bielleicht verlor auch Capponi ben Brief nicht, sondern ein Underer mit Borbebacht in irgend einer politischen Absicht.
- 2) Die Verfassung erlitt babei einige Veranberungen. Es wurde festgesett, baß jeder Gonfaloniere nach Ablauf seines Amtsjahres zwei Jahre lang nicht wieder gewählt werden könne; daß er nur in Gegenwart des jedesmaligen Proposto der Signorie auswärtigen Botschaftern oder Abgeordneten Audienz ertheilen oder mit ihnen sonst mundlich vershandeln könne; daß er bei keinem auswärtigen Fürsten oder Staate in seinen Privatangelegenheiten einen Bevollmächtigten haben durse u. s. w.
- 3) Riccold vertheibigte sich bann vor ben Behörden, die über ihn zu Gericht saßen, vortresslich: "fü da ogni sospezione di tradimento con maraviglioso savore assoluto e liberato del tutto" nur Caution musste er stellen, daß er sich in den nächsten fünf Jahren nicht vom Gebiet entsernen wolle.

gen, von der Ankunft des Kaisers; doch der neue Gonfaloniere war unerschütterlich, und seine feste Haltung vornehmlich hielt die Republik zu ihrem Unglück dei Frankreich. Die Unserschütterlichkeit scheint jedoch vornehmlich eine fanatische Aussführung der Ansicht, daß Christus felbst König des florentinisschen Staates sei, zu Grunde liegend gehabt zu haben, wosdurch manche politische Grundsähe zu etwas religiös Firirtem wurden. Nochmals wurde Jesus Christus urkundlich zum Staatsoberhaupt erklärt; wurden die Bürger ermahnt sich alle wie Brüder zu lieben und Beleidigungen zu vergeben; wurden endlich alle Gotteslästerer und Frevler mit schweren Strasen bedroht ').

Sobald die Nachricht von des Kaifers Unkunft in Genua Kloreng erreicht hatte, wurden gleichzeitig mit den legten Ber= fuchen feine Gnade ju gewinnen Vorbereitungen getroffen gur Bertheibigung: Die bereits in Golb genommenen Compagnieen wurden vollzählig gemacht; neue wurden noch aus Reften ber schwarzen Banden und anderem Miethsvolk gebildet, und ein Beschluß ward gefasst, daß ein offizio di banco von sechs= gehn Mitgliedern durch achtzig Bahlherren gebildet werden, Dies offizio aber bem Staat 80,000 Gulben (jedes Mitglied 5000) verschaffen folle bis Ende Septembers. Über die Behorde felbft und die Bedingungen bes Darlehns murden Bestimmungen getroffen. Ferner follte eine zweite Beborde von vier Burgern eine aufferordentliche Steuer reguliren. Endlich follte eine britte Behorde alle Steuerrudftande beitreiben. Ulle haltbaren Orte des Gebietes wurden untersucht und beffer befestigt; die gange Urnte bes Sabres wurde in biefelben oder nach Floreng ge= bracht; furz, Alles murbe gethan um nicht unvorbereitet über= rascht zu werden 2). Ercole, auf den man gerechnet hatte,

<sup>1)</sup> Der fanatisirte Theil der Florentiner brachte oft lange Gesche in Borschlag, deren Capitel den verschiedenartigsten Inhalt hatten. Wolften die Gegner dann das eine Capitel approbiren und das andere nicht, so wurde dies nicht zugegeben, und auf die Klage über dies klösterliche Bersahren diente die Antwort: "la sapienza del mondo essere stoltizia."

<sup>2)</sup> Man findet das Einzelne bei Varchi p. 289. Gezwungene Unleihen wurden spater ofter wiederholt; das Rirchenfilber wurde in die

wurde durch seinen Bater abgehalten seine Berbindlichkeiten gegen die Republik, die er mit bessen Bewilligung übernommen hatte, zu erfüllen; Alfons rief seinen Botschafter ab, übersließ dem Papst später einen Theil seiner Artillerie und schickte 2000 Schanzgräber in das kaiserliche Lager, als dieses nach

her vor Florenz lag.

Draniens Beer, als es in Umbrien erfchien, gablte etwas über 3000 beutsche Langinechte; nicht 300 Gensb'armes und nicht 800 leichte Reiter. Un ber Spige biefer Reiterei ftand Ferbinando ba Gonzaga, ber Bruber bes Markgrafen von Mantua. Fabio Maramalbo führte ihm ohne Golb 3000 Calabrefen, bie in hoffnung bes Raubes bienten, ju; Undrea Caffalbo aus Reapel jog fpater mit 1300, Giovanni ba Saffatello, trog bem bag er in florentinischer Condotta war, auf Rechnung bes Papftes mit 3000 Mann in Draniens Lager. Roch fpater famen fpanische Bisogni unter Don Pedro Belez de Guevara und beutsche Langenechte unter Felir von Wirtemberg und eine Menge italienischer Truppen unter einzelnen Condottieren hinzu, fodaß Draniens Beer, bas beim Beginn bes Feldzugs in Umbrien hochstens 15,000 Mann gezählt hatte, vor Florenz wohl 40,000 Mann ftart war. Bereits am 10ten September 1529 Schloß ber Baglione die oben ermahnte Convention und ging am 12ten von Perugia 1) nach Arezzo und Florenz. Benige Tage nachher eroberte Dranien bas fcmach befehte Cortona, und Unton Francesco begli Ulbiggi, ber florentinische Commis= far, erwartete ihn in Arezzo nicht einmal fondern zog fich mit ber Befahung gegen Floreng gurudt 2); bas gange obere Urnothal war barüber voll Schrecken und Furcht. Areggo betrachtete fich nach Albissis Abzug als freie Stadt 3) und ge=

Munge gebracht; die Zuwelen ber Kirchen wurden versest. Die Grundftucke ber Bunfte und Corporationen, ein Drittheil ber Grundstucke ber Kirche und consssciete Guter wurden veräussert und zu Gelbe gemacht. Sismondi l. c. p. 15.

<sup>1)</sup> Varchi p. 284.

<sup>2)</sup> Doch in ber Citadelle blieb Befagung, die sich in bas nachste Jahr hinein hielt.

<sup>3)</sup> Varchi p. 292. 293. Draniens Gouverneur fagte auch wirtlich den Aretinern die Freiheit zu.

noß bieses eitlen Traumes bis zur völligen Unterwerfung von Florenz. Inzwischen besetzte Oranien diese Stadt am 18ten, und die Kaiserlichen nahmen dann weiter Castiglione, Fiorenztino, Firenzuola und Scarperia. In der Stadt Florenz selbst gerieth Alles in Angst, und die Furchtsamsten sowie die welche von den Medici am meisten noch zu hossen hatten, versliessen einstweilen ihre Heimath; unter ihnen Francesco de' Guicciardini, der Historiser; andere Unhänger der Medici waren nicht so glücklich entkommen zu können und wurden zur Haft gebracht, unter ihnen am 8ten October der Historiser Merli. Unterhandlungen, die man in der Niedergeschlagenzheit der Gegenwart mit Elemens anzuknüpsen suchte, hatten nicht den mindesten Ersolg, da dieser Ergebung auf Inade verlangte.

Inzwischen versaumte man doch keinesweges Alles was gur Bertheidigung von Floreng nothwendig war, und ben Schut ber fcwachsten Partie ber Befestigungen, namlich ber von S. Miniato al Monte, übertrug man bem Steffano bella Cotonna 2) in einer Beife, wodurch berfelbe in feinem Bereich fast unumschrantter Berr murbe. Überdies ließ Dranien burch einen fast vierzehntagigen Aufenthalt in ben oberen Urnogegenden den Ktorentinern auch hintangliche Zeit, fich vollig von ibrer Kurcht zu erholen, alle noch mangelhaften Werke um Die Stadt berzustellen, die Vorstädte und eine Miglie im Um= freis die ganze Gegend zu rasiren 3). Um 14ten October erst erschien das kaiserliche Seer auf dem Piano a Nipoli; aber Die Batterien, zu beren Besetzung er die Artillerie ber Saneser lieb. konnten erst Unfangs November eroffnet werden, und unterdes waren die Beffungswerke von Floreng fo vervollstan= bigt worden, daß die Ginwohner vor ihren Gegnern fur die nachste Butunft feine Beforgniß weiter begten, ohngeachtet ihre gange regulare Streitmacht nur in 13,000 Mann beftanb, von

<sup>1)</sup> Sismondi p. 25.

<sup>2)</sup> Er war nicht lange aus Frantreich zurud. Vareli p. 285. um bie Bastionen von S. Miniato noch in Stand zu segen, wurde sogar in der Nacht bei Facketschein gearbeitet. ibid. p. 294.

<sup>3)</sup> Varchi p. 301.

benen überdies 6000 in Prato, Pistoja, Empoli, Bolterra Difa, Colle und Montevulciano als Befatungen gerftreut maren. In Florenz war Malatesta be' Baglioni mit 3000 M. und ibm untergeordnet noch ein Sauvtmann Vafauino mit 2000 Corfen; Die übrigen regularen Truppen in ber Stadt maren Refte ber schwarzen Banben unter florentinischen Saupt= leuten. Aufferdem waren 3000 Mann Burgermilig in Klorenz, welche Steffano bella Colonna führte. Aber auch die übrigen Einwohner maren zum großen Theil geschickt und ge= neigt felbst bei ber Bertheidigung die Sand zu bieten. In ben vielen kleinen Gefechten zwischen kaiferlichen und florenti= nifden Truppen um die Stadt und überhaupt im Urnothal zeichnete fich florentinischerseits besonders ein junger Mann von edler Serkunft, aber armer Familie, Francesco de' Ferrucci, aus, welcher in ben fcmargen Banben gebient hatte und gum Unführer im fleinen Rriege geboren mar 1). Den erften Un= griff auf Floreng felbst versuchte Dranien, obwohl ohne Erfolg, in ber Nacht bes 10ten November; glucklicher lief ein Ungriff auf das faiferliche Lager ab, welchen Steffano bella Colonna in der Nacht des 11ten December versuchte; doch übergeben wir diese Einzelnheiten, beren Details nur einer ausführlichen Specialgeschichte angehoren fonnen 2).

Immer mehr sahen sich die Florentiner durch den Fortzgang der Unterhandlungen in Bologna von allen ihren ehemazligen Verbündeten ganz verlassen; immer größer wuchs die Zahl der Streiter im seindlichen Lager an. Die Vesten von Pietra Santa und Mutrone gingen zu Ende Decembers an die Kaiserzlichen über, auch Pistoja und Prato hielten diesen nicht Stand. Bereits am 2ten December war man zu einer neuen Gonfaloznierenwahl geschritten, da Carducci nur das Jahr zu Ende seine Gewalt haben sollte, und man wählte, da Capponi inzwischen gestorben war, den Nasaello de' Girolami, einen der

<sup>1)</sup> Sismondi p. 30 sq. wo auch ergahlt ift, wie er ben Spaniern in Draniens heer C. Miniato wieber nahm.

<sup>2)</sup> Im kaiferlichen Lager ftarb um biese Zeit (am 16ten December) jener Girolamo Morone, ber früher bem herzog von Mailand, bann bem Connetable und den kaiserlichen Fetoberren so vietsache Dienste burch feinen Berstand geleistet hatte.

vier Botschafter, bie man an ben Raifer nach Genua gefen= det, und den einzigen, der von den vieren zuruckgekehrt mar, jum Gonfaloniere. Er trat fein Amt am erften Januar 1530 1530 an, als Klorenz bereits von allen Seiten burch Draniens Beer eng eingeschlossen war. Nach und nach hatten sich fast alle Befatungen fleinerer Beften im florentinischen Gebiet in ber hauptstadt gesammelt, und es war befonders der Rubnbeit und Gewandtheit Ferruccis gelungen bie Magazine von Em= poli, Bolterra und Pifa ebenfalls babin zu retten 1). Auch ber Dberbefehl im Beere wechfelte im Januar, benn am letten Tage bes Sahres 1529 lief Ercoles Conbotta gu Enbe, und obgleich dieser durchaus seinen Berbindlichkeiten nicht nach-gekommen mar, hatten die Florentiner bis zu diesem Termin boch auch noch Niemanden zum Dberftfeldhauptmann ernannt. Mun erhielt Malatesta be' Baglioni biefe Stelle am 26ften Sanuar.

Je mehr bie Stadt burch auffere Feinde bedroht murbe, besto größeren Einfluß gewannen wieder die Unhanger und Schu-ler Savanarolas und insbesondere die Monche von S. Marco. Unter ben Letteren war ber ausgezeichnetfte Rebner Fra Baccharia, und biefer nebst Fra Benedetto ba Fojano, welcher Monch in Sta. Maria Novella mar, fachte burch feine Beredfamkeit die gange Bevolkerung jum begeiftertften Gifer an. Saft fein Tag verging ohne Musfall; ber fleine Rrieg unter und bei den Mauern dauerte ohne Unterbrechung, fodaß man fogar den Baglionen zu beschuldigen anfing, er wolle die Befahung von Floreng burch biefe Kriegführung aufreiben. Go fam Oftern beran; ber Raifer war inzwischen nach Deutsch= land gegangen, und Dranien ohne Geld; Die Florentiner hofften burch einen erfolgreichen großeren Ungriff bas feindliche heer fogar zu Aufhebung ber Belagerung zu bringen. Der Baglione fuhrte bemzufolge am 5ten Mai über bie hatfte ber Rriegsleute die unter ihm Dienten aus den Thoren bes Biertels von Oltrarno gegen die Raiferlichen und brang fo glud: lich vor, daß, wenn er gewagt hatte noch mehr Abtheilungen

<sup>1)</sup> Die Stadt Bolterra ergab fich bann bereits im Februar an eine papitliche Truppenabtheilung. Die Citabelle hielt fich langer.

ber Befatung nachkommen zu lassen, Dranien schwerlich sein Lager wurde haben behaupten konnen. Go aber blieben die errungenen Northeile ohne weitere Kolgen.

Einen Monat später, am 10ten Junius versuchte Steffano bella Colonna einen ähnlichen Ausfall gegen die kaiserlichen Truppen auf dem rechten Arnouser unter dem Grasen von Lodrone; auch er ersocht bedeutende Bortheile, aber Pasquino kam ihm nicht zu Husse und der Baglione ließ zu früh den Rückzug anordnen; reiche Beute aus dem schon gestürmten seindlichen Lager war der einzige Gewinn aller ausgewendeten Tavserkeit.

Lorenzo de' Carnesecchi war unterdeß florentinischer Commisser in der Romagna, wo er in dem florentinischen Casstrocaro residire, aber Streifzüge weit in das papstliche Gebiet hinein machte?). Die Citadelle von Arczzo hatte am 22sten Mai übergeben werden mussen, weil sich die Besatzung empörte, und die Einwohner von Arczzo schleisten diese Beste sofort gänzlich. Um 29sten Mai kam Empoli durch Berrätterei der Einwohner an die Kaiserlichen. Um 23sten Junius ergab sich Borgo S. Seposcro den Spaniern. Dagegen hatte Ferrucci am 28sten April die Stadt Bolterra wieder genommen, deren Beste sich noch für Florenz hielt, und wurde (nach dem Falle Emposis) hier vom Marchese del Guasto und Don Diego de Sarmiento belagert, zwang aber seine Feinde in der letzten Hälste des Junius die Belagerung wieder auszuheben.

Sobald Ferrucci Volterra einigermaßen gesichert sah, suchte er 3) vollends alle kleineren Besahungen und vereinzelten Trupspencorps der Florentiner zu sammeln und mit diesem Haufen das kaiserliche Lager vor der Stadt anzugreisen. Um 14ten Julius wurde Ferrucci zu Aussührung seiner Plane mit einer fast absoluten Gewalt vom Gonfaloniere und den übris

<sup>1)</sup> Sismondi p. 46. Varchi p. 389 sq.

<sup>2)</sup> Ihm gegenüber als papstiticher Commissar in der Romagna stand Lionello Pio da Carpi.

<sup>3)</sup> Nach Anordnung ber florentinischen Behörden. Denn er selbst ware am tiebsten rusch gegen Rom vorgedrungen, wo Clemens ohne allen Schus war, und hatte ihn überfallen.

gen Staatsbehorben befleibet 1). Floreng felbft unterlag von neuem ber Geiffel ber Peft, und bie gunehmende Sungersnoth fundigte ihre erften Bedrangniffe an. Mit 1500 Mann ging er aus Bolterra, wo er eine geringere Befagung ließ, nach Lis vorno und Pifa. vereinigte fich hier mit Giampaolo begli Orfini, bem Sohne Lorengos ba Ceri, ber ihm ohngefahr ebensoviel Streiter guführte, murbe aber in Difa vom Rieber befallen und auf vierzehn Tage untuchtig gemacht zu weiteren Unternehmungen. Endlich in ber Racht bes 30ften Julius fonnte er meiter gieben; nun an ber Spike von etwas über 3000 Mann zu Fuß und 4-500 Reitern. Durch bas Luc= desische, über Medicina und Calamecca fam er in die Rabe von Piftoja, war aber nun schon rings von feindlichen Sau= fen umgeben, welche theils faiferliche (von Maramaldo und Aleffandro be' Bitelli geführte), theils piftolefische (von ber Partei ber Panciatichi) maren. Ploslich vertrat ibm Dranien mit einer Übergahl ben Weg, und mahrend fich Dranien ge= gen ihn wendete, hatte auch fchon ber Baglione verratherifch fich mit diefem verftandigt. Clemens VII. hatte bem Mala= testa die Berrichaft von Perugia zusagen laffen, und biefer batte versprochen mabrend Draniens Entfernung von der Stadt bas Lager nicht angreifen zu wollen. Steffano bella Colonna ging entweder arglos ober mitschuldig in feine Sandlungsweise ein, und alle Mahnungen bes Gonfalonieres zu einem Ungriff maren umfonft. Um 2ten August waren Ferrucci und Dranien bei Gavinana zusammengetroffen. In dem Orte felbst ent= fpann fich ber hartnactigfte Rampf; Dranien fand ben Tob 2), feine Reiterei fammelte fich erft in Piftoja wieder. Aber mab= rend Ferruccis Truppen, die voranzogen, fiegten, fchlug Meffandro be' Bitelli Giampaolos begli Orfini Leute, welche bie Nachhut bildeten; und als Ferrucci die Reste von bes Orsinen Truppen und diesen selbst schügend in Gavinana aufgenom= men, brach unvermuthet noch ein Saufen deutscher Lanzknechte

<sup>1)</sup> Varchi p. 430. 431. Die Butheilung so großer Gewalt burch bie florentinischen Behörben fand etwas früher statt; aber am 14ten ershielt Ferrucci erst die Bufertigung.

<sup>2)</sup> In feinen Rieibern fanben Ferruccis Leute eine Schrift bes Baglionen, welche beffen Berrath beutlich machte. Varchi p. 438.

in ben Ort, als bie beiben florentinischen Unführer eben nur noch von einem fleinen Saufen, großtentheils Dificieren, um= geben waren. Ferrucci wehrte fich aufs Aufferfte. Bum Tode verwundet ergab er fich einem Spanier, Diesem aber entrif ihn ber Calabrefe Maramaldo und fließ ihn vollends mit bem Dolche nieder. Auch Giampaolo wurde gefangen, lofte fich aber fpater wieder; ihr Beerhaufen jedoch mar gang vernich= tet. Um Ferrucci trauerte, als am 4ten August Die Nachricht von feinem Tobe nach Rioreng fam, Die gange Stadt. Gein Kall schien Allen die lette Soffnung geraubt gu haben 1); nur bem Gonfaloniere nicht, ber sofort ben Baglionen mabnte eine Unschwellung bes Urno burch Regenwetter, welche bie Communication ber beiben feindlichen Lager hinderte, zu einem Ungriff zu benuten. Aber ber Baglione verweigerte in Diesem Kalle allen Gehorfam und fand Beifall durch dies Benehmen bei ber insgebeim mediceischen Partei und bei allen Schwach: muthigen. Da Malatesta be' Baglioni erklart hatte, er wolle lieber feinen Abschied nehmen als angreifen, sandten ibm bie mit bem Gonfaloniere einverstandenen Behner benfelben am Sten August, worauf er in die entsetlichste Buth gerieth und ben überbringer fogar mit bem Dolche angriff?).

Herauf wollte der Gonfaloniere die sechszehn Fähnlein aus der Stadt gegen den Baglionen führen; aber nur acht sammelten sich, und der Baglione hatte sich bereits des Thores à S. Piero Gattolini bemächtigt und durch Pietro Colonna da Stipicciano die Befestigungen des Oltrarno besegen lassen, von wo aus er nun selbst sein Geschütz gegen die Stadt richtete. In Florenz herrschte die trostloseste Berwirrung 3); Niemand

<sup>1)</sup> Sismondi p. 63. — Varchi (p. 438.) macht noch die ironisiche Bemertung: "a Piagnoni, i quali affermavano, che il Ferruccio era Gedeone, e ch'egli doveva esser senza fallo vittorioso e liberar Firenze, non era altra speranza, che quella degli Angioli rimasta, i quali quanto i nemici sollecitassero di accostarsi alle mura ed offendere, tanto si affretterebbero essi di venire a difendergli"; —

<sup>2)</sup> Varchi p. 442.

<sup>3)</sup> Varchi p. 443. "Nessun cittadino o soldato sapeva più che farsi o che dirsi; molti andavano ne sapevano dove, alcuni bestemniando la crudeltà del Papa, alcuno maledicendo la perfidia di Ma-

hatte im Augenblick Ansehn und Einsicht genug, zu sagen, was geschehen solle, und die Signorie sah sich endlich gezwungen, um nur nicht durch den Baglionen selbst das kaiserliche Secr in die Stadt führen zu lassen, ihre Abhängigkeit von ihm anzuerkennen und ihm den Feldherrnstad zurückzugeben. Etwa 400 junge Männer, zum Theil aus den angesehnsten Familien zu Florenz, traten überdies bewassnet zusammen und erzwangen die Freilassung aller wegen ihrer Anhänglichkeit an das mediceische Haus Verhafteten.

Babrend und in Folge aller biefer Thaten ber Rathlo= fiakeit fertigte die Signorie, welche die Unmöglichkeit fab fich langer zu halten, vier Abgeordnete an Ferbinando ba Bongaga, ber nach Draniens Tode im faiferlichen Lager befehligte, ab und fucte eine Cavitulation. Diese unterhandelten aber mit Bartolommeo be' Balori, bem Statthalter bes Papftes in Tofcana, ber bereits bei bem Baglionen in ber Stadt mar, und unterzeichneten ben Übergabevertrag am 12ten Auguft, ber bie Unordnung ber florentinischen Berfassung dem Raifer, jedoch fo anheimstellte, daß sie eine freie Berfassung bleiben folle 1). Überdies follte die Republik 50,000 Thaler baar und 30,000 in Wechseln an die Urmee gablen; dem papftlichen Commiffario Difa, Bolterra und Livorno offnen und, bis alle Bedingungen ber Cavitulation erfüllt feien, bem Feldhauptmann Kerdinando 50 Beifeln ftellen. Ubrigens follte vollkommene Umnestie statthaben 2).

Sofort kehrten nun bie florentinischen Ausgewanderten

latesta: chi cercava di fuggirsi e chi di nascondersi, altri si ritiravano in palazzo, altri si ricoveravano nelle chiese" etc.

- ,,che la forma del governo abbia da ordinarsi e stabilir dalla Maesta Cesarea fra 4 mesi intendendosi sempre, che sia conservata la libertà,"
- 2) Sismondi p. 68. Der Baglione und Steffano bella Cotonna musten ihres Eides gegen die Signorie entlassen werden und schworen dem Kaiser, worauf sie als kaisertiche Besagung in der Stadt blieben, der Baglione die ihn der Kaiser entlassen würde, der Golonnese solltenge er nicht anderwärts nothwendig abgerusen werde. Varchi p. 447. Steffano ging dann am 25sten August wieder nach Frankreich. ibid. p. 458.

heim. Bartolommeo Valori ließ am 20sten ben Plat vor bem Palast von corsischen Truppen besehen, nothigte die Signozie auf die Ringhiera zu kommen und ließ das Bolk zu einem Parlement zusammenläuten; doch nur etwa 300 Bürger kamen mit Hausen von Pobel. Diese fragte Salvestro Albosbrandini, ob sie zusrieden seien, daß alle Gewalt in Florenz zwolf Männern übergeben wurde, und die Versammelten acclamirten bejahend. Hierauf ernannte Balori zwolf Männer don der Balie, die sofort allen andern Behörden ihre Gewalt nahmen, das Volk entwassen liessen, dann eine neue Signozie einsesten und die Stadt nach Gesallen behandelten, ohne daß sormell die Capitulation verleht gewesen ware.

Die Balie regierte Florenz mehrere Monate<sup>2</sup>), und Clezmens VII. sah gern, daß alle Anderungen in der Verfassung, welche die republikanische Freiheit aushoben, von der Balie ausgingen, weil er auf diese Weise zum Ziele kam ohne sorzmelle Verlehung der Capitulation, welche nur dem Kaiser verzbot die freie Verfassung auszuheben, nicht aber einer republikanischen Behörde, was die Balie wenigstens zu sein schien <sup>3</sup>). Um diesen Schein noch mehr beizubehalten, trat im October an die Stelle der kleinen Balie eine größere von 150 Mitzgliedern, welche die bisherigen Gegner des mediceischen Gouvernements in aller Weise mit Torturen, Verbannungen und Todesurtheilen versolgte. Fra Benedetto da Fojano verhungerte langsam im Castell St. Angelo; der Gonfaloniere Franzerte langsam im Castell St.

- 1) Unter ihnen war auch ber lette Gonfaloniere, ber eine Zeit lang scheinbar vollkommene Amnestie erlangt hatte, spater aber gefangen genommen, verbannt und zulest in Pisa vergiftet wurde. Varchi p. 463.
- 2) Befonders brückten sie Stadt mit Zwangsanleihen und ander ren Auflagen, um die durch die Capitulation übernommenen Sahlungen und andere Bedürfnisse zu bestreiten.
- 3) Der Baglione, der der Capitulation zufolge dis zum Ausspruch des Kaisers in Florenz harren sollte, muste, weil Ctemens ihn dazu drängte, am 12ten September auf der Straße von Siena abziehen. Bor seinem Abzuge aber nahmen ihn (wahrscheinlich verabredetermaßen) die corsischen Söldner unter Verlangen der Plünderung der Stadt gefangen, und die Stadt musste ihn mit 10,000 Ducaten lösen. Un die Stelle der bagtionischen Truppen traten in Florenz als Irsagung deutsche Lanzeknechte unter dem Grasen von Lodrone.

cefco be' Carbucci, Bernardo ba Caftiglione und vier Unbere wurden bingerichtet 1). Eine Anzahl von benen welche nach ber Cavitulation ber Stadt geflohen maren, murben abmefend sum Tobe verurtheilt, fast Ungablige murben verbannt. Bartolommeo be' Balori, Francesco be' Guicciarbini, Francesco be' Bettori und Roberto begli Acciajuoli bilbeten gemiffermagen ben Kern ber neuen Regierung und leiteten Alles nach ihren Minten. Die fruber verkauften Guter ber Stiftungen und Corporationen murben ohne Entschabigung reclamirt; Die Befigungen vieler Berurtbeilten confiscirt; die meiften Berbannten burch Beranderung ihres Berbannungsortes und Berlangerung bes Termins von Untoften in Untoften gefturat, bis fie ent= weder ruinirt waren, ober nicht weiter gehorchten und baburch ebenfalls Bormande zu Confiscation ihres in Florenz hinterlaffenen Gutes aaben.

Bahrend dies in Florenz vorging, betrieb Aleffandro be' Medici (ber ben Titel eines Duca di Citta di Penna fubrte) felbst am kaiferlichen Sofe die Umwandelung ber Republik in eine Fürstenherrschaft zu feinen Gunften. Aber erft am 5ten Julius 1531 waren biefe Unterhandlungen fo weit gedieben, 1531 bag Aleffandro wieder in Florenz erschien, und ber kaiserliche Botschafter Gian : Untonio Muscettola am folgenden Tage ber Signorie ein Decret bes Raifers vom 21ften October 1530 überreichte, durch welches bie alten Freiheiten und Rechte ber Stadt Floreng unter ber Bedingung bestätigt murben, bag bie Klorentiner Meffandro als erblichen Bergog in eben ber Beife an die Spige ihres Staates stellten, wie an der Spige beffelben Glieder ber mediceischen Kamilie por 1527 gestanden båtten 2).

<sup>1)</sup> Varchi p. 465.

<sup>2)</sup> Der Urtifel, welcher bie Erblichkeit biefer Stellung Meffanbros anbetrifft, ift folgender: "Il detto signor Duca fusse capo e proposto di tal reggimento in tutti gli uffizi e magistrati, com' era stato deliberato per legge municipale alli 27 di Febbrajo, mentre durerà la vita sua e dopo la morte sua tutti i suoi legittimi figliuoli credi e successori maschi descendenti dal corpo suo, intendendosi sempre che per la primo genitura dovesse aver luogo e mancando la linea legittima di Alessandro, in tal caso il più propinquo di detta casa de'

Weber Clemens VII. noch die welche die Gehäffigkeit ber Verfolgung ber Keinde ber Medici auf fich genommen batten, waren mit biefer beschrantten Fürstengewalt Alessandros gufrieden, und Guicciardini gab dem Papft den Rath, alle einigermaßen einflufreichen Leute dabin zu treiben, daß sie fich gegenüber den Interessen bes Bolkes so compromittirten, daß ein Salt und eine Rettung fur fie in Bufunft nur in entschie= bener Kurftengewalt ber Medici zu feben mare 1). In biefem Sinne machte Clemens feinen Plan und überließ bie Musfubrung dem Bartolommeo de' Balori, Francesco de' Guicciar= dini, Francesco de' Bettori, Filippo de' Merli und Filippo de' Strozzi, feinen entschiedensten Unbangern in Klorenz, Gie 1532 nothigten am 4ten Upril 1532 bie Batie zu Ernennung von amolf Mannern, welche binnen eines Monates ben Staat von Kloreng gang neu ordnen follten 2) und in beren Berfamm= lungen der Gonfaloniere der Republik, Giovanfrancesco de' Robili, den Borfit fuhrte. Diefe zwolf Riformatori hoben die Signorie und bas Benneramt von Floreng vollig auf. Bierauf fugten fie ber Balie noch 85 Mitglieder bei und gaben bann biefer, obgleich fie über 200 Mitglieder gablte, ben Titel eines Rathes der 3meihundert. Godann festen fie einen fogenannten Sengt von 48 Mannern ein, welche Gingelne ben Titel Ottimati bekamen, und erklarten endlich Aleffandro jum lebenslånglichen und erblichen Dogen ber Republik Rlo= reng. Die Unterscheidung ber Burger in Glieber ber großen und fleinen Bunfte borte auf, alle waren Burger mit gleichen Rech= ten; auch die Bertheilung von Umtern nach Stadtquartieren hatte ein Ende, und die beiden bem Dogen untergeordneten

Medici della linea di Cosimo e di Lorenzo fratelli con la medesima prerogativa dell' età, cioè che fusse maggiore di tempo dovesse esser successivamente in infinito primo capo del governo e reggimento di detta republica" etc.

- 1) Sismondi p. 83.
- 2) Varchi p. 497. Diese zwolf waren: Matteo be' Niccolini, Ruberto be' Pucci, Matteo be' Strozzi, Francesco be' Bettori, Jacopo be' Giansigliazzi, Francesco be' Guicciarbini, Bartolommeo be' Balori, Palla be' Ruccllai, Ugostino be' Dini, Ruberto begti Ucciajuoli, Giozvansrancesco be' Ridolsi und Giuliano be' Capponi.

Behörben ber 48er und ber 200 bilbeten bie einzigen Staatssbehörden. Die Zweihundert erhielten ohngefähr alle Geschäfte, welche sonst die Nathsherren oder Buonuomini, die Benner oder Collegii und die Conservadori hatten; die Achtundvierziger) erhielten Stellung, Thätigkeit und Gewalt der Balie, und Niemand konnte in dies Collegium kommen, der nicht schon unter den 200 und über 36 Jahre alt war; auch stand die Ernennung zum Mitglied lediglich dem Doge zu.

Bis dahin hatten die Führer der mediceischen Partei immer noch darauf gerechnet Alessandro durch ihr persönliches Ansehn in einer gewissen Abhängigkeit von sich zu halten; allein dieser, odwohl erst wenig über 22 Jahre alt, nahm sich nun doch ganz als souverainer Herr und suchte die Gewalt, die man in seine Hände gegeben hatte, durch Gewalt zu behaupten. Der Palazzo pubblico war sast verödet und verlassen; im Palazzo de' Medici wurde Alles erledigt; Alessandro war stets von seinen Hellebardierern umgeben, und an der Spisse der stehenden Leibwache die er hielt, stand ein alter Find der Stadt Florenz, Alessandro de' Vitelli von Città di Castello 2). Die Furcht vor zufälligen Zusammenrottungen ließ bald selbst die unschuldigsten öfsentlichen Bergnügungen zu einem Gegensstande störender Beaufsichtigung werden und veranlasste mehrs

<sup>1)</sup> Sie waren in brei Comités getheilt, jedes von zwolf Accopiatoren und vier Consiglieren. Diese breimal vier Consiglieren unter Borsis des Dogen traten gewissermaßen an die Stelle der Signoren unter Borsis des Gonfaloniere; doch konnte in dem Collegio der zwolf Räthe oder Consiglieren Nichts zum Bortrag kommen, was nicht der Doge oder dessen Stellvertreter vortrug. In Summa hatten die 48er die Ernennung zu den bedeutenderen einzelnen Beamtungen, hatten die gesetzgebende Gewalt und die Gewalt der Besteuerung; dei allen anderen vom Herzog, von den Achtundvierzigern oder den Zweihundert eingesetzen oder bessehen Collegien, Amtsmannschaften u. s. w. musste wenigstens ein Glied der Achtundvierziger auch sein. Ja es konnte fast Niemand ein einzelnes Amt haben, der nicht auch Mitglied des Raths der Zweihundert war.

<sup>2)</sup> Die Liebichaften biefer Garbiften mit ben florentinischen hausmagben waren ben geizigen Florentinern, bie nun zu Gunften ber Geliebten von ben Dienerinnen auf allen Seiten betrogen wurden, fast ein größerer Dorn im Auge als bie Liebschaften mit ihren Tochtern selbst.

fach ; gewaltsame Eingriffe, welche vollends niederdruckend auf alle Gemuther wirkten.

Beniger brückend war diese neue Gewalt, welche der Herzog übte, für Guicciardini, welcher als papstlicher Stattshalter in Bologna ohnehin gewöhnlich abwesend war; auch Valori, welcher Statthalter in der Romagna war, fühlte diese Ordnung der Dinge nicht so drückend, obgleich er nicht erwartet hatte, daß Florenz so weit unter ganz neue Formen der Herschaft gebracht werden wurde. Die übrigen Ungesehnssten aber hatten Alessandroß Eisersucht zu fürchten, und namentlich Filippo de' Strozzi, dem es troß aller Bemühungen nicht gelang des Herzogs guten Willen aufrichtig zu gewins 1533 nen. Er wanderte deshalb im Sahre 1533 nach Kranfreich aus.

Um für alle Fälle ben Rücken gegen etwaige gewaltsame Versuche ihn zu stürzen sich zu decken, ließ dann Alessan1534 dro im Sommer 1534 eine neue Citadelle anlegen, da wo sonst das Faentinerthor war 1); und auf die Wassenlosigkeit der Büger wurde so streng gehalten, daß man Todesstrase gegen die aussprach, bei denen man verbotene Wassen 2) ents

Der heftigste Feind Alessandros war übrigens nicht in Florenz selbst: es war Sppolito de' Medici, der Cardinal, welcher von dem Augenblick an, wo sich die Angelegenheiten von Florenz ganz zu Gunsten Alessandros entwickelten, und wo dieser statt seiner an die Spise des mediceischen Hauses trat, eine entschiedene Opposition gegen ihn und so viel sich thun ließ auch gegen Clemens bildete 3), und an Balori, der mit des Papstes Benehmen nicht mehr zusrieden war, einen Berbündeten fand.

Um die italienischen Angelegenheiten weiter zu ordnen, war inzwischen der Kaiser abermals nach Bologna gekommen, wo er wieder Clemens traf und scheinbar im besten Verneh=

beden murbe.

<sup>1)</sup> Varchi p. 544.

<sup>2)</sup> Es war nämlich früher ein Unterschied verbotener und nicht verbotener Wassen gemacht worben. Unter die letzteren gehörten: "spade e pugnali, brocchiere e rotelle, targhe e targhoni." Die frühere Strase war bloß 100 Goldgülden und Verwüstung des hauses.

<sup>3)</sup> Varchi p. 485.

men mit ihm unterhandelte. hier wurde am 24ften Februar 1532 eine neue Liga ber italienischen Staaten geschloffen, an 1532 welcher alle mit Ausnahme ber Benetianer und Florentiner Theil batten 1). Es war übrigens bloß eine Berbindung zu gemein= famer Bertheidigung Staliens, wobei bie Gummen festgestellt wurden, bie jeder Staat zu gablen hatte, falls ein Rrieg aus= brache, fo wie bie regelmäßigen Beitrage, welche bagu bienen sollten auch in Friedenszeiten die für etwaigen Rrieg nothigen Sauptleute zu befolben. 2018 Feldhauptmann ber Liga murbe ber Graf von Pavia, Untonio de Lenva, erklart, und es gab biefe Liga dem politischen Protectorat des Raifers in Stalien eine bestimmtere Form, fodaß in der halbinfel ein abnliches Berhaltniß obwaltete wie zu ben Beiten bes Rheinbundes in Deutschland. über Mailand und Genua, wo er fich einschiffte, ging ber Raifer nach Spanien zurud; boch fo voll Urgmohn fcon gegen ben Papft, ber fich mehr und mehr an Frankreich anschloß, daß er die wirkliche Bollziehung der Che bes Ber= zogs Aleffandro von Florenz mit feiner naturlichen Tochter fortwährend verzögerte. Den Papft aber hatten besonders die Foderungen bes Raifers hinfichtlich eines Rirchenconcilii zu bem Bunfche gebracht, für jeben Fall einen Unhalt zu fuchen.

Wirklich führten die Unterhandlungen des Papstes mit dem französischen Hofe zu immer näherem Verständniß, und der Vorschlag des Königs Franz, die Tochter des Herzogs Lorenzo de' Medici von Urbino, die Katarina de' Medici, mit seinem zweiten Prinzen, Henri d'Orleans, zu vermählen, gezwann dem französischen Hofe den heiligen Vater völlig, sodaß dieser dem Könige ebenfalls ein Rendezvous zugestand. Dies hatte zu Marseille statt im Jahre 1533, und während desselzt am 27sten October. Über Savona und Civitavecchia kehrte Clezmens nach Rom zurück. Während er in der Nähe von Lizvorno war, kam Alessandro auf seine Galeere und hatte ein langes Gespräch mit ihm. Übrigens verletzte dieser alle Lebenszregeln eines klugen Despoten und fröhnte ohne Rücksicht naz

<sup>1)</sup> Jene wollten keinen Theil haben; diese nahmen in der That Theil und wurden nur nicht genannt, um das Berhaltniß Aleffandros zu Frankreich nicht zu storen.

Beo Beschichte Staliens V.

mentlich allen feinen verliebten Leibenschaften, fobaf er meber geiftliche noch weltliche Schranfen achtete '). Das lette Berf bes Papftes Clemens in Beziehung auf Floreng war ein Bertrag, ben er gu Stande brachte zwischen bem Bergog von Kerrara, bem Bergog Meffanbro von Floreng und ben Statt= baltern in Bologna und Romagna (Guicciardini und Balori), wodurch alle florentinische Rebellen (b. h. auch Alle bie allmalig, ber fteten Beranderung ber Berbannungsorte überbruifig, als Berbannte aufhorten fich um bie Weifungen Aleffandros ju fummern) aus dem bolognefischen, romagnuolischen und aus den eftefanischen Territorien, umgekehrt alle ferraresischen Rebellen aus bem Bolognefischen, Romagnuolischen und Florentinischen vertrieben wurden. Der Bergog von Ferrara er: griff begierig Diese Gelegenheit, fich die Gnade bes heiligen Baters zu erwerben, boch genoß er nicht lange Fruchte bavon, 1534 benn bereits im Junius 1534 erfrankte Clemens an einem fcbleichenden Fieber, welches ihm am 25ften September ben Tod brachte 2).

Herzog Alessandro wurde, als die Nachricht von seines Protectors Tode nach Florenz kam, mit Alessandro de' Bitelli und mit Ottaviano de' Medici Eins, 6—800 Fußknechte sur allen Fall anzuwerben und in die Stadt zu nehmen; doch stand ihm noch ein härterer Schlag bevor, denn an die Stelle des verstorbenen Papstes wurde von den Cardinalen, die am 15ten October ihren Einzug in das Conclave hielten, noch in derselben Nacht der Cardinal von Ostia, Alessandro da Farenese, ein entschiedener Gegner Clemens des Siebenten, zu dessen Nachsolger erwählt und bestieg Petri Stuhl unter dem Namen Pauls III 3). Sosort kam der größte Theil der sloz

<sup>1)</sup> Varchi p. 581. Wer kennen lernen will, wie die Intereffen einzelner Burger und Burgerctaffen unter Aleffandros Regierung durch biefe ober jene administrative Maßregel verlegt wurden, wird feine volle Rechnung finden bei Barchi.

<sup>2)</sup> Varchi p. 545.

<sup>3)</sup> Clemens selbst hatte übrigens zu seiner Wahl gerathen, bie schon seines hohen Alters wegen (er war 67 Jahre) den Cardinaten genehm war. Auch hasste Paul nicht so sehr Clemens perfonlich, als daß er überhaupt gegen die Medici war, indem er auf den Trümmern ihres

rentinischen Ausgewanterten, an ihrer Spibe Filippo be' Strozzi. nach Rom und fand bier an dem Cardinal Sprolito de' Mebici einen bereitwilligen Bertreter. Die Cardinale be' Galpiati, de' Ribelfi und de' Gaddi, alle brei Florentiner, nabmen fich ebenfalls ber Sache ber Musgemanderten gegen Meffandro an, und in Klorenz felbst fanden diefe einen Mann ber auf ihre Bestrebungen einging an Bartolommeo be' Balori. welcher nach Clemens Tobe feine Stelle als Statthalter ber Romaana verloren batte 1).

Um ihre Ungelegenheiten mit ber gehörigen Übereinstim= mung und Beimlichkeit wahrnehmen zu konnen, ftellten endlich die ausgewanderten Florentiner in Rom fechs Procuratoren an ihre Spite, unter welchen wieder Filippo be' Stroggi bas Saupt mar. Diefe Procuratoren fassten ben Befchluß, eine Gefandtschaft an den Raifer abzuordnen nach Barcelona. ibm bie Schandlichkeit bes Berfahrens Aleffandros vorftellen und ihr Schickfal ans Berg legen zu laffen, in Betracht befonders, daß dies burch den Bruch der fruberen Cavitulation berbeigeführt worden fei. Diefe Gefandtichaft, welche im Frub= jahr 1535 von Rom abging, wurde durch gleichzeitige Bor: 1535 ftellungen burch Abgeordnete ber bem Bergog Aleffandro feind= lichen Carbinale unterftutt; mehr aber ficherte ibr eine gun= ffige Aufnahme beim Raifer, bem fie in ber letten Salfte bes Maimonds aufwartete, die wohlwollende Gefinnung Dorias zu, der eben fo fehr bei Rarl in Gnaden als ein Freund republikanischer Ordnung war und beshalb allein schon Alessan= bro haffte 2).

Besigthums die Macht ber Familie Farnese emporfteigen laffen wollte: um die Medici herabzubringen, begunftigte er Alles was zur Befreiung von Moreng beitragen fonnte. Varchi p. 550.

- 1) Balori fagte einmal in bicfet Beit: "Ma al nome di Dio ne vedremo chi potra far meglio l'uno senza l'altro ò il Duca senza gli uomini da bene ò gli uomini da bene senza lui."
- 2) Varchi fagt p. 558. über Dorias Politif unter anderem: "Questi offeriva à Cesare che s'egli rendeva la libertà alla città di Firenze, che si adoprerebbe di maniera, che tra Firenze, Genova, Siena e Lucca si farebbe una lega a devozione dell' imperadore ed a difesa comune degli stati loro, della qual' egli sarebbe capitano, il che sa-

Der Kaiser antwortete auf das Unbringen ber Gesandten im Allgemeinen wohlwollend, vertroftete aber hinsichtlich ent-

scheibender Schritte bis nach Beendigung seiner Erpedition gegen Tunis. Der Cardinal be' Medici wollte hierauf nach Tunis an feinen Sof geben und abermals Borftellungen machen; Abgeordnete ber Ausgewanderten follten ihn begleiten; allein die Borbereitungen und Unterhandlungen zwischen ben verschieden intereffirten Parteien ber Ausgewanderten gogen sich bin bis in ben August, und Ippolito blieb in biefer gangen Beit in Stri, mo er am 5ten biefes Monats von Giovan Unbreg von Borgo S. Sepolcro in einer Suppe Gift erhielt und am 10ten in Folge bavon ftarb'). Daß bie Bergiftung im Intereffe bes Bergogs Aleffanbro fattgehabt, glaubte man allgemein; aber nicht leicht hatte Aleffandro, wenn bie Bergiftung von ihm ausging, Unklugeres vollbringen laffen konnen, benn biefe Sandlung ließ nun auch bie widerwartig= ften Beschuldigungen ber Ausgewanderten Glauben finden 2). Inzwischen gelang es bem jungen Bergog boch, als er im December in Neapel, nach Rarls Rudfehr von Tunis, personlich biesem aufwartete, burch Francesco be' Guicciardini (ber ibn begleitete) auf die Rlagvuncte der Ausgewanderten (an beren Spite fortwährend Filippo be' Strozzi stand) so antworten 1536 zu laffen, baf Rarl, als er endlich im Februar 1536 feine ent= scheidende Untwort gab, an den offentlichen Berhaltniffen von Florenz gar Nichts anderte, sondern von Alessandro blog ver= langte, er solle die Ausgewanderten wieder in ihr Baterland aufnehmen und ihnen ihre Guter gurudgeben. Um 29ften Se-

rebbe una sicurtà grande delle cose d'Italia per sua maestà senza sua spesa."

bruar hatte bann auch die feierliche Bermablung 3) bes Ber=

<sup>1)</sup> Varchi p. 566.

<sup>2)</sup> Es ist weit wahrscheinlicher, daß Papst Paul, ber, wenn er einmal die Medici verderben wollte, vor allen Ippolito aus dem Wege raumen musste, der sich diesem auch bereits feindlich bewiesen hatte, der Unstifter des Mordes war. Sismondi in seinem blinden republicanischen Haß gegen Alessand verschuldigt diesen, als ware an seiner Theilnahme gar kein Zweisel. Sismondi p. 91.

<sup>3)</sup> Eine zweite feierliche hochzeitfeier wurde bann am 13ten Junius

zogs mit des Kaisers natürlicher Tochter, Margaretha, statt, und bald nachher kehrte Alessandro nach Florenz zurück. Besonders war ihm beim Kaiser der Umstand förderlich gewesen, daß eben wieder zwischen Frankreich und Karl der Krieg außzgebrochen war, daß Karl auf Alessandros Treue und Ergebenzheit mehr rechnen konnte als auf die eines Freistaates Flozrenz, der ja früher stets Frankreich befreundet gewesen war. Überdies hatte sich Alessandro zu augenblicklichen Zahlungen bereit sinden lassen.

Auf seiner Neise nach bem obern Stalien kam Kaiser Karl am 29sten Upril selbst nach Florenz, wo seine Unwesenzheit auf das festlichste geseiert wurde. Spater als Karl im October nach Genua kam, eilte Alessandro auch dahin an seiznen Hof, und kam erst Ende Novembers zurück. Bald nach dieser seiner Heimkehr wurde er von seinem Better?) Lorenzino de' Medici, einem seiner vertrautesten Gesellschafter, ermorzbet in der Nacht vor dem 7ten Januar 1537.

1537

Dieser Lorenzino, ein ausserventtlich talentvoller, aber in sich unruhiger und gegen aussere Reizungen der Sinne sowohl als gegen die seiner Phantasie haltungsloser Mensch, war im März 1514 geboren und hatte früh, wie es bei Leuten dieser Complexion zu geschehen pslegt, zu Treulosigkeit, Berstellung, Tücke und Bosheit aller Art entschiedene Neigung gezeigt, denn in ihm war nirgends Ernst und Achtung, sons dern nur Verhöhnung alles dessen, was Anderen heilig oder wichtig erschien. Wie immer talentvolles, aber in ihm selbst leeres Wesen zu eitler Ruhmsucht d. h. zu der hinsührt, welscher es nicht um den Inhalt des Ruses, sondern nur darum zu thun ist, daß die Menschen den Namen stets im Munde sühren als den eines, wenn auch bosen, doch gewandten Mans

in Florenz gehalten. Varchi p. 616. Un biefem Tage namlich kam Margaretha nach Florenz.

<sup>1)</sup> Varchi p. 609. Rach feiner Ruckfehr berief Aleffanbro alle verbannte Florentiner, welche bis babin ihre Berbannungsorte gehalten hatten, guruck. Die übrigen aber nicht.

<sup>2)</sup> S. oben bie Stammtafel Abtheil. IV. S. 411. Lorenzino war, bes Raifers Bestimmung zufolge, ber Erbe von Alessandros Fürstenthum, wenn bieser ohne Kinder zu hinterlassen starb.

nes, so war es auch mit Lorenzino, und feine Ausgelassenheit in Intriquen. Moftificationen u. f. w. fannte feine Grenzen. Solche Naturen freut bas Unnathrliche, mas fie als unbegreifliche Abweichungen von der gewohnlichen Menschennatur barftellt, und fo batte Lorenzino fruber icon Davit Clemens ermorden wollen, obgleich diefer ihn sichtbar vorzog und liebte '). Er hatte fich in Aleffandros Befen fo geschmiegt, war fo gang in beffen Wefen und Willen gum Schein eingegangen, baß biefer in der That nicht bas mindeste Mistrauen begte, fon= bern fich feiner bei allen Gelegenheiten felbst als Ruffiano bebiente. Babrend biefes Thung nabrte qualeich Lorengino ben Mordplan und muffte einen Mann, den er von der Strafe wegen eines Morbes durch fein Kurwort befreit batte und welcher Michel bel Favolaccino ober gewohnlicher Scoronconcolo genannt murde, fo zu bestricken, baf biefer ibm mit fei= nem Meffer biente, in ber Meinung, ber Mord gelte nur einem verhafften Mann am Sofe. Den Bergog führte er burch bie Lockung eines lang erfebnten verliebten Abenteuers mit einer naben Bermandtin auf fein Bimmer, welches fur die That bestimmt mar, und bier ermordete er ibn mit Scoronconcolo. Sierauf floh er mit biefem und einem einzigen Diener nach Benedig, ohne auch nur einen Bersuch zu machen bie That entweder zu feinem ober der Republik Beffen weiter zu be= nuben. In der That scheint der Mord auch fein einziges meder objectives noch subjectives Motiv von nur einiger Berftan= bigfeit gehabt zu haben und lediglich aus unnaturlicher Berschrobenheit ber Bildung und bes Gemuthes bervorgegangen au fein 2).

<sup>1)</sup> Das herostratische Wesen in Borenzino hatte ihn früher in Rom einmal bazu gebracht einer Anzahl herrlicher antifer Statuen die Kopfe abzuschlagen. Etemens gerieth barüber troß seiner Borliebe für ihn so in Jorn, daß er ihn beinahe hatte hangen tassen. Er muste hierauf Rom verlassen. Varchi p. 618.

<sup>2)</sup> Dies geht besonders daraus hervor, daß Lorenzino, als er ihon baran dachte den Herzog zu ermorden und Gelegenheit hatte ihn von einer hohen Mauer zu stürzen, es nicht that, aus Besorgniß, man möge glauben, der Herzog sei von selbst herabgefallen und nicht von ihm herabgestoßen worden.

Alessandro stand bei seiner Regententhätigkeit zunächst zur Seite der Cardinal Cybo. Als diesem am anderen Morgen das Ausbleiben des Herzogs über Nacht gemeldet wurde, sowie die schleunige Abreise Lorenzinos, ahnete er die That und übersah sogleich die Folgen, welche die Nachricht haben könne bei der seindlichen Stimmung des Volkes gegen alle Medici. Er wagte deshalb auch nicht sosort die Erössnung von Lorenzinos Zimmer zu verlangen, aus Furcht, eine Empörung möge solgen; er sandte Eilboten an die Truppen in Pisa, Arezzo, im Mugello und vor allen an Alessandro de' Vitelli, der zusällig eben nach Città di Caskello verreist war. Im Palast traf er Anordnungen, welche nichts Unregelmäßiges versmuthen liessen, und die welche dem Herzog ihre Auswartung machen wollten, erhielten als Bescheid, der Herzog sei die Nacht über in Gesellschaft gewesen und schlase noch i).

Endlich als die Dunkelheit abermals berankam, offnete man gang insgeheim Lorenginos Zimmer und fand, mas man vermuthet hatte; faum aber verbreitete fich am andern Mor= gen bas Berucht bavon, als man fcon Aleffandro be' Bitelli einziehen, die Sauptstragen und alle festeren Duncte ber Stadt mit Truppen und Artillerie befeht fab, benn felbft biejenigen von der ehemals mediceischen Partei, welche fich zulest mehr und mehr von Aleffandro abgewendet batten, mufften bas Bolf furchten, wenn feine Buth jum Musbruch fam. Schon vor Eröffnung des Bimmers hatte ber Cardinal den Francefco be' Guicciardini, Roberto be' Acciajuoli, Matteo be' Strozzi und Francesco de' Bettori um ihren Rath gefragt, mas ju thun fei, falls ber Bergog tobt ober nicht gu finden mare; fie aber hatten bies fur eine ihnen gelegte Schlinge gehalten und geantwortet, erft folle man suchen, bann berathen. Huch bas Bolt glaubte zuerft immer noch, man wolle es versuchen, und war deshalb rubiger, als fonft ber Fall gewesen mare; auch fehlte es bemfelben an Führern, ba alle tuchtige, fraftige Man= ner, die nicht fur Aleffandro in einer oder der anderen Beife compromittirt waren, in Berbannung febten. Rur die Partei ber Piagnonen aufferte fich unverhohlener, erinnerte an Sava-

<sup>1)</sup> Varchi p. 624.

narolas Beiffagungen und verhieß, nun endlich werbe bie Freiheit ber Stadt gesichert werden.

Cubo hielt, fobald furs erfte die nothigen Sicherheitsmaß= regeln getroffen waren, eine Berfammlung ber Achtundvierzi= ger, in welcher fast jeder in anderem Sinne, aber jeder boch Dabin fich aufferte, man burfe keine Burgerversammlung in früherer Beife, feinen fogenannten großen Rath halten. Giner fchlug Aleffandros naturlichen vierjährigen Cohn Giulio als Nachfolger por und murbe ausgelacht. Endlich brachte einer Cofimo be' Medici, welcher bamals 15 Miglien von Morenz auf seinem Landaute Trebbio im Mugello mar, in Borfchlag: er mar nach Lorengino ber nachst berechtigte Mediceer 1). Lo= rengino aber war zu übel berüchtigt, als daß ein Menfch an ibn batte benfen konnen. Gegen biefen erklarte fich nur Palla be' Ruccellai, mabricheinlich im Intereffe Filippos be' Strozzi, welcher als burch Weiber gunachst ber mediceischen Linie Coff: mos bes Ulten verwandt, langst ichon baran gebacht haben mochte feine Nachkommen einmal an die Stelle ber Medici zu bringen, ba Coffinos bes Alten legitime Descendenz abgegangen war. 218 fich Palla, trot Guicciardinis und Betto= ris Bureden, nicht von feiner Behauptung, es feien ju viele wichtige Manner von Floren; entfernt, als daß irgend ein Entschluß gefast werden burfe, abbringen ließ, übertrug man endlich dem Cardinal auf drei Tage die volle Regierungsge= walt. Das Bolt war aber so begierig auf entscheidende Bor= falle, bag es aus Werkstätten und Kramladen vorübergeben= ben Burgern, zu benen es Butrauen begte, zurief, falls fie nicht zu Rand kommen konnten, mochten fie nur bas Bolk aufrufen 2). Indem fam Cosimo aus dem Mugello gurud. Da er fich immer freundlich und mild gezeigt hatte, ba er ein schoner Mann und bes Führers ber berühmten schwarzen Ban= ben Sohn mar, mar ihm die Menge über die Magen und von allen Mediceern allein zugethan. Sofort in der Nacht nach seiner Untunft hielten Guicciardini, Bettori, Roberto be' Acciajuoli und Matteo be' Strozzi mit ihm, mit bem Carbi=

<sup>1)</sup> S. bie Stammtafel Abth. IV. S. 411.

<sup>2) &</sup>quot;Se non sapete o non volcte far voi, chiamate noi." Varchi p. 627.

nal und bem Vitello einen Rath, und fie beschloffen am anbern Zag (Dienstags ben 9ten Januar) ben Genat ber Ucht= undvierziger nochmals zu versammeln und ihn zu bestimmen Cofimo an die Spite ber Regierung zu ftellen, als Capo della republica Fiorentina. Babrend ber Senat gehalten wurde, ließ ber Bitello bie Strafen am Berfammlungsorte mit Golbaten, jum Theil noch aus ben schwarzen Banden und bem Sohne ihres geliebten Führers aufs aufferfte zugethan, befeben, und ihr Ruf "es lebe ber Bergog und bie Debici!" lofte vollends alle Zweifel gegen Cofimo in ben Gemuthern ber Genatoren 1). Palla's fortbauernder Widerspruch hatte wenig Ge= wicht, und ba Cosimo als kunftiges Saupt ber florentinischen Republik rafch bie Bedingungen, welche ihm ber Cardinal und bie Ungesehnsten bes Senates stellten, annahm 2), rief end= lich ber Bitello (einen burch ein Maulthier im Sofe unter ber Solbatenmaffe zufällig entstehenden garm benutend) in ben Saal: "Kafft bald einen Entschluß, benn die Golbaten find nicht langer zu halten!" Sofort hatte die Bahl ftatt, und Cosimo wuffte fich fogleich in ber Untrittsrebe auf bas gefchicks tefte ju auffern. Bang Floreng mar freudenerfullt, ber Tag

1) In Florenz tebten noch andere Medici, welche aber nicht von Giovanni dem Alten de' Medici und bessen Sohnen Cosimo dem Alten und Borenzo abstammten, sondern von entfernterer Linie waren. Dem einen von diesen, Ottaviano de' Medici, trug der Litello im Ernst oder um ihn zu versuchen die herzogliche Gewalt an, dieser wich geschickt aus: es komme ihm dergleichen nicht zu.

2) Der Carbinal verlangte von Cosimo: 1) "Er solle nur nach Recht und Geses regieren; 2) solle stets der kaiserlichen Politik erges ben bleiben; 3) solle Rache nehmen an Alessands Mördern; 4) solle für Alessands natürliche Nachkommen, Giulio und Giulia, sorgen." Die Senatoren bestimmten: 1) "Er solle nur den Titel: Capo e governatore della republica Fiorentina führen; 2) seine Gewalt, wonn er abwesend sei, nur durch einen Florentiner üben lassen; 3) mit einem jährlichen vom Staate ausgesehten Einkommen von 12,000 Goldgülden zustieden sein, und endlich 4) in seinen Entschliessungen an den Rath von acht Beigeordneten gebunden sein. Diese acht waren: Roberto de' Acciajuoli, Jacopo de' Giansigliazzi, Giuliano de' Capponi, Matteo de' Niccolini, Fr. de' Guicciardini, Fr. de' Bettori, Matteo de' Strozzi und Rasaello de' Medici. Varchi p. 629. 630. Manucci vita di Cosimo I. (Pisa 1823) p. 68 sq.

feiner Bahl wurde jum Keft, und bas Bolk begrußte ibn als feinen Fürsten. Nachber fturmten die Goldaten fein Saus und gerstorten und plunderten es (wie bas Bolt fonft in Rom bas Saus des jum Papft ermablten Carbinals ju plundern pflegte); zugleich aber auch die Wohnung Lorenzinos, wo ebenso wie in Cofimos Saufe viele werthvolle Sandfdriften und berrliche Alterthumer maren; diese Roftbarkeiten follen unter ber Sand von den Soldaten in Bitellos Wohnung geschleppt morden fein.

Francesco be' Guicciardini und die anderen Saupter bes Cenates, Die fich bem Cofimo als Rathe beigeordnet hatten, hofften ftatt feiner die Regierung zu führen 1), indem fie ibn. ben 17 Sabre und 6 Monate Alten, fur unbedeutend hielten; allein fie hatten fich vollig getäuscht. Er suchte fich fofort die drei florentinischen Cardinale in Rom und den Raifer ju gewinnen, und alle festen Puncte bes Gebietes ließ er unterfuchen und in Bertheidigungsftand feben.

Aleffandro de' Bitelli batte fich unmittelbar nach Cofimos Erwählung in Besitz ber neuen Beste von Florenz gesett; und mabrend er fie scheinbar zu Cofimos Befehlen ftellte und Diefem feine Gohne als Geifeln feiner Treue bot, fcbrieb er jugleich an ben Raifer, er habe fich der Citadelle bemachtigt, um Florenz mit um fo mehr Sicherheit, felbst allenfalls gegen Cosimos Willen, auf bes Raifers Seite erhalten zu konnen.

Schwieriger noch murbe Cosimos Lage, weil fofort auf Die Nachricht von feiner Ermablung Die brei florentinischen Carbinale und Bartolommeo be' Balori (ber bamals in Rom lebte) mit 2000 Mann und vielen Musgewanderten gegen Alorenz beranzogen, Filippo be' Strozzi aber von Benedig nach Bologna kam und hier Truppen warb. Bufalligerweise batte noch Bergog Aleffandro zu feinem Schute gegen Papft Paul vom Kaiser Karl ein Truppencorps bewilligt erhalten, bas eben in ben Tagen wo Cosimo gewählt wurde in Lerici lan=

<sup>1) &</sup>quot;L'intenzion loro era principalmente questa: che Cosimo attendesse con quei 12,000 fiorini a darsi un buon tempo e si occupasse tutto in piaceri ora della caccia, ora dell' uccellare, ora del pescare, delle quali cose sommamente si dilettava ed essi con pochi altri a governare e pappare e succiarsi lo stato e per questo non avevan voluto, che si chiamasse Duca." - Varchi p. 631.

bete ') und als Gegengewicht gelten konnte, falls Strozzi, dessen Sohne dem Könige von Frankreich dienten, von diesem unterssität würde '). Inzwischen wirkten auch Cosimos Bemühungen bei den florentinischen Cardinalen so, daß sie ihre Truppen entliessen; und die Ausgewanderten, nachdem sie sowohl von Cosimo als von Vitello freies Geleit erhalten hatten, kehrten nach Florenz heim, während die spanischen Truppen sich Florenz naherten. Der Vitello ließ, sobald die Kaiserlichen näher rückten, die Ausgewanderten durch seine Leute bedrohen, und schon am Isten Februar waren diese so in Furcht gesezt, daß sie sich salt alle wieder entsernten; der Cardinal Salviati, der Mutterbruder Cosimos, der noch bleiben wollte, wurde von den vitelleschischen Leuten in seiner Wohnung so bedroht, daß auch er sich entsernte.

Unterdessen erklarte sich Karl V. mehr und mehr ganz für Cosimo. Um 14ten Mai wurden die Erequien des ermors deten Herzogs geseiert 3), und zu Ende dieses Monats kamen Cosimos Abgeordnete an den Kaiser zurück und berichteten, der Kaiser werde seinen Botschafter in Rom, Fernando da Sylva, Grasen von Sisonta, nach Florenz senden, um seinen Willen eröffnen zu lassen. Dies geschah am 21sten Junius in einer Senatssitzung, wo ein kaiserliches Decret vom 28sten Februar verlesen und durch dieses Cosimo zum Herzog und rechtmäßizgen Erben der Herrschaft von Florenz bestimmt ward; hingegen Lorenzino und sein Bruder und überhaupt alle Nachkom-

<sup>1) &</sup>quot;Quell istessa notte che fu morto il Duca arrivarono d'intorno à Genova vicino a tre mila Spagnuoli e due insegne di Tedeschi." — Varchi p. 633.

<sup>2)</sup> Auch gegen bie Ausgewanderten bot diese Truppen ber kaisertiche Resident in Florenz an. Varchi p. 637.

<sup>3)</sup> Sein Morber war inzwischen in Florenz in die Acht und für vogetfrei erklärt worden; wer ihn umbrächte, sollte 4000 Goldgulden baben, und 100 Goldgulden jährlich nicht bloß auf Lebenszeit, sondern auch sur seine Nachtommen in gerader Descendenz solange diese dauere, sowie das florentinische Bürgerrecht und Freiheit von allen Abgaben. Varchi p. 642. Lorenzino ging von Benedig nach der Türkei, dann nach Frankzeich, endlich kam er wieder nach Benedig. überall suchte er so undemerkt als möglich zu leben; aber im J. 1547 tras ihn doch der Rache Dolch, den Cosimo ihm zugesagt hatte.

men Pier=Francescos wurden von der Succession ausgeschlof= fen. Die Citadellen von Florenz und von Livorno wurden übrigens von kaiserlichen Truppen besetzt und erst spater 1543 wieder geräumt.

Filippo de' Strozzi gab noch keinesweges die Hoffnung auf, Cosimos fürstliche Herrschaft wieder stürzen zu können. Im obern Italien hielt sich der Graf della Mirandola mit französischer Unterstüßung, fast rings von Territorien, die im kaiferlichen Interesse waren, umgeben, sür Frankreich. Auf seiznem Gebiet auch war es daß Filippo Truppen ward zu einem Angriff auf Florenz, und wirklich waren zu Anfange Julius bereits 4000 Mann zu Fuß und 300 Keiter mittels französischen und strozzischen Geldes geworben, welche Pietro de' Strozzi, Filippos ältester Sohn, Bernardo de' Salviati und Capino da Mantova ansührten.

Das Gebiet von Florenz war inzwischen ganz dem Schickfal der Hauptstadt gesolgt, nur in Pistoja hatten sich die alten Parteien der Panciatichi und Cancellieri gleich nach Ermordung Alessands ebenfalls geregt'); die Panciatichi hatten eine Anzahl Cancellieris auf das grausamste ermordet'). Einer der früher vom Herzog Alessandro geächteten Panciatichis, Niccolo de' Bracciolini, kehrte hierauf nach Pistoja, das sich unter der panciatichischen Regierung für die Medici hielt, heim, machte sich Freunde und bot später Filippo de' Strozzi verräs

<sup>1)</sup> Arezzo, das früher, als die kaiserlichen Armeen gegen Florenz zogen, sich als Freistaat erklärte, hatte sich bereits am 10ten October 1530 der Herrschaft von Florenz wieder unterwersen müssen. Der Graf Rosso da Bevignano, der besonders für Arezzos Selbstständigkeit thätig gewesen war, flüchtete in den Kirchenstaat, wurde hier gefangen, ausgeliefert und in Florenz gehängt. Bei Alessandros Ermordung blieb Arezzo ruhig; Cosimo ließ nicht lange nachher 1538 in Arezzo und in Pistoja eine Burgveste bauen und entwassnete die Einwohner.

<sup>2)</sup> Man findet diesen Partelenkampf, ber gang an die früheren Zeiten Toscanas erinnert und nach Bertreibung der Cancellieri aus der Stadt um die Landsie und Burgslecken des pistojesischen Gebietes weiter geführt wurde, spater, als die Cancellieris fast gang unterlegen waren, wieder eine Trennung der Panciatichi und einen Kampf derselben unter einander verantasste, weitläusig beschrieben von Varchip. 643 sq.

therischer Beise bie Übergabe von Pistoja an, war aber babei so im Ginverstandniß mit Alessandro be' Bitelli, daß er Filippo nur verlocken wollte. Birklich ließ fich diefer und Bartolom= men be' Balori mit vielen andern Ausgewanderten verleiten in Toscana einzudringen. Sie kamen mit einigen Reiterschaa-ren bis Montemurlo; die übrigen Truppen der Ausgewander-ten rückten langsamer nach. Cosimo stellte sich als sei er von ber größten Besorgniß ergriffen, berief alle seine spanischen Solbner in die Stadt und tauschte wirklich seine Feinde so, daß Diefe in Montemurlo fich beinahe gang ficher glaubten. Sier= auf in ber Racht bes 31ften Julius fuhrte ber Bitello fast bie ganze gewaffnete Macht Cosimos gegen Montemurlo. Pietro be' Stroggi hatte ben geringen Reiterhaufen, ber mit in Mon= temurlo angekommen mar, überdies noch getheilt, und die wei= ter in ber Richtung von Prato postirten Abtheilungen wurden burch ein Misverftandniß fo abgeschnitten, bag fie nicht einmal Nachricht geben konnten; bas Sauptquartier ber Ausgewan= berten in Montemurlo ward überfallen, Pietro be' Strozzi felbst gefangen, boch gelang es ihm, ba man ihn nicht er= kannt hatte, wieber zu entkommen. Dagegen wurde sein Ba= ter nebst vielen andern ber Ungesehnsten unter den Ausgewans berten im Schlosse der Merli in Montemurlo des Vitello Ges fangener und von biefem nach Floreng geführt. Die fpanischen Soldner verkauften ihre Gefangenen nicht an die mit der Aus-lösung von Cosimo beauftragte Behörde; hingegen die Stalie-ner liessen sich bereitwillig finden, und in ihren Handen gerade waren Bartolommeo be' Balori und überhaupt fast alle Baupter ber Ausgewanderten. Diese wurden nun, nachdem sie in bes Bergogs Cosimo Gewalt waren, verhort, torquirt und nach und nach theils hingerichtet, theils in Gefangniffen umgebracht. Valori wurde am 20sten August, gerade 7 Jahre nachdem er mit Gewalt der freien Verfassung seiner Vaterstadt ein Ende gemacht hatte, nach vorher wiederholten fürchterlichen Torturen hingerichtet. Filippo be' Strozzi war des Vitello Gefangener, und dieser hielt ihn in der Citadelle '), ohne ihn an Cosimo aus-

<sup>1)</sup> Bu beren Aufbau er bem herzog Alessandro erft bas Gelb ge-lieben hatte. Varchi p. 569.

duliesern, presse aber ihm, ber für den reichsten Mann in Italien galt, die ausserordentlichsten Summen ab; und endlich als der Kaiser Cosimos Bitten nachgab, musste doch auch der Vitello in die Torquirung des Strozzo willigen; dieser wurde zuvor davon benachrichtigt und schnitt sich im Gefängniß den 1538 hals ab, im Jahre 1538 1).

Es war in der That eine schwere Aufgabe, so vielen his storischen Erinnerungen, so vielen republicanischen Gesinnungen (die im Bolke besonders noch bei der Partei Savanarolas zu sinden waren), so vielen ehrgeizigen und machtigen Bürgern zum Trotz eine wahrhaft monarchische Gewalt zu gründen; und bei der damals herrschenden Ansicht von der Gleichgültigfeit so vieler Mittel vor denen wir schaudern, bei der Gewöhnung gewissermaßen an Empörung, Gift und Dolch, kann man es Cosimo so schwer nicht verargen, wenn er dieselben Wassen die seine Feinde gegen ihn gebrauchen konnten, selbst gegen sie gebrauchte; schwerer aber war es für ihn, sich von dem guten Rath der angeblichen Freunde, die durch ihn selbst regieren wollten, zu emancipiren.

Der erste unter diesen Freunden welcher weichen musste, war der Cardinal Cybo<sup>2</sup>). Er hatte einen Plan entdeckt, Alessandros natürlichen Sohn Giulio zu vergisten, und machte, ohne durch hintangliche Beweise dazu berechtigt zu sein, dem Berzog deshalb Vorwürse. Dieser, dadurch aufs höchste beleibigt, ergriff die Gelegenkeit, den Cardinal so zu bedrohen, daß er lieber zu seiner Schwägerin, der Markgräsin von Massa ging <sup>3</sup>).

1) Sismondi p. 116.

<sup>2)</sup> Er (Innocenzo Cybo) war ein Sohn Francescockettos aus bem Hause Cybo ober Cibo, und es ist von bem Bater ofter früher die Rede gewesen. S. Abtheil. IV. S. 412 und 610. Unm. 2. tind in diesem Bande S. 68. Dieser Francesco, ein Sohn des Papstes Innocenz VIII., hatte Maddalena de' Medici, eine Tochter Lorenzos des Erlauchten, geheirathet und mit ihr auch noch einen Sohn Lorenzo gezeugt, welcher eine Erbtochter aus dem Hause der Markgrafen Malasspina in der Lunigiana heirathete, und badurch diesen in dem Besitz von Massa und einigen dazu gehörigen Territorien, welche zum Fürsstenthum gemacht wurden, solgte.

<sup>3)</sup> Sismondi p. 118.

Aleffandro be' Bitelli, welcher vornehmlich in feiner Gi= genschaft als faiferlicher Befehlsbaber ber Citadelle in Floreng blieb, murbe 1538 bereits auf Cofimos Bitten von Don Juan be Lung, welchen ber Raifer an feine Stelle fandte, abgeloft und verließ die Stadt, nicht ohne fich mahrend feiner Unwefenheit aufferorbentlich bereichert zu haben.

Die vier vornehmften Beforderer ber Erhebung Cofimos, namlich Guicciardini, Bettori, Acciajuoli und Matteo de' Strozzi murben von Cosimo auf bas eifersuchtigste mehr und mehr von allen wichtigen Geschäften fern gehalten. Das Schickfal feines alten Freundes Filippo be' Strozzi brach Bettori bas Berg; er verlief feit beffen Tobe fein Saus nicht mehr. Buicciardini zog fich 1539 auf fein Landgut Arcetri zuruck, wo er am 27ften Mai 1540 ftarb, wie behauptet wird an Gift. 1540 Acciajuoli und Matteo be' Strozzi überlebten ihn nicht lange. So fant Cofimo nicht lange nachbem er feine Berrichaft

angetreten hatte, als alleiniger Regent an ber Spige bes flo= rentinischen Staates, ben er regierte, ohne in feine Plane und Intentionen irgend Jemand tiefer einzuweihen, als er fur gut hielt. Cobald er feine Gewalt im Inneren feft gegrundet hatte, fuchte er die beiden nachbarrepubliken Lucca und Siena hinzuzuerwerben, um seine Gewalt über ganz Toscana auszus behnen. Lucca, bas so lange in Dunkelheit sich durch Unbebeutenbeit eines friedlichen Dafeins erfreut hatte, murde fort= wahrend burch Redereien von ihm herausgefobert; aber gu einem Rrieg, ben er wunschte, fam es nicht, weil die Lucchefer in der Umgebung bes Raifers Beschüter ihrer Freiheit und Bertheibiger einer Politik fanden (und gum Theil erkauften), welche bes Kaifers Interesse baburch am besten mahrzunehmen glaubten, wenn Cofimo fich nicht fo unabhangig und in feiner Rabe machtig fuble. Lucca murbe baber ftets gefchust, und ba bie Republit zugleich am Papfte einen eben fo entschiedenen Gonner als Cosimo an diesem einen Feind hatte, drehte sich wohl das Berhaltnis auch um, und die kleine Republik neckte ben Ber-

Unders war es in Beziehung auf Siena, welche Republit unklug genug mar, fich vorzüglich wegen ber entschiedenen

jog mit Grengftreitigkeiten, ohne bag biefer fie beswegen ftra=

fen fonnte.

Gewinnung von Florenz fur ben Kaifer an Frankreich anzu-

Nach ber Ergebung von Florenz hatte Ferdinando ba Gonzaga, ber bamals nach Draniens Tobe bie faiferlichen Truppen in Tofcana commanbirte, ben Sanefern fagen laffen, es fei ber Bille feiner faiferlichen Majeftat, baß fie alle me= gen politischer Bergeben ober Intereffen Berbannte und Geachtete in die Beimath guruckfehren lieffen. 218 ihm bas Regiment von Siena gewillfahrtet hatte, verlangte er neue Un= ordnung besselben, sodaß auch ber Monte ber Neuner wieder Untheil baran hatte 1). Much hierin gab Gieng nach; Die Regierung wurde an vier Monti vertheilt, fodaß eine Balie von amangia an der Spipe fand, in welcher auch der Capitan bel Popolo Sit und Stimme haben follte. Un die Spite der fanefischen Truppen murbe ber Bergog von Amalfi, ber Cobn eines Neffen Papft Dius bes 3meiten, Alfonso be' Diccoluo= mini, welchem ber Raifer febr moblwollte, gestellt. Dies aber nahmen die Neuner nicht an, welche den Unterschied der Monti ganz aufgehoben und alle Burger gleichmäßig berechtigt, auch ben von ben Riformatoren und Popolaren begunftigten Berjog von Amalfi burch einen andern faiferlichen General erfett wiffen wollten. Ferdinando ba Gonzaga willfahrtete ihnen. Don Lopez bi Soria trat an bes Piccoluomini Stelle und führte spanische Befatung in die Stadt. Diese Unordnung hielt aber Siena in unseliger Spannung, bie nur burch bas Berbleiben kaiferlicher Truppen querft unter Ferdinando felbit, bann unter bem Marchese bel Guafto auf fanesischem Gebiet

1532 bis zum April 1532 in Schranken gehalten wurde. Hierauf aber kehrte ber Berzog von Amalfi nach Siena zurud als Feldhauptmann ber Stadt, verabschiedete bie spanische Stadt= wache bis auf 100 Mann und war allerwege beim Volke in

1534 Gunst. Erst im Jahre 1534 regten sich neue Unruhen, inbem einflußreichere Burger bas vom Regiment ausgeschloffene und durch eine Hungersnoth zuerst zu tumultuarischem Auftreten vermochte gemeine Bolk aufregten. Aber balb wurde auch ber aufrührerischen Verbindung bieser Bolksclasse, der com-

<sup>1)</sup> Malavolti l. c. fol. 137.

pagnia de' Bardotti, ein Ende gemacht. Bis 1538 blieb 1538 nun Alles rubig; in dieser Zeit aber wurden alle offentlichen Amter im Gebiet und auch einige in der Stadt verkauft, um durch das gewonnene Geld Mittel zu erhalten, abermaliger Hungersnoth einigermaßen zu steuern, und die Folge war eine so schlechte Verwaltung der Jusiz, daß Niemand im Sanesischen mehr seines Gutes und Lebens sicher war 1).

In bemfelben Sahre traf Papft Paul zu Digga mit Raifer Rarl jufammen, und ba Rarl ju feinen Rriegen Gelb beburfte und dies nur aufferordentlicher Beife von ber Beift= lichfeit feiner ganber erhalten fonnte, willigte er gegen Steuer= bewilligungen des Papftes in die Berheirathung feiner Toch= ter, ber verwittweten Bergogin Margaretha von Floreng, mit bes Papftes Enfel, Ottavio ba Farnese; ber Gobn bes Papfies, Pier Luigi, wurde von biefem jum Duca bi Caffro ernannt, und bei fich bestimmte er ihm die Berrichaft über Siena, mo fich mehrere Neuner mit Pier Luigi in Berbinbung festen und deffen Plane begunftigten, fodaß bei ben Do= polaren wieder ber Bunfch entstand, die Reuner wo moglich auszurotten. Die Musfuhrung biefes Planes murbe unmöglich burch die Uneinigkeit der Bunschenden, welche überdies ben Unmaßungen der durch ben Bergog von Umalfi gehobenen Fa= milie be' Calvi Nahrung gab, bis ber Raifer Urgwohn schopfte, biefe Familie ftebe mit den Frangofen in Berbindung. 2016 ber Raifer vor feinem Buge gegen Ulgier nach Lucca fam 2), aufferte er fich uber bas mufte politische Leben im Inneren Sienas (il modo brutto del vivere e del governo di Siena) hochft misfallig und gab Granvella Auftrag Die Berhaltniffe biefer Stadt zwedmäßig zu ordnen. Diefer langte in Siena

<sup>1)</sup> Sismondis Nachricht (p. 123), der Herzog von Amalsi sei 1538 burch den Einstuß des Kaisers zum Chef der Republik Siena ernannt worden, ist ganz falsch und wahrscheinlich durch sehr stücktiges Anschen der eitirten Stelle des Malavolti entstanden; diese heisst (fol. 140 b.): "Essendo in Siena il Duca di Malsi creato Capitano di Popolo del mese di Maggio e Giugno 1538" etc.

<sup>2)</sup> Muratori (annali d'Italia, Milano 1820) vol. XIV. p. 478. Um 8ten September kam Papft Paul nach Lucca, am 10ten ber Kaifer. Diefer schiffte sich kurg hernach im Golf von Spezzia ein.

Leo Geschichte Staliens V.

1541 am 27ften Rovember 1541 an und richtete wirklich eine neue Balie auf zwei Sahre von 40 Mitgliedern ein, beren 32 ber Rath der Monti von Siena, er felbst die übrigen 8 ju ermablen hatte. Die Balie follte die bisherige Gewalt der Balien und ber Capitan bes Bolfes in ihr eine Stelle haben; ein Richtfaneser von Ubel, ber ftubirt und die Doctorwurde erlangt hatte, follte als Capitan di Giuftigia alle vier Jahre von neuem burch ben Raifer in Giena ernannt werden und weiteres Balten ber Factionsleidenschaft hindern. Diefe Ber= faffung trat am 7ten December ins Leben, und niehrere Burger, namentlich auch Glieder bes Saufes be' Galvi, murden verbannt; ber Bergog von Umalfi wurde nach Saufe gefandt.

Die Sanefer ertrugen biefe in der That zwedmäßige Befchrankung nur mit Biberwillen 1). Run fuchten Pietro und Leone be' Stroggi, die Gohne bes ungludlichen Filippo, um ihren Bater an Bergog Cofimo zu rachen, mahrend des gwi= ichen Frankreich und bem Raifer wieder ausgebrochenen Rrieges einen Baffenplat in Tofcana. Der turfifche Geeheld Chapreddin Barbaroffa bot ihnen bei diefem Bemuhen bie Sand und bemachtigte fich, mahrend fie in Mirandola Truppen mar-

1544 ben, im Sabre 1544 ber hafenorte Telamone und Porto-Ercole; verließ fie aber, nachdem er fie ausgeplundert hatte. Schon früher, im October 1538 war ber Bergog von Urbino, Francesco Maria bella Rovere, gestorben 2); fein Cohn Buibobalto (ber andere, Giulio, ward nachmals Cardinal) erhielt bie Belehnung mit bem Bergogthum Urbino nur gegen Bergichtung auf bas Gebiet von Camerino (beffen Erbin aus bem Baufe de' Barani er geheirathet hatte 3)), welches Ercole be'

2) Un Gift, bas ihm fein Barbier mahrscheinlich in bes Papftes

Intereffe gereicht hatte.

<sup>1)</sup> Um meiften verlegten bie bamit verbundenen polizeilichen Magregeln: baß tein Burger Baffen tragen noch überhaupt Feuergewehr halten burfe; baß Riemand bei Racht ohne Laterne auf ber Strafe geben burfe u. f. m. Malavolti fol. 142. Die fpanische Stadtmadje und andere Magregeln ficherten indeß fure erfte ben Beftand ber Dinge.

<sup>3)</sup> Biulia, Die Tochter Giammarias; Die hochzeit war 1534. Sismondi p. 198. Giutias Mutter, Catterina Enbo, führte fruber bas Regiment im Bergogthum Camerino, aber Ercole de' Barani und beffen Cohn Mattia bedrohten fortwahrend die Grengen.

Barani als Mannleben in Unspruch genommen und worauf er feine Unspruche endlich an Papft Paul verfauft batte 1). Bui= bobalbo nun ichien ebenfalls einer Berbindung mit Frankreich nicht gang abgeneigt, und Cofimo, von zwei Seiten bebroht, bot ben Sanefern gegen Chapreddin Sulfe; allein fie ihrerfeits maren wieder fo voll Argwohn, Cofimo moge fich Sienas unter irgend einem Bormande ju bemachtigen fuchen, baf fie fein Eingreifen jum Theil burch Unterhandlungen hinderten, bie fich bis jum Frieden von Crefpy bingogen 2). Cofimos gramobnifche, fpionirende Politik fteigerte Borficht und Mistrauen auch bei allen feinen Nachbarn auf einen Grab, ber nicht ohne geheimes Grauen auf die Berhaltniffe bes bamali= gen Tofcang bliden lafft. Er verftand es vortrefflich ein Beit= alter, wo alle sittlichen Bande geriffen maren, burch die Macht ber Argliff und bes feinen Berftandes, Die er wie Reiner por ihm entwickelte, in Teffeln zu legen.

Nach dem Frieden von Crespy im September 1544 bez richtete Cosimo dem Kaiser über die Politik und den Zustand Sienas. Da nun zugleich der Marchese del Guasto, um die Maitander sich etwas erholen zu lassen, einige tausend Spanier in dem Gediete von Siena einige Zeit einquartierte, die spanische Stadtwache von Siena durch Diebereien die Bürger ausbrachte und andere Gründe der Unzusriedenheit zu dem unzangenehmen Gesühl der Beschränkung und der Besorgniß, die Neuner möchten sich mit Hulse des kaiserlichen Einslusses zum herrschenden Monte machen, hinzukamen, entstanden im Fezbruar 1545 abermals blutige Unruhen, bei denen mehrere 1545

bruar 1545 abermals blutige Unruhen, bei denen mehrere 154

<sup>1)</sup> Papft Paul belehnte mit Camerino feinen Enkel Ottavio da Farnele, ber erst funfschn Jahre alt war und bald nachher die Wittwe des ermordeten herzogs Alessandro de' Medici von Florenz heirathete. Muratori l. c. p. 464.

<sup>2)</sup> Noch mehr als die Saneser war die Familie ber d'Appiano von Piembino vor Chapreddin in Angst, und vor Cosimo wegen ihrer herrschaft besorgt. Doch schonte ber Türke das piombinische Gebiet, sobald ihm der Sohn eines seiner Capitanen, welcher Christ geworden war, ausgeliesert wurde, während er von der anderweitigen toseanischen Küste mehrere tausend Christen in die Sclaverei schleppte. Muratori XIV. p. 497.

Neuner ermordet wurden. Die spanische Stadtwache wurde am 4ten Marz entlassen'); der kaiserliche Capitano della Giussizia, Don Juan da Luna, musste sich aus der Stadt entsernen; dem Monte der Neuner wurde aller Untheil am Regiment genommen, und an die Stelle der Balie traten neun aus den übrigen Monti erwählte Manner, welche unter Lorsis des Capitano del Popolo einstweilen die regierende Behörde in der Stadt bilbeten.

In Lucca war man in biefer Beit mit ausgebehnteren Planen ju Erringung politisch felbftfanbigerer Stellung beschäftigt. Auch in Lucca namlich war, wie ehemals im Florentinischen, eine Landwehr eingerichtet worden, und Francesco be' Burlamacchi war einer ber brei Commiffarien, welche fur Die Ungelegenheiten biefer Landwehr bestellt waren. Ihm untergeben waren etwa 1400-2000 Mann; mit Diefen beabfichtigte er nach einer herkommlichen Mufterung Difa ju uberfallen, bas feine Befahung und einen mit ihm einverftande= nen Commandanten batte. Bei ben Pisanern konnte er auf freudiges Gingehen auf feine Plane rechnen; mit ihnen in Bemeinschaft und von ber Ungufriedenheit fo Bieler unterftut, hoffte er auch Florenz in feine Gewalt zu bringen, mahrend eine fleinere Abtheilung feiner Leute Pefcia und Piftoja gur Freiheit aufgerufen hatten. Muf bas freiheitsliebente Arezzo rechnete er ohnehin, sowie auf Giena, bas nach ber letten Revolution bie Ungnade bes Raifers zu furchten hatte. Die freien Stabte in Tofcana follten die Befreiung papftlicher Stabte gur Folge haben, und alle biefe Stabte als freie Republifen einen Staatenbund fcblieffen zu allfeitigem Schut. Die Strozzi boten Burlamacchi 30,000 Scubi Unterftugung von Seiten Franfreichs und ber noch in Berbannung lebenden Florentiner, verzögerten aber durch ihr Gingreifen die Musfuhrung, bis ber gange Plan von einem Lucchefer bem Bergog Cofimo verrathen wurde, ber ben Raifer veranlaffte von Lucca Burlamachis Auslieferung ju fobern. Gie wurde nicht verwei= gert, und Burlamacchi ftarb in Mailand burch ben Benfer 2).

<sup>1)</sup> Malavolti fol. 145.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 127 — 130. Sifmondi verweilt mit sichtbarem Bohlgefallen bei Darftellung von Burlamacchis Plane. — In biefer

Diese Begebenheiten veranlassten ben Raiser sich auch ber fanefifden Berhaltniffe nit großerer Gorgfalt anzunehmen, benn er fürchtete, Die Sanefer mochten fich ben Frangofen in Die Urme werfen und ihren Schut fuchen, und um dies zu verbindern, beschloß er von neuem eine fpanische Besatung von 400 Mann nach Siena zu legen unter Don Diego Surtado be Mendoza. Ferdinando da Gonzaga, der kaiferliche Oberfelbherr, achtete Die Protestation, welche Die Sanefer einlegten, nicht, und hiefe boten fogar fchon ihre Landwehr gur Ubwehr ber Spanier auf; allein sobalo die Nachricht von Rarls voll= flandigem Obsiegen in Deutschland anlangte, nahm bie Republik Cosimos freundliche Vermittlung an und ließ am 29ften Septem= ber 1547 bie vom Kaifer abgeordneten 400 Mann, von benen 1547 fie 300 befolden muffte, in ihre Mauern 1). Mendoza fam etwas fpater erft im October an und fuhrte, nachdem er mit Bulfe kaiferlicher Autoritat Schritt fur Schritt bie fonft fo freiheitsbegierigen Saneser gezahmt, die Reuner wieder in alle Rechte eingesett hatte, am 4ten November 1548 eine abnliche 1548 Balie ein wie fruber Granvella 2). Dann muffte er bie fpa= nischen Truppen in Siena zu verftarten, nahm bie Rriegsvorrathe und Waffen ber Republik unter Bermahrung, und end= lich fasste Rarl fogar ben Plan, um biefe freie Reichsstadt gang feinen Winken unterthanig zu balten, ein Caftell in Siena au bauen. Die Sanefer, welche burch Diebereien und Be= maltthatigkeiten ber spanischen Besabung ohnehin entseblich ge= plagt waren, entschlossen sich endlich bem Raifer beshalb und

Zeit fand auch noch ein Burgerkrieg in der kleinen Markgrafschaft Massatt. Die Markgrafsch Riccarda Malaspina wollte nicht ihrem altesten Sohn von Lorenzo Cydo, dem Giulio Cydo, die Markgrafschaft überlassen, sondern sie dem zweiten, Alberico, zuwenden. Ercole von Ferrara stand der Mutter, Cosimo von Florenz stand Giulio bei, als endlich der Kaiser Massa besehr ließ und alle Feindseligkeiten untersagte, die die Sache durch ibn entschieden sein würde.

## 1) Malavolti fol. 146.

<sup>2)</sup> Die Batie follte aus 40 Mitgliebern bestehen, aber nur gur halfte vom Rath ber Monti, zur halfte vom Kaifer erwählt werben. Bier Mitglieber ber Batie sollten ber Signorie Beistiger sein, sodaß biese ohne ihre Beistimmung Richts beschliessen könnte; sie hiessen assistenti.

wegen bes Bestenbaues Vorstellungen machen zu laffen; boch balfen ihnen nicht diese, sondern die Mittellosigkeit des Kai-

fers, welcher so weitlaufige Werke wie fie Mendoza projectirte. binlanglich rasch auszuführen fein Geld übrig batte. Noch war ber Bau in feiner Sinsicht weit genug vorgeruckt, als ber Krieg zwischen bem Raifer und Frankreich von neuem begann und die Saneser ben Plan fassten fich mit Frankreichs Bulfe vom fpanischen Joche zu befreien. Cosimo, besien spionirendem Wefen Nichts entging was Wichtigkeit fur ihn ha= 1552 ben konnte, entbeckte 1552 zwischen Siena und Frankreich angesponnene Berbindungen; boch war auch er von Mendoza zu stolz behandelt worden, als daß in ihm nicht der Bunsch hatte aufsteigen muffen sich von biefer Nachbarschaft befreit zu wissen; nur batte er Kraft genug in sich, die Treue gegen ben Raifer als die fur feine Berrschaft zwedmäßigste Saltung zu erkennen und zu bewahren, mahrend Mendoza im Bewufft= fein, wie empfindlich er den Nachbarfürsten hie und da verlett hatte, seinerseits voll Argwohn gegen Cosimo mar, und als biefer ihm fogar Berftarkungen anbot, diefelben in feinem Dis= trauen nicht in Giena aufnahm 1).

Inzwischen hatte Niccold begli Drsini in den LehnsHerrschaften von Castro und Pitigliano einen Hausen gesammelt, der in französischem Solde war 2), und untersückte das mit die Saneser, welche mit Besreiung ihrer Vaterstadt umzgingen, und an deren Spige Enea de' Piccolomini und Umerigo degli Umerighi standen. Von den farnesischen Herrschafsten aus unternahmen diese einen Ungriff auf Siena, wo jeder nur einigermaßen würdig Gesinnte des spanischen Johes müde war, und nun waren alle Vorsichtsmaßregeln, kamen auch die florentinischen Truppen, die man noch in die Stadt nahm, zu spät. Um Abend des 25sten Julius 1552 waren die Besteier vor Sienas Thoren erschienen; in der Nacht kamen sie in die Stadt; die Truppen zogen sich, nachdem sie noch einige sesse Puncte zu vertheidigen gesucht hatten, am 28sten in die nicht vollendete Citadelle zurück, welche ohne hinlänglichen

<sup>1)</sup> Sismondi p. 133.

<sup>2)</sup> Muratori XIV. p. 566.

Kriegs : und Mund = Vorrath war; Mendoza war eben in Rom, und endlich fam es burch Cofimos Bermittlung am 3ten Muauft zu einer Capitulation, in Folge beren die Spanier fort= geschickt wurden, die Florentiner freien Abzug nach Florens mit allen friegerischen Chren erhielten, Die Citabelle aber gefcbleift und Sienas Reichsfreiheit von Cofimo anerkannt murbe. Doch trat nun die Republik 1) offen in Berbindung mit Frankreich; ber Cardinal Mignianelli als apostolischer Legat und Monfeigneur de Termes als frangofischer Feldhauptmann leiteten balb fast Mues, und unter ihrem Ginflug follten 16 Saneser die Verfassung von neuem ordnen 2); hierbei fanden sich nun folde Schwierigkeiten, baf ber Carbinal voll Berdruß nach Rom ging; Termes aber murbe, weil ein Theil ber ehe= mals im Sanesischen gehaltenen Spanier Orbitello verthei= bigte, durch die Nothwendigkeit diese anzugreifen aus der Stadt abgerufen, und fo fann man die neue Berfaffung boch als ein eigenthumliches Werk ber Sanefer betrachten. Sechs= gehn vom Rath ermablte Burger, bazu bie Gignorie, Die Benner, die Rathe des Capitan del Popolo und Diefer felbft. ausammen 33 Personen, sollten von nun an unter bem Titel: "Capitan und Regiment von Siena" Die Stadt regieren mit berfelben Gewalt wie fonft die Balie.

Bald nacher kam der Cardinal Ippolito von Este als Ronig Henri's II. von Frankreich Statthalter in Siena an, und deutlich sah man Plane der Franzosen sich entwickeln, auch noch andere Besitzungen in Toscana zu erwerben. Der Kaisser, der überdies in der sanessischen Angelegenheit seine Ehre betheiligt glaubte, ließ Anstalten tressen Siena zur Unterwürssigkeit zurückzusühren; und Don Pedro von Toledo, aus der Familie der Herzoge von Alva, Marchese von Villa Franca und Vicekönig in Neapel, kam gegen Ende des Jahres mit spanischen Truppen nach Livorno. Herzog Cosimo hatte schon vor mehreren Jahren 3) Pedros zweite Tochter Eleonore geheis

<sup>1)</sup> Auf Zurathen bes Dominicaners Ambrosio Cattarino, Bischofs von Minorca. Muratori l. c. p. 567. 568.

<sup>2)</sup> Malavolti p. 155.

<sup>5)</sup> Muratori p. 467. Eleonore war in Floreng angefommen im

rathet, und der Vicekonig besuchte seinen Sidam zu Anfang 1553 des Jahres 1553 zu Florenz, starb aber bereits im Februar, und Cosimo, welchen Karl V. an des Verstorbenen Stelle an die Spisse der Expedition gegen Siena stellen wollte, lehnte es ab; so kam die Unsührung an Pedros Sohn, Garcias. Ihm folgten 6000 Spanier und 2000 Deutsche, die sein Vater nach Toscana gesührt hatte, und 8000 Italier, welche der Nesse des Papstes, Ascanio della Cornia, in der Val di Chiana versammelt hatte'). Es gelang ihm das spanische Gediet weit und breit zu verwüsten, Lucignano, Monte-Fellonico, Pienza zu nehmen und Montalcino zu belagern; inzwischen aber war eine türkische Flotte an den neapolitanischen Küsten erschienen, und Garcias sah sich gezwungen die Unternehmung gegen Siena auszugeben, um die Küsten des Königreiches zu vertheidigen.

Unterdeß waren die Saneser auch mit bem furglich erft eingerichteten Regiment nicht mehr zufrieden und hatten schon gegen Ende bes Sahres 1552 mit Termes und mit bem Carbinal Typolito über eine neue Verfassung unterhandelt, bie gu Unfange 1553 Geltung erhielt; zu bem fogenannten Conciftoro (b. h. ben vereinigten Collegien ber Signorie, ber Benner, ber Rathe des Capitan del Popolo) wurden noch 20 Saneser vom Rath ber Monti ernannt, welche mit bem Conciftoro vereinigt bas Regiment ber Stadt bildeten. Benner und Rathe bes Capitans, fo wie diefer felbst, follten feche Monate, die Signo= rie drei Monate, die Zwanziger ein Jahr in Function sein 2). Babrend aber ber Cardinal im Laufe bes Rrieges aus ber Stadt abwesend war, hatte sich Termes, ber ihm entgegen mar, eine eigne Partei in ber Stadt gebildet, fodaß auch nun fein innerer Friede mar. Endlich ging Termes, als die franzofische Flotte in Porto Ercole anlegte, mit dieser und ber turfischen zu einer feindlichen Unternehmung auf Corfica ab 3),

Mars 1539. — über bie Heirath f. auch Manucci vita di Cosimo I. (Pifa 1823.) p. 98 sq.

- 1) Sismondi p. 137.
- 2) Malavolti fol. 156 b.
- 3) Muratori l. c. p. 580. Er nahm aus bem Sanesischen 4000 Mann zu Fuß mit sich. In Corsica hatten bie Frangosen schon langere

und ber Carbinal fellte ben Cornelio be' Bentivogli an bie Spite bes fanesijchen Beeres, aber besungeachtet borten bie Parteileibenschaften in Siena nicht auf. Die Entfernung ber turfischen Klotte nach ben Gemaffern ber Levante gab ben Raiferlichen in Mailand und Neavel wieder freie Sande, und ber Carbinal traf burch beffere Befestigung ber Stadt Siena und ber bedeutenderen Orte des Gebietes Borkebrungen gum Rriege, welche zum Theil ben Gabrungsftoff im Inneren ableiteten. Inzwischen mar aber Termes mit ber frangofischen Flotte von Corfica nach Marfeille und von ba an ben Sof gegangen und hatte (um fich an bem Carbinal zu rachen) bem Ronige vorgestellt, bag in Siena ein im Rriegshandwerk erfahrener Gouverneur nothiger fei als ein Geiftlicher. Bei Diefen Borstellungen mar er durch Unne be Montmorenci un= terstütt worden, und Pietro be' Strozzi wurde zum General ber frangofischen Rriegsmacht in Toscana ernannt.

Diese Ernennung zog von neuem Cosimo in die sanesisschen Angelegenheiten herein '). Er hatte bei scheinbarer Neutralität doch früher die kaiserlichen Truppen so augenscheinlich und offenbar unterstützt, hatte sich von dem kaiserlichen Feldeherrn Lucignano abtreten und in Siena selbst eine Verschwöstung zu Vertreibung der Franzosen anknüpsen lassen, sodaß, als sich Don Garcias entsernte, an seiner Feindseligkeit kein Zweisel mehr sein konnte. Nur hatte er weniger die Saneser als deren Beschüher den König von Frankreich gefürctet und friedliche Verhältnisse herzustellen gesucht, was ihm auch durch Ausopserung Lucignanos gelang. Alles aber anderte sich, sodald Cosimos unversöhnlicher Feind, Pietro de'

Zeit Einverständnisse mit einer Partei gegen die Senueser. Fast die ganze Insel mit Ausnahme Calvis, Ajaccios und Bonisazios siel allmäslig den Franzosen zu. Auch Ajaccio wurde von Franzosen und Türken genommen, und Bonisazio capitulirte. Im solgenden Iahre erst gelang es Andrea Doria, der nun 84 Jahre alt war, mit 8000 Mann zu Fuß Bastia und S. Fiorenzo wieder zu nehmen, und der Krieg zog sich noch mehrere Jahre hin.

1) Man vergleiche Cosimos Schreiben in einer Rote zu ber citirten pisanischen Ausgabe ber vita di Cosimo I. von Manucci p. 132 sq., wo Cosimo bem Capitan Giovanni Drabini Auftrag giebt für Meuchelsmörber bes Pietro be' Strozzi zu sorgen.

Strozzi, ben Dberbefehl in Tofcang erhielt, benn bag biefer Alles aufbieten werde, ihn felbst ber Berrichaft in Floreng gu berauben, beffen mar er nur zu gewiß!). Tros bem alfo daß er manche Urfache hatte mit Raifer Rarl unzufrieden zu fein, trat er boch nun gang in beffen Intereffe auf und übernahm felbst ben Krieg gegen Siena, zu welchem er auch volls kommen berechtigt mar, weil bie Saneser eine Bedingung bes gulett mit ihm geschloffenen Friedens brachen und einen aus Floreng Berbannten, den Pietro (in welchem freilich die Saneser nur ben Feldberen bes Ronigs von Frankreich faben), in ihr Gebiet aufnahmen 2). Da Cosimo fah, bag bie Sanefer fich gar nicht zum Bewustfein brachten, baf fie ben Bertrag mit ihm gebrochen hatten, fondern in Bertrauen auf ben Frieden fortlebten 3), beschloß er bies zu benuten. Er stellte an die Spitze seiner Truppen ben Gian Jacopo de Me= bicis (ben Castellan von Musso), ber sich burch allen Bechfel ber Berrschaft im oberen Stalien bindurch erhalten batte und nun Marchese von Marignano und in Diensten bes Raifers war; gog fie bann, die er ansehnlich verftarft hatte und gu benen er noch die Landwehr aus dem Florentinischen aufbot,

benen er noch die Landwehr aus dem Florentinischen ausbot, 1554 am 26sten Januar 1554 ploglich bei Poggibonzi zusammen. Troß des fürchterlichsten Regens drang der Marchese am solgenden Tage mit einigen tausend Mann die unter die Thore von Siena vor. Aus dieser Stadt wagte man nicht ihm die Burger entgegenzusuhren, weil man nicht sicher zu sein glaubte,

<sup>1)</sup> Muratori l. c. p. 584.

<sup>2)</sup> Malavolti sol. 161. Sismondi, der überall die Medici, instebesondere aber den thatigen, seinen (freilich auch mit manchen einem ebelgesinnten Manne durchaus widrigen Eigenschaften ausgestatteten) Cosimo I. hasst, sucht auch den Beginn dieses Arieges, der durch Cosimos Interesse nothwendig und durch der Saneser Benehmen gegen den Bertrag gerechtsertigt war, in aller Beise als eine moralische Niedrigteit darzussellen. p. 189.

<sup>3)</sup> Dies thaten sie freilich zum großen Theil auch nur in Folge staatskluger Berechnung Pietros, der nicht Cosimo selbst zum Kriege reizen wollte, während man noch die Kaiserlichen gegen sich hatte. Um zugleich dem Könige Geld zu sparen (nur unter dieser Bedingung war ihm der Oberbesehl geworden), verminderte Pietro die französischen Söldener und entblößte so die Besten von Vertheidigern.

baß unter ihnen feine mit Cosimo Ginverstandenen maren, und fo famen die florentinischen Truppen bald in Besit einer Bastion por der Porta a Camullia. Pietro war eben nicht in ber Stadt, ber Cardinal wollte flieben; bald aber erholte fich biefer von feinem Schrecken; jener fehrte gurud, und ber Marchese fonnte feine weiteren Fortschritte machen, fonbern muffte fich mit einer Blocade begnügen, die ein um fo gemif= feres Refultat verfprach, als Die Stadt fich noch gar feiner Belagerung verseben batte, und bie florentinische Urmee burch faiferliche Sulfscorps bis auf 24,000 Mann Infanterie und 1000 Reiter fich mehrte 1). Trot biefer Menge Bewaffneter und trot ber Graufamkeit, mit welcher man gegen die Ginwohner fanefischer Orte Die fich vertheidigten verfuhr, wenn fie un= terlagen, fampften im Bangen bie fanefifchen Unterthanen auf bas tuchtigfte gegen die verhafften Nachbarn und ihre Selfer. Uscanio della Cornia, Ercole della Penna und Ridolfo be' Baglioni, welche von dem Marchese gegen Chiusi gesandt mur= ben, lieffen fich von icheinbaren Berrathern in eine Falle lotfen; bie erfteren Beiden murben gefangen, ber Lettere getob= tet 2). Sebe fleine nur einigermagen haltbare Ortschaft muffte burch eine Urt von Schlacht genommen werden. Endlich aber fiegte die Übermacht, immer mehr fam die ganze Umgegend in Cofimos Gewalt, immer mehr nahm bie Berlegenheit in Siena au, mahrend die Bufuhr abgeschnitten, die gange Gegend verobet war. 3mar fandten die ausgewanderten Florentiner aus Rom, Loon, Benedig und von anderen Seiten, welche Pietro als ihr Rachewerfzeug gegen Cofimo betrachteten, jenem Gelber zu Unwerbung und Erhaltung von Truppen 3); zwar ließ auch Frankreich ein Entsatheer in Mirandola bilben: aber Sienas Freiheit eilte bennoch ihrem Ende mit Riefenschritten gu.

Pietro, um sich besto sicherer mit dem in Mirandola gesammelten Heere zu vereinigen, ging demfelben im Junius in das Lucchesische entgegen, wo sie glucklich zusammentrafen; aber Pietros Bruder, Leone, der eine franzosische Flotte in

<sup>1)</sup> Muratori l. c. p. 586.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 143.

<sup>3)</sup> Lebret B. VIII. G. 106.

ben Maremmen erwartete, fant feinen Tob, ehe biefe mit gehn frangbiifden Compagnieen und einem Saufen beutscher Lange fnechte ankam, por einem piombinischen Schlosse Scarling. 2118 biefe anlangten, gingen fie nach Siena; Pietro zog fich zurud nach Cafoli. Die florentinische Urmee war ihm gefolgt, stand nun aber bei Diftoja und batte bie Bevolkerung ber Bal bi Nievola und Balbera, beren Sauptorte zum Theil 1) in Dietros Gewalt kamen, gegen fich. Bierzehn Tage lang hatten bie Sanefer freie Bufuhr, aber bie Berodung bes Landes machte eine hinlangliche Verproviantirung unmöglich, und nicht bloß in ber Stadt, auch in ben beiden Beeren blieb Mangel. Dies mochte auch ber Grund fein, weshalb ber Marchefe, als er wieder por Siena erschienen war, sich bald wieder wie in panischem Schrecken gurudzog und Pietro Gelegenheit gab. qu Erleichterung ber Stadt den Kampfplat eine Zeit lang in die Balbichiana zu verpflanzen. Endlich am 2ten Mugust fam es bei Lucianano zum Treffen, in welchem etwa 4000 blieben und Dietro eine gangliche Niederlage erlitt 2).

Blaise de Montluc, welcher die franzosischen Hulfstruppen nach Siena geführt hatte, suchte nun in der Stadt noch Alles aufrecht zu halten und fand auch die Saneser bereit; aber diese hatten gegen sich einen ebenso überlegenen als graufamen Feind. Alle aus der Stadt gesandte bei der Bertheisdigung Unnühe ließ der Marchese in die Stadt zurücktreiben oder niederhauen; Alle welche versuchten Lebensmittel in die Stadt zu bringen, ließ er hängen; Alles was seine Armee nicht selbst gebrauchte, ließ er verderben und das ohnehin versödete Land weithin zur Wüste machen 3). Pietro hoffte noch, die Siege der Franzosen im oberen Italien sollten den Kaifer bewegen seine Hülfstruppen aus dem florentinischen Heere abzurusen; aber Cosimo wusste Alles auszubieten, um dies zu

<sup>1)</sup> Muratori p. 587. Es waren vornehmlich Pefcia, Montecarlo, Buggiano und Montevetolino.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 148.

<sup>3)</sup> Die Bevölkerung der Stadt kam in diesem Kriege von 30,000 auf 10,000. Im Gebiet fanden 50,000 Einwohner bei der Vertheidigung oder durch das Unglück überhaupt, das biesen grausam geführten Krieg begleitete, den Tod. Sismondi p. 150 in der Note.

perhindern und fuchte, um nur eines ficheren Erfolges fich qu gemiffern, zwischen Siena und bem Raifer zu vermitteln; benn baf es bann leicht fein wurde, nach ben Unftrengungen, bie er im Intereffe Rarls gemacht hatte, Siena, wenn es fich bem Raifer unterworfen hatte, von biefem zu erhalten, fonnte er annehmen, und auf jeden Kall mar der ftrozzischen Kamilie und Kaction biefer Unhaltepunct in Tofcana genommen. Um 17ten April 1555 murde eine Capitulation unterzeichnet, burch 1555 welche fich die Republik Siena wieder unter faiferlichen Schut begab und ihre hergebrachte freie Berfaffung insoweit zugefi= chert erhielt, als die Signorie und der Capitan del Popolo bleiben follten. Allgemeine Umnestie murde ausgerbem quaefagt, sowie daß feine Beste bei ber Stadt gebaut und die no= thige Befatung vom Raifer felbst befoldet werden folle. Allen bie nicht in Giena bleiben wollten, blieb bas Recht freier Musmanderung. Dhngeachtet biefe Capitulation nicht gang ge= treu beobachtet wurde, fam boch Cosimo erst im Julius 1557 in Befit Sienas, als Philipp II., welchem Karl bas Reichs= vicariat von Siena überlaffen und gemiffermagen zu einem Pertineng ber fpanischen Rrone gemacht hatte, feiner gegen ben Papft bedurfte. Pietro be' Strozzi mar ichon langere Beit vor ber Capitulation ber Saneser nach Montalcino ent= fommen und hatte fich hier nicht bloß gehalten fondern neue Truppen geworben. Bierber folgten ibm bann, als ihnen burch Die Capitulation die Auswanderung freigestellt murbe, die freieften Sanefer, an 400 Familien, welche in Montalcino Die Republik Siena, aber auch die Feindseligkeit gegen Cofimo fort: fetten. Inzwischen hatte Philipp in Siena eine Balie von amangig ihm ergebenen Leuten an bie Spige ftellen und alle Einwohner entwaffnen laffen. Die Saltung ber Sanefer gu Montalcino zwang zu ftrengeren Magregeln in Siena, als bie Capitulation hatte erwarten laffen 1). Lucignano, Cafole und Maffa behielt Cosimo fofort nach Sienas Capitulation als Pfander für die Rriegekoften, und die von Montaleino, ju benen bie meiften ausgewanderten Florentiner, bie in Siena

<sup>1)</sup> Dies übergeht Gismonbi, bem nur baran liegt Cofimo fo clenb als möglich barzuftellen, gang.

mitgestritten hatten, während ber Unterhanblungen um die Capitulation entkommen waren, erklärte er für Rebellen. Durch Porto Ercole standen die Franzosen noch mit Montalcino, das sie unter ihren Schutz genommen hatten, in Verbindung und bedrohten so fortwährend Cosimos Herrschaft. Pietro selbstübernahm mit den ausgewanderten Florentinern die Vertheidigung Porto Ercoles, unterlag aber auch hier am 16ten Junius dem Marchese von Marignano und rettete sich mit den Seinigen nach Civitavecchia. Porto Ercole erhielt mit Siena und Orbitello Francesco de Toledo zur Verwaltung.

Dag bamals nicht fcon die Sanefer von Montalcino un= terlagen, mar eine Rolge ber Babl bes Cardinals Giovan Dietro Caraffa aus dem Neapolitanischen zum Papft. Er nannte fich Paul IV. und war ein Mann von durchaus vulfanischem Temperament, sobag er die vornehmsten Manner in feiner Umgebung und felbit Gefandte korperlich misbandelte. Bald gerieth er mit Cosimo, der den Erzbischof von Florenz aus der Kamilie Altoviti (weil er Pietro de' Strozzi unter= ftust und fich überall gegen ben Bergog ausgesprochen) für einen Rebellen erklart und beffen Ginfunfte an fich gezogen batte, in Streit. Mit Frankreich mar Daul überdies im beften Bernehmen, und die Erfcheinung einer turfifden Klotte an ben westlichen Ruften Italiens zwang Cosimo feine Truppen mehr gegen bie Ruften zu wenden, mabrend tie Ganefer von Montalcino aus den orfinischen Leben von Pitigliano und ben farnesischen von Caftro Unterftugung erhielten, fleine Erobe= rungen machten, Buonconvento bedrohten, die Bal di Chiana ausplunderten, und ber Papft laut Cofimo einen Cohn bes Teufels nannte, den er bestrafen murbe. Da Daul auch Mea: pel bedrobte, sab Konig Philipp den Herzog Cosimo als eine feiner wesentlichen Stugen in Italien an; und da inzwischen Diefer auch das Regiment von Siena bewogen hatte fich ohne weitere Clausel Karl und bemnachst Philipp unterthanig ju er= geben, ber Papft aber sich immer enger an Frankreich anschloß, um den Spaniern Neapel zu entreigen; da endlich Philipp II. feine Geldmittel hatte Giena vertheidigen zu laffen, und fo= gar die Befatung fich aus Mangel an Gold jum Theil verlief, Cofino fich aber gerade damals fluger Beife wieder

freundlicher zu bem Papste zu stellen schien, versuchte Philipp zuerst ihm Siena ohne das ganze Gebiet und bedingter Weise zu übergeben, worauf aber Cosimo so wurdig und nachdruck- lich antwortete, daß ihm am 3ten Julius 1557 Siena mit 1557 allen Souverainetatsrechten übergeben wurde.

Die Bedingungen der Übergabe hangen zum Theil mit bem Schicksal ber appignischen Berrschaften von Viombino und Elba zusammen, von welchem also vor Angabe jener noch na= ber zu fprechen ift. Cofimo batte im Sabre 1546 bem Rai= fer, ber in Berlegenheit mar, 200,000 Scubi gelieben gegen eine Unwartschaft auf die Belehnung mit bem Fürftenthum Piombino 1). Auf Jacopo V. d'Appiano war 1545 in die= fem Jacopo VI, aber minderjahrig, gefolgt; wegen ber vor= mundschaftlichen Regierung hatten fich Schwierigkeiten erhoben. und zulett hatte man spanische Besatung nach Viombino ge= legt; bas Fürstenthum follte jum Reiche eingezogen und bem minderjährigen Fürsten eine Entschädigung gegeben werben. 216 nun Cofimo am faiferlichen Sofe Die Belehnung, auf welche er eine Unwartschaft hatte, betrieb, that die Wittwe Jacopos V. alles Mogliche die Ginziehung zu hindern; allein Karl fah Piombino als Unhaltepunct ber Frangofen und ber ftroggischen Partei in Tofcana an und ließ am 22ften Junius 1548 ben Staat von Piombino bem Bergog burch Don Diego be Mendoza übergeben, jedoch unter ber Bedingung ber 3u= rudgabe, fobald ber Raifer feine Schuld abtragen murbe, und unter ber Bedingung ber Beifteuer ju bes beraubten jungen Fürsten Entschädigung. Der Lettere ging bierauf an ben fai= ferlichen Sof, und es gelang ihm durchzuseben, daß bereits im folgenden Monat Piombino bem Bergog wieder genommen wurde unter dem Bormand, Mendoza habe feine Auftrage überschritten. Cosimo gab nach, doch war fein Unwille ficht= bar. Erft im Jahre 1552, als ber Raifer megen bes Erfchei= nens einer turkischen Flotte an ben Bestkuften Staliens nach

<sup>1)</sup> Der Kaiser, ber oft in Geldverlegenheit war, hatte schon im Jahre 1543 für 200,000 scudi d'oro (oder nach Anderen für 150,000) in die Räumung der Besten von Florenz und Liverno, die noch von kaiserlichen Truppen besetzt waren, gewilligt. Muratori vol. XIV. p. 490.

bem Abfall Sienas für Toscana besorgt war, erhielt Mendoza Auftrag den noch von kaiserlichen Truppen besetzen Staat von Piombino dem Herzog Cosimo zu übergeben, unter der Bedingung der Rückgabe, sobald sie verlangt würde; die von Cosimo zu Vertheidigung des Fürstenthums aufzuwendenden Kosten sollten zu des Kaisers Schuld geschrieben werden. In Folge dieses Auftrages erhielt der Herzog von Florenz Piomsbino am 12ten August und fand bald an dem Herzog von Alva einen entschiedenen Vertreter am kaiserlichen Hose.

216 nun der Bergleich wegen Siena geschloffen murbe (in Beziehung auf welches Rarl V. feinem Cohne Die Bollmacht gegeben hatte, es, trop bem daß es Reichsvicarie mar. auch ohne faiferliche Bewilligung weiter, und zwar mit allen Souverainetatsrechten, zu verlehnen), murde zugleich beffimmt, daß Cosimo Viombino und Elba an Jacopo b'Up= piano guruckgeben, aber Portoferrajo nebit einem fleinen Ge= biete behalten folle. Aufferdem muffte Cofimo auf Drbitello, Talamone, Porto Ercole, Monte Argentaro und St. Steffano verzichten und fich verpflichten ben spanischen Besatungen in biefen Ortschaften gegen Bezahlung ihre Bedurfniffe zu verab= reichen. Überdies machte sich Philipp anheischig bem Bergog mit 4000 Mann zu Rug und 400 Reitern gegen Montalcino und die Frangosen in Toscana zu helfen und ihn, falls Siena ober Florenz mit Krieg überzogen murben, mit 10,000 Mann gu Fuß, 400 schweren und 600 leichten Reitern zu unter= ftuben, bagegen ber Bergog erfoberlichen Falls gur Berthei= Digung Neavels und Mailands mit 4000 Mann zu Kuß, 400 Reitern und einer Flotte bereit sein folle. In einem geheimen Bertrage ließ fich Cofimo noch die Bedingung gefallen, feine Gobne nicht ohne Einwilligung bes Konigs zu vermablen. Mendoza, ber Cardinal von Burgos, ber inzwischen als Statthalter in Siena gefolgt mar, wollte Stadt und Gebiet nicht übergeben, murbe aber, nachdem Cofimo ben meuterischen spanischen Gold= nern ihren rudftandigen Gold gezahlt hatte, megen feines ohn= machtigen Widerspruchs verhohnt, und ber Bergog fam am 19ten Julius in wirklichen Befit ber Stadt, bei welcher inmischen auch eine Citabelle erbaut mar. Ungelo be' Nicco= lini murde erster florentinischer Governatore. Die von Philipp

reservirten Theile bes sanesischen Gebietes bildeten nachher ben stato de' Presidi.

Seine fpionirende Polizei behnte Cofimo nothgebrungen auch auf Siena aus; aber gute Juftig, bie fruber in Siena ftets gefehlt hatte, führte er bier ein wie in Floreng 1) und entwohnte bas entwaffnete Bolt gang feiner fruberen tumultuarifden Urt, Die nun mit ben Stockfanefern nach Montaleino gewandert war; viele von biefen fuchten bes Bergogs Gnabe; andere gerftreuten fich in Stalien; ber Reft bilbete endlich einen Banditenhaufen nicht mehr bloß im altitalieni= fchen Ginne, wo Bandit einen Berbannten bezeichnete, fon= bern auch in bem, bag biese Leute hinfichtlich ihrer Subfiften? auf Raubkrieg gewiesen waren. 2118 frangofifcher Statthalter in Montaleino war endlich Francesco von Efte gefolgt, und er war im Sandel mit dem Ronig, um biefem Montaleino und mas noch bazu gehörte abzuhandeln und an Cosimo zu verkaufen; ber Bergog aber bot nicht fo viel, daß Francesco Bortheil gehabt hatte, und diefer behandelte, je fcmacher allmalig Mont= alcino burch innere Parteiung wurde, je mehr auch biefe Republik als ben Frangosen gang unterthanig, und ben bierber geflüchteten und hier aushaltenben Sanefern murbe von ben Frangolen herabwurdigender begegnet als ben gurudgebliebe= nen von ben florentinischen Beborben. Durch ben Frieden von Chateau Cambrefis wurden endlich die Frangofen aus Tofcana gang abgerufen, und die Burger von Montalcino glaubten ihren Staat durch biefen Ubzug in eine unabhangige Re= publik vermandelt. 2018 fie fich aus ihrer Taufchung geriffen faben und gewahr murben, daß fie preisgegeben maren, moll= ten fie fich bem Papft unterwerfen; aber biefer mar ingwifchen mit Cofimo in nabe Berhaltniffe gekommen und nahm bie Unterwerfung nicht an. Go blieb benn endlich Richts übrig als daß fich biefe hartnadigen Republicaner boch Cofimo, baß fich die fanefische Bolfin bem florentinischen Lowen beugte, ber bieemal großmuthig mar und mehreren noch von biefen feinen hartnadigften Gegnern einen Sahrgehalt ausfette.

<sup>1)</sup> Manucci l. c. p. 97. wo vom Justigwesen unter Cosimo bie Rebe ift; naturlich muß man babei von Cosimos polizeilichen Meuchel- morben und hinrichtungen absehen.

Leo Geschichte Staliens V.

Montalcino kamen noch andere von den Franzosen besetzt gewesene Plate, Chiusi, Grossetto, Radicosani und Montepescali an Cosimo.

- 2. Geschichte des oberen Italiens nämlich des Herzogthums von Mailand, der Fürstenthümer von Piemont, von Monferrat, von Parma und Piacenza, der Herzogthümer von Mantua und Ferrara und der Republiken Genua und Venedig bis zum Jahre 1559.
- 1534 Das Sahr 1534 war fur bas obere Italien ein in mancher Sinficht verhangnifvolles. Papft Clemens, welcher nie gang aufgehort hatte in Beziehung auf Modena und Reggio eine Urt Dberlehnsberrlichkeit ber Rirche, obwohl vergeblich, angufprechen, und welcher auf bas feindfelige Berhaltniß ju Ferrara eben fo wenig verzichtete wie auf bas zu bem Bergog von Urbino aus ber Familie Rovere 1), starb, nachdem ihm alle Berfuche gegen Alfons von Ferrara mislungen waren und nachdem er noch in Folge ber Beirath Catarinas be' Mebici mit bem frangofischen Pringen Benri fich wieber gang bem frangofischen Intereffe zugewendet hatte, am 25ften Septem= ber 1534 und hatte, wie dies Alles bereits erwähnt ift, Aleffandro da Farnese unter bem Namen Pauls III. jum Nach= folger am 15ten October. Diefer hatte einen naturlichen Gohn, Dier Luigi, und von ihm Enkel, die er in aller Beife mit fürstlichen Berrichaften, und wie wir feben werben, nament= lich im obern Stalien auszustatten fuchte. Clemens aber wurde nicht lange überlebt von feinem Gegner: benn Bergog Alfonfo von Ferrara ftarb bereits am 31ften October beffelben Sahres, und von ben brei Gohnen, bie er mit Lucrezia Bor= gia gezeugt, folgte ihm ber altefte als Bergog, Ercole II. 2).
  - 1) Diefer, ber venetianische Felbhauptmann, war seinerseits auch entschiedener Feind der Medici, und Clemens suchte seine Staaten dem Ascanio della Colonna, einem Tochtersohn Derzog Federigos von Urbino, zu verschaffen; aber die Republik Benedig schützte ben Rovere. Lebret VII S. 520.

<sup>2)</sup> Der zweite, Sppolito, war Carbinal und Erzbifchof von Mai-

Diefer, ber burch feine Gemablin 1) eng an bas frangofische Entereffe geknupft und burch die Benetianer, welche ichon aus Dpposition gegen ben in Stalien übermachtig geworbenen Raifer fich mehr an Frankreich anschloffen, geschütt war, muffte, obwohl Paul III. fich keinesweges feindlich ju ihm ftellte, boch eine langwierige Unterhandlung mit bem papftlichen Stuble führen zu Behauptung der über Reggio und Modena ermor= benen Landeshoheit. Der Tod Alfonfos, ber bobere Ginfluß ber Frangofen auf Ercole scheint bei benfelben auch bie Plane auf Mailand wieder erneuert zu haben. Gin ausgewanderter Mailander murde gebraucht, den Bergog Francesco Sforga ge= gen ben Raifer zu reigen, bufte aber, ba bem Raifer biefe Berhandlungen bekannt wurden, mit bem Ropfe bafur, indem ber Bergog fich nur fo glaubte von Berbacht rein mafchen gu konnen. Nicht lange Beit nachher am 24ften October 1535 1535 farb der ichon lange bem Tode zufrankende Bergog, und ob= wohl ber Konig von Frankreich noch Berfuche machte bie fai= ferliche Belehnung mit dem Bergogthum fur einen feiner Gobne zu erlangen, blieb biefe Berrichaft boch entschieden in ber Bewalt Karls V., fobald biefer alle Beften bes Landes binlang= lich befett hatte, um es vertheidigen zu konnen 2).

über ben Buftand ber Berfassung und Bermaltung bes Bergogthums Mailand im 16ten und 17ten Sahrhundert find

land; ber britte, Francesco, fuhrte ben Titel Marchese und erhielt bie Berrichaft Maffa Combarba. Bon einer Beifchlaferin, bie ihm fpater angetraut worben mar, hatte er noch zwei legitimirte Cohne, Alfonfo. Marchefe von Montecchio, und Alfonfino, Berrn von Caftelnuovo bei Brefcello.

1) G. oben G. 417.

2) Much ein naturlicher Cohn Lobovico Moros, Giam : Paolo Sforga, fuchte bas Bergogthum zu gewinnen, weil bie Belehnung Lobovicos auf die naturliche Descendenz fortgebe fur ben Kall abgebender le= gitimer. Muratori l. c. p. 432. Er wurde vergiftet, und Lenva wurde erfter faiferlicher Governatore. - Die Citabelle von Mailand, welche Francesco Sforza vor feinem Tobe bem Massimiliano Stampa gur Bewahrung übergeben hatte, hielt fich bis in ben Rovember 1536 awar ohne Feindseligkeit, aber auch ohne ben Raiferlichen ben Gingang gu gestatten. Enblich öffnete fie Stampa fur 50,000 Golbthaler und ben Titel eines Marchese bi Concina. Muratori p. 445.

in neuester Zeit sehr verdienstvolle Untersuchungen angestellt worden, benen zufolge insofern die alte Grundlage der Vershältnisse sich erhielt, als auch unter spanischer Herrschaft das militairische Princip in der Regierung das bestimmende, und der Militairgouverneur, nachdem einige Versuche Civil: und Mizlitairadministration zu trennen an der Nivalität der beiden Chefs gescheitert waren, mit dem Civilgouvernement in hochster Instanz beauftragt blieb!). Neben dem spanischen Governatore hatten noch der Senat von Mailand, der Erzbischof und selbst die städtischen Communen des Herzogthums auf die Schicksale des Landes einigen Einsluß, obwohl fast ganz im kaiserlichen Interesse.

Das consiglio di giustizia uno bas consiglio segreto 2), welche (obwohl spater beide in Mailand) bis auf Louis's XII. herrschaft im Bergogthum bestanden hatten, waren von die= fem Konig in einen Senat vereinigt worben, welcher bas Recht erhielt konigliche Befehle zu bestätigen ober zu verwer= fen 3). Allein ohngeachtet spater bie Rechte biefes Senates erneut wurden, mar er boch, bei Lichte besehen, nothwendig im Interesse bes spanischen Sofes, ba brei seiner Mitglieber Spanier, alle übrigen zwar auf Lebenszeit, aber vom allgewaltigen Konig ernannt waren. Dur gegen ben Governatore konnte biefer Senat als wichtige Controlbehorde bienen, indem Die vom Governatore gewählten Beamteten ber Beftatigung burch ben Senat bedurften, und ber lettere jeden Beamteten megen ber Umtöführung in Unklagezustand seben konnte, und mas bergleichen mehr war. Der spanische Sof erreichte seine Absicht, und felbst gegen so begunftigte Statthalter, wie ber Marchese del Guafto und Ferdinando da Gonzaga maren, gab Rarl V. bem Senate Recht, ließ in Folge eines Untrages bes Senates ben Ersteren vor ein Syndicat ftellen und rief ben 3weiten von den Geschäften ab 4). Uber wie gebrechlich für

<sup>1)</sup> Fürsten und Bolfer von Subeuropa im 16ten und 17ten Jahre hundert. Bon Leop. Rante (hamburg, 1827) S. 288.

<sup>2)</sup> S. Abtheil. III. S. 384.

<sup>3)</sup> Rante S. 290.

<sup>4)</sup> Nach Muratori (l. c. p. 511.) ware bie Burechenschaftziehung

Mailand selbst biese Schranke ber Governatorengewalt war, zeigt schon Philipp II. 1), ber bie Senatsgewalt beschrankte und bem Governatore fast allenthalben Recht gab.

Die Stellung des Erzbischofs erlaubte mehr eine Gewalt durch die Achtung und Anhänglichkeit des Bolkes und durch die Wirkung kirchlicher Strenge, als durch ein Eingreisen in irgend einen Theil des Regierungsmechanismus; es war mehr eine Gewalt auf die Sitten und heiligen Verhältnisse als eine Gewalt auf Staatsthätigkeiten, und soweit sie sich üben ließ, übte sie später Carlo de' Borromei; aber immer war die Rivalität zwischen den Erzbischöfen und den Governatoren mehr die Quelle verdrüßlicher Streitigkeiten als für die Verfassung wichtiger Resultate.

Die Communalverwaltung blieb, was die Formen ans langt, im Ganzen auf demselben Puncte wie unter der storz zeschischen Herrschaft; nur sindet sich, daß der städtische Rath der Anzahl der Mitglieder nach sich immer mehr mindert und immer mehr nur aus den abeligen Familien der Städte beseselt wird?). Eine höhere Bedeutung gewannen diese Communen durch eine allmälig sich bildende Observanz, nach wels

bes Marchese im Jahre 1546 besonders auch motivirt worden durch die schlechte Finanzverwaltung ("che le rendite di quel Ducato non si sapea in quali borse andassero a terminare"). Der Marchese starb während der Untersuchung am lehten März 1546 in Vigevano. — Ferdinando da Gonzaga ging 1554 an den spanischen Hof, um sich wegen der gegen ihn erhobenen Klagen zu rechtsertigen, und hintertieß inzwischen den Gomez Suarez da Figeroa als Vicegovernatore. Im solgens den Jahre erhielt zugleich mit der Regentschaft in Neapel die Governatorenstelle in Mailand Don Hernando de Toledo, Herzog von Alva.

<sup>1)</sup> Rante S. 293.

<sup>2)</sup> Diese allmälige Umbildung stellt Ranke bar S. 304 fg. "Im Jahre 1589 versichert uns Leoni, daß alle Städte des Herzogthums in der Regel zur Besorgung der öffentlichen Angelegenheiten einen Rath von 60 Mitgliedern gehabt, — daß aber vornehmlich zwölfe von ihnen, die er insonderheit Decurionen nennt, die innere Regierung besorgt." — Dies lehtere Verhältniß, das hier mit einem an ältere römische Formen erinnernden Ausdruck bezeichnet wird, daß nämlich zwölf Glieder des consiglio generale einen Berwaltungsrath (consiglio de' savj; officio delle provisioni) bilden, sand schon unter den Visconten statt. S. Abetbeil. III. S. 380.

cher ber König Mitburgern ber bebeutenderen Statte Senats: ftellen übertrug. Doch war und blieb, troß aller dieser Schranzken ber Governatorengewalt, der Charakter des Staates von Mailand derselbe, wie ihn die spateren Visconti zuerst ausgesbildet hatten, der eines Militairstaates.

Die spanische Herrschaft über Mailand erlitt ben ersten franzosischen Angriff bald nach ihrer Besihnehmung. Berzog

Rarl III, von Savonen hatte fich feit dem letten Frieden mit Frankreich auf bas innigste an ben Raifer angeschlossen; seine Gemablin war eine Schwester ber Raiferin und von großem Einfluß auf ibn; fo hatte er die Bortheile ber Neutralitat, be= ren er mabrend ber fruberen Kriege zwischen Frankreich und bem Saufe Sabsburg genoffen, burch feine Saltung felbft fich abgeschnitten, und ber Wiederausbruch bes Rrieges zwischen Frankreich und Rarl V. muffte, sobald bie franzosischen Un= griffe dem Berzogthum Mailand galten, auch ihn in den Kampf verwickeln. Konig Frang machte nun überdies Unsprüche auf einen Theil der favonischen Territorien als Erbtheil feiner Mut= ter und verlangte zugleich freien Durchzug nach Mailand, um bie Verletung bes Bolkerrechts (wofur er Meraviglias Sinrichtung erklarte) zu rachen; ben freien Durchzug gestand ibm Rarl wie früher zu, aber nun behnten fich feine Foberungen auf Nizza und andere Besitzungen Karls aus und wurden von 1536 ber Occupation Savoyens im Sabre 1536 begleitet; auch ein großer Theil von Piemont fam in die Gewalt der Frangofen 1), ber Markgraf von Saluzzo verband sich mit ihnen, und nur kaiferliche Befatungen ichutten ben Reft von Rarls Befibungen gegen Frangens Urmee, welche von Philipp Chabot, bem Admiral von Frankreich, geführt wurde. Unterhandlungen über die Belehnung eines der Sohne des Konigs Franz mit Mailand hemmten eine Beit lang ben Siegeslauf ber Frangofen und lieffen fogar Chabot mit einem Theile bes Beeres aus Italien abrufen. Als bann Raifer Rarl felbst nach ber Lombardei fam und in Savigliano mit dem Berzog von Savonen und dem Governatore Lenva Rath hielt, wurde von ibm ein Einfall in Frankreich beschlossen. Lenva eroberte Fof-

<sup>1)</sup> Namentlich Turin, Pignerol, Fossano, Chieri, Alba u. f. w.

fano: ber Markgraf von Saluggo trat wieber ju ber kaifer= lichen Seite über 1); und sowie die beutschen Truppen, Die er erwartete, in Stalien ankamen und fich mit svanischen und italienischen Beermaffen vereinigt hatten, brach bie Urmee un= ter ber Kuhrung Lenvas, bes Marchese bel Guafto, Ferdinan= bos ba Gonzaga und bes Berzogs von Alva in brei Colonnen Bu Unfange Julius gegen die Provence auf. Gine Flotte un= ter Undrea Doria unterftugte fie; ein Reservecorps unter bem icon ofter ermabnten Gian = Jacopo be Medicis blieb in Die= mont. Der gange Ginfall in das fubliche Frankreich hatte aber ebensowenig ein Resultat wie ber früher versuchte. Unordnung im Seere, Mangel an Lebensmitteln, Seuchen rieben fast Die balbe kaiferliche Urmee auf, und Lenva fand bei Marfeille fei= nen Tob, welchen ihm Krankheit und Gram über ben fchlech= ten Fortgang ber faiferlichen Waffen juzogen. Gein Rach= folger als Governatore von Mailand wurde ber Marchese bel Guaffo.

Bahrend in der Provence noch gekampst wurde, warb der Graf Guido de' Rangoni von Modena in Mirandola sur französischen Sold einen Heerhausen von 10,000 Mann zu Fuß und 600 Reitern. Er nahm im August Tortona und wollte Genua während Dorias Abwesenheit angreisen, sand aber so wenig Stoff zur Unzusriedenheit in der Stadt, daß er an deren Eroberung verzweiselte und sich nach Piemont wendete, wo er Carignano, Chieri, Carmagnuola und Chiezrasco von neuem für die Franzosen besetzte und Raconigi erzoberte, den Markgrasen von Saluzzo und Gian-Jacopo de Medicis zwang die Belagerung von Turin aufzuheben.

Inzwischen kam Karl V. zur See wieder nach Genua zurück, wo er die monferratischen Angelegenheiten schlichtete. In diesem Fürstenthum nämlich war 1533 die paläologische Dynastie mit Giovan Giorgione, dem Dheim und Nachfolger des Markarasen Bonisazio, ausgestorben 2), und ausger mehreren Präse

<sup>1)</sup> Weil ihm ein Ustrolog versichert, Frankreichs Macht werbe nun vor Habsburg sinken. Zugleich hosste er durch diesen übertritt die Markgrafschaft Monferrat vom Kaiser zu erlangen, auf welche er Unsprüche machte und von der er schon den Titel führte.

<sup>2)</sup> Echret VIII. G. 12.

tentionen auf einzelne Theile bes monferratischen Gebietes waren vornehmlich drei Fürsten mit Unsprüchen auf das Ganze aufgetreten; diese waren: 1) Herzog Federigo von Mantua, als Gemahl zweier Schwestern bes 1530 verstorbenen Bonifazio, die er eine nach der anderen geehelicht hatte; 2) der Markgraf Francesco von Saluzzo, der sich auf seine gleiche Abkunft von dem aleramischen Grasenhause berief und, solange er zu Frankreich hielt, von Franz bei seinen Unsprüchen unterstügt wurde; 3) Herzog Karl von Savoyen, welcher sich auf frühere Hausverträge mit dem Markgrasen von Monferzrat slübte.

Von biefen Dreien sprach bas kaiserliche Urtheil Monfer= rat am 3ten November 1536 bem Erften gu, und überließ es ben anderen Pratendenten auf das Gange ober auf Theile ihre Unspruche auf bem Bege Rechtens geltend zu machen. Karl V. verließ, nachdem er noch Federigo feierlich belehnt hatte, Stas lien wieder zu Schiffe, und feine Truppen fanden bem Ber= jog Federigo bei ber Besithergreifung gegen die Frangofen, welche bieselbe zu hindern suchten, bei. Rarl von Savopen war nach bes Raifers Entfernung in einer traurigen Lage: benn bie Frangofen occupirten immer mehr feine Territorien; der Markgraf Francesco von Saluzzo wurde vor Carmagnuola erschoffen, und ber Marchese bel Guafto muffte fich auf Ufti Bir übergeben bie Details biefes Rrieges in Diemont, in welchem bie verschiedenen Stabte biefer Landschaft bald von den Raiserlichen, bald von den Frangofen erobert mur= Mis fich bas faiferliche heer burch neue Buguae aus Deutschland verftartt hatte, famen andererfeits auch Pring Beinrich von Frankreich und ber Connetable Unne be Monts morency mit Berftarkungen an und nahmen Gufa zu Unfang

1537 October 1537; endlich kam Konig Franz selbst nach Piemont und schloß im November einen Waffenstillftand auf brei Monate. Das hereinziehen ber Turken in ein Bundniß mit Franz

1538 gegen Karl führte 1538 ben Kaiser, seinen Bruder Ferdinand, die Venetianer und den Papst in eine Liga zusammen zu gesmeinsamer Vertheidigung gegen den Feind der Christenheit. Eine Rüstung von 200 Galeeren, 100 anderen Fahrzeugen, 40,000 Mann zu Fuß und 4500 Reitern sollte zu den Zweks

ten der Liga hergestellt, und die Flotte unter Dorias Befehl gestellt werden'); um aber Frankreich von den Türken zu trennen, glaubte Papst Paul, würde ein Rendezvous in Nizza mit beiden Monarchen förderlich sein. Um 17ten Mai kam er selbst nach mannichsachen Schwierigkeiten die die Ausstühzung seines Planes gefunden hatte, und nach einer Neise über Parma und Savona dei Nizza an, wurde aber vom Herzog von Savonen, der Niemand traute, weder in das Schloß noch auch nur in die Stadt Nizza gelassen; Karl V. kam aus Spaznien nach Villa franca und besuchte mehrsach Paul dei Nizza. Auch Franz kam im Junius mehrsach mit Paul zusammen; aber die beiden Monarchen sahen sich nicht, und mit Mühe kam am 18ten Junius ein 10jähriger Wassenstüllstand zum Abschluß, während dessen gieder Theil behalten sollte was er hatte. Tags darauf entsernte sich Franz aus der Gegend von Nizza, und Papst und Kaiser gingen nach Genua, wo sie sich trennten.

Wirklich fam nun burch bie Flotten von Benedig und Genua, burch bie bes Kaifers, bes Papstes und bes Orbens von Malta eine Seemacht von 134 Galeeren und 60 anderen Fahrzeugen unter Doria zusammen; allein die Benetianer bes

<sup>1)</sup> Muratori p. 457. Benedig hatte fich gern bei feiner Reutralitat behauptet, allein Doria muffte geschickt bem turkischen Sof einen Brief guguspielen, in welchem er in Ginverftanbnig erschien mit bem venetianischen Flottenführer Pefaro, an welchen angeblich ber Brief von Doria gerichtet war, und che burch Strafen gegen Officiere von Defaros glotte, welche fich gegen turtifche Schiffe Feinbseligkeiten erlaubt hatten, bes Gultans Born ber Abficht ber Republik gemaß beschwichtigt war, wendeten fich die Turfen nun gegen bas venetianische Corfu. Der Ungriff auf Corfu muffte im September 1537 aufgegeben werben; aber die übrigen Besitzungen Benedigs in Griechenland blieben bebroht. Gyra, Styros, Jura, Pathmos, Rio (ein Befigthum ber venetianifchen Famis lie Pifani) und Egina ergaben fich wiberftandelos ben Unglaubigen. Paros und Untiparos, Tine und Naros versuchten, obwohl erfolalos, etnigen Wiberstand, und Giovanni Grispo, ber zwanzigste Bergog bes Archie pels, feit ber Grunbung biefes venetianifden Lebensfürstenthumes burch Marco Canuto, muffte fich auch fur andere nicht eroberte Befigungen gum Tribut verftehen. Joseph von Sammer Gefchichte ber Dimanen Bb. III. G. 182-196. Dabei hatten bie Giege ber Turten gegen bie venetianischen Territorien in Griechenland noch fein Enbe, und Benchia fab fich gemiffermaßen genothigt zu ber Liga zu treten.

flagten sich balb, Doria habe sie exponiren wollen, und Chayreddin Barbarossa errang wirklich solche Vortheile, daß die Unzusriedenheit mit Dorias Udmiralat immer lauter wurde. Die Benetianer verloren am 28sten December ihren Dogen Undrea 1539 Gritti, welcher am 20sten Januar 1539 einen tüchtigen Seemann, Pietro Lando, zum Nachfolger hatte; und ebenso verloren sie, wie bereits erwähnt wurde, im October 1538 ihren bisherigen Keldhauptmann, den Herzog von Urbino, durch den Tod.

Der Waffenstillstand mit Frankreich einerseits, welcher die Türken im Kampfe mit den italienischen Seemachten allein ließ, andrerseits die Unzufriedenheit mit Dorias Führung machte beide Theile zu friedlicheren Verhältnissen geneigt. Die Venetianer schlossen im Marz 1539 einen Waffenstillstand mit den Türken, der später verlängert wurde, um während desselben durch Luigi de' Badoeri in Constantinopel einen Frieden unterhandeln zu lassen. Die Republik verzichtete auf Napoli di Romania und auf Malvasia in Morea 1) und zahlte der

<sup>1)</sup> Aufferbem auf Rabin und Urana an ber balmatinischen Rufte, auf Styros, Pathmos, Paros, Antiparos, Rios, Egina und Stampalia (bie lettere Infel ber Familie Quirini geborig). Sammer 6.219. 220. Daß bie Republit ben Frieden fo theuer ertaufen muffte, hatte gum Grunde, bag bie geheime Inftruction Badoers von ben Brubern Conftantin und Riccold Cavagra, Gecretarien ber Republit, bem fran-Botichen Botichafter und burch biefen ber Pforte verrathen morben mar, woburch bie Pforte naturlich in ben Stand gefest mar fofort ben boch= ften Preis bes Friedens ju fodern. - In biefer Beit und gum Theil durch biefe Berratherei murbe ber Ausschuß ber brei Inquisitoren ber Behner (f. oben G. 166, Rote) immer wichtiger und verlor nach und nach burch die Selbstanbigfeit, mit welcher er in fehr vielen Fallen verfuhr, ben Charafter eines Musschuffes; trat vielmehr als selbstandige Beherbe allmatig mit bem Titel Inquisitori contra i propalatori de' secreti, fpater am Ende bes Sahrhunderts mit bem Titel Inquisitori di stato, Staatsinguisitoren, auf. Siebentees Berfuch einer Gefchichte ber venetianischen Staatsinquisition S. 41. "In dem beswegen (es bezieht fich auf 1539) gegebenen Gefete bes großen Rathes wird ihnen auffer bem Auftrag, bie Berrather ber Staatsgebeimniffe aufzusuchen, noch bie Bollmacht ertheilt biejenigen übertreter bes Gefetes zu beftrafen, beren Berbrechen nach bem einftimmigen Urtheil ber brei Richter mit einer zweijahrigen Gefangnifftrafe ober ebenfolanger Canbesvermeifung gebuft merben fonnten" u. f. w.

Pforte 30,000 Ducaten innerhab breier Jahre, dafür erhielt sie am 20sten October 1540 die Ratification des Friedens. 1540 Doria setzte den Kampf fort, und sein Nesse, Gianettino Dozria, schlug den Dragut Reis, einen Unterstottenführer Barbazrossa, an den Küsten von Corsica, nahm ihn selbst gefangen und ließ ihn auf der Galeere rudern. Undrea Doria ließ Dragut für großes Lösegeld frei, und in ihm einen von nun an um so surchtbareren Versolger der Christenheit.

Um 11ten October 1540 belehnte Rarl V. feierlich seinen Sohn Philipp II. mit bem Bergogthum Mailand. Much fonft gingen einige Beranderungen in ben politischen Berhaltniffen bes oberen Staliens vor; namentlich war Bergog Feberigo von Mantua am 28sten Junius gestorben, und ihm folgte gunachst fein altefter Cohn, Francesco III. 1). Das folgende Sahr 1541 1541 fab ben Raifer wieder in Italien, welcher in Tribent bie Buldigung des Governatore von Mailand, bes Marchefe bel Guafto, sowie bes Bergogs Ercole II. von Ferrara und bes Bergogs Ottavio ba Karnese von Camerino empfing und in Mailand und Genua prachtig empfangen wurde. Der Papft veranlaffte ibn zu einem Rendezvous in Lucca, wovon oben bereits in ber sanesischen Geschichte bie Rebe mar, und welches vornehm= lich auch in Beziehung auf bie Ungelegenheiten Frankreichs nothwendig erschien: benn Konig Franz behauptete, ber fruber bei Nizza vom Papft unterhandelte Baffenstillftand fei im vorbergebenden Julius durch die Ermordung feines Gefandten an Die Pforte, eines Spaniers, Rincone, ber, fruber vom Raifer in die Ucht erklart, boch gewagt hatte burch faiferliche Staa= ten auf Benedig zu reifen, gebrochen worben. Der Raifer fowohl als ber Governatore von Mailand leugneten, daß fie irgend einen Theil gehabt ober Beranlaffung gegeben hatten ju ber Ermordung bes Gefanbten; ber Ronig aber schloß fich nun nur um fo enger an die Pforte und an die anderen Feinde

<sup>1)</sup> Noch brei andere Sohne hinterließ er: 1) Guglielmo, welcher nach Francesco III. in Mantua zur Regierung kam; 2) Lodovico, der später in französsische Dienste trat und Herzog von Nevers wurde; 3) Feberigo, nachmals Cardinal. Muratori p. 475. 476. Francesco III. heirathete 1549 die Prinzessin Katharina von Österreich, Tochter König Kerdinands.

bes Kaisers an, und der Papst, der nie vergaß an seine Kamilie zu denken, schlug dem Kaiser vor, wenn er nicht durch Belehnung eines französischen Prinzen mit Mailand König Franz beschwichtigen wolle, möge er diese Herrschaft wenigsstens von seinen übrigen Staaten trennen und einstweilen dem Ottavio da Farnese übertragen, sodaß derselbe dis zu Beilegung der Streitigkeiten zwischen den beiden Monarchen Zinszahlen sollte. Karl blieb bei der stattgehabten Belehnung Phislipps II. stehen.

Im Jahre 1542 begann der Krieg zwischen Frankreich und dem Kaiser wieder an den spanischen und belgischen Grenzen; natürlich auch in Piemont, wo die Franzosen noch den größten Theil des Landes beseht hatten, namentlich Turin und Vignerol. Herr du Bellay nahm Chierasco, das zwar noch savoyisch, aber gleich Usti, Ivrea, Fossano, Chieri und ander ren Orten von kaiserlichen Truppen beseht und unter die Berwaltung des Governatore von Mailand gestellt gewesen war. Bald nachher kam der Admiral Annebaut mit 7000 Mann Unterstügungstruppen an, vermochte aber nicht einmal Cuneo, das von den Einwohnern und einer kleinen Schaar Kaiserlicher vertheidigt wurde, zu nehmen. Der Marchese del Guasto das gegen eroberte gegen die Franzosen Villanuova d'Asti, Carmagnola, Carignano und einige unbedeutendere Orte 1).

Im Sahre 1543 erschien Karl abermals in Italien, instem er von seinen spanischen Königreichen nach Genua kam. Der Papst, der um jeden Preis den Kaiser zu sprechen wünschte, um seine Plane und Absichten bei ihm persönlich betreiben zu können, kam diesmal bis nach Busseto zwischen Piacenza und Cremona; besuchte aber vorher im April Herzog Ercole II. in Ferrara, der nun mit dem papstlichen Hose wieder im besten Bernehmen lebte, und erst im Junius traf er mit Karl in Busseto zusammen, wo er seine alten Vorschläge erneuerte, einen französischen Prinzen mit Mailand zu belehnen, aber den Kaiser so abgeneigt sand wie früher. Auch für seinen Sohn Pier Luigi oder sur seinen Enkel Ottavio erbat er Mailand abermals; allein auch dies ohne Erfola. Karl aina nach Deutsch-

<sup>1)</sup> Muratori p. 485.

land, und Paul fehrte, freilich aufgebracht auf ben Raifer,

nach Rom zuruck.

Im August belagerten die Frangosen Nizza mit einer Rlotte unter François de Bourbon, Grafen von Enghien, und murben babei von ben Turten unterftust. Die Stadt muffte fich am 22ften ergeben, aber bas Schloß murbe noch von Rarl von Savonen und von bem Marchese bel Guafto, die in Genug Truppen einschifften, gerettet. Die Feinde gogen fich gurud, und nun benutten Bergog Rarl und ber Marchese bie Gelegenheit und nahmen den Franzofen Mondovi und andere Ortschaften. Im folgenden Sahre wurde François be Bourbon mit neuen Berftarfungen nach Piemont gefandt, aber auch der Marchese del Guafto erhielt aus Deutschland Bulfs. guge, und am 14ten Upril 1544 fam es in ber Rabe von 1544 Cerifola zu einem Treffen, in welchem die Raiferlichen geschla= gen wurden und der Marchese felbst eine Bunde bavontrug. Um 22sten Junius muste sich bann auch Carignano ben Franzosen wieder ergeben.

In bemfelben Sommer warb Pietro be' Stroggi fur frangofifche Rechnung einen Beerhaufen in Mirandola und ruckte mit bemfelben in der Richtung von Mailand über ben Lambro, muffte fich aber, weil im Mailandifchen fetbft nirs gends eine Bewegung zu feinen Gunften ftattfand, auf Dia= cenza zurudziehen, wo Dier= Luigi ba Farnese papftlicher Gou= verneur mar und ihm mit allen Mitteln zu Unterhalt und Erfrischung seiner Truppen zu Gulfe fam. Durch einen zweiten Beerhaufen, ben ihm Graf Niccold von Pitigliano zuführte, unterftust, fuchte Stroggi nach Piemont vorzudringen, murbe aber bei Gerravalle geschlagen und brachte gulett nur 4000 Mann nach dem Monferrat. Der Friede von Grefpy im September machte zunachst allen biefen feindfeligen Bewegun= gen ein Ende. Dem frangofifchen Pringen Charles, Bergog von Orleans, wurde in bemfelben bes Kaifers Tochter Maria mit Flandern als Mitgift, ober Unna, Konig Ferdinands Toch= ter, mit Mailand als Mitgift zugefagt. Cobald biefe Beis rath und die damit verbundenen Bedingungen vollzogen må= ren, follte Ronig Frang bem Bergog von Savoyen alle feine Territorien die er erobert hatte gurudgeben, mit Musnahme

Pignerols und Montmelians. Bis dahin follte jeder Theil in Italien behalten, was er beim Abschlusse bes Waffenstillstanzbes von Nizza gehabt hatte, und ber Herzog von Savonen also nur das von den Franzosen zurückerhalten, was sie seitzbem noch hinzuerobert hatten.

Der Raifer verzögerte bann burch mannichfache Unterhandlung die Musfuhrung bes die Beirath betreffenden Frie-1545 bensartifels, und im Geptember 1545 farb bereits Pring Charles. Des Papstes Plane auf Mailand waren burch ben Frieden vollig vernichtet worden, und fo beschloß er Berrn Pier : Luigi da Farnese mit einem Theile des Rirchenstagtes, mit Parma und Piacenza auszustatten. Um die Cardinale für diesen Plan zu gewinnen, schlug er ihnen die Einziehung bes fur Rom politisch wichtigeren Bergogthums von Camerino und ber Herrschaft von Nepi, welche er feiner Familie zugewendet hatte, vor. Parma und Viacenza feien ohnehin durch die ferraresischen Territorien von den übrigen unmittelbar unterworfenen Berrichaften getrennt. Trot bes Widerspruchs mehrerer Cardinale wurde Vier= Luigi im August 1545 mit dem neuge= bildeten Kurstenthum von Parma und Viacenza belehnt und nahm bald nachher Besitz davon 1).

<sup>1)</sup> Muratori l. c. p. 509. Barchi nennt biefen Vier : Luigi einen baglichen, in alle Lafter und Infamien verfentten Menschen. Er ergablt (p. 668.) Folgendes von ihm: Cofimo be' Gori aus Piftoja, ein Mann von erft 24 Sahren, aber großen Renntniffen in griechischer, lateinischer und italienischer Literatur und von burchaus driftlicher Gefinnung und Baltung, fei Bischof von Fano gewesen. Pier : Luigi fei bamals nach feiner Gewohnheit im Rirchenftaat herumgereift und habe alle junge Manner die ihm geficien, wenn fie nicht wollten, felbft mit Gewalt wider die Natur geschandet; so sei er auch nach gano gekommen, wo ein aus Mirandola vertriebener Mond, den man feiner burchaus gemeinen Gier wegen nur ben Bifchof von Sunger genannt habe, Governa= tore gewesen sei. Diefer habe ben Bischof von Fano genothigt ihn beim Empfang herrn Pier: Luigis zu begleiten, und bas erfte Wort Pier= Luigis gegen ben Bifchof fei gewesen, wie er fich mit ben Damen von Kano amufire, aber auch biefe Frage in fcmuzige Borte gefafft. Bischof, betroffen, antwortete, bas fei feines Umtes nicht. Um anderen Tage ließ ihn Dier : Luigi, als wolle er mit ihm über Berfohnung ber Parteien n ber Stadt fprechen, zu sich rufen und wollte ihm, sobald er ihn auf feinem Bimmer allein batte, wiber bie Natur Gewalt an-

Um 11ten November besselben Sahres starb Pietro Lando, ber Doge von Benedig, und hatte am 24sten besselben Monats Francesco Donato, einen durch Sinsicht und Gelehrsamkeit außzgezeichneten Mann, zum Nachfolger.

Das folgende Jahr ist nur merkwurdig durch den Wechfel des Gouvernements in Mailand, welches, wie bereits oben
in einer Note bemerkt ist, an Ferdinando da Gonzaga überging, und durch den Antheil des Papstes und der Herzoge
von Florenz und Ferrara an des Kaisers Unternehmungen in
Deutschland, wozu sie ihn mit Truppen unterstützten.

Unruhigere und blutigere Auftritte bezeichnen wieder bas Sahr 1547. Die Berfaffung, welche unter Dorias Ginflug 1547 in Genua eingeführt worden war, und ber hobere Schirm Karls V. bewahrten die Republik bis zu bem Sahre bei melchem wir steben, vor allem inneren Unfrieden. Inzwischen mar Undrea Doria zu ziemlich unbehulflichem Alter gekommen, lebte größtentheils in feinem Palaft und ließ feinem Reffen Giannettino, bem Sieger gegen Dragut Reis, bie Führung ber Flotten. Der dauernde Ginfluß des Dheims, die Gnade Rarls V., ber eigene Rriegsruhm ließen Giannettino mit einem folzeren Bewufftfein auftreten, als bie in ber Republik ihm Gleichen, ohne gereizt zu werden, ertrugen, und namentlich erwachte die alte Gifersucht ber Fieschi gegen bie Doria von neuem. Gian= Luigi de' Fieschi, Graf von Lavagna und unter mailandischer Soheit Berr von Pontremoli, ber perfonlich von Giannettino verlett war, fasste ben Beschluß die Verfassung von Genua gu fturgen und bem Ginfluß ber Familie Doria ein Ende gu machen. Pier= Luigi, ber Furst von Parma und Piacenza, und ber frangofische Sof dienten ihm babei als Unhaltepuncte 2); in der Republik fand er Biele die feine Gefinnungen theilten;

thun. Der Bischof wehrte sich, wurde aber von helfershelfern gebunsten und von Pier- Luigi genothzuchtigt. Bier Tage nachher ftarb er.

<sup>1)</sup> Da bie Liga bes Papftes und Raifers und bie Unterstügung bes Legteren burch bie italienischen Fürsten zu Unterbrückung ber Protestanten in Deutschland nicht unmittelbar zur Geschichte Italiens gehort, übergehe ich die Details und verweise auf Muratori p. 512 sq.

<sup>2)</sup> Sogar die herzogin Renée von Ferrara foll, ohne Biffen ihres Gemahles, das Unternehmen geforbert haben.

von feinen Serrichaften konnte er eine Ungahl Menschen gu feiner Disposition haben, und bie scheinbare Musruftung eini= ger Galeeren gegen bie Unglaubigen erlaubte ihm auch bie Unwerbung von etwa 200 Goldnern. 2113 alle Borbereitun= gen fo getroffen waren, lub er von ben jungen Gdelleuten am Abend bes Iften Januar 1547 biejenigen zu einem Feste, welche er am meiften glaubte fur fein Borhaben intereffiren gu tonnen, und trug ihnen bann feine Abfichten vor. Gie ftimmten ein, und in zwei Saufen, Die Gian - Luigi und beffen Bruber Gi= rolamo und Ottobuono führten, vertheilt, griffen fie gugleich Dorias zwanzia Galeeren im Safen und bas Thor von St. Thomas an. Giannettino, sobald er von bem nachtlichen Jumult horte, eilte gur Stadt und murbe am Thore getodtet; Undreg glaubte schon Alles verloren und floh nach Masone, einem Schlosse ber Spinola. In ber That hatten auch bie Emporer überall geffegt, nur mar Gian - Luigi eben als er im Begriff mar fich auf eine Galeere ju begeben, in bas Safenmaffer gefallen und burch feine fchwere Ruftung auf ben Grund gezogen worben 1); mit ibm war aber alle Ginbeit, alle Planmaßigfeit ber Unternehmung untergegangen; feine Unbanger wagten, obgleich Sieger, nicht mehr bie Behorde ber Republit aus bem Palaft zu vertreiben, und gegen zugefagte Umnes ftie gaben fie alle errungenen Bortheile auf. Girolamo und Ottobuono gingen nach Montobbio; aber die Umnestie murbe ihnen nicht gehalten; alle Berrichaften Gian : Luigis murden eingezogen und fein schoner Palaft in ber Stadt ward ger= ftort. Die Familie ber Fieschi aber blieb fur Undrea Doria ein Gegenstand bes Saffes und ber Berfolgung 2) bis ju feis nem Zobe im Movember 1560.

Die Abberufung ber papstlichen Hulfstruppen aus Deutsch= land am Ende bes vorigen Sahres und bie Unterstützung Gian

<sup>1) &</sup>quot;Nel voler egli passare sopra una tavola alla capitana delle galee, questa si mosse; ed egli siccome armato di tutto punto, piombando nel acqua, né potendo sorgere, quivi lasciò miseramente la vita." Muratori p. 518.

<sup>2)</sup> Mit Cosimos von Florenz Bulfe ließ Unbrea Doria Montobbio erobern, und die ihm hier gefangen in die Bande fielen, wurden hinger richtet.

Quigis be' Rieschi burch Pier=Luigi, von welcher man um fo mehr annehmen konnte, daß fie unter Mitwiffenschaft bes Danftes ftattgefunden babe, als bekannt war, bag fich ber Davit und Undrea Doria hafften, hatten den Raifer auch gegen Paul eingenommen, ber feinerseits fich enger an Frankreich anschloff und feinen Enfel (Pier-Luigis Gobn), Dragio ba Farnefe, mit Diana, einer naturlichen Tochter bes Ronigs Beinrich von Frankreich, verheirathete. Pier : Luigi batte fich in Diacenza eine neue Befte gebaut und fubrte wie fruber im Rirchenftagt ein fo ichandliches, niedertrachtiges Leben, daß fich nothwen= big bei vielen Burgern ber blutigste Sag gegen ihn erzeugen muffte 1). Girolamo und Camillo von den Marchesen Dala= vicini, Agostino de' Landi, Giovanni Anguissola und Gian-Luigi be' Confalonieri verschworen fich zulet ihn zu ermor= ben, und Ferdinando ba Gonzaga fam mit einem Beerhaufen nach Gremona und bilbete fur bas gange Unternehmen ben Rudbalt. Um 10ten September nach ber Mittagsftunde famen die funf Berfchworenen mit bienender Begleitung einer nach bem anderen in die alte Citabelle, wo Pier : Luigi noch refibirte. Sobald fie beifammen waren, wendete fich ber großte Theil gegen die schweizerische Thorwache und suchte biefen Posten zu behaupten, mahrend Giovanni Unguiffola mit zwei Begleitern in bes Fursten Bimmer trat und ibn, ber fich eben mit Cefare Roaliano unterhalten batte, mit einigen Dolchfto: Ben ermordete 2). Sobald die Nachricht von bem garm am Schloßthore in ber Stadt bekannt murde, griffen Alle zu ben Baffen. Die Berschworenen, die inzwischen am Thore obgefiegt und die Bugbrucke aufgezogen hatten, zeigten nun bem

<sup>1)</sup> Namentlich hatte er ben Abel hart beleibigt, hatte ihn entwasset, hatte ihn, ber bem Fürsten ausweichen wollte, gezwungen in ber Residenz zu wohnen und was bergleichen mehr war. Muratori p. 527. Einzelne Familien beleibigte er durch Wegnahme von Herrschaften; den Palavicini nahm er Cortemaggiore; den Landi wollte er Bardi und Compiano nehmen. Nur dem Pobel war er ein gelobter Regent. Zugleich trat er Ferdinando da Gonzaga, dem Governatore von Mailand, zu nahe.

<sup>2)</sup> Pier : Luigi war in Folge venerischer Krantheiten völlig unfahig selbstiftandig zu stehen, zu geben, also auch sich zu wehren.

Leo Gefchichte Staliens V.

Bolfe ben Leichnam und lieffen die Freiheit und ben Raifer leben. Um 12ten Geptember erschien Ferdinando ba Gongaga und nahm Besit von Piacenza und bem bazu gehörigen Gebiet für den Raifer, indem er zugleich zusagte, die Auflagen auf ben fruberen Betrag gurudfubren, bem Genat (ber bier abnlich eingerichtet gewesen zu sein scheint wie im Mailandi= ichen) feine Rechte und bem Abel feine Besitzungen und Freibeiten guruckgeben zu wollen. Die Parmesanen, welche von Vier - Luigis personlicher Niedertrachtigkeit nicht so gedruckt morben waren, blieben bem Sause Farnese getreu und riefen Ottavio, Pier= Luigis Cohn, ju ihrem herrn aus. Pauft Paul, als er von diesen Vorgangen in Verugia, mo er eben war, Nachricht erhalten hatte, fandte fofort Ottavio und mit ihm Aleffandro be' Bitelli und foviel Soldaten als er eben zusammenbringen konnte nach Parma, wo Ottavio bald von Ferdinando einen Waffenstillstand erhielt 1).

Alle diese Vorfälle, welche den Papst und den König von Frankreich einerseits, den Kaiser andererseits nur immer geswaltsamer spannten und in ahnlicher Beise auf alle italienisschen Höfe zurückwirkten, veranlassten eine Reihe der verwifskeltsten Unterhandlungen?). Philipp II. kam über Genua nach Mailand und ließ sich huldigen. Heinrich II. von Frankreich seinerseits kam mit 400 Gensb'armes und 5000 Mann zu Fuß nach den für ihn in Piemont besetzen Pläten, von wo er,

<sup>1)</sup> Ausser Ottavio und dem oben erwähnten Orazio hatte Pierz Luigi noch zwei Sohne, Alessandro und Ranuccio, beibe Cardinale, und eine Tochter, Bittoria, welche Guidebaldo von Urbino heirathete. Muratori p. 580.

<sup>2)</sup> Besonders dadurch verwickelt, daß, wenn auch das Interesse Frankreichs und des Papstes im Ganzen übereinstimmte, doch im Einzelnen die
größten Schwierigkeiten dem wirklichen Abschluß einer Berbindung entgegenstanden. Die Franzosen verlangten, da der Papst alt und schwach
sei, musse sich das Cardinalscollegium für eine Liga mitverdürgen, wenn
sie eine solche mit dem Kirchenstaate schliessen sollten; der Papst solle
Ottavio, dem Gemahl der Margaretha von Öfterreich, Parma nehmen
und es an Drazio, den Gemahl der Diana, geben u. s. w. Das Carbinalscollegium lehnte natürlich eine solche Bürgschaft ab; auch Ercole
von Ferrara und die Venetianer befanden sich bei ihrer Neutralität zu
wohl, um darauf zu verzichten.

ohne Etwas weiter unternommen zu haben, über bie Alpen auruckging 1). Huch Philipp verließ Mailand wieder im Sanuar 1549 und ging nach einem Befuche in Mantug nach 1549 Bruffel. Um Parma, bas fortwahrend von ben Raiferlichen bedroht mar, vor biefen ficherer zu ftellen, tam Paul guf ben Gedanken, feinem Enkel Ottavio Camerino wieder zu geben und Parma unmittelbar unter die Rirche ju ftellen. Birflich rief er Ottavio ab und fandte Camillo begli Orfini als papft= lichen Felbhauptmann nach Parma. Dttavio, ber nicht fofort mit Camerino belehnt werben fonnte und am Ende fürchtete burch bes Grofvaters Tob um alle Aussichten zu fommen, er= schien ploglich wieder in Parma, murbe aber von Camillo in fo ftrengen Schranfen gehalten, bag er gar Richts erreichte und nun von Torchiara, einem Schloffe feines Betters, bes Gra= fen Sforga Santaffore, aus fich mit Ferdinando ba Gongaga in Berbindung fette, um mit Sulfe ber Raiferlichen wieder in Befit von Parma zu fommen. Da Paul glaubte, Jedermann werbe feine Mitwiffenschaft an biefen Schritten vorausseben, feine Berbindungen mit Frankreich wurden badurch gang vernich= tet fein, fiel er bei ber Nachricht von Ottavios Berbindung mit Ferdinando in Dhnmacht, und als er wieder zu fich fam. in ein hipiges Fieber, welches am 10ten November feinem Leben ein Ende machte.

Nach einer langdauernden Parteiung bes Cardinalscolle= giums in eine frangofische, eine faiferliche und eine farnesische Mahlvartei, wurde endlich in ber Nacht vom 7ten auf den 8ten Febryar 1550 einstimmig Giovanni Maria del Monte, 1550 aus Monte G. Covino im Aretinifchen geburtig, jum Papft ermahlt und nahm ben Namen Julius III. an. Er verlegte bas vom vorigen Papft aus Tribent nach Bologna verfette Concilium von neuem fur ben Iften Dai bes folgenden Sah= res nach Tribent. Bereits am 24ften Februar ertheilte er Ca= millo begli Drfini in Parma Befehl, Die Stadt wieder an Ottavio da Farnese zu übergeben 2), jog fich bann aber fast aus

<sup>1)</sup> Die gange Reife, icheinbar nur in Privatangelegenheiten unternommen , hatte bie Bebeutung einer Recognoscirung.

<sup>2)</sup> Julius mar überhaupt ber farnefifchen Familie fehr zugethan,

allen politischen Interessen zurück und überließ, nachbem er ben Sohn einer piacentinischen Strolchin, den er früher als Governatore von Piacenza zu sich genommen und dann nicht bloß aufgezogen, sondern durch seinen Bruder Baldovino del Monte auch hatte adoptiren lassen, zum Cardinal ernannt, alle Geschäste dem Cardinal Crescenzio, indem er sich einzig noch mit einem schönen Garten (der Vigna di Papa Giulio), den er vor der Porta del Popolo angelegt hatte und der noch heute sein Andenken dem römischen Bolke erhält, beschäftigte.

Um dieselbe Zeit als Papst Julius den Stuhl Petri bestieg, am 21sten Februar 1550 ertrank Francesco III., Herzog von Mantua und Markgraf von Monferrat, im See bei Mantua und hatte seinen Bruder Guglielmo bis zum Jahre 1587 zum Nachfolger, da er von seiner Gemahlin Katharina von Ofterreich noch keine Nachkommenschaft erhalten hatte.

Diferreich noch keine Nachkommenschaft erhalten hatte.
Da sich Ottavio ba Karnese fortwährend in Varma

bei feiner Berrichaft durch den Governatore von Mailand bebroht fah, wendete er sich endlich, sowie seine Bruder, an ben Ronig von Frankreich, der auch durch eine Erklarung 1551 vom 27ften Mai 1551 bas Saus Farnese unter feinen befon= bern Schutz nahm 1). Der Papft, ber durch feine Fahrlaffig= feit ben Farnesen in biefe Lage batte fommen laffen, ermannte fich noch einmal und war thatig bie Berbindung des Furften von Parma mit Frankreich wieder zu lofen; allein es war ju fpat. Julius gerieth baruber in die entfetlichfte Buth, verlangte nun die Ruckgabe Parmas und erklarte Ottavio für einen Emporer; ber Raifer nahm ihm Novara und bas Bergogthum von Città bi Penna, welche Berrichaften Die Musfteuer Margarethas von Offerreich (Ottavios Gemablin) bilbeten; und ber Papft, um Ottavio alle Musficht auf Camerino au nehmen, falls er nun wirklich aus Parma vertrieben merben follte, gab Camerino feinem eignen Bruder Baldovino,

machte Drazio da Farnese, ben Herzog von Castro, zum Prafect von Rom, und Ottavio zum Benner ber romischen Rirche.

<sup>1) &</sup>quot;Obbligandosi di mantenere ad Ottavio 2000 fanti e 200 cavalli leggieri per la difesa di Parma, e di pagargli annualmente 12,000 scudi d'oro con promessa di maggiori ajuti alle occorenze, e di rilievo in caso di disgrazie." Muratori p. 551.

und bessen Sohn, Giovan=Battista del Monte, ernannte er zum Benner und Feldhauptmann der romischen Kirche<sup>1</sup>). Das Herzogthum Castro, das Drazio gehörte, ließ er durch Ribolso de' Baglioni militairisch besehen.

Inswischen waren unter Monseigneur be Termes bie versprochenen frangosischen Truppen in Parma angekommen, und Ferdinando ba Gongaga eroffnete ben Feldzug um bie Mitte Junius. Bon frangofischer wie von faiferlicher Geite suchte man noch einen allgemeinen Krieg zu vermeiden; ber Raifer erklarte, in Beziehung auf Parma banble er nur als Schirmvogt ber romischen Rirche und folglich nicht als Gelbstbethei= ligter, fondern als Berbundeter bes Papftes; ber Konig wollte ebenfalls nur als Stupe Ottavios, nicht als Feind Rarls V. angeseben fein. Erft als Ferdinando Brefcello nahm, bas unter ferraresischer Sobeit ftand, und zwei burch bas Cremo= nesische in Vertrauen auf ben Frieden nach Parma reisende frangofische Officiere gefangen nehmen ließ, erklarte Ronig Beinrich den Frieden für gebrochen und ließ durch Pietro be' Strozzi und Cornelio be' Bentivogli in Mirandola werben. Der Papft verbundete fich mit dem Raifer und ließ ju G. Giovanni im Bolognefischen einen Seerhaufen sammeln 2), welcher Mirandola nehmen follte, mabrend Ferbinando Parma bedrangte. Bu gleicher Zeit sandte ber Konig ben Marschall Briffac (einen schonen Mann, ber feine Giferfucht erregt batte) nach Piemont; aber nur bier, wo Briffac trot ber Mittello= figkeit, in ber er gelaffen murde, Bortheile zu erringen ver= stand, hatte ber Rampf Resultate, benn Ferdinando wurde nun gezwungen mit hinterlassung bes Gian = Sacopo be Medicis im Parmefanischen selbst nach Piemont zu eilen, und ber Krieg in ben Polanden, beffen Details wir übergeben, murbe gur unbebeutenden Nebenfache, fostete aber besungeachtet bem Papit soviel, bag dieser eifrig auf den Frieden brang 3). Durch

<sup>1)</sup> überhaupt begunftigte Julius feine Familie über Gebuhr: ben Sohnen feiner Schwestern, Ufcanio bella Cornia aus Perugia und Vincenzo be' Robiti, gab er herrschaften und beren Sohnen Carbinalshute.

<sup>2)</sup> Felbhauptmann bes Papstes bem Titel nach war Giovan-Battista bel Monte, in ber That Alessandro be' Bitelli. Muratori p. 555.

<sup>3)</sup> Befonders auch, weil ber Konig von Frankreich bie Musfuhrung

1552 bie Vermittlung Benedigs fam am 29sten Upril 1552 gu Rom zwischen Frankreich, bem Bergog Ottavio von Varma und bem Rirchenstaat wieder ein Baffenstillstandsvertrag zu Stande auf zwei Sahre, mabrend welcher Ottavio ungefrankt in Parma bleiben, die papstlichen Truppen von Mirandola abgerufen und Ottavios Brudern ihre Berrichaften und Guter wiedergegeben werben follten 1). Der Raifer trat biefem Baffenstillstanbe in Beziehung auf Darma und Mirandola bei, wodurch nun der Rrieg in Italien auf Diemont beschrankt murbe. Sier eroberten Kerdinando da Gonzaga und Prinz Emanuel Philibert von Savoyen die von den Frangofen befette Markarafichaft von Saluzzo wieder bis auf zwei Burquesten und errangen andere Bortheile, bis ber Raifer einen Theil feiner Truppen aus Diemont nach Deutschland abrief. Much im folgenden Sahre dauerte bann bieses resultatlose Rampfen fort. Karl III. ftarb 1553 am 16ten August 1553 ju Bercelli und batte feinen Gobn Emanuel Philibert, ber inzwischen nach ben Niederlanden in kaiserliche Dienste gegangen mar, zum Nachfolger. Ehe Dieser noch nach Stalien guruckfam, nahmen die Frangofen im Do-

vember Vercelli, raumten es jedoch bald wieder und wurden 1554 im folgenden Jahre, wo Gomez Suarez de Figeroa in Mailand als Ferdinandos da Gonzaga Statthalter war, von ihm weiter bekampft. Desungeachtet gesang es Briffac im December 1554 Ivrea zu erobern. Der Waffenstillstand in den Polanden war inzwischen nicht unterbrochen worden, und wurde

1555 es felbst nicht als Julius starb am 29sten Marz 1555. Er hatte am 9ten Upril ben Cardinal Marcello Cervino aus Monstepulciano, ber sich als Papst Marcellus II. nannte, zum Nachfolger; doch starb auch dieser, ungeachtet er erst 55 Jahre alt war, in kurzem wieder am 1sten Mai, und hatte am 23sten besselben Monats zum Nachsolger den Cardinal Gios

von Gelb aus Frankreich nach Rem untersagte, seine Pralaten vom trisbentinischen Concilium abrief und bas Gerücht verbreiten ließ, er wolle burch ein Nationalconcilium bie französische Kirche von Rom trennen.

<sup>1)</sup> Wenige Tage vorher (am 14ten Upril) hatte bes Papstes Reffe, Giambattista bel Monte, vor Mirandela feinen Tod gefunden. Muratori p. 564.

van : Dietro Caraffa, ben Bischof von Chieti, in ber Reihe ber Dapite Daul IV., von welchem bereits oben bei den fanefi= fchen Ungelegenheiten bie Rebe mar.

Schon vor biefem Wechfel auf bem papftlichen Stuble hatte Briffac den Figeroa, der eben mit mehreren feiner vornebmiten Officiere in Cafale in Monferrat mar, mabrend beffen beutsche Solbaten fich in ber Carnevalsfreude betrunken batten, in der Nacht auf den 25sten Februar überfallen und zur Klucht nach Aleffandria gezwungen. Diefer Borfall befonders bewog den Kaifer den Bergog von Alva nach Mailand als Governatore zu fenden; aber auch er vermochte, trot be= beutender militairischer Berftarkung die er auführte, Richts gegen die Frangosen in Viemont, und Gian = Jacopo de Medicis, der ehemalige Castellan von Musso, dermaliger Marchese von Marianano, ber ihm bei biefem Rriege nach Sienas Erobe= rung belfen follte, farb in Mailand im November. Endlich wirfte bas Intereffe Rarls V., fich feiner Regierungsgeschafte zu entauffern, und Philipps, feine Regierung in Frieden zu beginnen, so machtig, daß im Februar 1556 ein Waffenstillftand 1556 amischen ihm und feinem Sohn Philipp II. einerseits, bem Ronig von Frankreich andererfeits auf funf Jahre zu Stande fam zu Baurelles bei Cambran 1). Da Paul IV., um feine Bermandten ausstatten und heben zu konnen, Rrieg wunschte und dem habsburgischen Saufe überhaupt abgeneigt mar, bien= ten die angeblichen Friedensunterhandlungen, zu benen er ben Cardinal Caraffa an ben frangofischen Sof fandte, nur bazu. bas Feuer von neuem zu ichuren. Unangenehme Berührungen mit dem spanischen Gefandten in Rom kamen hinzu, und in Einverstandniß mit Frankreich erklarte Paul am 27ften Julius Konig Philipp bes Thrones von Neapel fur verluftig, theils wegen nicht geleisteten Lebenszinses, theils megen Berlebungen bes papftlichen Gebietes burch ben Bergog von Alva, ber burch Die Berhaltniffe jum Papft aus Mailand in fein anderes Gouvernement Neavel abgerufen worben war, mit Sinterlaffung bes Cardinals von Tribent, Madrucci, bes jungen Marchesen

<sup>1)</sup> Durch biefen Baffenftillftand blieb ben Frangofen in Piemont einstweilen Alles mas fie befagen.

von Pescara und des Giambattista Castaldo als seiner Vicare in Mailand. Philipp II. wurde durch diese Schritte bewogen Cosimo von Florenz und Ottavio von Parma so sehr als moglich für sich zu gewinnen, und Lehterem ließ er am 15ten September Stadt und Gebiet von Piacenza übergeben, ohne daß dadurch den kaiserlichen Hoheitsrechten über Parma und Piacenza Eintrag geschehen sollte. Nur die Citadelle von Piacenza blieb von Spaniern besetzt.).

Die Benetianer, welche ber Cardinal Caraffa im folgenben Sabre zu einer Liga mit bem Papfte zu beffen Berthei= bigung zu bestimmen fuchte, gingen barauf burchaus nicht ein. Bierauf überreichte ber Cardinal am 17ten Januar 1557 bem Bergog Ercole von Ferrara feierlich die Infignien ber Feld= hauptmannswurde bes Papftes und eilte bann zur franzofischen Urmee, mit welcher fich auch 4000 auf Rechnung bes Day= ftes dienende Schweizer verbinden follten. Wirklich führte ichon ber Bergog von Guife 7000 Gascogner zu Ruß, 5000 fcmeis gerische und graubundnerische Soldner, 500 Gensb'armes und 600 Chevaurlegers nach Stalien, für welche ber Bergog im Mailandischen vom Bischof von Trident freien Durchzug er= bat und, ba ber Bischof an ernsthaften Widerstand nicht ben= fen konnte, erhielt. Der Graf von Carpegna aber, welcher bie Befatung von Balenga befehligte, verweigerte ben Frangofen Lebensmittel und brachte badurch ben Bergog von Guife jum Entschluß die Stadt zu erobern und beren Festungswerke zu schleifen. Bei Montecchio im Reggianischen vereinigte fich bes Bergogs von Guife Schwiegervater, Bergog Ercole von Kerrara, mit ihm und führte ihm 6000 Mann zu Kuß, 200 Geneb'armes und 600 leichte Reiter gu. Der Umftand aber, baß ber Cardinal Caraffa rasches Vordringen in die Abruzzen verlangte und ber Bergog von Guife an ihn gewiesen war, machte, daß fich Ercole wieder vom Beere trennte, um feine eigenen Staaten zu fchuben. Bu gleicher Beit begann Briffac

1557

<sup>1)</sup> Muratori p. 608. Auch Novara, aber ohne die Citadelle und unter mailandischer Hoheit, gab er Ottavio zurück. — Piacenza scheint in ahnlicher Beise als Lehen von Philipp mit Souverainetätsrechten an das herzogthum Parma, wie Siena an das herzogthum Florenz gegeben worden zu sein.

von neuem den Krieg in Piemont, wahrend Ercole Correggio angriff und Guaffalla, bas Ferbinando ba Gongaga fur fich als Berrichaft erworben hatte und auch feiner Nachkommen= schaft hinterließ 1). Im Junius endlich brach ber allgemeine Rrieg zwifchen Spanien und Frankreich aus; bis zum Berbft war ber Papft icon fo bes Rrieges mube, bag am 14ten September von den Cardinalen von G. Riore und Bitelli einerfeits und dem Bergog von Alva andrerfeits ein Bertrag verabredet und unterzeichnet murbe, durch welchen der Papft alle Berbindungen mit Philipps Feinden aufgab, und in welchen berfelbe nicht einmal feinen Keldhauptmann Bergog Ercole ein= folog. Die frangofischen Augvolker wurden ju Schiffe nach ber Provence guruckgebracht, und die Reiter suchten sich auf Die eine oder andere Beife in die Beimath burchzubringen. Bu bem Rriege gegen Ercole erhielt bann Ottavio fofort fai= ferliche Unterftubung aus Toscana und aus dem Mailandischen, wo Figeroa wieder Bicegovernatore mar, und eroberte bis gum Winter noch Montecchio, Sanpolo, Borano, Canoffa und Ccandiano.

Bald nach Abschluß bes Friedens sandte Paul ben Carbinal Caraffa nach Bruffel an Philipps Sof, um einen allgemeinen Frieden und zugleich fur feinen Reffen, bes Cardinals Bruder, ben Grafen von Montario, gemiffe Bortheile ju er= mitteln; aber fo wenig bier als am frangofifchen Sofe, wohin ber Cardinal Triulzo gefandt worden war, zeigte fich Geneigt= beit zum Frieden, und bie Feindseligkeiten bauerten zwischen Ercole und Ottavio auch in das nachste Sahr 1558 hinein. 1558 Ercoles Erbpring, Alfonso, nahm Sanpolo und Canoffa mieber, eroberte Guardasone gegen Parma und verlor es wieder; Roffena und Roffenella gegen bie Berren von Correggio. Um 22ften Upril endlich gelang es Cofimo von Florenz einen Frieben fur biefe Gegenden zu vermitteln, bem Bergog Ercole Phi= lipps Unade wieder zu verschaffen, und zwischen ihm und Ottavio ben Frieden fo einzuleiten, bag ber alte Befigfand bergestellt murbe, Ercole aber auf bas Bundnig mit Frankreich verzichtete. Gine Beirath zwischen dem ferraresischen

Prinzen Alfonso und Cosimos Tochter Lucrezia knupfte bas Interesse der ehemals feindlichen Häuser Este und Medici innig an einander.

Im Herzogthum Mailand wurde ber Herzog von Sessa, Fernando von Cordova, Governatore und machte wieder einige Fortschritte gegen die Franzosen in Piemont. Un der genuessischen Kuste emporte sich die Stadt Finale gegen ihren Herrn, den Marchese Ulsons da Carreto, und wurde von den Genuessern dabei geschützt. Unsangs schien der Marchese den Ort ganz an Genua abtreten zu wollen; dann brachte er, weil sein Besithum Reichslehn war, die Sache an die Reichsgerichte, welche 1561 die Stadt Genua zur Restitution der Stadt

1561 richte, welche 1561 die Stadt Genua zur Restitution der Stadt Finale, der inzwischen dem Marchese verloren gegangenen Einfunfte mit Zinsen und zu den Kosten verurtheilten. Die Genueser nahmen das Urtheil übermuthig auf und brachten das

1563 durch den Kaiser 1563 dazu, doß er sie für Reichsfeinde erklarte, welche Erklarung aber, da kein Executor vorhanden

1571 war, keine Wirkung hatte, bis 1571 der Governatore von Mailand (Gabriel bella Curva der Herzog von Albuquerque) spanische Besatung nach Finale legte, und der Marchese Undrea Sforza, mit welchem diese Linie der Markgrasen von Carreto 1598 ausstarb, 1598 Kingle an Philipp verkaufte, dessen Nachfolger,

1619 Philipp III., 1619 damit vom Kaifer Mathias belehnt wurde.

Um 3ten Upril endlich 1559 fam der Friede von Cha-1559 teau = Cambrefis zwischen Spanien und Frankreich zu Stande, beffen Bedingungen in Beziehung auf die ober : italienischen Staaten Folgendes enthielten: Der Bergog von Savonen, Emanuel Philibert, follte Margaretha, Die Schwester bes Ronias pon Frankreich, heirathen und dagegen alle von den Frangofen befesten savonischen Landschaften zurückerhalten bis auf Turin, Chieri, Pignerol, Chivaffo und Villanova bei Ufti, welche Ortschaften ber Konig noch besett halten wollte, bis gerichtlich entschieden fei, mas als Erbe ber Louise von Sapopen (ber Mutter Frang bes Ersten) von Frankreich in Un= foruch genommen werden konne. Solange die Frangofen diefe Stabte befett hielten, follte Philipp in Bercelli und Ufti Befabungen halten durfen. Die frangofifchen Befatungen in einem Theile von Monferrat mufften abziehen, und ber Bergog von

Mantua kam in vollständigen Besitz der Markgrafschaft; auch Corsica, wo sie noch einzelne Theile der Insel gegen die Genueser besetht hielten, musten die Franzosen raumen; doch wirkten sie im Frieden allen Unterthanen italienischer Staaten, die ihnen während des Kriegs gegen die nun zu restituirenden Regierungen behülflich gewesen waren, Umnestie aus.

Papit Paul, ber im Januar bes genannten Sabres enb= lich die Augen geoffnet hatte über die ungahlbaren Billfurlichkeiten und mannichfachen Schlechtigkeiten feiner Reffen (bes Cardinals Carlo Caraffa, bes Grafen Giovanni von Montorio und des Marchese Untonio von Montebello 1)), entfernte fie vom Sofe und von ben Geschaften, nahm bem Carbinal Die Leagtion von Bologna, dem Grafen die papftliche Feld= hauptmannsstelle und auch dem Marchese alle Umter und verwies fie an verschiedene Berbannungsorte; ber Gram über biefe Familienschmach, ber noch vermehrt wurde, als ber Graf von Montorio in ber Berbannung zu Gallese feine fcmangere Gemahlin aus Giferfucht ermorben ließ 2), fturzten Paul fchleu= niger ins Grab, als fein vorgerucktes Ulter und bie Bafferfucht ohnehin gethan haben wurden. Er farb am 18ten Mu= quft 1559. Um 3ten October farb auch Ercole II, von Ker= rara, eben als fein Nachfolger Alfonso am frangofischen Sofe abwesend mar. Diefer eilte über Marfeille und Livorno ber= bei und hielt am 26ften November feinen feierlichen Gingug in Ferrara.

Benedig hatte inzwischen diese ganze lette Zeit in Friesben gelebt. Unter Pietro Landos Dogat kaufte die Republik Marano im Friaul 3). Im Sahre 1545 war, wie bereits er: 1545

<sup>1)</sup> Dies Montebello, welches Paul seinem Neffen gab, lag in ber Grafschaft Montefeltro und gehörte früher Francesco da Bagno. Die drei Brüder waren Sohne des Grafen Gian : Alfonso Caraffa von Montorio, des Bruders des Papstes. Auch ein Sohn des Marchese von Montebello, Alsonso Caraffa, wurde durch Paul (im Jahre 1557) Cardinal.

<sup>2)</sup> Nach Underen freilich ware biese Ermordung erst in die Sedisvacanz nach Pauls Tobe zu segen.

<sup>3)</sup> Daru vol. IV. p. 58 sq. Der Ort war im Frieden von Cambran bem Saufe Ofterreich geblieben. Spater befesten ihn florentinische Banbiten angeblich fur Frankreich und brohten, als sie von Ferdinand

nahm.

wähnt, Francesco Donato als Doge auf Pietro Lando gefolgt. 1553 Dieser starb am 23sten Mai 1553 und hatte am 4ten Junius ben Marcantonio Trivisano zum Nachfolger; boch nur auf kurze Zeit. Bereits am 31sten Mai des solgenden Jahres starb er plöglich; ihm solgte am 11ten Junius Francesco

1556 Benier, welcher aber am 2ten Junius 1556 auch schon wieber mit Tode abging und am 14ten den Lorenzo de' 1559 Priuli zum Nachsolger hatte, der am 17ten August 1559, nach einem durch die Geisseln der Pest und der Hungersnoth vielsach getrübten Dogat, starb und dadurch seinem Bruder Girolamo de' Priuli den Zugang zu der obersten Stelle der Republik erössnete, welche derselbe am ersten September ein-

3. Geschichte des sublichen Italiens bis zum Jahre 1559.

Als Geschichte des sublichen Italiens in dem bezeichneten Beitzraum haben wir gewissermaßen nur eine Nachlese zu liefern, denn die Hauptbeziehungen des Kirchenstaates sind bereits alle angegeben, und Neapel sowie die Inseln Sicilien und Sarbinien haben in dieser Zeit keine selbstiftandige Geschichte.

1530 Eine Überschwemmung der Tiber im Herbst 1530 in einem Maße wie man sie sonst nicht erlebt hatte, süllte den Kelch der Leiden der eben erst sich von ihrer Plünderung erholenden Weltstadt dis zum Kande 1), denn die weitere Folge davon war eine pestilenzialische Seuche. Da jedoch der Päpste Macht nie auf der Stadt Rom ruhte, störte solches Unglück die politischen Plane Clemens VII. nicht; wie er sür seine Familie in Toscana sorgte, haben wir bereits gesehen. Die Gesfahr türkischer Angrisse gab ihm die Mittel an die Hand,

und ber Republik bebrangt wurden, ihre Eroberung den Turken zu verstaufen. Diese Drohung brachte die Republik dazu, lieber 1542 selbst Marano für 35,000 Ducaten zu kaufen; sie follte aber 1544 noch 75,000 Ducaten an Ferdinand zahlen, was zu weitläusigen Unterhandelungen Veranlassung gab.

<sup>1)</sup> Muratori p. 391.

Ancona, das eine fehr freie und gewissermaßen republicanissche Berfassung unter papstlicher Hoheit bewahrt hatte, unmittelbar unter seine Gewalt zu bringen: denn indem er den Schein annahm Uncona für alle Fälle unterstügen zu wollen, brachte er 1532 eine kleine Besatung in die Stadt, welche 1532 einem größern papstlichen Heerhausen bei Nacht das Thor öffnete und so möglich machte, daß nach Hinrichtung eines Theiles der Häupter der Republik und Entwassnung der übrisgen Einwohner, die Stadt ganz unterworfen, und hinsühro durch ein auf dem Cyriaksberg erbautes Castell in Gehorsam gehalten wurde.

Im folgenden Sahre 1533 hatte Clemens einen seiner 1533 unruhigsten Lehensleute, den sogenannten Abt von Farsa, Naspoleone degli Orfini<sup>1</sup>), zu bekämpsen, welcher plöglich einen Heerhausen in Umbrien sammelte und damit gegen seine Brüsder zog, um die ganze våterliche Herrschaft an sich zu bringen. Derselbe Luigi da Gonzaga welcher bei der Besetzung von Ancona gebraucht worden war, trieb aber auch den Abt von Farsa in Auftrag des Papstes aus dem Lande. Napoleone ging über Benedig nach Frankreich und erhielt später durch des Königs Bermittelung die Gnade des Papstes, kehrte nach Rom zurück und verlor in einem Kampse mit seinem Bruder Girolamo, der sich wegen der Verheirathung ihrer Schwester entsvann, das Leben <sup>2</sup>).

Die größten Leiden aber famen nun bem fublichen Sta-

<sup>1)</sup> Er war ein Sohn Giangiorbanos begli Orsini und hatte noch zwei Brüber, Girotamo und Francesco.

<sup>2)</sup> Das Leben bes Abels in Italien hatte immer noch dieselbe sittliche ober vielmehr unsittliche Grundlage wie früher, als Ritterhäuptlinge, Soldnerführer und Städtcherren in größerer Menge daraus hervorgingen und in tyrannisch positiver Weise ihre Plane verfolgten. Die Reichslehen Mirandola und Concordia waren, nachdem sie während der Kriege mehrsach von dem Kaiser vergeben worden, nach Beendigung derselben wieder ganz in Besig der Familie Pici, und zwar so, daß Galeotto de' Pici, der Sohn Luigis (s. oben S. 228) Concordia, dessen Dheim, Gian Francesco, Mirandola inne hatte. Um 15ten October 1533 übersiel oder vielmehr überschlich Galeotto den Letztere in Mirandola und tödtete ihn und seinen älteren Sohn Alberto, nur den jüngeren Paolo lich er leben.

lien nicht mehr durch Bewegungen der Städte oder durch Familienzwiste des Abels, denn diese erschienen mehr und mehr unbedeutend gegen die Macht welche die Fürsten zu entwisfeln im Stande waren; auch nicht mehr unmittelbar durch die Kämpse Spaniens und Frankreichs, welche namentlich Neapel wenig mehr berührten; aber durch eine Macht die bald näher mit Frankreich in Berbindung trat, und deren Furchtbarkeit in damaliger Zeit noch durch den Schrecken, der in der Phantasie der Menschen vor ihr herging, unberechendar vermehrt wurde, durch die Türken. Benedia, die Rhodiserritter und die Spanier hatten frü-

ber noch mannichsach ben turkischen Streisereien im Mittelmeer Schranken gesetzt. Nun war Venedig schon sehr gebrochen, in seinem Handel großentheils von den Turken abhängig und suchte so viel als nur möglich war, Frieden mit ihnen zu halten, oder wenn er einmal gebrochen wurde, ihn bald wieder herzusstellen. Die Rhodiser hatten ihre Insel verloren und erst am 1530 24sten März 1530 vom Kaiser die Belehnung mit Malta und Gozo, als mit sicilischen Lehen, erhalten. Sie sind auch hier vielsach eine Vormauer der Christenheit geworden, aber in damaliger Zeit war ihre Besitzung neu, ihre Haltung allein gab Italien keine Zuversicht. Nur Karl V. hielt auf dem Meere das Kreuz aufrecht, dasur waren aber auch nun die Kusten seiner Reiche in Spanien und Italien, gleich denen des geistlichen Oberhauptes der Christenheit, lange Zeit Zielpunct sast aller Ungriffe der Ungläubigen.

Unter biesen traten als siegreiche Flottensührer die Sohne bes auf Mitylene angesiedelten rumilischen Sipahi, des Jakub von Jenidschewardar, Urudsch und Chifr auf, welchen Letteren wir bereits ofter mit seinem bekannteren Namen Chapreddin Barbarossa zu nennen Gelegenheit hatten 1). Us Urudsch gefallen war, setze Chapreddin die Unternehmungen gegen die Christen fort von Algier aus, dessen er sich bemächtigt hatte und welches er, mit Borbehalt des Munzrechtes und des Kanzelgebets für den Sultan der Dsmanen, regierte mit dem Titel

<sup>1)</sup> Joseph v. Sammer Geschichte bes ofmanischen Reiches B. III. S. 164 fg.

eines Beglerbeg, ben ihm ber Gultan Gelim ertheilte. Muf einer Kahrt nach Conftantinopel im Jahre 1533 nahm er vor 1533 Meffing 18 Kabrzeuge und plunderte und verbrannte fie; eroberte Dann noch auf berfelben Kabrt zwei Schiffe von einer Abtheis lung ber Klotte Dorias, und ließ mabrend bes gangen folgen= ben Minters in Constantinovel die großartigsten Ruftungen im Muftrage bes Gultans ju einer Unternehmung gur Gee machen. Im Sommer 1534 erfcbien er vor Reggio, nahm bie Schlof= 1534 fer S. Lucido und Citraro und verbrannte fie und 18 Galees ren, plunderte dann die Ruften Reapels und suchte die beruhmte Giulia ba Gonzaga, die fcone Gemahlin Befpafianos bella Colonna, in Fondi ju rauben 1). Der hauptzweck aber bes Buges führte bald Chapreddin von Staliens Ruften fort nach Tunis gegen Mulei Saffan aus der Kamilie Beni Safs. Die Eroberung von Tunis und Bertreibung Mulei Saffans hatte die Wiedereroberung burch Karl V. und Buruckführung bes früheren Berrn zur Folge; endlich entwickelte fich baraus jener Krieg mit ben Turken, an welchem auch Benedig wieber Theil nahm, und von welchem bereits oben gesprochen worden ift. Der Friede mit Benedig endigte aber nicht die Feindseligkeiten bes Gultans gegen ben Raifer, und Rarl un= ternahm im Berbft 1541 einen Bug unmittelbar gegen Chan= 1541 reddins Berrichersit Algier, ber aber fein fo gludliches Ende nahm wie der gegen Tunis. Gin Sturm gerftorte einen grofien Theil ber Flotte; ber Regen, gegen welchen bas Seer fei= nen Schut hatte, bemoralifirte es und fuhrte zu taufend Un= ordnungen, mabrend bie Mabomedaner nun bes Glaubens waren, der himmel felbst ftebe ihnen bei. Rarl fab fich ges zwungen bas Unternehmen aufzugeben und fein Beer am letten October wieder einzuschiffen. Reue Schrecken verbreitete an ber italienischen Rufte Chaprebbins Unfunft bor Meffina im Jahre 1543 als Bundesgenoffe bes Ronigs Frang, beffen 1543 Botschafter bei ber Pforte, Paulin, auf Chapreddins Flotte

<sup>1)</sup> v. Hammer S. 169. "So ftill landeten die Rorsaren, daß die Schone nur mit größter Lebensgefahr im hembe sich aufs Pferd schwingen fonnte, von einem einzigen Ritter begleitet, den sie in der Folge erdolchen ließ, sei es daß er in dieser Nacht zu viel gewagt ober nur zu viel gesehen."

war. Das Hauptunternehmen, nach einigen Plünderungen an der sicilischen und neapolitanischen Küste, war diesmal die bezreits erwähnte Belagerung von Nizza. Unwillig über die Unbedeutendheit der ganzen von den Franzosen angeordneten Unternehmung kehrte Chapreddin von Nizza zurück. Fünf Jahre 1548 sväter im Jahre 1548 starb er 1).

Während dieser Zeiten der Bedrohung der Kusten Staliens durch bald größere bald kleinere turkische Flotten, ja selbst durch einzelne Korsaren, war auch das Innere des Kirchenstaates keinesweges in ungetrubtem Frieden. Nach Cle-

1534 mens des Siebenten Tode im Jahre 1534 überfiel Ridolfo de' Baglioni wieder Perugia, um sich desselben von neuem zu bemächtigen. Um ersten Tage des Angriss durch die papstliche Besatung zurückgeworsen, kam er während der Nacht durch seine Unhänger dennoch in die Stadt, nahm den papstlichen Bicelegaten und mehrere papstliche Amtleute gekangen; ließ sie, um den Ort, wo sie ihre Gelder verborgen hätten, zu ersahren, torquiren, dann nacht auf den Platz sühren und ent-

1535 haupten. Im folgenden Jahre sandte Papst Paul gegen Risdolfo Truppen, und dieser hatte inzwischen durch seine Tyrannei die Perugianer so erbittert, daß er nicht daran denken konnte sich zu halten. Er verließ Perugia freiwillig, und der Papst ließ nun auch die baglionischen Burgen Spello, Bettona u. s. w. schleizen. Von den Schicksalen des Herzogthums Camerino in dieser Zeit ist bereits gesprochen worden, ebenso von den späteren Dotationen der farnesischen Familie, welche

1537 1537 mit der Übergabe von Nepi an Pier-Luigi und der Ernennung desselben zum Herzog von Castro (di Maremma di Toscana) den Ansang nahmen.

Von neuem musste Papst Paul Truppen gegen Perugia 1540 fenden im Jahre 1540, in welchem eine neue Salzsteuer im Kirchenstaate allgemeinen Unwillen, in Navenna einige unruhige Bewegungen, in Perugia aber offene Emporung zu Wege brachte<sup>2</sup>). Die Peruginer riesen ben Ridolfo de' Baglioni, die Unführung gegen das papstliche heer unter Pier-Luigi zu

<sup>1)</sup> v. Sammer a. a. D. S. 269.

<sup>2)</sup> Muratori p. 472.

übernehmen, mussten sich aber balb, ba sie in Florenz keine Urt von Unterstügung fanden und auf Nichts hinlanglich vorsbereitet waren, auf Gnade ergeben. Sechs peruginische Ebelleute wurden hingerichtet, zehn wurden verbannt; das Bolk wurde entwassnet, die ganze republikanische Stadtversassung ausgehoben, und die festen Häuser der Baglionen wurden auf Kosten der Peruginer in eine papstliche Citadelle verwandelt. Erst Julius III. gab Perugia die frühere freie Versassung unster papstlicher Hoheit wieder.

Raum war in Perugia ber Biberfpruch gegen bie Galgfteuer mit Gewalt ber Baffen unterbrudt, als bas Saupt bes colonnesischen Saufes, Afcanio bella Colonna, gegen biefe Steuer, bie auch bie Berrichaften feiner Familie bruckte, folchen Biberfpruch erhob, daß Papft Paul glaubte mit Gewalt auch gegen ihn verfahren ju muffen und um fo lieber verfuhr, ba bie Besiegung ber Colonnesen eine reiche und zu Musftattung ber Karnesen verwendbare Beute versprach. Pier- Luigi belagerte 1541 Rocca di Papa; von Genagiano aus fuchte Ufca= 1541 nio die Befte zu entfeten, aber feine Leute murben geschlagen, und Rocca bi Papa capitulirte. Sierauf jog bas papftliche heer vor Pagliano, bas Fabio bella Colonna mit 1500 Mann ju fuß vertheidigte, und vor Ceciliano 1); nach langerer Beit unterlagen beibe Beften fowie Roviano und bas gange Gebiet Afcanios bella Colonna im Rirchenftaate. Alle gegen bie Colonnefen eroberten Burgen murben geschleift. Erot ber neuen Steuern 2) aber hinterließ Papft Paul bennoch bei feinem Tobe einen großen Theil der Staatseinkunfte, in Folge von Unleben, an Raufleute verpfandet 3).

Während ber Sedisvacanz nach Pauls Tode eroberte Camillo della Colonna wieder Pagliano und die anderen seinem Sause entrissenen Besten, und Ascanio erhielt dies Gebiet von Julius III. 1550 von neuem bestätigt. Spater, als im Jahre 1550

<sup>1)</sup> Test gewöhnlich Siciliano genannt, im Gebirg zwischen Tivoli und Subiaco.

<sup>2)</sup> Denn auch eine Mahlsteuer, eine Abgabe von allen Contracten u. f. w. waren von Paul eingeführt worben.

<sup>3)</sup> Muratori p. 542. Leo Gefchichte Staliens V.

1553 Marcantonio, der Sohn Uscanios, einen Theil der gezgen Siena gesandten kaiserlichen Truppen besehligte, übersiel derselbe auf dem Rückzuge nach Neapel Pagliano und die anderen Burgen seines Baters im Kirchenstaate und bemächtigte sich derselben; Uscanio rüstete sich sosort, wenigstens Tagliazcozzo und die andern benachbarten colonnesischen Herrschaften im Neapolitanischen gegen den Sohn zu schühen, aber der Cardinal Pacheco, welchen Karl V. nach Pedros von Toledo Tode zum einstweiligen Vicekönig von Neapel bestellt hatte, ließ Uscanio gesangen nehmen, und dieser starb nachber in einem der Castelle von Neapel, ohne daß sich ein bestimmter Grund dieses Versahrens angeben liesse.)

Gin neuer Sturm brach uber bas colonnefische Saus ber-1555 ein durch Papft Paul IV. im Jahre 1555. Gin Bruber bes Cardinals Guido = Ufcanio Sforza, Aleffandro, hatte Gelegen= beit gefunden, fich einiger Galeeren, welche bie Frangofen bem Carlo, einem zweiten Bruder, genommen hatten, wieder zu be= machtigen und fie aus Civitavecchia nach Gaeta zu bringen; ber Papst mar darüber aufgebracht und ließ bes Cardinals Se= cretair festnehmen. Diefer Schritt veranlaffte Unterhandlungen unter einem Theile bes romischen Abels mit bem Cardinal, mit Marcantonio bella Colonna und mit ben Miniftern bes Rai= fers, welche Paul ohne weiteres als gegen ihn gerichtet behan= belte, und in Folge beren er ben Cardinal Sforga, ben Camillo bella Colonna und Undere gefangen fegen ließ. Marcan= tonio flob nach Neavel, wo fein Bater bamals noch im Ge= fangniß schmachtete. Der Papst lud ihn und Uscanio vor; er aber wollte und fein Bater konnte nicht erscheinen, worauf ber Papft fie ercommunicirte und ihrer Leben und Umter verluftig erflarte. Alle colonnesischen Berrschaften im Rirchenstaate er= bielt Pauls Neffe, ber Graf von Montorio, ber jum Bergog von Pagliano und zum Feldhauptmann ber Kirche ernannt ward 2). Die Galeeren wurden nun wohl herausgegeben, allein da Paul die colonnesischen Leben nicht zuruckaab, führ= ten die Colonnesen den Rrieg gegen ihn fort und wurden da=

<sup>1)</sup> Muratori p. 579. 580.

<sup>2)</sup> Muratori p. 601. 602.

bei von ben Spaniern in Neapel unterftutt, woraus fich jene Disverhaltniffe zwischen Raifer und Papft entwickelten, von welchen bereits fruher die Rebe war. Der Berzog von Alva, welcher inzwischen Bicekonig von Reapel geworben mar, als er fab, bag alle gutlichen Borftellungen bei Daul ohne Bir= fung blieben und bag, wenn er ben Rampf feinerfeits nicht beginne, Paul ein immer gefährlicherer Feind für Reapel werde, fammelte 1556 in G. Germano ein Beer von 4000 Spa= 1556 niern, 8000 Stalienern, 300 Geneb'armes und 1200 leichten Reitern, mit benen er gu Unfange Geptembers bie Grengen bes Kirchenstaates überschritt, Pontecorvo, Frosinone, Beroli, Matri, Piperno, Terracina und andere Orte einnahm, und im Namen bes funftigen Papftes und bes Conciles Befit ba= von ergriff. hierauf murbe auch Unagni, bas bie papftliche Befahung nach den erften Ungriffen verließ, geplundert; Balmontone, Palestrina und Segna ergaben sich, und Marcanto= nio ftreifte mit seinen Reitern bis zu ben Thoren Roms. Ca= millo begli Drfini leitete bie Bertheibigung ber Stadt, zu melder die Burger die Sand boten und ber Bergog von Urbino Unterftugung fandte. Much frangofifche Sulfstruppen kamen eben an, aber Tivoli, Dicovaro, Nettuno und Marino gingen inzwischen auch an Alva über. Nach furzer Unterbrechung ber Reindfeligfeiten belagerte Illva bas Schloß von Offia, bas Drazio bello Sbirro eine Zeit lang vertheidigte, fodaß bei beffen Ergebung ber Winter ichon herangeruckt mar. Bu gleicher Beit hatten Untonio Caraffa, ber Marchese von Montebello und Don Francesco bi Loffredo in den Gegenden von Uscoli mit einander gefampft. Gin Waffenstillftand von 40 Tagen ge= wahrte bem Bergog von Ulva alle mogliche Bequemlichkeit ben weiteren Kampf vorzubereiten. Bie nach Beendigung bes Baffenstillftandes auch die Frangofen und ber Bergog von Ferrara in biefen Krieg bes Papftes verwickelt murben, ift bereits erzählt. Das herannahen bes frangofischen heeres unter bem Bergog von Buife gab ten papitlichen Sauptleuten neuen Muth, und es gelang ihnen einen großen Theil ber in ber Umgegend von Nom befetten Burgen wieder zu nehmen, weil ber Bergog von Ulva wegen des nahen frangofischen Beeres befonders auf bie Bertheidigung ber Ubruggen Bedacht nehmen

musste. Die Frangosen bedienten sich wieder ihrer ofter in Stalien versuchten Politif, burch bie Graufamkeit bei ber Ginnahme bes erften eroberten Ortes bie gange Bevolferung bes Landes zu schrecken; diesmal aber zu ihrem Nachtheil, benn nachbem sie in Campli unmenschlich gehauft, ergab sich mobil Beramo, aber Civitella, beffen Belagerung fie am 24ften Upril 1557 1557 begannen, wehrte fich um fo tapferer 1). Das Berbeis gieben Alvas zwang ben Bergog von Guife am 15ten Mai bie Belagerung wieder aufzuheben und fich in bas Ufcolani= iche, bann gegen Macerata bin guruckzuziehen. Babrend bes Rudzuges, beffen Rothwendigfeit ber Bergog von Guife porzüglich ber falfchen Borfpiegelung von Rriegsvorrathen und von anderen Unterstützungen durch die Caraffen zuschrieb, schlie einmal ber frangofische Feldhauptmann im Borne bem Marche= fen von Montebello die Serviette ins Geficht. Bon Alva mit neuen Truppen verfeben, eroberte Marcantonio balb nachber in ber Umgegend von Rom wieder alles furz zuvor Berlorene und schlug die papstlichen Truppen ganglich unter Pagliano. bas er aber nicht einzunehmen vermochte. Much ein Ungriff auf Rom felbst, welchen Alva und Marcantonio im August versuchten, mistang.

Dagegen waren die Einwohner Roms des libermuths und der Gewaltthätigkeiten der Soldaten des Papstes überdrüssig, und der Herzog von Guise war zu keinem neuen Zuge in die Abruzzen zu bewegen; so kam im September der bereits früher erwähnte Friede zu Stande, welcher die Rückgabe Paglianos und der andern colonnesischen Herrschaften an Marcantonio zur Bedingung machte und die Entschädigung des Grafen von Montorio dem König Philipp zur Last legte. Die übergabe Paglianos zog sich hin dis zu des Papstes Tode, weil Philipp mit der Entschädigung zögerte, dann bemächtigte sich Marcantonio des Ortes?). Das Berkahren aber der Caraffen hatte so die Römer erbittert, daß selbst die Berstoßung

<sup>1)</sup> Muratori p. 619. "Mirabil fu la difesa fatta da que' soldati, da i terrazzani e fin dalle donne, animate dagli eccessi commessi in Campli da i Franzesi."

<sup>2)</sup> Muratori p. 649.

seiner Neffen sie nicht mit Paul ausschnte; noch als er bem Tobe erst nahe war, brach die Buth des Bolkes aus; es befreite ohngefähr 400 Menschen, die in den Gefängnissen einzgesperrt waren, stürmte das Inquisitionsgebäude ') auf der Ripetta, befreite auch hier alle Gefangenen und verbrannte alle Procesacten. Nur mit Mühe konnten Marcantonio della Colonna und Giuliano de' Cesarini das Dominicanerkloster sopra Minerva vor einem Bolksangriss bewahren, aber des Papstes Statue auf dem Capitol ward herabgerissen und durch die Straßen geschleppt. Endlich erließ sogar der Senat einen Besehl, Alles was in öffentlichen Inschriften und dergleichen an die Regierung der Carassen erinnerte zu zerstören, welcher Besehl in wenigen Stunden in ganz Nom in Ausschhrung gebracht war. Erst zwölf Tage nach Pauls Tode hörte die unzuhige Stimmung des Bolkes aus.

Während der ganzen Zeit von Chapreddins Tode bis zu dem Tode Pauls IV. hatten die Feindseligkeiten der Turken gegen die subitalischen Kusten fortgedauert. Auf den Kapuban-Pascha Sinan, des Großwesir Rustems Bruder, war der Sandshakbeg Piale als Führer ofmanischer Flotten gesolgt, doch war für die westlichen Gewässer des Mittelmeeres der Fürst von Algier bedeutender als der Flottenführer des Sultans; zunächst nach Chapreddins Tode war ihm, jedoch nur kurze Zeit, sein Sohn Hassan, dann Ssalih Reis gesolgt, ein kühner Korsar, aus der Ebene von Troja gebürtig 2). Um

<sup>1)</sup> Die Inquisition nach bem Muster ber spanischen war auf einbringliches Zuvathen bes Carbinals von Chieti (eben bes nachmaligen Papstes Paul IV.) von Papst Paul III. in Rom eingeführt worden, wo weber ber Glaubensstolz bes Bolkes noch bie burch die Inquisition bewirkte Beugung des übermuths der geistlichen und weltlichen Großen in der überzeugung der Unterthanen das Institut empfahl, und wo es gleichwohl willkürlicher und aus schlechteren politischen Motiven versuhr als in Spanien, wo ihm jene Empfehlungen zur Seite standen. Spionierei, geheime Unklagen, Berfahren in Sachen die gar nicht mit der Religion zusammenhingen, endlich Gefangennehmungen und jahrelange Gefangenhaltungen, ohne daß irgend Iemand den Grund des Verfahrenskannte oder ein Verhör angestellt wurde, erzeugten natürlich bald den entsestichsten haß des Bolkes gegen das Institut und gegen den Beförzderer besselben, Paul IV.

<sup>2)</sup> v. Sammer G. 406.

meisten aber wird in italienischen Geschichten nach Chaprebbins Abtreten vom Schauplat ber schon ermahnte Dragut Reis.

ober wie er eigentlich bieß, Torghub, genannt, aus bem Sand: fhat Mentesbe, ber vom gemeinen Solbaten emporgebient batte. Er plunderte noch im letten Lebensighre Chaprebbins ben Meerbufen von Caftellamare und war gludlich in feinen Unternehmungen gegen die Maltefer. Es gelang ihm fich ber Befte Mehdije zwischen Tunis und Tripolis zu bemachtigen und von da aus feine Ungriffe auf die Rustenlande bes Raifers und 1550 Papftes fortzuseten. Gegen Mehbije murbe im Mai 1550 ein Zug unternommen, zu welchem fich Dorig, Tolebo (ber Bicefonia von Reapel) und de Bega (ber Vicefonia von Sicilien) vereinigten, wahrend Dragut gegen die fpanischen Ruften und die Balearen gesegelt mar; er fehrte guruck, vermochte aber die Stadt nicht zu entsetzen, und im September ergab fie fich. Reindseligfeiten, die fich Dragut bald bernach gegen die mit ber Pforte in Frieden lebenden Benetianer qu Schulden kommen ließ, machten ihm ben Grofwefir gum Feinde, und er sah sich gezwungen eine Zeit lang nach Marocco zu meichen; aber ber Gultan rief ihn guruck, ihm gegen bie Maltefer zu bienen, welche bas unter Ferdinand bem Ratholischen pon Spanien eroberte und nachher von Rarl bem Orden über= gebene Tripolis inne hatten. Sinan und Dragut nahmen Tripolis, bann eroberte ber Lettere allein Baftia auf Corfica und schleppte 7000 Einwohner als Sklaven fort. Sultan Suleiman ernannte ihn jum Statthalter von Tripolis, mas

Mit dem Sandshakbeg Piale in Verein plunderte er hers nach, als das französische Interesse den Kampf der Pforte 1554 gegen den Kaiser wieder belebte. Im Sahre 1554 nahmen sie Reggio und andere neapolitanische Ortschaften und schleppten die Bewohner gefangen fort. Nach einem vergeblichen 1555 Angriff auf Piombino und Elba nahm Piale Oran 1555,

er bis an fein Ende blieb.

1557 und plunderte 1557 Majorca und Sorrent. Endlich im Jahre

1560 1560 unternahm einmal eine kaiserlich = maltesisch = genuesisch = florentinisch = monacoische Flotte einen Zug gegen die afrikani= sche Kuste und vermochte zwar nicht Tripolis, aber doch die Insel Zerbi, eine Besitzung Draguts, zu erobern. Um 14ten

Mary erhielt der Scheich der Insel gegen eingegangene Trisbutpflichtigkeit die Belehnung im Namen des Raisers 1).

In ben gragonischen Ronigreichen von Reapel, Sicilien und Sardinien find es nicht einmal einzelne Begebenheiten, wie in ber Geschichte bes Rirchenstaates, die uns intereffiren: denn wenn auch die Bicekonige, namentlich die von Reapel, eine febr ausgedebnte Gewalt hatten, fo mar boch die lette Regel politischen Berhaltens besonders zu anderen Stagten in einem Bereiche fituirt, ber bem Ginfluffe ber inneren Greig= niffe biefer Konigreiche ziemlich unzuganglich war; mit einem Borte, fie verschwinden in eben bem Grade aus ber Reihe ber felbstiffandigen Staaten wie Mailand, und find infofern wahrend ihrer Unfelbstffandigkeit noch unintereffanter als Mai= land, als in ihnen nicht erft neue Berhaltniffe einzuleben find. Der uns ichon befannte Buftand bauert nun eine lange Reihe von Decennien im Bangen ohne wefentliche Underung fort. Indem wir bier noch die Resultate ber schon oben bei der Geschichte Mailands erwähnten Forschungen über italienische Staaten in bem Beitraum in welchem wir fteben unferem Lefer berichten, nehmen wir gewissermagen auf lange Beit von Diefen Reichen Abschied, beren Betheiligtfein bei allgemein italienifchen Ungelegenheiten fich vollfommen zur Benuge gele= gentlich und ohne baß sie aussuhrlicher bedacht zu werben brauchten, wird berücksichtigen laffen.

Wenn früher die Könige und Regierungen von Neapel vielsach versucht hatten einen geordneten, gesehmäßigen Zusstand trotz der (in Vergleich mit nordischen Naturen) schwächslichen Erregbarkeit der Menschen, trotz der vulkanischen Art der Leidenschaften in diesem Lande durchzusühren; wenn sie sich dazu der Gewalt bedient und sich durch die fruchtloß gewaltsame Stellung, in welche sie kamen, selbst ost in eine sittlich bodenlose, tyrannische Nichtung hereingeführt, eben das durch aber immer der Opposition Leben und Kraft gegeben hatten: so scheint dagegen unter Karl V. bald bei der Regiezung die Einsicht erwachsen zu sein, man werde am besten herrschen, wenn man bis auf einen gewissen Grad die Natur

<sup>1)</sup> v. Sammer G. 420.

der Landeseinwohner walten lasse, sie nicht durch gewaltsames Handeln zu gemeinsamen Interessen zwinge, ihre sie ohne eintretenden Zwangszustand stets aus einander haltenden Leidenschaften, Standes und Familien: Feindschaften, Eitelkeiten und Eigennühigkeiten bis auf einen gewissen Grad gewähren lasse, und dadurch möglich mache, daß bei der allgemeinen Trennung der Interessen die Grundgewalten des Staates ungehindert ihren Gang gingen. Man erreichte so, indem man es mit Nebendingen nicht genau nahm, allerdings das was für die spanische Herrschaft die Hauptsache sein musste, aber auf unlauterem Wege, und so daß das eigenthümliche Leben des Volkes fortan wie in den Gelenken gebrochen war.

Den Abel hielt man durch den verhohlen sich forterhaltenden Gegensatz einer aragonesischen und angiovinischen Parztei in Spannung 1), verleitete ihn durch erhöhte Titel zu ruinirendem Auswand und in Folge davon zu ungerechten, bestückenden Schritten gegen seine Hintersassen und gegen die von ihm abhängigen Geistlichen. Zu gleicher Zeit hob man den Bürgerstand, theilte bürgerlich Geborenen wie in der normannischen Zeit Stellen zu, durch welche sie Richter über die Ersten vom Abel werden konnten und wurden, und machte namentlich in Criminalsachen die Gesetze mit unerbittlicher Gleichheit gegen den Abel und gegen den Bürgerstand geltend. Die Einigkeit des Widerstandes beider Stände gegen Regierungsmaßregeln war so fast für alle Zeiten ausgehoben 2). Auch

<sup>1)</sup> Dies und bas Folgende nach: Rankes Fürsten und Bolker von Subeuropa. Band I. S. 266 fg.

<sup>2)</sup> Auf Betrieb besselben Carbinals Carassa, welcher sich als Papst Paul ber vierte nannte, und welcher im Kirchenstaate die Einführung der Inquisition besonders angerathen hatte, wurde 1547 Karl V. bewogen die Inquisition auch im Königreiche Neapel einzusühren, und Toledo, der Vicetonig (der überhaupt den Justand des Königreiches während seiner 14jährigen Administration sestscher), war durch keine Vortellung zu bewegen Schritte zu thun, die die Einführung noch hätten abwenden oder verzögern können. Da griff noch einmal ein Theil des Abels mit dem Volke zu den Wassen und erschreckte so einerseits den Vicetonig, während berselbe andererseits eben dadurch Gelegenheit erhielt, das was er vorher den Vorstellungen des Abels allein nicht, ebensowenig den vereinten Vorstellungen des Abels und Volkes gewährt hatte,

bie Geiftlichkeit murbe in ihrer felbstfandigen Rraft burch Benugung ihrer Schlechtigkeit gebrochen: benn indem man bie Bischofe bei unrechtlichen Ginkunften gegen bie romische Controle ichuste, legte man fie hinfichtlich ihres etwaigen Wirkens gegen die Regierung vollig in Seffeln; eine unmittelbare Gin: wirkung aber bes Papstes war unmöglich, weil keine papstliche Berordnung ohne ein fonigliches exequatur bekannt gemacht werden konnte. Ein Capellano maggiore follte jedesmal ent= icheiben, nob ein Decret rein geiftlichen Inhalts fei, ober ob es fich auf bas Weltliche beziehe, in welchem Falle es einer neuen Prufung unterlag." Bei dem Beftreben aber ben papft= lichen Ginfluß in Schranken zu halten, maren aus besonderen egoiftifchen Intereffen Udel und Bolf ebenfalls einverftanden, benn ber Abel proceffirte uber Sobeits = und Befit = Rechte uber= all im Reiche mit ben Rirchen und bedurfte felbftffandigen Schutes ber Regierung; und bie Communen wurden ohne benselben Schut die Geiftlichkeit zu keiner Theilnahme an ben öffentlichen Lasten haben bewegen konnen.

Durch alle diese Umstände waren die Mächte, welche seit ben hohenstausischen Königen die Gewalt und die Ordnung des Regierungsmechanismus gebrochen hatten, in Fesseln gelegt. Auch die alten Neichsämter und Bürden, die gewissermaßen ausserhalb des strengen Regierungsmechanismus gestellt waren, hatten nur dasselbe Schicksal in Neapel, wie es bereits oben in Beziehung aus Sicilien geschildert worden ist. "Alle wessentliche Macht war von ihnen auf die Präsidenten der königslichen Gerichtshöse (und, seben wir hinzu, überhaupt der königlichen Collegien) übergegangen?).

scheinbar bem Bolte allein zu bewilligen und beibe Stande baburch wieber in Gifersucht auseinanderzureissen.

- 1) S. oben S. 30 und 31.
- 2) Ranke a. a. D. S. 279. "Un ber Spige bes eigentlichen Gerichtswesens stand ber heilige Rath von Sta. Chiara. Auch die Eingebornen waren damit zufrieden, daß er neben zehn italienischen auch fünf spanische Räthe hatte: benn hierdurch geschehe, daß Beide, die Einen frei von ben im Inlande herrschenden Parteiungen, die Andern mit genugsamer Kenntniß der Verhältnisse ausgerüftet, zu vollkommener Rechtspsiege zusammenwirken könnten. Alle gofe des Reichs, zunächst der hof

Dem Bicekönige zur Seite stand das Conseglio collaterale (s. die lette Note), unter diesem der heilige Nath von Sta. Chiara für das Gerichtswesen, die königliche Kammer sür die Administration. Bon diesen beiden Behörden wurden die übrigen Staatsbeamteten so ernannt, das von einer desstimmten Anzahl durch dieselben Borgeschlagener der Licekönig einen wählte, und viele Spanier kamen dadurch zu Stellen; ausser ihnen später besonders sogenannte Sanitscharen oder solche Individuen die halb spanischer halb neapolitanischer Abkunst waren, welche Classe ganz zu dem Vicekönig und der Regierung hielt und für diese eine nicht zu verachtende Erundlage bildete.

Uls militairische Begleitung hatte der Vicekönig eine Garde von 100 Stelleuten, halb Italiener halb Spanier; ausserdem bestand die bewassnete Macht in fünf Compagnieen spanischer und eilf Compagnieen italienischer Gensd'armes und aus 450 leichten Reitern. Der Lehensbann ward nicht mehr ausgeboten. Un Fußvolk waren 5600 Spanier im Königreiche, alle Truppen vom Vicekönig abhängig; der Connetable hatte eine bloße Würde, sonst keine Bedeutung. Gine Urt Landwehr war neben diesen Linientruppen eingerichtet.

Die Auflagen waren zu Erhaltung von Beamteten und Truppen, zu Ausstattung der Festungen und des Königs in stetem Wachsen. Im Jahre 1558 sollen die Einkunste schon

ber Bicaria und bie fieben anberen Sofe ber Stadt, waren mit ihren Appellationen an benfelben gewiefen." - - S. 280. "Rur biejenigen Sachen aber gehörten por benfelben, bie fich nicht auf bas konigliche Patrimenium bezogen; alle, die hierauf bezuglich, murben vor ber Commaria bella Camera verhandelt. Roch besagen die b'Avalos das Umt ber Großtammerer, boch mufften fie fich begnugen bei feierlichen Aufzügen bie Rrone vorzutragen; auch ber Schein ihres Busammenhangs mit ber Rammer ward aufgehoben, als biefe aus ihrem Palafte verlegt warb. Da ihr Steuerwefen und Lebensfachen untergeordnet waren, fo tafft fie fich etwa mit bem Kinangrathe von Castilien gusammenftellen. über beiben bestand ein Rath zur Scite bes Bicetonias, genannt conseglio collaterale, seine eigentliche consulta, aus zwei spanischen und einem italienischen Reggenten gusammengesett, ein Rath, der sich alle Tage im Palaft bes Bicetonigs versammelte, über a'le noch zweifethaf: ten Kalle bie endlichen Enticheibungen faffte, bem auch ber Capellano magajore referirte; er mar ber Mittelpunct aller Beichafte."

auf 1,770,000 Ducaten gesteigert gewesen sein; um bas Jahr 1574 betrugen sie 2,335,000 Ducaten; im Jahre 1620 sind es bereits 5,000,000 Ducaten.

Bon bem Buftande Siciliens unter fpanischer Berrichaft ift bereits oben ausführlicher die Rebe gewesen; nur wenige Bufate find bier erfoderlich. Wenn auch bafelbft die alte ftan= bifche Ordnung und die Rechte einzelner Familien ober Corpo= rationen fowohl als bes Reiches im Allgemeinen ungeschwach= ter gegen bie Konige fich erhielten, als in Reapel ber Fall war, fo gelang es bagegen die Inquisition (wenn auch, wenigstens eine Zeit lang, unter gewissen Schranken) einzusühren, und bas Gerichtswesen mar burch die Stellung und Gitten ber Richter fast gang Beute personlicher Beziehungen geworben 1); ja bas gange Staatswesen murbe burch folche Beziehungen bewegt und in einer fteten Spannung erhalten. Die Bahl ber auf ber Infel gehaltenen spanischen Truppen mar geringer als in Neavel, namlid) nur 2500 Mann. Db in Sicilien in abn= licher Beife wie in Reapel und in Sarbinien eine Landwehr eingerichtet gewesen fei, finde ich nirgends bemerkt. In Garbinien, beffen Buftand unter Karl V. und feinen nachfolgern

<sup>1)</sup> Ranke a. a. D. G. 259. 260. 261., wo fich bas Gingreifen ber Procefintereffen in die nachste Umgebung bes Bicekonigs man konnte fagen humoriftifch gefchilbert findet. Die in fubjectivem Berhalten pofi= tivere, irritablere Ratur fublicher Bolfer tritt bei ben Sicilianern noch weit entschiedener herver als bei ben Neapolitanern. Rante 262: "Sier zeigte fich bie Ratur biefer Sicilianer, Die, folange man ihr Intereffe beforbern konnte, unterwurfig, friechend und gu Stlaven geboren fchies nen, und bie bagegen, sobald man ihren Rechten, ihren Privilegien gu nahe trat, fich aufrichteten, um mit aufferfter Beftigkeit barüber gu halten." - "Und fo feben wir hier bas fonderbare Schaufpiel, bag ein Statthalter ben Gingebornen mit Lift beigutommen fucht, um Gelb von ihnen zu erlangen, und hinwieberum bie Gingeborenen bem Statthalter mit taufend Ranten begegnen." - G. 263: "Der Rampf, ber Gici= lien bewegte, marb im Grunde zwischen ber koniglichen Gewalt und ben Rechten ber Stanbe, ber Eingeborenen geführt. Der gange Saf aber, welchen die Infel in fo fortgefestem Streite auf ben Ronig hatte wer= fen tonnen, marb perfonlich und fiel auf feinen Statthalter. Dann ließ ber Ronig ben Statthalter fallen, und ber Rampf begann aufs neue. Und fo geschah, bag feiner von biefen Bicetonigen feine Laufbahn mit Chren beschloß." -

übrigens nur eine Fortsetzung bes früher im zweiten Capitel bes zehnten Buches dargestellten bildet, wurde diese Landwehr eingesührt 1535, als der Kaiser die Insel besuchte und ihr ohne zu großen Auswand Mittel zur Vertheidigung gegen die Türken geben wollte. Die ständische Versassung dauerte in Sardinien fort, doch bezogen sich die Verhandlungen der Cortes nur auf Angelegenheiten der Gesetzgebung und der Staatswohlsahrtspolizei; nie wurden staatsrechtliche Interessen erder tert. Seit 1560 erhielt die Insel in der Reale Udienza eine ähnliche oberste Justizbehörde, wie die Neapolitaner am heiligen Rath von Sta. Chiara, die Sicilianer an der Magna Curia, von König Philipp.

4. Allgemeine libersicht bes Ganges der italienischen Nationalliteratur seit dem 14ten Jahrhundert bis auf Tasso.

Che wir uns bei ber Betrachtung ber verschiedenen Saupt= richtungen ber italienischen Literatur im 15ten und 16ten Jahr= hundert zu Ginzelnem wenden, ift es nothwendig zuerst einige Aufferlichkeiten in bas Muge zu faffen, welche auf Die Stellung und Geltung ber Schriftsteller und baburch auch auf ihre Arbeiten nicht geringen Ginflug ubten. Bon den ber Bilbung forderlichen Unftalten in ben großeren Stadten, in den Refi= bengen geiftlicher und weltlicher Kurften, von ber Borftellung, Die allmalig feste Burgeln geschlagen hatte, es sei die feinste, pornehmfte Beife des Lurus, Runftler und Gelehrte gu beschäftigen, zu unterfluten, ift ichon haufiger die Rede gemes fen, und in diesem Lurus wetteiferten wie in politischer Sinficht die Republiken Italiens mit ben fürstlichen Berrichaften, fo die reichen Burgerhäuser mit ben Familien ber Fürsten und Dynasten. Nur wenige ausgezeichnete und bemittelte Manner Staliens werben in ber letten Salfte bes 15ten, in ber erften bes 16ten Sahrhunderts gefunden werden, die nicht in ber einen ober ber anderen Beife Runftler und Gelehrte namhaft gehoben, geehrt und unterflügt hatten.

Neben diefer mehr individuellen Beife ber Forderung bil-

beten sich aber auch unter ben Gelehrten selbst Kreise, balb mehr bald minder geschlossen und einer Gesellschaftsordnung unterworsen, welche als Unhaltepuncte geistig productiver That tigkeit gelten konnten und bei der naiveren Mittheilung der Staliener in jenen Zeiten größtentheils das in Einsamkeit Erzeugen literarischer Arbeiten verhinderten, was sie, als Ühnzliches unter dem Namen der Schäferacademieen und dergleichen nach Deutschland verbreitet wurde, hier nur in Beziehung auf Geistlosse gethan haben.

Der romifche Rreis war durch Pauls II. Robbeit zerstreut und herabgesett worden 1). In Reapel erhielt sich ein folcher feit Alfonfos I. (eines ber ausgezeichnetften Gonner ber Bif= senschaften 2)) Beit in ununterbrochener Thatigfeit. Diese neapolitanische Academie war zuerst gegründet worden burch Lorenzo Balla, Untonio Beccadelli und beren gelehrte Beitge= noffen; nach Beccabellis Tobe trat Jovianus Pontanus an die Spite biefer Academie, und neben ihm erfcheint befonbers Jacopo Sannagaro, aus einer abeligen urfprunglich spanischen Familie, unter ben Mitgliedern bedeutend. Man= ner von hoher Geburt, Die Ginn fur bie Werke ber Mufen batten, nahmen Theil: fo Undrea Matteo Ucquaviva, Bergog von Utri, beffen Beifpiel auf feine Familie gewirft und fie auch fpater ben Biffenschaften zugethan erhalten gu haben fcheint 3); fo Cavanilla, ber Graf von Troja und Montella, und Undere. Die Academie war nach den Quartieren der Stadt getheilt, und auch Beiftliche nahmen an ber= felben Theil; auswartige Dichter und Gelehrte in großer Bahl waren ihr verwandt, nur mit ben florentinischen Gelehrten fand zum Theil ein Verhaltniß eifersuchtiger Feindseligkeit statt. Wie die sogenannte Academie des Pontanus in Neapel,

Wie die sogenannte Academie des Pontanus in Neapel, so vereinigte die wissenschaftlich Strebenden in Florenz die plastonische Academie \*); aber neben diesem ernsteren Kreise bildeten sich vielfältig andere ebenfalls dem Genuß an Werken des

<sup>1)</sup> Abtheil. IV. S. 602 fg.

<sup>2)</sup> Gbendaf. S. 362. 364 u. a. a. D.

<sup>3)</sup> Roscoe vie de Leon X. vol. I. p. 72.

<sup>4)</sup> Ubtheil. IV. G. 367.

Geistes gewidmet und dabei weniger streng gelehrt. Unter diesen durch individuelles Zusammenschliessen und man kann sagen durch Neigung entstandenen Kreisen erhielt die hochste Bedeutung zu Anfang des 16ten Jahrhunderts die Gesellschaft in dem Garten des Rucellai: denn die dieser angehörigen jungen Männer waren es welche den Gonfalonier Soderini aus dem Palast holten; dei dieser Gesellschaft vereinigte sich der Reichthum des Geistes mit der Entschlossenheit und mit einer bestimmten politischen Richtung der Individuen 1).

Bei allen diesen Vereinigungen, deren es nicht bloß in Neapel und Florenz, sondern durch ganz Italien man kann sagen unzählige gab, lagen als Maßstad der Beurtheilung vorgelegter Werke gewisse Ansichten über Motive, Formen und Bedingungen schriftstellerischer Leistungen zu Grunde, die theils dem Alterthum geradezu entnommen waren, theils sich bei dem Studium des Alterthumes und bei dem der drei großen Dickter Italiens, die im 14ten Jahrhundert gelebt, entwickelt hatten. Man konnte bei tiesen Ansichten und den daraus hervorgehenden Foderungen vielfach verschiedener Meinung sein und sich über das Einzelne streiten, im Ganzen blieb doch dies Resultat, daß man nicht mehr innig aus seiner eigensten Natur heraus dichtete und bachte, sondern auf dem Standpunct der Resserion stehend arbeitete.

Abgesehen von den lateinischen Werken der in diesen gelehrten Bereinen hervortretenden Männer, welche ohnehin diesen restectirenden Charakter durch und durch trugen, theilen
sich die in der Nähe solcher Kreise (und zum Theil für diese Kreise) erwachsenen Schriften in solche ein, in denen die Resterion den Charakter der Fronie und des Humors annimmt,
und in solche, wo sie in positiverer Weise Dichtungen, ästhetischen Foderungen gemäß, zu Stande zu bringen suchte. Sene Michtung ist immer noch die ergöslichere, und Machiavellis Movelle, Belsagor, deren Stoff freilich dem Drient abgeborgt
ist, ist eines der schönsten Bilder italienischen Humors, der in
dieser späteren Zeit selten so ergöslich hervortritt und im Ganzen verbissenerer Urt ist, weshalb auch diese ironische Kichtung

<sup>1)</sup> S. oben S. 257.

nicht eben Glud gemacht hat. Die andere positivere Rich= tung, welche in italienischer Weise Ultes und Mobernes zu vereinigen, bald gereimte Oben mit horazischen Borstellungs= verbindungen, bald Symnen, bann wieder alles Mogliche, auch Carnevalsgefange und bergleichen, in petrarchifchen und banti= ichen Dichtungeformen, italienische Nachahmungen ber Como-Dien bes Tereng, der landlichen Gedichte bes Birgil u. f. w. u. f. w. von Lorenzo de' Medici, Poliziano, Sannazaro, Bembo, Machiavelli, Rucellai, Mamanni u. f. w. aufzuweisen bat, ift binlanglich bekannt. Diel Schones findet fich im Gingel= nen unter diesen Spielen geistesgewandter, reichgebildeter Manner, aber Gine ber ichoneren Novellen bes Sacchetti, Gines ber tuchtigften Lufispiele Golbonis (wenn es, burch geiftvolle Runftler gegeben, eine fo naturtreue Schilderung italienischen Lebens giebt, wie man fie nur in ben schonften Gemalben ber neuniederlandischen Schule von dem niederlandischen Leben findet) wiegt boch alle diese Resultate einer Poefie, die zum Lurus geworden ist, auf. Es ist ein Unglud für die ganze italienische Literatur, daß die Bolksmundarten größtentheils doch so von ben Formen und Foderungen der Schriftsprache abweichen, daß die meisten Italiener die Handhabung ber letteren erercitienweise lernen muffen und nie gu jener innigen, gemuthlichen Wohnlichkeit in derfelben kommen, wie wir groß= tentheils in unserer Muttersprache. Dies ift der Grund, wes= halb bis auf den heutigen Tag italienische Prosa in der Regel so geleckt stylisiert, so periodirt ist; warum die Regeln der ele= ganten Schriftsprache bis auf die Unwendung und den Gebrauch einzelner Borter hin soviel Elegantienmacherei enthalten; weshalb frembe Sprachen wie die lateinische und die frangofische in ber Ausbrucksweise so leicht Mufter werden; Dies ift ber Grund, daß fich ein großer Theil italienischer Schriftsteller feit den Academieen des 15ten und 16ten Sahrhunderts gu ihrer Sprache gang abnlich verhalten, wie bei uns die professores eloquentiae auf Universitäten, wenn sie zu einer feierlichen Gelegenheit eine Rebe halten follen, gum Lateinischen. Da die reflectirende Dichtung, die wir in Deutschland eben= falls von Producten der feinsten Bilbung burch alle Abstufun= gen ber Geschmacklofigkeit binburch bis zu ben Schafergebich=

ten bes pegnesischen Orbens fennen, nie und nirgenbs einen innig nationalen Charafter tragt, wenn fie fich auch an Bolfes fitten und Beitbegebenheiten anbangt, glauben wir fie bier übergeben zu konnen, ohne barum ihren Berth im Allgemeis nen berabseben zu wollen. Das Detail biefer Richtungen ber redenden Runfte überlaffen wir billig eigentlichen Literarbifto= rikern, aber erwähnen mufften wir bie Richtungen, weil fie als die dominirenden in ber Bilbung auch auf alle anderen und zum Theil wenigstens noch nationaleren Aufferungen ber redenden Runfte einen bedeutenben Ginfluß ubten. Gang frei von biefem Ginflug kommen fast gar feine Werke feit ber Mitte bes 15ten Jahrhunderts mehr por, und kaum ber 1448 zu Rom verftorbene luftige florentinische Barbier, Domenico bi S. Giovanni, gewohnlicher unter bem Namen Burchiello bekannt, bildet noch eine Urt Musnahme, indem bei ibm menig mehr als ber Name, die Form, und diese nicht eben febr ftreng, ber literarischen Convenienz bulbigt; boch scheint einem Theile feiner Gedichte jene pragnante Umgangssprache, wie sie sich in jedem fleineren Kreise und wohl vor Allem in ber besuchten Barbierstube eines luftigen italienischen Babers in der Art bilbet, daß eine Menge Personen sogenannte Gpig= namen nach naturlichen ober abstracten Gegenstanden, viele besonders amusirende Thatigkeiten andere Benennungen erhals ten, daß Unspielungen auf bekannte Gpage, lacherliche Musbrude, Sprichworter gebraucht, und boch nur gang andeus tungsweise gebraucht werden; es scheint diese Umgangssprache Diesen Gebichten zum großen Theile unterzuliegen, wodurch ihr Genuff, ba fein unmittelbar zeitgenoffischer Commentar vorhanden ift, auch auf einen fleinen Rreis bamals Lebenber beschrankt geblieben, ihre Wirkung in ber Literatur nie eine nambafte gemefen ift.

In der spateren Zeit, nach der Mitte des 15ten Sahr= hunderts, ist fast Baldassare de' Castiglioni aus Casatico im Mantuanischen ') der Einzige, der, indem ihm durch das

<sup>1)</sup> Sein Bater, Eriftoforo de' Castiglioni, war Condottiere in Diensten des Markgrasen von Mantua und kampste am Zaro mit gegen Karl VIII. Seine Mutter war den Gonzaghen verwandt, Luigia di Antonio da Gonzaga.

ftete Leben in boberen Rreisen die gebildetere italienische Musbrucksmeife eigne Ratur geworben mar, fich boch mit Rraft und Bewufftsein gegen die finliftische Pedanterei mehrte, nichts von dem gefoderten reinen Florentinismus wissen wollte und feine Sprache resolut und mit innerem Behagen trot aller Reinheit bandhabte. Wenn auch die Form feines Sauptmerfes, bes Cortigiano, bem bamals fur bibaktische Stoffe Bergebrachten hulbigte, in bem Gegenstand ift gang fein eigenstes Leben, die feinste Bilbung, wie fie fich zuerst allgemein in bem mahrer humanitat naber als irgend eine andere Nation ftebenben italienischen Bolke, bann insbesondere an ben Sofen Italiens, Die ebensoviele Mittelpuncte feiner Sitte und tros ber sittlichen Losgebundenheit der meisten Fursten auch Mittel= puncte boberen geistigen Interesses waren, ausgebildet batte. Diefe Bilbung ftellt er bar mit einem fo einfachen Berftanb. mit fo reigender Unmuth bes Ausbruckes, Die, menfchliche Dent = und Lebensweisen anatomirende, Reflexion ift fo gang bier am Orte, daß gewiß Nichts geschickter mar, die Feinheit ber Sitten und Rudfichten, wie fie Graf Balbaffare zuerft im alterlichen Saufe, bann an ben Sofen bes Markarafen Francesco da Gonzaga, ber Bergoge Guidobaldo und Francefco Maria von Urbino, bes Markgrafen Feberigo ba Gon= Raga, Beinrichs VII. von England, Louis's XII. von Frankreich, Leos X., Clemens VII. und Rarls V. fennen lernte. in gang Europa als Mufter aufzustellen, als eben bies fein oben genanntes Werk 1), wodurch er einen wahrhaft welthiftorifchen Ginfluß geubt hat 2). Man kann nicht leicht einen

<sup>1)</sup> Bei den Markgrafen von Mantua, den Herzogen von Urbino und bei Clemens VII. war Graf Baldassare nach einander in Diensten; bei Heinzich VII., Louis XII., Leo X. und Karl V. als Gesandter. An diesen Hösen fam er mit den ausgezeichnetsten Feldherren, Politifern, Gelehrzten und Künstlern in die innigste Berührung, und zu der Bildung eines solchen Beobachters, wie er war, musste natürlich Alles beitragen. Er war am 6ten October 1478 geboren und starb am 2ten Februar 1529 zu Toledo. Sein Cortigiano erschien zuerst 1528 in Benedig in Fosio. Baldassares Portrait von Rasael in der pariser Sammlung zeigt schon ein Gesicht, das als Modell eines seingebildeten, wohlwollenden Ausstrucks gelten kann.

<sup>2)</sup> Der freilich wenigstens in Deutschland ofter zu Caricaturen führte Leo Geschichte Italiens V.

schneibenberen Gegensatz auffinden als den quatsch=lustigen Bader Burchiello und den wurdigen, seingebildeten Grasen be'

Castiglioni!

Da Balbaffare fets an Sofen lebte, und wie bereits ermabnt, gewiffe literariiche Intereffen und Leistungen gum Soflurus geborten, haben wir auffer feinem Cortigiano auch eine Reibe von Werken, Die gang unter tie oben bezeichnete Rate= gorie burch Reflexion erzeugter Gedichte gehoren, und unter benfelben fubren wir nur ein Keftspiel zu Ehren ber Bergogin Elisabetta von Urbino an, Tirfi, weil es ben Ubergang vor= bereitete von ber antiken Ekloge jum mobernen Schaferspiel, woran ber Geschmack wie so Manches was blog als Ergan= jung fleifritterlicher Sofetiquette betrachtet werden muß, von Frankreich und zunächst vom burgundischen Sofe aus fich verbreitete. So liebliche Productionen auch Taffos Uminta und Guarinis Paftor fido in Diefer Richtung und bieten, übergeben wir boch dieselbe ebenfalls bier, ba fie einer von Saufe aus unnationalen verschrobenen Dichtung angehort und nie eine großartige Einwirkung auf die Fortbitoung ber Nation er= langt hat.

So bleiben uns zwei großartigere, noch nationalere Richtungen der italienischen Literatur in dem bezeichneten Zeitraume übrig, die Ausbildung des romantischen Epos und die

Sistorie.

und verantasste, daß man die italienische Bilbung bewunderte und der feinen Sitten wegen lombardische Stallmeister, Tanzmeister, Fechtmeister, ja Borschneider an die Hose verschrieb (des Berfassers eigne Borschren, die im siebenzehnten Jahrhundert Stallmeister in Diensten des Churerzkanzlers und der Familiensage nach aus Italien waren, mögen auf diese Weise nach Deutschland gekommen sein), aber daneben in Wolsterei und Ungeschlachtheit ein Ekelleben fortführte. — Un diezenigen welche in ihrer mercantilen Besessender von kleinen Fürstenthümern und Höfen nur wie von überzähltigen Schöpfungen Gottes reden, nur hier die Frage: Wie wäre je die italienische Bildung entwickelt worden, ohne die vielen kleinen Fürsten und Häuptlingshöfe Italiens? Wie hätte diese Bildung auf Deutschland wirken, wie hätte selbst die jesige deutsche Wilsdung ihre Hauptgrundlagen gewinnen können bei einem einsamen Kaiserhose im Lande, ohne die vielen kleinen freien städtischen Staaten und Kürstenhöfe?

Wenn wir die erftere Richtung nationaler nennen als bie Schaferspiele, fo bezieht fich bies nicht auf bie bargestellten Sagen, die ebenfalls europaisches Gemeingut sind, sondern vielmehr auf Fleisch und Farben, auf Alles mas die Phantafie bingugebracht bat, die Sagen zu individualifiren, benn biefes ift burch und burch italienisch; weniger zwar bei Laffo, ber schon idealere Charaktere zeichnet, aber im hochsten Grabe bei Ariosto. Wir schliessen une, ba unfer Beruf une nur Arioft und Taffo zu lefen, nicht fur die gange Richtung literarbiftorische Studien zu machen erlaubt hat, in Beziehung auf Diefelbe Ginquene an, ber gerabe biefen Theil ber italienischen Literatur mit ber großten Sorgfalt und mit mahrer Borliebe behandelt hat.

Die machtig Birgil im Mittelalter auf die Menschen wirfte, fieht man beutlich aus dem Bestreben fo mancher ger= manifcher Stamme und Gefchlechter ihren Urfprung auf Eroja ober auf Rom jurudzuführen. Diefe Wirkung bes groffen Epifers war nur die Folge ber Stellung, welche bie fruber allein bei ben Germanen befannten nationalen Belbengebichte hatten, welche, wenn auch auf eine poetische Beise gefafft, boch wesentliche Erinnerungen ber Nation uber ihr fruberes Leben enthielten und manchem Belbengeschlecht, manchem Bolksftamme Grundlage eines historisch begrundeten Stolzes maren

Die feindlich fich die Kirche gegen diese nationalen Selbenlieber ber beutschen Stamme in ber Beit ftellte, mo biefel= ben noch unmittelbare Birfung auf die Gemuther bes Bolfes bervorbrachten, fieht man am beutlichsten aus Ludwigs bes Frommen Benehmen; mahrend bes 9ten und 10ten Sahrhun= berts ging burchaus bas Bestreben bes Rlerus babin, ben epis fchen Inhalt und Busammenhang ber evangelischen Geschichte gu benuten, um jene aus beidnischer Beit fammenden Lieber zu verbrangen; doch lag in den Evangelien, wenn auch menfch= lich Tieferes, doch nicht genug Politisches, Stammthumliches, und nur Gine beutsche abelige Familie hat ben Efel, ber im übrigen vor bem judischen Stamme porhanden mar, soweit überwunden, um ihre Abstammung von einem von Christi Brubern abzuleiten, furg, es ließ bies Epos eine Lucke im

Geistesleben ber germanischen Stämme, welche früher vollstänbig ausgefüllt worden war. Das übertreten der frankischen,
burgundischen, longobardischen und gothischen Stämme zur romanischen Sprache war indeß für sie eine Urt Lethe, durch
beren Genuß gar mancher altvolksthümliche Bunsch und Begriff getilgt wurde, und es gelang einigermaßen der Kirche,
ritterliche Heilige, wie den heiligen Martin, den heiligen Georg
u. s. w. an die Stelle der nationalen Helden zu setzen. Die Heiligsprechung so manchen der Kirche geneigteren Königs, so
mancher frommen Dame aus den Herrschergeschlechtern ersetzte
die Erinnerungen an heidnische Vorzeit.

Inzwischen ganz ließ sich die alte Richtung der germanisschen Nationen nicht tilgen, und als seit dem 11ten Sahrhuns dert Karl der Große und sein machtiges Reich einen sagenshaften poetischen Hintergrund für alle Lebensinstitute zu bils den ansing '), wurde er mit seiner ritterlichen Umgebung der poetisch spolitische Anhalt. Wo sich wie bei den Britten die nationalen Helden zugleich als christliche bethätigt hatten, wie Artus, erhielten sie eine ähnliche Bedeutung; doch eine nationalere Beziehung nur zu gewissen Ländern, besonders zu der englisch stranzösischen Ritterschaft, und zu der Ritterschaft ans derer Länder bekamen sie nur eine poetische Beziehung, inwiessern die französisch englische Ritterschaft überhaupt vielsach Musster und Borbild ritterlicher Bildung wurde. Die germanisschen Sagen und Lieder lebten nur, und zum Theil verändert und geschwächt, in den Ländern deutscher Zunge fort.

Sene allgemein ritterlichen Sagenkreise von Karl bem Großen und von Artus wurden nun wahrend des Mittelalters auch poetisches Eigenthum des italienischen Bolkes; doch wollte es bei diesem wegen der sich aufkampfenden stadtischen Gesmeinden, wegen der hausigeren Anklange des Antiken, wegen der durch zu große (und man konnte sagen durch Überkraft schwächliche) Positivität der einzelnen Personlichkeiten moralisch zerriffenern Bolksnatur mit der ritterlichen Gesinnung nicht recht fort, die im 15ten Jahrhundert die Natur der Kampse

<sup>1)</sup> Im zwölften Sahrhundert war biese Borstellung vollkommen ausgebildet. Interessante Notizen barüber finden sich in Beneckes Unmerkungen zum Wigalois S. 494 fg.

in Italien sich anderte, durch das mediceische Gleichgewichtsspstem langere Zeit mehr Ruhe in die Verhältnisse der einzelnen Individuen kam, und zugleich das Ritterwesen (zumeist am burgundischen Hose, dann überhaupt in Frankreich und Deutschland) eine festere, aussere, etiquettenmäßige Regelung, welche die Gesinnung zum Theil als etwas Überslüssiges erscheinen ließ, annahm, der italienische Abel aber und die italienische Geistlichkeit, ja selbst die nun fast überall für adelig geltenden, an der Regierung der Städte Theil habenden Bürs gergeschlechter durch die großen Concilien immer vertrauter wurden mit dem Nitterwesen, wie es sich zu beiden Seiten bes Mheines gebilbet hatte. Noch ein anderes Motiv wirkte zu vollständigerer Aufnahme ritterlicher Etiquette und ritterlicher Interessen: alle die kleinen Sofe namlich von Urbino, Ferrara, Mantua, Monferrat u. f. w. zeichneten sich zwar insofern vor ähnlichen Sofen bes Nordens aus, daß fie die claffische Lite: ratur, daß sie die bilbenden Kunste, daß sie italienische Sitte u. s. w. hegten; allein ganz ohne ritterliche Umgebung und ritterliche Etiquette konnte keiner dieser Fürsten bestehen, und so waren es gerade diese Höse, wo sich das Nitterthum und die italienische Bildung vermählten und die großen Nitter-Spopsen ber Staliener erzeugten.

Das Ritterthum in Stalien und in bessen Dichtungen aber verhalt sich zu dem früheren vom Geist durchdrungenen lebendigen Ritterthum, wie die Decorationen des teatro della Scala im Barbier von Sevilla zu den wirklichen Straßen und Bohnungen von Sevilla. Alles nämlich was in diesen Epophen Ritterliches ist, ist einsassende Form und Bekleidung, nicht das Wesentliche; und dies Letztere besteht, wie in der Oper in den Sangern die sich zwischen den eingebildeten Straßen von Sevilla bewegen, so hier in grunditalienischen Charakteren, bald idealerer, dalb poetisch concreterer Natur, die sich in diesem Umhängsel der Nittersage bethätigen.
Die Italiener nahmen übrigens, da sie ihrer Natur nach

Die Italiener nahmen übrigens, da sie ihrer Natur nach in die mystischeren Beziehungen und symbolischen Gedankensspiele der Dichtungskreise von Artus und von dem heiligen Gral weniger einzugehen vermochten, auch keine Dichtung verslangten und zu geniessen vermochten, die mehr in solchen sins

nigen Spielen als in perfonlich = charakteristischen Sandlungen ihre Aufgabe hat; fie nahmen, fagten wir, vorzugsweise nur bie Ritterfagen von Karl bem Großen auf, ohngeachtet ihnen ber andere Kreis nicht gang fremd blieb. Die alteste Quelle. woraus in Italien querft bas Material fur Die Decorationen geschopft murbe, welche in den Ritterepopoen gebraucht mur= ben, war ein alter Roman in Profa, I Reali di Francia, welcher wahrscheinlich aus bem Lateinischen übertragen und in ben Unfang bes 14ten Sahrhunderts zu fegen ift 1); er ent= balt die Abstammungsgeschichte Karls bes Großen von Raifer Ronftantin fowie Rarls fabelhafte Gefchichte felbst zum Theil. Das altefte Gebicht bas in biefer Richtung aufgefunden morben ift, bezieht fich auf bas Leben eines ber Borfahren bes Grafen Roland, ber ebenfalls von Konstantin stammte und von den Frangosen Beuves d'Antone, von den Stalienern Buovo d'Antona genannt wird 2). Das Gebicht ift in ottave rime, welche Berfart Boccas querft verfucht hat 3), und die bann nach bem Borgange Diefes Gebichts Die eigenthumliche Bergart ber italienischen Ritterepopoe geblieben ift. Much bies Werk gehort mahrscheinlich dem 14ten Sahrhundert, auf jeden Kall ber Zeit nach Dante an, wenn es auch nicht fo fruh in bas 14te Sahrhundert zu ruden fein follte, als Ginguéné annimmt. Mitten in bem Zeitraum, in welchem aus bem ftabtischen und Sofleben Staliens die edelften Werke geboren murben, ftellt bies Gebicht in feiner Ginfachheit, feiner Graufamkeit gegen treulose Frauen, feinen wunderbaren Gebetsanführungen und Trinkermahnungen sowie in vielen anderen Bugen ben Gegen= fat des noch roberen, eben damals im letten Ringen begriffe= nen toscanischen Burgenadelslebens bar. Bielleicht ift bies

<sup>1)</sup> Die erste gebruckte Ausgabe bavon zu Mobena 1491 in Folio. Ginguéné vol. IV. p. 155.

<sup>2)</sup> Die erste gebruckte Ausgabe: Buovo d'Antona, canti XXII. in ottava rima. Venezia, 1489.

<sup>3)</sup> Ginguéné vol. III. p. 48, wo von der Teseide des Boccaz die Rebe ift. In Frankreich war diese Bersart schon früher bekannt und gebraucht; Boccaz wählte sie also wohl bloß, weil er ihre 3weckmäßigfeit für den epischen Gesang erkannte, und seine Wahl hat sich dann durch die That bewährt.

Rittergebicht bas einzige biefer Art, wo eine wirkliche innige Bermahlung italienischen Abelsgeistes mit bem romantischen Ritterwesen stattgefunden hat.

Der Berfaffer ift unbefannt und hat fein Bert vielleicht als Bankelfanger ober auch als cortesano; in ber alteren Bebeutung bes Bortes, auf ben Burgen bes Abels vorgetragen; es icheint Beifall gefunden und veranlafft zu haben, bag man auch bie anderweitigen lateinischen Quellen ber Sagengeschichte Raris bes Großen berbeizog. Ein zweites Gebicht, la Spagna 1), gebt ichon weit über bie Reali di Francia hinaus, aber auch über Die einfachen Quellen, woraus bas Sagenmaterial ge= schöpft ift, fodag bei aller Robbeit bes Gedichts boch Unklange ber homerischen Gefange sichtbar fich bemerken laffen. Much Dies Gedicht scheint fur Geld abgefungen worden zu fein 2) und ber Mann welcher biefen Gebrauch bavon machte, nennt fich felbst Softeano be' Banobi aus Florenz. Bochft mahr= scheinlich gehört er ebenfalls bem 14ten Sahrhundert an, sowie ein britter Epifer biefer Urt, welcher einen Stoff, ber in bie Geschichte Reinalds von Montalban bereinsvielt, behandelt bat, la regina Ancroya 3), in 34 Gefangen.

Die Verfasser bieser beiben Gedichte waren offenbar zu wenig ihres Stoffes Herr, um aus dem im Lateinischen vorzgefundenen Material irgend etwas Eigenthümliches herausarbeiten zu können. Das Bestreben den Stoff in Verse zu brinzgen führt sie überdies zu platter Langweiligkeit, und ihre Werke haben nur insofern Werth, als sie zeigen, auf welche Weise sich Kenntniß und Geschmack dieser Rittergedichte in Italien verbreiteten, und zugleich wie sich eine bestimmte Dichtungsform, die ottave rime nämlich, und die Abtheilung

<sup>1)</sup> Questa si è la Spagna Historiata. Incomincia il libro volgare dicto la Spagna in 40 cantari diviso, dove se tracta le battaglie che fece Carlo magno in la provincia di Spagna. Milano, 1519. 4to.

<sup>2)</sup> Bie bie von Ginguéné S. 185 angeführten Verse beweisen: "Ch'ora vi piaccia alquanto por la mano A vostre borse, e farmi dono alquanto, Che qui ho già finito il quinto canto."

<sup>3)</sup> Anchroja regina. Venezia, 1499. fol.

in Gefange für solche Stoffe bereits im 14ten Sahrhundert feststellte.

Das gangliche Dbfiegen ftabtischer Bilbung in Stalien am Ende bes 14ten Sahrhunderts, die Bemunderung berr= licher Dichtungswerke in ber Bolksfprache lieffen im 15ten Sabrhundert alle Mangel ber genannten brei Gebichte fublen, und ba gleichwohl bie nun bem Bolfe allbekannten Sagen von Rarl bem Großen und feinem Belbenfreise fort und fort ben Bauber ubten, ber in einem tuchtigen poetischen Stoffe liegt, ift es leicht erklarlich, wie Lorenzo ber Erlauchte, ber, nach= bem bie italienische Dichtung langere Beit bem Studium ber antifen Welt und ber Bewunderung ber brei großen Dichter bes 14ten Sahrhunderts fast gang gewichen mar, fie wieber über die eingetretene Berflachung petrarchifirender Sofbichtung au erheben fuchte, ben Luigi be' Pulci zu ber Lofung ber Aufaabe ermuntern konnte Rarls des Großen und Rolands Thaten in einem italienischen Selbengebicht zu befingen. Much Politian ließ es an Bureben, felbft an folchen Gulfeleiftungen, welche die Erlangung bes Sagenmaterials erleichterten, nicht fehlen. Übrigens ftand die Form fur epische Behandlung die= fer Sagen nun ichon fo fest, bag Pulci fogar bie religibfen, gebetartigen Eingange ber Befange beibehielt, aber wie bies bei ber feinen, weltlichen, naturalistischen Bilbung feiner Beit und Umgebung naturlich war, im Grunde nur ironisch; und auch bas ganze Gedicht, il Morgante maggiore, tragt burch= aus benfelben Charafter wie die florentinischen Malereien ber letten Balfte bes 15ten Sahrhunderts: Leichtigkeit ber Arbeit, Berabfinken ber tieferen, religiofen Motive zu mechanischen Mitteln ber Dichtung und heitere oberflachliche Fronie bei breitem, weltlichem Balten finnlicher Phantafie. Diefe Musbreitung finnlicher Phantafie ift bann auch fo fehr Sauptfache, daß es weder an ironischen Seitenblicken auf die naturaliftischer Betrachtung Unftoß erregenden, unwahrscheinlichen Partieen ber Fabel noch an Schlupfrigkeiten fehlt, obgleich bie geiftreiche Geschicklichkeit bes Dichters, menschliche Gefühle in ihren Er= scheinungen zu fassen, bier und ba auch edlere Buge zu ver= weben und charafteristisch barzustellen vermocht hat. 218 Sin= tergrund ber gangen Arbeit steht immer bie Überzeugung bes

Dichters, Jebermann musse fich wohl langweilen bei biesem Stoffe, wenn er in ernsterer Beise gefasst werde, und dies eben ist einerseits der beste Beweis vorwaltender naturalistisscher Oberflächlichkeit, andrerseits ist es für diese ganze Richstung der Poesse bestimmend geworden bis auf unsern Wiesland, und Tassos tiesere Natur erscheint in dem Contrast mit den übrigen Dichtern dieser Richtung im herrlichsten Lichte 1).

Entweder wirkten die gleichen Motive wie bei Pulci auch anderwärts, oder Pulcis Gedicht erregte solches Wohlgefallen, daß man mehr Unterhaltung dieser Art wünschte und sich zur Nachahmung aufgesodert sah. Francesco Bello, gewöhnslich der Blinde genannt aus Ferrara, verfasste bald nachher ein ähnliches Gedicht unter dem Titel Mambriano?), welches ganz in dieselbe Gattung wie der Morgante gehört, nur hier und da bizarrere Wendungen hat und die religiösen Eingänge der Gesänge mit weltlich poetischen ersetz, wie z. B. mit Unzrusung der Musen, des Apollo, des Mars, der Benus. Es war dies allerdings ein nothwendiger Schritt weiter in der Richtung, die religiösen Motive auf mechanische Mittel, die gewissermaßen nur der Bequemlichkeit der Phantasie bei Formungen dienen sollen, herabzusetzen.

Die Phantasie wird so gut wie jede andere Geisteskraft bes Menschen durch die Erziehung bedingt, die sie erhalt; da nun in der romantischen Heldendichtung der Italiener einmal die sinnliche Phantasie frei waltete, musste sie naturlich in ihrer

<sup>1)</sup> Der helb bes Gebichtes il Morgante maggiore ist Roland; ben Titel hat es nach Rolands Schilbknappen, ben bieser sich gewinnt, als er für ein Kloster gegen brei Riesen kampst, zwei bavon töbtet und ben britten, ben Morgante, bekehrt. Unter diesem Titel ist dies Werk zuerst gebruckt 1488 in Benedig, 4to. Genauere Inhaltsangaben sinden sich sast in allen Werken, welche die Geschichte ber italienischen Poesse behandeln.

<sup>2)</sup> Libro d'arme e d'amore nomato Mambriano, composto per Francisco Cieco da Ferrara. Zuerst gegen Ende des 15ten Jahrhunsberts gebruckt; dann wieder in Mailand 1517. — Mambrian ist König von Bithynien, und Haupthelb des Gedichts aus der Umgebung Karls des Großen ist Reinald von Montalban. — Wie der Morgante für die Medici, wurde der Mambriano für den gonzagischen hof von Mantua gedichtet.

Beise zu etwas Bollkommenerem werben burch bie Thatigkeit eines Mannes, beffen ganges Leben bagu gebient batte feine Phantafie mit ben mannichfaltigften, reichsten Bilbern, mit ber Renntniß der geschmachvollsten aufferen Kormen auszustatten und ibn por allen beprimirenden, einengenden Lebenselementen zu behuten. Dies ift Matteo Maria Bojarbo, Graf von Scanbiano 1). Er war Solbat und in ferraresischen Diensten; lebte, ba er von ebler Kamilie und bald einer ber bedeutenbiten Offi= ciere mar, viel am Sofe, und verband ungewohnlichen aufferen Reichthum mit eben fo feltner Bilbung und ben iconften Gaben ber Phantafie. Unter feinen Sanden ichwand die Sage felbst immer mehr zu einem Beripp, zu einer Reliquie ber Sage aufammen, um welche er frei und machtig die reichen, aber freilich im Gangen in benfelben Richtungen wie Die Pulcis und Bellos beharrenden Schopfungen feines Beiftes als leben= biges Fleisch und Blut herumschlug. Er erweiterte Die Sage burch eine Reihe neuer Konige, beren poetische Charaftere qu= erst seiner Phantasie ihr Dasein verdanken 2); die in dieser Sagendichtung herkommlichen topischen Charaftere Rolands u. f. w. formte er um 3). Die Zauberwelt, die bis dabin, als ursprunglich dem Seidenthum angehorig, doch mehr nur in feindseligem Charafter erschienen mar, muffte nun einen gebahn= teren Weg eroffnen zu ben Feengarten des Drients und ihren Bundern. Rurg, wie an Lieblichkeit, Unmuth und finnlicher Mannichfaltigkeit, fo auch an Willburlichkeit übertrifft Bojar= bos Gebicht (bas übrigens nicht gang vollendet ift) alles Frubere und schuf jene, nian fann sagen, allgemein europäische Ritterdichtung, wie wir oben bemerkten, in etwas National= italienisches um. Das Gebicht führt ben Titel Orlando innamorato 4) und geht auch insofern einen Schritt weiter als

<sup>1)</sup> Er war 1430 im Ferraresischen geboren und starb 1494 als Governatore von Reggio.

<sup>2)</sup> Die Namen bieser Konige und Helben, Agraman, Sacripant u. s. w. foll er Taglohnern in Scandiano entlehnt haben. Bielleicht nahmen biese sie aber erft in Folge bes Gebichts an. Ginguéné p. 264.

<sup>3)</sup> Ginguéné p. 277.

<sup>4)</sup> Roland ift verliebt in die Tochter bes Chans von Chatai, Unge-

die früheren Gebichte, als die übernatürlichen Figuren und Rräfte dieser Gattung von Poesie schon bestimmte, conventionelle Schranken und Anwendungen haben, und so ein kunstmäßig geordneter Gang des Ganzen, man konnte fast wieder sagen, eine natürliche Entwickelung der Handlung möglich wird.

So war benn Alles vorbereitet diese Richtung der Poesse auf einen Gipfel der Bollendung zu sühren, und während das unsertige Werk Bojardos andere geistlosere zu Fortsetzung desselben anreizte, fand durch dasselbe Ariostos Genie vielmehr die Mittel, sich selbst in einer ihm eigenthümlichen Production in diesem Reiche der Dichtung auf einen Thron zu schwingen, von welchem ihn herabzustoßen noch Keinem gelungen ist.

Lodovico begli Uriofti war am Sten Geptember 1474 zu Reggio geboren. Gein Bater, von altbolognesischem Ge= schlecht, war in Diensten bes Bergogs von Ferrara und wurde in benfelben Capitan ber Befte von Reggio. Spater erhielt er noch andere Umter und bagu Guter und Leben. Bon Sugend auf zeigte Lodovico Neigung zur Dichtkunft und behan= belte noch als Knabe die Geschichte ber Thisbe poetisch. Gein Bater nothigte ihn Jurisprudens zu fludiren, doch führte ihn ein funfjahriges Studium nicht bazu Diefe Biffenschaft lieb ju gewinnen, und in feinem zwanzigsten Sahre erhielt er Er= laubniß sich gang ben schonen Wissenschaften zu widmen. Das Studium bes Plautus und Terenz bewog ihn zu Berfuchen in bramatischer Dichtung, boch unterbrachen manche mibrige Berhaltniffe, namentlich im Jahre 1500 ber Tob feines Baters, feine Bestrebungen ober forten fie wenigstens bochft un= angenehm. Geine Iprifchen Gebichte machten ben Carbingl Ippolito von Efte auf ihn aufmertsam, und er trat als hofjunfer in beffen Dienste, bald in die bes Bergogs Alfonso, ber ihn in Geschäften vielfach brauchte, aber vorzüglich seinem Salent Raum gewährte fich zu entwickeln, indem er ihm ein Theater bauen und nicht nur Uriostos sondern auch bes Plautus und Tereng Stude in Überfetung jum Theil aufführen ließ. Mit= telpunct aber bes bichterischen Sinnens und Strebens murbe

tica, und bringt fie nach Frankreich. - Die erfte Musgabe ift von 1496 in Scanbiano. 8vo.

für Ariosto ein romantisches Helbengebicht, welches nun, wenn es noch Werth haben sollte, ein in sich organisch verschlungenes, kunstreiches und doch gracioses und freies Ganzes und ein wahres Feengebäude der reichsten italienischen Phantasie in den tadellosesten Bersen, in den geschmackvollsten Wendungen sein musste; nur so ließ sich Bojardo noch überbieten; und auch die deutsche Lesewelt weiß sattsam, wenn auch zum Theil nur durch vortresssiche Übersehungen dazu in den Stand gessetz, zu beurtheilen, ob Ariost in seinem Orlando surioso!) die Ausgabe gelöst hat, welche ihm durch die bis dahin statzgehabte Entwickelung des romantischen Helbengedichts gestellt war.

Inwiesern Ariost mit meisterhafter Hand eine vorhandene geistige Richtung seiner Nation zu ihrem Ziel hingesührt, auf diesem Zweige eine unvergleichliche Bluthe hervorgetrieben hat, verdient er den Zunamen divino, den ihm die Italiener gez geben haben. Daß er dies gethan habe, geht aber aus keinem Umstand so schlagend hervor, als daß Keiner der nach ihm in dieser Weise zu dichten versuchte, weder (der Secretair und Better des Cardinals Bernardo de' Dovizi von Bibbiena) Francesco de' Berni?), noch der gelehrte Benetianer Luigi Dolce?), noch endlich der ferraresische Edelmann Vinzenzio de' Brusantini\*), im Stande gewesen ist sich der Stellung, die er bei seiner Nation einnimmt, auch nur zu nähern. Nur die Wahl eines von den zur Ermüdung vor

<sup>1)</sup> Das erfte Mal gebruckt 1516 zu Ferrara in 4to., nachher aber noch wesentlich von Uriost verbessert.

<sup>2)</sup> Bon ihm ruhrt eine geschmackvollere, reiner versisseite Behandlung bes Orlando innamorato von Bojardo her. Der erste Druck 1541 in Benedig. 4to.

<sup>3)</sup> Er verfasste sechs lange romantische Helbengebichte. Das eine bavon, welches gewissermaßen ben Ansang zum Orlando innamorato bes Bojarbo und zum Orlando surioso des Ariost liesert, le prime imprese d'Orlando, wurde nach Dolces Tode († entweder 1566 oder 1569) gebruckt im Jahr 1572.

<sup>4)</sup> Er lebte am Hofe Ercoles II. von Ferrara und ftarb um 1570. Seine Angelica innamorata, eine Urt Fortsetzung des rasenden Rolands, wurde zuerst gebruckt in Benedig 1550.

banbenen Rolanden abweichenden Stoffes Scheint bem Bern= ardo Saffo ein etwas lebhafteres Undenfen gu fichern 1).

In biefer Richtung ber romantischen Epopoe felbit. wie fie in Stalien ihren Deg genommen hatte, lag jeboch etwas Frivoles. Naturaliftifches, und bie Wirkungen biefes aufge= nommenen Princips find es vorzuglich, welche auch so manche Rlagen verschuldeten, bie von verschiedenen Seiten gegen Uriost erhoben worden sind. Insofern war auch noch ein me= fentlicher Schritt eigenthumlicher Entwickelung biefer Doefie moglich, als man versuchen konnte die nun zu diesem 3mede bochst ausgebildete Sprache und Bersweise, Die reiche phan= taftifche Ausstattung und felbst bie zu poetischem Mechanismus gewordene Zauberwelt zu benuten, um ein romantisches Belbengebicht, worin ein tieferes und reineres Gefühl und religio= fere Motive als in ben bis babin erschienenen Ritterepopoen walteten, ju schaffen. Diesen letten wesentlichen Schritt ba= ben Triffino und Taffo versucht, und soweit bies bei ber Bereinigung gang beterogener Substangen moglich ift, bat ihn ber Lettere meisterhaft vollbracht.

Gian Giorgio de' Triffini 2) gebort als Trauer=

- 1) Er war 1493 gu Bergamo geboren und langere Beit in Dien= ften bes Grafen Guido be' Rangoni und ber Bergogin von Ferrara, fpater Secretair bes Furften Ferbinando ba Canfeverino von Galerno, bann bei Guidobalbo II. von Urbino, endlich feit 1563 in Diensten bes Bergogs von Mantua, wo er 1569 ftarb. Gein Amadigi murbe guerft gebruckt in Benedig 1560. 4to, fein Floridante 1587 gu Bologna in 4to.
- 2) Um 8ten Julius 1478 in Bicenza geboren, begann er boch erft fpat feine Studien, machte bann aber, befonders in Mailand, große Forts schritte in ber Renntnig ber alten Sprachen, fpater auch in ber ber Mathematik, ber Naturwiffenschaften und ber Baufunft. Nach fo vollen= beter Bilbung ging er auf feine Guter aufs Band, wo er eine Reihe von Sahren bis jum Tobe feiner erften Frau lebte. Bernach reifte er nach Rom und trat in Leos X. Dienste, in welchen er bis zu biefes Papftes Tobe blieb; auch Clemens VII. brauchte ihn in wichtigen Ge= fcaften. Bahrend eines fpateren Aufenthaltes gwifchen 1540 und 1548 in Rom arbeitete er, ber fruber ichon in bramatifcher Beife fich ver= fucht hatte, feine Italia liberata da' Gothi que. Er ftarb in Rom im Jahre 1550. - Die 9 erften Befange ber Italia liberata murben 1547 in Rom, bie 18 anderen 1548 in Benedig gebruckt, und von jener Beit an bis zu ber veroneser Quartausgabe von 1729 nicht wieber.

und Luftspielbichter, auch als Lyrifer, gang ber oben bezeichs neten reflectirenden, die antike Literatur als Muster por Augen habenden Richtung an, und diese Richtung bat ihn auch in feinem Belbengebicht, welches Italiens Befreiung pon ben Gothen burch Belifar feiert, burchaus nicht verlaffen. In feiner fritischen Nichtung und in feiner Unnaberung an bas Un= tike ging er so weit, sogar die fur bas ritterliche Belbengedicht in Italien bergebrachte Bergart zu verlaffen und fich ungereimter Berfe zu bedienen. Die Zeitumftande felbst ichienen ein Gedicht, das die Befreiung Staliens von den Gothen feierte, zu begunftigen; besungeachtet fand Triffins Werk feinen Beis fall, woraus ber von uns ichon fruber ausgesprochene Sab. daß auch die Entwickelung ber Runfte ihr hiftorisches Gefet habe, und daß ber nie etwas Bedeutendes zu leiften im Stande fei, ber bas eben von biefer gefehmaßigen Entwickelung Befo= berte nicht zu finden wisse, oder wenn er es findet, die zu beffen Ausführung hiftorisch gegebenen Motive und Formen verschmabe, woraus biefer Sat von neuem flar erhellt. In ber ernsteren Saltung, die er bem Selbengedicht gab, that Triffino einen richtigen Griff, welchen Taffo zu benuben verftand, aber ben Triffino gang burch bie übrige haltung feines Ge= bichtes vernichtete. Die mahre, naive Phantafie ift bei ihm überall von Reflerion gebrochen, und beshalb find bie Blumen feiner Einbildungsfraft oft nur todte, nachgemachte, ober wenn fie frisch find, am unrechten Orte. Man begreift, wie bies Gedicht, trot bes fo manche patriotische Ergieffung nahrenden Stoffes, nie Glud machen fonnte.

Torquato Tassos Leben ist allbekannt, seine Gerusalemme liberata ist in Jedermanns Händen, wir glauben desphalb in Beziehung auf ihn Hinlängliches in historischer Hinsicht angedeutet zu haben, wenn wir aufmerksam darauf machten, daß er glücklicher als Trissino den letzten Schritt bei der Entewicklung des italienischen Heldengedichts that, dasselbe nämlich soweit es möglich war, ohne die gegebene poetische Eigenthümlichkeit dieser Art Werke ganz zu zerstören, wieder ernsteren Betrachtungen, reineren Gefühlen zuwendete. Immer aber bleibt ein Verhältniß zwischen dieser italienischen Epopde, bei welcher die Sage zu völlig Bedeutungslosem zusammenschwin=

bet, und einem mahren Selbengebicht, wie zwischen einer Dper, in welcher auch die Berkettung ber Sandlung mehr ober weniger nur als ein mechanisches Mittel, als ein Knochengeruft erscheint, um welches sich bas lebendige Rleisch ber Mufif foliagt, zu einer mahren Tragobie. Niemand wird Die geistige Macht und Wirkung der Musik im Ernst bober anschlagen konnen als bie bes in sich entzweiten und sich mit fich verfohnenden Gedankens, Niemand im Ernft bie Dver über bie mabre Tragodie feten, und fo mag es auch niemand unferem Sacob Grimm ubel nehmen, wenn er Uriofts und Taffos Berfe, Diefe Meifterftude echt italienischer Dichtung, nicht mit berfelben Freude zu lefen vermag wie unfer Nibelungentied, benn in biefem haben wir, wenn auch bie Phantafie viel farger, die Form viel einfacher ift, etwas unendlich Erha= beneres. Den Staliener charafterisirt es geiffig, bag er weber ein Selbengebicht in diefer Urt noch eine mahre Tragobie, fondern nur die Affectation von Belbenbichtung und Tragobien hat, und vielleicht ift bas mit bialeftischer Tiefe fich ent= wickelnde Drama die ben Italienern noch vorbehaltene Bethå= tigung ihres Wefens, zu beren Beginn freilich ein Umwuchs ber ganzen jest so verflachten Bolkenatur nothig mare, welches, ohne daß das Bolk sclbst eine Tragodie in sich erlebt. nicht wohl gedenkbar ift.

Die weitere Ausbildung ber im romantischen Selbengebicht der Italiener gegebenen Nichtung war nach Tasso in den gegebenen Formen nicht mehr möglich; nur nach zwei Seiten hin über ihre bisherige Form und Aufgabe hinausgehend, konnte diese Nichtung noch Neues erzeugen, einmal in dem heroisch= komischen Heldengedicht, wo Alessandro Tassoni aus Mosbena 1) den Reigen führt mit seiner Secchia rapita, und so-

dann in der heroischen Oper.

Bur Geschichte der Ausbildung ber Mufik in dem von uns zulett burchlaufenen Zeitraume nur folgende Andeutungen:

Wir stoßen bei den Unfangen hoherer Ausbildung der Musik in Italien ebenso wie bei der ersten freieren Erhebung der zeichnenden Runste auf altkirchliche Typen, welche das Tun-

<sup>1)</sup> Geboren 1565, geft. 1635.

bament ber neuen Bilbung in ber Art abgeben, daß man sich nur langsam von ihnen und nur dann glücklich von ihnen entzfernt, wenn man ihre geistigen, tieseren Motive beibehaltend bloß die größere ausseren Macht in der Handhabung der Tone und Tonmassen zu deren reinerer, ansprechenderer Darstellung benutzt. Als der Typus, der in diesem Sinne den Hintergrund der neueren Musik bildet, erscheint der canto sermo, jene alten unisonischen Choralweisen der katholischen Kirche 1), welche durch den allmälig ausgebildeten harmonischen Gesang neue Begleitungsstimmen erhielten, aber kirchlichen Anordnunzaen zu Folge beibehalten werden mussten.

Bon der Erweiterung der Freiheit in der Begleitung ging man bald wie Giotto in der Malerei einen Schritt weiter, sich überhaupt freier von den alten Typen zu bewegen, und so wagte man endlich auch neue Melodien. Ein Florentiner Festa wird in dieser Beziehung um das Jahr 1520, ein Meister aus dem Römischen, gewöhnlich kurzweg Palestrina (wohl nach dem Geburtsort) genannt, und etwa dreissig Jahre später als bedeutend erwähnt?). Dieser Lettere war "so durchsaus Meister der Kirchentonarten und des Sates im reinen Dreiklange, das Ruhe und Seligkeit bei ihm vielleicht mehr als bei irgend einem anderen Meister zu sinden ist." Für ihn,

wie überhaupt fur bie Mufik, ware einer Sage zu Folge das Pontificat Marcellus bes 3meiten von ber größten Bebeutung

<sup>1)</sup> Bergl. Ufthetisch = historische Einleitungen in die Wissenschaft ber Tonkunft von Dr. W. Chr. Multer (Leipzig, 1830) Bb. 1. S. 179. — Dies Buch liegt ber folgenden Darstellung zu Grunde, nebst der kleinen Schrift: über Reinheit der Tonkunst. Zweite vermehrte Auflage. Deisbelberg, 1826. Aus dem lettern Buche ist die mit Gansesüchenete Stelle genommen.

<sup>2)</sup> Mit ben Italienern wetteiserten übrigens bamals wie im ganzen Mittelalter in Ausbildung städtischer Freiheit, in Poesse, Malerei, und Tonkunst die Flaminger, welche man die deutschen Italiener nennen könnte, und welche um dieselbe Zeit wo sich in Italien die Mussik freier erhob, ihren Josquin († 1475), und ihren Roland's Heer Claes (Orlando di Losso, geb. 1520), und Palestrinas Lehrer Gouzbimel haben. Za Leo X. erkannte so die Tressischeit der flämischen Musiker, daß er Meister aus Flandern zum Dienst der Kirche in Rom kommen ließ.

gewesen, indem dieser Papst an der Musik, wie sie geworden war und dahin geführt hatte, daß man über den Fugen und kanonischen Verschlingungen den heiligen Text nicht mehr versstand, ein solches Ürgerniß nahm, daß er die Musik ganz aus den Kirchen verbannen wollte. Palestrinas Missa papalis soll die Musik für die Kirche durch den Eindruck, den sie auf Marcellus machte, gerettet haben.

Die bramatischen Begehungen ber beiligen Geschichte in den Kirchen, welche von firchlicher Musik begleiten maren, bil= beten ben Punct, von mo aus fich die weltliche Dvernnufif eigen= thumlich ausbildete. Bon Eugenius IV. wird ermabnt, baß er die Bekehrungsgeschichte bes Upostels Paulus auf einem öffentlichen Plate mit Musikbegleitung barftellen ließ; es ver= febt fich aber beinahe von felbit, bag bie eigentlichen Husbild= ner ber weltlich = bramatischen Mufit, Die sich an bergleichen Spiele anschloß, die durch und durch naturalistisch gestimmten Florentiner waren. Das erfte weltliche Singfpiel foll Poli= tians Drfeo gewesen fein, ein Schaferspiel bas fur ben Cardinal Gonzaga geschrieben und in Mantug mit großer Pracht aufgeführt wurde. Die Musiker, Die fich bei biefer Richtung ber Mufit fesselfrei in ihrer Runft fühlten, wendeten sich ihr bald mehr und mehr zu, und schon Roland's Geer Claes brachte bas Singspiel 1560 aus Stalien nach Deutsch= land. Die erfte eigentliche Oper foll bie erft gegen Ende bes 16ten Sahrhunderts von Rinuccini gedichtete Guridice, melche Peri componirte, gemefen fein.

Was die eigenthumliche Ausbildung der Geschichtschreiz bung in Italien anbetrifft, so ist die Chronifenform, in welz cher aber hier, wo das Städteleben soviel Leben und Geist entwickelte, schon früh das novellistische Element sehr bedeuz tend hervortritt, die Grundlage; selbst aber hat sich diese Grundlage durch die kirchtichen Scribenten in Nachahmung theils älterer griechischer Geschichtswerfe von universellerem Inzhalt, theils einiger historischer Schriften des alten Testamentes ausgebildet. Sie war für die Behandlung historischer Stosse von größerem Umfange in der That so typisch geworden, daß auch Städtegeschichten, wie z. B. Ricordano Malespinis Geschichte von Florenz, sich derselben bequemen und mit Adam und Eva, andere wenigstens noch mit irgend einem wefent= lichen Abschnitt ber allgemeinen Geschichte, etwa Christi Geburt. beginnen mufften. Bon diesen eigentlichen Chroniken find bloffe Aufzeichnungen von Denkwürdigkeiten einer bestimmten Beit und eines bestimmten Locales nach ben Ubschnitten ber einzel= nen Sabre noch wohl zu unterscheiden; fie haben auffer bier und ba einem novellistischen nur den Werth bes Materials, und pon einer Kassung ift bei ihnen in ber Regel gar nicht bie Rebe. Die Rudfehr zu bem Studium ber alten Schriftsteller ließ bei Beibehaltung ber hergebrachten Form boch balb freiere Gefichtspuncte faffen, die ausgedehnteren Sandelsverbindungen. besonders die Bechslergeschafte der Florentiner an den Sofen ber Fürsten Europas, Nordafricas und bes vorderen Uffens ermeiterten augleich ben Gesichtskreis; und fo feben wir bereits in Giovanni Villanis Geschichtsbuch ein Werk von mabr= baft großartiger Unlage, Die fruberen Sahrhunderte gwar fast nur (nach bamaliger Gewohnheit) Underen nachbeschreibend, bagegen Die Beit ber er felbst angehorte ziemlich gleichmäßig umfassend, pon dem Sofe bes Großchans ber Mongolen bis Cairo und non ba bis nach London und Brugge. Dag bes Livius Bor= bild Billani anregte, wiffen wir bestimmt; besungeachtet blieb er bei ber einmal ausgebildeten Form und suchte biese nur geistreich zu beleben, mas ihm auch in einem Grade gelungen iff. baß man Billani wohl ben italienischen Berodot nennen fonnte. Die Fortsetzung von Billanis Chronif burch feinen Bruder Matteo und beffen Cohn Philipp ift fo, bag man ben Schreibern anfieht, fie find ber Aufgabe nicht gewachsen und unterliegen ber Maffe bes Materials.

Mehr und mehr tritt in den Geschichtschreibern Staliens im 15ten Jahrhundert der Kampf zwischen chronikenartiger Darstellung und antiker Auffassung hervor, wozu noch vornehmlich dies beitrug, daß die meisten Historiker dabei beharrten lateinisch zu schreiben, daß aber die nahere, häusigere Bekanntschaft mit classischen Autoren des römischen Alterthums Nachahmung derselben auch in der Form zur Pflicht zu machen schien. Wir gestehen offen, daß es uns die größte überwindung gekostet hat, diese stylissirten Werke, wie die eines Poggio Bracciolini, eines Pietro Bembo und vieler Andes

rer, die in Diefelbe Rategorie gehoren, und die fammtlich in ver, die in dieselbe Kategotie gehoren, und die sammtlich in dem Haschen nach Form das Material verslachen, auch nur zu lesen. Neben solchen in deren Schriften das ursprüngeliche Leben ganz abstirbt, erscheinen noch solche Historisfer wie Bernard ino Corio und Malavolti wahrhaft verehrungswürdig. Allein einen Schritt giebt es von der eins fachen naiven Auffassung allerdings weiter in der Geschichts schreibung, durch welchen der Geschichtschreiber, indem er aufshört bloß die unmittelbare Lebensregung wie er sie erkannt hat wiederzugeben, bagu fortgeht, nach ber Ratur bes ge= fellschaftlichen Lebens im Allgemeinen zu forschen und die Be-thatigung einzelner gesellschaftlicher Elemente und einzelner Staatsverbande nur zu fassen als das Material zu einer Naturgeschichte bes gesellschaftlichen Lebens überhaupt. Diefe Gat= tung politischer Geschichtschreibung, welche feinesweges Die Eigenthumlichkeit bes Ginzellebens abstreifen will in ber Dar= stellung, bie aber zugleich nach den über bie Individualitat bingus machtigeren Bebeln forscht und unter biefen felbft als ben machtigsten bie unaufgehaltene bialektische Entwickelung bes menschlichen Beiftes anerkennt, bie ber Muffuchung und Ber= vorhebung dieses Ganzen bas Einzelne, pur Individuelle un-terzuordnen weiß, sie ist es die uns als Ideal vorschwebt, und zu welcher allerdings feit bem Mittelalter bie erften Schritte in Italien geschehen sind, in Beziehung auf welche aber auch von Machiavelli bis auf Montesquieu eine Urt unbegreiflicher Stillftand eingetreten ift.

Ein Unknüpfungspunct für diese Art der Geschichtsbehand= lung war in den historischen Werken des Alterthums gegeben in den eingewebten Reden, welche, indem sie die von verschie= benen Standpuncten aus über bie Einzelnheiten ber Facten möglichen Reflexionen enthielten, gesellschaftlich = physiologisch construirend zu Werke gingen. Mannichfach war nun wohl Diese Beise Des Alterthums wieder nachgeahmt worden, boch erschien diese Nachahmung mehr als etwas Unlebendiges, als ein Tribut den man einer einmal hochgestellten Kunstform brachte, bis die gesellschaftlichen Berhaltniffe fich felbst wieder fo verfeinerten zugleich und verschlangen, daß Jeder der sie in großartiger Weise behandelte, daß jeder Staatsmann burch sein Leben selbst eine Schule durchmachte, welche ihm bie Sammlung seiner Bemerkungen über die Natur gesellschafts licher Clemente und Verbande unter allgemeinen Gesichtspuncten wunschenswerth erscheinen lassen muste.

Der Erste ber frei von unlebendiger Nachahmung, aus eignem Bedurfniß heraus handelnd, biefe reflectirenden Stationen wieder in eine fonst sich in manchem Betracht bem Chronifenartigen anschlieffende hiftorische Darftellung brachte, mar Niccolo de' Machiavelli, über beffen Leben und Charafter mir uns anderwarts weitlaufiger ausgesprochen baben. Dir murben gegen unfer hiftorisches Gemiffen handeln, wenn mir Machiavelli als Forfcher fehr boch ftellen wollten; aber bie burch fein Naturell und burch fein Leben in ihm erzogene Kabigfeit einer tiefen, genialen Ginficht in die Berkettungen und Entwickelungen des gesellschaftlichen Lebens laffen ibn auch oft ba, wo feine Forschungen nicht eben einen forgfaltig aufgeführten Grund haben, die richtigften und belohnenoffen Musfpruche über bie Natur ber eben barguftellenden Begebenheiten thun, und ba mo er biefe allgemeineren Betrachtungen gemif= fer gesellschaftlicher Entwickelungen und Erscheinungen felbst= ffandig binftellt, ift er fast unübertrefflich. Geine Naturges schichte rein=monarchischer Gewalt, wie wir das Buch vom Fursten nennen mochten, ift fur die Fursten und Reiche Europas fo wichtig geworden als Caftiglionis Bert vom Sofmann für die Bofe und hat eine wahrhaft welthiftorische Bedeutung erhalten. Der Mangel an großartigem republicanischen In= tereffe, ber Umstand, daß die Natur ber Republiken, welche Machiavelli in feinen Erfahrungen vor Mugen hatte, zu febr abwich von den republicanischen Unfoderungen, die etwa in ber nachftfolgenden Beit vorkommen, bat allein verhindert, baß Die Discurse über Livius nicht als von gleicher Bichtigkeit ge= nannt werden fonnen wie bas Buch vom gurften.

Bu bieser Klarheit und geistigen Unerschrockenheit ber Betrachtung wie Machiavelli hat es Francesco de' Guicciardini als Schriftsteller nie gebracht, woran wohl dies Schuld sein mag, daß er nicht einen so langen Zeitraum wie Machiavelli zu durchleben hatte, in welchem Studien und schriftstellerische Thatiakeit den Kern des Lebens bildeten; daß er fast immer,

wenigstens seit er an seine historische Darstellung dachte, in einem bewegten Leben und in Verhältnissen politischer Thätigekeit war. Weber in Machiavellis noch in Guicciardinis Darsstellung ist die Eigenthumlichkeit der historischen Stoffe, die sie behandeln sich vorgenommen haben, untergegangen; Miszgriffe, Ungenauigkeiten im Einzelnen sind ihnen wohl vorzuwerfen, aber dafür entschädigen sie mit einer Külle politischer Bildung und politischen Interesses, wie man sie, wie bereits erwähnt ist, nicht wieder sindet dis auf Montesquieu. Wie serwähnt ist, nicht wieder sindet dis auf Montesquieu. Wie serbaung, welche die Geschichtschreibung zu Unsang des 16ten Jahrhunderts in Italien genommen hatte, überhaupt beigetragen hat unsere neuere politische Bildung und Bissenschaft zu fördern, bedarf keines Beweises.

## 3wolftes Buch.

Geschichte Staliens vom Jahre 1559 bis auf die neueste Zeit. Zeitraum eines unselbstständigen Staatslebens in Italien.

## Erstes Capitel.

Rurze Überficht der politischen Veranderun= gen in Italien bis zu der Regierung des Großherzogs Leopold in Toscana 1765.

## 1. Beranderungen zwischen 1559 und 1600.

Um zuerst von den nördlichen Staaten Italiens zu beginnen, so kehrte Emmanuel Philibert von Savoyen, sobald ihm der Friede den größten Theil seiner Staaten zurückgegeben hatte, dahin zurück aus den Niederlanden, wo er täglich den Zustand eines durch Ackerbau, Gewerbsleiß, Handel und höhere Kunst und Wissenschaft blühenden Landes vor Augen gehabt hatte. Dies Beispiel blieb nicht ohne Einwirkung auf seine Berwaltung, die er nun mit Gründung einer Universität in Mondovi begann '). Hauptangelegenheit musste ihm sein, hin-

<sup>1)</sup> Bei seiner Berwaltung scheint Emmanuel Philibert ben herzog Cosimo von Florenz, ober eigentlicher gesprochen, Machiavelli, aber in gutem Sinne, vor Augen gehabt zu haben. Seinen Staatsrath brauchte er als ein Organ, burch welchen er theils über gleichgultigere theils

fichtlich ber Unspruche welche Frankreich noch an fein Saus erbob, endlich in's Rlare zu fommen, und fortwahrend wurde beswegen in ben Sahren 1560 und 1561 von beiden 1560 61 Seiten unterhandelt; aber erft bie durch die Religionsfriege zunehmende Berlegenheit bes frangofischen Sofes machte biefen geneigt in die Raumung ber noch besetten Plate zu willi= gen bis auf Pignerol, Perofa und Savigliano; Emmanuel Philibert dagegen fagte bem Konige eine Kriegsbulfe von 1000 Mann zu Fuß und 300 Reitern zu. Noch als ber Bertrag fcon abgeschloffen mar, murben verzogernde Schwierigkeiten erhoben; endlich im December 1562 hatte die Raumung Tu= 1562 rins und ber anderen gurudgegebenen Stabte ftatt. Rebft anderen Fürsten bes oberen Italiens, welche ihre Leben vom Reiche trugen, finden wir Emmanuel Philibert 1566 auf einem 1566 Reichstage in Augsburg, wo Raifer Maximilian von ihm die Bufage einiger hundert Reiter jum Turkenkriege erhielt. Im folgenden Sahre sammelte fich das nach den Niederlanden bestimmte spanische Beer unter bem Bergog von Alba zwischen Ufti und Aleffandria und jog mit bes Bergogs von Savonen Bewilligung über ben Montcenis; zugleich unterfrüste Emmanuel Philibert fortwahrend ben frangofischen Sof mit Truppen gegen die Sugenotten, fam aber felbft 1567 in Gefahr, mab: 1567 rend er ber Jagd wegen fich in ber Breffe aufhielt, von ihnen gefangen zu werben. Überhaupt sehen wir Savonen, weil die

über solche Dinge Entschliessungen fassen ließ, in benen er gegen gewisse Parteien die Ausrede haben wollte: "nicht Er sondern der Staatsrath habe so gewollt." Steuern soderte er, selbst vom Abel, dessen Ritterdienst allmälig aushörte, wie er sie brauchte, aber die Repartition und die Art der Erhebung ließ er vom Staatsrath bestimmen. Die Stände fragte er in gar Nichts mehr. Trennungen der Unterthanen konnte und wollte er nicht ausheben. Savonarden und Piemonteser hassten sich. Guelsen und Ghibellinen theilten noch den piemontesischen Abel; französsische oder spanische Interessirung trennte die in die Kreise des Volkes Alles; in Piemont war viel Interesse für den Protestantismus. über allen diesen Trennungen stand der Regent in seinen Entschliessungen so unabhängig wie Friedrich II. von Preussen; führte seine Correspondenz selbst und theilte seinen Räthen nur mit was ihm beliebte; hielt alle Iweige der Verwaltung streng gesondert in Ministerien auseinander, und Niemand hatte den überblick des Ganzen als er selbst.

Ronige von Frankreich feiner Gulfe bedurfen und im Kall

unfriedlicher Berhaltniffe zu bemfelben von ihm Unterftugung ber Sugenotten furchten muffen, weil aber andrerfeits auch ber fpanische Sof in Diefer Berrschaft seine beste Bormauer für Mailand erkennt, von allen Geiten geehrt und geachtet 1). Die Rudreise Ronig Beinrichs III. von Frankreich burch Dber-1574 italien nach Frankreich im Sabre 1574 gab auffer zu einer Reibe alanzender Soffeste, Ritterspiele, Juminationswerke und bergleichen, welche nun mehr und mehr nebst ben leeren Streitigkeiten über ben Borrang unter ben Bergogen von Savonen, Mantua, Ferrara und Tofcana bas Sauptintereffe im Sofleben zu bilben anfingen, auch bagu Beranlaffung, baß Emmanuel Philiberts, ber ihm nach Benedig entgegengereift mar. Borftellungen gebort und auch bie letten in Diemont noch besetten Ortschaften Savigliano, Pignerol und Perofa geraumt wurden. Go hatte Emmanuel Philibert glucklich die italienischen Besitzungen seiner Borfahren wieder vereinigt, und von Unruben und Aufftanden ber Unterthanen mes gen unerträglicher Steuern zu Moglichmachung bes immer phantastischeren Sofpruntes, von denen fast in allen anderen Territorien fleiner Fursten in Diefer Beit in Stalien Die Rede ift, findet fich in feiner Regierungsgeschichte Nichts, wenn er auch fur Die 3mede eines boberen Staatslebens als Diemont und Savonen bis babin gekannt hatten, gang neue Abgaben 2) verlangte: vielmehr stimmt Alles zusammen, ihm bas lob eines frommen, tapfern, gerechten und einfichtigen Berrichers qu er= 1580 theilen. Er ftarb 1580 und hatte feinen am 12ten Sanuar 1562 geborenen Sohn, Karl Emmanuel, zum Nachfolger.

1585 welcher sich am 25sten Marg 1585 zu Baragoca mit ber In-

<sup>1)</sup> Die Leibwache bes Herzogs bestand zum Theil aus 200 Genstb'armes, wovon 100 frangbfifche und 100 spanische waren.

<sup>2)</sup> Diese neuen Abgaben brückten besonders die langere Zeit von den Franzosen besetzt gewesenen Plage, weil man in diesen während der Bestehung fast gar teine Staatsabgaben gehabt hatte. über das Steuerwesen in Savoyen und Piemont und wie Herzog Emmanuel Philibert die Einkunfte von seinen Herrschaften, die in früherer Zeit nur 70—80,000 Scudi betrugen, auf 400,000 Scudi brachte, vergleiche Lebret Band VIII. S. 175.

fantin Ratharina, Philipps II. Tochter, vermablte und fie am 10ten Muguft ju Turin als Furftin einführte. Diefe Beirath perband bas Saus Savoyen nun naber bem Saufe Sabs= burg, und ließ auch in Beziehung auf bie frangofischen Ungelegenheiten Karl Emmanuel auf Philipps II. Politif eingehen. Babrend ber Bergog mit ber quififchen Faction in naber Ber= bindung fand, occupirte er, angeblich um zu verhuten, daß burch heinrich von Navarra die Reperei auch nach Stalien eindringen mochte, 1588 bie Markgraffchaft Saluggo 1), welche 1588 nach Abgang bes markgräflichen Gefchlechtes von ber Krone Frankreich megen eines ichon fruber einigemal geltend gemachten vorgeblichen Lebensnerus?) mit dem Dauphiné in Unspruch genommen und bis dahin behauptet worden mar. Ronig Bein= rich versuchte vergeblich durch Unterhandlung diese Landschaf= ten wieder zu gewinnen; Rarl Emmanuel behielt sie um fo entschiedener fur fich, als er muffte, daß die Konigin Ratharina baran gedacht hatte biefelben an Tofcana zu verkaufen.

Die Erwerbung Saluggos verwickelte Savonen in einen Rrieg mit Genf und Bern. Früher hatte die Musbreitung ber Neformation in Genf zur Fehde des Bifchofs und ber Burger geführt, wobei 1534 ber Bifchof ben Bergog von Savonen Bu feiner Bulfe gerufen hatte. Diefer hatte bie Stadt lange auf bas hartefte bedrangt, und bie Gidegenoffen hatten fich von ihr losgefagt, bis Bern burch einen muthigen Entschluß bas glaubensvermandte Genf rettete. Im Januar 1536 fun: 1536 bigte Bern bem Bergog von Savonen bas bestehende Bund: niß auf, und 7000 Mann Berner und von deren nachsten Berbundeten unter tem Seckelmeifter Bans Rageli brachen in die savonischen Landschaften ein. Mur bei Morges fanden fie einigen Wiberstand; am 2ten Februar kamen fie nach Genf. Much die Wallifer griffen zu, und beide Cantone bestimmten bie Dranfe als Grenze zwischen beiberseitigen Eroberungen. Bern tam in Besit bes gangen favonischen Baablandes und

<sup>1)</sup> Buerft Ende Septembers Carmagnola, den Sauptwaffenplag ber Frangofen in biefer Berrichaft, bann von Mailand aus unterftust Centallo, endlich Caluzzo felbft und Caftel Delfino.

<sup>2)</sup> f. z. B. Abtheil, III. S. 590.

eines Theiles bes Chablais; bag bavon ein Theil an Freiburg gegeben murbe, mar die Kolge freien Bertrages. Der Berbacht gegen ben Bischof von Laufanne, bag er mit Savonen einverstanden gewesen sei, bewirfte hierauf die Besehung auch ber ihm gehörigen Ortschaften, und bie Stadt Laufanne trat unter bernerischen Schut. Bulett fiel bas feste savonische Schlof Chillon, worauf bann ju Ende Aprils Bern in ben neuen Erwerbungen Bogte ansette und fie als unterthanige Landschaften behandelte. Unfangs pratendirte Bern auch in Beziehung auf Genf fur fich die hergebrachten Rechte Sapopens und des Bischofs, ließ sich aber zulent mit Ruckab= lung ber Rriegskoften, Borbehalt bes Offnungsrechts und ber Cinmilligung in alle Berbindungen die Genf fuchte und mit einer Reihe Abtretungen abfinden und Genf als Freiftaat bestehen. Die Reformation wurde überall in Diesen eroberten Landschaften durchgeführt, und der Herzog von Savoyen durch Frankreich bedrängt vermochte alle dem wenig entgegenzufeben. Erft 1564 im October murden bie Berhaltniffe gwi= fcben Bern und Savoyen burch einen Bertrag ju Laufanne 1) geordnet. 2118 sich nachber Emmanuel Philibert und Karl Emmanuel zu immer boberem Unfebn erhoben, bachten fie auch baran wenigstens Genf wieder zu gewinnen, und ber Lettere benutte in jener Zeit Berheerungen anrichtende peffar= tige Kranfheiten zu einem Vorwand, Truppen in ber Rabe von Genf zusammenzuziehen; aber auch Bern legte Truppen in bas Baadland und veranlaffte bie Aufnahme biefer Bog= teien und Genfs in ben Schirm ber Gidegenoffen; Bermitte= lungen verhinderten den Ausbruch der Feindfeligkeiten, aber Savonen gab feine Plane nicht auf, und noch im December

<sup>1)</sup> Meyer von Knonau a. a. D. S. 441. "Ein Vertrag kam zu Stande, durch weichen Bern die Waad und Noon, Vevay und Shillen behielt, welche zu Shablais gehörten; Ger, Thonen und Ternier abtrat, doch so, daß keine Neuerungen in Religionssachen gestattet seien. Man verpstichtet sich die erwordenen Länder weber zu verkaufen noch zu vertauschen und in der Entsernung einer Meile keine Festungen anzulegen; die Mitte des Sees soll die Grenze und der Verztehr gegenseitig frei sein. Auch werden die Vorrechte des Waadlandes vorbehalten" u. s. w.

1588 murbe in Laufanne eine Berfchworung gu Gunften Savopens entbedt, und Rarl Emmanuel verftartte feine Befabun= gen in Thonon, Ger und Nipaille. Da erbot fich Frankreich, bas burch bie Begnahme Saluggos gereigt mar, jur Bulfe, und bie Genfer begannen ben Rrieg; Frankreich zog wohl feine Truppen zu eignem Bedarf meg, aber Bern und beffen nachftverbundete Staaten fandten unter bem Schultheiffen Sobann von Battenmyl 10,000 Mann gegen Cavonen. Die Savoner murben bei St. Joire geschlagen. Dann betrieben aber die Berner ben Rrieg nicht frisch genug; fie verloren Thonon wieder, und im October 1589 ichloffen bann favonische 1589 und bernerische Abgeordnete einen Frieden, ber die Bujage fru= berer gegenseitiger Besitzungen enthielt 1). Die Genfer, von Frankreich unterflüt, fetten ben Rampf allein fort, und bie Unzufriedenheit ber bernerifden Unterthanen und Berbundeten mit bem Frieden hatte bie Folge, bag gegen Genf im Marg 1590 von ben Bernern ihre Garantievervflichtung aufgehoben 1590 erklart, aber übrigens gutnachbarliches Benehmen gegen Ga= vonen zugesagt murbe. Der Rrieg zwischen Savonen und Genf endigte 1593 mit einem Waffenstillftand, benn biefer wurde 1593 verlangert, bis ber Friede zwischen Cavonen und Frankreich Genf einschloß.

Bei dem Kampfe mit Genf und Bern wurde Karl Emmanuel von Mailand aus unterstützt, und an der Spitze seis ner italienischen Truppen stand Filippo d'Este, Marchese von S. Martino, ein Berwandter des Hauses von Ferrara. Uts der Friede mit Bern dem Herzog freiere Hand gegen Heinzich IV. von Frankreich und gegen Genf ließ und die von Heinrichs Feldherrn la Balette bedrängten ligistischen Provengalen ihn zu ihrer Hulfe riesen, besetzte er Barcelonette, Anztides, Fréjus und zog im November 1590 in Air ein. Da diese Staaten zu bequem für den Herzog lagen, als daß anzunehmen war, er würde sie wieder zurückgeben, salls er sich einmal darin sestgeseht habe, suchten die Häupter der Liga selbst ein Gegengewicht gegen ihn in Italien und fanden es in dem dem französischen Hause nahe verwandten Großherzog von

<sup>1)</sup> Mener v. Anonau G. 459.

Tofcana. Karl Emmanuel borte von bem Plan biefes Gin: greifens bes Großherzogs eben als er in Marfeille mar und eilte nach Spanien, um bier machtigere Gulfe ju gewinnen, bie ihm aber nicht wurde, weil Philipp einen Krieg als Folge bavon anfah; fo befesten toscanische Truppen, aber unter franabfischer Kahne und unter ber Bedingung alle besetten Puncte an den Konig von Frankreich guruckzugeben, fobald diefer katholischer Confession sein murbe, Aff, ohne daß ber Bergog es bindern konnte. Nachdem Lesdiguieres Die Savonarden 1591 in einem Treffen besiegt hatte, gewann Konig Beinrichs Partei auch Barcelonette wieder und im folgenden Sabre Untibes. Babrend nun der Bergog die lettere Stadt wiedergewann und feine frangofischen Eroberungen zu schirmen suchte, brang Lesbiquières über die Alpen, sodaß ber Bergog von Espernon abermals Untibes erobern fonnte. Im folgenden Sahre brehte fich der Rampf besonders um die Pagveften oberhalb Sufas, welche ber Bergog ben Frangofen wieder entriß; eine neue Pagveffe legte er in ber Bal bi Perofa an und gewann bas Fort von Lucerna wieder gegen bie Frangofen. In abnlicher

1594. 95 Weise dauerte der Krieg auch 1594 und 1595, in welchem letzteren die Franzosen Erilles nahmen, dagegen der Herzog Cavours wieder gewann. Inzwischen kam Vienne in Heinzrichs IV. Gewalt, die Provence gehorchte ihm schon sast ganz, und Karl Emmanuel, der keine Aussicht mehr hatte auf einen siegreichen Ausgang, suchte Frieden und schloß zu diesem Ende

1597 einen Waffenstillstand. Im Jahre 1597 treffen wir den Serzog wieder in hartem Kampfe; Lesdiguières eroberte St. Jean de Maurienne; Karl Emmanuel machte auch gegen die Franzosen einige Erwerbungen, doch blieb im Ganzen derselbe Zuftand. In demselben Jahre aber verlor Karl Emmanuel seine Gemahlin, die Infantin Katharina, durch den Tod. Im Jahre

1598 1598 endlich schloß Philipp II. ben Frieden von Vervins mit Frankreich, welcher den Herzog von Savoyen einschloß und dem Kampfe der ligistischen Partei gegen Heinrich IV. ein Ende machte. Der Hauptgrund des Kampfes jedoch zwischen Savoyen und Frankreich, die Succession in der Markgrafschaft Saluzzo, blieb dabei unerledigt und wurde dem schiedsrichterzlichen Ausspruche des Papstes überwiesen. Als im folgenden

Sahre Abgeordnete beiber betheiligten Fürsten bie Sache in Rom betrieben, verlangte ber Papft vor allen Dingen bie übergabe ber Markgrafichaft Saluggo zu einstweiliger Befegjung an ben romifchen Stuhl; Rarl Emmanuel aufferte Dietrauen und veranlaffte dadurch die Ablehnung der gangen Un= gelegenheit. Endlich ftellte fich burch eine personliche Unter= bandlung Karl Emmanuels in Paris bie Sache fo, bag ber Ronig einen Taufch vorschlug: er wollte auf Saluzzo verzich= ten, wenn ihm der Bergog die Landschaft Breffe und einiges Undere (namentlich Pignerol) abtrete und fich binnen bestimm= ter Frist entscheide. Rarl Emmanuel ließ bie Frift vorübergeben und veranlaffte baburch bie Frangofen zu einem neuen Ginbruch in Savoyen, ber Berftartung ber fpanischen Beere in Stalien gur Folge hatte. Rafcher, als die übrigen italieni= fchen Staaten, die theils fur Savonen theils fur Frankreich intereffirt waren, es fur moglich hielten, vertrugen fich bann Die beiden ftreitenden Furften durch Bermittelung bes Carbinals Albobrandini am 17ten Januar 1601 zu Lyon. Durch 1601 biefen Ivoner Frieden übergab Konig Beinrich bie Markgraf= fchaft Saluzzo frei von allem Lebensnerus an Savopen; ba= gegen trat ber Bergog bem Konige ab Bugen, Balroman und Ger nebst den Rhoneufern von Genf bis Lyon, und in Stalien die Befte und Berrichaft von Caftelbelfino.

Bas bie Territorien bes Saufes Gongaga, welchem nun Monferrat gehorte, anlangt, so waren fie insofern mannichfaltiger geworben, als jener Ferdinando ba Gonzaga, bem wir vielfaltig als treuem Diener Rarls V. begegnet find, die Berr= schaft Guaftalla an fich gebracht und auf feinen Cohn Bergog Cefare von Guaftalla, Ariano und Molfetta vererbt hatte, welcher durch bie Berheirathung mit Camilla aus bem Ge= fchlecht ber Grafen Borromei von Urona, einer Nichte Papft Pius IV., eine bedeutendere Stellung erhielt, als ihm feine fleinen Berrichaften gugufichern vermocht hatten. Da ben Berzogen von Mantua und Monferrat jeder Zeit die Gulfe bes benachbarten Statthalters von Mailand ju Gebote fant, um ihre Unterthanen, wo fich biefelben irgendwie einer Regierungs= maßregel miderfeten wollten, in Baum zu halten, fo behauptete Die Berrichaft biefes Saufes burchaus ben ftrengmonarchischen

Charafter, der sich früher bereits als der fast aller dieser kleisnen italienischen Fürstenthümer ausgebildet hatte. Reste altes rer Municipalversassung waren freilich noch in Menge vorhanzden, aber mehr zur Bequemlichkeit des Fürsten als zu dessen Beschränkung; auch auf Monserrat dehnte sich diese Regiesungsweise aus eine des Beiterstellten des Beiterstelltes des Beiters

1565 rungsweise aus, und als die Einwohner von Cafale fich 1565 unruhig bezeigten, wurden fie bald genothigt Gnade zu suchen.

1566 Auch Herzog Guglielmo da Gonzaga machte sich 1566 auf dem bereits erwähnten Reichstag zu Augsburg zu Untersstützung des Kaisers und zwar durch Gelbsummen anheischig. Sonst verstrich, wie es scheint, seine Regierung in einem uns bedeutenden und angenehmen Hosteben. Er verheirathete im

1580 Jahre 1580 seinen einzigen Sohn, Bincenzo, mit Margherita, ber Tochter Alessandros von Parma, und gab dann, nachdem Bincenzo mehrere Monate in Parma zugebracht hatte, bei ber

1581 Einführung seiner Schwiegertochter in Mantua im Mai 1581 bie 'glanzenosten und kostspieligsten Hoffeste. Die Che war

1584 ungluctlich und wurde 1584 wegen förperlicher Gebrechen Margheritas getrennt, worauf sich Dincenzo zum zweiten Male, und zwar mit Leonora, der Tochter des Großherzogs Fransesco von Toscana, vermählte, und im Upril des genannten Jahres eine ähnliche prachtvolle Hochzeit wie die frühere in 1587 Mantua seierte 1). Guglielmo starb am 13ten August 1587

in Bozzolo.

Lodovico da Gonzaga, Bincenzos des nun folgenden Herzogs von Mantua Dheim 2), welcher in franzosischen Dien=
sten als Statthalter von Saluzzo und als Feldherr sich man=

<sup>1)</sup> Wer, ohne sich in das geistlose Detail solcher Hoffeste des 16ten Jahrhunderts zu sehr zu vertiesen, doch ohngefähr Sinn und Art derselben und zwar auf eine humoristische Weise kennen lernen will, wird seine volle Rechnung sinden durch einen Aussach in der vortresslichen Einssiederzeitung Ludwig Achims von Arnim im Aprilheft 1808 im Blatt des 20sten Aprils, unter der Ausschrift: Malespini, wo ein Theil der Hochzeitssseierlichkeiten Guglielmos da Gonzaga selbst mit Eleonore von Österreich beschrieben wird, und woraus man zugleich sieht, wie durch solche Feste die phantastischen Bilder und Scenen der romantischen Ritzterbichtungen Wirklichkeit erhalten sollten.

<sup>2)</sup> G. oben G. 475. Rote.

nichfach ausgezeichnet und burch eine Beirath mit Benriette. Erbtochter bes Bergogs Frang von Nevers, bies Bergogthum erworben hatte, ftarb 1595 und hinterließ feine Berrichaft in 1595 Franfreich feinem Cohne Carlo.

Bergog Bincengo führte in bemfelben Sahre 1595 bem Raifer etwa 1400 Reiter felbst nach Ungern gegen bie Tirfen ju Bulfe, und unternahm Uhnliches, nicht ohne wirkliche wefentliche Dienfre auf bem erften Buge geleiftet gu haben, abermals im Jahre 1597, wobei er einmal von ben Turfen 1597 fcon gefangen war, fich aber gludlich wieber befreite. Bum britten Mal feben mit Bincengo gegen die Turfen nach Ungern ziehen im Sahre 1601, wo er als Lieutenant (Vicege- 1601 rente) bes Ergbergogs Ferdinand auftrat.

Die Berrichaft von Mailand blieb im Befentlichen un: veranbert mahrend biefes gangen Beitraums. Im Sahre 1563 1563 follte die Inquifition in fpanischer Beife, wie fruber in Rom, fo nun in Maitand eingeführt werden; allein der Wiberwille ber Bevolkerung bagegen aufferte fich überall fo entschieden, baß man einen Aufruhr befürchten muffte, und ber Bergog von Seffa, Fernando von Cordova, welcher Statthalter war, rieth felbst bem Sofe von bem Borhaben abzustehen. Dies gefchah bann auch. Merkwurdig ift aus diefem Beitraum nur noch im Mailandischen die Wirksamkeit des heiligen Carlo be' Borromei, eines Meffen Papft Pius bes Bierten, ber burch biesen Papst in noch sehr jungen Sahren ben Cardinalshut er= hielt, aber an Strenge ber Gefinnung und der Liebe feiner gangen Beit voranleuchtete. Er hielt als Erzbischof von Dai= land die Geiftlichkeit feines Sprengels wohl in Ordnung 1), nahm die Sittendisciplin der Rirche eifrig mahr und machte bie Unfoderungen ber chriftlichen Religion felbst gegen weltliche Behorben auf bas rudfichtstofefte geltenb.

Die Republik Genua hielt mahrend bes erften Theiles bes in ber Überschrift angegebenen Zeitraumes ruhig bei ber

<sup>1)</sup> Unfange hielt ihn Pius IV. viel in feiner Rabe feft, fobaf ce als etwas Hufferorbentliches erwähnt wirb, baß er 1565 nach Mailand tam, um hier eine Provincialfynobe gu halten. Rach biefes Papftes Tobe finden wir den heiligen Carlo bann vielfach in Mailand beschaftigt. Er ftarb am 4ten Rovember 1584 erft 46 Jahre alt.

Verfassung aus, die sie unter Dorias Mitwirkung erhalten hatte, und es war dies um so nothiger, da sie einen schweren Kampf mit ihren corsischen Unterthanen zu bestehen hatte. Mit

1564 ber genuesischen Herrschaft unzusrieden erhoben sie sich 1564, wie früher und später so oft, in offenem Ausstand. Der Ansührer ber Rebellen, S. Piero Ornano<sup>1</sup>), suchte einen außwärtigen Fürsten zur Unterstützung zu bewegen durch das Anserbieten der Herrschaft; doch fand er keinen, wohl aber erhielten die Genueser von Spanien Huse. Desungeachtet schlus

1565 gen die Corfen 1565 Stefano Doria und eroberten Corte auf 1567 einige Zeit. Erst als S. Piero 1567 in der Nahe von Ajacscio gefallen mar, unterwarfen sich die Corfen wieder der Republik, indem Alfonso, S. Pieros Sohn, sich für dieselbe aes

1568 winnen ließ und 1568 einen Vertrag schloß, durch welchen ihm die Genueser alle seine corsischen Bestigungen abkauften und ihn in den Stand setzen sich in Frankreich, wohin er sich wendete, anzusiedeln.

Während bes corfischen Krieges ging für Genua auch 1566 Chios verloren. Es erschien nämlich am 14ten April 1566 ber Kapudan-Pascha Piale mit 70 Galeeren vor Chios 2), nahm die zwölf Regenten, welche die Ungelegenheiten der Infel leiteten, gefangen und bemächtigte sich der Insel, wosür ihn der Sultan zum Wesir der Kuppel ernannte.

Allmalig bildete fich nun aber boch, und im Grunde schon feit der Verschworung des Fiescho, ein politischer Gegensat in Genua aus zwischen dem in den Alberghi durch einander gemischten alten und neuen Abel 3); ein Gegensat von so feinde

<sup>1)</sup> Er hatte früher unter Cosimos von Florenz Bater, unter Giovanni de' Medici, dann unter den Franzosen gedient, und bot nun Cossimo die Insel an, weil die Genucser den frühern Vertrag nicht gehalten hatten. "Lieber würden sich die Corsen den Türken als Genua unterwerfen." Da sich Philipp II. für die Genucser erklärte, wagte Cosimo nicht das Anerdieten anzunchmen, doch behandelte er übrigens die Corzsen freundlich und kam deshalb in den Verdacht, sie auch heimlich bei ihrem Ausstande zu unterstüßen.

<sup>2) 30</sup>f. v. Sammer III. G. 506.

<sup>3)</sup> In einigen Aberghi wibersehte man sich ber mit Ginrichtung ber Berfaffung getroffenen Unordnung, jahrlich sieben Individuen, welche in

feliger Ratur, bag Juan d'Auftria baran benten fonnte mit Sulfe ber fpanischen Flotte, Die er führte, fich 1575 ber Stadt 1575 Genua als eigener herrschaft zu bemachtigen. Es maren nam= lich Diese Parteien schon zu folcher Leidenschaft fortgegangen, bag ber neue Abel bas von ben öffentlichen Ungelegenheiten gang ausgeschloffene Bolk zu einem gewaltsamen Aufftand veranlaffte, burch welchen ber alte Abel bewogen murbe die Stadt gu verlaffen. Bei Spanien, beim Papft und beim Raifer fuchten diese Bertriebenen Bulfe, doch fehlte viel bag fich Phi= lipp, wie fie erwartet hatten, nun entschieden fur fie erklarte. benn er fürchtete, in biefem Falle mochten bie in ber Stadt Buruckgebliebenen fich wieder ben Frangofen in die Urme merfen und diese baburch einen hochst wichtigen Unhaltepunct in Stalien erhalten. In Diefer Lage ber Dinge mar es bem fpa= nischen Sofe erwunscht, bag ber Papit burch ben Carbinal Moroni an einem Bergleiche zwischen beiden Abelsfactionen un= terbanbeln ließ; ebe biefer aber ju Stande fam, bemachtigten fich die aus der Stadt Gewichenen Porto Beneres, Chiavaris, Rapallos, Seftris und Novis. Etwas früher war Don Juan b'Auftria mit einer nach Neapel bestimmten Flotte an die genuefische Rufte gekommen und hielt im Golf von Speggia

ben Alberghi ober ben Bollburgern, alfo unter bem Abel ber Republit, noch feinen Plat hatten, in biefe zu aggregiren. Diefe Aggregationen hatten baber balb nur noch in 23 Alberghi ftatt, in ben 5 anderen unterblieben fie, und nachber erschwerte man fie überhaupt, ba ber Mggregirten ju viele geworben waren. Ginen Bereinigungspunct fur bie altes ren nicht erft burch Aggregation in die Alberghi gefommenen Ebelleute bilbete ein Unteben, bas fie ber Krone Spanien gemacht und an welcher Ungelegenheit bie Uggregirten feinen Theil hatten; baburch bilbeten fich bie entgegengefesten Maffen bes alten und neuen ober aggregirten Abels als Corporationen, und mahrend jener fich eng an bie Rrone Spanien anfchloß, Enupfte biefer, unter welchem bie reichften Raufleute waren, bie Intereffen bes gemeinen Bolfes fowie ber revolutionaren Partei in Corfica an fich und fuchte an Frankreich einen Unhalt. Es fam foweit, baß 1571 ber Plan entstand, die Blieber ber bochften Behorben, ben Dogen und Alle vom alten Abel ju ermorden und ein Bolkeregiment herzustellen. Un ber Spige biefer Berfdmorung, bie gunachst bei Cofimo in Floreng obwohl vergebens unterftugung fuchte, fand Murclio be' Fregofi; allein bie Einwirkung Spaniens und bie Erscheinung von Juans b'Auftria Flotte verhinderten ben Ausbruch.

Leo Geschichte Staliens V.

unter bem Vorwand, bier Truppen, die in Mailand gesammelt worden maren, einzuschiffen. Da fich biefer Bormand als arundlos erwies, flieg in ben in ber Stadt gebliebenen Ge= nuefern ber Gedanke auf, Don Juan moge bamit umgeben fich mit Sulfe bes alten Abels Genuas zu bemachtigen und Die Landschaft ber Republik zu seiner eignen Berrschaft zu machen. Huch ber Papst glaubte an feindliche Absichten bes spanischen Keldberrn und erklarte ihm, falls er Etwas gegen Genuas Freiheit unternehme, ben papftlichen Schat aufwenben und an ber Spipe aller italienischen Furften zur Unterffubung Genuas thatig fein zu wollen. Philipps Friedensver= ficherungen wurde nicht geglaubt, und auch ber Großherzog von Tofcana jog, wie ber Ronig von Frankreich an ben meft= lichen, fo an ben offlichen Grenzen Liguriens Truppen gufam= men. Der Großherzog verkaufte bem neuen Abel Galeeren, ließ fur ihn in Toscana werben und Porrathe kaufen, und es war burch biefe Ungelegenheit ein allgemeiner Krieg in Italien vorauszusehen, als Philipp selbst Don Juan Befehle zusandte, bie ihn in Begunstigung bes alten Abels hemmten. Die Signorie von Genua wurde durch bies Benehmen und burch bie ge= schickten Unterhandlungen des papstlichen Legaten endlich bemogen zu erflaren, daß fie fich einer ichiederichterlichen Entscheibung burch ben Papft, ben Raifer und ben Ronig von Gpanien unterwerfen wollten. Den alten Ubel, ber fich noch wei= gerte auf Diefen Borfchlag feinerfeits einzugeben, nothigte ber Großherzog von Tofcana gewiffermaßen mit Gewalt bazu, und nun fam als Resultat einer langen Reihe von Unterhandlungen 1576 endlich am 17ten Mar; 1576 eine neue Berfaffung Genuas Bu Stande, welche die Intereffen beider Parteien ausglei=

endlich am 17ten Marz 1576 eine neue Verfassung Genuad zu Stande, welche die Interessen beider Parteien ausgleischen follte.
Diese Verfassung 1) bestimmte, daß fernerhin zwischen

Diese Verfassung ') bestimmte, daß fernerhin zwischen altem und aggregirtem Abel kein Unterschied in Genua statzsinden solle. Der Adel sollte noch ferner als Belohnung einzelnen Würdigen ertheilt werden dürsen, auch sollte dem Abel wie bisher die Beschäftigung mit dem Großhandel ') freis

<sup>1)</sup> Man findet sie aussuchrlich und urkundlich bei Graevius thes. I. p. 1471 sq.

<sup>2)</sup> Much ber Besich von Seiden = und Tuch = Manufacturen war bem

fteben, aber einen offnen Laben haben ober ein Sandwerk treiben burfe fein Ebelmann. Die 400 Senatoren follten ohne Unterschied aus dem ganzen Udel gewählt und burch fie bie Staatsamter befeht werden. Alle Bahlen wurden ftreng geordnet; alle Beamtete ber Rechenschaftsablegung unterworfen. Much bem Bolke murben einige Stellen in der offentlichen Ber= maltung eingeraumt, und eine eigene Beirathsbehorbe einge= richtet, welche zu forgen hatte, daß alt= und neu=abelige Fa= milien burch Chen in Bermandtschaft gebracht murten. Das Tragen ber Waffen murbe unterfagt, und fur die Criminalge= richtsbarkeit eine Rota, bestehend aus brei fremben Criminal= richtern, angeordnet. Daß biefe Berfaffung, welche bie Bedeu= tung ber Alberghi aufhob, wirklich angenommen und durch= geführt murbe, mar vornehmlich bem Matteo Genarega, melcher vom neuen Abel und mit den Unterhandlungen beauftragt mar, zu banken. Die Republik kehrte zu früherer Ruhe gurud.

Bas die farnefische herrschaft von Parma und Piacenza betrifft, fo wurde Bergog Ottavios Gemahlin, Margaretha von Deffreich, feit ihr im August 1559 Die Statthalterschaft 1559 in ben habsburgischen Niederlanden von Philipp II. anvertraut mar, bier festgehalten, und ihr Sohn und Erbe ber Berr= Schaften von Parma und Piacenza, Alessandro da Farnese, lebte wie es scheint größtentheils bei ihr. Er hielt auch im Novem= ber 1565 feine Bochzeit mit Donna Maria, ber Tochter Pring 1565 Ebuards von Portugal, und führte fie bann nach Stalien, mo fie in Parma am 24ften Junius 1566 ihren feierlichen Gingug 1566 bielt. Im folgenden Sahre fehrte auch Margaretha aus den Niederlanden nach Parma guruck 1), und Ronig Philipp, mahr= scheinlich um fie über Die verlorene Stelle zu troffen, vermehrte Die Ginkunfte, welche ihr im Konigreich Neapel als Mitgift überwiesen waren, auf jahrliche 14,000 Scubi. Aleffandro, beffen Reigungen burchaus friegerischer Ratur maren, und welcher ber Schlacht von Lepanto perfonlich beigewohnt hatte,

Abel gestattet; ebenso bie Musubung boberer Rotariatefunctionen und bes Banquiers : Gefchafte; enblich auch bie Schiffefuhrung.

<sup>1)</sup> Doch fceint fie fich fast immer von ihrem Gemahl getrennt gehalten und größtentheils in ben ihr in ben Ubruggen überwiefenen Berrichaften gelebt zu haben.

1577 ging 1577 mit einem spanischen Heere aus Italien nach ben Niederlanden, deren Statthalter er im solgenden Sahre durch Philipp II. wurde. Es war zwar eine Zeit lang Plan Philipps, die Statthalterschaft so zwischen ihm und seiner Mutter zu theilen, daß diese wieder das Civilgouvernement, er das Militairgouvernement haben sollte; allein diese Theilung ging zu sehr gegen den Sinn Alessandros, als daß sie sich hätte durcht

1581 fetzen laffen. Im Sahre 1581 heirathete Aleffandros Tochter, Margherita, den Prinzen Bincenzo von Mantua, doch wurde

bie Che, wie bereits erwähnt ift, wieder getrennt.

Moch immer war die Citabelle von Piacenza durch spani= 1585 sche Truppen besetht.). Endlich 1585 erhielt Ottavio von Philipp die Raumung, welche der König gern als eine Alesfandro erwiesene Gnade behandelt hatte. Auch bei dieser Raumung wieder wurden die Rechte der spanischen Krone und die des Reiches über Parma und Piacenza reservirt. Im Fe-

1586 bruar des folgenden Sahres 1586 starb Margaretha von Österreich, und am 18ten September desselben Sahres Herzog Dttavio, der nicht ohne Ruhm eine lange Zeit Parma und Piacenza friedlich regiert und die Schändlichkeiten seines Vaters
vergessen gemacht hatte. Alessandro folgte ihm als Herzog,
ohne daß dadurch seiner Thätigkeit in den Niederlanden ein
Ziel gesett worden wäre. Er starb in Folge einer Krankheit, die
burch Strapagen und Verwundungen allmälig vorbereitet war,

1592 am 2ten December 1592 in Arras. Ihm folgte sein altester Sohn Ranuccio I., der eben bei dem Bater in den Nieder- landen war, im Herzogthum; der jungere, Oboardo, war das Jahr vorher von Papst Gregor zum Cardinal ernannt wor-

1600 ben. Ranuccio heirathete im Mai 1600 die Tochter eines Neffen des Papstes Clemens VIII., die Margherita Aldobranzbina; da diese She dem Hause Farnese die Vortheile die Ranuccio davon erwartet hatte, nicht brachte, führte sie bald zu Misverständnissen zwischen den Gatten, endlich zu entschiedener Feindschaft.

1559 Auf Ercole II. von Ferrara, ber am 3ten October 1559 ftarb, folgte fein Sohn Alfonso II. Die Herzogin Wittwe,

<sup>1)</sup> S. oben S. 488.

welche Calvins Lehren zugethan war und beswegen manche Belastigung zu erleiden hatte, verließ im September 1560 den 1560 ferraresischen Hof, welcher von dieser Zeit an ein Muster hösischer Sitte und der eigentliche Mittelpunct jenes Bestrebens des Hostebens in Italien wurde, den Spielen der romantischen Phantasie zur Unterhaltung und zu sestlicher Begehung gewissermaßen ein dramatisches Leben zu geben. Da wurde dalb in einem Nitterspiel "das Castello di Gorgoserusa," bald in einem anderen "der Monte di Feronia," bald wieder in anderen Darstellungen mit unendlicher Pracht der Decorationen, mit dem fünstlichsten Maschinenwerk gewetteisert hohe Herrschaften zu unterhalten, und auch von dieser Seite her dem späteren Centralpunct geistigen Lebens des italienischen Bolkes, der heroischen Oper, vorgearbeitet.

Alfonsos Gemahlin, Lucrezia be' Medici, Cosimos Toch=
ter, starb am 21sten Upril 1561. Eine neue Berschwägerung 1561
ber Häuser Este und Medici trat ein, als im Jahre 1565 Her= 1565
zog Alsons II. die Erzberzogin Barbara, Prinz Francesco de'
Medici von Florenz aber deren Schwester Johanna heira=
thete. Alsonsos Bruder, der Cardinal Luigi d'Este, holte die
Braut im November seierlich in Trident ein, und nachdem
über die Präcedenz des mediceischen oder estesischen Hau=
ses bei dieser Gelegenheit die unerquicklichsten Streitigkei=
ten entstanden waren, hielt endlich die neue Herzogin am
5ten December ihren seierlichen Einzug in Ferrara und gab
dadurch zu neuen Festspielen romantisch=ritterlicher Art Ber=
anlassung 1). Über die Salzbereitung, in welcher die ferrare=

<sup>1)</sup> Muratori vol. XIV. p. 688. "Era allora essa città di Ferrara riguardata qual maestra di queste arti cavalleresche." Ganz stupende Feste dieser Art wurden später im Mai 1569 dem Erzherzog Karl, der Herzogin Bruder, zu Ehren in Ferrara angestellt; allein vier der mitspictenden Ritter, zwei Bentivogli, ein Montecuccoli und ein Konbinelli, ertranken bei der Gelegenheit. — Diese auch später hier fortwährend solange Utsonso ledte angestellten Hosseste fosteten unendliche Summen und machten eine höchst drückende Steuerverwaltung nothwendig, deren Folgen sowie die der verschwenderischen Rezierung Utsonsoft 1. und Ercoles II. so nachgewirkt haben, daß noch jest die niedere Bevölkerung des serraresischen Landes zu dem armseligsten Theite des italienischen Botses gehört.

sischen Salzamter bas diplomatisch zugestandene Mas übersschritten zu haben beschulbigt wurden, entstanden dann zwischen dem romischen Hof und Ferrara Streitigkeiten, die burch Unsterhandlungen ausgeglichen wurden. Das Haus Este schloßsich immer entschiedener und inniger an Dsterreich an. Der

1566 augsburger Reichstag im Jahre 1566, von welchem bereits in der Geschichte der Herzoge von Savonen und von Mantua gesprochen worden ist, veranlasste Alsons persönlich dem Kaifer zu Hulfe zu ziehen mit 300 wohlgerüsteten Edelleuten und deren bewassneten Dienern zu Pferde, mit 600 berittenen Scharsschützen und anderem Kriegsvolk, im Ganzen mit 4000 Mann.

1568 Zu Anfange des Jahres 1568 führte Alfonsos II. Dheim, Ercoles Bruder, Don Alfonso d'Este, auf savonische Kosten dem Könige von Frankreich 1600 Reiter und 3000 Mann zu Fuß zu Hulse. Friedlichere Sorgen brachten die nachsten Jahre dem

1570 Sause Este: namentlich wurde im Jahre 1570 Lucrezia d'Este, bes Herzogs Schwester, mit dem altesten Sohne des Herzogs Guidobaldo bella Rovere von Urbino, mit Francesco Maria, vermählt, einem ritterlichen jungen Herrn, der in der Schlacht

1574 von Lepanto mitfocht und, als sein Bater im Jahre 1574 starb, bas Herzogthum Urbino erbte, alle vom Bater Bertriebene zuruckrief und benen, beren Bermögen consiscirt worden

war, daffelbe zuruckgab.

Das Sahr 1578 bietet in der Geschichte Ferraras eine Begebenheit dar, welche wieder einmal ganz an altere italiez nische Zeiten erinnert. Alfons I. von Ferrara hatte namlich den Bolognesern früher erlaubt den Reno in den Arm des Po zu leiten, wovon die Folge war, daß mit der Zeit durch diesen zuweilen wild aus den Gebirgen hervordrechenden Fluß dieser Arm des Po theils verschlämmt, theils die Wasserduzten an demselben vielfach beschädigt wurden. Alsons II. gezrieth darüber mit Bologna in solche Streitigkeiten, daß es zwischen Beiden zu Kriegsscenen kam, dis Papst Gregor die Sache vermittelte.

Im folgenden Sahre hielt Alfonso II. von neuem Hoch= zeit mit Margherita, der Tochter bes Herzogs von Mantua, was zu neuen und überschwenglichen Hoffesten Veranlassung

gab. Doch bekam er keinen eignen Gobn gum Erben, und als er fich bavon im Sahre 1591 überzeugt hielt, ging er im 1591 Mugust mit fürstlichem Geleite (es waren wohl 600 Versonen) nach Rom, um ben Papft zu bewegen, er moge ibm gestat= ten fich jum Erben zu mablen wen er wolle 1). Babrend ber Berhandlungen uber biefe Ungelegenheit ftarb Papft Gre= gor; auch beffen Rachfolger trug nur febr furze Beit die drei= fache Krone, und bis zu Alfonfos Tode am 27sten October 1597 wurde über die Nachfolge im Bergogthum Nichts fest 1597 entschieden. Alfonso felbst ernannte bann feinen Better Ce= fare2), obgleich er ihn nicht leiden mochte, jum Erben bes Rurftenthums; allein die romifche Regierung erklarte, Cefares Bater, Alfons, welchen Alfons I. von Ferrara mit Laura Gu= stachia auffer ber Che erzeugt habe, fei nicht vor bem Tobe bes Baters legitimirt worden, obgleich eine gewiffe Legitima= tion allerdings burch die spatere Berbeirathung Alfonsos mit Laura ftattgefunden batte.

Che noch diese Protestation ber papstlichen Lebenskammer binbernd eingreifen konnte, mar Cefare bereits in Ferrara ge= bulbigt worden, und er schickte sofort Gesandte an den papft= lichen und an andere Bofe, fie von der ftattgehabten Regie= rungsperanderung in Kenntniß zu feben. Clemens VIII. aber, ter fich fur die Marchesen von S. Martino so wenig interesfirte als fur Cefare, ließ nun Ferrara als ein heimgefallenes Leben erklaren und verlangte von Cefare, er folle fich binnen 14 Tagen in Rom rechtfertigen und vor allen Dingen bie Staatsgewalt im Bergogthum Ferrara niederlegen. Da Ce=

1) Er wunfchte, um befonderer vom Papft zu erhaltender Bortheile willen, daß die Linie der Marchefen von G. Martino, welches eine uneheliche Nebenlinie, aber von Spanien, Savonen und bem Papft begunftigt mar, zur Succession kommen mochte, wie es ben Unschein hatte, und wie es, wenn Gregor am Leben geblieben mare, wohl auch ber Kall geworben mare.

| 2)                     | Alfonso I.         |                |
|------------------------|--------------------|----------------|
| Cosimo I.              | Alfonso            | Ercote II.     |
| Birginia — be' Medici. | Cefare. Aleffandre | o. Alfonso II. |

fare ber erften biefer Foberungen nicht wohl nachkommen konnte, ber letten nicht nachkommen wollte, versammelte ber Papit eine nicht unbedeutende Rriegsmacht und schleuderte am 23ften December eine Bannbulle gegen ihn und gegen Alle bie ibm beifteben murben, felbst wenn dies ber Raifer fein follte. Da bas prachtvolle Sofleben Alfonfos Schape alle verschlun= gen hatte, fab fich Cefare ziemlich mittellos ber papstlichen Macht gegenüber, und die Umtriebe ber papftlichen Partei unter bem Bolfe lieffen ibn gulett in Ferrara fur fein Leben fürchten; ja fogar in ben Reichslehen bes eftesanischen Saufes zeigten fich Unruben, und Marco be' Dij, Berr von Caffuolo und von anderen Ortschaften im Modenesischen, nahm eine Saltung an, die Beforgniffe erregen muffte. Unter biefen Um= ftanden wendete fich Cefare zu Unterhandlungen, welche feine Bafe, Die Bergogin von Urbino, mit bem Cardinal Vietro Aldobranding, ber an ber Spise bes papftlichen Beeres fant, anknupfte; aber bas Resultat biefer Berhandlungen mar kein anderes als bas Berlangen bes Papftes, Ferrara ausgeliefert 1598 zu erhalten. Um 13ten Januar 1598 muffte Cefare einen Bertrag eingeben, burch welchen er fich verpflichtete Ferrara und alle seine Pertinenzien 1) zu raumen, sowie Cento, Pieve und die ferraresische Romagna; doch follten alle allodialen Be= fibungen in Diefen Territorien ihm jugesichert bleiben. Die Regierungsgewalt ging an ben papftlichen Stuhl über, ohne daß jedoch das Saus Efte damals feine Unfpruche und Rechte aufgegeben hatte; barüber zu entscheiben follte vielmehr spate= ren Untersuchungen vorbehalten bleiben, welche gar nie in der Beife, wie fie Cefare fobern konnte, unternommen wurden. Cefare nannte fich hinfort bloß Bergog von Mobena und Reggio und wurde in diefen Furftenthumern vom Reiche auerkannt. Nachdem er noch bem Papft auf beffen Reise nach ben neuerworbenen Staaten in Rimini begegnet mar,

<sup>1)</sup> Zu biesen rechnete bie papstliche Lehenskammer nachher auch Comacchio. Obgleich bas Haus Este behauptete Comacchio ohne Beziehung zu Ferrara und zum papstlichen Stuhl als Reichslehn zu besiehen, blieb es boch bem Kirchenstaate. Das Polesine von Rovigo, bas die Lehenskammer als Pertinenz von Ferrara von der Republik Benedig soderte, erhielt sie nicht.

um ibm feine Sulbigung barzubringen, ernannte Clemens, mobl um ihn einigermaßen zu entschabigen, feinen Bruber Aleffandro zum Cardinal.

Die Folge Diefer Ubtrennung ber ferraresischen Territorien von bem Befisthum bes Saufes Efte war die Berarmung und Berobung der Residenz, welche fruber burch bas Sofle= ben auf Roften bes übrigen Landes bereichert worden mar. Diefe Berodung fing an mit bem Bau einer Citabelle, welcher Sunderte von Saufern Raum machen mufften.

In Betreff ber fleineren Berrichaften, beren als Reichs= leben in den Gegenden zwischen Do und Urno fich noch eine Menge erhalten hatten, die theils wie die der Carreto und Malaspina = Enbo aus alten Gaugrafichaften, theils wie bie ber Pici aus bloß abeligen Berrichaften, beren Inhaber aber fur ben Bereich berfelben vom Raifer Vicariats = und alfo Fur= ften-Rechte erworben hatten, entstanden waren, ift nur der wichtiaften zu gedenken. Die ber Carreto von Finale batte burch Die Genueser, wie bereits fruber bemerkt worden ift, aufgebort und fam fpater an Spanien 1). Die ber Malaspina von Maffa mar burch Beirath an bas Saus Enbo gefommen, und biefes erfuhr im Jahre 1548 ein tragisches Schickfal. Giulio 1548 Enbo, ber feiner Mutter Maffa abgetrost, aber burch faifer= lichen Einfluß bewogen es ihr wieder übergeben hatte 2), warf beshalb Saf auf Undrea Doria, beffen Ginfluß er vorzuglich am faiserlichen Sofe als ihm feindlich betrachtete. Er verfcwor fich jum Sturg bes burch biefen in Genua eingeführ= ten Regimentes mit vertriebenen Genuefern, murbe aber in Pontremoli gefangen genommen und in Mailand beswegen bingerichtet 3). Gein Bruber Alberico folgte; jenes Furftenthum von Maffa und Carrara blieb feiner Familie, bis in neuester Zeit die lette Erbin es an Mobena gebracht bat.

<sup>1)</sup> Huch die Berrschaft ber Grimalbi zu Monaco blieb als Reichs= leben unabhangig von Genua, fowie eine gange Ungahl fleiner Berr-Schaften in bem Gebirg, welches bie genuefische Rufte nach Diemont und nach der Lombardei zu abschliefft.

<sup>2)</sup> f. oben G. 453. Rote.

<sup>3)</sup> Bonfadii annal, Genuens, lib, IV, ap, Graev, thes, I, p. 1403.

Galeotto Pico von Mirandola und Concordia, ber sich immer auf das innigste an die Franzosen angeschlossen hatte, 1550 war 1550 zu Paris gestorben. Sein Sohn Lodovico blieb, wie wir bereits früher in der Geschichte der farnesischen Herzschaft und von Siena gesehen haben, der Politik Galeottostreu und der sesteste Anhänger des französischen Hoses in Ita-

1568 lien, bis er im Sahre 1568 wahrscheinlich an Gift starb. Dieses treue Halten an Frankreich, wodurch diese Krone mitten in dem sonst ganz unter spanischem Einfluß stehenden Italien einen festen Werbeplat behielt, erhebt diese Fürsten auch allein zu einer größeren politischen Bedeutung, als sie dem Umfang ihrer Staaten nach haben wurden. Lodovicos Wittme, Fulvia, die Tochter Sppolitos da Correggo, führte hierauf die Re-

1590 gierung bis 1590, wo sie starb; im Ganzen blieb auch sie ber Politik ihres Mannes treu und hielt fest zu Frankreich. Ihr Sohn Federigo aber, ber nach bes altesten Bruders, Galeottos, Tobe (1592) die Regierung antrat, wendete sich wieder bem Kaiser zu, erhielt Umnestie fur die lange Reichsabtrunnigkeit,

1596 erkannte seine Herrschaft wieder als Reichslehn und wurde 1596

1602 damit belehnt. Er ftarb 1602, hatte in Frieden regiert, aber auch der Herrschaft seiner Familie durch die veränderte Politik die einzige Bedeutenheit genommen die sie hatte. Sein Bruber Alessandro, der ihm auch nachfolgte, sehre das Geschlecht 1617 fort, erhielt 1617 vom Kaiser den herzoglichen Titel und hin-

1637 terließ 1637 das Fürstenthum seinem Enkel, Alessandro, von seinem einzigen natürlichen, aber legitimirten Sohne, Galeotto,

1691 der vor ihm gestorben war. Alessandro II. starb 1691 und hatte wieder seinen Enkel, Francesco Maria, den Sohn seines schon 1689 verstorbenen Sohnes, Francesco Maria, zum Nachsfolger. Dessen abermaliges Anschliessen an Frankreich während des spanischen Successionskrieges zog ihm die Reichsacht zu, und er verlor 1707 das Herzogthum Mirandola, das der Kaiser als heimgefallenes Reichslehen dem Hause Este 1747 verkaufte. Er starb 1747 zu Madrid, und mit ihm ging das

747 verkaufte. Er starb 1747 zu Madrid, und mit ihm ging be Geschlecht ab.

Die Herrschaft der Pij von Carpi war, weil Alberto Pio sich überall entschieden als Unhänger des französischen Hofes 1530 gezeigt hatte, schon 1530 von Karl V. für 100,000 Scudi

Investiturgelber an bie Berzoge von Ferrara gegeben worden. Dagegen befagen auch in ben Gebirgen, welche Tofcana und Lombardei fomobl als die Romagna von einander scheiden, die Pepoli, Montecuccoli, Landi u. f. w. eine Reihe von fleinen Berr= schaften, welche bie Eigenschaft hatten Reichsleben zu fein. In Toscana war immer noch ein Theil des Furstenthums Piom= bino und Elba ben Appiani geblieben, und eine Rebenlinie bes Saufes Sforza befag feit 1439 bie Graffchaft Sta. Fiore 1) als Reichslehen, bis fie biefelbe 1633 an ben Großbergog von 1633 Tofcana verkaufte. Bon bem Reichslehen ber Drfini, ber Graffchaft Pitigliano, wird weiter unten die Rebe fein.

2118 Paul IV. im Jahre 1559 ftarb, war Cofimo I. von 1559 Floreng eben auf bem Puncte Feindseligkeiten gegen ben Rir= chenftaat zu beginnen, benn Paul hatte Die Familie ba Bagno nicht nur der Gerrschaft Montebello beraubt, fondern auch der Berrschaft Pondo, welche zwar mitten in der papftlichen Ro= magna lag, aber florentinisches Leben mar 2). Der Bergog ruftete alfo ichon in Caftrocaro einen Seerhaufen, um ben Grafen ba Bagno, ben er antrieb fich mit Gewalt in Befit bes Seinigen ju feten, ju unterftuben, als er bie Rachricht von ber Erledigung bes romischen Stuhles erhielt und nun feine Plane babin anderte, bag er vielmehr munichte mit bem funftigen Papft in politischen Dingen gang in Ginem Sinne gu handeln. Unter biefen Umftanden fuchte er Ginfluß zu ge= winnen auf bas Conclave, mas ihm um fo leichter wurde, ba nicht weniger als 26 Carbinale nach ber breifachen Krone ftrebten, und die beiden begunftigtften, die von Ferrara und Mantua, ber eine von bem frangofischen, ber andere vom spa= nischen Sofe unterflutt, fich gang die Bage bielten. Der Carbinal Farnese mar beiben entgegen, ber von Sta, Fiore

<sup>1)</sup> Bofio Sforza, ein Bruber Francescos, bes nachmaligen Bergogs von Mailand, heirathete 1439 bie Erbtochter bes Grafen Guido beali Albobrandineschi von Sta. Fiore.

<sup>2)</sup> Der Malatefta von Sogliano (biefe Graffchaft war in Befit einer Nebenlinie bes Saufes Malatefta von Rimini) hatte zuerft Pondo an fich geriffen, bann es bis zu Entscheibung gewiffer Unspruche, bie er zu haben glaubte, an Julius III. gegeben; Paul IV. aber gab es ibm bann zuruck.

gang Cosimo ergeben; an ihn wendete fich beshalb berfelbe. um bem Bruder bes ebemaligen Caftellans von Duffo, nach= maligem Marchesen von Marignano, bem Giovanangelo be Medicis die papftliche Burbe zu verschaffen. Rach einem febr in die Lange gezogenen Conclave erklarte fich endlich ber Carbinal Gonzaga mit feiner Bablpartei auch fur ben Carbinal be Medicis; ber Cardinal von Efte fand von feiner Bewerbung ab, die Caraffen murben baburch gewonnen, bag ibnen Cosimo und ber spanische Gefandte Straflosiafeit wegen ber Ermordung ber Grafin von Montorio mit Bestimmtheit hoffen lieffen. Go wurde endlich wirklich Cosimos Candidat, ber Cardinal be Medicis, in ber nacht vor bem 25ften December jum Papft ermablt und nahm ben Namen an, Dius IV. 1560 Er ernannte fofort im Januar 1560 Cofimos Cobn, Giovan, gum Carbinal 1) und erschien in Allem mit bem Bergog einmuthig. Ja um beffen Cobne Francesco bie Sand einer portugiesischen Pringessin zu verschaffen, ging er sogar bamit um, bem Bergog ben Titel eines Koniges von Tofcana zu erthei= Ien und daburch ben Stolz bes portugiefischen Saufes zu befriedigen, erregte aber eben baburch ben Argmobn Philipps II., ber burch bas Saus Farnese in der Borftellung bestärkt murbe, ber Papft, Cosimo, die Republik Benedig und ber Bergog von Ferrara hatten ben Plan, mit Gulfe Frankreichs Spaniens Einfluß in Italien wieder Grengen zu fegen. Un biefer Eiferfucht Philipps scheiterte bas Vorhaben. Inzwischen beftrafte Dius die Caraffen wegen bes Morbes ber Grafin von Montorio und wegen anderer schmablicher Verbrechen auf bas ffrengste 2), und betrieb die Ungelegenheit bes Conciliums besonbers auf Cosimos (ber beshalb felbst eine Reise nach Rom unternahm) Unliegen mit mabrem Gifer.

<sup>1)</sup> Zugleich mit Giovanni erhob er auch ben Sohn feiner Schwesfter, ben heiligen Carlo be' Borromei, jum Cardinal, und einen ansberen Better, Serbellone.

<sup>2)</sup> Der Carbinal Carlo Caraffa wurde im Gefängniß erbroffelt; ber Graf von Montorio mit dem Grafen von Alifa und dem Leonardo di Cardine wurden enthauptet. Der Cardinal Alfonso Caraffa kam mit den Kosten von 100,000 Scubi davon. — Pius V. ließ dann später aus dankbarem Andenken an Paul IV. und auf Betrieb des Antonio

Gine eigene Berwickelung boten in biefen Beiten bie Un= gelegenheiten der Grafen begli Orfini von Pitigliano bar. Graf Gianfrancesco war 1547 von feinem Sohne Niccolo vertrie= ben worden, und biefer hatte, wegen feiner Unterftubung ber Frangofen und Stroggis im fanesischen Rriege, von den Fransofen eine alte Besitzung ber Grafen von Vitigliano, die aber inamifchen langft fanefifch geworden war, namlich Covana, er= halten, auf welches nach Beendigung des Krieges Cofimo Un= fpruche erhob. Graf Niccold fuhrte ein wuftes Leben, wollte bes Sohnes Frau verführen und brachte diefen, Aleffandro, endlich zu bem Entschluß ben Bater ermorden zu laffen oder ihn wenigstens mit Cofimos Sulfe zu vertreiben. Niccold fam ihnen zuvor und nahm Aleffandro gefangen; Cofimo, um bie= fen zu befreien, begann ben Rrieg, und bas Resultat ber Reind= feligkeiten sowie ber Unterhandlungen bes Cardinals Gerbel= Ione war, daß Niccold Covana an Cosimo geben und Alesfandro ficher ftellen muffte. Da Niccold fein bofes Leben fort= führte, fo bachte ber Papft baran ihm Pitigliano und Corano, die ihm geblieben waren, absprechen und fie als faifer= liches Leben an feinen Reffen geben zu laffen. Allein mab= rend Niccold zu Unfange 1562 in Sorano mar, emporte fich 1562 Pitigliano und ergab sich an Cosimo, der es dem noch leben= ben Gianfrancesco, aber als florentinisches Leben und fo bag er herr der Befte blieb übergab. Der Raifer mar zwar über biefen Eingriff in Reichslehnsfachen erzurnt, murde aber burch bie Unterhandlung ber Bermahlung einer offerreichischen Prin= geffin mit bem Pringen Francesco be' Medici bis ju feinem Tode abgehalten wefentliche Schritte zu thun, und fpater brachte die Berlobung Francescos und Johannens wirklich ein nabes Berhaltniß bes faiferlichen und bes mediceischen Saufes gu Bege. Niccold, von ben Frangofen angetrieben, machte indeß Bersuche sich Pitiglianos wieder zu bemachtigen, welche fehl= fchlugen, und gab auch fpater feine Buftheit nicht auf. Be= gunftigung von Banbitenbanden burch Niccold lieffen im Sahre

Caraffa, bes Brubers, und bes Diomebe Caraffa, bes Cohnes bes Grafen von Montorio, ben Proceg revidiren, bie bingerichteten Caraffen fur unschuldig erklaren und ihren Richter Aleffandro Pallantieri gegen alles Recht und alle Bahrheit als falfchen Richter enthaupten.

1580 am papstlichen Hofe ben Gebanken abermals entstehen, Pitigliano und Sorano bem Hause bes Papstes (Gregors XIII.) zuzuwenden; bem kam bann Niccolò burch ein Arrangement zuvor, gegen eine Pension cedirte er, nachdem ihn sein Sohn Alessandro ganz vertrieben hatte, diesem sein Necht, und Alessandro verkaufte seine Herrschaften an Toscana.

Bu Sicherung seiner Staaten gegen Kustenangriffe ließ Cosimo Groffeto und Livorno besser befestigen, überall in der Maremma Wachtthurme anlegen und ließ sechs Galeeren bauen; zugleich machte er Versuche die verödeten sanesischen Maremmen wieder zu colonisiren, und war überhaupt

in administrativer hinficht fegensreich thatig.

Der Einfall bes Papstes, Cosimo den Königstitel ertheisen zu wollen, machte alle italienischen Herzoge eisersüchtig auf Rang und Ehren der Herzoge von Florenz, und gab Beranlassung zu lang sich hinziehenden Streitigkeiten über Borrang und Titel, auf welche wir hier und da werden zurücktommen müssen, deren Detail uns aber der gütige Leser erlassen möge, so wichtig sie auch der damaligen Zeit erschienen, wo sie nicht bloß bei der Anwesenheit des Prinzen Francesco de' Medici und Alessandro da Farnese am spanischen Hose zu den ungezogensten Zänkereien in der königlichen Kapelle sührten, sondern auch Geistliche und Nechtsgelehrte sowie Historisser zu Absassung einer ganzen Keihe von Tractaten veranzlassten.

Das Bedürfniß bes Schutes ber toscanischen Kusten ge= 1562 gen die Seeraubereien der Ungläubigen führte 1562 Cosimo zu Stiftung des Ritterordens des heiligen Stephanus, welchen der Papst bestätigte und in Beziehung auf welchen er Sub=

<sup>1)</sup> Der Hauptgrund, weshalb ber Herzog von Florenz glaubte ben Borrang ansprechen zu können, war, daß Florenz selbst früher vom Reiche freigegeben und als selbstsfändige Republik ganz ausser allen Reichsnerus gestellt war; wenn er also auch wegen Pisa, Arezzo u. s. w. Reichsvasall, wegen Siena segar nur Aftervasall war, hatte er doch ein völlig von kaiserlicher Hoheit erimirtes Gebiet, nämlich das von Florenz. Die anderen Herzoge in Italien alle waren aber bloß Reichsvasallen oder papstiche Vasallen oder spanische Vasallen, also inwiesfern sie Fürsten waren, durchaus unter einem Lehensnerus.

fibien von ben geiftlichen Gutern in Toscana bewilligte. Inbem ber Bergog fo ben Chrgeiz bes Abels intereffirte, erreichte er mit weit geringeren Sonds als fruber, fur welche er feinem Saufe überdies noch besondere Vortheile reservirte, Die Erhal= tung einer fleinen Seemacht zu Dedung feines Landes. Er schenfte bem Orben zwei Galceren und untergab fie bem na= turlichen Cobne bes ermordeten Bergogs Aleffandro, bem Biulio be' Medici. Gine Reife, welche Cofime im Berbft bef= felben Sahres wie gewohnlich nach ben Maremmen unternahm, theils um Bertheibigungsanstalten theils um andere Unlagen zu besichtigen, brachte ihm diesmal, ba bie gewöhnlichen Berbft= regen ausgeblieben maren und die Malaria bofe Rieber er= zeugte, bausliches Unglud: benn zwei feiner Gobne, ber Carbinal Giovanni und Pring Gargia, farben baran 1), und bie Bergogin beschloß nicht lange nachher am 18ten December ihr Leben nach langerer Rranklichfeit. Der Papft, der um biefelbe Beit feinen Reffen Federigo be' Borromei verloren hatte, ernannte, um Cofimo einige Aufrichtung zu gewähren, beffen vierten Sohn, Ferdinando, zugleich mit bem Prinzen Feberigo ba Gonzaga, jum Carbinal.

So viel Gewalt Cosimo auch über feine auffere Erschei= nung hatte, fo scheint boch bas hausliche Ungluck großen Untheil gehabt zu haben, in ihm ben Entschluß entstehen zu laffen, Die Regierungsgeschäfte größtentheils an feinen Cobn abzutreten, wenn auch ofter wiederkehrende Steinbeschwerben ihn befonders noch bagu trieben und ihm als scheinbarer Grund bienten. Um 11ten Mai 1564 entfagte Cosimo urfundlich zu 1564 Gunften Francefcos unter folgenden Befchrankungen ber Re= gierung: 1) er behielt fich ben Titel und bie bochfte Gewalt vor; 2) ebenso Verwaltung und Einkunfte ber Berrschaft Descaja; 3) ebenso die Wahl bes Ubmirals und Feldhaupt= manns, fowie aller Officiere und bes Statthalters von Siena; 4) bie Allobialguter und Capitalien; 5) bie Ginfunfte bes Staats von Siena, ber Umtshauptmannschaft von Dietrasanta; 6) er verordnete, daß Francesco ohne seine Ginwilligung nichts

<sup>1)</sup> Das Mahrchen, bas man aus biefen Tobesfällen fcmiedete, f. bei Muratori vol. XIV. p. 670.

jum Staate Gehöriges verpfanden ober sonst veräussern burse; 7) ebenso, daß derselbe den Ausbau des Palastes Pitti und der Uffizi fortsuhren und für seine Brüder anständig sorgen solle. Unter diesen Umständen trat Francesco im Junius die Regierung an, ein Prinz der mit den sittlichen Richtungen eines Spaniers die geistigen Liebhabereien eines Florentiners am griechischen Alterthum und an den schönen Kunsten versband, und für öffentliche Geschäfte nur soviel Interesse zeigte, als es das Verhältniß zu seinem Vater soberte.

In bemfelben Sahre hatte bie Bufage ber ofterreichischen Pringeffin Johanna an Francesco fatt und brachte ben für bas mediceische Saus fo beforgten Papft auf ben Wedanken, Cosimo zum Erzbergog zu erheben, und da Letterer eben Rai= fer Maximilian 200,000 Ducaten als Subsidien gegen bie Turfen gemabrt batte, meinte er auch auf beffen Ginwilli= gung rechnen zu burfen. Der Raifer glaubte aber, ba bisher ber Titel Erzberzog ausschlieffendes Gigenthum bes habsburgifchen Saufes mar, nicht ohne Befragung aller habsburgi= fchen Pringen, alfo auch bes fpanischen Sofes, einwilligen gu burfen. Aufferdem ftand bie Rivalitat ber Rurfurften in Deutschland im Wege, und das Resultat aller biefer Unterbandlungen mar, baß fich ber Raifer gegen ben Plan ertlaren muffte; aber ber kaiferliche Rath, Johann Ulrich Bafius, machte als Mustunftsmittel ben Borfchlag, Cofimo vom Papft ben Titel eines Großberzogs ertheilen zu laffen, wodurch die Borrechte Sabsburgs nicht verlett wurden. Da bis zu Inempfangnahme ber erzherzoglichen Braut burch Francesco, welche gleichzeitig mit ber ihrer Schwester Barbara burch Bergog 21= fons von Ferrara ftattfand, ber großherzogliche Titel noch nicht ertheilt mar, erneuerten fich, wie bereits bemerkt ift, Die Rang= streitigkeiten zwischen ben Medici und Este auf die unange= nehmfte Beife, und inzwischen erfrankte Dius IV. und ftarb 1565 am 9ten December 15651). Muffer ber Unterftugung bes Rai=

<sup>1)</sup> In ben Januar bes Jahres 1565 fallt auch noch eine von munberbarer religiöser und politischer Schwarmerei begleitete Berschwörung gegen Pius, welche aber vor ihrem Ausbruch entdeckt und auf das harteste bestraft wurde. Man sindet das Einzelne bei Muratori 1. c. p. 682. 683.

fers und bes Malteferordens gu Befampfung ber Unglaubigen. Die in Damaliger Beit als ein wefentliches Berbienft betrachtet werden fann, bleibt Pius auch bies andere, Die Concilienfache ju einem Ende geführt und feine Stellung nicht fo fchamlos Bu bem Rugen feiner Unverwandten benutt zu haben wie feine Borganger. Rom felbst verdankte ihm Biel. Der Borgo murde befestigt, weil man immer einmal einen Ungriff ber Turken beforgte; er baute die Porta Pia und die von Montecavallo babin fuhrende Strafe; ließ burch Paolo Manucci eine portreffliche Druderei anlegen, und mas bergleichen Ginzelnheiten bie ber Geschichte ber Stadt Rom anheimfallen mehr maren.

Cofimo wunfchte burch feinen Ginfluß abermals bas Conclave zu leiten, und Manches fam ihm babei zu ftatten: einer feiner Gobne mar Cardinal; ber Cardinal Niccolini mar ibm gang ergeben, und ber Carbinal Borromei mar mit ibm ein= verstanden, bag wo moglich bie Cardinale Farnese, Efte und Morone nicht gewählt werden burften. Cofimos Staatsfecretair, Concini, ein bochft gewandter Staatsmann, murbe trot bem baf durch Dius IV. Anordnungen aller Berfehr mit den Bab= lenden gehemmt mar, nach Rom gefandt. Desungeachtet mar bie vom Cardinal Borromei geleitete Wahlpartei nur machtig genug auszuschliessen, nicht aber, wie Cosimo wunschte, ent= weber den Cardinal Ricci von Montepulciano ober ben Car= binal Miccolini (Cofimos Statthalter von Siena) auf Petri Stuhl zu erheben, und fo murbe am 7ten Januar 1566 ber 1566 Carbinal Ghiflieri, aus Bofco im Aleffandrinifchen, ein harter, ftrenger Mann von armer Familie, ber unter Paul IV. Carbinal geworden war und ber Inquisition vorgestanden hatte, jum Dberhaupt ber Rirche erhoben und nahm ben Ramen Dius V. an.

Der neue Papft begann fein Umt fofort mit Reforma= tionen des romischen Dofes und Abschaffung von Misbrauchen, und bewies fich dabei ebenfo feft und Borftellungen unzugang= lich wie fruher als Reberrichter. Seine Unverwandten erhiel= ten burch ibn, bis auf einen Deffen, ben er gum Cardinol er= hob, nur unbedeutende Bortheile. Fur Cofimo aufferte er entschieden gunftige Gefinnungen, fand aber auch an diefem einen fo gehorfamen Sohn der Rirche, daß fein Gefuch ber

Leo Geschichte Staliens V.

36

Auslieferung des Pietro de' Carnesecchi, der früher Clemens des Siebenten Secretario gewesen und schon seit langer Zeit im Geruch der Keherei war, am florentinischen Hose keinen Widerstand ersuhr, ohngeachtet Cosimo selbst Carnesecchi schähte und ihn in seinen Staaten früher gegen Paul IV. geschütz, dann selbst den Papst Vius IV. zu einem Versahren bewogen hatte, wodurch der Angeschuldigte als frei von Verdacht ersschienen war. Pius V. ließ die Untersuchung weniger mild 1567 sühren, und Carnesecchi wurde am 3ten October 1567 als harts

nåckiger Reger enthauptet und verbrannt.

Cofimos thatiger Geift fand balb in ber Ginfamteit, tros bem bag er fich mit Jagb und Fischerei, mit bkonomischen Unlagen und Bauwefen, fogar mit Sandelsangelegenheiten befchaftigte, nicht Rahrung genug, um vor Thorheiten in ahn= licher Beife bewahrt zu bleiben wie bisher: Die Leibenschaften behaupteten ihr Recht über biefen Berftanbesmenfchen, und bie Liebe zu Eleonora begli Albiggi 1) geftattete bald biefer einen folchen Ginfluß, baß bes Sohnes Berbacht, ber Bater werbe fie heirathen wollen, rege wurde. Der Berbacht murbe burch Die Mittheilungen eines Rammerbieners genahrt, bis ber Gohn fich vermaß dem Bater Borftellungen gu machen, und biefer in fdmacher Leibenschaft ben Kammerdiener ermordete. Die Geburt eines Cohnes, Giovanni, unterbrach bies Berhaltmig, benn bald hernach verheirathete Cofimo Eleonoren an Carlo be' Panciatichi; fnupfte bann aber fpater ein ahnliches Berhaltniß wieder an mit Camilla de' Martelli, bas er auf Die Ermah: nung bes Papites, nicht in fo fundhaftem Berhaltniß zu leben, burch eine Trauung im Jahre 1570 in ein von der Rirche anerkanntes verwandelte, jedoch fo, daß Camilla nicht ben Titel einer Großherzogin erhielt. Gine mit Camilla gezeugte Tochter, Birginia, legitimirte er.

Sein Sohn Francesco, so unangenehm ihn auch biese Berhaltnisse des Baters zu Frauen berührten, war doch selbst in weit tadelnewertheren. Bianca, aus dem edlen und reichen

<sup>1)</sup> So war die fonst stolzer als die Medici bastehenbe, die Medicer ammonirende und verfolgende Familie heradgekommen, daß Eleo norens Bater zugab, daß sie als des Herzogs Maitresse lebte.

Geschlechte ber Capello von Benebig, war mit einem von ihr geliebten Manne, Pietro de' Bonaventuri, ber ein leichtsinniger Mensch und Commis bei der Bank der Salviati in Benedig war, ihren Ultern im December 1563 entlausen. Der Rath der Zehen setzte einen Preis auf Pietros Kopf, und da dieser nach seiner Vaterstadt Florenz geslohen war, suchte nun seine Geliebte, die seine Frau wurde, Schutz sür ihn bei Prinz Francesco, dessen Interesse sie so entslammte, daß derselbe in einem unerlaubten Verhältniß zu ihr blieb, selbst während seine Verlobung und dann seine Vermählung mit der Erzberzogin Iohanna betrieben wurde. Sobald die Vermählung stattgeshabt hatte, stellte er den Pietro als seinen Garderobenausseher an und ließ Bianca im Palast wohnen, veranlasste dadurch aber eine Reihe der verdrießlichsten Verhältnisse zu seiner Gesmablin.

Der Papft ingwischen beschäftigte fich, mabrend die corfischen Ungelegenheiten, Rangstreitigkeiten und Liebeshandel ben florentinischen Sof in Svannung erhielten, mit Reberverfols gungen. Durch gang Italien bin fpabte er bie ihm verhafften andersbenkenden Chriften aus und hielt bie Juden namentlich im Rirchenstaate, wo ihnen nur in Rom und Uncona ju mob= nen erlaubt mar, in ben bruckenbften Schranken. Die Rang= ftreitigkeiten zwischen Florenz und Ferrara gaben nicht bloß einer Ungahl Gelehrter ju Feberfriegen Unlag, fondern bie ferraresischen Unterthanen in ber mobenesischen Garfagnang und Die florentinischen in ber Lunigiana ubten in Folge bavon auch ichon manche wirkliche Feindseligkeit gegen einander aus. Da Die 3wistigkeiten ber Erzherzogin Johanna mit ihrem Gemahl auch ben kaiferlichen Sof bem florentinischen mehr entfrembet batten, mar Cosimo um fo mehr baran gelegen fich ben Papft fo geneigt zu erhalten als nur möglich; und in ber That ftand fein Kurft bem beiligen Bater naber als er, fodag Dius V. leicht bewogen murde auf ben fruheren Plan bes faiferlichen Sofes, Cofimo durch Ertheilung des großberzoglichen Titels factisch über ben Bergog von Ferrara zu ftellen 1), einzugebn.

<sup>1)</sup> Cebret S. 220. "Die Borguge biefes neuen Titels auffer ber in ber Bulle heralbifch gezeichneten Krone follten in einem über alle herz zoge und Fürsten erhabenen Range, gleich nach ben Konigen bestehen,

Er unterzeichnete bas beshalb auszufertigenbe Decret am 24ften 1569 August 1569 und ließ es am 13ten September in Floreng burch seinen Grofineffen, Michele be' Bonelli, feierlich publis ciren. Da in ber papftlichen Bulle ausbrudlich bestimmt mar. baß fich ber großberzogliche Titel von Toscang bloß auf ben Theil von Cosimos Besitzungen in Toscana beziehen folle, ber weber vom Reiche noch von Spanien zu Leben gebe, machte ber fpanifche Sof gegen bie Stanbeserhohung feine Ginmenbung; auch ber frangofische, ber bei ber Bekampfung ber Bus genotten fo manche Unterstützung von Cosimo erhalten hatte. erkannte ben neuen Titel gern an; ber Raifer aufferte fich qu= nachst nicht entschieden, und ber Bergog von Savonen murbe baburch gewonnen, bag ibm ber Rang vor bem Grofibergoa von biefem eingeraumt wurde. Uber bie Sofe von Ferrara und Mantua erhoben laut ihre Stimme gegen biefes Berfahren, und bem erfferen gelang es auch ben Raifer zu gewin= nen, ber nun protestirte, mahrend bas Reich über bies Bornehmen bes Papftes in Die großte Bewegung gerieth; nachtraglich gelang es nun auch bem faiferlichen Sofe ben fvanischen für seine Unsicht zu stimmen, und um so leichter, ba Dius V., ber überall reformatorisch in die Angelegenheiten ber Rirche eingriff, ben Paolo be' Dbeschalchi als Muntius nach Sicilien gefandt hatte, und baburch ben Borrechten ber Rrone Sicilien, ber fogenannten monarchia siciliana, ju nabe geireten mar.

Pius und Cosimo gingen indessen ruhig ihren Gang, und 1570 Lekterer kam im Februar 1570 in seierlichem Zuge (es begleizteten ihn wohl 5000 Pserde) nach Rom. Der kaiserliche Gesfandte, Graf Prospero von Arco, protestirte gegen die seierliche Krönung, besungeachtet hatte diese am 5ten März start; keiner der in Rom anwesenden Gesandten mit Ausnahme des savonischen nahm daran Theil, denn der französische war durch Krankheit verhindert.

Die Bedrängniß in welche bald nachher die Republik

womit also ber Vorrangsstreit entschieben war." — Cosimo machte sich allerbings auch manche neue Verbindlichkeit gegen ben romischen Stuht, als er diesen Titel erhielt, g. B. die Ruften bes Kirchenstaates mit vier Gateeren zu beschirmen.

Benedig und in Folge bavon gewiffermagen alle driftlichen Reiche am Mittelmeer burch bie Turken kamen, ließen Co= fimo bei bem Gifer, ben er fur bie driftliche Sache und bie Rube Staliens zeigte, noch boberen Ginfluß auf Dius V. ge= winnen, fodaß es ihm gludte bie Promotion von 16 Carbinalen gang in feinem Ginne vorgenommen und baburch bie Plane bes Saufes Farnese gang gebemmt zu feben, benn man fonnte nun auch die Wahl bes folgenden Papftes als unter mebiceifcher Leitung ftatthabend annehmen. Gegen folche we= fentliche Bortheile mar faum in Unschlag zu bringen, bag ber Raifer die Standeserhobung Cofimos nochmals fur ungultig und ben Rechten des Reichs ju nahe tretend erklarte und allen Reichsfürsten verbot Cosimo ben neuen Titel zu geben. Die Streitigkeiten, die fich nun lang bingogen, als betrafen fie eine ber wichtigsten Ungelegenheiten ber Chriftenheit, hatten am Ende boch nur bas Refultat, bas Berhaltnis bes ferrare= fifchen Sofes zum papftlichen Stuble zu verbittern; benn obwohl im Fruhling bes Sabres 1571 auch ber Ronig von Spa- 1571 nien formlich gegen ben großherzoglichen Titel protestiren und bie Befahungen in feinen tofcanischen Platen verftarfen ließ, wurde er boch burch die Besorgniß vor neuem Eingreifen ber Frangofen in italienische Berhaltniffe und por ber turfischen Macht bewogen sich bald wieder so freundlich als moglich zu Cosimo zu ftellen, ber zwolf Galeeren (feche fur papftliche, feche fur eigne Rechnung, aber um die Titelftreitigkeit bierbei ju vermeiben, auch unter papftlichem Namen) ju Don Juans b'Austria Flotte stoßen ließ. Der Kaiser war am Ende froh, als fich leiblichere Berhaltniffe berftellten, und die Feinde Co= fimos in Italien nahmen, als sie auf andere Beise Richts aus= richteten, ihre Zuflucht zu den schandlichsten Verleumdungen. bie Cosimo um so unangenehmer berühren mussten, ba Dius V., schon seit langerer Beit franklich, im Upril 1572 so schwach wurde, daß man sein Ende als nahe bevorstehend annehmen fonnte. Es erfolgte am 1sten Mai.

Gludlicherweise fur bas großherzogliche Saus war burch den Cardinal Medici schon eine so bedeutende Bahlpartei für die Absichten Cosimos gestimmt, baß bereits am 13ten Mai ber Cardinal Ugone be' Buoncompagni, aus einer bolognefi=

1572

fchen Familie, unter bem Namen Gregorius XIII. Petri Stuhl bestieg. Da biefer Papst offenes Sandeln zu Gunften Coffe

mos vermied, ohne ihn jedoch preiszugeben, Cosimo aber que gleich baran lag perfonlich in fo viel moglich gutem Bernebmen mit bem faiferlichen, bem frangofischen und bem fpanis ichen Sofe zu fteben, fand feine biplomatische Runft ein recht geeignetes Relb fich zu bethatigen. Die Nothwendigkeit, in welche sich Philipp II. versetzt fab, bei ben immer bedroblicher werdenden niederlandischen Unruben Italien in Frieden, Die bortigen Fürsten bem habsburgischen Intereffe geneigt und fich vor allen Cofimo, ber über ben Papft boch am meiften vermodite, jugethan ju erhalten, gab endlich ben Ausschlag babin, baß er fich in ber Titelangelegenheit bei bem Raifer für den Großherzog in ber Urt verwendete, bag er erflarte. er wurde nicht jugeben, bag man bem Bergog von Ferrara abnliche ober großere Rechte gutheile als Cofimo. Diefer, um fich an Ferrara ju raden, ermunterte Gregor vorhandene Grunde, wenigstens Scheingrunde ju benugen, um bie papft= lichen Leben des Bergogs von Ferrara einzuziehen und damit ben eignen naturlichen Cohn, Jacopo be' Buoncompagni, auszustatten; boch ging ber Papst nicht auf biese Unschlage ein. und inzwischen kamen zu bem Podagra, von welchem Coffmo feit 1563 von Beit zu Beit beimgesucht mar, im Jahre 1572 auch Unfalle von Apoplerie. Gin Unfall biefer Urt labmte ihm im Sommer 1573 bie Fuße, ben linken Urm und gum Theil die Sprachorgane; in biefem Buftande blieb er bis jum 1574 21ften Upril 1574, an welchem Tage er farb, nach einer 38jahrigen, wenn nicht glorreichen, doch durch und durch verftandigen Regierung. Es binterblieben von ihm brei Gobne: Francesco, ber mabrend ber letten Sahre unter feiner Direction schon die Regierung geführt hatte und nun sein Nachfolger

Unter Cosimos Regierung war der Staat von Toscana zu einer aufferordentlichen Bluthe gediehen. Die Staatsschulben waren getilgt. Eine Reihe neuer Befestigungswerke, ja

wurde; Ferdinanco, der Cardinal, und Don Pietro, der mit Eleonora von Toledo vermablt war und von ihr einen Sohn,

Cosimo, batte.

Ortschaften waren angelegt 1); bie Safen von Livorno und Portoferrajo waren wefentlich verbeffert. Bur Bertheidigung des Landes war eine Urt Landwehr eingerichtet, und an der Rufte waren, um bei turfischen überfallen fofort Nachricht geben au konnen, Cavalleriedetachements. Die Kriegsflotte bestand aus zwolf großherzoglichen Galeeren und vier anderen, welche bem Orben bes heiligen Stephan gehorten. Die Staatsein= funfte waren auf 1,100,000 Ducaten gestiegen. Canale maren gebaut, Gumpfe ausgetrocfnet, Flugbetten gedammt, Deiche gezogen worden; bie Bevolferung von Difa war unter Cofi= mos Herrschaft von 7000 auf 22,000 Menschen gestiegen. Kurz, wenn auch Cosimos offentliche Thatigkeit manchem Tadel unterliegt wegen Billfürlichfeiten und Barten, wo folche burch politische Motive nach ben Unsichten und Sitten ber bamali= gen Beit nothwendig gemacht murben: im Gangen glangt fie Durch Gerechtigkeiteliebe in allen mit ber Politik nicht gufam: menhangenden Kreisen und burch eine einfichtige Ubminiftra= tion vor ber fast aller Beitgenoffen. Jeber Rlage eines Privatmannes lieh Cofimo perfonlich Gebor und antwortete auf Die an ihn gerichteten Borftellungen, ohne bag andere Bebor= ben ins Spiel gezogen wurden.

Hierin zeigte sich nun sosort eine empsindliche Anderung: denn Herzog Francesco schloß sich gegen das Bolk sast ganz ab und lebte nur in der Umgebung des Abels; er war seiner Gesinnung und Art nach ganz ein Spanier. Dhne daß in der Berkassung die mindeste Anderung vorzugehen brauchte, anderte sich durch das Höslings= und Gunstlings=Wesen doch das ganze Lebensgesühl. Auch verließ Francesco mehr jene Stellung ruhiger Neutralität, in welcher sich Cosimo sast sieden Kunst behauptet hatte; er gab sich vielmehr zusehends dem spanischen Interesse hin, erlangte dadurch auch von Seiten des kaiserlichen Hoses freundlichere Rückssichten, entsernte aber Frankzeich von sich, welchem sich nun Ferrara näherte. Schon kam es an den Grenzen der Garfagnana zu neuen Händeln, und

<sup>1)</sup> Cliopoli an ber romagnuolifden Grenze; S. Martino im Mugello und Saffo bi Simone. Die Festungswerfe maren besonders im Sanesissigen und an ber Rufte. Lebret S. 260.

ohne die Einwirkung des spanischen Hoses ware es vielleicht

zwischen Toscana und Ferrara zum Kriege gekommen. Eine Berschwörung, an beren Spipe Drazio be' Pucci

stand und an welcher junge Manner aus den angesehnsten Familien wie denen der Ridolfi, Alamanni, Machiavelli und Capponi Untheil hatten, sollte die Ermordung aller Manner 1575 der regierenden Linie Medici herbeisühren, wurde aber 1575 entdeckt und hatte nur die Hinrichtung Puccis, die Flucht der angesehnsten Theilnehmer und die Confiscation des Vermögens noch mehrerer zur Folge. Die Strenge welche bei dieser Gelegenheit zum Theil mit dem Anschein der Gelbgier entwickelt wurde, entfremdete vollends Francesco seinen Unterthanen.

Die Borrangsstreitigkeiten belebten sich von neuem, als ber Herzog von Mantua für Monferrat ein kaiserliches Dipplom erhielt, wodurch es zum Herzogthum erhoben und der Titel Durchlaucht (den Cosimo und Francesco als Großherzoge statt ber früheren Ercellenz in Anspruch genommen hatten)

damit verknupft ward. Ahnliches verlangte nun der Berjog von Ferrara für fich von dem romischen Sofe, und da beide Durchlauchten qualeich die Pratention des Borrangs vor Francesco machten, ward dieser in seinen liebsten Intereffen gefrankt. Er erhob laut feine Stimme, aber alle Reichsvafallen in Italien verweigerten ihm noch ben Titel Großherzog, und felbst die Republik Benedig, Die boch Cofimo diesen Titel gegeben, verweigerte ihn Francesco. Endlich entschied das Gelbbedurfniß bes Raifers, ber fich um die polnische Krone bewarb, Alles: burch ein Darleben von 100,000 Ducaten murde ber kaiserliche Sof gewonnen und erkannte bie 1576 großherzogliche Wurde an am 26sten Januar 1576. Der Bor= rangsftreit murde burch bie ausdruckliche Erklarung bes kaifer= lichen Diploms, ber Großbergog folle allen Bergogen voran= geben, entschieden, und ba auch ber fpanische Sof fich ber kaiserlichen Entscheidung anschloß, magte Niemand mehr zu widersprechen. Bahrend aber Francesco Befriedigung fand in ber Erjagung fo eitler Ehren, trennte fich feine Regierung moralisch immer mehr von ben Unterthanen, welche burch ben ungestraften Übermuth bes Abels, durch die Bedrudungen ber Beamteten ebensoschr litten als durch die Unordnungen und

Raubereien, welche bie täglich mehr in Verfall gerathende Rechtspflege zur Folge hatte').

Bo fich damals in Italien ber Wiberfpruch bes Bolles gegen rechtswidrige Bedruckungen ber Fürften in alter Beife geltend zu machen versuchte, wurde er mit ben burchgreifend= ften Mitteln erflickt. Go hatte Bergog Guidobaldo II, von Urbino im Jahre 1572 eine Abgabe in feinen Staaten einguführen gesucht, welche ber fpanischen Alcavala abnlich war; man follte namlich bei bem Unfauf gemiffer Lebensmittel eine bestimmte hohe Steuer entrichten. Bugleich murden die bereits gangbaren Bolle und Steuern febr erhobt. Die Folge mar eine Auflehnung ber Stadte Cagli und Urbino, und mabrend bann alle andere Communen Abgeordnete an den Bergog fen= beten, manbte fich bie Stadt Urbino flagend an ben Pauft als Dberlebensberrn, inbem fie erklarte fich ber neuen Bela= ftigung in keiner Beife fugen zu wollen. Die Folge war, bag ber Bergog im Sabre 1573 feine neuen Steuerreglements Burucknahm, aber bie Urbinaten follten benfelben unterworfen bleiben. Go ifolirt, blieb ihnen Nichts übrig als Gnabe zu fuchen, ihre zwolf Gefandten aber murben gefangen genom= men; neun berfelben murben enthauptet, und als nach große= ren Demuthigungen ber Bergog ber Stadt endlich Gnade qu= gestand, legte er zugleich eine neue Citabelle an, um abnliche Berfuche ber Befreiung in Bufunft zu verhindern. Guidobaldo ftarb in berfelben Beit am 28ften September 1574 und hatte feinen Cohn Francesco Maria II. bella Rovere zum Nachfol= ger, welcher, ba fein Sohn vor ihm ftarb, ber lette Bergog pon Urbino mar

Die Unordnung in Toscana schien den hochsten Grad zu erreichen, als über die Lombardei und das Venetianische sich die Pest verbreitete und die Furcht vor ihr den Verkehr unterbrach; Rauberbanden im Apennin, auf den Grenzen Toscanas und des Kirchenstaates, in der Romagna und im Peruginischen ihr Unwesen trieben, und Verbrechen sogar in der großherzog-

<sup>1) &</sup>quot;In ben 18 Monaten feitbem Cosimo tobt war, zählte man in Fierenz allein 186 galle von Ermordeten und Verwundeten." Lebret S. 277.

lichen Familie ftatthatten, indem Don Pietro auf ben Grund ber Untreue eigenhandig feine Gemablin ermorbete 1). Seuschreckenplagen tamen bingu; Berfdmorungen und in Folge bavon Processe und Confiscationen reihten fich eine an die an= bere, und von ber Trubbeit die auf bem Lande ruhte, wurde ber Großherzog endlich felbst so angestedt, daß nur die geliebte Bignea Capello, beren Gewalt über ihn grenzenlos ichien, ihn au erheitern vermochte; feit 1570, wo ihr Mann ermordet worben war, lebte fie als Bittwe und offen als bes Groß: bergogs Geliebte. Da biefer von feiner Gemablin feinen Sohn, von Bianca feine Rinder hatte, fam Die Lettere auf den Gedanken fich schwanger zu ftellen und ein Rind unter-Birflich gelang es, aber ber Berfuch, eine Derfon. bie um bas Geheimniß muffte, nachträglich aus bem Bege gu raumen, verurfachte, bag ber Carbinal Medici vom gangen handel Kunde erhielt.

Der kaiserliche Sof war über bas Benehmen Francescos gegen feine Gemablin, die fich jurudgefest und lieblos behanbelt fab, von neuem erbittert; ber Bergog von Ferrara fand am Erzherzog Ferdinand einen entschiedenen Berbundeten ge= gen die Medici. Rur bes Raifers Tob hinderte Ferdinand Die Erzherzogin aus Floreng zu holen und die Florentiner gur Emporung gegen ben Großherzog aufzurufen. Benn es auch bem Cardinal Mebici gelang ben Papft in einigen Dingen gu feindseligem Sandeln gegen den Bergog von Ferrara ju bemegen, ber Lettere fand durch die Berbindung mit ben Saufern Farnese und Gonzaga boch mehr Mittel Francesco im Gingel: nen fich als Gegner zu erweifen. Bor allen bachte biefe lettere Partei barauf den Cardinal Farnese auf ben papftlichen Stuhl au erheben; ba, um biefem Plan zu begegnen, eine Carbinals: promotion im mediceischen Interesse nothwendig war, und ba Gregor XIII. allen anderen Motiven als ber Liebe für feinen Sohn abgeftorben fchien, gewannen ihn die Medici endlich burd eine Bermablung beffelben mit einer Grafin Sforga von Santafiore 2) fur fid, und ba es ihnen gelang auch ben

1) Pietros Cofin Cofimo ftarb nicht lange nachher.

<sup>2)</sup> Diefer Nebenzweig bes fforzeschischen Sauses ftammte von einem Bruder bes erften herzogs von Mailand aus bem Geschtechte Sforza.

jum Cardinal erhobenen Gohn bes Erzberzogs Ferdinand 1) zu gewinnen, und da Raifer Rudolf II. ihnen gewogen war, fiegten fie wieder über alle feindliche Conftellationen. 11m eine vollige Ausfohnung mit bem ofterreichischen Saufe berbeiguführen, fam nun noch bingu, bag bie Großherzogin am 20ften Mai 1577 eines Cobnleins genas, welches in ber bei= 1577 ligen Taufe ben Namen Filippo erhielt.

Abermals erneuerten fich bie Borrangsftreitigkeiten, weil Francesco nun auch bem Bergog von Savogen, dem boch Pius V. und Cosimo wegen bes Abels feines Gefchlechtes ben Bortritt zugesichert hatten, biefen ftreitig machen wollte. Der Raifer Rubolf entschied fich fur bas mediceische Interesse und ließ dem großherzoglichen Gefandten die Stelle unmittelbar nach bem venetianischen; aber bas Saus Cavonen gab barum feinen Widerspruch nicht auf, ber bis in bas 18te Sahrbun= bert bauerte 2).

Bu ben Streitigkeiten mit anderen Sofen fam bie Unvertraglichkeit ber brei mediceischen Bruber unter fich. Da Ferbinando größtentheils in Rom lebte, war besonders Pietro bem Großherzog zur Laft; aber ber Entfernung beffelben burch eine Berforgung in spanischen Diensten ftellte fich ber Saß bes Sauses Tolebo, aus welchem Dietros ermordete Gemablin gewesen war, entgegen. Endlich 1578 ging Pietro felbft an 1578 den spanischen Sof, biese Ungelegenheit zu betreiben, brachte aber bald Alles durch Ruckfichtslofigkeit und Berschwendung gegen sich auf, arbeitete so ber Rache ber Toledo felbst vor und erfrankte zulett in Folge feiner Musschweifungen, sobaß ihn fein Bruber wieber nach Tofcana rief.

Der spanische Sof wurde burch biese Umftanbe immer mehr fur die Plane bes Saufes Farnese hinsichtlich ber nach=

<sup>1)</sup> Ferdinand hatte aus nicht ebenburtiger Che zwei Cohne, ben Carbinal Undreas und ben Martgrafen von Burgau.

<sup>2)</sup> Diese Gifersucht zwischen den Medici und bem Saufe Savonen theilte fich auch bem tofcanischen Ritterorben bes heitigen Stephanus und bem bes heiligen Lagarus mit, ber zu Pius IV. Beit neu angeordnet und von Gregor mit bem Orben bes heiligen Mauritius vereinigt morden war, als gebornen Großmeifter aber fur alle Zeiten ben Bergog von Savogen erhalten hatte.

ften Papfimahl gestimmt; auch Cavonen beforberte fie, und ber Cardinal von Gfte mit Allen Die im frangofifchen Intereffe waren, ichien ebenfalls fich fur die farnefifche Partei ent= scheiden zu wollen. Der Cardinal Medici betrieb also fo febr er fonnte burch bes Papftes Sohn eine neue Promotion von Carbinalen, in Begiebung auf welche fich Gregor noch fort: mabrend gaudernd verhielt. Ploglich entzweiten fich ber Großbergog und Rerdinando felbft: benn die Groffbergogin ftarb im Upril 1578 im achten Monate ihrer Schwangerschaft, und ber Carbinal, welcher fürchtete, Francesco moge Bianca beirathen, fuchte biefen ju einer neuen Beirath mit einer fürftlichen Prin-Beffin zu bewegen, woburch beide Brider balb entschieben feind: felig fich entgegentraten, und ber Carbinal am romifchen Sofe nur noch fein, nicht mehr bes Großherzogs Intereffe wahrnahm; ber Großherzog heirathete fcon am 5ten Junius insgeheim Bianca, mabrent fein Bruber noch an andern Sofen Ginleitungen ju einer neuen Berbindung fur ihn ju

treffen suchte.

Die weitere Folge biefer Zwietracht im Saufe Medici war, bag ber Cardinal Farnese gang ben Gobn bes Papfies für fich gewann. Es hatten namlich die Piacentiner im erften Biertheil bes 13ten Sahrhunderts Die Dal- Die Zaro in ber Lunigiana gegen die Markgrafen Malaspina erobert, und die Familie de' Landi hatte fich nachber in Befit biefer Landschaft gefett und befaß fie noch als Reichslehen. Die Farnefen felbft hatten in aller Beise biese herrschaft an fich zu bringen gefucht, und ber Carbinal Farnese zeigte biefelbe nun bem Papfte als ein bequemes Fürstenthum ju Musftattung feines Sohnes; ber Papft gab ben Farnefen freie Sand, und balb war es gelungen die Unterthanen ber Landi (mit Musnahme ber Ginwohner von Bardi und Compiano) in Emporung gu bringen. Gie gaben fich eine republikanische Berfaffung unter bem Schut bes Saufes Farnefe, und die Landi fuchten Sulfe bei bem Großbergog von Tofcana, ber von Rudolf II. Muftrag erhielt bie Landi bei ihren Reichslehen ju fchuben, von bem ben Farnesen freundlichen spanischen Sofe aber und vom Papfte wegen feiner Unterfrugung ber Landi bedroht murbe. Der Raifer ordnete eine Commiffion ab, ju Untersuchung die:

fer Reichslehnsfache; ber Papft aber bevollmächtigte ben Berjog von Darma burch ein Breve ju ber Befetung der Bal : bi= Taro und verwandelte fo biefe Ungelegenheit in eine Streitigs feit über die Lebensgerichtsbarkeit, die fich nothwendig fehr in bie Lange gichen muffte und mabrend welcher jeder Theil be= fest hielt was er hatte. Endlich gewann bas Bedurfniß bes fpanifchen Sofes an Truppen und Geld bei ber Betreibung ber niederlandischen und portugiefischen Ungelegenheiten benfelben wieder gang fur ben Groffbergog, der Beides zu geben verfprach. Francescos Bermahlung mit Bianca wurde in Diefer Beit, mo Kerdinando, burch eine fdmere Krankheit feines Brubers veranlast, wieder auf einige Beit nach Florenz fam, bekannt, und sobald ber Ronig von Spanien auch bierüber fich anabig ge= auffert hatte, machte ber Großbergog biefelbe öffentlich bekannt am 20sten Junius 1579, und die Republik Benedig erklarte 1579 Die Bianca fur ihre Tochter, mas zu vielfattigen feierlichen Becomplimentirungen zwischen bem Großberzog und ber Republit und ju ber ausschweifendsten Pracht bei Soffesten in Floreng Beranlaffung murbe, mabrend bas Land von ber bar= teffen Sungersnoth gedruckt mar.

Da ber Carbinal Medici feinen Unmuth über bie Ber= mablung feines Brubers nicht gang zu verbergen vermochte, fteigerte fich bas Misverhaltniß zwischen Beiben. Don Pietro bagegen hatte endlich von Konig Philipp ben Dberbefehl über 9000 Mann italienischer Aufvolfer als General erhalten und verließ Tofcana nun in gang gutem Bernehmen mit Francesco; bagegen mar bie Ronigin Catarina von Frankreich erbittert, bag ber Großherzog die Darleben feines Baters guruckbezahlt verlangte und ihr neue Darleben verweigerte, mahrend er bem Ronige von Spanien Diefelben machte, und bie Folge mar, baß fie am frangofischen Sofe bem savonischen und ferraresi= ichen Gefandten ben Bortritt vor bem tofcanischen verschaffte, worauf Francesco feinen Gefandten lieber gang abrief. Reue Gelbsummen, welche bem Konige Philipp im Jahre 1580 ge= 1580 lieben murben, ihn in ben portugiefischen Ungelegenheiten gu unterftugen, sowie zu bemselben 3weck in Toscana geworbene Truppen befestigten vollends die enge Berbindung mit Gpanien. Don Dietro fam bald burch feine Berschwendung aber=

mals babin Spanien verlaffen und nach Tofcana gurudfeb: ren zu muffen, wo man im Berbit 1580 auch ben Cardinal wieder fab, ber bei feinen Finangverlegenheiten ber Borfchuffe feines Bruters bedurfte und Dieje burch teffen Gemablin, Die ibren Schwager ju gewinnen munichte, erhielt. Die Berfob= nung ber beiden Bruder geschah zur bochften Beit, um noch bem vereinigten Ginfluß ber Sofe von Parma, Ferrara, Mantua und Turin bei ber nachfren Papftwahl in den Weg ju treten. Dag man ihm nun noch in ben Weg treten konnte, wurde aber burch folgende Umftanbe begunftigt. Der Cardinal von Gfe erlaubte in ber Buverlicht auf ben Schus Franfreichs fei= ner Dienerschaft in Rom die gesetloseffen Unordnungen, und ein Gefecht zwischen berfelben und papftlichen Gerichtspersonen batte Die Folge, bag ber Cardinal Rom verlaffen muffte und nach Dabug ging. Run fellte ibm ber Cardinal Medici vor, bag fic, falls fie unter fich einig feien, allenfalls auch bem Pavite Tros zu bieten machtig genug feien, und bag fie fo zugleich Die funftige Babl in ihrer Gewalt haben und baburch ihre Bruder (benn auch der Cardinal von Gfe mar mit bem Ber= jog von Ferrara in ichlechtem Bernehmen) zwingen murben fie mit mehr Rudficht zu behandeln. Der Cardinal von Efte ging auf biefe Borftellungen ein, und nun hatte ber Carbinal Medici mit ihm wieder die machtigfte Partei im Cardinals= collegium, zumal ba bie Musfohnung beffelben mit feinem Bruder, bem Großbergog, und mit Bianca auch eine Musfoh= nung der Baufer Medici und Efte überhaupt gur Folge und man hoffnung batte auch ben Carbinal Gongaga ju gewinnen.

Der Großherzog trennte sich inzwischen moralisch immer mehr von seinen Unterthanen: Bittore Capello, Biancas Bruzber, riß die ganze Regierung in Toscana an sich; keines Mensschen Klagen wurden mehr gehört; Hungersnoth, Pestilenz und Räuberbanden drückten das Land; denn nun sind wir recht eigentlich in der Zeit angelangt, wo sich aus dem italienischen Condottierenwesen bei dem langdauernden Friedenszusstand das neuere italienische Käuberwesen herausbildete. Pieztro Leoncillo von Spoleto nährte damals einen Kriegshausen von 400 Mann durch Raub in der Mark, dem Peruginischen und in Toscana; andere Banden lebten in der Landschaft von

Rom und in ber fanesischen Maremma. Gine Feinbschaft mit ber Kamilie be' Baglioni, an welcher er fich zu raden wunschte, veranlaffte Alfonjo be' Piccoluomini, ben Bergog von Montemarciano, biefe verschiedenen Banden im mittlern Stalien unter feinem Commando zu fammeln; aber ba ihn ber Papit teshalb achtete und feine Guter einzog, blieb auch ihm Nichts übrig als fid mit feinen Banben burch Raub ju nahren. Um fich gegen biefe Banben gu schuben, nahmen bie übrigen Burgherren bes Rirchenstaates ebenfalls bewaffnetes Bolf in ihren Dienft, ernahrten es aber fast nur auf dieselbe Beife; ber Papft bevollmächtigte zwar ben Carbinal Sforza bies Ban= bitenwefen in jeder Beife zu unterbrucken; allein die zu Ge= bot ftehenden Mittel waren zu gering um jum Biele zu fon: men, befonders da Alfonso be' Piccoluomini auf toscanischem Grund und Boden manchen Borfchub und Schut burch ben Großherzog fand, auf welchen, wie überhaupt auf die mebicei= fche Partei, Gregor immer mehr erbittert murbe. Die papft= lichen Unordnungen gegen bas Banditenwefen hatten nur bie Folge, baß eine ganze Ungahl Burgherren geachtet und ihre Buter confiscirt, Die Banden aber vermehrt murben, ja baß Bulett bem Alfonso be' Piccoluomini boch Umnestie und Rucks gabe feiner Guter bewilligt werden muffte. Leoncillo wurde ein Opfer diefer Ausgleichung: Piccoluomini, um eben des Papites Gnade zu erwerben, ließ ihn, als er fich mit 120 Mann auf toscanisches Gebiet flüchtete, ermorden; felbit trat er fpater in frangofische Rriegsbienfte.

Um tofcanischen Sofe verdrangte im Sahre 1581 Ger= 1581 quibi ben Bittore Capello, welcher nach Benedig gurudkehren muste, ohne baß fich in der Urt und Weise der Regierung viel anderte; vielmehr blieb bas Grundubel, die Abgeschloffen= beit bes Großherzogs von feinen Unterthanen, nach wie vor. Politisch hinderlich wurde noch im nachsten Jahre 1582 in 1582 manchem Betracht bas Misverhaltniß zu Benedig, welches aus Capereien ber Stephansritter gegen turfifche Schiffe, aber in Gemaffern, welche bie Benetianer schütten und über welche fie eine Urt Gerichtsbarfeit in Unfpruch nahmen, erwuchs und fast zu offnem Kampfe bes Großherzogs mit ber Republik führte, den nur bie Rudficht Benedigs fur Spanien verbin=

berte; überhaupt war dies Jahr nicht eben für Francesco glücklich, denn sein einziger Sohn, Filippo, der schon lange gefränkelt hatte, starb in demselben, und Bianca, die nun um so sehnlicher Kinder wünschte, zerrüttete ihre Gesundheit mit Mitteln, welche angeblich ihrer Unfruchtbarkeit abhelsen sollten. Don Pietro, der, weil Francesco seine Schulden zu zahlen nicht mehr geneigt war, diesen und wegen dessen ernsterer Haltung auch den Cardinal hasste, war zu keiner Heirath zu bewegen und wusste, als ihn König Philipp selbst deswegen anging, durch Ausstückte und leere Bersprechungen sür die Zuskunft sich frei zu erhalten; Antonio, der untergeschobene Sohn Biancas, den Francesco troß dem daß seine Gemahlin ihm den wahren Hergang gestanden, doch wie sein Kind liebte, ersschien immer mehr begünstigt und mit einer deutschen Leibzwache umgeben.

Auf ber anberen Seite hob sich der toscanische Hof in Italien dadurch wieder zu größerem Anschn, daß die Trennung der Ehe des Prinzen von Mantua mit einer Prinzessen von Parma diese Hose entzweite und die Gonzagen den Medici verwandtschaftlich näher verband 1), wie bereits erwähnt 1583 worden ist; auch verlobte sich 1583 Don Cesare von Este mit der Virginia de' Medici, der Tochter des Großherzogs Cosimo von der Camilla Martelli 2). Die Verbindung der Höse von Florenz, Mantua und Ferrara schnitt dem Cardinal Farnese alle Hossung auf das Pontisicat ab, und Gregor XIII. glaubte nun ebenfalls für seinen Sohn nach seinem Tode nicht besser sorgen zu können, als wenn er sich wieder ganz der mediceisschen Politik anschlösse 3). Francesco aber bot unter diesen Um-

<sup>1)</sup> Die skandalose Mannlichkeitsprobe des Prinzen von Mantua im Sahre 1584 vor seiner Verheirathung mit der Prinzessin von Toscana und die damit zusammenhangenden Verhandlungen übergehen wir. Man sindet Alles weitläusig dei Lebret S. 337. 338.

<sup>2)</sup> Die Sochzeit felbst hatte erft im Februar 1586 statt.

<sup>3)</sup> In diesem Sinne größtentheils fand am 12ten December 1583 eine Promotion von 19 Cardinalen statt. Muratori (vol. XV. p. 45.) erwähnt unter den Promovirten den Ssondrati (nachmals Gregor XIV.), François de Jopeuse, Agostino Balerio, Bischof von Berona, Vincenzo Lauro, Bischof von Monreale.

ftanben gern bie Sand ju Unterbruckung ber im Rirchenstagte noch übrigen rauberifchen Banden. Die Leute welche biefe raubkriegerische Urt zu leben ergriffen, wurden feinesmeges als Gefindel verachtet, fondern die Uchtung die fruber bas foldatifche Leben in Italien gewonnen, blieb ihnen gum Theil; ber Ubel, ja felbft die Cardinale nahmen Saufen von ihnen in Solb'), und bas Bolt ertheilte ihnen ben Ehrentitel ber Bravi; auch war man feinesmeges im Stande fie auszurotten, nur mehrere ihrer vornehmften Fuhrer gelang es gu entfer= nen ober fonft aus bem Bege ju raumen.

Die Rudfehr Don Pietros aus Spanien im Jahre 1584 1584 fubrte auch den Kriegsobriften ba Dovara, ber ihn begleitet batte, nach Tofcana gurud; Diefer erlangte nachft Bianca und Gerquibi ben machtigften Ginfluß am Bofe, und feine feindfe= lige Gefinnung gegen ben Carbinal ging balb auf ben Groß= bergog über; auch ber fpanische Sof war Ferdinando entgegen, und fo fam es bag biefer, als Gregor XIII. am 10ten Upril 1585 farb, bei feinen Bemuhungen fur die Papftmahl barauf 1585 fab einen ben Spaniern feindlichen Papft zu erheben.

Gregors XIII. Thatigfeit war verhaltnifmagig nur febr wenig auf die italienische Politik gerichtet, und auffer ber Bericonerung Roms 2) war es besonders ber Gifer fur bie Ber= breitung ber katholischen Rirche, ber ihn auszeichnete. Die Sefuiten wurden von ihm fehr begunftigt; bas englische und bas maronitische Collegium wurde von ihm gestiftet. Fur feinen Cohn Jacopo be' Buoncompagni grundete er nicht im Rirchenstaate ein fürstliches Leben, fondern verschaffte ihm nur im

<sup>1)</sup> Das Banbitenunwefen in Rom fubrte 1583 gu einem Aufftanbe in Rom felbft: Ramondo begli Drfini namlich, Gilla be' Savelli und Ottavio begli Ruftici, romifche Barone, welche Banbiten in Rom gegen bie Sbirren bes Papftes mit Berufung auf ihre Quartierfreiheiten ichuge gen wollten, murben von ben Gbirren getobtet, worauf Abel und Bolt fich erhoben und bie Chirren überall ermorbeten; Banbitenhaufen famen hierauf vom ganbe in bie Stadt, und Gregor XIII. muffte enblich, um ben Aufruhr gu bampfen, eine Art Genugthuung geben und ben Bargello hinrichten laffen.

<sup>2)</sup> Unter Unberem ift bie Gallerie auf bem Batifan mit ben geographifchen Charten und eine reiche Capelle in St. Peter von biefem Papft. Beo Befchichte Staliens V. 37

Mobenefischen das Marchesat Vignola und im Neapolitanischen nebst bem Bergogstitel bie Berrschaften von Gorg, Urpino. Uguino und Arce.

Da ber frangofische sowohl als der spanische Sof fich febr fur bie Erhebung bes Carbinals Karnese intereffirten, maren Die Cardinale von Medici und Efte einverftanden, Die neue Bahl zu beschleunigen, ebe fie noch jenen fremden Ginfluffen nachgeben mufften. Der Cardinal Medici munichte ben Franciscaner Fra Felice be' Peretti (ben Cardinal von Montalto 1)). ber ein offener Feind bes Farnesen war, und bie Cardinale von Efte, Aleffandria und Altems traten biefer Unficht bei; am 24sten Upril frub, wenige Tage nach Beginn bes Conclaves, wurde alfo ber Cardinal Peretti burch Acclamation gewählt und nahm als Papft ben Namen Sirtus V. an.

Ruhig und mild hatte er bisher gelebt, ja fo unempfind= lich gegen Beleidigungen ichien er, bag man ihn zuweilen ben markischen Gfel genannt hatte; um alter und hinfalliger gu ericheinen, war er am Rrudenstabe gegangen; ploplich legte er Diefen bei Seite und flieg am Kronungsfeste fo fect zu Roffe, daß alle Cardinale barob erstaunten. Den Cardinal Medici, ber ihn erhoben hatte, stellte er vor allen hoch und machte ibn jum Bertheiler fast aller bei bem Pontificatsantritt ge= wohnlichen Gnaben.

Des neuen Papstes hauptsachlichste Sorge war auf Musrottung bes Banditenmefens gerichtet, und hierin verfuhr er mit ber auffersten Strenge 2), ließ bie Banben verfolgen, auf ihrer Unführer Ropfe Preise fegen und brachte es wirklich 1586 schon im folgenden Sahre (1586) babin, daß mehrere Banditenbauptlinge ben Rirchenftaat raumten, wie Marco Sciarra, und andere umfamen. Den Giovanni te' Pepoli, einen italienischen Reichsritter, ber auf feiner Burg in Caffiglione be' Gatti (welche Reichstehen mar) einen Banditenbauptling gefangen batte und

<sup>1)</sup> So wurde er von seinem Geburtsort, Grotte bi Montalto in ber Mart, wo feine Altern arme Burgersleute waren, genannt.

<sup>2) &</sup>quot;Man ließ Mutter und bie nachften Unverwandten hinrichten, weil fie Cohne ober andere nachfte Bermandte eine Nacht uber in ihrem Saufe beherbergt ober ihnen einmal zu effen gegeben hatten." Lebret S. 352.

ibn, wie ber Dauft behauptete, entwischen ließ, ließ Girtus Cohne Rucfficht auf Die von dem papftlichen Stuhl unabhans gige Gerichtsbarkeit in Caftiglione be' Gatti) binrichten.

Much Dies Intereffe des Papftes muffte benfelben gleich Unfangs dem mediceischen Sause verbinden, da ohne Ginver= ftandniß bes Großherzogs an eine Berfolgung ber Banditen nicht zu benten mar; allein ber Umftand, bag Girtus nun nicht mehr bem Carbinal allein fonbern auch bem Großbergog verbindlich war und zum Theil auf bes Letteren Intentios nen, welche vielfach benen bes Erfteren in ben Beg traten, einging, entzweite von neuem die Bruder, und noch mehr wuchs der Zwift des Großherzogs mit feinen beiden Brudern burch bie immer mehr gesteigerte Begunftigung bes unterges ichobenen Untonio; ja Bianca fuchte nun, als Don Pietro endlich wirklich entschloffen fchien auf eine neue Berbeirathung einzugeben, bies zu hindern, und es ließ fich vermuthen, bag fie baran bente bem Untonio bie Nachfolge in Tofcana gu verschaffen 1), falls es ihr nicht gluden follte von neuem ein Rind und mit befferem Erfolge unterzuschieben, mas menig= ftens ber Carbinal argwohnte, mahrend ber Bof langere Beit bie ernftliche überzeugung zu haben ichien, Bianca fei fcmanger.

Inzwischen mar Jacopo VI. D'Uppiano (ober eigentlich ba Piano) im Mai 1585 (und mit ihm die legitime mann= 1585 liche Defcendenz ber Furften von Piombino aus-) geftorben. Bon feinen fechs naturlichen Gobnen war ber alteffe, Meffan= bro b'Uppiano, legitimirt und fur fucceffionefabig erflart; allein in fo gutem Bernehmen Sacopo mit dem florentinischen Sofe gelebt hatte, in fo fchlechtem lebte Alleffandro, ber bie ami= fchen Jacopo und Francesco begonnene Unterhandlung über Die Abtretung ber von Chapreddin verobeten und nachber von africanischen Geeraubern vielfach jum Unhaltepunct benutten Infel Pianofa an Tofcana abbrach und größtentheils in Genua lebte, ohne fich viel um ben Buftand feines Furffenthums gu fummern. Francesco suchte nun burch ben Raifer wenige fiens dies zu erlangen, daß Aleffandro Pianofa und Monte-

<sup>1)</sup> Dovara muffte fcon in Mabrib fur Untonio wegen ber Rachfolge in Siena unterhanbeln.

crifto gegen bie Saracenen befestigen ober bas Befestigungs: und Besabungs = Recht an Toscana abtreten follte; allein ber Großbergog ftarb fruber, als ein Urrangement mit bem von Spanien und Genug geschütten Fürsten von Diombino gu 1589 Stande fam. Endlich im September 1589 wurde Aleffandro ermorbet, und feine Bittme Sfabella de Mendoza verfolgte bie Morder nicht; hierauf erklarte der Rath von Piombino (ba man mufite. Afabella ftebe mit bem Commandanten ber fpas nifden Befatung in Diombino in Liebeseinverständnig), alle Unterthanen des Kurftenthums feien ihrer Unterthanenpflichten gegen bas Saus b'Uppiano ledig und fonnten einen anbern Fürsten mablen; bie vom fpanischen Commandanten, Don Relir von Aragonien, begunftigte Partei ber Morber fette bann deffen Wahl burch, und er nahm bas Furftenthum, aber mit Borbehalt ber Ginholung ber Befehle feines Ronigs, an. Der Großbergog Ferdinando, ber inzwischen in Tofcana gefolgt war, besette einige Orte und machte Borftellungen ju Gun= ften ber Rinder bes Ermordeten am fvanischen Sofe: ber Rais fer verlangte, ba Piombino Reichslehen mar, bis zu Enticheis bung ber Sache Die Bermaltung bes Furftenthums in feinem Namen; allein Don Felix respectirte feine Unordnungen nicht und regierte interimistisch als Furft. Die spanische Befatung in Piombino wurde von Reapel aus und aus dem Stato be' Prefidi verftarft; Ulfonfo b'Uppiano aber betrieb unterbeg bie Geltendmachung der Rechte des ermordeten Aleffantro in Das brib, wo man ihn zu bewegen suchte Piombino gegen Berrs schaften im Reapolitanischen auszutauschen oder es zu verfaufen.

1587 Im Herbst 1587 hatte indeß eine abermalige Ausschnung bes Großherzogs mit dem Cardinal, der wieder nach Florenz kam, stattgehabt; während dieses Ausenthalts des Cardinals in Toscana erkrankte Francesco am Sten October am Fieber, und da er nicht dazu zu bringen war sich ordentlich zu halz ten (namentlich suchte er seinen Durst mit Gefrornem zu lösschen), waren die ärztlichen Berordnungen ohne Ersolg; zwei Tage nachher war Bianca in derselben Weise erkrankt. Um 19ten October starb Francesco, und auch Bianca, welche durch die vielen gegen Unfruchtbarkeit gebrauchten Mittel ihren Kor-

per ganz zerrüttet hatte, unterlag ber Krankheit am folgenden Tage. Der Cardinal nahm Besitz von der Hauptstadt, von den Festungen und der öffentlichen Gewalt, und die Toscaner waren hocherfreut einen Fürsten verloren zu haben, der ihnen durch so viele widerwärtige Eigenschaften mehr als drückend geworden war.

Des neuen Großbergogs Ferbinando (ber zugleich Carbis nal blieb) Bestreben ging babin, theils im Innern wieder zu beben, mas unter Francesco in Berfall gerathen mar, theils fich von ber brudenden Abhangigfeit von Spanien, in welche fein Bruder fich und fein gand gebracht hatte, wieder gu be= freien. Francesco hatte feine Berrichaft in Berhaltniß zu bem Buftande, in welchem er fie empfangen hatte, perobet binter= laffen; von 22,000 Einwohnern mar Pifa unter ibm auf 8000 berabgekommen; Livorno freilich mar unter ihm gemiffermagen gang neu gegrundet und auch badurch gehoben morden, bag, als nach der Bereinigung Portugals mit Philipps II. Monar= thie ber offindische Sandel fast gang in bie Bande ber Sol= lander und Englander fam, ber Grofbergog biefe lettern in gi= vorno febr begunftigte. Im Gangen war aber bennoch ber Berfall Des tofcanischen Boblftantes unter Francesco sichtbar, und nur einen wohlgefüllten Staatsschat hinterließ er. Ferdinando muffte benfelben mohl zu benugen, benn er mar wieder in jeder Beziehung ein Mediceer, freundlich gegen Jeden und voll Gefchmad und Ginn fur bobere Beiftesrichtungen.

Benedig, die einzige italienische Macht welche, nachdem sie die früheren Unglücksfälle verschmerzt und den Handel mit der Levante weit ausschliessender als früher an sich gebracht, dadurch aber wenigstens einigen Ersat für den Berlust des ostindischen Handels erlangt hatte, sich wahrhaft unabhängig von Spanien sühlte, muste vor allen Dingen versöhnt werzen, und die Bersöhnung war leicht, da sie früher nur durch Francescos Sitelkeit verhindert worden war; bald handelten der Senat und Ferdinando ganz in politischem Einverständnis. Savonens enge Berbindung mit Spanien schien Mantua, weil die Savoner nie auf ihre Unsprüche binsichtlich Monferrats verzichtet hatten, ebensosehr zu bedrohen als die Freiheit Genaus, und beide Staaten schlossen sich gern Ferdinandos ita-

lienischer Politif an. Er eiferte mit Niemand um Titel, betrieb bas Intereffe bes Saufes Efte in ber ferrarefifchen Guc= ceffionsangelegenheit und fand am frangofischen Sofe eine burchaus freundlich gestimmte Macht. Die Ronigin Catarina fchlug ibm eine Beirath mit ber ihr fehr nahestehenden Pringeffin Christine von Lothringen vor und bot, wenn er barauf eingeben wolle, als Preis ihre Resignation auf Erbansprüche binfichtlich gemiffer mediceifcher und orfinischer Guter und 600,000 Scubi Mitgift. Ferdinando burfte fich aber nicht fo= fort offen fur biefe Ungelegenheit erklaren, ba bie Belebnung mit Siena vom fpanischen Sofe abbing, ber ohnebin bochft argwohnisch badurch geworden war, daß ber neue Großherzog alle die Spanier, welche Francesco in feine Dienste gezogen und benen er bas Commando in feinen Keltungen anvertraut hatte, von diesen Stellen entfernte und Dieselben mit Italie= nern befegte.

Im Inneren beschränkte Ferdinando Serguidis Macht und erhob Pietro de' Usimbardi da Colle, einen geschickten und ihm ergebenen Mann, zum Kanzler. Biele von Francesco hintangesetzte Diener und Amtleute Cosimos hob er von neuem, doch ehrte er des Bruders Andenken und ließ dem Antonio, trotz der Gewischeit über sein Untergeschobensein, den Namen de' Medici und die ihm von Francesco bestimmten Güter.

Der spanische Hof machte inzwischen Ferdinando Heirathsvorschläge in seinem Interesse und berief sich dabei auf die
von Cosimo bei dem Vergleich wegen Siena insgeheim eingegangene Bedingung 1), seine Sohne nicht ohne Einwilligung
des Königs zu vermählen. Der Großherzog lehnte dies aber,
weil für ihn diese Bedingung nicht verbindlich sei, ab. Dagegen näherte sich die Verhandlung wegen der Verheirathung
Don Pietros endlich einem Ende, und Ferdinando ging hierbei auf Vorschläge in spanischem Interesse ein.

Ebenso bedenklich als des Großherzogs Politik machte ben spanischen Hof die des Papstes, der sich in allen Dingen durchgreifend und energisch zeigte, die Abministration des Kirschenstaates von neuem ordnete, einen Schat anhäufte, zehn

<sup>1)</sup> S. oben S. 464.

Galeeren ruften ließ und manches Unbere that, mas bie Beforanif erregte, er gebe mit einem Ungriff auf Neavel um 1). Mit Genehmigung bes Papftes gab Ferbinando 1588 feinen 1588 Carbinalsbut an Francesco del Monte, und ließ am 15ten Februar 1589 die feierliche Berlobung mit ber Pringeffin von 1589 Lothringen halten, worauf biefe nach Marfeille reifte und bann von Don Pietro über Genug und Livorno nach Klorenz geleis tet wurde. Don Pietros Bermablung mit einem Fraulein aus bem portugiefifchen Saufe Menefes, ber Tochter bes Bergogs von Billgregt, verzögerte fich wegen ber Mitgift und murbe nun vom spanischen Sofe benutt, um gegen Ferdinand zu in= triguiren, ber feinerseits von Spanien Die Summen guruchfos berte, welche ber Konig von Francesco gelieben batte. In welcher Beife Ferdinand gegen bas fpanisch fich haltende Gavonen in die Ungelegenheiten Gubfranfreichs eingriff, wie auch Die Ungelegenheiten bes Fürstenthums Piombino ihn ben Spas niern feindlich gegenüberftellten, ift bereits ergablt. Er lebte inzwischen mit seiner Gemablin in vortrefflichem Einverftand= nig, und alle Familienverhaltniffe, mit Ausnahme ber Don Dietros, gestalteten fich zu feiner Bufriedenheit. Difa und Livorno wurden von ihm in aller Beife gehoben, und der let= tere Drt ward eine Urt Freistatt fur Juden und neue Chris ften, die in der pyrenaischen Salbinfel, fur Banditen, die in Stalien verfolgt murben; Die Bevolferung muchs aufferordents lich. Die Genuefer halfen ben Meffen von Pifa auf; Die Provençalen und Englander besuchten Livorno, und bas nabe Berhaltniß jum frangofischen Sofe murbe burch bas Auftreten Beinrichs IV. als Successors nur noch befestigt, fodaß ber Groß= herzog Seinrich IV. mit bedeutenben Gelbsummen gegen bie fpanisch : ligistische Partei unterflutte. Ja felbst ben Papft machte Ferdinand bem Konige Beinrich geneigter und bestimmte ihn ben Planen Spaniens hinsichtlich Frankreichs in ten Bea

<sup>1)</sup> Politisch gleichguttig ist bieses Papstes Thatigkeit zur Berschonerung Roms, von welcher wir nur anführen, baß er mehrere ber aus
bem Alterthum in Rom vorhandenen Obelisten ausstellen, das neue Bibliothekslocal im Batican bauen, den lateranischen Palast verschönern,
die antoninische Saule verzieren, die Kolosse auf Montecavallo herstele
len ließ u. s. w.

ju treten, fobag ber fpanische Gefanbte Dlivarez bem Papit schon mit einem Concilio und mit Rrieg brobte, aber bie Drobung ber Ercommunication Philipps II. und ber Prebigt eines Rreuzzuges gegen benfelben zur Untwort erhielt. In Deutsch= land ftellte fich Ferbinand falter gegen ben offerreichischen Sof und war bagegen mit ben protestantischen Fürsten, namentlich mit benen von Seffen und Sachfen, im beften Bernehmen. Dlivarez, ber nicht magen burfte ben Ronig in einen italies nischen Rrieg zu verwickeln (benn' eben barauf ging bie spani= fche Politik binfichtlich Italiens, bier burchaus Frieden, aber einen folchen zu erhalten, daß die einheimischen Fürsten in fteter Spannung unter fich und baburch von Spanien abhangig ober ihm wenigstens nicht gewachsen waren), Dlivarez, um bem Große bergog hinderlich zu werden, veranlaffte ben Bergog von Montemarciano, Alfonfo be' Diccoluomini, ber aus frangofischen Diensten nach Italien guruckgekehrt mar, abermals ein Banbitenheer aufzubringen (biesmal in Piemont und ber Berrichaft von Mailand), bamit in Toscana einzufallen und sich in ben piftolefischen Gebirgen festzuseben. Ferdinand fette einen boben Preis auf bes Banditenhauptlings Ropf, vertrieb ihn aus Toscana und beffen Leute verliefen sich größtentheils; mit menigen rettete fich Alfonso in das Piacentinische. Bu gleicher Beit wurden unter mancherlei Bormanden von ben Spaniern und Piemontesern alle Schiffe angehalten, welche aus ben norbifchen Meeren Getraide nach Tofcana, bas von ber harteften Sungerenoth beimgesucht mar, führten. Eros aller biefer Sinberung wuffte Ferdinando feinen Unterthanen in ber Roth un= ter die Urme zu greifen, erwarb ihre Liebe und ichien bafur 1590 vom Simmel belohnt zu werden, benn am 12ten Mai 1590 gebar ihm feine Gemablin einen Gohn, Cofimo.

In demfelben Jahre (am 27sten August) starb Papst Sirtus V., der sich durch seine Energie so surchtbar gemacht hatte, daß die Romer seinen Namen wie einst den Hannibals gebrauchten 1). Leider bedruckte er, um seinen Schatz sammeln

<sup>1)</sup> Muratori vol. XV. p. 89. "Sotto di lui tutti tremavano: tanto era il rigore della sua giustizia, quasichè egli nulla curasse di farsi amare da sudditi suoi. Dicono che anche oggidi si fa paura a i fanciulli col suo nome!

und seine Plane aussuhren zu konnen, nicht bloß seine Untersthanen mie bis dahin unerhörten Steuern, sondern verkaufte auch Umter und entwickelte in seiner Regierung insofern einen streng monchischen Charakter; als er Grundsätze die er aufstellte, und Plane die er entwarf, in der abstractesten Weise und ohne Rucksicht auf menschliche Gefühle und natürlich sich bildende Verhältnisse durchsetze.

Da Sirtus V. burchaus bem fpanischen Ginfluß entge= gen und mehr Beinrichs IV. Partei in Frankreich zugethan gewesen war, bilbete fich nach seinem Tobe im Cardinalscole legium eine fvanische und eine firtinische Bahlpartei; an ber Spige ber erfteren ftand ber Cardinal Madruggo, an ber ber letteren ber Cardinal von Montalto. Bollte ber Großbergog Kerdinando, ber auf bie firtinische Partei großen Ginfluß hatte, nun einen Papft in feinem Intereffe, fo muffte er ben Cars binal von Montalto zu bestimmen fuchen einen Mann zu mahfen, ber ben Spaniern nicht zuwider und boch mit bem Sofe von Kloreng in innigem Bernehmen mar, und ein folcher mar ber Carbinal Caftagna; als ber Carbinal von Montalto nicht bars auf einging, traten bie fur Floreng zumeift intereffirten Cardinale ju ber fpanischen Partei, und nun gelang es bennoch am 15ten September bem Giovanni Battifta Caftagna bie breifache Krone au verschaffen; er nannte fich Urban VII., erkrankte aber fcon am 16ten und ftarb am 27ften September.

Da die Mahl Urbans VII. Ferdinando mit dem Cardisnal von Montalto entzweit hatte und ein ähnlicher Mann wie Urban, der sowohl dem Großherzog als den Spaniern genehm war, nicht mehr gesunden wurde, erhielten die Spanier ein so entschiedenes übergewicht bei der Bahl, daß sie sich gar die Mühe nicht gaben es zu verbergen. Da die entgegensteshenden Cardinale den Abschluß der Bahl hindern konnten, zog sich das Conclave in die Länge, und der Herzog von Montemarciano trat inzwischen im Kirchenstaate mit einem Bandistenhausen auf; Marco Sciarra bildete einen zweiten in den Abruzzen und siel von da plündernd ein; ein dritter sammelte sich unter Battistella in der Lehensherrschaft von Castro; der spanische Gesandte Olivarez drohte endlich den versammelten Carbinalen mit einer Belagerung. Zwar kamen den Cardinalen

florentinische Truppen zu Gulfe, allein die Sungerenoth und Unruhe in ber Stadt, die Rabe und die Drohungen Picco= luominis hatten fie inzwischen bennoch zum Nachgeben gegen Die spanische Partei bewogen; sie hatten ben Cardinal von Gremona, Niccolò be' Sfonbrati, ben Sohn bes ehemaligen mailanbifchen Senators, nachmaligen Bifchofs von Gremona. Francesco de' Sfondrati, am 5ten December ermablt, ber fich Gregor XIV. nannte und, um bei eigner forverlicher Schwächlichkeit einen tuchtigen Beiftand zu haben, fofort fei= nen Brudersfohn, Paolo be' Sfondrati, jum Cardinal erhob. Seiner Schwachlichkeit entsprach auch feine politische Interessis rung: benn obwohl er fur die Richtungen ber Spanier mar. verhielt er sich boch im Thun fast gleichgultig fur ihre wie fur aller Parteien Ubsichten, und nur fur Die Liga in Frankreich muffte er burch Gelbsummen und burch in ber Schweiz und Stalien geworbene Truppen thatig fein.

Die toscanischen Truppen unter Camillo bel Monte schlugen bei S. Giovanni di Bieda den Alfonso be' Piccoluomini, nachdem sie seine Vereinigung mit Sciarra verhindert, trieben ihn nach der Romagna und zwangen ihn in Staggia bei Cez sena zur Ergebung am 2ten Januar 1591. Dhngeachtet der Papst dessen Auslieserung verlangte, machte Ferdinando gelztend, daß er toscanischer Unterthan sei, und ließ ihn im März hängen. Dagegen unterstützte der Großherzog Rom, wo die Hungersnoth einen ausserventlich hohen Grad erreicht hatte, von Livorno aus großmuthig mit Getraide. Auch Gregor XIV., während dessen Pontisicat die bereits oben erwähnten Unterhandzlungen über die ferraresische Succession das Wichtigste war was in politischer Hinsicht vorkam, erkrankte im Herbst bereits wieder und starb am 15ten October.

Während seines ganzen Pontisicats dauerte die Hungers= noth und ließ die Banditenhausen anwachsen; zu der Hungers= noth kam im Rirchenstaate auch eine verheerende Seuche 1), und unter noch unglücklichern Verhaltnissen als die frühere hatte die dermalige Papstwahl statt. Doch vereinigten sich

<sup>1)</sup> In Rom selbst starben an bieser Seuche 1590 und 1591 an 60,000 Menschen. Sismondi p. 191.

biesmal Kerdinando und die Spanier leicht über die Bahl bes von bem Cardinal von Montalto angefeindeten Cardinals Facdinetti, eines Mannes von niedriger Berkunft aus Bologna, ber burch bas farnefische Saus gehoben worden war. Die Babl batte am 29ften October fatt, und Facchinetti nannte fich Innocens IX.

Inzwischen war Don Pietro vom spanischen Sofe gang gegen feinen Bruber ben Großherzog intereffirt worden, und Die Urt wie Ferdinando in die frangofischen Ungelegenheiten eingriff, namentlich die Besetzung von Mff, gab ihm Gelegen= beit zu behaupten, berfelbe unterftupe Beinrich IV. gegen Phis lipp II. auch mit Truppen. Don Pietro hatte inzwischen eine unendliche Schuldenlaft in Spanien, und fein Bruber, ber felbft einen Sohn hatte, wunschte gar feine immer noch verzogerte Bermablung nicht mehr, fondern vielmehr feine Erhes bung zum Cardinal. Alles bas veranlaffte weitlaufige Unterhandlungen, mabrend welcher Innocens IX. wieder farb am 30ften December. Das folgende Conclave hatte eine Bahl jum Resultat, mobei bas Interesse Spaniens, Tofcanas und bes Cardinals von Montalto sich vereinigte, indem der Carbinal Jppolito de' Albobrandini, ber Sohn bes berühmten Juriften Salvestro be' Albobrandini, ben Stuhl St. Peters bestieg am 30sten Sanuar 1592 und ben Namen Clemens VIII, 1592 annahm.

Da bie Spanier in bem Stato be' Prefibi schon unter Innocenz die Bande bes Battiftella und alle anderen Bandis ten ber Maremmen unter ihre Truppen angeworben hatten. maren nur noch bie Saufen Marco Sciarras ubrig, welche fich nun vor ben papftlichen Truppen nach ben Ubruggen gu= rudzogen und bier vom Grafen Pietro Gabugio fur Die Republik Benedig geworben murben. Uber biefen Schritt Benes bigs murbe ber fraftige Clemens fo aufgebracht, bag er bie Republik bedrohte und, als fie Sciarras Auslieferung verweis gerte, fo bedrangte, bag fie biefen gulett, um aus biefem Sanbel zu kommen, umbringen und feine Leute nach Canbia transportiren ließ. Da Kerdinando von Livorno aus bem Papft eine binlangliche Menge Getraibe zu liefern im Stanbe

war, waren bie Sauptlandplagen bes Kirchenstaats balb nach feiner Stuhlbesteigung gehoben.

Kerbinando, ungeachtet auch Tofcana von Sungersnoth und Seuchen beimgefucht mar, batte boch feinen Staat fo mobil eingerichtet, bag er an noch gang andere Dinge benfen fonnte, um bem Lande aufzuhelfen. Der Lauf bes Urno murbe for: berlicher geleitet, Die Chianen follten ausgetrochnet, Die Da= remmen bevolkert werben. Bahrend biefer fegensreichen Thatigfeit horten bie Reckereien ber Spanier nicht auf, und inebesondere unterftutten fie ben Don Pietro bei feinem Berlan= gen ber Salfte von Francescos Berlaffenschaft. Ferbinando murbe baburch naturlich genothigt fich immer inniger an Beinrich IV. von Frankreich anzuschliessen, und hatte burch seine Borftellungen wefentlichen Ginfluß auf beffen Entschluß einer Religionsanderung; bas nabe Berhaltnig zwischen bem Großbergog und bem frangofischen Sofe ließ aber andrerseits bei ten Spaniern baran benken bas Leben von Siena vom ubris gen Tofcang zu trennen und an Don Vietro zu geben, und biefer nahm ichon ben Titel eines Bergogs von Siena an, ohne baß fich fein Bruder burch biefe feindselige Gefinnung bes fpa= nischen Sofes abhalten ließ Raiser Rubolf im Sabre 1593 burch ansehnliche Summen, im folgenden Sahre auch burch Mannschaft in bem Rampfe mit ben Turken zu unterftugen.

Um die Spanier nicht unmittelbar gegen sich aufzubringen, behandelte Clemens die Abgesandten Heinrichs IV. ansfangs scheinbar hart und kalt, doch betrachtete er selbst sein näheres Verhältniß zu Ferdinando und durch diesen zu Heinrich als die Bahn der Befreiung von dem auch ihn drückenden Ginsluß der Spanier. Die Cardinale von Toledo und von Montalto wurden ebenfalls für Heinrich IV. gewonnen und endlich auch der Cardinal Aldobrandini, des Papstes Nesse. Doch waren noch manche Schwierigkeiten und noch eine lange Unterhandlung zu überstehen, ehe endlich Heinrich (und doch vornehmlich nur in Folge des Glückes, das ihn in Frankreich begleitet hatte) vom Papste offen zu Enaden angenommen ward. Die spanische Partei unter den Cardinalen verließ die Stadt; der spanische Gesandte, damals der Herzog von Sessa, rief Banditenhausen aus den Abruzzen nach dem Kirchenstaate; das

gegen zeigten bie Benetianer unverhohlen ihre Dpposition gegen Die Spanier burch Unschlieffen an Die Frangofen in Rom. Um 8ten September 1595 murbe Beinrich von Clemens fur mit 1595 ber fatholischen Rirche ausgesohnt erflart.

Babrent biefer gangen Beit batte Ferbinanbo ben Raifer mit Gelb, bann auch ben gurften von Giebenburgen mit Truppen gegen bie Turken unterftust, jugleich ben Papft bewogen bem Raifer beizustehen und 12,000 Mann ju Fuß und 1000 Reiter unter feinem Reffen Giovan Francesco begli Albobrans bini nach Ungern ju fenden. Der Ronig von Spanien, ber trot bem daß fo Bieles in ber letten Beit gegen feine Ubs fichten in Stalien vollbracht worben war, feinen bominirenben Ginfluß in biefem Lande burch einen Rrieg gang auf bas Spiel ju feben fürchtete, fuchte einerfeits jeben unheilbaren Bruch ju vermeiben, andrerfeits aber den Großbergog und die Benetianer fortwahrend burch Streitigkeiten mit ihren italienischen Rachbarn zu beschäftigen. Ferdinando rachte fich bafur vollfommen, indem er dem Ronig Beinrich von Frankreich fort und fort bedeutende Summen jum Rriege wiber Spanien jus geben ließ. Rur aufferlich beobachtete ber Großbergog alle Kormen und fcheinbar alle Rudfichten gegen Spanien.

Don Dietro war ingwischen bem fpanischen Sofe im boch= ften Grabe jur Laft geworben, und man war am Ende frob, ihn nach Rom entfernen ju fonnen, wo freilich Clemens feine Unfunft fo ungern fab und feine Rudreife nach Spanien fo betrieb, wo Pietro felbft von den anwesenden Rlorentinern fo gemieben und verabscheut wurde, bag er nach einem furgen Aufenthalt der fpanischen Rufte wieder zueilte. Bier fand er erft nach Philipps Tode burch Philipps III. Berwendung wies ber eine lebhaftere Unterftutung feiner Foderungen an Tofcana. Das wenige Intereffe endlich, bas ber frangofische Sof fur bie italienischen Berhaltniffe und fur Ferdinandos Intentionen zeigte, feit man feiner nicht mehr bedurfte, entfrembete ben Letteren wieder bem Konig Beinrich und ließ bei ihm ben Plan entfteben, fich mit Spanien wo moglich wieber gang auszufohnen. Die toscanische Befatung von Dff (welche Infel bem Großherzog als Pfand fur Die Beinrich vorgestreckten Summen biente), bie fruber gegen Spanien und Savoyen fo

gute Dienste geleistet hatte, wurde nun den Franzosen eine Last; ja es kam zu offnen Feindseligkeiten zwischen Marseille und der Besahung von Pff, und erst ohngefähr gleichzeitig 1598 mit dem Frieden von Vervins im Mai 1598 kam ein Vertrag zwischen Toscana und Frankreich über die Rückzahlung der von Ferdinando entsehnten Gelder und die Räumung von Pff zu Stande.

Die inzwischen in der ferraresischen, oben dargestellten, Successionsangelegenheit gebrauchten Truppen wünschte der Carbinal Aldobrandini, in Einverständniß mit dem Herzog von Sessa und mit Doria, dem Herzog von Melsi, gegen Toscana zu brauchen, um hier auf Kosten des Großherzogs der albobrandinischen Familie ein Fürstenthum zu gründen; allein das Unternehmen scheiterte an dem Widerstand des spanischen Cabinettes, welches dadurch die Franzosen nach Italien zu zieben sürchtete und jeden Krieg in dieser Halbinsel vermeiden wollte.

Philipps II. Tod machte eine neue Belehnung mit Siena nothwendig, Philipp III. wollte diese aber durchaus ausgesetzt wissen, dis Don Pietro befriedigt sei. Wahrscheinlich wollte man sich der Ansprüche Pietros nur als eines politischen Hebels bedienen, um von Toscana neue Anlehen zu erpressen; da aber Ferdinando diese standhaft verweigerte, wurden Pietros Angelegenheiten mit größerem Nachdruck betrieben, und die Belehnung mit Siena blieb um so mehr ausgesest, da heinzich IV. um Ferdinandos Nichte, Maria de' Medici, warb

1600 und sich im Sabre 1600 mit ihr verlobte.

Während des ganzen Zeitraums, den wir zuletzt durchlausen haben, bestand die Republik Lucca unabhängig vom Großherzogthum Toscana und fast unbemerkt fort. Daß ihre Freiheit als die Vormauer Genuas gegen Toscana galt, schützte sie. Die Verfassung war noch ganz in früherer Beise 1): ein Gonsaloniere und neun Anzianen bildeten die zweimonatlich wechselnde Signorie; alle sechs Monate wurde der Rath der 36 erneuert und alle Jahre der größere Rath der Neunziger. Zu den Stellen in der Signorie und den Rathen wählte als

<sup>1)</sup> Sismondi p. 207.

Bablcollegium constituirt bie Gesammtheit ber fungirenden Signoren und Rathe, wodurch fich naturlich bald eine febr festgeschloffene Aristokratie 1) factisch bilbete, mabrend bie Res publit bemofratisch constituirt fchien. Gin Aufftand bes Bolfes batte 1531 noch einmal zur Aufnahme von Burgern in Die Rathe genothigt, welche bem ariftofratischen Rreife nicht angeborten, aber mit Gulfe von 100 fremden Goldnern, welche Die Signorie zu Bewachung bes palazzo pubblico annahm, mar fcon 1532 wieder Alles im alten Gleife, und nach Sie= nas Unterliegen führte ber Gonfaloniere Martin Bernarbino im December 1556 bie nach ihm fogenannte legge martiniana burch, welche alle Cohne von Fremden und Diffrictebewohnern bon offentlichen Stellen ausschloß und bie Aristofratie fest grundete. Im Sahre 1600 hatten an biefer Ariftofratie noch 168 Familien Theil; bis zum Sahre 1797 schwanden biefe auf 88 ausammen.

Wie sich die Luccheser während Cosimos Regierung an die biesem feindliche Partei angeschlossen hatten, ohne offen zu Feindseligkeiten fortzuschreiten, so thaten sie auch während Ferzbinandos Regierung, indem sie sich im Wesentlichen mit Genua und Spanien hielten, und eben dies mag der Grund sein, weshald, solange Francesco ganz im spanischen Interesse Toscana regierte, von einer verhaltenen Feindseligkeit der Luccheser Nichts bemerkt wird.

Benedig dagegen bildete, je mehr es sich aus seiner Entkräftung, wenn auch nicht zu dem früheren Reichthum, doch zu neuer Wohlhabenheit erhob, einen um so entschiedeneren Gegensatz gegen Spanien, als mehr und mehr die spanische Politik in Italien jeden Krieg zu vermeiden hervortrat?). Lebensnerv der Republik in dieser Zeit war der Handel der Levante: wer auf diesen gleich den Türken entscheidenden Ginsluß hat, ist ihr auch politisch vor allen wichtig; wer ihn stort (wie die Galeeren der Stephansritter, wie die Galeeren der spanischen

<sup>1)</sup> Spottweise erhielten beren Glieber von Florentinern ben Namen "signori del cerchiolino."

<sup>2)</sup> E. Rante über bie Berfdmorung gegen Benebig im 3. 1618. (Berl. 1831) S. 66.

Bicekonige), indem er auch venetianische Kahrzeuge nimmt, menn fie mit turfischem Gut beladen find, greift die Republit gemif= fermagen im Mittelpunct ihres Daseins an. Da bie eine Richs tung ber Politif Benedigs, namlich die welche bas italienische Reffland angebt, mehr in Unterhandlungen, geheimen Unreiguns gen, Unterstüßungen, Aufmerkungen fortgebt als in eigent= lichen Thaten (wovon nur etwa die fruhe Unerkennung Bein= riche IV. von Frankreich eine Ausnahme macht) und barin besteht, ben status quo von Stalien gegen fpanische Unmafung, bie fleineren Staaten gegen Unterdruckung durch Gpanien ober beffen Berbundete zu fchuten, fo übergeben mir bes ren Detail; Resultat biefes Details ift, bag wir die Republik immer als Gegnerin ber Furften feben, Die Spanien gang ergeben find, fobald biefe einen Schritt weiter geben wollen als wo fie fteben; bag wir fie als Freundin feben aller von Spanien bedrohten, wie & B. Ferdinandos von Tofcana und Beinrichs IV. Die Geschichte ber Berhaltniffe Benedias jur Turkei verbinden wir mit der Geschichte der Ungriffe ber Tur= fen auf die italienischen Ruften überhaupt 1).

weniger zur Last gefallen; nur in kleineren Unternehmungen und Seerauberzügen war mit Ausnahme ber großen Unternehmung gegen Malta im Jahre 1565 von beiden Seiten der Rampf fortgeführt worden. Draguts Züge gegen die neapos 1561 litanischen und römischen Küsten hatten zwar 1561 den Papst zur Befestigung des Borgo von Rom, zur Vervollkommnung der Festungswerke von Uncona und Civitavecchia vermocht; auch die ligurische Küste war nicht unbeunruhigt geblieben; 1563 zwar hatte Dragut von neuem 1563 den Neapolitanern aros

Eine Beit lang waren die turkischen Streitkrafte Italien

<sup>1)</sup> Was die in dieser Zeit an der Spise der Republik stehenden Dogen betrisst, so solgen sie so auf einander: Girolamo de' Priuli Isten Sept. 1559 — 4ten Nov. 1567. Pietro Loredano 26sten Nov. 1567 — 3ten Mai 1570. Luigi Mocenigo 9ten oder 11ten Mai 1570 — 4ten Junius 1577. Sebastiano Benier 11ten Junius 1577 — 3ten März 1578. Niccolò da Ponte 18ten März 1578 — 30sten Julius 1585. Pasquale Cicogna 18ten August 1585 — 2ten April 1595. Marino Grimani 22sten (oder 26sten) April 1595 — 25sten December 1605.

fien Schaben gugefügt und auch biesmal bie ligurifchen Ruften feindlich beimaesucht, und ein Banditenhauptling in Calabrien. Marco ba Cotrone (ber fogar ben Konigstitel anzunehmen wagte und vom Bolfe il re Marcone genannt ward) trat mit biefen faracenischen Geeraubern in naberen Berkehr, fobaf ber Bicefonia gegen ihn einen Seerhaufen von 2000 Mann fenden muffte; aber erft ber mit gludlichem Erfolg gefronte Angriff ber vereinigten spanischen, neapolitanischen, ficilianischen und genuesischen Flotte im Jahre 1564 unter Gargia 1564 be Tolebo auf Deanon, welcher auch von ben Maltefern, von Piemont, Portugal und Tofcana unterftust murbe, foberte bie turfifchen Streitfrafte wieber zu einer bebeutenberen Unternehmung, gu ber ichon erwähnten gegen Malta im Sabre 1565 1565 unter Piale und Muftaphabaffa beraus, welche, ba ber Groß= meifter la Balette bie Infel auf bas ruhmwurdigfte verthei= bigte und Gargia be Tolebo, ber Bicetonig von Sicilien, ber= felben noch zu rechter Beit Gulfe brachte, fur bie Turken ohne Erfolg enbete. Die Unternehmung Piales gegen Chios im folgenden Sahre ift bereits ermahnt; an fie schloffen fich wieber Ungriffe gegen bie Ruften ber fpanischen Territorien in Stalien an, aber die Ruftungen bes Bicefonigs von Sicilien lieffen bie turfifchen Flotten bald wieder ben Decident meiden. Die Sauptmacht ber Turken wendete fich gegen Ungarn. Sier aber fand Gultan Guleiman fein Enbe.

Die nachste Folgezeit fanden bie turfischen Beere Beschäftigung in Arabien, bis im funften Sabre ber Regierung bes Sultans Selim ber Plan gur Reife gebieh, ben Benetianern Eppern zu entreiffen !). Giner von Gelims Gunftlingen, ber portugiefische Jude Joseph Raffy, ben Gelim jum Bergog von Maros und von ben zwolf bedeutenoften Cyfladen ernannte, betrieb fcon feit langer Beit bies Borhaben, indem er einem früheren im Raufche gethanen Berfprechen Gelims ju Folge Konig von Eppern zu werben hoffte. Bahrscheinlich auf feine Beranstaltung gerieth in ber Nacht vom 14ten auf ben 15ten September 1569 bas ungeheure Urfenal in Benedig in Brand, 1569 und die Explosion ber Pulvervorrathe richtete unberechenbaren

<sup>1) 3</sup>of. v. Sammer III, G. 563 fg. Leo Geschichte Staliens V.

Schaben an Hausern und Schiffen an, wodurch ben Türken ber Muth zum Kriege wuchs; etwaige Bedenklichkeiten wegen bes Bruchs stattsindender Berträge entfernte der Musti durch ein Fetwa, welches ohngefähr des Inhaltes war, daß Friezbensbruch gegen Ungläubige ein frommes Werk sei. Ein türztischer Tschausch soderte hierauf in Benedig die Abtretung Cyperns als Preis der Erhaltung des Kriedens und erregte durch

bie Foderung bes Volkes Buth; als er mit verweigernder Antswort heimkehrte, beschloß Selim Chperns gewaltsame Erobesrung, sur welche bereits gerüstet war. Lasa Mustapha und der ehemalige Capudanpascha Piale wurden, jener als Serasker zu Lande, dieser zu Wasser, mit dem chprischen Kriege beaufstragt. Bis zum Mai 1570 liesen in Allem 360 Fahrzeuge aus türkischen Häsen, um ihre Macht gegen die Insel zu vereinigen. Am ersten Junius wurde in der Nähe von Limasol das Heer der Ungläubigen ausgelandet!), und nachdem einen halben Monat später auch das Belagerungsgeschütz ausgeschisst war, wendete man sich gegen Nicosia, welches vortresslich bestelligt und mit 10,000 Mann besett war.

Bahrend der Belagerung Nicosias kam die Nachricht, wie Uludsch=Uli (Ochiali²)), der Beglerbeg von Ulgier, der Herrsschaft des Hauses der Beni Hass, die Tunis von Spanien abhängig besaßen, ein Ende gemacht und den Maltesern besteutenden Schaden zugefügt habe. Die aufgepflanzten, erbeuteten Maltesersahnen schlugen den Muth der Vertheidiger Niscosias nieder, und am 9ten September wurde die Stadt mit stürmender Hand genommen und mit den Gräueln der Ungläubigen ersüllt. Nicosias Fall³) zog den von Limasol, Tusta und

<sup>1)</sup> Aftorre be' Bagtioni, hauptmann ber venetianischen Truppen, wurde durch ben Proveditore Niccold Danbolo gehindert sich der Lansbung ju widersegen.

<sup>2)</sup> Er war ein Calabrese von Geburt und Renegat.

<sup>3)</sup> Die Benetianer hatten zwar eine Flotte, welche von einer spanisch = maltesisch = papstlichen unter Giovan Undrea Doria unterstüßt wurde, Eppern zu husse seine mollen, aber diese war bei Nicosias Fall noch in Candias hafen, und Doria erklärte, er sei nur Nicosia zu husse gesandt und werde, da dies nicht zu retten sei, nach Sicilien zurückkehren. Daburch zwang er auch die Benetianer zur Rücklehr. Daru IV. p. 98.

vieler anbern Drte nach fich. Um 18ten September brach ber Serafter Muftapha gegen Famagosta auf, vor welcher Stadt er ben Minter über lag, um ihr die Lebensmittel abzuschneis ben: bennoch brachten zwolf venetianische Galeeren Lebensmit= tel und Truppen hinein und nahmen ein turfisches mit bem Gold bes heeres von Conftantinopel fommendes Fahrzeug. Sm April begann Muftapha die Belagerung ernftlicher, welder ber Befehlshaber ber Stadt, Marco Untonio Braggbin. ben entschlossensten Muth entgegensette. Uchttaufend Ginmob= ner entfernte er als gur Bertheidigung unnus; fiebentaufend freitbare Manner, theils Staliener theils Griechen, blieben qu= rud. Nach ber tapferften Bertheidigung gegen alle Sturme batte Bragadin am Iften August 1571 nur noch sieben Kaffer 1571 Pulver, und in der Unmöglichkeit fich weiter zu halten fchloß er eine Capitulation, welche freien Ubzug zugestand. Die Stadt wurde geraumt; als aber Bragadin und ber Baglione, mit ihnen ber Feldzeugmeifter Martinengo und ber Bahlmeifter Giovan Antonio Quirini, am 5ten Abends ins turfifche Lager famen, um wegen ber Überschiffung ber Abziehenden nach Canbia zu unterhandeln, entspann fich über Beifelstellung amischen Mustapha und Bragadin Streit, worauf jener Bragadins Begleiter niederhauen, ihm felbst zuerst Dase und Dhren abschnei= ben und fpater nach mannichfach Schmablicher Behandlung ibn lebendig schinden ließ. Gin Theil ber abziehenden Chriften wurde noch niedergehauen, bie übrigen zu Sklaven gemacht. Mit Kamagostas Kall mar bie Eroberung ber Infel vollbracht, beren Ginkunfte nicht bem Juden Joseph Raffn ju Theil mur= ben, fondern bem Gultan blieben und erft fpater ber jebes= maligen Gultanin Mutter überwiesen murben.

Die durch das Verlangen nach Cypern veranlasste Kriegsersklärung der Turken hatte die Venetianer zum Überfall Sopotos an der albanesischen Kuste vermocht; dafür verheerten Uludsch-Ali und der Capudanpascha Ali Candias Kusten und Cerigo, und andere Puncte des venetianischsgriechischen Gebietes wurden angegriffen; Dulcigno, Antivori und Budua sielen in der Türsten Gewalt. Uludschsus Aragos (Caracosa)) plunders

<sup>1)</sup> Much er ein calabr. Renegat.

ten Lefina und Curzola; ber Capudanpafcha erschien vor Ca-ffelnuovo; in Balona vereinigten fich biese Drei und bedrohten

auch Sicilien.

Der Großwefir, allezeit ber Benedig feindlichen Partei an Gelims Sofe entgegen, hatte fcon nach Nicofias Kall Soffnung jum Frieden gemacht; burch biefe Soffnung wurden Die Benetigner, welche barauf eingingen, gelahmt und hielten ben Abschluß einer beiligen Liga gegen die Turken, welche ber Papft betrieb, auf; die eifrige Fortfetung ber Belagerung Famagostas aber gab ber Republif ihre Energie wieber, und im Mai 1571 fam die Liga zu Stande, an welcher auch Phi= lipp II. Theil nahm. Un die Spige ber ligiftischen Geemacht, welche auffer anderen Fahrzeugen 206 Galeeren und 6 Galeaggen gablte, als fie fich Ende Septembers bei Deffina fammelte, wurde Don Suan d'Auftria, als beffen Lieutenant Marca antonio della Colonna, Bergog von Pagliano und Tagliacozzo, geftellt. Der Fuhrer bes venetianischen Theiles biefer Rlotte. Sebaftian Benier, fowohl als Don Juan waren bafur, man folle fofort nach ben Infeln bes Archivels fegeln; die turfifche Flotte, 300 Geegel fart, lag im Meerbufen von Lepanto unter dem Capubanpafcha Murfinfade Uli, bem Beglerbeg von Mgier, Ulubich : Uli, bem Beglerbeg von Tripolis, Dichaferpafcha, und Chapreddins Cohne, Safanpafcha. Der Capudanpafcha ging gegen ben Rath feiner Gefahrten ber driftlichen Flotte entgegen, die am 7ten October auf ber Bobe ber cur-Bolarifchen Infein bielt. Bier fam es gum Treffen. Des Capudanpaschas Schiff ward genommen; er felbst fiel. Much bes Geraffers ber Landtruppen, Pertews, und bes Raragos Galeeren wurden gewonnen. Ulubich = Mli nahm bas Schiff bes maltefischen Comthurs und fchnitt biefem den Ropf ab, rettete aber juleht boch nur 40 Galeeren; benn 94 Fahrzeuge ber Unglaubigen wurden an die Rufte getrieben und verbrannt; 130 wurden von den Chriften erobert. Funfzehntaufend Chris ftenfflaven murben befreit. Uber auch ber Proveditore Barbarigo, 29 andere Benetianer aus ben ebelften Saufern und überhaupt 8000 Mann von ben driftlichen Schiffsbesahungen fanden ihren Tob. Marcantonio della Colonna hielt nach diefem Siege in Rom einen Triumphaleingug. Rirchenfchmud

und Kunstwerke erinnern noch heute in Rom und Benebig an

jenen glorreichen Tag bei ben Curzolaren.

Die Kraft bes ofmanischen Reiches ließ bie Nieberlage balb verschmerzen; Ulubsch = Ali wurde zum Capubanpascha er= nannt und erhielt ftatt feines bisherigen vom Gultan ben Ramen Kilibsch = Uli. Bahrend bes Winters wurden in Conftantinopel 150 Galeeren und 8 Galeaggen gebaut; im Julius 1572 ging wieder eine turkische Flotte von 250 Fahrzeugen 1572 in die See; noch mar die driftliche Flotte ftark, aber weber bei Cerigo noch beim Vorgebirg Matapan, wo es moglich gewesen mare, murben Bortheile über die Turken gewonnen; Die Benetianer, welche Don Juan von Spanien aus gehemmt faben, bachten auf Frieden, und der frangofische Botschafter bilbete ben Bermittler. Um 7ten Marg 1573 murde ber Friede 1573 unterzeichnet bahin, daß Benebig 300,000 Ducaten Kriegs= toften an die Pforte gablte, Sopoto gurudgab, als jabrlichen Tribut von Bante fatt bisheriger 500 nun 1500 Ducaten gablte, bagegen in anderen Puncten die frubere Friedenscapi= tulation und den Nachlag des bisherigen Tributes von Enpern 1) erhielt. Der Besitsftand in Dalmatien und Albanien ward wie vor bem Rriege bestimmt, und alles mabrend bes Rrieges von beiden Seiten geraubte Raufgut follte guruckge= geben werben.

Don Juan, schon vor bem Abschluß bes Friedens von den Venetianern verlassen, wendete sich nun gegen Tunis, wo die Spanier noch die Beste la Goletta (Halkolwob) inne hatten, und nahm widerstandslos die Stadt mit dem Rest seiner Flotte. Ein Sohn des früher von den Spaniern eingesesten Mulei Hasan, Namens Mohammed, erhielt den Titel Insant und wurde spanischer Vicekönig von Tunis. Aber im Sommer 1574 nahmen der Capudanpascha Kilibsch-Ali und der 1574 Serasser Sinanpascha Tunis und la Goletta wieder, sprengten dieses in die Luft und machten jenes zum dritten türkischen Seerauberstaat an Nordasricas Küsten.

Nach Selims Tobe wurde von ben Benetianern ber Friede

<sup>1)</sup> Dieser Tribut war fruher schon an Ugopten, nach Ugoptens Eroberung burch die Turken an biese gezahlt worden. Daru IV. p. 75.

1575 mit Murad III. erneuert im August 1575 1), und er blieb 1600 ungeftort bis 1600. Auch von Toscana aus wurden in ben nachsten Sabren friedliche Sandelsverhaltniffe gur Pforte an= gefnupft, und bie tofcanifchen Sandelsichiffe gemiffermaßen als einer gang anderen Macht als bie Schiffe bes Stephansorbens gehörig betrachtet. Der Corfgrenfampf ber Ritterorben bauerte allein fort mabrend eines furgen Waffenstillstandes mit Spanien, ber spater eintrat; aber auch ber Rampf ber Spanier gegen bie Turken nahm feit Tunis Berluft mehr und mehr ben Charafter eines blogen Corfarenfrieges an. Die spanischen Berrschaften auf bem italienischen Festlande

wie auf ben Inseln blieben in biefer Beit im Wefentlichen in ihren hergebrachten Berhaltniffen; zuweilen machte fich mohl bas Privatintereffe eines energischen Dicekoniges ober Governatores in ber Urt geltend, daß es eine von ber Politik bes fpanischen Sofes etwas abweichende Saltung bervorbrachte. aber die Abmeichung mar unbedeutend, vorübergehend und ungesetlich. Um individuellsten traten noch die Unftrengungen Dieser Territorien für die spanische Mongrchie in den Kampfen gegen die Ungläubigen beraus, von welchen bereits gehandelt ift. Aufferdem ift an ihren eigenthumlichen Bewegungen nur eine Gabrung ber Ginwohner Reapels in Folge großer Sun= 1585 gerenoth im Mai bes Jahres 1585 zu ermahnen. Bon Negpel hatte eine farke Getraideausfuhr nach Spanien fattgehabt, fo erschien bie Sungerenoth als funftlich. Das Bolf ermor= bete ben Eletto, bamals Giovanni Bincenzo Starace: ber Bergog von Offung aber, welcher Bicekonig war, ließ, fobalb ber Aufruhr einigermaßen gestillt mar, an 500 greifen und Biele binrichten, bis Philipp II, vom Sofe aus Milbe ubte.

1) Bu fernerem freundlichen Bernehmen Benedige und ber Pforte trugen besonders zwei Frauen, die Gultanin Mutter und die Gultanin Chaffeli Cfaffie (eine geborne Benetianerin, Ramens Baffa) bei. Benebig feinerfeits that auch alles Mogliche bas gute Berhaltniß zu erhalten: alle Befchwerben ber Pforte gegen bas Benehmen einzelner Benetianer und venetianischer Befehlshaber wurden wohl beachtet und erlebiat.

2. Uberficht der wahrend des 17ten Sahrhunderts Stalien betreffenden Begebenheiten.

Der Kampf Savoyens mit Frankreich um Saluzzo ließ einige Zeit die Erneuerung von Kriegen der französischen und spanisschen Partei in Italien fürchten, und als der Friede zwischen Heinrich IV. und dem Herzog für die italienischen Höfe diese Angelegenheit so unerwartet beendigte, hatten der Governatore von Mailand, Fuentes, und der Vicekönig von Neapel, Graf von Lemos, Truppen geworben, die Besahungen in den toscanischen Plazen waren vergrößert, Dorias Flotte war gerüstet, und andrerseits war auch der Großherzog Ferdinando im Bertheisdigungszustande, die Republik Benedig hatte ein wohlversehesnes Arsenal, einen bedeutenden Schah, tüchtige Festungen und konnte getrost einem Landkriege entgegensehen, da ihre Heere ohnehin aus Miethtruppen bestanden und diese damals leicht in großer Anzahl soson werden konnten.

Unter den spanischen Statthaltern war am kriegslustigsten Pietro Enriquez, Graf von Fuentes, der auch nach Beendigung des Krieges um Saluzzo die Heeresmacht die er als Governatore von Mailand gesammelt hatte, beibehielt'). Für Italien war hiervon die nächste Folge, daß sich die Republik Benedig wirklich zum Kriege rüstete, daß der Großherzog von Toscana sich wieder auf das engste an Heinrich IV. anzuschlieses sein such in Rom, wo wegen Don Pietros Unz gelegenheit weiter unterhandelt wurde, unterstützte; Philipp III. erklärte jedoch, die Absindung Pietros sei ihm so wichtig als

<sup>1)</sup> Ranke Verschwörung gegen Benebig S. 70. "überbies kam ber alte Fuentes, welcher frei erklätte, er wünsche sein Leben in Kriegsthaten zu endigen, mit absoluter Autorität nach Mailand. Er erfüllte die Lombardei mit Truppen und Kriegserwartung. Da half keine Remonsstranz in Madrid, es half kein Gegenbesehl aus Spanien. Oft ward Fuentes angewiesen einen Theil seiner Truppen nach Flandern zu senden und die übrigen zu entlassen, aber er entgegnete hochmüthig, "er wolle auf seine Weise versahren, wem eine andere beliebe, der möge dies Umt seldst übernehmen und ihm die Kückkehr gestatten." Muratori (XV. p. 170.) sagt, das heer im Mailandischen sei noch nach dem Kriege um Saluzzo die gegen 30,000 Mann vermehrt worden.

bie Angelegenheit ber Nieberlande, und schnitt baburch alle Bermittelungen ab. Die Besatzungen im stato de' presidi wursten 1602 noch vermehrt; das Sanesische suchten die Spanier zum Aufstand zu bewegen; und Fuentes besetzt den Rest der landischen Lehen.

Gleichzeitig brachen Keinbfeligkeiten aus zwischen ben Bucchefern und bem Bergog von Mobena an ben Grengen ber Garfagnana. Die Luchefer namlich, von Ruentes unterflutt, erhoben nach ber Einziehung Ferraras Unspruche auf Die Garfagnana, welche feit ber erften Salfte bes 15ten Sahrhunderts ein Besithum bes Saufes Efte geworben mar, und suchten fich 1602 mit Gewalt in Befit zu fegen. Der Bergog fanbte feinen Kelbhauptmann Sppolito be' Bentivogli mit einigen taufend Mann in die Garfagnang und ließ auch bas Lucchefische angreifen, bis Pirro be' Malvezzi im Auftrage bes Fuentes 1) eingriff und die Sache gur Entscheidung von ben Parteien an ben Raifer zu bringen muffte. Sofort aber benutte Ruentes die Lebensverhaltniffe in ber Lunigiana zu unmittelbareren Bedrohungen bes Großherzogs. In diefer Lanbschaft mar bas Gebiet von Pontremoli endlich an Mailand gekommen; Gare zana und anderes Gebiet hatten die Genueser, wieder anderes ber Großbergog; einen großen Theil befagen die Malaspinge Enbo von Maffa. Aber aufferdem maren noch 24 lebensge= biete, wovon acht unter florentinischem Schute (accomandigia), acht andere unter spanischem Schutze ober mit anderen Borten florentinische und spanische Reichsafterleben maren: acht endlich maren unmittelbare Reichslehen abeliger Berren. In biefe Berhaltniffe griff Fuentes mannichfach gewaltsam, bas Reich und Toscana beeinträchtigend ein und hoffte so ben Rrieg, ben er wollte, ju erzwingen; allein bas fpanische Cabi= net war friedlich gefinnt, und Ferdinand labmte bes Fuentes Reizungen burch feine falte Rlugheit.

Gine neue Gelegenheit zu Toscanas Beeintrachtigung schien 1603 sich 1603 zu bieten burch bas Absterben bes jungen von Fersbinand begunstigten Appiano, nach bessen Tode nur noch

<sup>1)</sup> Welcher ben Großherzog von Toscana als Verwandten bes Herz zogs Cesare in diesen Rrieg zu verwickeln gehofft hatte und sich getäuscht sah.

nicht mitbelehnte und nicht legitimirte Zweige bes Saufes übrig maren und alfo ber Gemahl ber alteften Schwefter bes lett= perftorbenen Rurften folgen gu muffen fchien, bei welcher Gelegenbeit Ferdinanbo eine frubere, freilich nicht vollftanbig voll= Jogene faiferliche Unwartschaft zur Erwerbung von gang Elba (wovon ihm nur ein Theil gehorte) fowie von Pianofa und Montecrifto zu benuben gedachte; allein auch in biefer Abficht fab er fich von Spanien gehindert, welches Safen und Feftung Longone auf Elba anlegen ließ, und war schon so eingeschuchs tert, bag er boch baran bachte fich mit Pietro zu vergleichen, als gludlicher Beife diefer ftarb am 25ften Upril 1604, ber 1604 Raifer unwillig über Die Urt wie Die Spanier in italienische Reichslebensfachen eingriffen, ihnen ernftlich entgegentrat und bie Benetianer, um Fuentes in Schranken zu balten, ein enges Bundniß mit Graubunden eingingen. Run gewährte endlich Philipp III. Die Investitur mit Gieng.

Babrend biefe Intereffen noch Stalien bewegten, ftarb Papft Clemens VIII. am 3ten Marg 1605, und Ferdinando 1605 fcbloß fich ber spanischen Bahlpartei an; biefe feste am 1sten Upril bie Bahl bes Cardinals Alessandro be' Medici burch, welcher jeboch von ben Rronungsfeierlichkeiten bei fei= nem schwächlichen Alter fo angegriffen murbe, bag er bereits am 27ften Upril ftarb. Er hatte ben Ramen Leo XI. geführt, Un feine Stelle mablte biefelbe Partei bie ihn erhoben batte, am 16ten Mai ben Camillo Borghefe, einen Romer von Ge= burt, aber aus fanefischem Geschlecht, ber ben Ramen Daul V. annahm.

Seinem Charafter nach gehort Paul V. unter bie unternehmenbsten Papfte, und wie überhaupt bie Rachfolger Petri feit bem tribentinischen Concil wieber ein firchlicheres Intereffe beweisen, fo ging vornehmlich fein Streben babin, Die Rirche, Die in ben Reformationskampfen auch in fatholischen Landern weit abhängiger von der weltlichen Gewalt geworben war, gegen biefe Gewalt wieber in aller Beife gu heben. In biefem Streben nun fam er balb mit ber Republik Benedig in ben barteften 3wift 1).

<sup>1)</sup> Die Republit Genua, gegen welche Paul in eben bem Sinne

Die Benetianer hatten mabrend bes gangen Mittelalters bie Rechte und Berhaltniffe ihres Alerus bei aller firchlichen Ergebenheit boch politisch in Schranken gehalten, wie fie es dem Bohl des weltlichen Staates zuträglich erachtet hatten. Gie erlaubten fich Geiftliche, wo fie es nothig fanden, feftneh= men und weltlich bestrafen gu laffen, und hatten furglich erft ein Gefet erneuert, welches ber Rirche Die Erwerbung von Grundftuden unterfagte und ihr ben Bertauf folden Grund= eigenthums zur Pflicht machte, welches ihr burch lettwillige Berordnungen Bufiel 1). Paul verlangte im December Die Burudnahme biefes Gefeges und bie Mustieferung zweier gefan= genen Geiftlichen 2) burch ein Breve, welches ber Doge Gris mani nicht mehr beruckfichtigen fonnte, ba er eben auf bem Todtenbette lag. Gein Nachfolger, Leonardo Donato, ber 1606 am 10ten Januar 1606 gewählt wurde, fandte die Gegenvorstellungen ber Republit nach Rom, aber ohne anderen Erfolg, als bag Paul gegen ihn und ben Senat am 17ten Upril eine Bannbulle schleuderte und Benedig mit dem Interdict belegte, falls nicht 24 Tage fpater fein Breve respectirt fei. Der Ge= nat ließ barauf weiter feine Rudficht nehmen, und bie venetianischen Geiftlichen, mit Ausnahme ber Teatiner, Capuciner und Jefuiten, hielten ben Gottesbienft nach wie por; nur biefe Orden verlieffen (Die Capuciner jum Theil) Die venetianischen Territorien und wurden dafür auf alle Beiten aus dem Bene: tianischen verbannt. Bahrend nun papstliche und venetianische Schriftsteller fich mit gelehrten Tractaten befampften, ließ ber Papft, ber von Spanien, wenigstens von beffen Statthaltern in Stalien, Unterftugung erwarten burfte, Eruppen werben; aber auch die Republik blieb nicht unvorbereitet gum Rriege, und Beinrich IV. erklarte feinerfeits fur Benedig gu ben Daf=

verfuhr, war zu abhangig von Spanien, um Widerstand zu wagen; sie ließ sich eine firchliche von ben Jesuiten gestiftete Brüberschaft gefallen, beren Mitglieber im Brüberschaftes Gibe sich anheischig machten ihre Stimmen für offentliche Stellen nur Mitgliebern ber Brüberschaft zu ertheilen. ef. Daru IV. p. 196.

<sup>1)</sup> Lebret S. 465. Noch andere minder wichtige Streitpuncte famen bingu. Man findet fie bei Daru p. 197 sq.

<sup>2)</sup> Beiche ber ichwerften Bergeben angeklagt maren.

fen greifen zu wollen, sobald Spanien fich gegen baffelbe erflare. Dhngeachtet nun Fuentes fogar schon Truppen an Die Grengen bes Gebietes ber Republik rucken ließ, fanden Die feindlichen Parteien boch fo gleich und bie einsichtigeren Surften waren fo überzeugt, daß ber fpanifche Sof trob ber Demonstrationen und Leidenschaften ber Statthalter in Stalien ben Frieden nicht brechen laffen werde, bag Ferdinando im Sabre 1607 baran benfen konnte einen Aufftand bes Dafcha 1607 von Damascus und ber Drusen zu einem neuen Rreuzzuge und zur Eroberung Cyperns zu benuten. Er hatte feine Klotte fehr perftartt und fuhrte, als bies Project scheiterte, menigftens mit ben africanischen Geeraubern ben Rrieg weit energischer, als er bisher von einem italienischen Furften geführt worben mar. Geinen alteften Pringen verlobte er mit ber Erzbergogin Magdalena, einer Schwester bes nachmaligen Raifers Ferbis nand. In der That hatte fich Ferdinando auch in der fpaniichen Politik burchaus nicht geirrt; nicht bloß die Borftelluns gen bes von heinrich IV. bamit beauftragten Cardinals be Joneuse, sondern mehr noch die Vorstellungen bes Ronigs von Spanien 1) maren es, welche eine Bermittelung in ber Urt berbeiführten, bag zuerft ber Papft bem Carbinal Bollmacht gab bas Interdict aufzuheben und einen Bergleich zu fcblief= fen, bann, als die Benetianer bie Musichlieffung ber Sefuiten in bem Bertrage verlangten, auch bies nachgab; bagegen ga= ben bie Benetianer ausnahmsweife und ohne bag ein Nach= theil fur Die Gultigkeit ihrer Gefete baraus erwachfen follte, bie gefangenen Geiftlichen beraus. Im Ubrigen nahm ber Papft feine Foderungen gurud.

Bur bie Geschichte Toscanas ift aus biefer Beit noch wich= tig, bag die bereits ber tofcanischen Sobeit untergeordneten Drfini 2) von Pitigliano im Jahre 1606 auch alle ihre Privatbesitzungen in biefen Gegenden gegen bie tofcanische Gut8herrschaft von Monte S. Sovino und die Bezahlung ihrer

<sup>1)</sup> Rante a. a. D. G. 71. Rote 2. ,, Dag ber Papft fich bie Musfolieffung ber Jefuiten vom venetianifchen Ctaat, worauf Alles antam, gefallen ließ, ward lediglich von ben Spaniern bewirkt."

<sup>2)</sup> Es waren zwei Bruder: Bertolbo und Cofimo, Cohne Aleffanbros.

Schulben aufgaben, und daß die Heirath bes Erbprinzen mit ber Erzherzogin wirklich vollzogen, der Kampf gegen die Saracenen glücklich fortgeseht ward. Namentlich war das Jahr 1608. 9 1608 beutereich. Bereits am 7ten Februar 1609 starb Ferbinando an der Wassersucht und hatte seinen Sohn Cosimo II. zum Nachsolger 1).

Sonst war das Jahr 1608 an fürstlichen heirathen in Italien reich: die Tochter Karl Emanuels von Savoyen, die Prinzessin Margherita, heirathete Francesco, den altesten Prinzen Bincenzos da Gonzaga, des herzogs von Mantua und Monferrat, und ihre Schwester Isabella den altesten Sohn

Bergog Cefares von Modena, ben Prinzen Ulfonfo.

Die Spanier versuchten Cosimo II. wieder in ahnlicher Urt an ihr Intereffe ju ketten, wie es ihnen fruber mit Frans cesco gelungen mar; allein Ferdinandos treuer Diener und Rathgeber, ber Cavaliere Vinta, mar auch ber Cosimos, und so gelang es bem florentinischen Sofe, beffen Saltung bie Großherzogin Mutter bestimmte, fich in ber bisberigen Beife zu behaupten. Bergog Francesco Maria II. von Urbino, ber von feiner erften Gemahlin feine Rinder gehabt, hatte nach beren Tobe (1598) eine Bermanbtin, Livia bella Rovere, gebeirathet und verlobte nun feinen Gobn von biefer, Feberigo, mit bes Großherzogs Schwester Claudia, wodurch ber medi= ceische Sof im mittleren Stalien eine Macht erlangte, welche fich mit ber bes Bergogs von Savonen im oberen vergleichen ließ und ansehnlich genug war, um Cosimo nach Beinrichs IV. Ermordung als Bermittler auftreten zu laffen in ben Ungele= genheiten Frankreichs und Spaniens, in benen insofern fein Interesse mit bem spanischen gang übereinstimmte, als auch ihm daran liegen muffte ben Bergog von Savoyen nicht noch großeren Ginfluß auf ben frangofischen Sof burch bie Feind= Schaft zwischen Frankreich und Spanien gewinnen zu laffen. Der Saß Philipps III. gegen ben Berzog von Savonen 2)

<sup>1)</sup> Ausserbem hinterließ er noch brei Sohne und vier Tochter, Francesco, Carlo, Lorenzo und Eleonora, Catarina, Claudia und Mabbalena.

<sup>2)</sup> Grund dieses Saffes war, bag ber Bergog gang auf bie politis ichen Plane heinrichs IV. eingegangen mar. Muratori p. 219.

murbe in biesen Berhandlungen nur noch gesteigert, inbem jener eine Beirathsverbindung Savoyens mit Tofcana ju bin= bern fuchte, und biefer julett fich maffnete und fur bie mais landifchen Territorien einen Ginfall beforgen ließ 1).

Statt ber Beirathsverbindung bes Pringen von Viemont mit einer florentinischen Prinzessin fam im Sahre 1611 eine 1611 Berbindung bes Pringen von Bales mit einer folchen in Borfolga und murbe von beiben Seiten eifrig betrieben; allein ber papstliche Sof verlangte, der toscanische solle bei der Bei rath die Rirchenfreiheit ber Ratholiken in England gur Bedingung machen, und brobte (wobei befonders bes Cardinals Bellarmin Ginfluß auf ben Papft sichtbar war) mit Monitorien, falls die ganze Berbindung nicht abgebrochen werde. Dies verwickelte in langwierige Unterhandlungen in Rom und in England, mabrend welcher ber Pring von Bales im Sabre 1612 1612 ftarb und fo ber Sache ein Enbe machte.

Überhaupt brachten Tobesfälle von Gliebern fürftlicher Baufer in bem genannten Sahre mannichfache Beranderungen: fo ftarb auffer bem Dogen von Benedig, Leonardo Donato. ber nicht eigentlich hierher gerechnet werben fann (er farb am 16ten Julius, und ihm folgte am 27ften Marcantonio Memo aus einem der erften Saufer Benedige 2)), auch Bergog Bin= cenzo von Mantua am 18ten Februar 3), und von feinen brei

<sup>1)</sup> Bie fehr ber Bergog von Savonen in feinem ganbe geliebt ward, fieht man baraus, bag, ale am 6ten Junius 1611 blog bas Gerucht in Zurin fich verbreitete, er fei im Part von Frangofen ermorbet morben. fofort alles Bolf über bie in Zurin wohnenden Krangofen berfiel, bis fich ber Bergog auf bem Balcone zeigte.

<sup>2)</sup> Es ift bies mertwurdig, weil Darus Bemerfung gu Folge eine Ungahl ebler Familien fich fcon lange vereinigt hatte, nicht jugulaffen, bag ein Doge aus ben reichsten und angesehnsten Saufern bes Ubels gewahlt wurde. Daru p. 258. 259. "Marcantoine Memmo fut élu à la place de Léonard Donato, et l'on ajoute que l'un des membres de la coalition, nommé Venier, se pendit de désespoir de n'avoir pu empêcher cette élection."

<sup>3)</sup> Muratori (p. 224.) fcilbert biefen Fürften folgenbermaßen: "gran giocatore, grande scialaquator del danaro, sempre involto fra il lusso e gli amori, sempre in lieti passatempi o di festi o di balli o di musiche o di commedie."

Sohnen, Francesco, ber ihm nachfolgte, Ferbinando, ber feit 1606 Cardinal war, und Bincengo, ber es 1615 murbe, ftarb bereits am 21sten ober 22sten December auch ber erstere, und nicht lange vorher (zu Unfange des Monats) war auch Francefcos einziger Cohn, Lobovico, geftorben '). Rur eine Toch= ter Francescos, Maria, hinterblieb, und beren Dheim, ber Cardinal Ferdinando, eilte fofort herbei, um Die Regierung ber

gonzagifchen Territorien ju übernehmen.

Gang entgegengesetten Temperamentes als ber beitere Bergog Bincengo mar Ranuccio ba Farnefe, ber Bergog von Parma und Piacenga, ber burch ftetes Mistrauen und finftere Gemuthsart fich und Unberen gur Laft murbe; im Dai 1612 glaubte er eine Berichworung vieler des vornehmften Utels ge= gen fich entbedt zu haben, ließ die ibm Berdachtigften feftneh= men und dann nach nur zweitägigem Proces hinrichten am 19ten Mai. Da mit ben Sinrichtungen Confiscationen ber Leben verbunden waren, zweifelten Biele an ber Birklichkeit ber Berschworung und hielten fie fur eine Erfindung bes Gis gennuges, und die Bermandten ber Singerichteten begannen Bum Theil offene gehbe und fielen mit rauberischen Saufen in bas Parmefanische ein. Da Ranuccio unvorsichtig genug ge= mefen mar, zu behaupten, die Berfchworung fei auf Unftiften des verftorbenen Herzogs Vincenzo von Mantua unternommen worden, verlangte bas gonzagische Saus Genugthuung und wurde dabei vom motenefischen Sofe, ber ebenfalls verlet war, unterstütt. Saft mare es jum Rriege gefommen, aber burch Frankreichs und vornehmlich Spaniens Ginmischung wurde noch Alles friedlich vermittelt.

Noch mehr aber verwickelte ber oben ermahnte Tobesfall Francescos von Mantua alle Berhaltniffe bes oberen Staliens: benn ber Bergog von Savoyen behauptete, Monferrat fei ichon durch Frauen vererbt worden und fomme alfo des verftorbenen Berzogs Francesco hinterlaffenem Tochterlein gu, nicht beren Dheim bem Cardinal Ferdinando 2); überdies bewog er feine Tochter,

<sup>1)</sup> Lobovico und fein Bater ftarben an ben Pocken.

<sup>2)</sup> Allerbings mar bas palaologische Saus burch eine Frau in Befie Monferrate gekommen; aber mit Recht behauptete Ferbinando ba-

bie Bittme Francescos, sich zu ftellen, als sei sie gefegneten Leibes, und hielt baburch ben Cardinal ab fofort feine geift= liche Murbe niederzulegen und als Bergog von Mantug auf-Bahrend nun Don Francesco be Mendoza, ber Statthalter von Mailand, ben Bergog von Savonen bei bie= fem Bornehmen bestarfte, nahm fich Cofimo II. vielmehr bes Carbinale Ferdinando an, verfprach bemfelben Unterftugung und machte auch Frankreich und Benedig geneigt in aller Beife für ben Friedenszustand in Italien zu wirken. Frangofische Trup= pen zogen nach ben Grenzen Savonens; felbst ber Raifer erflarte, Rarl Emanuel durfe nicht Gewalt brauchen, Die Entschei= bung gebuhre bem Reichshofrath als uber Reichslehensfachen in Stalien. Der Bergog von Savonen, beffen Berlangen, Die Pringessin Maria ihm ober bem bergoglichen Sofe von Mobena nach Abreife von beren Mutter (beren Scheinschwangerschaft fich nicht mehr fortfuhren ließ) nach Turin zu übergeben, Ferdi= nando nicht gemahrte, eroberte bennoch 1613 ben größten Theil 1613 Monferrats und nur in Folge feiner eignen oben 1) beruhr= ten Unspruche; als Cosimo bem Gonzaga, ber inzwischen ben Carbinalshut abgelegt und ben Berzogstitel angenommen hatte, Truppen zu Gulfe fenden wollte, verweigerte fowohl ber Papft als ber Bergog von Modena aus Furchtfamkeit ben Durchzug. Gegen ben Letteren erzwangen ihn die Toscanen (4000 Mann ju Fuß und 600 ju Rog) mit Gewalt; aber inzwischen mar fcon bas fpanische Cabinet erschrocken über ben Rrieg, ber fich in Stalien zu erheben brobte, und griff in entgegengefet= tem Sinn als ber Statthalter von Mailand ein, indem es in Einverstandniß mit bem Raifer ben Bergog von Savonen im Junius zu Berausgabe ber in Monferrat befetten Beften 2)

gegen, Beiber succebirten in Monferrat erft, wenn ber gange Mannsftamm abgegangen sei.

<sup>1) 6. 472.</sup> 

<sup>2)</sup> Zuerst hatte Karl Emanuel (von seinen Sohnen, bem Prinzen Bictor Amadeus von Piemont und dem Prinzen Thomas begleitet) Trino genommen; dann hatte der Graf Guido von S. Giorgio wenige Tage später am 25sten April Ulba genommen und geplündert; dann waren Diano, Moncalvo und andere Orte gefallen, nur Casale, Pontestura und die Citadellen von Moncalvo und Rizza della Paglia hielten sich für Mantua. Muratori p. 231.

nöthigen ließ. Auch Carlo ba Gonzaga, ber herzog von Newers, kam Ferdinando aus Frankreich zu hulfe und viele Franzofen folgten ihm; die Republik Benedig gab Ferdinando Gelb zu Werbungen in Deutschland; zugleich suchte er auch

Schweizerfoldner.

Sogar die Berhaltniffe bes Großberzogs und bes Papftes wurden durch biefe Ungelegenheit getrubt, benn Cofimos Trups pen hatten bei ihrem Marich durch bas Mobenesische bier und ba Grengen bes Rirchenftaates überschritten. Da bas mebi= ceifche Saus fur ben einen Bruber bes Großherzogs, fur Carlo, einen Cardinalshut fuchte, that Cofimo Alles ben Papft zu befanftigen, verlor aber eben um biefe Beit feinen treuen Di= nifter, ben Cavaliere Binta, beffen Stelle nun burch ben ge= lehrten Dicchena befett murbe, aber fo bag ein Tobfeind beffelben, Undrea Cioli, ihm jur Seite fand. Bu gleicher Beit wo fich bes Großherzogthums Berhaltniffe fo verschlimmerten (benn bie Corfarenfiege ber Stephansritter und befonbers bes Jacopo be' Inghirami gegen bie Saracenen fonnten nicht als Erfat für ben balb erfolgenden inneren Berfall gelten), brach in einem anderen Theile Tofcanas offener Rrieg aus zwischen Lucca und Mobena abermals uber ben Befit ber Garfagnana. Die Lucchefer, welche in Kolge fleiner Grenzneckereien ploblich im Junius zu ben Baffen griffen, eroberten rafch Cafcio, Monte Altissimo, Monte Rotondo, Marigliano und Monte Perpoli, bis Bergog Cefare feine beiden Gohne, Alfonso und Luigi, mit bem General Sppolito be' Bentivogly und einigen taufend Mann gegen fie fandte, fie gurudtreiben und Caftis glione belagern ließ. Diefen Ort wuffte die lucchefische Befagung und ber ju ihr eingelaffene mailandifche Unterhandler gulett nur burch bas Muffteden einer fpanifchen Fahne, gegen welches Felbzeichen die Mobenesen nicht ju fturmen magten, gu retten. Erot aller biefer Bemuhungen ber Spanier aber, ben Frieden in jeder Beife in Stalien zu erhalten und über= all als Bermittler aufzutreten, brach bennoch im folgenden Sabre ber Rampf mit Savonen von neuem aus.

Es war namlich dem herzog Rarl Emanuel von Seiten Spaniens mit einem Einfall in Piemont gedroht worden, falls er nicht die heerhaufen die er noch immer zum Kriege bereit

bielt, entlaffe; er aber, folg und fraftig wie er mar, protes flirte öffentlich gegen die Unmagung Spaniens. Sierauf ructe ber Statthalter von Mailand mit 22,000 Mann an die piemontesische Grenze, wovon nur bies bie Folge mar, bag ber Hontesige Genge, woon nat ont die Golge war, das die Herzog dem Könige ben Orden des goldnen Bliesses zurück= fandte. Da nahm Mendoza am 7ten September 1614 einige 1614 Orte im Vercellesischen, Karl Emanuel aber griff sosort No= vara an und bewog baburch ben Statthalter ju rudgangiger Bewegung. Die Bermittelung bes papfilichen Runcius, bes frangofischen und faiferlichen Gefandten blieb fruchtlos; ein zweiter Angriff Mendozas auf Usti wurde eben fo glucklich wie der erfte auf Bercelli abgeschlagen, und Pring Thomas von Savoyen brang abermals in bas Novarefische vor. Co= fimo, ber burch Betrubnig uber feines Bruders Francefco Tob und burch eigne eingetretene Kranklichkeit niedergedruckt mar, vermochte nicht bas Streben Karl Emanuels nach Emancipa= tion ber italienischen Staaten von Spaniens brudenbem Gin= fluß zu wurdigen und blieb Savonen feindlich, indem er ben Governatore mit einigen Zaufend Mann unterflütte.

Gin blutiges Treffen bei Ufti und bie Drohungen bes frangofifchen Gefandten machten endlich ben Statthalter geneigter auf einen Bergleich einzugehen, welcher am 22ften Junius 1615 unterzeichnet wurde und beiben Theilen auflegte 1615 ju entwaffnen, aber bem Bergog daß er zuerft bamit anfange. Die Streitigkeit über Monferrat follte bem Reichshofrath gur Entscheidung bleiben und Frankreich sofort Savonen zu Gulfe fommen, wenn fpanifcherfeits ber Bertrag nicht gehalten

murbe.

Das spanische Cabinet war fo unzufrieden mit Menbozas allgu friegsluftigem Benehmen in biefer Ungelegenheit, bag es ihn abrief; Pietro de Toledo wurde fein Nachfolger; beffen Mugenmerk murbe balb nach Often gewendet.

Bor ben Eurken weichend hatte fich aus Dalmaten und anderen Slaven der abriatischen Ruftenlander ein rauberischer Saufe gebilbet, der fich Uffofen (Flüchtlinge, Banditen) nannte und zuerft in bem festen Schloffe Rlis nicht weit von Salona festfette, bann vom Grafen Frangipani in Segna aufgenom= men und vom Erzherzog Rarl von Grag geschügt wurde. Der

Leo Geschichte Staliens V.

39

Raifer fab fie an als Gegenmacht gegen abnliche friegerische Saufen auf den turfifden Grengen, Die Martolofen genannt 1). und Benedig brudte eine Beit lang die Mugen gu, ohngeachtet Die Uffofen, Die vornehmlich Geerauberei gegen bie Turfen trieben, fich zuweilen auch gegen venetianische Fahrzeuge veraingen. Schon maren die Uffofen Sauptanlag eines Rrieges zwischen bem Raifer und ber Pforte geworden. Endlich, ba Benedig die Gerrichaft und ben Schut bes abriatischen Meeres eifersuchtig in Unspruch nahm, konnte bie Republik ben Foberungen ber Pforte, dem Unwefen der Uffofen zu feuern, Richts mehr entgegenseben und befehbete Ofterreichs Schublinge; biefe wehrten fich tapfer; barauf überfiel ein venetianischer Propedi= tore einen Poffen der Uffofen, und mit 15 Galeeren und 30 anderen Kahrzeugen murben alle beren Safen und Schlupf: winkel blokirt, aber auch biefen Ungriffen trotte bie uftoli= fche Tapferkeit, und als die Benetianer alle Muswege nach ber Gee versperrten, fielen fie gu Lande in bas venetia: nische Iftrien ein; bei ber Berfolgung berfelben vermufteten Die Truppen ber Republik einen Theil bes ofterreichifchen Bebietes, und ichon bamals murbe ein Rrieg mit Biterreich nur durch einen Bertrag über die Uffofen abgewendet 2). Spater war die Rede bavon, ba bie Seeraubereien biefes Rriegerftam= mes die Republik gegenüber ben Turken und Ofterreich in immer neue Bantel und unangenehme Berhandlungen verwiffelten, die Uffofen baburch ju gerftreuen, bag ber Bicekonig von Reapel, der Großherzog von Tojcang und die Republik felbft fie in ihren Gold nehmen wollten; aber auch biefem Borschlage widersette sich der kaiferliche Sof, und als die Uffoten die Nachricht verbreiteten, fie maren von Offerreich und felbst von der Republik unter ber Sand autorifirt den Raub= frieg gegen bie Turken fortzuseten, foberte ber Gultan fo brobend Muskunft von Benedig, daß biefem nur die Bahl gu bleiben ichien zwischen Ausrottung der Uftofen auf Gefahr eines Rrieges mit Ofterreich ober einem Rriege mit ber Pforte. Gine Unterhandlung mit Ofterreich, bie man noch vor-

<sup>1)</sup> Jof. v Sammer IV. S. 211.

<sup>2)</sup> Daru IV. p. 270.

ber versuchte, jog fich fruchtlos in bie Lange, bis bie Wegnahme einer venetianischen Galeere und grausame Ermordung bes Capitains, verbunden mit der Weigerung bes Comman= banten von Segna bas Fahrzeug jurudzugeben, endlich bie Benetianer zu abermaliger Sperrung aller von ben Uffofen bewohnten und heimgesuchten Ruften bewog, wogegen bie Bfterreicher mit dem Berlangen freier Schifffahrt auf bem Meerbufen auftraten und feiner Beschwerbe ber Republif wirtlich abhalfen. Da begannen bie Benetianer 1615 ben Rrieg 1615 mit ber Ginnahme ber frangipanischen Burg von Rovi und ber Berftorung bes Salzwerkes in beren Rabe fowie in ber Rabe von Trieft. Erbittert burch biefe lettere That brachen Die Ofterreicher in Friaul ein, und ber Gouverneur von Trieft fette einen Preis auf ben Ropf bes Proveditore ber ben Uberfall ber trieftinischen Salzwerke geleitet hatte 1). Die Fe= ftung Palma nova biente nach biefer Seite ben Truppen ber Republif als Stuspunct 2).

Sobald die Republif hinlangliche Streitfrafte versammelt hatte, ließ sie von neuem die Bsterreicher angreifen; sie wur= ben zuruckgeworfen und fast die ganze Grafschaft Gorz wurde befest, worauf ber Erzherzog Ferdinand über Friedensbruch ohne Rriegsankundigung an allen Sofen flagte, die Benetia-ner aber nun feinesweges die Feindseligkeiten einstellten, fonbern auch Grabifca anzugreifen beschloffen. Ubam von Traut= mannsborf an ber Spige ber ofterreichischen Truppen forgte für die Besten Gorg und Gradisca, vor welcher letteren im Februar 1616 bie venetianische Armee 12,000 Mann ftark un= 1616 ter bem Befehl bes Genuefers Pompeo be' Giuftiniani er= fchien 3), fie aber trot eröffneter Brefchen nicht zu nehmen vermochte, weil ben Solbaten ber zu einem Sturm nothige Muth abaina 4).

<sup>1)</sup> Daru p. 281.

<sup>2)</sup> In biefe Beit fallt auch ber Tob bes Dogen Memo, ber im Rovember 1615 ben Giovanni Bembo gum Rachfolger hatte.

<sup>3)</sup> Daru p. 284.

<sup>4)</sup> über bie Beschaffenheit venetianischer Beere in biefer Beit f. b. a. Schrift v. Rante S. 77.

Der Papst und die Sofe von Frankreich und Spanien fuchten zu vermitteln; die Benetianer hoben die Belagerung von Gradifca auf; allein nicht bloß bie Ofterreicher brangen nun mahrend ber Unterhandlungen im Friaul ein, fondern Dietro be Toledo, Marchese von Billafranca, ber Governatore von Mailand, welcher Krieg fuchte, wahrend fein Sof Frieden wunschte, sammelte auch an ben westlichen Grenzen ber vene= tianischen Territorien Truppen, und der Bicefonig von Reavel Dietro de Giron, der Bergog von Dffung, nahm ebenfalls eine brobende Stellung ein. Die Republik ließ fich baburch nicht abhalten einen Uftokenhaufen in Soriffa überfallen und nieberhauen. Aftrien verwusten und auch bier alle Uffoken, beren man habhaft werden konnte, umbringen zu laffen und ihre Unfpruche auf die Berrichaft im adriatischen Meerbufen ferner zu behaupten. Da Frankreich bamals mit Spanien nahe verbundet war, fuchte Benedig neue Berbindungen und fand fie an Savonen und an ben vereinigten Rieberlanden.

schlossenen Vergleiche gemäß entwassnet, im Gegentheil seine Truppen vermehrt, und Don Pietro de Toledo glaubte ein Recht zu haben, abermals in Piemont einzusallen; er schlug den Herzog bei Lucedio, und dieser schien Frieden zu suchen; Cosimo II. verstand sich inzwischen zu Subsidien an Toledo von monatlichen 30,000 Scubi, aber die Republik gab dem Herzog 300,000 Ducaten sofort und monatlich 50,000, um Toledo Widerstand leisten zu können. Lesdiguières, unter dem Vorwand den früher unter französischer Garantie geschlossenen Vergleich gegen Toledo aufrecht halten zu wollen, kam ebenfalls dem Herzog zu Hüsse, und dieser drang in Monsers 1617 rat ein, wo er 1617 S. Demiano, Alba und Montiglio ersoberte. So war durch diesen Verbündeten der Republik Tos

Der Bergog von Savonen hatte feinesmeges bem ge-

lebo beschäftigt.

Graubunden, früher mit Venedig zu Beschränkung Maislands verbundet, war nun für dasselbe besonders nur dadurch wichtig, daß die italienischen Staaten den Commissarien der Republik keine Werbungen auf ihrem Gebiet erlaubten, und diese zu Fortsetzung des Kampses doch vor Allem Soldner besturfte, denn an Geld und Kriegszeug fehlte es ihr keineswes

ges. Much Graubunden wollte nun zwar feine Berbungen gestatten, boch hatte bier bas venetianische Gold noch mehr Macht als die Landesobrigfeit, und die Republik verftarfte bennoch von ba aus ihr Beer mit fast 4000 Mann.

Mit ben Niederlandern wurde ein Bundnig auf 15 Sabre fo geschlossen, bag bie Benetianer ihnen falls fie angegriffen murten monatlich 50,000 Gulben Gubfidien gabten, fie aber Den Benetignern in gleichem Kalle entweder mit Geld, Mannichaft ober Schiffen, wie es bieselben munschten, in bemselben Mage Sulfe leiften follten. In Folge biefer Berbindung famen 4300 Mann unter bem Grafen Johann von Raffau, Die im Friaul gebraucht murben.

Gradifca mar inzwischen wieder blofirt und immer enger eingeschlossen worden, sodaß ber Plat schon burch Sungers: noth litt, als die Riederlander ankamen; und die abermalige Ginmifchung Frankreichs als Bermittler, verbunden mit ber Drohung ber Frangofen, falls die Republik auf ihre Borfchlage nicht einginge, mit Spanien vereint ben Frieden erzwingen gu wollen, die Benetianer trot ihrer momentanen Übermacht 1) jum Frieden nothigte, ber, weil er am 26ffen Geptember 1617 in Mabrid ratificirt wurde, auch ber mabrider Friede genannt wird. Diesem Bertrage ju Folge muffte ber Erzherzog Ferbinand beutsche Besatung nach Segna legen, Die Fahrzeuge ber Uffofen verbrennen und die Unruhigsten Dieses Saufens in bas Innere feiner Canbichaften bringen laffen 2); bafur er= hielt er bas gegen ihn Eroberte gurud.

Diefer selbe madrider Friede beendigte auch die nionferratischen Sandel, sodaß ber frubere Bergleich aufrecht gehal= ten warb. Savonen follte Monferrat raumen, ber Statthal-

<sup>1)</sup> Daß biefe übermacht nur momentan fei, fonnten fie freilich er: meffen: Toledo war fchon, um bie Mufhebung ber Belagerung von Grabifca ju erzwingen, in bie Territorien ber Republik eingefallen; Dffuna hatte eine Flotte in ben Golf gefandt. Rach bem Frieden gogen bie Benetianer nach Ragufa, bas bes Offuna Flotte mit Lebensmitteln unterftust hatte; Offunas Klotte erschien nun aber gur Bertheibigung ber Ragufaner im November 1617, und ber venetianische Abmiral zog sich nach einer Flottencanonabe guruck.

<sup>2)</sup> Die Uffofen famen bann in bie Gegenden von Rarlsftadt.

ter das Vercellesische, Beibe sollten entwaffnen, und die Entscheisdung über seine Unsprüche sollte der Herzog dem Reichshofrath überlassen. Die Vollziehung des Friedens zog sich noch in 1618 das Jahr 1618 hinein.

Cosimo II. wurde burch bie Berbeirathung feiner Schwefter Catterina mit bem Bergog Ferbinando von Mantua (17ten Februar 1617) noch enger mit Spanien und gegen Savoven intereffirt, befonders ba auch zuerft ber Sturg ber concinifchen Partei am frangofischen Sofe, bann Sandeleverhaltniffe ber Livornefer, welche burch Schiffe von Marfeille beeintrachtigt wurden, zu volligem Misverhaltniß bes tofcanischen Sofes zur Krone Frankreich geführt hatten. Die Statthalter bes Konigs von Spanien in Italien wurden nun, ba fie auffer Savonen und Benedig im Grunde Niemand in Italien ju furchten hatten, die erstere Berrschaft aber boch auch burch ben letten Rrieg von Spaniens Übermacht gebeugt faben, um fo fuhner, und die neuesten und sorgfältigsten Untersuchungen 1) haben ergeben, bag weber ber fpanische Botschafter in Benedig, Don Alfonso be Cueva, Marchese von Bedmar, noch ber Bicekonia von Neapel, ber Bergog von Offung, einem Complott gang fremd maren, welches frangolische Officiere in venetianischem Solbe beabsichtigten um sich Benedigs zu bemachtigen, mas aber weder in den Vorbereitungen noch felbst in den Planen irgendwie zur Reife gedieh, ba bie Republik fruhzeitig Unzeige erhielt, fich im Mai 1618 ber Saupttheilnehmer bemachtigen und fie hinrichten ließ?). Es gelang bem venetianischen Bot= Schafter am fpanischen Sofe, Pietro Gritti, fowohl Bedmars als Dietros de Toledo, bes Statthalters von Mailand, Abberufung zu bewirken. Un bes Letteren Stelle fam der Bergog von Feria, Gomez Suarez. Des Bergogs von Offuna ehrgeis ziges Streben fturzte ihn balb felbst; er bachte auch nach bem Scheitern biefer Unschlage an überfall Benedigs, an Ermerbung ber Berrichaft auf bem abriatischen Meerbusen, feste me-

<sup>1)</sup> über bie Berschworung gegen Benebig im Sahre 1618. Bon E. Rante. Berlin 1831.

<sup>2)</sup> Im Marz starb ber Doge Giovanni Bembo; ihm folgte, aber nur 23 Tage, Niccold Donato, ber am 26sten April starb. Ihm folgte ber bei ber Wahl abwesende Antonio de' Priuli.

nigftens Truppenmerbungen und Ruftungen fort. Durch bie Erhebung ber bagu nothigen Gelber brudte er bas Ronigreich wie burch Ginguartierung und übermuth ber Golbaten; bas Misperanugen ward allgemein 1) und führte im Berbft 1618 34 Absendung bes Paters Lorenzo Brindifi an den Ronig im Auftrag bes Abels und Bolkes von Reapel, um den Zustand bes Konigreichs barguftellen und Diffunas Abberufung zu be= wirfen. 218 alle Mittel biefem Schritte ein Gegengewicht, bas ibn felbst halten fonne, zu geben fehlschlugen, fchlug Diffung bie Bahn bes Demagogen ein, frischte Die Giferfucht bes Abels und Bolfes in Reapel auf, ließ bem Bolfe Steuern nach und fab endlich ben Eletto bes Bolkes, Grimaldi, in feinem Intereffe nach Spanien gefentet. 218 auch biefer am Sofe Nichts ausrichtete und fich die Berhaltniffe immer un= aunstiger fur ben Bicekonig ftellten, nahm biefer 1619 fran= 1619 Bififche und wallonische Mietltruppen in feinen Gold und bachte fich mit Sulfe berfelben und einer unruhigen Partei mit Gewalt und unabhangig vom Sofe zu behaupten. Frankreich und Savonen waren geneigt ihn zu unterftugen, aber Benedig, bas gwar überall ben Unmagungen und bem Beiterschreiten ber Spanier hemmend entgegentrat, jedoch ben Bu= ftand Staliens (in Folge einer eben fo friedlichen Politif als bie bes fpanischen Sofes mar) im Gangen ungeandert erhalten wollte, hielt sowohl ben Bergog von Savoyen als Frank= reich von entschiedenen Schritten ab, und am oten Mai 1620 1620 fam Offunas Nachfolger, ber Carbinal Borgia, nach Gaeta. Offuna fuchte fich nun zwar in Reapel zu befestigen und fand babei an bem neuen Eletto bes Bolkes, Giulio Geno= vino, Bulfe; aber in aller Stille fam Borgia nach Procida, wurde vom Befehlshaber bes Castello nuovo in Neavel beim= lich aufgenommen, und als Offuna zu fpat feine Unkunft er=

<sup>1)</sup> Muratori XV. p. 265. "Il calpestare la nobiltà, il violare la immunità delle chiese, l'imporre tutto di gravezze a i Napoletani, e fino il rispettar poco gli stessi ordini della corte di Spagna, erano i frutti del suo bizarro ingegno" (nămtich bes Bicefônigs). Noch starter bruckt sich Muratori aus p. 276.

fuhr, blieb ihm nur noch übrig sich zu fügen; am 14ten Su= nius 1620 fegelte er nach Spanien 1).

Alle biefe Borgange lieffen Tofcana fast gang unberührt, und Cosimo II. wandte seine Sauptthatigkeit auf feine Marine. Der handel blutte wieder auf, und gegen die Unglaubigen führte nicht bloß bes Stephansorbens, sondern auch des Großberzogs eigne Flotte einen fast burchaus glücklichen Raubkrieg. Inghiramis Stelle nahm mehr und mehr in biefen Rampfen Giulio ba Montauto ein. Savonen suchte nabere Berbinbung mit Franfreich, und wirklich gelang es Rarl Emanuels brittem Cohne, bem Cardinal Morit, Beinriche IV. Tochter Christina fur feinen alteften Bruber, ben Pringen von Diemont, Bictor Umabeus, zu werben. Wenn biefe Berbindung felbst bem freundlichen Berhaltniß Benedias und Savonens auch nur forberlich mar, fam Savonen boch baburch auch wieber mit bem beutschen 3weige bes habsburgischen Sauses in nabere Berbindung, mas allerbings ber Republik nicht gang ermunicht fein konnte, aber wegen ber monferratischen Ungele= genheit fur ben Bergog von ber größten Bedeutung mar. Cosimo, welcher Karl Emanuels machsendes Unsehn fürchtete und Unterhandlungen im Bange fah zu Bermahlung bes Raifers mit einer favonischen Prinzessin und zu Erlangung bes konigli= den Titels von Seiten Savonens, that in Mabrid, Rom und Wien alles Mögliche ben Planen bes Berzogs hinderlich in den Weg zu treten.

Der Herzog von Feria, als spanischer Statthalter von Mailand, hatte inzwischen Beschäftigung gesunden durch die Angelegenheiten der Baltellina, welche seit den früheren italienischen Kriegen, wie gehörigen Ortes bemerkt ist, den Bundnern unterthan, aber nicht wie diese resormirten Glaubens, sondern der katholischen Kirche treu war. Seit dem Kriege Benedigs mit Österreich war in Graubunden eine hestige Par-

<sup>1)</sup> Obiges nach Rankes a. Schr. — Balb nach Offunas Abgang überfielen die Türken Manfredonia, plünderten es, schleppten eine große Unzahl Sklaven fort und rechtfertigten so gewissermaßen Offuna, ber immer behauptet hatte, er bedürfe ber großen Seerüstung zum Schutzgegen die Ungläubigen.

tei gegen die Republik, und die aus diesem Parteiintereffe berporgebende Entrweiung wurde insgeheim von dem Bergog von Rerig genahrt, ber fich endlich ber in ihren firchlichen Ungeles beiten bedruckten Baltelliner ebenfalls insgeheim annahm. Sie emporten fich im Julius 1620 und vereinigten fich mit ber antivenetianischen Partei, eroberten Condrio, Morbegno, Bormio und nothigten baburch die venetignische Partei bei Burich und Bern Gulfe zu fuchen, um Chiavenna zu halten und Die Baltelling wieder ju nehmen. Mit Ferias Gulfe behaupte= ten fich jedoch die Baltelliner frei und im Befit ber Graf= fchaft Bormio. Die ofterreichifch = beutschen Territorien fchnits ten die Republik von Graubunden ab und machten biefer un= moglich ihre Partei mit Nachbruck zu unterftuben. cben bies mas fo Benedig hinderte, fchien die Macht Sabs= burgs, die nun bei bem freundlichen Berhaltniß zu Man= tua und Genua von ben fpanischen Ruften burch Stalien bis nach Ungarn herein gemiffermagen in ununterbrochenen Bufammenhang gebracht mar, seit die Baltellina ihr gehorte, zu vers boppeln. Sogar ber Papst mar gegen die Berbindung ber Baltelling mit bem Gebiet von Mailand und wollte fie als unabhangigen fatholischen Canton feben; Frankreich betrieb Uhnliches mit bem größten Nachdrud. Uber mahrend biefer Unterhandlungen ftarb Papft Paul V. am 28ften Januar 1621, 1621 und im Conclave bilbeten fich brei Parteien, eine borghefische, eine spanische und eine mediceische; biese vereinigten sich am 9ten Februar in ber Bahl bes Erzbifchofs von Bologna, Aleffandro be' Ludovisi, welcher als Papst ben Namen Gregor XV. annahm, und wegen hohen Alters zu feiner Unterftugung feinen Neffen Lodovico be' Ludovisi wenige Tage hernach jum Carbingl ernannte.

Inzwischen war Cosimo II. von Sahr zu Sahr franklicher geworben und hatte, als er am 28ften Februar ftarb, feinen alteften erft zehnjahrigen Gohn, Ferbinando II., jum Rach= folger 1). Cofimos Testament ernannte bie Großherzogin Chriftine und die Erzherzogin Magdalena (feine Mutter und feine

<sup>1)</sup> Auffer biefem hinterließ er noch vier Gohne und zwei Tochter, Gian Carlo, Mattia, Francesco, Leopoldo, Margherita, Unna.

Bittme) zu vormundschaftlichen Regentinnen und ordnete ihnen

vier Rathe bei. Noch standen Picchena und Gioli an der Spike der Geschäfte, doch bald verdrängte Letzterer den Ersteren ganz. Cosimos II. Schwester Claudia wurde endlich im 1621 Frühling 1621 mit ihrem Verlobten dem Prinzen Federigo von Urbino vermählt, und Herzog Francesco Maria übertrug diesem die Regierung, um selbst in Casteldurante 1) sich eines ruhigen Alters zu erfreuen. Federigo aber, leidenschaftlich in eine Schauspielerin Argentina verliebt, trat nicht nur selbst auf der Bühne auf, sondern übernahm sogar niedrigsomische und dabei so angreisende Rollen, daß er diesem Leben bald 1623 unterlag, am 28sten Junius 1623; er hinterließ von Claudia

unterlag, am 28sten Junius 1623; er hinterließ von Claudia eine einzige Tochter Vittoria, auf welche die Erbansprüche an das Herzogthum Urbino und die Grafschaft Monteseltre übergingen. Da der römische Hof diese Unsprüche bestritt, glaubte man sie am besten zu sichern, wenn man sie mit den Unsprüchen der Republik Florenz auf einen Theil dieser Herzschaft, auf welche sie nur zu Gunsten des Hauses Rovere verzichtet habe, verbände und den jungen Großherzog Ferdinando noch bei Lebzeiten Francesco Marias mit Vittoria verlobte, und zwar so, daß der Vittoria als Mitgist die ganze Erbsschaft von Urbino zugesichert ward.

Unterdeß hatte sich die valtelliner Angelegenheit mehr und mehr entwickelt, indem im Marz 1621 Philipp IV., erst sechn Sahre alt, unter der Leitung allmächtiger Minister, in Spanien gesolgt war, und der Herzog von Savoyen sich von neuem die Gunst des spanischen Hoses zu erwerben wusste. Die Macht der Habsburger, da sie durch die Erzherzogin Vormünderin auch in Toscana sest gegründet war, wurde das durch sür Frankreich und den Papst in Italien wahrhaft bestrohlich, und diese beiden Mächte waren es denn auch, welche auf Beilegung der valtelliner Händel durch einen Tractat dranzgen. Ein solcher wurde bereits am 25sten April in Madrid in der Beise geschlossen, daß für das Verhältniß Graubünzdens zur Valtellina das Sahr 1617 Normaljahr und die kas

<sup>1)</sup> Diese Ortschaft war bes herzogs Lieblingsaufenthalt und wurde spater von Urban VIII. zur Stadt gemacht, bei welcher Gelegenheit sie ben Ramen Urbania erhielt, ben sie noch führt.

tholifche Rirche in ber Baltellina burchaus geschübt sein follte. Beber bie Bundner aber noch ber Bergog von Feria fehrten fich an diefen Bergleich; ber Lettere eroberte Chiavenna, und ber Eribergog Leopold befette bas Engabin und führte ben

pertriebenen Bifchof von Chur gurud.

Dies Glud ber ofterreichischen Waffen nebft einer Berbeirathung bes Raifers mit Eleonora ba Gonzaga, ber Schwester bes Bergogs von Mantua, im Februar 1622 machten endlich 1622 auch ben Bergog von Savonen wieder fur feine Freiheit beforat, und es ichien die naturliche Intereffenverbindung Franks reichs. Savonens und Benedigs nothwendig biefe Staaten verbundet zu einem Rampfe gegen bie spanische Übermacht fuh= ren ju muffen; auch kamen Karl Emanuel und ber Pring von Piemont, Bictor Umadeus, felbst nach Lyon, um Ludwig XIII. perfonlich jum Biderftand gegen Spanien ju bewegen; aber bas frangofische Cabinet wollte nur die Bollziehung bes fruber in Madrid wegen ber Baltelling geschloffenen Bergleiches, bem man einige Abanderungen gufugte, am 3ten Mai 1622 eben= falls in Mabrid. Es wurde hierdurch bestimmt, daß bie feften Orte in ber ftreitigen Landschaft einem neutralen Furffen gur Befetung gegeben werben follten; bie Bundner aber festen inzwischen mahrend bes gangen Sahres ben Rampf mit Leopold und Feria, bald gludlich, balb ungludlich, fort. Die übergabe ber festen Orte in ber Baltelling hatte endlich an ben Papft, in beffen Namen fein Bruber, Dragio be' Lubo= viff, mit einigen taufend Mann im Junius 1623 auftrat, fatt, 1623 und auch Chiavenna und Riva wurden von papstlichen Trup= pen befett. Bahrend fich nun die gange Unterhandlung über biese Angelegenheiten von Madrid nach Rom verpflanzte, starb Gregor XV. am 8ten Julius 1623 1) und hatte, nachdem bas Conclave langere Beit in eine borghefische und eine ludo=

<sup>1)</sup> Much nach Gregors Tobe blieb bas Geschlecht ber Lubovifi eines ber angesehnsten bes italienischen Abels. Giner von Gregore Reffen bei= rathete bie Erbtochter von Benofa; ber Carbinal Lubovifi, ben bas Bolt in Rom, weil er gerecht regierte und weil ju feiner Beit immer bin= langliche Betraidevorrathe vorhanden waren, febr liebte, ftand auch fpa= ter noch im größten Unfehn. Muratori p. 295. - Gregor XV. ift ber Stifter ber Congregation "de propaganda fide."

visische Partei getheilt gewesen war, am 6ten August ben Carbinal Masseo be' Barberini aus Florenz, ber erst 55 Jahre alt war und ben Namen Urban VIII. annahm, zum Nachfolger!).

Bu Unfange bes Mars 1622 starb auch Bergog Ranuccio von Parma, beffen finftere Gemuthsart zu einer Reibe unan: genehmer Berhaltniffe in feiner Kamilie geführt hatte: querft au einer burchaus mibermartigen Stellung ju feiner Gemablin Margherita Albobranding und zu beren Bermandten, welche noch verschlimmert wurde burch ben Umstand, daß Margherita lange ohne Rinder von ihm blieb. Er wendete beshalb feine gange Liebe einem naturlichen Sohne Ottavio zu und wollte ihn legitimiren und zum Nachfolger ernennen laffen. Nach= mals als ihm Margherita Nachkommen gab, murbe ihm Ottavio, ber kuhn und von den Parmefanen fehr geliebt mar, qu= wider, und bei feiner argwohnischen Beise traumte er schon von Ottavios Planen bie rechtmäßige Nachkommenschaft zu verdrangen. Er ließ ihn beshalb in bas feste Schloß von Parma feben, wo er nach einigen Sahren ftarb. Bon Ranuccios rechtmäßigen Sohnen war ber alteste, Alessandro, taub= ftumm und beshalb zur Succeffion unfahig; ber nachstgeborne war Oboardo; ein britter bieß Francesco Maria. 3mei Toch= ter hinterließ er, Maria und Vittoria. Odoardo wurde bei Ranuccios Tobe Bergog von Parma und Viacenga.

Urban VIII. wusse vom alten Herzog von Urbino eine Erklärung zu erhalten, daß das Herzogthum Urbino und deffen Zugehörungen ein papstliches Lehen sei, und so war diese Herrschaft im sechszehnten Jahrhundert in der That fast überall behandelt worden, obgleich einzelne Theile derselben allenfalls als Reichslehen angesprochen werden konnten. Da das spanische Cabinet die Unsprüche des Kirchenstaates begünstigte, indem die Verfassung hier so war, daß ein Territorialzuwachs die Macht im Grunde nicht vergrößerte, trat der florentinische Hos in seiner damaligen Schwäche mit seinen Unsprüchen zus

<sup>1)</sup> Auch in Benedig wechselte im Sommer 1623 die höchste Stelle: Antonio de' Priuli starb am 12ten August und hatte als Dogen zum Nachfolger den Francesco Contarino. Diesem folgte 1625 Giovanni Cornaro.

rud, und ber unmundige Großherzog bestätigte mit Beiftim= mung ber Bormunderinnen die Erklarung bes Bergogs von Urbino. Diefer Lettere murde burch fortmabrendes Inanre= aunahringen biefer Ungelegenheit fo berfelben überdruffig, baß er alle weiteren Urrangements bem Sofe von Floreng überlick. Die Regentschaft, trot ihrer Nachgiebigkeit, batte, ba ber Papft an den urbinatischen Grenzen Truppen sammelte, Dies ebenfalls gethan, und fo erklarte Spanien, bas einen Friedensbruch fürchtete, endlich 1624, wenn ber Papft und ber 1624 Großbergog die friegerischen Unftalten nicht binnen furgem ein= ftellten, murben auch in Neapel Kriegeruftungen ftatthaben. Dies beschleunigte endlich ben Abschluß eines Bertrages zwi= fchen bem Papft und bem Großherzog am 30ften Upril, burch welchen festgestellt murde, daß ber Papit zur Abfindung me= gen Berbefferungen in ben Lebensherrschaften 100,000 Scubi zahlen wolle; daß berfelbe aufferdem das Geschutz und andere transportable Festungsbestande abkaufen ober ber Erbin von Urbino herausgeben; die von den Bergogen vergebenen Ufter= leben in ihrem Bestand verbleiben laffen, und ber Erbin bin= fichtlich ber Allodialien gewiffe Bortheile zugestehen wolle 1).

Mittlerweile naherten sich die Venetianer, welche sowohl mit den valtelliner als mit den urbinatischen Angelegenheiten unzufrieden waren, immer mehr Savoyen und Frankreich; und endlich schlossen der Herzog von Savoyen, der Connetable Lesdiguières und der venetianische Gesandte auf einer Zusammenkunft in Susa ein Bundniß der drei Staaten ab. Dies Bundniß sollte zwei Plane ins Werk sehen: Savoyen und Frankreich wollten die Stadt Genua?) und das Gebiet dieser Republik, wo möglich auch Monferrat und Mailand erobern und das Eroberte theilen; Benedig sollte die Bundner zu Ersoberung der Baltellina insgeheim unterstützen. Zu gleicher Zeit

<sup>1)</sup> Die Pringeffin Wittme Claubia heirathete nachher ben Erzher-

<sup>2)</sup> Karl Emanuel war aus mehrfachen Gründen auf die Republik erzürnt: namentlich war die Markgrafschaft Zuccherello, die zwischen ihm und ihr streitig war, von den Reichsgerichten derseiben zugesprochen worden, und in Genua hatte man sich manches personsich Berlegende in Beziehung auf ihn erlaubt. Muratori p. 300.

brang ber frangofische Sof bei bem papftlichen auf befinitive Entscheidung der valtelliner Ungelegenheit, und als diese nicht erfolgte, zog ber Marquis de Coeuvres Unfangs December 1624 an ber Spite ichweizerischer und bundnerischer Seerhaufen ploglich in Die Baltellina ein; ber Marchefe ba Bagno, Niccold be' Guidi, ber Befehlshaber ber papstlichen Truppen. ward aus allen festen Platen geworfen, und nur Riva bielt fich mit spanischer Befatung.

In Beziehung auf die genuefische Rufte geschah, bag ber Bergog von Savoyen und Lesbiguières die Genuefer im Marz 1625 1625 bei Roffiglione angriffen, fie hier und bei Ottaggio fcblugen und fich Gavis bemachtigten. Bald mar bie ganze Riviera zwischen Finale und Villafranca in ber Gewalt ber Berbundeten und ber Bergog fant bei Savignano; allein nun kamen aus allen Theilen ber spanischen Monarchie ber Republit Schiffe, Truppen und Gelb zu. Feria mar anfangs burch bie valtelliner Ungelegenheiten, in benen er wahrend biefes Sahres die Frangosen und Bundner von weiteren Fortschritten abhielt, zu beschäftigt, endlich brach auch er auf, und aus Deutschland kamen Bolker, welche die Republik geworben hatte. Die fich ihm anschloffen; so verstärkt erschien er mit seinem Beerhaufen im Genuesischen; ber Bergog und Lesbiguières waren nicht einig und zogen fich gurud; Feria befette Acqui, bas genuesische Gebiet mar bereits gang wieder geraumt, und bie Genuefer und Spanier eroberten Ormea, bas bes Bergogs war. Huch Gareffio und Bagnafco ergaben fich biefen. Der Winter trennte endlich die fampfenden Beere.

Das Fruhjahr 1626 schien es als follte auch ber valtel= liner Rrieg wieder lebhafter auflobern. Im Marz namlich fandte Urban VIII. ben Torquato de' Conti, Bergog von Guadagnolo, mit 6000 Mann zu Fuß und 600 Reitern nach ber Combardei, um Feria bei Wiedereroberung ber Baltellina ju unterftugen; allein es lag nicht im Intereffe bes fpanischen Sofes, Streitfrafte in Italien zu versplittern, und ber fran= gofische fuchte ebenfalls ben Frieden, wenn nur bie Brude gebrochen werden konnte, welche die habsburgifch = fpanischen Be= figungen mit ben habsburgisch = beutschen au verbinden brohte; in biefer Sinficht nun gab bas fpanische Cabinet nach, und

1626

ber Tractat, welchen Philipp IV. am 6ten Marg zu Mongon unterzeichnete, beendigte biefe Streitsache fo, bag Graubunden mieber die Hobeit über die Baltellina 1), Diese aber Religions= freiheit und die freie Bahl katholischer Dbrigkeiten zugefichert erhielt. Die festen Orte sollte ber Papst beseben und bem= nachst schleifen laffen 2). Benedigs und noch mehr Rarl Emanuels Intereffen wurden bei biefem Bertrage von Frankreich völlig verrathen. Der Bergog muffte ebenfalls Friede fuchen und erhielt ihn fo, bag ber Territorialbesis zwischen Diemont und Genua auf ben status quo vor bem Rriege guruckgeführt murbe.

So ruhig indeg wie bas fpanische Ministerium Stalien zu feben wunschte, blieb es doch nicht lange. Um 30sten October farb Bergog Ferdinando von Mantua; fein Bruder ber Cardinal Bincenzo 3) folgte ibm, und hatte zwar früher fcon, noch ohne ben Cardinalstitel abgelegt zu haben, insgebeim die Wittme eines Betters, Ferdinando da Gonzaga, Furften von Boggolo, geheirathet, hatte aber feine Rinder aus Diefer Che. 216 auch er in der Nacht vor bem 26sten De= cember 1627 ftarb, mar ber nachste Erbe bes Bergogthums 1627 aus ber frangofischen Nebenlinie, Carlo von Nevers (ber Sohn Lodovicos, Bergogs von Nevers und Rethel), welcher noch vor Bincenzos Tode feinen Sohn, den Bergog Carlo von Rethel, nach Mantua gefandt hatte, bamit biefer fofort Befit ers greifen und (wohn bereits die papftliche Dispensation ertheilt war) Maria ba Gonzaga, Die Tochter Francescos, beirathen follte, um mit biefer Beirath alle 3meifel an feinem Erbrecht auch auf Monferrat heben zu fonnen 4).

Diefe Schritte waren um fo nothiger, ba bie habsburgi= fchen Sofe ben Ginflug Frankreichs im oberen Stalien nicht vermehrt zu feben wunschten, ber Bergog von Savoyen aber

<sup>1)</sup> Die Baltellina muffte jahrlich 25,000 Scubi an Graubunden gahlen. Muratori p. 316.

<sup>2)</sup> Die Schleifung hatte 1627 wirklich ftatt. Den Inhalt bes Ber= trages findet man fo bei Muratori p. 314. 315.

<sup>3) &</sup>quot;uomo perduto ne' piaceri."

<sup>4)</sup> Die Beirath hatte auch wirklich ftatt, und zwar in berfelben Nacht wo Bincenzo ftarb.

im Jorn über die Behandlung, welche er von dem französisschen Cabinet ersahren hatte, sich ganz und gar den Habsburzgern anschloß. Eine Opposition des spanischen Hoses war aber um so leichter möglich, da mehrere Prätendenten mit wenigstens nahem Erbrecht auftraten, die man unterstühen konnte. Unter diesen war der nächste Prätendent sur Mantua Don Ferdinando oder Ferrante da Gonzaga, Fürst von Guastalla, der Sohn Cesares von Guastalla, der Enkel Ferdinandos, des Gründers der gonzagischen Linie von Guastalla und Bruders Federigos von Mantua; ausser ihm, besonders noch für Monsferrat, Margherita, Herzogin Wittwe von Lothringen, Schwezster der drei letzten Herzoge.

Diese Beiden sanden nicht bloß an Spanien sondern im Lande selbst an einer Partei einen Unhalt: der Herzog von Rethel, um ihnen zu begegnen, ließ sich huldigen und nahm den Titel eines Prinzen von Mantua an, worauf der Graf Giovanni Serbellone, der in Auftrage des Statthalters von Maisland in Mantua war, mit ihm brach und die Stadt verließ

land in Mantua war, mit ihm brach und bie Stadt verließ 1628 zu Unfange bes Sahres 16281). Mit bem interimiftifchen Statthalter von Mailand, Don Gonzalez von Cordova, trat ber Bergog von Savonen in Berbindung, foberte nun auch bie Morgengabe feiner Tochter, ber verwittweten Bergogin, brobte feine Unspruche auf Monferrat mit Gewalt geltend gu machen und fand infofern bei bem Raifer biesmal Unterftug= jung, als biefer bie Leben von Mantua und Monferrat fur erledigt erklarte und ben Bergog von Revers mit ber Reiche= acht bedrohte. Der nunmehr herangewachfene Großherzog von Tofcana verwendete fich fur den Letteren bei einem Befuch, ben er am faiferlichen Sofe in Prag machte, perfonlich; allein bie nun nach milberen Grunbfagen fortgeführten Unterhand= lungen wurden burch ben Bergog von Revers, ber entschieden auf ben Beiftand ber Frangofen rechnete, in bie Lange gezo= gen. Der Großherzog, fobalb er nach Florenz gurudgefehrt war, übernahm felbst bie Regierung, und bie Bollziehung ber Beirath bes Bergogs Dboarbo von Parma mit ber Pringeffin

<sup>1)</sup> Erst am 27sten Januar 1628 kam Herzog Carlo von Nevers felbst nach Mantua. Muratori p. 328.

Margherita be' Medici hatte fatt. Sowohl ber Großherzog Kerdinando II. als Doardo 1) waren entschlossen eine vermit= telnbe, ber Bergrößerung Savoyens und Unmagung Spaniens entgegentretende Politik zu befolgen, ohne offen bagegen bie Baffen zu ergreifen und ohne fich Frankreich in die Urme zu merfen. Doch waren bei ber Lahmung, in welcher fich ba= mals Frankreich burch innere Ungelegenheiten fant, weber bie Unterhandlungen biefer Fürsten noch bie ber Republik im Stande ben Bergog von Nevers bei bem Befit bes Monfer= rat zu ichusen. Durch ben Berkauf frangofischer Besistungen verschaffte fich ber Lettere fo viel Geld, bag er hinlanglich Truppen werben konnte gur Bertheibigung Cafales und Man= tuas: Rarl Emanuel eroberte aber, mabrend Gonzalez por Cafale lag, Alba, Trino, Pontestura und Moncalvo, und es mar noch ein Glud fur ben Gonzagen, bag bie Befebung ber beiden letten Orte, Die einer getroffenen Berabredung gemaß nach ber Eroberung mit ber Berrschaft von Mailand verbun= ben werden follten, ben Governatore gegen ben Bergog, ber auch neue feindselige Entwurfe gegen Genua begunftigte, arawöhnisch machte. Wahrend sich Gonzalez von Cafale, bas er nicht gewinnen konnte, gegen Nizza bella Paglia wendete, trat eine faiferliche Erklarung überhaupt biefem erobernden Berfahren in Reichstanden in ben Weg, und ber Bergog von Savonen muffte fich gegen 14,000 Mann, welche fur bie Gon= gagben von Nevers in Frankreich geworben worden waren und von bem Marquis von Urelles geführt wurden, nach ben Alven wenden. Diese hielt Karl Emanuel gludlich von bem über-

40

Leo Geschichte Staliens V.

<sup>1)</sup> Im Mobenesischen hatte in diesem Jahre eine Regierungsveranberung statt: Cesare von Este starb nämlich am 11ten December 1628 und hinterließ sechs Prinzen, Alfonso III. seinen Nachsolger, Lodovice, Ippolito, Niccolò, Borso und Foresto. Alsonso III. war, seit er im Jahre 1626 seine Gemahlin, Isabella von Savoyen, versoren hatte, trübssinnig, machte dann am 24sten Julius 1629 sein Testament, cranante in diesem seinen Sohn Francesco zum Nachsolger und seite seinen anderen Sohnen (Obizzo, Cesare, Carl Alessandro und Rinaldo) Apanagen aus, worauf er in Tribent Capuciner wurde. Lebret S. 549. Francesco von Este, der neue Perzog von Modena, hielt sich während des mantuanischen Erbfolgestreites in bewassneter Neutralität, ähnlich wie der Herzog von Parma und der Großherzog von Toscana.

gang nach Stalien ab; allein inzwischen bekam bas frangofische Cabinet im Inneren freiere Sand und eilte um fo mehr in bie italienischen Berhaltniffe thatig einzugreifen, als auch ber Raifer verlangte, nicht bloß die von Gonzalez und Rarl Emas nuel im Monferrat besetten Plate follten als von biefen für bas Reich befett gelten, fonbern auch bie noch unbefetten follten faiferliche Besatung aufnehmen. Bu Unfange bes Sabres 1629 1629 führte Ludwig XIII, felbst einen Beerhaufen von 25,000 Mann an die Ulpen, und bie Republik Benedig fagte fur ben Musbruch bes Krieges 12,000 Mann zu. Da Rarl Emanuel bem frangofischen Beere ben Durchzug verweigerte, ging bies ohne seine Erlaubniß über die Alpen, schlug bes Bergogs Beer bei Sufa und erzwang nun von Rarl Emanuel tractaten= maßig die Offnung ber Besten von Gusa und S. Francesco und den Durchzug nach bem Monferrat, von welcher Berr= Schaft ibm Trino und aufferdem ein Gebiet von bem Umfange jugefagt wurde, bag er jahrlich bavon 15,000 Scubi Gin= funfte batte. Nachdem Gonzalez auch die Belagerung von Cafale aufgehoben und biefe Beste frangofische Befatung aufgenommen hatte, kehrte Konig Ludwig nach Frankreich gurud. Inzwischen hatten auch die Benetianer offen fur ben Bergog von Revers die Baffen ergriffen, und diefer hatte mit ihrer Bulfe Cafalmaggiore erobert un'o geplundert; allein ber Raifer wurde durch alle diese Vorgange nur um so entschiedener gegen ibn intereffirt, schickte unter bem Grafen Rambalbo bi Collalto einen Kriegshaufen gegen Mantua, und auch ber fpanische Sof fandte nun als Statthalter einen feiner tuchtigften Generale nach Mailand, ben Umbrofio Spinola. Diefer, nach= bem eine Unterhandlung ju Berftellung eines Baffenftillftan= bes gescheitert mar, brang in Monferrat ein und brangte bie Frangofen alle in Cafale zusammen, wahrend Collalto Mantua blofirte 1).

Von neuem erschien nun ein franzosisches heer von ben Marschallen be Bassompierre, be Crequi und von Schomberg 1630 angeführt, zu Unfange bes Jahres 1630, und ber Carbinal

<sup>1)</sup> Im December 1629 ftarb noch Giovanni Cornaro, ber Doge von Benedig, und es folgte ihm Niccold Contarino.

Richelieu felbst befand fich babei. Diefer gebachte ben Bergog pon Savonen in Rivoli überfallen und gefangen nehmen au laffen, erreichte baburch aber, weil ber überfall fein gludliches Refultat bot, nur, bag fich ber Bergog nun gang ben Spaniern sumendete. Sofort richtete ber Cardinal die frangofischen Streitfrafte gegen ihn felbft, ließ Turin bedroben und bann Dianerol ploblich occupiren am 31sten Marg. Der Bergog permochte nicht Spinola zu Bereinigung ihrer Streitfrafte gegen bas frangofische Beer zu bewegen; Ludwig XIII, führte inzwischen von neuem 10,000 Mann herbei und eroberte gang Savonen bis auf Montmelian, mahrend die Frangofen in Die= mont auch Saluzzo besetten. Das Beer, welches Benedia um Mantua zu Gulfe zu kommen bei Baleggio versammelte, erariff por ben beutschen Truppen bie Flucht, und am 18ten Sulius murbe Mantua felbft 1) im Sturm genommen, und ber Herrog von Nevers mit feiner Familie erhielt durch Cavitula: tion freien Abaug aus der Citadelle di Porto in bas Ferrarefifche, wo er gang von Gelde entblogt ankam und von Un= terftusungen ber Benetianer lebte. Mantug mard brei Tage Iana fürchterlich geplundert.

Balb nach ber Einnahme von Mantua, am 26sten Julius, starb Herzog Karl Emanuel zu Savigliano am Schlag
und hatte den Prinzen von Piemont, Victor Umadeus, zum
Nachfolger. Dieser verlor, nachdem er bei Carignano den
Franzosen unterlegen war, auch Avigliana, und Spinola starb
im solgenden September. Diese Todesfälle verbunden mit der
Wendung der deutschen Angelegenheiten machten den Kaiser
zu Eingehung eines Friedens geneigt, durch welchen Herzog
Karl von Nevers als Herzog von Mantua und Monferrat anerkannt, die Herzoge von Savoyen und Guastalla mit Absindungen zufrieden gestellt werden sollten; allein die Franzosen
wollten diesen Vertrag nicht annehmen, und der papstiche
Legat, Giulio de' Mazzarini, hatte alle Mühe durch seine gewandten Unterhandlungen neues Blutvergiessen zu hindern, da
die Franzosen die Spanier und Deutschen wieder aus Casale,

<sup>1)</sup> Collatto war abwefend; Albringer und Gallas führten bie kaiferlichen heerhaufen. Muratori p. 353.

bas biefe im October erhielten, vertreiben wollten. Much ber spanische Sof war bem Frieden in ber Beife wie er gum Borfchlag gefommen war abgeneigt, und Feria, ber an Spinolas Stelle wieder Governatore von Mailand murbe, trat bem Abschluß beffelben binderlich in ben Weg. Unter biefen Umstanden entschloß fich Raifer Ferdinand, um nur auf biefer Seite Rube zu haben, ju Unterhandlung eines Friedens auf 1631 veranderte Bedingungen, welcher am 6ten Upril 1631 in Chie= rasco so abgeschlossen wurde, daß Savonen Trino, Alba und mehrere bazu geschlagene Flecken und Dorfer im Monferrat erhielt und die Rudgabe aller von den Frangofen befetten favonischen und piemontesischen Plate; insgeheim jedoch machte fich Bictor Umadeus, um von den Frangofen bas Bugeftand= niß biefes Friedens und andere Begunftigung ju gewinnen, gegen Richelieu anheischig Pignerol, Riva, Budenasco und Perofa an Frankreich abtreten zu wollen !). Mantug und bas übrige Monferrat follte ber Bergog Carlo von Nevers erhal= ten; beffen Gohn Bergog Carlo von Rethel ftarb bald nach bem Abschluß diefes Friedens, ebenso ein zweiter Cobn, Ferbinando, und nun blieb von ber mannlichen Defcendeng biefer Linie nur ein junger Cohn bes Bergogs von Rethel übrig, Carlo ba Gonzaga. Gine peffartige Seuche Die bamals bas gange obere und mittlere Stalien verobete, fowie ber Rrieg hatten das mantuanische Gebiet gang berabgebrudt, und ber Bergog mar fo mittellos, daß er fich von der Republik Bene= big Truppen erbitten muffte, um einen Theil feiner feften Plate zu befeben. Bald nach bem Frieden von Chierafco ftarb, am 28ften Upril, ber lette Bergog von Urbino, und feine Berrschaften wurden vom Pauft Urban VIII. als beim= gefallene Leben reclamirt2); ber toscanische Sof magte nicht

<sup>1)</sup> Die ilbergabe biefer Ortschaften (benn zum Schein mufften sie, um ben Raiser und Spanien zufrieden zu ftellen, von den Franzosen vorher an den herzog ausgeliefert werden) hatte auf eine Fürsten unswürdige Beise statt. Lebret S. 559.

<sup>2)</sup> Den Titel eines Prafects von Rom, ben in den letten Zeiten feit bem Auffommen des Geschlechts della Rovere dieses geführt hatte, gab Urban nun dem Fürsten von Palestrina, Taddeo de' Barberini, seinem Ressen. Muratori p. 379.

in einer Beit mo Rriegsunglud und Seuchen ringsum bas Bilb bes Sammers gezeigt batten, Die Unspruche ber Pringeffin Bit= toria mit Gewalt geltend zu machen, und ber Papit gab gern bas Milobialbesisthum berfelben und anderes nach bem Bertrag von 1624 beraus, sodaß biefe wichtige Ungelegenheit ohne Schwerdiffreich ausgeglichen murbe.

Der Großberzog mar inzwischen mit Spanien in die ubelften Berhaltniffe gekommen. Buerft ichon war fur Elba in einer für die Intereffen Tofcanas burchaus nicht angemeffenen Beife geforgt worden, indem einer Berabredung mit bem Raifer gu= folge bie Infel an einen Verwandten bes appianischen Saufes. Don Belifario d'Appiano, als Ufterleben gegeben werben follte, von ben Spaniern 1) aber im Jahre 1626 an einen Genuefer verpachtet murbe. Cobann mar 1630 eine Berlobung abge= fchloffen worden zwischen bem Prinzen Gian Carlo be' Medici (bem Bruder bes Großbergogs) und ber Erbin bes Saufes Caraffa, ber Pringeffin Unna Caraffa von Stigliano, bie ein= mal Sabioneta (und unter Umftanden auch Diombino) qu erben hatte. Dlivarez aber, ber biefe Dame einem feiner Ber= manbten bestimmt hatte, hinderte die Ginwilligung bes fpanifchen Sofes bis zum Sahre 1632, wo man bie Unterftugung 1632 bes Großbergogs munichte, um im oberen Stalien von neuem ben Rrieg gegen Frankreich erheben und bie Frangofen aus Diemont verdrangen zu fonnen. Allein ber Großbergog, ob= wohl er vorher, um fich vor Spanien ficher zu ftellen, felbft feine Rriegsmacht vermehrt hatte, entschuldigte fich nun mit bem Unglud feines noch immer von peftartiger Geuche nieber: gedrückten gandes, und half fo indirect ebenfo ben Frangofen wie Urban VIII. und andere italienische Furften, die in ber Rrone Frankreichs Die einzige Garantie ihrer Freiheit gegen Spanien faben, und fo bas alte achfeltragerische Spiel italie= nifcher Politik, wie fie in ben Beiten bes verfallenden Raro= lingerreiches bereits ausgebildet mar, wiederholten.

<sup>1)</sup> Gie hatten vom Raifer Matthias bas appianische Leben von Ciba zu erhalten gewufft. - Piombino fam (ebenfalls ale fpanifches 21f: terleben) burt, eine Erbtochter aus bem appianischen Saufe, burch bic Grafin von Binafco, Edmefter bes gulest von Spanien beliehenen Up= piano, an ben Aurften Ludoviff.

Der Herzog von Feria, der, als die Hoffnung schwand in Ita1633 lien die Franzosen zu bekämpsen, im Sahre 1633 dem Kaiser
12,000 Mann nach Deutschland zu Hulse sührte, starb auf
1634 diesem Zuge in München am 14ten Sanuar 1634. Inzwisschen war der deutsche Krieg den italienischen Hösen nicht entsernt so interessant, als die Titels und Ceremonielerhöhung, welche in dieser Zeit der Papst den Cardinalen und anderen

welche in dieser Zeit der Papst den Cardinalen und anderen hoheren Geistlichen zugestand; als der Titel königliche Hozheit, welchen sich der Herzog von Savoyen und der Infant Ferdinand von Spanien gegenseitig gaben; und die königliche

politischer Haltung nach aussen möglich war, sich Frankreich sehr zuneigte, erregte nicht bloß burch ben Ginfluß, ben er seinen Verwandten, ben Barberini, auf bie Verwaltung zuges

Krone, welche Savoyen seinem Wappen beifügte. Papst Urban, ber, soviel es bei im Ganzen schwächlicher

ftand, bei bem Bolke große Unzufriedenheit, sondern burch die ftrengere Durchführung mancher tribentinischer Schluffe felbft bei ben Carbinalen. Dies labmte ibn in mancher anderer Sinficht, und als bas Eingreifen Frankreichs in die beutschen Berhaltniffe auch fur Stalien einen Beitpunct herbeiguführen schien, wo es moglich gewesen ware sich vom Soch bes spanischen Einflusses zu befreien, scheiterten alle Plane dieser Urt an ben perfonlichen Interessen Urbans. Schon hatten bie Fran-1635 gofen im Sahre 1635, um bas Bugieben spanischer Sulfstrup= ven aus Italien nach Deutschland entschieden zu hindern, die Valtelling wieder besetzt und an bem Bergog Dooardo von Parma einen offenen Berbundeten gewonnen; auch ber Bergog von Mantua muffte fich ihnen anschliessen, und fie rechneten auf bes Großherzogs Saß gegen Spanien; allein diefer, ben nun auch das svanische Cabinet in aller Beise wieder zu gewinnen fuchte, schloß sich an ben Papst an und brachte nur eine Liga in rein italienischem Interesse zum Vorschlag, an beren Spite ber Papft steben follte. Der Papft ging auf Nichts ber Urt ein, lahmte baburch auch ben Großherzog, und Richelieu gelang es unter biefen Umftanden mit Mube ben Bergog von Savonen zu bem Bundniß mit Frankreich zu bewegen und zu Übernahme bes Oberbefehls über bie Truppen ber frango: fischen Alliirten in Stalien und bes frangofischen Beeres felbft,

bas unter bem Marschall be Erequi 10,000 Mann fark nach Italien jog. Die Uneinigfeit bes Marschalls und bes Bergogs binderte ben gludlichen Fortgang ber Belagerung Balengas, Die man unternommen hatte. Um nur ben Bergog von Darma gegen ben Statthalter von Mailand, Diego be Gugman, Marchefe de Leganes, zu schuten, zogen savonische Truppen trot ber Neutralitat Francescos von Efte ins Reggianische, und bie frangofische Partei mar überall im Nachtheil, auffer in ber Baltelling, wo fie fich mit Glud behauptete. Der Großherzog mar, ba er fich ber frangofischen Partei anzuschlieffen verwei= gert hatte, julett boch gang von Spanien abhangig, bas fei= ner Kamilie mit Chrenzugestandniffen schmeichelte und bagegen mit Gelbsummen unterftutt fein wollte. Drudender noch als das Joch ber fpanischen Politik murben aber bem toscanischen Sofe die Unmagungen bes Papftes, ber in Bertrauen auf ben Einfluß ber nachsten Bermandtinnen bes Großherzogs fowie ber vornehmften Rathe beffelben, Die feine Intereffen forberten, fich faft Alles glaubte erlauben zu durfen. Der Tod ber Groß: bergogin Chriftine, bes Grafen Drfo d'Elci und bes bamali= gen Erzbischofs von Difa, die nach einander im Sabre 1636 1636 ftarben, ließ erft allmalig ben Großherzog mehr feine Macht fühlen und felbstftandig die politischen Ungelegenheiten lenken.

Ingwischen hatte Francesco d'Efte, ber Bergog von Mo= bena, mit Sulfe bes Governatore von Mailand bie Piemon= tefer aus feinem Gebiet vertrieben und war mabrend ber Mome: fenheit bes Bergogs von Parma (biefer fuchte Bulfe am frangofifchen Sofe) in deffen Gebiet eingefallen und hatte bies ebenfo wie der Governatore von Mailand mit Feuer und Schwerdt verwuften laffen. Sobald ber Bergog von Parma gurudfehrte, fielen Frangofen und Piemontefer in bas Mailandische ein und zwangen baburch zuerst die spanischen Truppen bas Parmefanische zu raumen; bann unternahmen fie im Junius, in Berbindung mit bem Bergog von Roban, der aus ber Baltellina vorbrang, einen zweiten Bug auf bas linke Ufer ber Geffia und über ben Teffino bis in bie Rabe Mailands. Der Governatore fuchte fie bei Tornavento gurudgudrangen, murbe aber geschlagen und muffte fich nach Biagraffo gurudgieben. Der Bergog von Parma, ber zu gleicher Beit einen Ginfall

in das Cremonefische und Lobesanische gewagt hatte, gog sich ebenfo wie bas frangofisch = piemontesische Beer wieber gurud.

und nun brangen bie Spanier in bas Piacentinische ein, ber Cardinal Triulzio befette Borgo S. Donning, andere Trup: ven unter Don Martin von Aragonien bebrangten Piacenza. Endlich brobte ein papftliches Monitorium bem Bergog Doarbo mit Gingiehung feines Lebens, weil er ohne Genehmigung bes Lebensberrn mit Spanien Rrieg begonnen habe, und es war allenfalls zu befürchten, bag man in Rom ernftliche Schritte zu biesem Ende thate, trot ber übrigens ben Frangofen geneigten Politik bes Papftes, benn bas fpanische Cabi= net hatte feine Unerkennung hoffen laffen, wenn Urban bas Bergogthum Parma einem Barberino gabe. Dooardos Ge= mahlin suchte unter diesen Umftanden ihn zu bewegen die Bermittlung bes Großberzogs, Die angeboten murbe, zu benuten, um burch die Losfagung von Frankreich von Spanien Frieden zu erhalten; allein fein Bertrauen auf Richelieu mar fo groß, daß erft bie brobendere Belagerung Piacenzas ihn bewog diesen Vorschlägen Gebor zu geben und am 31sten December 1636 einen Bertrag in Diesem Sinne abzuschliessen, 1637 welcher am 4ten Februar 1637 bekannt gemacht wurde, ben Farnesen aufferlich gang von Frankreich lostiß und unter spanischen Schut ftellte; noch aber batte er frangblifche Sitten und Umgebung, noch schenkte er bei dem Abzug der frangofi= schen Truppen diesen alles Gelb, über welches er disponiren fonnte: erst ein Besuch in Florenz, mo ber Großberzog mit Bittoria von Urbino feierliches Beilager hielt, milberte Dboar= bos haß gegen Spanien, welches jest Alles that fich die fleinen Fursten bes oberen Italiens zu verbinden, und unter anberen bie wahrend bes mantuanischen Krieges sequestrixte reichstehnbare herrschaft von Correggio (bie an Spanien zu= erst als Pfandschaft, bann nach stattgehabter Confiscation als Lehen gegeben mar) an den Herzog von Modena als Ufter= leben überließ. Bei folden Berhaltniffen burfte es ber franzofische Sof als ein Glud ansehen, bag ber Berzog von Savonen, ber, wenn auch fur Frankreich mehr als fur Spanien geneigt und gegen bas Lettere in ben Waffen, boch um ber italienischen Freiheit willen die Franzosen auch mannichfach ge-

bemmt batte, am 7ten October 1637 ftarb mit Sinterlaffung ameier Pringen 1), Frang Spacinth, ber erft 5 Sabre alt jest Herzog murbe, und Rarl Emanuel, ber 3 Sahr alt mar, fo bag bie Bergogin Chriftine, eine frangofische Pringeffin, Die pormundschaftliche Regierung erhielt, welche sich nothwendig auch barum enger an Frankreich anschlieffen muffte, baf fie ben Ginfluß ihrer habsburgischgefinnten Schwager, ber Pringen Thomas und Morit von Savoyen, in Schranken zu halten vermochte. Der Gedanke, daß die Bergogin fich ben Fransofen gang in die Urme werfen konnte; daß, wenn diefe Da= tion im oberen Stalien bas Übergewicht erhielte, ber Papft ben Plan faffen burfte, feine Familie mit Tofcana ober menigstens mit Theilen bavon zu botiren (welcher Plan bei ber personlichen Abgeneigtheit Urbans gegen die Medici leicht ent= fteben konnte), bewog ben Großbergog Ferdinand als Friedens= vermittler aufzutreten, und mit ihm zugleich mar wegen feines fortwährend naben Verhaltniffes zu Richelieu auch Oboardo von Parma in ahnlicher Weise thatig. Ferdinands Erbietungen wurden inzwischen von Spanien, die Odoardos von Frankreich abgelehnt, und die Barberini traten immer fuhner mit ihren Ubsichten heraus. Drei Glieber biefer Familie maren Cardinale, und alle Berhaltniffe im Rirchenstaat bingen von ihnen ab. Mit Ferdinand entstand ein entschiedener Bruch über eine Mablsteuer, welche er ausschrieb und welche auch bas Getraide bas von Geistlichen und firchlichen Stiftern gur Muble geschickt murbe, traf. Der papftliche Muntius bebrobte bie Erecutoren bes Steueredicts mit bem Bann, und Diese nahmen feine Notiz bavon, mahrend ihr Furst mit bem Papft über bie Steuerrechte ftritt. Da ber Cardinal be' De= Dici in Rom nun einen Mittelpunct fur die antibarberinische Partei bildete, fo erhielt alles rauberifche und meuchelmorde= rische Unwesen im Kirchenstaat wieder allgemeinere bobere Un= haltepuncte. In der That hatte es nicht wieder gang aufgebort; ber Udel hatte in feiner bewaffneten Bedienung allezeit Banditenhaufen um fich behalten, und in abnlicher Beife hatte

<sup>1)</sup> und zweier Prinzessinnen, Luigia Maria und Margherita Biolante. Muratori p. 412.

fich biese Sitte ber edlen Kamilien auch auf Toscana ausgebehnt In früherer Beit als bas Condottierenwesen in feiner vollen Musbildung mar, bienten immer viele Chelleute einzeln im Rriege, ohne fich einer Compagnie anzuschliessen; ein folder Ebelmann mit feinen Dienern wurde auch eine Gleve ober Lancia genannt, aber zum Unterschied von ben in Compagnieen bienenden, an Condottieren gebundenen Gleven bieß er lancia spezzata. Diese Sitte ber lancie spezzate, bes Ritterbienftes als Volontair, hatte fich erhalten, und fie murbe nun Die Form, welche es auch Furften wie bem Großherzog moglich machte fich Banbiten zu halten. Livorno einerseits, Die Abruggen andrerseits (weil bier die Vicetonige, um bem Papft zu thun zu geben und um sie gelegentlich zu brauchen, Die Banbiten ichusten) waren bie Bufluchtsorter aller im Rirchen-Caate Berfolgten, und um nach biefen Orten zu fommen, bien= en die meiften Rirchen, wegen ihres Ufpl = ober wenigstens Schutrechtes, als Stationen. Die Barberini felbst maren von berüchtigten Meuchelmordern umgeben, und neben bie Politif im Großen, welche Frieden suchte und mit der größten Geduld oft Berbaltniffe mahrnahm, ftellte fich eine Politif im Rleinen, welche mit Gift und Dolch alle Leidenschaften zu befrie-Digen bereit mar. Die endliche Folge einer gangen Reihe von Neckereien zwischen ber mediceischen und barberinischen Partei in Rom mar, daß ber Cardinal Medici bie Stadt verließ; bierauf brobte ber papstliche Sof wegen ber toscanischen Mahl= feuer bem Großbergog mit bem Interbict, und Caftel bel Rio, ein Leben der Familie Alidofi, welches bisber unter tof= canischem Schutz gestanden hatte, seit furzem aber von ber papftlichen Lebenskammer reclamirt worden mar, wurde nun, ohngeachtet sich Niemand widersette, mit Gewalt occupirt, gablreich befett und befestigt, fobaß ber Großherzog fur G. Sepolcro beforgt zu werben anfing und es ebenfalls befegen ließ. Das spanische Cabinet indeg, welches immer bringender der Bulfe Toscanas im oberen Stalien bedurfte, ließ bem Papft erklaren, daß weitere Feindseligkeiten gegen Tofcana Feindse= ligkeiten gegen ben Kirchenstaat von Neavel aus nothwendig zur Folge haben murben, und fette fo in ber Sauptfache ben Ungriffen ber Barberini auf Toscana ein Biel.

Mittlerweile ftarb am 25sten September Carlo I. ba Gonzaga, der Herzog von Mantua, und sein Enkel Carlo II. folgte ihm unter Vormundschaft seiner Mutter Maria da Gonzaga. Der Krieg zwischen dem Governatore einerseits und zwischen Savoyen und Frankreich andrerseits dauerte fort; der Marschall de Crequi siel 1638 bei Breme, und der Cardinal 1638 be la Balette trat an feine Stelle. Gegen ibn eroberte ber Governatore Bercelli, und die Regentin Bormunderin von Mantua und Monferrat schloß sich so innig an Spanien an, daß sie einen Plan machte, die französische Besatzung in Cafale, bie noch von ben Beiten ihres Gemables ber bafelbft war, ermorden zu laffen. Gie ließ zwar, als ber Plan ent= bedt wurde, ihrem Commandanten in Cafale, dem Monteglio, ben Ropf abschlagen und leugnete Alles; aber bie Frangofen benutzten den Vorwand, vertrieben aus Monferrat alle manstuanische Anführer und Amtleute welche der Herzogin zugesthan waren, und auch die Regentin Vormunderin von Savoyen, die nun in offenem Kampfe mit ihren Schwägern war, gab sich ganz ben Franzosen hin. Franz Hnacinth, ter junge Herzog von Savoyen, starb am 4ten October, und Karl Emanuel II. fein Bruber folgte.

Dies übergewicht bas bie Franzosen gegen Ende bes Jahres 1638 in Piemont und Monferrat hatten, ließ die Bar-berini neuen Muth fassen, sodaß sie den Großherzog neckten wo sie nur konnten, wahrend er standhaft sein Recht gegen fie und gegen ben papftlichen Nuncius in Floreng verthei= bigte. Dem Bergog von Parma bagegen gelang bei einem Be= fuche in Nom, wo er bem Papst schmeichelte, dessen Gebichte berzusagen und mit ihm viel über Erklarung und Berbesserung petrarchischer Terte zu sprechen wusste, ben alten Berrn gang fur sich zu gewinnen. Das vertrauliche Berhaltniß welches auf diefe Beife zwischen Beiden entstand, ließ bei der barberinischen Familie einen Plan, der von Frankreich aus in Unregung fam, guten Boben finden, namlich den Erbprinzen von Parma mit einer Tochter bes Don Tadbeo be' Barberini ju vermahlen; ber Bergog aber war burch biefen Borfchlag aufs empfindlichfte beleidigt, erklarte, er ichame fich felbft von einer Albobrandina ju ftammen, und verließ nach harten Aufferun=

gen über die Barberini, boch ohne mit dem Papst selbst gesbrochen zu haben, ploblich Rom.

Im November 1638 wurde burch ein faiferliches Decret

bas Testament bes Bergog Victor Umabeus vernichtet und bas Bolf von Piemont aufgerufen fich gegen die Frangofen au erheben; die Pringen Thomas und Morit führten in Berein mit dem Governatore die Waffen und gestanden dem Letteren zu in allen mit Gewalt eroberten Platen fpanische Befabung halten zu burfen. Gie nahmen Chivaffo, Grefcentino. Berrua, Biella, Jorea, bie Bal d'Mofta und brangen bis in bie Gegend von Turin vor, bis ber Herzog von Lonqueville neue frangofische Truppen zu Gulfe führte, worauf sie sich zu= 1639 rudzogen. Balb aber am 24ften Julius 1639 überfiel Pring Thomas Turin und belagerte die Bergogin, die ihren Gohn nach Savonen geschickt hatte, in ber Citabelle, bis ein Waffen= ftillstand zwischen ihm und bem Governatore einerseits und ber Bergogin und ben Frangofen andrerfeits die Keindseligkeiten bis jum 24sten October unterbrach. Der Cardinal Pring Do: ris nahm ben Waffenstillstand nicht an und eroberte inzwi= ichen Nizza und Billafranca. Un bes verstorbenen Cardinals De la Valette Stelle trat als Unführer Des frangofischen Beeres nach bem Baffenstillstande ber Graf von Sarcourt; Die Citabelle von Turin war inzwischen verproviantirt worden, und Chieri wurde nun gegen die Pringen wieder erobert, die Fransofen brangen nach Crefcentino vor; man konnte fagen, daß fast Alles mas von Piemont nicht in der Gewalt der Prinzen war, ihnen geborte; nur in die Citadelle von Zurin frangofi= fche Befatung zu nehmen weigerte fich die Bergogin lange auf bas standhafteste; auch die savonischen Besten burch Frangosen befegen zu laffen schlug fie bem Cardinal Richelieu und bem Ronig entschieden ab. Da der Governatore, welcher mit der Erwerbung Cafales umging, die Pringen in Piemont nicht hinlanglich unterftutte, eroberte ber Graf von Sarcourt im Sahre

1640 1640 bald wieder einen Platz nach dem andern und zwang zuletzt ben Governatore (Marchese de Leganes) sogar auf das linke Pouser zurückzugehen, indem er ihm zugleich seine Canzlei, seine Kriegscasse mit 60,000 Scudi und seine Artillerie abenahm, am 29sten April. Prinz Thomas musste hernach im

September ben Frangosen bie Stadt Turin wieder raumen, und die Bergogin fehrte im November in ihre Residenz gurud.

Mabrend die Frangofen fich fo in jeder Beife im Ror= ben festzuseten wusten, muste ber Papft ansehen, baß bie kleine Republik Lucca, welche bei biefer Gelegenheit einmal wieder in der Geschichte genannt wird, ihm trotte. Gin Gefet ber Republik verbot ben Ginwohnern bas Tragen ber Baffen, und als ber Bischof von Lucca, Cardinal Franciotti. feine Diener Baffen tragen laffen wollte, wendete fich bie Republik an den Papst es zu hindern. Rach langerem bin und ber Unterhandeln murbe ein Abgeordneter ber Republit, ber diefe Sache betreiben follte, von Rom weggewiefen, worauf bie Lucchefer, um fich zu rachen, zwei Bruder bes Cardinals, ber felbst aus Lucca war, wegen Bergeben, die fie fich hatten gu Schulden fommen laffen, verurtheilten. Der Papft ließ alle luchesischen Guter in Rom mit Beschlag belegen und erklarte einen Commiffar nach Lucca fenden zu wollen, welcher bie Sache untersuchen und ben Bann gegen bie Republik auß= fprechen follte, wenn fie fich nicht fugte. Da ein Theil bes großherzoglichen Toscanas zu ber bischoflichen Dioces von Lucca gehörte, nahm sich der Großherzog der Lucchefer an und fand wie überhaupt bei feinen Befdmerden gegen ben Papft und bie Barberinen Unterstützung bei Spanien. Der Commissar burfte gar nicht in bas lucchefische Gebiet und sprach in la Poretta am 29ften Marg 1640 ben Bann gegen bie Republit erfolglos aus.

Die Sinderung welche die Barberinen bei ihrer feindse= ligen Gefinnung gegen den Großherzog durch Spanien erfuh= ren, machte sie nur um so leidenschaftlicher in ihrem Saß überhaupt, und da sie den Herzog von Parma als Schuklosen be-trachteten, thaten sie ihm in Beziehung auf die Herrschaft Castro, welche die Farnesen behalten hatten, alles ersinnliche Leib an, sodaß er zuleht nur noch offenen Krieg als ein Mit-tel sich zu helfen betrachten konnte. Der Papst wurde von feinen Bermantten zu entschieden feindseligen Schritten gegen Dooardo bewogen, wies alle angebotenen Bermittelungen benachbarter Furften gurud und ließ endlich im Sahre 1641 1641 burch Luigi be' Mattei Montalto und Caftro erobern, mah:

rend Tabbeo be' Barberini in Viterbo etwa 15,000 Mann zusfammenbrachte, burch die auch Parma und Piacenza bedroht erschienen. Der Großherzog, der von den Barberini ebenfalls nichts Gutes erwartete, begann sofort Werbungen und Rüsftungen, worauf der Papst erklärte, er habe bloß im Sinne die Gläubiger des Herzogs (es war derselbe früher durch seine Unhänglichkeit an Frankreich sehr verschuldet) durch die Herzsschaft von Castro zu befriedigen.

Die Franzosen eroberten inzwischen Moncalvo; die savoyisschen Truppen nahmen Ceva, Mondovi, Coni, Demonte, Revel, und Prinz Thomas hatte so einleuchtende Gründe anzusühren, daß der Marchese von Leganes durch schlechte Unterstügung seiner Unternehmungen das Glück der Franzosen begünstige, sodaß das spanische Cabinet denselben abrief und den Grasen von Siruela als dessen Nachfolger sandte. Ullein vor Allem sehlte es den Spaniern an Gelde, sodaß sie dem Großherzog sowohl die Herrschaft Pontremoli als den Stato de' Presidi zum Kauf andieten liessen; er aber ging auf diese Anerdietungen nicht ein, obgleich er auch den Franzosen, die es so sehr wünschten, sich nicht näherte.

Trok seiner früheren Versicherungen, sich mit Castro genügen lassen zu wollen, hatte Urban Truppen unter Tabbeo
in das Bolognesische einrücken lassen, belegte Odoardo am
1642 13ten Januar 1642 mit dem Banne und sprach ihm alle
seine Lehen ab. Tabbeo verlangte freien Durchzug durch das
Modenesische, und der Herzog, der zu schwach war ihn mit
Gewalt zu hindern, ließ ihn gewähren; mit 10,000 Mann zu
Fuß und 1000 Reitern drang er gegen Parma vor, dessen
Fürst sich trok der Feigheit eines großen Theiles seiner Truppen zu halten wagte. Der Großherzog und Venedig sandten
ihm Hulfsgelder, und endlich schlossen diese beiden Mächte am

<sup>1)</sup> um biese Zeit verloren die Spanier Monaco, wo sie seit 1605 mit Bewilligung der Inhaber dieses Reichslehens aus der Familie Grimalbi Besahung hielten. Onorato de' Grimalbi ließ die Spanier in Monaco ermorden oder sesthalten, stellte sich unter französischen Schuk, nahm französische Besahung auf und erhielt statt der Herrschaften, die er im Neapolitanischen verlor, das herzogthum Balence im Dauphine. Lebret S. 594. Muratori p. 442.

31sten August mit Modena ein Bundniß, gemeinschaftlich mit 12,000 Mann zu Fuß und 1800 Reitern dem Herzog Idvardo zu Hussen zu Gulfe zu kommen, wodurch Taddeo zum Rückzuge nach dem Bolognesischen bewogen wurde, zumal da die widrigsten Auftritte in Rom den spanischen Hof gegen Urban mit seindlichen Gesinnungen ersüllt zu haben schienen. In ähnlicher Weise nämlich wie die Barone des Kirchenstaates hielten auch die fremden Gesandten in Rom Banditen in ihrem Solde; da nun der Papst den Bischof von Lamego als Gesandten von Portugal aufnahm, ohne daß Spanien Portugal anerkannte, und da die Remonstrationen des spanischen Gesandten dagegen Nichts fruchteten, entspann sich in Rom eine Banditensehde zwischen der spanischen und portugiesischen Gesandtschaft, dis beide Rom verliessen.

Sobald Taddeo fich nach dem Bolognefifchen gurudgezo= gen hatte, folgte ihm Dooardo nach und brang im Rirchenftagte bis in bie Nabe von Forte Urbano vor; bas papftliche Beer bestand aus fo elendem Gefindel, daß es mit Ausnahme von 1500 Mann, welche mit ben Sauptleuten in Bologna ankamen, fich gang verlief. Bei Bologna vorüber gog bierauf ber Farnese nach Imola, Faenza und Forli, wo er überall friedlich durchzog, in der Absicht gegen Rom vorzudringen und Caftro wieder zu erobern. Beder bie Borffellungen ber Be= netianer noch des Großherzogs vermochten ihn von diefem Bor= haben abzuziehen, und Urban gerieth fo in Ungft, daß er ben Bann suspendirte. Da ber Großherzog Dooardo bei feinem Berhaltnig nicht wohl ben Durchaug abschlagen fonnte, fo ructe bas parmefanische Beer nach einigem Aufenthalt über Arezzo gegen bas Peruginische vor. Tadbeo hatte inzwischen wieder 2000 Mann ju Fuß und 1000 Mann ju Roß jufam= mengebracht und zog bamit von ber Romagna gegen Doos arbo, mahrend ber Cardinal Antonio be' Barberini in Rom einen zweiten Beerhaufen sammelte. Das Sauptquartier ber Parmefanen mar in Città di Pieva, aber bis Drvieto behn= ten fich schon ihre Streifereien aus, und 4000 Mann zogen noch von Parma burch Tofcana zu Gulfe. Unter Diefen Umftanden erbot fich Urban gegen ben frangofischen Commiffarius in biefen Ungelegenheiten, Berrn von Lionne, er wolle bie

Berrichaft Caftro ben jum Schute Parmas verbundeten Dach= ten übergeben; fo ungern er es that, muffte ber Bergog von Parma boch auf biefen Bergleich eingehen; ein Congreß in Caffello bi G. Giorgio im Drvietanischen follte alles Gingelne reguliren. Bald zeigte fich jedoch, daß die Bermuthung Doar= bos, ber gange Bergleichsvorschlag fei eine Lift ber Barberinen, nur ju gegrundet mar: burch mannichfache Pratentionen muffte Urban die Ratification des Tractates hinzuhalten, bis bedeutendere Beeresmaffen wieder im Rirchenftaate versammelt maren, worauf man bie gange Berhandlung abbrach. Der Bergog von Parma, ber unterdeß fein Beer heimgeführt batte. Dachte fofort an einen Ginfall in bas Ferrarefifche, allein bierin wufften ihm Benedig und ber Großherzog burch Borftellungen Schranfen zu feben, und ba bas fpanische Cabinet inzwischen nach Entlaffung bes Bifchofs von Lamego von den Barberi= nen wieder verfohnt mar, fagte ber Bicetonig von Reavel bem Rirchenstagt Schut zu. Ein neuer Congreg von Abgeordneten ber brei verbundeten Staaten und bes Bergogs Dboardo hatte im Winter 1642 auf 1643 in Benedig ftatt, und auch bier waren Benetianer und Tofcaner gegen alles weitere gemaltsame Auftreten im Rirchenftaat, bis endlich fruberen Bertragen mit Benedig zuwider bie Barberini im Ferrgrefischen am Do Truppen aufstellten und Befestigungewerte anlegten. Da Spanien und Frankreich in biefem Augenblick zu fehr burch innere Ungelegenheiten beschäftigt waren, murbe nun endlich von den Berbundeten ber Rrieg gegen ben Rirchenftaat be-1643 schloffen und am 26ften Mai 1643 ein neues Bundniß zwi= fchen Benedig, Tofcana und Modena beshalb verabredet.

Mittlerweile war es den Franzosen gelungen am 14ten Junius des vorhergegangenen Jahres (1642) die Herzogin von Savopen mit ihren Schwägern, den Prinzen Thomas und Moritz, zu versöhnen: jener erhielt die Statthalterschaft in Ivrea und Biella, dieser in Nizza; zugleich verzichtete der Letztere auf seine geistliche Würde und heirathete eine Tochter der Herzogin, die Prinzessin Luigia Maria. Der neue Governatore von Mailand war ohne den Beistand der Prinzen den Franzosen und Piemontesern gegenüber zu schwach sich im Piemontessischen zu halten und verlor sogar Tortona an die Franzosen,

welches ber König zu einem Fürstenthum machte und bem Prinzen Thomas übergab. Dieser verlor es zwar 1643 wiester an ben Grafen Siruela, eroberte aber Usti, in welche Stadt französische Besatzung gelegt wurde.

Der Krieg der Verbündeten gegen den Papst hatte einen raschen Fortgang. Die Venetianer drangen am Po herauf; die Parmigianen sielen in das Ferraresische ein und die Mosdenesen solgten ihrem Beispiele, während sich ein papstliches Heer unter dem Cardinal Anton de' Varberini in dem Boslognesischen sammelte. Ein toscanisches Heer unter Mattia de' Medici, bestehend aus 8 italienischen und 1 deutschen Regismente zu Fuß, 1 Dragonerregiment, 16 Compagnieen Reiter und 50 Feldstücken, zog durch die Valdichiana gegen den Kirchenstaat, und die venetianischen und florentinischen Gesandtschaften verliessen Rom.

Die toscanischen Truppen eroberten rafch Pieve; Die ent= waffnete Besatung ging nach Orvieto. Hierauf fiel Castiglione in ihre Gewalt, welches bem Duca bella Cornia gehorte, ber nun alle feine Leben bem Schutz ber Liga untergab und bafür vom Papft als Rebell behandelt murbe. Die Tofcanen eroberten weiter Paffignano und fandten eine fleine Flotte zu Blofirung ber Safen an der romifchen Rufte, mahrend in bem Gebiet bes Großherzogs die Beiftlichkeit, besonders die Reli= giofen fich bes Interesses bes Rirchenhauptes fo annahmen, daß alle nicht aus Toscana geburtige Klostergeiftliche aus bem Lande entfernt werben mufften. Da ber Malteferorben bem Papfte beiftand, murben beffen fowie ber Barberini Befigungen in Toscana mit Beschlag belegt, und ebenso in den anderen ben Ligirten untergebenen Landschaften. Bu einem be= beutenberen Treffen fam es bann zwischen Toscanen und Papft-Iern zuerft bei Mongiovino, wo fich an 3000 Mann barberi= nische Truppen gefangen gaben, fast 1000 aber auf bem Plate blieben. Streifzuge murben fcon bis Tobi ausgebehnt; allein bie Barberini liessen nun ein heer burch bie piftolesischen Ge-birge gegen Florenz vordringen und zwangen baburch, wenn auch ihr Ungriff an der tuchtigen Vertheidigung Pistojas scheisterte und durch das Eindringen der Mobenesen in das Bolognefische abgewendet wurde, boch ben Pringen Mattia feine Leo Geschichte Staliens V. 41

Aufmerksamkeit zu theilen. Erft gegen ben Winter bin fam es zu einem neuen Treffen bei Pitigliano, wo abermals bie Tofcanen siegten, 600 Gefangene machten und 8 Kanonen erheuteten.

Im obern Italien waren inzwischen bie papftlichen Trup= pen in das Modenefische eingedrungen und belagerten No-nantola vom Cardinal Antonio selbst angeführt. Gegen sie fandte endlich ber Bergog den Grafen Ramondo be' Montecucoli, ber obgleich in faiferlichen Diensten boch in biefem Falle bem Bergog bienen burfte, und biefer fchlug fie ganglich. Um unthatigften von Allen waren bie Benetianer und fie wunschten am aufrichtigften ben Frieden, für welchen fich Frankreich und Spanien auf bas lebhaftefte verwendeten und mah= rend bes Winters 1643 auf 1644 unterhandelten. Enblich waren bie Ligirten mit bem frangofischen Abgeordneten, bem Cardinal Meffanbro Bichi, über die Grundlage eines neuen Friedens einig, aber auch biefer tam nicht zu Stande burch ben Biberfpruch ber Barberini; die Feindfeligkeiten mufften von neuem begonnen werden, und nun fchlugen bie Benetianer ein papstliches Beer bei Lagoscuro, worauf die Barberini gefdmeibiger murben und zulett ein Friede gu Stante fam burch zwei Tractaten, wovon ber eine mit Frankreich abge= fcbloffen wurde und bem Bergog von Parma Befreiung vom Banne und Rudgabe bes Berzogthums Caftro zufagte, wenn er Bondeno und Stellata, Die er noch im Ferrarefischen befest hielt, herausgebe, der zweite aber bies bestätigte und bie Rudgabe aller Eroberungen zur Friedensbedingung machte. Frankreich übernahm die Garantie bes Bertrages, ber am Iften

1644 Mai 1644 publicirt wurde.

Der Rrieg hatte von neuem bas Banbitenwesen genahrt. 3wei Sauptlinge waren damals befonders furchtbar: Fra Paolo oder wie er eigentlich bieß Tiberio Squilleti aus Reapel, ber fruber Franciscaner mar, spater als Bandit lebte und unter ben Lancie spezzate bes Großherzogs Aufnahme fand; und Giulio Pezzuola, ebenfalls aus bem fublichen Stalien. Fra Paolo plunderte nun Unfangs im tofcanischen Interesse bas Peruginische, warf fich bann in bas Reapolitanische und jog hier alle fleineren Banben an fich, um fie gegen ben Rirchen-

faat zu fuhren. Pezzuola brachte in ben Leben bes Grofiberjogs in ben Abruggen einen abnlichen Saufen auf; ein britter Saufe sammelte sich in Umbrien. Dagegen hausten barberi-nische Banditen im Sanesischen. Folgen bes Krieges bieser Urt erftrecten naturlich ihre unheilbringenden Wirfungen über ben Krieben binaus, beffen Musführung ohnehin noch ben man= nichfachsten Bogerungen unterlag. Kaum waren bie wichtig= ften beseitigt und die Grundbedingungen erfüllt, als Urban VIII. ftarb, am 29ften Julius 1644. Da man feinen Tob zugleich als die Enbschaft bes Regimentes ber Barberini betrachten fonnte, erregte er im Kirchenstaate und besonders in Rom die allgemeinste Freude. Das Conclave welches folgte, theilte fich in brei Bablparteien, eine barberinische, eine frangofische und eine spanische ober vielmehr mediceische, benn an ihrer Spige ftand ber Carbinal Medici als Protector von Spanien. Don Tabbeo be' Barberini fammelte in Rom einen Beerhaufen und befestigte feinen Palaft; Die Gefandten, Der Abel folgten feinem Beispiele; ber Bergog von Parma war mit einem Rriegsgeleit in Caftro; ber Cardinal Medici hielt Truppen in Rom; Alles verwirrte fich; Seuchen wutheten, und die fpanische Partei fcbloß jeden Candibaten aus, ben die Barberini gum Borfchlag brachten. Endlich als die Barberini die Unmoglich= feit faben einen Papft gang in ihrem Ginne erwählt gu fe= ben, machten fie Conceffionen, um nur bie Bahl eines ihnen entschieden feindlichen zu verhuten, und so bestieg burch bie Bahl ber Cardinale am 15ten September ber Cardinal Giovan Battifta be' Panfili aus Rom Petri Stuhl im 71ften Sabre feines Alters; er nannte fich Innocentius X.

Des neuen Papstes erste Sorge war, die kriegerische Spannung in und um Rom aushoren zu machen, und da er mit gutem Beispiel voranging und den größten Theil der papstlichen Truppen entließ, gelang es ihm: denn bald verließ der Herzog Odoardo Castro, entliessen auch die Übrigen einen grosen Theil ihrer bewassneten Hausen. Den meisten Einsluß auf des Papstes einzelne Entschliessungen hatte seine Schwägerin, Donna Olimpia 1); an ihrem Bunsche, ihren Sohn,

<sup>1)</sup> Donna Olimpia be' Maibachini, Wittme bes Panfilio be' Pan-fili, bes Brubers bes Papftes.

Camillo be' Panfili, als Carbinal zu feben, icheiterte ber Plan ber Barberini, benfelben mit einer Tochter Tabbeos ju verbeirathen. Camillo erhielt ben Purpur, und gu gleicher Beit erhielt ihn, ba fich ber Papft bem mediceischen Saufe verpflich= tet hielt, Pring Giovan Carlo be' Mebici. In feiner Regierung war Innocens immer auf bas Rachftliegende bebacht und befleiffigte fich, ba er der Romer Liebe zu verdienen fuchte, vorzüglich ber Sparfamfeit, bie um fo nothiger war, je ubler Die Barberini gewirthschaftet hatten; babei mar er gegen feine nachfte Umgebung mistrauisch und gestattete felbft feinen Ref= fen feinen bedeutenden Ginfluß auf offentliche Gefchafte. Ge= gen die Barberini ließ er wegen ihrer heillofen Ubminiftration eine Untersuchung führen, und balb fand fich, daß ber Carbi= nal Untonio uber faft 21 Millionen Scubi feine Rechenschaft au geben muffte. Es floh beshalb berfelbe im folgenden Sahre mit einem großen Theil ber Schabe feiner Familie nach Frantreich, und ber Ronig pratenbirte vom Papft, bag biefer bie Untersuchung, als gegen einen nunmehrigen Schutbefohlnen bes frangofischen Bofes gerichtet, niederschlagen folle; boch blieb ber Papft fest bei feinem Berfahren. Roch dauerte nach bem Frieden ber Liga mit Urban ber

Krieg zwischen Spaniern und Franzosen in Piemont fort; ba die Letzteren Nichts mehr dabei zu gewinnen hatten, zogen sie sich großentheils zurück und hielten nur noch in wenigen sesten Pläten Besatung!), indem sie die übrigen den Piemontesern räumten, deren Prinz, Thomas, gegen Arona vordrang und, wenn ihm auch der Angriss auf diesen Ort missang, doch im Ganzen die Übermacht gegen den Governatore behielt, obgleich dieser die entlassenen papstlichen Truppen in seinen Sold zog. 1645 Auch Vigevano wurde im Jahre 1645 von den Piemontesern eingenommen, und der Senat von Mailand machte gegen den

eingenommen, und ber Senat von Mailand machte gegen ben Governatore, ben Marchese von Bellada, bei Hose bringende

1) Muratori p. 470. "Perche incresceva al cardinal Mazza-

<sup>1)</sup> Muratori p. 470. "Perche incresceva al cardinal Mazzarino di tener tanti luoghi presidiati in Piemonte, furono fatti negoziati da Madama Reale Cristina per ottenere il rilascio in sua mano di Carmagnola, Asti, Demonte e Lauset, ed anche della città di Torino, a riserva della cittadella, dove (siccome ancora in Verrua, Santià e Cavours) dovea restar guarnigione franzese."

Borffellungen, indem feinem Benehmen vorzüglich biefe Berlufte zugeschrieben wurden. In ber nachstfolgenden Beit bietet Diefer Krieg weniger hervortretende Details; Pring Thomas fuchte immer weiter in bem Mailandischen vorzudringen; ber Governatore fuchte vor Allem Bigevano wieder ju gewinnen, was ihm im folgenden Jahre gelang, und er errang wohl hin und wieder einen Vortheil. Er hatte im Jahre 1646 den 1646 Connetable von Castilien zum nachfolger, welcher Ucqui er= oberte und Ponzone wieder nahm.

Da Die Barberini befonders am frangofischen Sofe Schut fanden, fuchte ber Papft bie Fursten, die bis babin in Stalien an meiften zu Frankreich hinneigten, fich zu verbinden; in die= fem Sinne ernannte er einen Bruder bes hauptfeindes ber Barberinen, bes Bergogs von Parma, ben Pringen Francesco ba Karnese, jum Carbinal. Der Proceg gegen bie Barberinen ward trot ber Beigerung berfelben auf ihn einzugeben fort= geführt; von ben guruckgebliebenen, bem Tabbeo und bem Cardinal Francesco be' Barberini, wurden schwere Executions= gelber eingetrieben, und Paleftrina ward 1646 von papftlichem Rriegsvolk befett. Das frangofifche von Mazzarini (ber ben Barberinen fehr verpflichtet und von bem Papfte nicht mit ber Rucfficht die er forderte behandelt mar) geleitete Cabinet faffte endlich ben Entschluß die Feinde ber Barberinen in Stalien, also namentlich ben Papft und den diesem nahe befreundeten Großherzog, mit einer Seeruftung zu bedrohen. Der Groß= herzog ließ sofort ebenfalls in Livorno und Portoferrajo ruften und feine Ruften burch 10,000 Mann unter bem Marchese bel Borro beden, fcblog bann aber im Mai mit Frankreich einen Bertrag, ber ihm Reutralitat unter ber Bebingung gu= ficherte, bag er ben Spaniern im Stato be' Presibi feine Bulfe leiften werde. Taddeo aber und Francesco floben eben= falls nach Frankreich.

Much bei bem fich nun eroffnenben Rampfe blieb Pring Thomas von Savoyen, welchem Mazzarini das Konigreich Reapel hoffen ließ, Frankreich zugethan und übernahm den Oberbefehl über die französische Flotte. Unter ihm besehligte der Herzog von Breze als Abmiral. Sie bemächtigten sich Zalamones und belagerten brittbalb Monat vergebens Drbi= tello, welches von Carlo bella Gatta vertheidigt murbe. Breze fand in einem Gefechte feinen Tob, welches er einer inzwi= fchen angekommenen fpanischen Flotte zu liefern hatte, und nachdem auch burch Seuchen Biele von ber frangofischen Mannschaft umgekommen waren, verließ Pring Thomas mit ber Flotte die toscanische Rufte. Mittlerweile wirkte boch bie Kurcht vor weiteren frangofischen Ungriffen auf ben friedlich gefinnten Papft, und ba Donna Dlimpia von ben Barberini auch burch Geldgeschenke gewonnen war, erklarte berfelbe, von ihr bestimmt, im September, trot bes laut fich auffernden Un= millens ber Romer, er bebe ben auf Die barberinifchen Guter gelegten Befchlag auf und wolle ihnen, falls fie fich in Uvignon ftellten, ihre Umter guruckgeben. Der Reutralitatevertrag Tofcanas und ber am 12ten September erfolgte Tob Bergog Doardos von Parma hatten ben Papft fo vereinzelt, baff auch in ber That nicht viel Underes bei Spaniens Schwache au thun übrig blieb. In Parma folgte als Bergog Ranuccio II., ber altefte Sohn Dboarbos 1).

Auch das Haus Este, welches in der letzten Zeit durch= aus gegen Frankreich interessirt gewesen war, wurde nun durch die Ernennung des Cardinals Rinaldo von Este zum Protector der französischen Nation sur diese interessirt und von der spanischen Partei abgewendet. Die Folge war, daß zwischen dem spanischen Gesandten in Rom und dem Cardinal die heftigste Spannung entstand, daß Beide eine Unzahl bewassenst Bolk in ihre Dienste nahmen und daß bei einer Begegnung die Leute des spanischen Gesandten schossen 2), worauf der Papst eine Ausschnung zu Stande brachte. Der spanische Hos hasste besonders den Großberzog, weil dieser, der wegen Siena Lehensmann von Spanien und zu mancher Rücksicht verpslichtet war, alle diese Rücksichten bei dem Vertrag mit Frankreich aus den Augen gescht hatte. Da man auf andere Weise Nichts gegen ihn verwochte, suchte man einst-

<sup>1)</sup> Dooardo hinterließ noch brei Sohne: Aleffandro, Drazio und Vietro.

<sup>2)</sup> bann aber aus Furcht, bie Underen möchten auch schieffen, bavonliefen und ihren herrn ben Weg nach hause allein finden lieffen. Lebret S. 621.

weilen Ungufriedenheit unter ben Bewohnern bes Gebiets von Siena zu verbreiten und ließ fein Lebensvergeben gerichtlich untersuchen. Die Frangofen bingegen rufteten ihre Flotte von neuem und fandten fie gegen ben Berbft, unter bem Befehl ber Marschalle be la Meilleraie und bu Pleffis Praflin, gegen den Stato de' Presidi; ein Theil ber Mannschaft murbe por Porto Longone auf Elba ausgeschifft; Die übrigen bemachtig= ten fich Piombinos. Longone ergab fich erft am 29ften Dcto= ber, und nachdem beide Plate wohl befett und befestiget ma= ren, fehrte die Alotte nach den frangofischen Safen gurud.

In diefen unbedeutenden Rriegen und Unterhandlungen war boch mehr und mehr bie Schwache Spaniens in Italien fichtbar geworden; noch schien die Macht dieser Monarchie im Suden der Salbinfel und auf den Infeln wohl begrundet, als ploplich die Ereigniffe bes Jahres 1647 beutlich zeigten, auf 1647

wie schwachen Mitteln auch bier die Berrschaft berube.

Gine Theurung, welche Folge eines Misjahres war, fette die arme Claffe ber Ginwohner Siciliens in bem genannten Sabre in Berlegenheit. Die Mittel welche bem Bicefonige, Don Pebro Fajardo, Marquis de los Beles, ju Gebote ftan= ben ber Unruhe zu begegnen, waren nicht ausreichend, und am 20ften Mai brach ber Aufftand in Palermo offen gegen ben Pretore 1) aus; es fam querft zwischen einigen Sun= bert vom Bolf und ben Leuten bes Pretore zu einem Gefecht, worauf bas Berfprechen bes Bicekonigs, ber Doth abzuhelfen, fur ben Augenblick ben Tumult ftillte. Ginige Stunden nach Sonnenuntergang rottete fich ber Pobel von neuem zusammen und erbrach die Gefangniffe. Uls die Jesuiten mit dem Aller= beiligsten, bas fie vortrugen, ben garmen ftillen wollten, murbe auch ihrer nicht geschont; die Gebaude ber verschiedenen Steuer= amter wurden gefturmt, die Bucher und Schriften in benfels ben vernichtet. Der Ruf um Ubschaffung ber indirecten Steuern tonte am folgenden Morgen unter bes Bicekonigs Fenftern, und auf Bureben bes Ubels hob biefer bie Steuern, welche auf ben nothigsten Comestiblen lagen, auf; allein das Bolk fah bies Zugestandniß nur als burch bie Noth bes Augenblickes ab-

<sup>1)</sup> S. oben S. 22, Rote 2.

gebrungen, nicht als aufrichtig gemacht an und wollte ben Francesco Bentimiglia, Marchesen von Gerace, zum herrn über fich ausrufen, ber bies Unerbieten ablehnte. Enblich famen ber Abel und felbit Biele von ber Geiftlichkeit bem Bicefonig mit ben Baffen zu Gulfe, allein auch bies nun zu fpat; benn bie Bunfte nahmen fich bes Bolfes an und bilbeten einen geordneten Kern ber tobenden Maffe. Bahrend ber Monate Junius und Julius bis in ben August hinein dauerte ber revolutionaire Buftand, und am 15ten August trat ein entschlof= fener Demagog, ein Goldbrahtzieher, Giufeppe ba Lefi, an bie Spike ber Aufruhrer, ließ bas fonigliche Beughaus fturmen und befchoß ben Palaft bes Dicefonigs, fobag diefer nach Castellamare flüchtete. Go bereitwillig bas Bolt feinem Führer gefolgt mar, folange biefer es uber bie Schranken ber Drbnung geführt hatte, fo rafch hatte feine Dacht ein Enbe, als er felbst Schranken feben wollte. Rach wenigen Tagen unters lag bas Bolf bem Abel; Giufeppe fand feinen Tob; breigehn Undere wurden hingerichtet, Biele gefangen genommen; bie Ubrigen follten burch eine Umnestie und burch nochmalige Bufage ber Steuerabschaffung beruhigt werben; auch gelang bies jum großen Theil, boch ftarb in Folge aller biefer Ungfligun= gen und weil er bie Misbilligung bes Bofes auf fich gezogen hatte, ber milbe Bicefonig im November. Gein Nachfolger, ber Carbinal Teodoro be' Triulgi, beruhigte bann burch feine Unerfchrodenheit und burch ernfte Berudfichtigung ber Bedurf: niffe bes Boltes alle noch vorhandenen Refte ber Aufregung, Die fich von Palermo aus auch über einen Theil ber Infel verbreitet hatte, und überließ die Insel im Jahre 1648 bem Giovanni D'Auftria, welcher jum Dicefonig ernannt wurde, im Frieden.

War bei diesem Aufstand vorzüglich nur die Mittellosigsteit der Regierung und als Folge davon die Verachtung, in welcher das Gouvernement bei dem Pobel stand, die der Abel ansing auch für sich zu fürchten, an den Tag gekommen, so brachte dagegen der Ausstand, der in demselben Sahre in Neapel ausbrach, diese Herrschaft Spaniens geradezu in Gefahr. Sie war auch bei weitem rücksichtsloser als Sicilien behandelt worden, und sast alle öffentlichen Einkünste waren

nicht nur pacht= ober in Folge von Borichuffen pfanbichafts= weise in ben Sanden ber Genuefer, fondern die Steuern maren auch auf eine unerhorte Sohe gesteigert. Die Ginnahme Porto Longones und Orbitellos burch bie Frangofen fette bas spanische Cabinet in die Berlegenheit aufferordentliche Musga= ben machen zu muffen, wahrend man die ordentlichen nicht regelmäßig zu bestreiten im Stande mar; um biefer Berlegen= beit abzuhelfen, beschloß man in Reapel, wo man am wenig= ften gehindert zu fein glauben fonnte, eine neue Steuer auf Comestiblen ju legen; ber Abel murbe gewonnen, und bie Seggi beffelben legten bem Cbict fein Sinderniß entgegen, bas am 3ten Januar 1647 von bem Bicekonig Don Robrigo Ponce de Leon, Bergoge von Arcos, publicirt mard; aber laus tes Misvergnugen erzeugte bie Magregel bei bem armen Bolle, welches burch biefelbe bei Befriedigung feiner dringenoften Beburfniffe gebruckt murbe. Der Bicekonig bachte barauf ber Steuer eine weniger brudende Richtung zu geben, versprach bies sogar, aber es war unmöglich. Run scheint es, die Nach= richt von bem Aufstande in Valermo wirkte auf bas Bolk von Reapel: benn ohngeachtet in ber Racht beffelben Tages wo in Palermo bie Emporung ausbrach, auch in Reapel schon bas neue Steuerhaus niedergebrannt worden mar, brach boch hier die Unzufriedenheit gewaltsamer erft am 7ten Julius aus 1), indem fich in Folge eines Streites gwischen ben Steuerbeam= teten und Berkaufern von Feigen aus Pozzuoli ein Saufe barfußiger Burfche fammelte, und mahrend er bie Steuerhaufer in verschiedenen Theilen ber Stadt niederriß, bald bis gu ber Anzahl von 4000 Kopfen anwuchs; überall ertonte, wie auch in Palermo anfangs, ber Ruf: Viva il re di Spagna e muoja il mal governo! Einer ber Feigenhandler mar ber Schwager eines Fischers aus Amalfi, Namens Tommaso Uniello ober, wie ihn bas Bolk nannte, Masaniello, beffen Frau schon fruber beim Mehlkauf von ben Steuerbeamteten bart beban= belt worben war 2) und ber schon langere Zeit unter benen

<sup>1)</sup> Fr. v. Raumer Briefe aus Paris zur Erlauterung ber Ge- fcichte bes 16ten und 17ten Sahrhunderts. (Leipz. 1831.) B. II. S. 3.

<sup>2)</sup> Bebret G. 627.

gewesen, die am lautesten ihre Unzufriedenheit fund gaben. Masaniello mar unter biefen Umftanden bald ber Rubrer bes aufruhrerischen Saufens geworben, und ber Cletto bes Bolles. welcher den Tumult zu ftillen fuchte, hatte fich durch Steinwurfe gezwungen zurudgezogen. Rach mannichfach verübten Unordnungen fam der Saufe vor dem Valafte bes Bicefonigs an und verlangte von bem Bergoge Abschaffung ber Steuern auf Comestiblen und die Privilegien Rarls V. Der Bicekonia fuchte fie durch einige Die Steuer milbernde Bufagen zu berubigen, zugleich aber ihrer Gewalt in einem Bagen, welchen er bestieg, zu entkommen, worauf sie ihn herausriffen und that= lich mishandelten, bis er verfprach feine Bufagen in ber naben Rirche bes heiligen Francesco ba Paula auf bas Evangelium zu beschworen, und sobald er in der Kirche mar, bas Thor fchlieffen ließ. Der Pobel fturmte nun die Kirche, bis ber Carbinalerzbischof Uscanio Filomarino berzukam und die Bermittelung zu übernehmen versprach. Die Bermittelung führte zu theilweisen Bersprechungen von Seiten bes Bicetonigs, ju theilmeisen Beruhigungen von Seiten bes Bolfes, gemahrte aber boch bem Ersteren die nothige Zeit fich in bas Castell S. Elmo zu flüchten und von ba mahrend ber Nacht nach bem Caftello nuovo. Inzwischen fleigerten fich bie Foderungen bes Bolfes, welches furchtete burch Scheinversprechen getäuscht ju werben, sie steigerten sich sowohl hinsichtlich bes Umfangs als ber ihre Befriedigung begleiten follenden Garantieen, und auch aus bem angesehneren Burgerstande fchloffen fich nun Biele dem gemeinen Saufen an 1). Berftort wurde Bieles in ben Baufern ber Steuerbeamteten sowie berer bie fur Begunftiger ber Magregel galten; gestohlen, wie behauptet wird, fo wenig als in ben parifer Juliustagen, mit Musnahme von Baffen und Munition, welche in Laben und Berkstätten weggenom= men wurden, als die Glocke vom Carmeliterfloffer bas Bolt zusammenrief. Saufen von zwei und breitaufend burchzogen Die Straffen; eine fogenannte casa di guerra von Oberan=

<sup>1)</sup> v. Raumer a. a. D. S. 5. "Alle Gefängnisse find erbrochen und bie Gefangenen herausgelassen worden; nur die Bicarie hat man nicht angetastet und gesagt: bort werben die königlichen Archive ausbewahrt, wir wollen den Interessen Seiner Majestat nicht zu nahe treten."

führern wurde gewählt, und biese setten Capitanen der Stadtstheile ein und zwangen bei Strafe der Häuserzerstörung alle Einwohner sich ihren Haufen anzuschliessen oder die Stadt zu verlassen, welches Letztere Biele vom Abel thaten.

Mehr Ordnung brachte ein Ebict, welches am 10ten Julius von den Ruhrern bes Aufstandes im Ramen bes Bolfes von Reapel erlaffen murbe, bie Steuern ber Comeftiblen auf= bob, die Berpflichtung ber Stadthauptleute bestimmte und bas tumultugrifche Beschädigen ber Baufer unterfagte. Durch bie Einnahme bes Klofters und ber Torre bi G. Lorenzo verschaff= ten fich die Emporer 16 Kanonen, und ber Cardinalerzbischof übergab bem Generalcapitano Masaniello bie Urschrift bes Privilegiums, welches Karl V. Reapel ertheilt hatte. Der Bicefonig vermochte ber Macht ju welcher bas Bolf gelangt war gegenüber gar Nichts, und bot nicht nur Umneffie und Beftatigung des Privilegiums fondern auch Abstellung aller Beschwerden, hatte aber entweder selbst die Unklugheit oder Undere (wie man glaubt, der Bergog von Matalona und fein Bruder Giufeppe Caraffa) hatten fie, mahrend Masaniello in ber Kirche bel Carmine mit bem Cardinalerzbischof noch unterhandelte, auf ihn burch Banditen schieffen zu laffen. Reine Rugel traf ihn; ber Bergog von Matalona war gefluch= tet, aber bas muthende Bolk blieb nicht bei Ermordung der Banditen fteben, fondern tobtete auch den Don Giufeppe Caraffa, und der Unterkonig muffte nun vollends Alles jugefte= ben, mas Masaniello verlangte. Diefer handhabte hierauf in ber Stadt die vortrefflichfte polizeiliche Ordnung, ließ alle Berbrecher hinrichten und auf das ftrengste übertretungen fei= ner Unordnungen ahnden. In einer Ruftung von Gilberblech mit einem Feberhut ftolgirte ber arme Fischer von Umalfi, beffen Winken so viele Taufende gehorchten 1), in den Palaft gu dem Bicekonig, der mit ihm eine endliche Capitulation abzuschliessen bemuht war. 2018 bie Unterhandlung zu lange ben Generalcapitan ben Blicken bes Bolkes, bas ben Palaft um= gab, entzog, gerieth baffelbe, in ber Beforgnig er fei ermordet,

<sup>1)</sup> b. Raumer C. 12. "Run war bas Bolfsheer an 100,000 Mann ftart."

in Buth, aber sein bloses Erscheinen am Fenster beruhigte Alles. Die Capitulation war endlich zu Stande gekommen und wurde vom Herzog von Arcos beschworen; das Bolk solkte gleiche Rechte neben dem Abel haben, sollte, die der König ebenfalls den Vertrag bestätige, die Bassen behalten, und alle Steuern die nach Karls V. Privilegium aufgelegt worden waren, sollten aufgehoben sein. Neben Masaniello trat ein alter in den Rechten wohl ersahrener Mann, Giulio Genovino, bei der Bolkspartei besonders hervor.

Es scheint, die Macht welche Masaniello in feinen San= ben erblickte, ließ ibn allmalig allen Tact fur feine Berbalt= niffe verlieren 1); ber Vicekonig und ber Cardinal be' Triulzi, ber bamals noch in Reapel war, scheinen hierauf gerechnet und zum Theil absichtlich bazu beigetragen zu haben, bag ber Übermuth Masaniellos Nahrung erhielt. Bereits bis gum 16ten Julius hatte ber Generalcapitan Alles von fich entfernt, und das Bolk welches burch ihn nun erreicht hatte mas es munichte, war fo falt gegen fein Schickfal, baf ihn ber Bi= cekonig an biefem Tage ohne weitere unannehmliche Folgen niederschieffen laffen konnte. Schon Tags nach feinem Tobe fah bas Bolf wieder, mas es an ihm verloren hatte, und hielt ibm ein feierliches Begrabnif in der Kirche del Carmine. Da Die Capitulation nicht gehalten wurde, kam es zu neuen Aufstanden, und Reapel blieb, auch nachdem Don Francesco To= ralto, Aurit von Maffa, bas Generalcavitanat mit Genehmi= gung des Vicefonigs übernommen hatte, in tumultuarischer Spannung. Saufer murben niedergebrannt, unordentliche Busammenrottungen bewaffneter Saufen hatten unter mannich= fachen Bormanden ftatt, fogar die Studenten verlangten mohl= feilere Promotionen, kurz, mehr und mehr schwand bis zum August alle Ordnung; auch ben Bettlern muffte man Bewilli=

<sup>1)</sup> Gewöhnlich werben andere Gründe des wahnsinnigen Wesens, in welches Masaniello versiel, angegeben. v. Raumer S. 13. — "es sei in Folge der Anstrengungen und Gemüthsbewegungen oder des vielen Weintrinkens oder erhaltenen Giftes." — Bielleicht begünftigten auch Ausgezeichnetere der Bolkspartei, welche Masaniello nur gebraucht hatten die heissen Kastanien aus dem Feuer zu holen, dessen Fall, sobald sie seiner nicht mehr zu bedürfen glaubten.

gungen machen, und bie Laienschwestern emporten fich im Mo-fter ber heiligen Clara. Der Schwindel ber Hauptstadt ging auf bie Nachbarstädte über, in mehrern Landschaften emporten fich bie Unterthanen ber Barone bes Reiches, und bie Fubrer bes Bolkes in Reapel foberten, ba man ihnen bis zur koniglichen Beffatigung bas Waffenrecht zugestanden, auch bie bamit jufammenhangende Criminaljurisbiction. Um 2ten Geptem= ber bestätigte endlich eine neue Capitulation die frühere, fügte erweiternde Zusätze bei und brachte auf ganz kurze Zeit ein ruhigeres Dasein; allein sowie Don Giovannis d'Austria Klotte nahete, wogte bas Bolt um fo argwohnischer, gab feine Gewehre nicht ab und hielt die Castelle, in benen spani= iche Befatung lag, umschloffen. Um erften October erschien die Flotte und Don Giovanni kam in die Stadt, wo man amar jum Theil auf feiner Sut mar, aber boch auch viel Gu= tes wieder durch ihn zu erlangen hoffte. Als er aber, vom Bicetonig bewogen, die Auslieferung ber Waffen verlangte, wurde biefe verweigert, und nun ließ er von ber Flotte, ber Bicetonig von ben brei Caftellen bie Stadt am 5ten October beschieffen. Da bie Spanier aus ben Caftellen vorbrangen, fam es zum Rampfe in ber Stadt; zwei Tage lang ward in ben Straßen gesochten, bis endlich ber Vicekonig sah, so lasse sich gar Nichts ausrichten, bas Bolk aber zu bem Entschlusse kam sich ganz von Spanien loszureissen. Der Generalcapi= tan Toralto wurde am 22ften October vom Bolfe hingerich= tet; ein Waffenschmied, Gennaro Unnese, trat an die Spite. Ulle Gabellen waren fcon vorher durch ein Bolfsedict abgeschafft, auf die Ropfe mehrerer Barone waren Preife gesett worben. Allein folche Unordnungen fleigerten nur bie Berwirrung in Stadt und Land, und bei der entstehenden Noth, bei dem Zwiespalt des Abels und Volkes ließ sich ein gluckliches Ende nur burch ben Beiftand eines machtigen auswar= tigen Fürsten absehen. Man hatte sich nach Rom gewendet, aber Innocenz, obgleich oberfter Lehnsherr, war doch zu friedliebend, mit feinen Intereffen in einen gu bornirt romifchen Rreis gebannt, als daß von ihm Etwas zu erwarten gewesen ware; selbst der französische Gefandte, ber Marquis de Fontengi, war nicht febr geneigt auf bas Unerbieten, Reavel un=

ter französischen Schutzu stellen, einzugehen; wohl aber Heinrich von Lothringen, der Herzog von Guise, welcher zufällig in Rom war und daran denken mochte unter diesem Borzwande für sich selbst einen Weg zum Throne von Neapel zu sinden, aber weder Geld noch Macht besaß die Neapolitamer hinlänglich zu unterstützen. Diese dagegen mochten darauf rechnen Frankreich dennoch durch ihn ins Interesse zu ziehen, und so erließ das Bolk am 24sten October ein Schreiben an den König Louis, und Gennaro Unnese erließ ein zweites an den Herzog von Guise, der Geld zusammenzlieh, eine ihm zu diesem Ende gesandte Feluke bestieg, die von 10 anderen begleitet war, und sich um Mitternacht den 13ten November unter Segel begab. Um 15ten kam er in Neapel an, ward mit dem größten Zubel empfangen und von Gennaro Unnese in seine Wohnung im Kloster del Carmine gebracht 1).

Des Bergogs von Guife Stellung in Neapel erhielt ba= burch von Unfang an etwas Schwieriges, bag ber Marquis von Fontenai, wohl ahnend, Guife moge für fich allein thatig fein wollen und nicht fur Frankreich, ihm ben be Cerifantes als Geschäftstrager und Beobachter mitgab, welchen Gennaro Unnese und Undere, die fich in ihrem Unsehn durch Guise beeinträchtigt glauben konnten, dann ihm entgegen zu beben such= ten. Guife aber muffte einen Bertrag burchzuseben, in melchem ihm ein ahnliches Berhaltniß in Neapel zugetheilt wurde, wie der Pring von Dranien in den vereinigten Niederlanden hatte, und wobei von Frankreichs Beziehung zu Neapel gar nicht die Rede mar 2). Gegen Gennaro Unnese hob Guife ben Pepe (Giuseppe) Palombo, warb Truppen, stellte Df= ficiere bloß unter seinem Namen an und suchte Udel und Beamtete fur fich zu gewinnen; ben Gerifantes ließ er eine Beit lang sogar verhaften, und als er ihm baburch hinlanglich bewiesen hatte, daß er ihn nicht für hinlanglich bevollmachtig= ten Charge d'Uffaires von Frankreich halte, gab er ihm ben Dberbefehl über calabrefifches Rriegsgefindel.

<sup>1)</sup> v. Raumer 6. 28 f.

<sup>2)</sup> v. Raumer G. 42.

Tros bem bag Guife balb nach feiner Unkunft mehrere Corps ausgesendet hatte, fur Meapel, bas fortmabrend in Berwirrung und vornehmlich in Sungerenoth mar, freie Bufuhr an erfampfen; trot bem bag bie Spanier bebeutenbe Berlufte erlitten, ber Abel größtentheils bei feinen Unterthanen feinen Geborfam fant, frangofifche Schiffe einige Bufuhr brachten und auch viele benachbarte Ortschaften zu Reapel bielten, vermochte Buife bennoch hier bei ben Berwickelungen fo mannichfacher Pratentionen Ordnung und Rube nicht berguftellen. Um 18ten December erschien endlich bie frangofische Flotte Ungefichts ber Stadt und legte fich ber fpanischen gegenüber vor Unter; fie that in einigen Gefechten ben Spaniern wohl großen Scha= ben, verließ aber ohne im Wefentlichen burch ihre Erscheinung eine Underung hervorgebracht zu haben, Diefe Rufte wieder; bie Noth nahm zu, und die fpanischen Besabungen murben barter und graufamer, befonders feit der Bergog von Urcos am 26sten Januar 1648 ben Dberbefehl an Giovanni d'Auftria 1648 abgab und Neapel gang verließ. Die frangofische ober Bolks: partei theilte fich in Reapel und in allen anderen emporten Stadten in eine guififche und in eine koniglich = frangofifche Par= tei, wahrend fich die fpanische Partei allmalig um so mehr hob, als Guife feine Beit bei ben Damen hinbrachte und ba= burch Leibenschaften und perfonlichen Sag rege machte. Das fpanische Cabinet ernannte ben Grafen von Danate, Inigo Beleg be Guevara, bamals Botschafter in Rom, jum Bicekonia, und Giovanni d'Auftria übergab ibm am Iften Marg ben Dberbe= fehl. Bereits am 10ten Marg fam es babin, bag Guife mit bem Generalcapitan bes Bolfes, Gennaro Unnefe, und mit bem Eletto bes Bolkes, Untonio Mazzela, offen einen Rampf bestehen muffte, ber nur burch die Feigheit feiner Gegner ein für ihn fo gludliches Enbe nahm. Allein Unnefe und feine, fruber foniglich = frangofische, Partei 1) traten nun mit bem Gra= fen von Danate in Berbindung, und mabrend Guife mit 8000 Mann gegen die Spanier auf Nifiba gog, bemachtigten fich Die fpanischen Besatzungen in ber Nacht vor bem 6ten Upril

<sup>1)</sup> bie burch bie unter Guises Regiment machsende Sungerenoth verftartt worben mar.

ber Thore und Hauptplate. Unnese erhielt Umnestie, und bas Gaffell ber Bolkspartei, ber Torrione bel Carmine, marb pon ben Spaniern befett. Rach einem vergeblichen Berfuche in Die Stadt wieder einzudringen floh Guife in ber Richtung pon Rom, mart aber von einer Abtheilung ber Truppen bes Abels gefangen am 7ten Upril nach Capua gebracht und fo= bann in Gaeta festgehalten. In Reapel felbft mar Alles gum Geborfam gegen bie Spanier gurudgekehrt, und als Dring Thomas von Savoyen fpater im Sommer noch einmal mit einer frangofifchen Flotte in ber Rabe von Salerno erschien, mar es zu fpat die frangofische Partei zu halten. Gine an= bere Steuerverfassung, wobei bie birecten Steuern erhoht, von ben indirecten die auf vegetabilische Comeftiblen gang aufge= hoben, die übrigen auf die Salfte berabgefest murben, balf ben bringenoffen Foberungen bes Bolfes ab; ben augenblichs lichen Bedurfniffen ber koniglichen Kammer ward vornehmlich burch Criminalproceffe abgeholfen, die auf ben Grund ber in Guifes Wohnung gefundenen Papiere einer großen Ungahl beauterter Personen gemacht murben. Sinrichtungen Unmefen= ber. Confiscationen bes Bermogens Entflohener folgten fich rafch; auch auf ben Abel erstreckten fich vielfach biefe Strafen, trot feiner scheinbaren Treue gegen ben Ronig, und Gennaro Unnese, sobald er nicht mehr furchtbar mar, ftarb auf bem Blutgeruft.

Bahrend im Suden Italiens sich Spanier und Franzosen so feindlich begegnet waren, dauerte auch im Norden Italiens der Kampf sort. Der Governatore von Mailand ersoberte 1647 Nizza della Paglia, und der Herzog von Modena, der schon früher, wie bereits bemerkt wurde, durch die Ernennung Rinaldos von Este zum Protector der französischen Nation von Mazzarini gewonnen worden war, wendete sich (durch Hinderungen und Chicanen in Beziehung auf Correggio dazu vermocht) ganz von Spanien ab. Im Jahre 1647 schloß er einen Tractat mit dem französischen Ministerio, in welchem er sich zum Krieg gegen den Staat von Mailand verpslichtete und zwar so, daß alle Eroberungen die auf diessem Gebiete gemacht würden, dem Eroberer verbleiben sollten, ihm aber nur in der Eigenschaft französischer Lehen. Aus

Diombino, bas bie Frangofen fortwahrend befest hielten, gogen hierauf 4000 Mann ju Fuß und 1500 ju Rog bem Bergog au Sulfe, ber eine gleiche Truppengabl bamit vereinigte und gegen Cremona vordrang. Er ließ fein Beer, bas burch bie Uneinigkeit ber frangofischen Officiere und bes Bergogs gehemmt mar, in Cafalmaggiore Winterquartiere beziehen. 3m folgen= ben Sahre jog ber Governatore, Marchese von Caracena, ge= gen bas frangofifch = modenesische Beer bei Cafalmaggiore, meldem frangofifche Sulfstruppen unter bu Pleffis : Praflin uber Lerici gufamen. Um 30ften Junius 1648 erlitten bie Gpanier eine Niederlage, worauf der Bergog und bu Dleffis-Draflin bie Belagerung von Cremona unternahmen, fie aber wieber aufgeben mufften. Die innern Bewegungen bes frangofifchen Reiches machten alles energische Auftreten in Stalien bald un= moglich, und nachdem ber Governatore Cafalmaggiore wieber erobert hatte, brach er mit 9000 Mann in bas Mobenefische ein. Endlich am 27ften Februar 1649 vermittelte Ranuccio II. 1649 ber bei biefem Rampfe fur fein eignes Land furchtete, einen Frieden, burch welchen ber Bergog von Mobeng bem Bundnif mit Frankreich, ber Carbinal von Efte ber Protectorie ber Frangofen entfagte, Jener fich unter fpanischen Schut ftellte und in Correggio fpanische Besatung aufnahm.

Sonst war das Jahr: 1648 für das obere Italien noch durch eine Verschwörung gegen die Herzogin Christine von Savoyen und ihren Sohn, Herzog Carl Emmanuel II., im Interesse der Prinzen ihrer Schwäger ausgezeichnet; der Tod der Verschwornen und die Verdrängung des Prinzen Thomas aus der Statthalterschaft von Ivrea waren davon die Folge. Im Kirchenstaate trat eine Ünderung dadurch ein, daß der Cardinal Pansili ') seiner Würde entsagte und die Fürstin von

42

<sup>1)</sup> Man barf biefen Carbinal Panfili, ben Sohn ber Olimpia, ber mit bem Bornamen auch Camillo hieß, nicht verwechseln mit einem später um bas Jahr 1650 auftretenben, ber kein Verwandter bes Papstes, sonbern aus einer armen abeligen Familie war und eigentlich Camillo begli Ustalli hieß: sein Bruder hatte das Glück mit einer Nichte der D. Olimpia vermählt zu sein, und auf deren Rath kaufte er nun eine Hofstelle, wodurch er dem Papste näher kam, von ihm endlich zum Ressen erklärt und mit dem Purpur geschmückt ward, zum höchsten Vers

Leo Geschichte Staliens V.

Rossano heirathete, Donna Olimpia aber noch höheren Ginfluß und durch sie die Barberini großes Unsehn erhielten, wos von die weitere Folge eine feindliche Richtung des papstlichen Hofes gegen Toscana war, die sich aber nur in kleinlichen Nedereien thätlich beweisen konnte. Hungersnoth drückte auch Toscana und führte, verbunden mit sehlerhasten Einrichtungen in Beziehung auf den Getreidehandel, im Kirchenstaate sogar zu einer (bald unterdrückten) Emporung der alten Ghibellinensstadt Kermo.

Die feindliche Stimmung bes romischen Sofes, die Unmoglichkeit in welcher sich das frangosische Ministerium befand auswartigen Freunden Gulfe zu leiften, führten im Sabre 1649 eine Ausschnung bes Großherzogs von Toscana mit Spanien berbei; ein Schritt ber fur Toscana um so ersprießlicher mar, als ber Papft burch die Foderungen ber Glaubi= ger bes Saufes Farnese (und vornehmlich wohl auch burch bie Barberini und Donna Dlimpia) bestimmt, bas Bergogthum Caftro bis auf die Stadt von neuem besethen ließ, indem er zwar zugleich erklarte, er wolle bas Saus Farnese biefes Lebens nicht berauben, fondern bloß die Glaubiger deffelben befriedigen, aber durch die vollige Unberücksichtigung ber von Bergog Ranuccio zu Befriedigung ber Glaubiger gemachten Borschläge beutlich andere Absichten an ben Zag legte. Ra= nuccio brachte 8000 Mann zusammen und legte auf soviel vom Rirchenaut im Parmefanischen Beschlag, als bas Bergogthum Caftro ben Ginkunften nach angeschlagen werben konnte. Der Papft lehnte hierauf die Vermittelung Spaniens und Tosca= nas ab, und Ranuccio konnte nur mit Gewalt von einem Buge durch Tofcana nach dem Berzogthum Caftro abgehalten werden. Im Bolognesischen, bei G. Pietro in Casale, fam es zwischen bem parmigianischen Seere unter bem Minister Gau= frid und bem papstlichen unter bem Marchese Lodovico be' Mattei zu einem Treffen, in welchem bas erstere ganglich ge= schlagen wurde. Diese Niederlage gab ben nachsten Berwand= ten bes Bergogs Beranlaffung bemfelben zu zeigen, wie er

bruß ber Olimpia, die ihn soweit nicht hatte heben wollen, und ber panfilischen Familie. Lebret S. 648 fg.

von seinem Minister gemisbraucht worden war, wie biefer fich fogar ichwere Berbrechen hatte ju Schulden fommen laffen, und Gaufrid bufte bafur mit bem Leben und mit einem Bermogen von 400,000 Scubi, bas er als Minifter gufammen= gebracht hatte. Die Stadt Caftro muffte fich am 2ten Septem= ber 1649 ben papstlichen Truppen ergeben; ihr bischoflicher Sis wurde nach Acquapendente verlegt und fie felbft vollig geschleift. Ihre Ginwohner zerftreuten fich nach ben benach= barten großherzoglichen Ortschaften. Much hiermit aber mar ber Papft noch nicht zufrieden, ber alle Bergleichsvorschlage von fich wies, Erfat ber Rriegskoften verlangte und fogar mit ganglicher Gingiebung bes Lebens von Caftro brobte. Endlich gelang es bem Farnefen unter fehr erfchwerenden Bebingungen einen Bergleich mit bem Papfte zu erhalten, ber ihm die Be= gablung feiner Schulben innerhalb acht Sahren gur Pflicht machte.

Das Bedurfniß bes Gelbes hatte in biefer Beit bas fpa= nische Cabinet wieder zu bem fruber schon einigemal in Unregung gekommenen Plan gurudigebracht, Pontremoli und bas Dazu gehörige Gebiet (79 Ortschaften) zu verkaufen. 218 Rauf= fumme wurde Unfangs eine Million Scubi verlangt, und man wollte biefe ganbichaft nicht gern an einen ber großeren Sur= ften verauffern. Nachher ging man von beiden Puncten ab. Genua hatte ben Rauf bereits fur fich um 400,000 Scubi abgeschlossen, als ber Widerspruch ber Landschaft, welche be= hauptete, in ihrer Eigenschaft als Raiferlehn fonne fie fo will= furlich nicht von Spanien verauffert werden, die Sache ruckgangig machte, aber nur in der Beife, daß Philipps IV. Di= nifter be Saro biefe herrschaft bann boch im Sahre 1650 an 1650 Tofcana, beffen Freundschaft Spanien in jeder Beife wieber ju gewinnen suchte, fur 500,000 Scubi verkaufte. Go febr Die Einwohner Die genuesische Berrschaft gefürchtet hatten, fo gern begaben fie fich unter Tofcana, welches am 18ten Septem= ber Befit ergriff. Der Raifer bestätigte bie Beraufferung und belehnte ben Großherzog. Diefer hatte fchon im Sommer die ficilisch = neapolitanische Flotte bei einer Unternehmung gegen Piombino und Porto Longone, Die bamals noch in ber Gewalt ber Frangofen waren, nachbrucklich unterftut, und am 19ten

Junius war Diombino, am 15ten August Porto Congone mieber in die Gewalt ber Spanier gekommen 1). Das eine Beit lang geftorte, fruber von bem fpanischen Cabinet in Italien fo anaftlich erhaltene Berhaltniß, bem zu Folge die Unbanglichkeit Toscanas und bes Papftes an Spanien Diesem Reiche ben entscheidenden Ginfluß in Stalien sicherte, murbe endlich pollständig bergestellt worden fein, wenn es bem Carbinal Staatssecretair Panciroli, ber sich burch feine Klugbeit einen ebenso großen Einfluß auf Donna Olimpia als auf den Papst au fichern gewufft hatte, gelungen mare bas barberinische Saus, bas nachst ibm über Dlimpia am meisten vermochte. und bas großherzogliche zu verfohnen; aber bies mistang, ohngeachtet die Cardinale Francesco und Antonio de' Barberini wieder in Rom lebten, Maffeo be' Barberini mit einer Urnichte bes Papftes, Dlimpia be' Giuftiniani, verlobt mar, Carlo be' Barberini bald nachher (1653) zum Cardinal erho= ben wurde, und bas barberinische Saus also eines ber ein= flufreichsten am romischen Sofe war; mislang wenigstens in= fomeit, als eine verwandtschaftliche Berbindung bes barberi= nischen und mediceischen Saufes, welche Panciroli beabsichtigte, nicht zu Stande fam. Much Spanien gab feine Keinbseliafeit gegen die Barberinen nicht auf, und biese führten fo nothwendig ben papstlichen Sof bem frangosischen Interesse von neuem zu.

Im Sahre 1651 nahm ber Governatore Caracena Castisgliola im Ustigianischen, drang dann rasch bis Moncalieri vor und erregte durch seine Kühnheit bei den Franzosen, die fortwährend den Prinzen Thomas hielten, den Verdacht, die Herzogin Christine möge mit ihm im Einverständniß sein. Die Abgeneigtheit der Herzogin gegen alle von Caracena gebotenen Vergleiche überzeugten sie bald vom Gegentheil, und der Zuzug neuer französischer Truppen bewog den Governatore zum

1652 Ruckzug. Im folgenden Jahre 1652 unternahm Caracena einen neuen Ungriff, diesmal gegen die franzosische Besahung in Casale; er nahm Trino und Erescentino, und Gerzog Carlo II.

<sup>1)</sup> Bon ihnen erhielt fie ber Erbe bes b'appianischen Sauses, Nics cold be' Lubovist, guruck.

von Mantua, beffen Saus ohnehin mit den Sabsburgern mehr= fach vermandt mar, murbe burch bies Glud bes Governatore bewogen fich nun offen fur Spanien zu erklaren; Caracena und Camillo ba Gongaga befetten barauf Cafale, und am 22ften October capitulirten auch die Frangosen in ber Citabelle.

Der einzige Ort wo die Frangofen in Italien bierauf noch einen bedeutenden Ginflug ubten, mar ber romifche Sof. mo das gunehmende Alter bes Papftes durch bie fich naber eroffnende Musficht einer neuen Befetung bes Stubles Detri Parteileidenschaften der verschiedensten Urt anfachte. Die bei= ben Cardinale Medici, von benen ber altere bie fpanische Pro= tectorie batte, ftanden an ber Spipe ber einen fich vorbilben= ben Bablfaction; ber Cardinal Unton be' Barberini an ber Spite ber entgegenstehenden frangofischen, fur welche auch Donna Dlimpia thatig war. Singegen ber Carbinal Panfili (begli Uftalli) war fur Spanien und jog baburch bes Papftes Unwillen so auf fich, bag ihn biefer vom Sofe verwies, ihm ben Ramen Panfili nahm und feine Ginkunfte fequeftrirte. Bahrend biefe Bestrebungen Rom bewegten in ben Jahren 1653 1653 und 1654, bereitete ber Bergog von Guife, ber ingwifden aus 1654 spanischer Rriegsgefangenschaft frei geworden mar und auf eine frangofifche Partei, Die burch Danates graufames Berfah= ren verftarkt worben war, in Reapel rechnete, eine neue Er= pedition nach biefem Reiche vor, ruftete in ben Safen ber Provence eine Klotte, litt bann aber, als er in dem letteren Sabre fie gegen bie neapolitanische Rufte führte, fehr durch Sturme, und noch mehr that ihm die Milbe Schaben, mit welcher Ognate neuerdings verfuhr. Erog bem nahm er Ca= ftellamare mit fturmenber Sand und brang gegen Reapel vor, ward dann aber durch Mangel an Truppen und noch mehr an Lebensmitteln sowie burch bie Tapferfeit bes feindlichen Unführers, Carlo bella Gatta, gurudgedrangt und genothigt fich wieder einzuschiffen.

Um 7ten Januar 1655 erfolgte endlich ber Tob bes 1655 Papftes Innocen; X. Bahrend fich por feinem Tobe Alles in eine frangofifche und in eine fpanisch = faiferliche Partei im Carbinalscollegium zu intereffiren fcbien, beren Saupter bereits genannt find, bilbete fich ploblich nach feinem Tobe eine britte

Partei unter bem Cardinal Francesco be' Barberini, welche erklarte, fie werde weber in Spaniens noch in Frankreichs Intereffe, sondern nur in dem des eignen Gemiffens mablen: biefer politischen Unbestimmtheit wegen nannte man fie lo squadrone volante, und fie bestand aus 33 Carbinalen, welches acht weniger maren, als zu entscheibendem Auftreten erfobert wurden; ba fie aber fark genug war, um in Borfchlag gebrachte Candidaten, Die ihr nicht zusagten, auszuschliessen, 20a fich das Conclave aufferordentlich in die Lange, bis man fich aulett über die Wahl bes Cardinals Fabio de' Chiqi von Siena am 7ten Upril vereinigte, welcher fich Alerander VII, nannte und feine Regierung insofern in gang entgegengesetter Beife als bie bisberigen Papfte begann, als er feinen Brubern und Neffen untersagen ließ nach Rom zu kommen.

Da Francesco be' Barberini ben neuen Davit vorzuglich mit erhoben und in Borschlag gebracht hatte, war fein Unfehn bei ihm festgegrundet; aufferdem batte Bergog Francesco I, von Modena in britter Che eine Barberina geheirathet 1), und beffen altester Sohn Alfonso suchte eine Richte bes ben Barberinen innig befreundeten Cardinals Mazzarini, fodaß bie barberinische b. h. in politischer Sinsicht die franzosische Partei in Italien die modenesischen Staaten als gang fur fich in Rechnung bringen konnte. Der Governatore von Mailand foberte beshalb von dem Bergog von Mobena gu Sicherstel= lung Spaniens bie Auslieferung eines festen Plates im Mobenefischen, indem er zugleich Truppen an den Do führte. Francesco vertheidigte sich in einem Manifest gegen ben Berbacht bes Governatore, verweigerte die Auslieferung und ließ ben Grafen Bajardi mit 800 Mann ben Spaniern entgegen= geben. Sobald Caracena wirklich über ben Do ging, nothigte Bajardi bie spanische Besatung in Correggio jum Ubzug; Die Keinde aber brangen gegen Reggio vor und belagerten die Stadt eine Beit lang, bis fie Francesco mit Gulfe feiner Dilizen besonders aus der Garfagnang über ben Do zuruchbrangte. Da fich ber Bergog von Modena um Bulfe fofort nach Turin

<sup>1)</sup> bie ihm eine halbe Million Ducaten zubrachte; fo, bente ich, wirb ein mezzo milione d'oro au überfesen fein. Muratori vol. XVI. p. 11.

und Paris gewendet hatte, ichien der Krieg im oberen Stalien fich wieder beleben gu wollen, benn 16,000 Mann gu guß und 7000 ju Rof zogen unter Pring Thomas von Savonen aus Frankreich und Savonen ben Modenesen zu, welche 5000 Mann fart von ber anderen Seite in bas Mailanbifche ein= ficten. Bu der Belagerung von Pavia mirften beide Beere vereinigt und Bergog Francesco erhielt hier eine schwere Bunde; bie Stadt aber konnte nicht eingenommen werden, weit Pring Thomas felbst ihr Lebensmittel zuführen ließ, und die Ankunft einiger Taufend Spanier in Finale brachte die Franzofen, die durch Krankheiten und Desertion ohnehin geschwächt waren, zu schimpflichem Rudzug am 15ten Geptem= ber, worauf die ganze Unternehmung aufgegeben werden muffte. Much Pring Thomas war mahrend berfelben erfrankt und ftarb balb nachher am 22ften Januar 1656. Bergog Francesco reifte, 1656 sobald er von feiner Bunde hergestellt mar, felbst nach Paris.

Bahrend biefer Borgange im Mailandischen und Mode: nefischen hatte ber Bergog von Parma burch ben Großbergog beim Papft die Rudgabe bes Bergogthums Caftro betreiben laffen, aber alle beshalb gethane Schritte waren umfonft, und auch gegen die Frangofen, welche ben Karnefen in jeder Beife zur Entscheidung fur oder wider fie nothigen wollten, schlug Merander allen Schut ab Satten Diefe Unterhandlungen fcon einigen Samen ber Mishelligkeit zwischen Florenz und Roni ausgestreut, so mar bies noch weit mehr ber Fall, als bie Ronigin Chriftine von Schweden in Rom ankam und ihre Erscheinung eine lodere Saltung besonders unter ben jungeren Cardinalen, ju benen ber Cardinal Giovan Carlo de' Medici gehorte, verbreitete. Der Papft verlangte biefes Cardinals Abberufung nach Florenz vom Großherzog, und gerabe bes= wegen blieb er noch, und um so mehr, ba Alexander sich in jeder Sinfict anderte und nun auch feine Bermandten aus Siena zu fich beschieb. Des Papftes Bruber, Mario de' Chigi und feine beiben Gobne batten als im Sanefifchen begutert wieder ein großeres Intereffe auf bes Großherzogs Absidten einzugehen, und als endlich ber jungere Cardinal Medici ben romifchen Sof verließ, war bas gute Bernehmen mit Florenz wieder bergeftellt. Dem Großbergog gelang es bann auch bem

spanischen Hose die Nothwendigkeit zu zeigen, die Barberinen ganz wieder zu gewinnen, weil sonst leicht durch sie, da ber eine derselben an der Spize des squadrone volante geblieben war, der andere die französische Partei führte, beim nächsten Conclave eine Wahl ganz gegen Spaniens Interesse zu Stande kommen konnte. Philipp IV. nahm sie wieder zu Gnaben an.

Bergog Francesco von Modena kehrte unterdeß aus Frank-

reich als frangofischer Generalissimus gurud und belagerte im Sommer 1656 Balenga mit mobenesischen, frangofischen und favonischen Truppen, nahm auch ben Ort im September, tros bem daß ber tapfere Cardinal Teodoro be' Triulzi, welcher interimistisch Governatore von Mailand war, ihm wesentlichen Schaben zuzufugen muffte, und ber Raifer fogar, burch ben fpanischen Sof vermocht, einen Seerhaufen von 12,000 Mann gegen ihn fandte, Die freilich burch Defertion, bis fie Mailand erreichten, auf 4000 Mann zusammenschmolzen. Als ber neue Governatore, ber Graf von Fuenfalbagna, ankam, jog ibm 1657 Bergog Carlo II. von Mantua im Sabre 1657 mit feinen und mit 4500 Mann kaiserlichen Truppen zu, um Balenza wieder zu erobern; aber ber Bergog von Modena entfette ben Ort burch einen Ginfall in bas Monferratische und burch ben Beginn ber Belagerung Aleffandrias. Diefe muffte gwar am 19ten August wieder aufgehoben werben, aber Balenza mar boch gegen die spanische Partei behauptet. Übrigens hatte die Bermendung des Herzogs von Modena die Franzosen endlich in biefem Sahre gur Raumung ber Citabelle von Zurin ver= mocht.

Um Carlo von Mantua zur Neutralität zu zwingen, brang 1658 Francesco von Modena über den Po in das Mantuanische ein, und seine Absicht wurde ganz erreicht; allein diese Neutralität wurde von Savoyen nicht anerkannt und savoyis
sche Truppen eroberten Trino, während Herzog Francesco in das Cremonesische einsiel, bei Mailand vorüberzog und sich vor Mortara lagerte, das er am 25sten August eroberte. Bald darauf wurde Francesco von Krankheit besallen und starb am 14ten October. Ihm solgte sein Sohn Alsonso IV.

Nicht lange nachher beendigte ber pyrenaische Friede zwischen

Frankreich und Spanien alle Feindseligkeiten in Italien, welsches Land, da alle friegsührenden Fürsten desselben als Versbündete ber beiden Frieden schliessenden Mächte in Betracht kamen, schon durch die Verhandlungen, welche zu dem endlischen Vertrage führten, zum Theil die Ruhe wieder erhalten hatte<sup>1</sup>), die man in wissenschaftlichen und angenehm geselligen Bestrebungen hier so wohl zu geniessen verstand. Der Friede wurde geschlossen am 7ten November 1659. Balenza und 1659 Mortara kamen an Spanien, Vercelli und Cenghio nelle Langhe wieder an Savoven.

Wie es gewöhnlich zu gehen pflegt, daß ein neu hergestellter Friedenszustand mannichfach zu neuen Familienverdinsdungen führt, so geschah es auch damals, und in Beziehung aus Italien sand in dieser Hinsicht am 18ten April 1660 die 1660 seit dem Frieden betriebene Berlobung des Erbprinzen von Toscana mit der Prinzessin Margaretha Louise, Tochter des Herzogs von Orleans, statt. Eine andere Berbindung sand statt in Folge der Friedensunterhandlungen zwischen dem Herzog Ranuccio von Parma und der Prinzessin Margaretha von Parma bereits am 29sten April 1660.

Um meisten beschäftigten nun die italienischen Sofe die Ausserungen der Erbitterung des Papstes gegen die friedensschliessenden, weil ihm bei dem Frieden sein Interesse ganz hintangesetzt schien. Da auch die Ansprüche des Hauses Este auf Comacchio als auf ein Reichslehn, das einzuziehen der Papst kein Recht habe, in dem Frieden in Schutz genommen waren, brach des Papstes Unwille, indem Zufälle zu

<sup>1)</sup> So hatte Ussens von Mobena, um sich auf biese Weise vortheils hafter zu stellen, bereits am 11ten Marz unter Vermittelung bes herzgegs von Guastalla einen Vergleich mit bem Governatore geschlossen, durch welchen er sich von Frankreich lossagte und für neutral erklärte; wogegen er ber spanischen Besagung in Correggio quitt wurde und vom Kaiser selbst die Belehnung erhielt. Lebret S. 666. Der Großherzog ward dann als Verbündeter beider Frieden schliessenden Kronen in den Vertrag aufgenommen, und wegen Castros wurde dem farnesischen Hause Verwendung von Spanien und Frankreich zugesagt. Der Papst war hierüber sowie über sein Nichtzugezogensein zu dem Frieden so aufgebracht, daß er 1660 Castro für römisches Kammergut erklärte, das invon der Kirche veräusert werden dürfte.

Bulfe kamen, zuerst gegen ben Carbinal von Este aus, ber

in feinen Wagenremifen einen Mann fchutte, welchen bie romischen Gerichte wegen Schulben verfolgten. Da ber Cardis nal nicht bloß feine bewaffnete Dienerschaft zu gebrauchen ent= schlossen war, sondern auch von den Gefandten von Spanien und Frankreich, ja von allen Frangofen in Rom unterftust ward, magte es ber Bruber bes Papstes, Mario be' Chiqi, welcher damals ben bedeutenosten Ginfluß und namentlich in bieser Ungelegenheit die Leitung hatte, nicht einen offenen Rampf in Rom zu beginnen. Es kam am Ende durch bie Bermittelung ber Carbinale be' Dii und be' Barberini ein Bergleich zu Stande; aber ber Grimm bes Papftes über ben Frieden concentrirte fich feitbem gewissermaßen in dem Sag gegen Frankreich. Bermehrt murde dies üble Bernehmen noch burch bas folge und foldatische Auftreten bes Bergogs von 1662 Crequi, welcher im Jahre 1662 als Gefandter Ludwigs XIV. mit einer militairischen Guite nach Rom tam. Sandel zwi= fchen einer papftlichen Patrouille und Leuten aus Crequis Die= nerschaft gaben Beranlassung zu einem Ungriff ber gegen bie Frangofen muthenben corfifden Garbe querft auf die Wohnung des frangofischen Gefandten im Palazzo Farnese, bann auf den Bagen ber Gemablin Crequis, und im Berlauf biefer Bandel fanden mehrere Individuen von beiden Seiten den Tod. Die schuldigen Corfen wurden bei ihrer Flucht begun= stigt, und Mario be' Chigi verstärkte bie papstlichen Truppen in Rom; fogar in ber Rabe bes Palaggo Farnese wurden Ub= theilungen derfelben aufgestellt, worauf Crequi am 31sten Muguft des genannten Jahres Rom verließ und ber papftliche Runtius aus Frankreich verwiesen murbe 1).

Bereits am 16ten Julius war Alfonso IV. Herzog von Modena (erst 28 Jahre alt) gestorben und hatte nur zwei Kinder (einen am 6ten Marz 1660 gebornen Prinzen, Franzesco II., der sein Nachfolger wurde, und eine Prinzessin, Mazia Beatrice) hinterlassen, sodaß seine Wittwe, Laura, nun das Negiment sührte. Auch für sie interessitte sich das franz

<sup>1)</sup> Muratori vol. XVI. p. 59. "con inviare sotto guardia di cinquanta moschettieri il nunzio pontifizio Piccoluomini fuori del regno."

zofische Cabinet, sobaß bei ben Unterhandlungen, welche ber mediceische Sof zur Bermittelung zwischen Frankreich und Rom führte, Die Foderungen in Beziehung auf Comacchio einen Sauntpunct ausmachten. Der Papft mar bei biefen Unterbandlungen in ber größten Berlegenheit: benn ba bie Corfen in eigner Leidenschaft, nicht auf Befehl weber bes Mario be' Chiai noch bes Governatore von Rom (bes Carbinals Imperiali) die Frangosen angegriffen hatten, konnte er unmöglich in eine eigentliche Bestrafung jener von Crequi besonders ans geschulbigten Manner willigen. Gin Congreg, ber in biefer Ungelegenheit in G. Quirico gehalten wurde, ging resultatios auseinander, und im Jahre 1663 ließ Ludwig XIV. nicht bloß 1663 Avianon und Benaiffin befegen, fondern fandte auch Truppen nach Darma und Modena, um bie Saufer Efte und Farnefe bei ihren Unfpruchen auf Caftro und Comacchio zu unterfiuze gen. Satten die Frangofen in Rom burch anmagende Fobes rungen Argerniß gegeben, fo mar ber Berdruß, welchen bie Pringeffin von Orleans (Die, in Franfreich verliebt, gegen ihren Willen zu ber Beirath vermocht, in Tofcana Alles mibermartig fand) in Florenz erregte, noch ftorender, ba er bie Familieneintracht aufhob 1). Much nachdem die Prinzeffin am 9ten Muguft 1663 einen Sohn geboren, borte bas Misverhaltniß noch nicht auf, und ein fpaterer Berfohnungeversuch Grequis im Jahre 1664 hatte nur noch großere Erbitterung ber Prin= 1664 geffin gur Folge, fodaß fie, als man fie im Sahre 1665 end: 1665 lich vom Sofe entfernte und in Poggio à Cajano leben lief. ihrem Gemahl, der fie einmal besuchte, mit dem Meffer brobte, wenn er ihr nabe fame. Erft nach langen Unterhandlungen und nach den widerwartigften Begegnungen fam es im Do= vember bes genannten Jahres zu einer Mussohnung.

Inzwischen waren auch die Zwistigkeiten des franzosischen und romischen Boses ausgeglichen worden. Nach ber Beseg-

<sup>1),</sup> Erequi muste sie im Namen bes Konigs bedrohen, bag Lubwig XIV. sie sein ganzes Ansehn wurde empsinden lassen, wenn sie nicht
zu ihrer Pflicht zurucktehrte. Aber bies erbitterte sie noch mehr und
sie ging soweit, daß sie ihre Schwangerschaft einen ganzen Monat über
verbarg und durch Reiten und die heftigste Bewegung die Leibesfrucht
zu Grunde zu richten suchte." Lebret S. 673.

jung Avignons und ber Sendung frangofischer Truppen nach Italien hatte auch ber Papft ein Beer aufzustellen gesucht, aber da die italienischen Fürsten alle den Krieg nicht munschten, Benedig mit ben Turken und Spanien anbermarts in Rrieg verwidelt mar, ließ fich ein gludlicher Musgang bei einem gewaltsamen Busammentreffen ber Frangofen und Papftlichen trot bem nicht absehen. Go hatten die Drohungen bes Ronigs am Ende boch bas Resultat gehabt, bag Alexander auf einem neuen Congreff in Difa nachgab und einen Tractat genehmigte, ber bier am 12ten Februar 1664 ju Stanbe fam. Caftro wurde von ben Besitzungen ber papftlichen Rammer wieber gesondert, und bas Saus Farnese follte bies Bergogthum binnen 8 Jahren mit 1,629,750 Scubi wieder lofen konnen 1). Begen Comacchio fand mit Modena eine Ausgleichung burch Gelbsummen ftatt; ber Cardinal be' Chiqi, bes Papftes Deffe, bat in Frankreich am Sofe bedingter Beise b. b. fo fur seine Kamilie um Verzeihung, daß er um biefe anhielt, indem er zu= gleich versicherte ihrer nicht zu bedürfen, da die Chigi schuld= los feien. Daß er an bem Ungriff ber Corfen ohne Schuld fei, versicherte aufferdem Mario be' Chigi auf feine Chre, und Crequi kehrte nach Rom zurück.

Indem wir von den Begebenheiten der nachsten Zeit hier zuvörderst nur noch anführen, daß Herzog Carlo II. von Mantua 1666 am 15ten September 1666 starb und seinen 13jährigen Sohn, Ferdinando Carlo, als Nachfolger unter Vormundschaft der Mutter desselben, Isabella Clara, hinterließ?), und daß Ales 1667 rander VII. bereits am 22sten Mai 1667 ebenfalls das Zeitliche mit dem Ewigen vertauschte, nachdem er in jenem den

<sup>1)</sup> Doch ift es nie gelost worden, weil der Papst, nachdem bie Ausschnung mit Frankreich einmal stattgehabt, die Unnahme der Co-fungsgelber verweigerte.

<sup>2)</sup> Diese Regentin Vormunberin begann mit der Regentin Vormunberin von Modena Streit wegen einiger Poinseln, in Beziehung auf
welche es als unentschieden betrachtet werden konnte, welchem von beiben Staaten sie zukämen. Schon hatten beibe Damen Heere zur Vertheidigung ihrer Ansprüche aufgestellt, als sie der Governatore von
Mailand bewog ihre Sache an den Reichshofrath zu bringen. Die
Sache wurde dann durch einen kaiserlichen Commissarius ausgeglichen.

Boblstand seiner Familie in jeder Beise gehoben hatte 1), ge= ben mir nun dazu über, bie Schickfale Benedigs feit dem Musbruche bes Turfenfrieges bis zu biefer Beit nachzuholen.

Die Wegnahme von mehrern turkifchen Schiffen burch ein maltesisches Geschwaber, welches nachher auf ber Rhebe pon Ralismene auf Candia Erfrischungen einnahm, hatte ben Großberen Ibrahim zur Rache gegen die Abendlander gereigt, und ba ihm die Ginnahme Maltas zu schwierig schien, menbete er feinen Born gegen bie Berren Canbias und brach ben langen Frieden mit ber Republik Benedig 2). Es trieb ihn bagu befonders ber Capudanpafcha Jufuf, ein geborner Dal= matiner aus Urana 3), ber lange ichon Sag gegen Benebig nahrte und nun an die Spipe ber Kriegsmacht gestellt mur= be 4), welche am 30sten Upril 1645 ben Safen verließ, ohne 1645 baß eine Friedenskundigung vorhergegangen mar. Erft vor Mavarin, von wo ein Theil ber Flotte fich gegen Malta wendete, erfuhr bas Beer auf berfelben feine Bestimmung, und am 24ften Junius fand in ber Ban von Gogna, 18 Di= glien unter Canea, die erste Landung fatt, von wo man fofort gegen Canea zu Lande und zur See porbrang und fich bes Safens biefes Drtes bemachtigte. Drei Tage fpater begann Die Belagerung, und nachdem ben Belagerern noch ein aleie= risches Geschwaber zu Gulfe gekommen, capitulirte bie Be fabung am 17ten August auf freien Abzug.

Neue Berftarkungen kamen (ungehindert burch zwei venetianische Flotten, die in ben griechischen Meeren freugten) aus

<sup>1)</sup> Bon biefem Papft ift auch bie Caulenreihe bei St. Peter, und mit ber vaticanischen Bibliothet wurde bie ber Bergoge von Urbino gu feiner Beit vereinigt. Lebret G. 679.

<sup>2)</sup> Joseph v. Sammer a. a. D. Bb. V. G. 363 fg.

<sup>3)</sup> Er hieß ursprunglich Joseph Mascovich.

<sup>4)</sup> v. Dammer G. 366. "Ucht Galeeren ber Barbareffen ftiegen gu ben 73, welche ju Conftantinopel fegelfertig lagen; bazu 2 Mahonen ober große Galeazzen, eine große Gallione, bie Gultana genannt, 10 aler= andrinische, 2 tunefifche, 10 hollandische und englische gemiethete und 300 Tichaiten ober Karamurfale, als Transportschiffe, an beren Bord 7000 Janitscharen, 14,000 Gipahi, 50,000 Lebenstruppen und 3000 Dionire "

Constantinopel bem turkischen heere zu, von welchem bie Truppen von Algier, Tunis und Tripolis entlassen wurden; allein im Serail bot nun der Großwesir, gegen dessen Ansicht der ganze Krieg begonnen war, allen Einfluß beim Sultan auf, den Capudanpascha zu sturzen; dies gelang, als der Sieger dem Großherrn nur unbedeutende Geschenke sandte; dieser ließ ihn im Sanuar 1646 erwurgen.

Benedig mar bei ben Ruftungen zu Ubwehr ber Feinde 1645 burch Gelbbeitrage feiner Geiftlichkeit, burch Schiffe Spaniens und einiger italienischer Staaten unterftust worben; aber bie Unftrengungen bie man beabsichtigte, maren ju fpat getom= men Canea zu retten. Sierauf bewilligte ber Papft ben Behnten bes Kirchengutes in Benedig, und Privaten sowohl als Stiftungen, geiftliche und weltliche, mufften brei Biertel ihres ungemungten Goldes und Gilbers in ber Munge beponiren 1). Für Geld gestattete man ben Eblen, die bie gefeb= maffigen Sabre noch nicht erreicht hatten, ben Butritt in ben Rath, verkaufte Umter und abelige Ehren und machte noch überdies Unleben. Muf diese Beise mar bereits im Berbst 1645 ein ansehnlicher Schat zu ber Benetianer Gebote, und Bu Kuhrung bes Rrieges ernannten fie einen Generaliffimus, Girolamo be' Morofini, ber aber auch bis zum nachsten De= cember nur die fich noch auf Candia haltenden Plate mit Bu= fuhr und neuer Mannschaft unterstüßen konnte. Da die Dring= lichkeit ber Umstande die Ertheilung einer fast unbeschrankten Gewalt zu Führung biefes Rrieges erheischte, murde endlich ber Doge Francesco Erizzo selbst zum Generalcapitan ernannt, und er, obwohl die Ernennung gang gegen die Grundfage bes venetianischen Staates anlief, obgleich er ein Greis von Sie-

benzig war, nahm sie an, starb aber schon am 3ten Januar 1646 1646. Als Doge folgte Francesco Molino, Generalcapitan aber wurde nun Giovanni Capello, der sich in keiner hinsicht des Platzes wurdig bewies und kein entscheidendes Gesecht herbeizusühren vermochte, selbst als französische und spanische Fahrzeuge zu hülse kamen. Ja am 23sten November kam auch Rettimo durch Sturm in die Gewalt der Türken, deren

<sup>1)</sup> Daru p. 530.

Unführer Suseinvascha mar. Giovanni Capello ward bierauf abgerufen und zu einjahriger Gefangnifftrafe verurtheilt; Bat= tifta Brimani erfette ibn 1). Capubanpafcha war inzwischen Musa geworben. Er begegnete auf bem Bege von Canea nach Morea im Sanuar 1647 einer venetianischen Galeere und 1647 fand feinen Tod, und Grimani folug nun gur Gee die Keinbe faft allenthalben. Ein neues turfifches Beer feste im Septem= ber biefes Sabres Kaklivascha unterhalb Candia and Land; er felbst aber kehrte nach Constantinovel zurud; Suseinvascha führte ben Rrieg auf ber Insel fort.

Bu gleicher Beit hatte ber Rrieg ber Benetianer und Turfen auch auf ber balmatinischen Seite Fortgang gewonnen. Der Sanbichak von Licca nahm Reograd im Jahre 1646; Bodissa, Rasanze und andere Orte gingen über. Doch auch bie Benetianer erwarben bier Manches gegen die Turken, 3. B. bas Schloß Duare, worauf die Mortacchen von Puncora hul= bigten 2), die Stabte Bemonico, Polissano, Islam u. f. w. Much Reograd wurde wieder erobert, sowie Rabir, Urana, Belino und Rachinizza. Dann fam im August 1647 ber Statt= halter von Bosnien, Tekkelipascha, und belagerte bas venetianische Sebenico, vermochte aber Nichts bagegen, und die Republik gewann auch Knin, fpater fogar Klis.

Weniger glucklich waren im folgenden Sahre bie Benetianer zur See. Ihre Flotte murbe im Marg 1648 bei Ipfara 1648 fast gang vom Sturme vernichtet, Grimani felbst fand feinen Tod, und bald nachher begannen bie Turfen die Belagerung ber Stadt Candia, welcher im Julius 17 Galeeren und 8 Gallionen, theils papftliche theils maltesische theils toscanische, ju Bulfe kamen, und mehr noch Unruhen, die in Conftanti= nopel felbst ausbrachen und bem Gultan Ibrahim ben Thron und bas Leben kofteten, indem fein noch nicht siebenjahriger Sohn an feiner Statt erhoben murbe.

Grimanis Stelle mar bem Luigi Leonardo Mocenigo übertragen worden, und er hatte Canbia fo tapfer vertheidigt, baß ber Berluft ber Turken, Die feit ber Thronrevolution ins Un-

<sup>1)</sup> Daru p. 543.

<sup>2)</sup> v. Sammer G. 409.

gemiffe binaus auf Berftartungen zu hoffen batten, fehr be-

deutend war. Die Venetianer dachten nun aber, wo der gunsstige Zeitpunct war, weniger an energische Fortsetzung des Krieges als an Erlangung des Friedens durch Unterhandlungen. Schon vorher, während die Türken unter keiner andern Bedingung als der der Abtretung der Insel Frieden schliessen wollten, hatte die Signorie dem Senate vorgeschlagen um diesen Preis den Frieden zu kaufen; nun glaubte man ihn wohlseiler erlangen zu können, allein der Großwesir ergrimmte iber deshald 1649 gemachte Vorschläge so sehr, daß er den ersten venetianischen Dolmetsch, Grillo, deshald hängen ließ. Hierauf als der Capudanpascha, Achmed von Hesargrad, der auf Candia besehligte, durch eine Stückfugel sein Ende gesuns den hatte, und Büklü Mustafa an seine Stelle treten sollte, empörte sich auch das türkische Heer auf der Insel im August 1649, und eine zweite Belagerung der Stadt Candia endete

Hierauf beschlossen die Turken die Unlage kester Burgen in der Nahe von Candia und legten den Grund zu der ersten 1650 im Frühjahr 1650; die Stadt sollte so durch seindselige Umsschliessung zur Übergabe gezwungenswerden. Un die Spike der türkischen Flotte kam inzwischen Haideragasade, aber die venetianische Flotte hinderte ihn fortwährend am Austausen aus dem Hellespont. In unbedeutenderen Unternehmungen verging das Jahr; auch gegen die Herzogowina und Bosnien vermochten die Venetianer weiter keine Erwerbungen zu machen. 1651 Im Julius des solgenden Jahres 1651 schlug eine venetianissche Klotte von 60 Schiffen unter Mocenigo eine um 100 Ses

eben so fruchtlos wie die erstere.

1651 Im Julius des folgenden Jahres 1651 schlug eine venetianissche Flotte von 60 Schiffen unter Mocenigo eine um 100 Sesgel überlegene turkische zwischen Chios und Naros; für die Feinde des christlichen Namens ein um so größerer Verlust, da ihre Hauptstadt fortwährend in politischer Unruhe und die Regierung in Schwankungen war.

Un Mocenigos Stelle wurde inzwischen in Benedig Leonardo Foscolo zum Generalcapitan ernannt, aber die nächste Zeit verging ohne entscheidende Begebenheiten. Als die türki= 1653 schen höchsten Beamteten im Jahre 1653 sich gegen den französischen Gesandten geneigter zum Frieden mit Benedig bewiesen, fandte die Republik sosort den Giovanni Capello als Bailo

nach Constantinopel; als biefer aber von ben Turken Beraus= gabe ibrer im Rriege gemachten Eroberungen foberte, murbe er meggewiesen, bann gefangen und ftarb im Elend 1). Das Sabr 1654 ließ ben Rrieg mit frischer Energie beginnen. Der 1654 Canubanyascha Murad begegnete am 13ten Mai beim Beraus= schiffen aus bem Bellespont ber venetianischen Flotte und er= focht einen Sieg; ein zweites, unbedeutenberes Treffen fand am 12ten Junius bei Milo fatt 2); die übrige Zeit bes Sommers wurde von ben Turken zu Plunberungszugen benutt.

Gingelne Berftarfungen maren die gange Beit über bem turfifden Beere, bas noch vor ber Stadt Canbia lag, juge= kommen, und die Republik mar in fo bedrangter Lage, daß fie, um einige Unterftugung vom Papft zu erhalten, Die Se= fuiten (freilich unter febr befchrankenden Bedingungen) in ihr Gebiet wieder guließ. Im Marg 1655 ftarb ber Doge Fran= 1655 cefco Molino; ihm folgte am 25ften beffelben Monats Carlo Contarino 3). Generalcapitan follte Girolamo Foscarini mer= ben, aber als er frank zur Flotte kam und furze Beit hernach ftarb, blieb biefe noch langer unter bem Befehl Francesco Do= rofinis, welcher gegen bie Feinde wefentliche Bortheile und am 21ften Junius in einer Schlacht bei ben Darbanellen einen glanzenden Sieg erfocht. Sierauf wurde Lorenzo Marcello als Generalcavitan nach Candia gefandt. Neue Unruhen folg= ten in Conftantinopel, und erft am 26sten Junius 1656 konnte 1656 wieder eine bedeutendere turkische Flotte den Benetignern, welche fie bei ben Darbanellen am Austaufen zu hindern fuchten, begegnen. Der Generalcapitan Marcello fand ben Tob, aber bie Benetianer erfochten abermals einen glanzenden Gieg 4). Lazaro Mocenigo, welcher einen Theil ber fiegreichen Flotte am 1sten August nach Benedig gurudführte, in ber Schlacht felbst ein Muge verloren hatte, wurde jum Generalcavitan ernannt. Der

<sup>1)</sup> Daru p. 567.

<sup>2)</sup> v. Sammer G. 600,

<sup>3)</sup> Muratori XVI. p. 20.

<sup>4)</sup> v. Sammer G. 649. ,,- es war eine allgemeine Rieberlage, wie bie ofmanische Seemacht seit ber Schlacht von Lepanto und auch vorbem nicht erlebt hatte." -

Leo Geschichte Staliens V.

übrige Theil der Flotte nahm ben Turken Tenedos, Samothrake und Lemnos. Malvasia aber konnte nicht erobert werden ').

Im folgenden Jahre wendete bas Rriegsglick, welches bie Benetianer in ber letten Beit begleitet hatte, ihnen ben Rucken. Diefe Wendung knupfte fich an bie Erhebung Mobammed Roprilis, bes Enfels eines nach Rleinafien ausgeman= berten Albanesers, jum Großwesir; Dieser wusste überall fich Die Mege zu babnen, muffte die ibm Reindseligen zu entfernen und Die großartigften Ruftungen vorzubereiten. Gedzig Schiffe wurden neu gebaut, und ber Capudanpascha Topal Moham= med konnte mit 36 Galeeren bie Darbanellen fruber im Sabre paffiren, als bie Benetianer es erwartet, und fie gesperrt hat= ten. Mocenigo eilte von Candia berbei und traf mit 19 Ga= leeren und 16 Galeaggen auf die turkische Flotte, als diese in 1657 ber Richtung auf Samos mar, am 2ten Mai 1657. In ber Nahe von Chios fchlug er brei Tage fpater bie Flotte ber Barbareffen, bann nahm er Sugabichif im Meerbufen von Scala nuova; bagegen erfochten ingwischen bie Turten Bortheile auf Candia. Endlich brach ber Grofwesir felbst zum Rrieg auf, und am 17ten Julius fam es zwischen ber turfi= ichen und venetianischen Flotte 2) zu einer mehrtagigen Schlacht bei ben Darbanellen. In ben erften Begebenheiten ichienen bie Benetianer ben Sieg mehr und mehr ju gewinnen, aber am britten Tage Abends entzundete ein feindlicher Schuß bie Dulverkammer in Mocenigos Udmiralfchiff 3); ber Generalca= witan Mocenigo felbst sowie fein Bruder und Stellvertreter Francesco fanden babei ben Tob. Dies Ereigniß hemmte ben Siegeslauf ber venetianischen Flotte, und Roprili muffte fo aut die ftattgehabten Greigniffe zu benuten, um in feine Rriegs= mannschaft eine hobere moralische Spannung zu bringen, baß er bald nachher im August die Infel Tenedos wieder eroberte

<sup>1)</sup> Inzwischen hatte in Benedig zweimal ber Doge gewechselt. Carlo Contarino starb Anfangs 1656; nur 20 Tage lang lebte sein Nachfelger Francesco Cornaro, dann folgte Bertuccio Baliero.

<sup>2)</sup> Bon Maltefern und Tofcanen unterftugt.

<sup>3)</sup> v. Sammer VI. p. 19.

und im November Lemnos. Much an ber bosnischen Grenze begann ber Rampf mit neuer Energie von Geite ber Turken. Sufeinpafcha, ber fo lange auf Canbia gegen die Benetianer befehligt hatte, wurde, weil Koprili ihn fo am fichersten glaubte verberben zu konnen, Capudanpascha 1); ber Dberbefehl auf Candia fam nach einigem Wechsel an Tautoschi Muftafavas icha, und die Stelle eines Capudanpafchas, nachdem Sufein fie perloren und ebenfalls noch einiger Wechsel in ber 3mi= schenzeit stattgefunden hatte, an Abdulkabirpascha. Dieser murde von ber venetianischen Flotte unter Giorgio be' Morofini am 26ften August 1661 bei Milo nach einem Sturm angegriffen 1661 und geschlagen 2). Roprili, ber Grogwesir, ftarb am 31ften Detober beffelben Sabres an ber Bafferfucht; ichon vor feis nem Tobe hatte fein 26jahriger Gohn, Uchmed Roprili, feine Geschäfte als Raimafam größtentheils verfeben, nun erhielt berfelbe auch bes Baters Stelle. Die Friedensunterhandlun= gen mit Benedig erneuerten fich, wurden aber burch eine Seeschlacht bei Ros am 30sten September 1662 unterbrochen, in 1662 welcher die Benetianer einen Sieg und große Beute an Baa= ren und nach Metta bestimmten Geschenfen machten. Der Krieg ben die Turfen feit bem Fruhjahr 1663 gegen Ungarn 1663 begannen, ließ überbies bie Republit neue Soffnungen schopfen; als fich biefer aber nach ber Schlacht von St. Gotthard burch

<sup>1)</sup> Nachbem husein als solcher keine Berantaffung gegeben ihn zu fturzen, wurde er Statthalter von Rumiti und als solcher balb hingerichtet.

<sup>2)</sup> In ber Zwischenzeit war nichts Entscheibenbes vorgefallen. Köprili hatte gegen Abtretung ber Stadt Candia Frieden geboten, aber
ber Procuratore di S. Marco, Giovanni Pesaro, hinderte die Annahme. Generalcapitan der Benetianer wurde Francesco de' Morosini,
und als der Doge Bertuccio Baliero 1658 starb, folgte ihm Giovanni
Pesaro, der schon zu Ende des Jahres 1659 starb und zu Anfang des
Jahres 1660 den Domenico Contarino zum Nachfolger hatte. Aleine
Bortheile wurden in diesen Jahren hin und wieder von Benetianern und
Türken ersochten, Plünderungszüge ausgesührt und bergleichen. Im
Jahre 1660 erhielt die Republik eine bedeutendere Unterstügung von
Frankreich, sodas Morosini die Wiedereinnahme Caneas beabsichtigte,
aber dabei so schlechten Ersolg hatte, daß er seine Stelle verlor. Giorz
gio de' Morosini wurde sein Nachfolger.

- 1664 einen unerwarteten Frieden, der am 10ten August 1664 gesschlossen wurde, endigte, suchten die Venetianer vergebens die früher von der Psorte gebotenen günstigeren Friedensbedingungen für sich wieder zu erhalten!). In die Abtretung Subas, welche die Türken verlangten, willigte die Republik nicht, und so wurde endlich die Fortsehung des Krieges mit neuer
- 1666 Anstrengung im Frühjahr 1666 beschlossen<sup>2</sup>). Der Großwesser selbst führte das Seer, das sich langsam vorwärts bewegte und dann von Isdin nach der Insel Candia übergeschifft wurde, woselbst Achmed Köprili am 3ten November 1666 vor Canca ankam und sich nach zwei Monaten erst nach dem Lager vor
- 1667 Candia begab. Als Ende Januars 1667 auch die agnotische Flotte bei Canea erschienen war, wurde sie von der venetia= nischen unter Grimani und Molino geschlagen, am 26sten Ke= bruar. Bon neuem wurden Unterhandlungen versucht jum Frieden, aber bie Turten fteigerten ihre Foderungen nun bober als je; bes Großwesirs Schwager, ber Grogadmiral Raplan Mustafa, brachte im April mit der Flotte neue Borrathe aller Urt, und Mitte Mai fuhrte Uchmed bas Seer (40,000 Mann Soldaten, bath nachher zu 70,000 verftartt, und aufferdem 80,000 Renner und Brenner) gegen Candia, bas nun von ber Westseite ber Stadt angegriffen wurde, indem man Die Laufgraben am 28ften Mai eroffnete. Wir verweifen bin= fichtlich bes Details ter Belagerung und Bertheidigung auf herrn von hammers genaue Darftellung 3). Uls im Novem= ber die Belagerungsarbeiten fur ben Binter eingestellt wurden, waren in 64 Monat von den Turken 20,000 Centner Pulver verschossen worden, und ihr Berluft an Menschen mar febr

<sup>1)</sup> Die bermaligen größern Foberungen ber Türken waren nun (nach hammer a. a. D. S. 179.) folgenbe: "bie Erlegung von 100,000 Ducaten einmal für allemal burch ben zur Bestätigung bes Friedens zu senbenden Botschafter, die von 12,000 Ducaten jährlichen Tributes für (die Stadt) Candia, die übergabe von Suda; wogegen die Pforte die zwei neuen ber Festung Candia gegenüber aufgeführten Schlösser zerstören, die in den 7 Thürmen verhafteten Gefangenen losgeben woule."

<sup>2)</sup> Mahrend ber Jahre 1664, 1665 bis 1666 im Fruhjahr bauerte ber turfifche venetianische Rrieg ohne bedeutende Borkommenheiten fort.

<sup>3)</sup> v. Sammer a. a. D. G. 232 fg.

bebeutend. Diese tapfere Bertheidigung leitete Francesco Morofini, welchen Benedig abermals zum Generalcapitan ernannt batte; neben ihm traten ein Ferrarefer, ber Marchefe Gbiron bi Billa 1) und ber Proveditore Untonio Barbaro, ber Lettere freilich bem Generalcapitan fo hinderlich hervor, baß er gegen Ende bes Jahres abberufen wurde. Bernarbo Mani trat an feine Stelle. Bahrend bes Winters fandte ber Papft ben Benetianern 500 Mann zu Gulfe, aber ber Bergog von Savonen rief im Mai 1668 bi Billa ab, an beffen Stelle bie 1668 Republik einen Frangofen (und zwar einen Sugenotten), ben Marquis be St. Undre Montbrun, jum General ber Infan= terie ernannte. Frangofische Freiwillige 2) in großer Bahl traten nun in venetianische Dienste; ber Raifer fandte 3000 Mann; viele Malteferritter und friegsluftige Leute aus fast allen Thei= Ien Staliens zogen zu, und die Feinbfeligkeiten begannen im Marg gur Gee fur Benedig gunftig genug burch ein Treffen bei Fobella, in welchem die Chriften fechs feindliche Gateeren erbeuteten; auch war bas Belagerungeheer mabrend bes Win= ters bis auf 14,000 ftreitbare Manner berabgekommen, aber balb barauf famen von mehreren Seiten und am bedeutend= ften burch bie Klotte bes Capubanvaschas Berftarkungen für ben Grofwesir an, fodag biefer von Unfang Junius an mit neuem Gifer wieber an bie Belagerung ging. Gine ber erften Rugeln tobtete ben Bernardo Rani, und Giorgio Maria Bitali erlitt burch Kaplan Muftafa bei Nio eine Niederlage gur See, die ihm felbst bas Leben kostete. Im Sommer 1668 wurden die turkifchen Angriffe auf die Stadt Candia befon= bers von nordoftlicher und nordwestlicher Richtung unternom=

<sup>1)</sup> Der Herzog von Savonen hatte 1665 der Republik zwei Regimenter zu Candias Vertheibigung zugestanden; diese führte der Marchese,
unter welchen zugleich die ganze venetianische Infanterie in Candia gestellt
wurde. Auch viele französische Freiwillige und Deutsche, namentlich
Baiern, dienten in venetianischem Solde.

<sup>2)</sup> Das französische Gouvernement wollte, um nicht mit der Pforte zu brechen, nicht anders die Republik unterstügen als durch Erlaubniß freier Werbung; es sanden sich aber Gunderte französischer Officiere zum Kamps gegen die Ungläubigen bereit. Ein ganzes französisches Regiment, unter dem Namen des Herzogs von Lothringen geworben, diente in Candia.

men auf die Forts Sabionera und St. Undrea. Jenes pertheibigte ber General Battaglig, bies ber General Cornaro Much der Marchese Chiron bi Villa war, und diesmal als Rubrer papftlicher Bulfstruppen, guruckgefommen, fand aber fowie Battaglia bald feinen Tob. Montbrun murbe fcmer verwundet; bennoch hielt sich die Beste nicht nur bis in den November, sondern der turkische Sof sah auch die Unmöglich= feit, noch ein Sahr lang abnliche Unftrengungen wie mabrend ber beiden letten ju machen. Da betrieb ber Grofmefir, um. foweit die Krafte reichten, alles nur Mogliche zu erreichen, auch mahrend bes gangen Binters bie Belagerung in gleicher Beife fort. Der Proveditore Catarin Cornaro fiel im Kort 1669 S. Andrea durch eine Bombe; Ende Mais 1669 mar S. Unbrea aroftentheils in ber Gewalt ber Unglaubigen, und ber Generalcapitan Morofini nebst bem General ber Infanterie Montbrun übernahmen felbst die weitere Bertheibigung Diefer Befte. Im Junius tam ben Belagerern bie Flotte bes Capubanyascha, ben Belagerten die frangosische vom Duc be Nogilles geführte, auf ihr die Bluthe des jungen franzosischen Abels, zu Gulfe. Anfangs Julius langten noch 7 papftliche. 15 frangofische, 7 maltefische, 4 balmatinische Schiffe an; auch beutsche Kriegsleute1) famen in großer Ungahl; aber bie Turken maren entschlossen trot biefer Berftarkungen ihrer Keinde burch Energie bas Ende bes Unternehmens zu beschleunigen, und Morosini und ber Duc be Roailles waren im üblen Einverftandniß, bis Letterer zu Enbe Augusts mit ben frangofischen, ben papftlichen und maltesischen Schiffen Canbia wieder verließ. Run aber fuhlte fich Morofini auffer Stande mit ben ihm übrigbleibenden Mitteln die Stadt langer zu halten, und unterhandelte mit bem Großwesir bie Ubergabe ber Stadt, ber gangen Infel und ben Frieden, ber am 6ten September geschlossen wurde 2). Drei Wochen nachher hatten

<sup>1)</sup> Sogar protestantische.

<sup>2)</sup> Die Insel Candia wurde in diesem Frieden den Turken mit Ausnahme der drei hafen und Inseln Grabusa, Spina-Longa und Suba übergeben; alle Einwohner und die Befahung konnten mit hab und Gut abziehen, und die Benetianer behielten ihre Eroberungen an den dalmatinischen

Befatung und Ginwohnerschaft 1) bie Stadt verlaffen, und am 27ften September fruh empfing Uchmed Ropriti auf bem Mallbruche von G. Unbrea in einem filbernen Becken bie 83 Schluffel ber Stadt, ber Festungswerke und ber offentlichen Gebaude Die Republik ratificirte ben Friedenspertrag, aber Morofini batte eine schwere Unklage zu besteben 2), und erst als fich über bie Bestimmung ber Grengen Dalmatiens Schwieriakeiten erhoben und man feiner nothwendig bedurfte, ließ man ibm Gerechtigfeit witerfahren. Die Ginnahme Canbias bietet uns inzwischen einen geeigneten Abschnitt in ben vene= tianisch turkischen Berhaltniffen, sodaß wir uns wieder zu ber Fortsetung ber Darftellung ber Schickfale bes ubrigen Staliens feit Alexanders VII. Tobe gurudwenben.

Da die barberinische Partei mit Spanien und Toscana wieder ausgefohnt war, gelang es ihr, den Absichten ber franabsischen Partei zum Trot ben Cardinal Giulio be' Rospigliofi aus Viftoja am 20ften Junius 1667 auf ben papftlichen Stubl 1667 zu erheben. Er nannte fich Clemens IX. und war dem me-Diceischen Saufe, unter beffen Berrlichkeit er geboren mar, febr ergeben. Da biefe Familie bamals feines ihrer Glieber im Cardinalscollegio batte, ernannte er ben Bruder bes Großber= 20gs, Leopoldo, am 12ten December zum Cardinal 3). Die

Grengen, namentlich Rlis ober Gliffa. Daru IV. p. 613. ibrigens follten die fruberen Berhaltniffe ftatthaben.

- 1) "Bis auf zwei griechische Pfaffen, ein Beib und brei Juden." v. Sammer G. 249.
- 2) Muratori (l. c. p. 91.) erzählt: "Portatone il doloroso avviso (namlich von ber überagbe) a Venezia, persona assennata, che si trovò allora in quella metropoli, mi assicurò che le parve di veder il di del finale giudizio: tanti erano i gemiti, le lagrime e gli urli dell' uno e dell' altro sesso. Andava il popolo fanatico per le contrade deplorando la grande sciagura, vomitando spropositi contra la providenza, maledizioni contra de' Turchi e villanie senza fine contra del general Morosino, chiamandolo ad alte voci traditore etc. Dieje allgemeine Buth bes Bolfes fuchten bie Gegner bes tapferen Man= nes ju feinem Berberben gu benugen.
- 3) Ein anderer Bruder beffelben, Mattia, ftarb in biefer Beit, am 11ten October. - Die Gemablin bes Erbpringen von Tofcana erfüllte wieder ben fleventinischen Gof mit Unruhe burch ihre Rante; fie fuchte

Ubministration bes Kirchenstaates schien unter biesem Papste eine ersprieglichere Wendung nehmen zu wollen, indem er balb nach feiner Stuhlbesteigung einen Steuernachlaß zu bewirken muffte, Bollenfabrifen und ben Sandel begunffigte und anbere gute Einrichtungen traf; auch in allgemeinen Ungelegen= beiten ber Christenheit mar er energisch thatig und unterftutte nicht nur felbst bie Benetianer auf bas eifrigste gegen bie Turfen, sondern betrieb auch ihre Unterftubung überall an ben Bofen. Der Kall Canbias ergriff ihn auf bas bestigste; brei Tage nachbem er bie Nachricht von ber Übergabe erhalten, er=

In bem nun folgenden Conclave stellten fich bie Parteien anders als fruber: die Barberini, an welche fich wie bas vo= rige Mal ber squadrone volante anschloß, hielten zu Frank-

1669 frankte er und farb am 9ten December 1669 1).

reich; ihnen entgegen ftand bie Partei ber Chigi mit ben Un= bangern Spaniens und Tofcanas. Die Bahlfectionen waren fo gleich, daß fich die Ernennung aufferordentlich in die Lange gog und man fich gulett nur vereinigte, um einen fehr alten, erft furge Beit por bem Sintritt bes letten Papftes gum Carbingl ernannten Mann, ben 80iabrigen Emilio be' Altieri, gum 1670 Saupt ber Chriftenheit zu erheben am 29sten Upril 1670. nannte fich Clemens X. Der vorige, Papft, welcher Blute= vermandte hatte, hatte sie fehr wenig gehoben; biefer, ber feine hatte, adoptirte bie ihm burch bie Beirath einer Richte verwandte Familie be' Paluzzi, und ber Carbinal Paluzzi, welcher schon fruber ben Purpur hatte, nun aber ben Namen

zu entflieben und ftand zu biefem Ende mit Bigeunern in Berbindung. Gie fuchte abermals eine Schwangerschaft burch heftige Bewegung, und als man bies hinderte, burch Sunger unzeitig zu beendigen. Doch ohne Erfolg, fie gebar bie Pringeffin Unna Maria Luigia. Der Erbpring ward bann absichtlich von feinem Bater langere Beit burch weite Reisen vom Sofe entfernt. Lebret G. 681. 682.

1) Bon Beranberungen an andern Sofen Staliens wahrend Clemens 1X. Regierung ift nur zu erwahnen die Berheirathung Ranuc= cios II. von Parma in britter Che mit Maria von Efte, ber Schwefter feiner lettverftorbenen Gemablin Ifabelle von Efte, ber Tochter Bergogs Francesco I. von Modena; die Sodizeit war am 16ten Marz 1668, und aus diefer Che wurden zwei Pringen, Francesco und Untonio, erzeugt. Muratori p. 85.

Altieri führte, erhielt ben bebeutenbsten Einfluß; bessen Nesse, ber Marchese Gasparo be' Paluzzi (begli Albertoni, nun auch Altieri), wurde Feldhauptmann des Kirchenstaates und Castellan ber Engelsburg; Tochter des Hauses Paluzzi wurden mit den Orsini und Colonna verheirathet.

Ginen Monat nach Altieris Stuhlbefteigung, am 24ften Mai 1670, farb ber Großherzog Ferdinando II., nachdem fein Erbpring, Cofimo III., erft furz vorber von einer langeren Reise nach verschiedenen Sofen gurudgetehrt mar 1). Diefer übernahm nun die Regierung anfangs in bes Baters Beife, von dem Dheim, Cardinal Leopoldo, geleitet; bald aber trat mehr und mehr Prunkfucht und Muslanderei bervor. Im Ubrigen bietet bas genannte Sahr wenig Merkwurdiges bar, als baß fich, feit nun ber Bergog von Savoyen, Rarl Emanuel, wegen bes Titels eines Konigs von Envern fich die konigliche Sobeit beilegte, Die alten Rangftreitigkeiten zwischen Savoyen und Tofcana erneuten. Die beiberfeitigen Gefandtichaften in Rom waren in Folge bavon, ohne die Bermittelung bes Carbinals Altieri, in eine Fehbe verwickelt worden. Aufferdem verbeirathete fich Bergog Ferdinando Carlo von Mantua, auf Betrieb der Raiferin Cleonora da Gonzaga, mit Unna Ifabella, ber Tochter Bergogs Ferrante ba Gongaga von Guaffalla, welche, ba ber einzige Sohn Ferrantes, Cefare, in Diefer Beit ftarb, ein Erbrecht auf die Berrschaft Guaftalla zu haben schien, ohngeachtet noch ein Batersbrudersfohn Ferrantes von Gua= ftalla, Bincenzo ba Gonzaga, vorhanden war, welcher mann= liche Nachkommen und im Reapolitanischen Leben (Melfi und Uriano) befaß.

Die beiben nächsten Jahre 1671 und 1672 vergingen für 1671. 79 fast das ganze obere Stalien ohne wichtige Vorkommenheit; für Toscana in ehelichem Unfrieden des Großherzogs und der Großherzogin, der zu unangenehmen Unterhandlungen mit dem französischen Hose sührte?); für den Rirchenstaat unter wahrs haft väterlicher Besorgtheit des Papstes um Verminderung der

<sup>1)</sup> Ferbinando hatte von Vittoria bella Rovere auffer Cosimo noch einen Pringen, Francesco Maria.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1675 verließ endlich die Großherzogin Toscana, um in bas Rloster von Montmartre zu gehen. Lebret Bb. IX. S. 13.

Abgaben und Vermehrung bes Verkehres. Im Suben war noch immer die Neigung des Volkes, bei entstehendem Getraisdemangel oder bei anderen Verlegenheiten an Aufstände gegen die Regierung zu denken, ohne daß dadurch irgend Etwas gewonnen worden ware als Hinrichtungen der leidenschaftlicher Heraustretenden. Der Friede wurde nur in den Verhältnissen Genuas zu Savonen gestört.

Wir haben Genuas zulett hervorhebend bei Gelegenheit ber neuen Verfassung von 1576 gedacht 1), welche ben alten und ben aggregirten Abel ber Republik gleichstellte. Seitbem bildete fich in biefer allmalig ein neuer Gegenfat aus zwi= schen bem Udel und ben reicheren, nicht zum Udel ber Republik gezählten Einwohnern, welche gleichwohl oft auswärts abelige Besitzungen und Ehren erworben ober sie beseffen hatten, ehe sie nach Genua gezogen. Wie in Benedig ber Nobile der Republik als Theilnehmer an der Souverainetat, war er auch noch so arm, sich boch in weit hoherer Stellung fühlte als ber reichste Ebelmann ber nicht zugleich Robile ber Republik war: fo fublten fich auch in Genua die reichen Rauf= berren und Grundbesiter, benen die genuesische Mobilitat abging, mit brudendem Stolze von dem Udel der Republik bebandelt. Neue Aufnahmen unter ben alten Abel Genuas, welche ber Verfassung nach statthaben konnten, waren febr felten, und wenn bergleichen vorkamen, betrafen fie Manner Die feine Nachkommenschaft zu erwarten hatten, ober armere ausgezeichnete Manner die feine Underung in die Unfichten und Berfahrungsweife bes Udels zu bringen vermochten. Allmalig hatte auch ber genuesische Abel die in Italien weitverbreitete Sitte angenommen, felbst ftets bewaffnet auch eine bewaffnete Dienerschaft zu halten; die reichen Raufherren und Befiger adeliger Grundherrschaften die die genuesische Robilitat nicht hatten, wollten hierin nicht zuruckstehen. Unter biefen trat burch Reichthum und Entschiedenheit besonders hervor Giulio Cefare Bacchero 2), und die Robilis verhöhnten die Beife bes stolzen Burgers. Er nahm mehr Banditen in feinen Gold,

<sup>1)</sup> S. oben S. 546.

<sup>2)</sup> Sismondi XVI, p. 276.

zog mehr und mehr andere ihm Gleichgestellte in sein Interesse, gewann das Bolk durch ungemessene Freigedigkeit und trat 1628 mit dem savoyischen Gesandten in nähere Verdindung. 1628 Um Isten April, so war seine Absicht, sollte der Palast der Republik gestürmt, sollten die Senatoren aus den Fenstern geworsen, alle in das goldene Buch des Abels eingeschriebene Einwohner ermordet werden. Er selbst unter savoyischem Schutz wollte sich zum Dogen ausrusen lassen. Allein ein piemontessischer Ofsicier verrieth ihn am 30sten März; die meisten seisner Mitverschworenen slohen; er selbst und einige der Einverstandenen aber wurden ergriffen und trotz aller Vorstellungen des Herzogs von Savoyen bingerichtet.

Dhngeachtet nun die Feinbschaft Savopens und Genuas vermittelt wurde, blieb doch der schon lang genährte Haß, und als 1672 ein verwiesener Genueser, Rafaele della Torre, es 1672 am turiner Hose als leicht darstellte Savona zu überfallen und der Republik diese Stadt zu entreissen, ging man darauf ein und setze, als dieser Plan scheiterte, die Feindseligkeiten gegen die Republik sort. Nachdem diese Fehde eine Zeit lang gedauert, bot Ludwig XIV. seine Vermittelung an, wovon ein Bassenstillstand und die Bestimmung eines Friedenscongresses in Casale die Folge waren. Ludwig wollte aber die Unterphandlung in Paris geführt wissen, und man musste endlich 1673 auch dieser stolzen Foderung nachgeben. In Paris wur= 1673 den dann italienische Fürsten bestimmt, welche diese Sache austragsweise schlichteten.

Das Misverhaltniß bes Großherzogs zu seiner Gemahlin hatte nach deren Entfernung im Jahre 1675 das übelste Ver= 1675 nehmen des toscanischen Hoses mit dem französischen zur Folge, und als der Cardinal Leopoldo de' Medici im November desselben Jahres starb, schwanden in Toscana mehr und mehr der Eiser und die Achtung für eigentlich wissenschaftliche Bestrebungen, welche die dahin noch immer ein Erbtheil des alten Hauses Medici gewesen waren '). Immer weiter aber

<sup>1)</sup> Das Jusammenbringen aller Kunftschäße im Besis bes mediceisichen Sauses zu Florenz, die Auffoberung an die Academia della Crusca, ihr Wörterbuch herauszugeben, der Ankauf eines Naturaliencabinets und dergleichen, was unter Cosimos III. Regierung fallt, kann nur

griffen Lubwigs XIV. Unmaßungen in bas italienische Staats: leben ein, und als bie Spanier, um Messinas alte freie Berfassung und in ihr einen Unhaltepunct etwaigen Unruhestoffes in Sicilien zu brechen, eine Partei gegen ben Abel ber Stabt. ber ben größten Theil bes Regimentes hatte, begunftigten, fam es zu Gabrungen, und im August 1674 zu einem offnen Auffand, ber burch feine Freundlichkeit ber koniglichen Beamteten und noch weniger burch die von bem Bicekonig von Gi= cilien. Marchese Bajona, und von dem Vicetonia von Neavel. Marchese d'Ustorga, gestillt werden konnte. Much biese Aufrührer fanden an Ludwig XIV. einen Beistand: benn als fie burch ben frangofischen Gesandten in Rom, ben Duc d'Etrées, ihre Unterwerfung unter ben Ronig anboten, wies fie biefer nicht jurud, fondern fandte ihnen 6 Rriegsschiffe mit Propiant und Munition zu, worauf bas Bolk ber Stadt die franabfifche Kahne aufpflanzte und bas eine ber von ben Gpaniern noch befehten Forts, bas von G. Salvabore, eroberte. Der fpanische Sof fandte einen neuen Bicefonig, ben Marchese bi Villa franca, ber aus Catalonien und Mailand Unterftuz= jung erhielt; auch Genueser und Malteser waren ben Spaniern forderlich. Aber am 3ten Januar 1675 famen 19 frangofifche Schiffe und fuhrten ben Deffinefen nun auch Trup= ven zu; ja am 11ten Februar führte ber Duc be Bivonne von Toulon noch 9 große Schiffe, 1 Fregatte, 3 Brander und 8 Transportschiffe berbei, fodaß bie zum Beiftand ber Meffinesen bestimmte Macht allein fast ber gewachsen war, welche Spanien zu Bekampfung feiner Rebellen bestimmt hatte. Die spanische Flotte wurde gezwungen sich nach Reavel qu= ruckzuziehen. Deutsche und neapolitanische Truppen verftark= ten zwar die spanische Kriegsmacht auf Sicilien, aber eine bei weitem großere Unterftugung als bie frubere wurde im Junius ben Aufrührern abermals burch eine frangofische Flotte juge= führt, und die Frangosen eroberten Agosta. 218 die Spanier endlich verzweifelten biefen Rampf allein zu einem glucklichen Ende zu führen, fuchten fie die Gulfe Sollands, welches ben

noch ale eine Nachwirkung früheren wiffenschaftlichen Strebens genannt werben.

Biceabmiral Runter mit 24 Kriegsfahrzeugen nach ben sicilischen Gewässern fandte, wo er fich mit ber fpanischen Flotte vereinigte und fich am 7ten Januar 1676 in ber Rabe von Strom= 1676 boli mit ber frangofischen, vom Chevalier du Queine geführ= ten Alotte foling, ohne eine Entscheidung herbeizuführen. Bu Sande ichlugen fich Frangofen und Meffinefen am 28ften Mara mit ben Spaniern bei G. Basilio in ber Rabe von Meffina und nahmen dies Kloster. Dann folgte im April eine zweite Seefchlacht bie eben fo wenig entschied in ber Rabe von Mgoffa; Runter felbst ward toblich verwundet und farb bann in Spracus. Gine frangofische Flotte unter bem Duc be Bi= vonne fclug am 2ten Junius Die svanisch = hollandische Flotte bei Palermo; die hollandischen Schiffe verlieffen bas Mittel= meer; bie Frangofen machten nun fogar Ginfalle in Calabrien, eroberten auf Sicilien Taormina, Scaletta und andere Orte, und die Meffinesen hielten fich tapfer, bis Ludwig XIV., um in Nimmegen weniger Schwierigkeiten feiner Unterhandlungen zu finden, sie aufopferte und den Marschall de la Feuillade, welcher nach Bivonne in Sicilien befehligte, abrief. Gieben= taufend Meffinefen, Die zumeist compromittirt maren, verlieffen mit ber frangofischen Flotte die Stadt, die ohne Munition nun nicht im Stande mar ben Spaniern weiteren Biberftand au leisten. Die Einwohner luben biefe alfo ein wieder Besit au ergreifen, und Bincenzo ba Gongaga, ber ingwischen Bice= fonig geworden, fagte interimiftisch Umneftie gu, bis vom Sofe ber Befehl kam, alle Guter ber Ausgewanderten zu confisci= ren, Schandfaulen jum Denkmal ber Emporung zu errichten und Jeden aus bem Lande zu weisen, der mahrend ber frango: fifchen Berrschaft ein Umt bekleibet habe. Die ausgewander= ten Meffinesen ließ Ludwig XIV. anderthalb Sabre auf feine Roften erhalten, bann verwies auch er fie aus feinem Reiche. Die Berzweiflung machte viele ju Strafenraubern; 1500 fan= ben Mittel nach ber Turkei zu tommen, wo fie ben chrift= lichen Glauben abschworen. Funfhundert, Die fich wieder nach Sicilien magten, murben (bis auf 4) jum Balgen ober gu ben Galeeren verurtheilt. Go enbete ber Aufstand von Meffina.

Ubministrationsangelegenheiten hatten Ludwig XIV. auch an bem papftlichen Sofe Pratentionen geltend gu machen Ge=

1676 Sulius 1676 2).

legenheit gegeben. Der Cardinal Altieri fette namlich im Ju-1674 nius 1674 eine Abgabe von brei Procent von allen in Rom eingeführten Urtikeln fest und behnte biefe, wie billig, wenn bie Magregel überhaupt ausgeführt werben follte, auch auf bas Gigenthum ber in Rom resibirenden Gefandten aus. Muf bie Beschwerde ber Gesandten im September antwortete er, ber Papft fei Berr in feinem Saufe 1); und ale fie jum Papft felbst wollten, wurde ihnen auf Altieris Beranstaltung Audien, permeigert; er felbit mar nicht meiter zu fprechen, und bie Bachen am papftlichen Palaft murben verftartt. Bahrend ber Verhandlungen in Folge Diefer Porfalle erhielt ber frangofifche Gefandte von feinem Sofe die Beifung, auf feinem bergebrachten Recht zu bestehen, und wirklich muffte nun 211= 1675 tieri im Jahre 1675 nachgeben, und bie Gefandten wurden pon ber Abgabe erimirt. Clemens X. überlebte biefe Unannehmlichkeiten nicht lange, er farb 86 Jahre alt am 22sten

In dem hierauf folgenden Conclave war besonders der squadrone volante zahlreich, und diese Partei vorzüglich setzte die Wahl des Cardinals Benedetto de' Odeschalchi aus Como durch, welcher am 21sten September Petri Stuhl bestieg und sich Innocenz XI. nannte. Er war wirklich für Herstellung wahrer Kirchenzucht und der Würde des römischen Stuhles begeistert, trotz seines schon sehr vorgerückten Alters (er war 1611 geboren), und hielt seinen Nessen, Livio de' Odeschalchi.

1) "che il papa era padrone in casa sua." — Muratori l. c. p. 113.

ber in Rom war, von aller Einmischung in offentliche Gesichafte ab; einem anderen Neffen, bem Sohn feiner Schwester,

<sup>2)</sup> Karl Emanuel II. von Savonen war im Jahre vorher am 12ten Junius gestorben, und noch früher zu Ende Januars der Doge von Benedig, Domenico de' Contarini, welchem am 6ten Kebruar der Procurator von S. Marco, Niccold Sagredo, nachfolgte, der aber auch um Mitte August 1676 wieder starb. Muratori l. c. p. 128. Ihm sollte Giovanni Sagredo solgen, allein das Bolk misdilligte die Wahl, und man nahm soviel Rücksicht darauf, daß eine neue Wahl vorgenommen und Luigi de' Contarini ernannt ward. — In Savonen führte für des verstorbenen Perzogs unmündigen Sohn, Victor Amadeus, dessen Mutter die Regentschaft, Marie Jeanne Battiste, Prinzessin von Nemours.

Untonio Erba, ben er wegen feiner Gelehrfamfeit und Kroms migkeit bochschäpte, erlaubte er gar nicht von Mailand nach Rom zu fommen, und beffen beiben Gobnen gab er als Sti= vendimm jum Studiren fpater nur jedem 250 Scubi jabrlich 1).

Die Gefandtschaftswohnungen in Rom hatten nach und nach bas Usplrecht erhalten, weil man nicht gewagt hatte mit Gewalt ben Schut zu brechen, ben bie Gefandten auswarti= ger Machte gufagten. Diefe Gitte, welche ju Berbrechen ge= miffermaßen einlub, mar bem neuen Papft ein Grauel, und er erklarte, bie Gefandten mufften auf bas Ufplrecht verzich= ten. Er verbot Jebermann über feiner Wohnung ober feinem Laben bas Wappen eines fremben Furften aufzustellen, benn er fei allein Berr in Rom. Der fpanische Gefandte, Marchefe bel Carvio, ber zwar nicht megen bes Usplrechts, aber in Folge von Truppenwerbungen für ben ficilianischen Rrieg mit bem papftlichen Sof zuerft in Misverhaltnig fam, muffte nachaeben. Bon ben Streitigkeiten, Die fpater über bas Ufpl= recht mit Frankreich ausbrachen, wird weiterhin die Rede fein.

So tudtig fich Innoceng XI. in feinem beschrankten Rreise bewies, so wenig fabig zeigte er sich auf hohere politische Plane einzugehen. Stalien war burch ben Berfall ber fpani= fchen Macht von Spaniens tyrannischem Ginfluß emancipir worben; dagegen brobte Ludwig XIV, ben frangofischen Sof ju berfelben Stellung in Stalien zu erheben, Die eben erft ber spanische verloren batte. Rein Zeitpunct mar ben inneren Bebingungen nach gunftiger, burch einen italienischen Staatenbund, an beffen Spige ber Papft geftanben batte, ein eigen= thumliches italienisches Staatsleben berzustellen, und fo schlug es 1679 ber öfterreichische Sof vor; barauf einzugeben mar 1679 Spanien bereit. Aber ber Papft lehnte feine Theilnahme ab; Benedig fürchtete Frankreichs nabe Berbindung mit der Turfei; die Regierung von Savonen fah an Ludwig XIV. einen Unhalt; und ohne ben Papft, Savopen und Benedig mare ein Bund biefer Urt beinahe lacherlich, auf jeden Kall vergeb= lich gewesen.

1) Die jegige Familie be' Dbeschalchi fammt von einem biefer beiben Erba; benn bes Papftes Reffe Livio be' Dbeschalchi ftarb ohne Rach= tommenschaft und aboptirte ben Baltaffare Erba.

Kerbinando Carlo, Herzog von Mantua, nahm inzwischen nach Kerrantes Tobe als Gemahl von beffen alterer Tochter Befit von Guaftalla; boch mar biefe Territorialvergroßerung bes gongaghischen Gebietes ein Bortbeil, ber in gar feinem Bergleiche ftand mit ben Nachtheilen, welche Schwelgerei und finnliche Ausgelaffenheit bes mantuanischen Sofes mehr und mehr über die berzogliche Familie brachten.

Um favonischen Sofe bilbete in biefer Beit bas Sauptin= tereffe die funftige Bermablung bes Bergogs Bictor Umabeus, und unter frangofischem Ginfluß hatte wirklich feine Berlobuna mit einer Infantin von Portugal, welche als Erbin bes Reis ches betrachtet murbe, ftatt 1). Der Udel ber herzoglichen Ter= ritorien war mit biefer Berbindung unzufrieben, weil er burch fie Savonen und Diemont zu einer entlegenen Proving Dortuggle berabgefett ober Frankreich preisgegeben glaubte; man benutte baber bie Ubwesenheit ber Regentin Mutter, flarte ben Pringen über bas Intereffe feines Gebietes auf und no= thigte ihn gegen feine Mutter einen Berhaftbefehl auszustellen; allein ebe biefer vollzogen werben konnte, mar fie in Rennt= niß gefett, hatte ihren Gohn ju Billen und ließ bie Saupter bes Abels festfeben, gab aber bie Berbindung mit Portugal 1681 auf, ohngeachtet vom Junius bis October 1681 eine portugie= fifche Alotte auf Bictor Umabeus, ber fich frank ftellen muffte, in Nizza wartete. Bielleicht war bie Festfetung ber Ebelleute auch nur ein mit biefen verabrebetes Schaufpiel, um bie von Frankreich in beffen Intereffe betriebene Berbindung mit Portugal rudgangig zu machen, ohne mit Ludwig XIV. zu bres chen, ber immer anmagender und gewaltiger in die italienis ichen Berhaltniffe eingriff. Da bie Spanier ben Bincengo ba Gonzaga bei feinen Unspruchen auf Guaftalla unterftuten, warf fich Bergog Ferdinando Carlo gang in die Urme Frank= reichs; fein Minister ber Graf Ercole be' Mattioli scheint in= zwischen vollends alle Bollmachten überschritten zu haben, in= dem er mit Frankreich einen Tractat abschloß, bem zu Folge Die Frangofen bas Befatungerecht in ber Citabelle von Cafale

<sup>1)</sup> Frankreich glaubte feiner gegen Spanien gewiß fein gu konnen, und hoffte vielleicht burch einen Bertrag fpater in ben Befig von Gavonen und Piemont fommen gu tonnen.

erhalten follten. Während ber Herzog noch gegen diesen Bertrag protestirte, locken die Franzosen ben Mattioli, den sein Berr inzwischen als Gesandten nach Turin geschickt hatte, nach Pignerol, wo sie ihn gefangen nahmen und nie wieder frei gaben '). Den Herzog aber, der in Lusschweifungen mit Sangerinnen, Schauspielerinnen und oft mit lüderlichen Dirnen in Benedig hindrachte und, um das Geld zu diesem Leben zu gewinnen, alle Titel und Ehren, die man wollte, verkaufte, bewog das französische Cabinet bennoch für die Summe von 500,000 Livres zur Öffnung der

1) Der frangofifche Gefandte in Benebig, ber Abbe d'Eftrabes, feste fich, um Cafale zu erlangen und ben mantuanifchen Sof von Kranfreich abhangig zu machen, bereits 1677 mit Mattioli, ber fruber Profeffor in Bologna war, in Berbinbung. Der bann am 8ten December 1678 gu Berfailles inegeheim mit Frankreich geschloffene Bertrag fagte ben Frangofen bas Offnungerecht in Cafale, bem Bergog ben Dberbefehl ber frangofischen Truppen im Kall eines in Stalien ausbrechenben Rrieges ju und 100,000 Scubi. Es waren bereits alle Unftalten zur Befesung Cafales getroffen , und trog ber Sinderniffe bie Ofterreich und Spanien zu erheben mufften, follten am 10ten Marg 1679 bie Bertraggurfunden ratificirt in Increa bei Cafale gewechfelt werben, als Mattioli hier ausblieb und ber Brigabier Catinat, welcher aus Vianerol erschien, von ben Bauern faft erschlagen wurde. Es zeigte fich bann, bag Mattioli ichen auf ber Ruckreise aus Frankreich im December 1678 bie Urkunden ber Unterhandlung fur 2000 Livres an bas favonische Ministerium verfauft und ebenso fur Belb Mittheilungen an Spanien, Bfterreich und Benedig gemacht hatte. Eftrades, nun Gefandter in Turin, erhielt alfo Befehl fich Mattiolis in jeder Beife zu bemachtigen, ber bamals in Turin war, beffen Berhaftung auf savonischem Gebiet bie Regentin Mutter aber nicht wunschte. Einer Auszahlung wegen, die ihm von Eftrades durch Catinat in Pignerol zugefagt wurde, fam Mattioli nach Pignerol am 2ten Mai 1679, inbem er fchon unterwegs verhaftet wurde. Im Jahr 1681 wurde ber Gouverneur von Pignerol, St. Mars, nach Griles verfest und nahm Mattioli mit; mahricheinlich manderte Mattioli fpater mit St. Mars auch nach Ste. Marauerite und 1698 von ba mit Ebendemselben in die Baftille. Es ift hochst mahrscheinlich, bas bie fogenannte eiferne Mafte Riemand ift als biefer gegen alles Botferrecht verhaftete mantuanische Minister, beffen unbedeutende Perfonlichkeit allein bie gange biefer Unmertung nicht rechtfertigen murbe, beren Inhalt einer Abhandlung Berchts entlehnt ift: Archiv fur Be-Schichte und Literatur, herausgegeben von &. Ch. Schloffer und G. 2. Bercht. 2ter Band. G. 193 fg.

Citabelle von Cafale, beren Befetung am 30ften September 1681 fatthatte und beren Gouverneur Catinat murbe. Kerbinando Carlo machte fich burch biefen Schritt und burch fein ganges Leben fo verachtlich, bag ber Udel Benedigs feine perfonlichen Berbindungen mit ihm abbrach; doch mar die Republik burch die Turkei fo im Schach gehalten, baß fie nicht magte gegen biefes Eindrangen ber vom savonischen Sofe boch mehr ober minder begunftigten, also in Dberitalien über= machtigen Frangofen Magregeln zu ergreifen. Spanien fab fich fo vereinzelt Ludwig XIV. in Stalien gegenüber, und fuchte bald burch Drohungen bald burch Ginladungen wenig= stens ben Großberzog an sich zu ketten, mas aber umfonst Mur die Republik Benedig und ben Kaifer, obwohl Letteren nicht unmittelbar, unterftutte Cofimo in bem Rampf mit bem Turken, zu welchem auch ber Papft Gelb und Schiffe gab. Genua mar ber einzige Staat ber auffer Spanien Lubmigs XIV. Unmaßungen entgegentrat; benn Bictor Umabeus schien burch die Berheirathung mit Unna, Tochter bes Bergogs Philipp von Orleans, nun gang in bas frangofische Interesse gezogen. Als die Frangofen ihre Truppen in Cafale mit eig= nem Galz über Gavona verforgen wollten, protestirte bie Republif und ließ neue Galeeren ruften. Das frangofische Cabi= net verlangte bie Abtakelung, weil bie Ruftung nur in fpanischem Interesse statthabe, und ber frangofische Resident nahm fich beraus Berbrecher zu schützen und ließ fich Unterschleif bei Ubgaben ju Schulden fommen; auch mit biefem Berfahren noch nicht zufrieden, foberte Colberts Sohn, ber Berr von 1684 Segnelai, ber im Mai 1684 mit einer Flotte vor Genua erfcbien, bie Muslieferung von vier neuen Galeeren, und bag eine Gefandtschaft bem Ronig wegen bes Gehorfams ber Republik bestimmte Versicherung ertheilen muffe. 2113 man sich nicht fügte, bombardirte bie frangofifche Flotte bie Stadt und fcuch= einen Bertrag mit Ludwig XIV. fchloffen, bem gu Folge ber Doge, Francesco Maria begli Imperiali, mit vier Genatoren an den frangofischen Sof reifen und fein Bedauern verfichern

1685 terte bie Behorben fo ein, daß fie nachher im Februar 1685 muffte, bes Konigs Unwillen erregt zu haben. Die vier neuen Galeeren wurden abgetakelt, die fpanischen Bulfetruppen ent=

laffen, und ben firchlichen Stiftungen ber Schabe, ben ihnen bas Bombarbement gebracht, burch bie Republik erfett 1). Unter folden Umffanden magte ber Großberzog gegen Unmafungen ber Frangofen in Livorno nur bittweise fich am Sofe Bermah= lung bes Erbpringen von Tofcana, Ferbinando, mit ber pra= fumtiven Erbin von Portugal scheiterte 1686 an ber Fobe= 1686 rung des Großberzogs, daß die Infantin mit ihrem Gemahl in Florenz leben folle. Dagegen wurde ber Ginfluß bes me= Diceischen Saufes auf Die romischen Berhaltniffe in Diesem Sahre burch bie am 2ten September fattfindende Ertheilung ber Cardinalswurde an den Bruder bes Großbergogs, ben Pringen Francesco Maria be' Medici, wieder fester gestellt.

Inzwischen entwickelte sich ber Widerstreit frangofischer Unmaßung und bes Beharrens bes Papftes bei feinen Rech= ten auf eine bochft bebenkliche Beife. Die Erklarungen Inno= ceng bes Gilften gegen bie Quartierfreiheit ber Gefandten batte ichon zu mancher unangenehmen Berührung geführt, ba Lud= wig XIV. entschlossen war auf biesen hergebrachten Misbrauch nicht zu verzichten. Unmagungen bes Konigs in Beziehung auf firchliches Gutermefen verbitterten 1680 bas Berhaltnif noch mehr, und als Ludwig im Jahre 1682 vollends feine Unfichten mit Bulfe ber Bifchofe feines Reiches durchführte, ohne fich um weitere Ginreben bes Papftes zu fummern, und bie bekannten Freiheiten ber gallicanischen Rirche behauptete, famen beibe Bofe auf einen Punct bes Misvernehmens, ber bei größerer Macht bes Papftes ficher in offene Keindschaft ausgebrochen mare. Inzwischen hatte ber Papft zwar die fcon accreditirten Gefandten nicht gewaltsam genothigt auf ihr hergebrachtes Ufplrecht ober die fogenannte Quartierfreiheit ju verzichten, allein er hatte auch feinen neuen Gefandten an= genommen, ber nicht bies Recht aufgegeben batte, und zu Unfange bes Sahres 1687 war ber frangofische Gefandte, ber 1687 Duc d'Etrée, noch ber einzige ber bie Quartierfreiheit ver=

<sup>1)</sup> Benedig verlor im Jahre 1684 feinen Dogen Luigi be' Conta: rini am 15ten Januar. Um 25ften wurde Marcantonio be' Giuftiniani gewählt, welcher im Fruhjahr 1688 ftarb und Francesco be' Morofini zum Rachfolger hatte.

theibigte. Er starb in biefer Beit; Innocenz gab hierauf Befebl, fein Ufplrecht bes frangofischen Gesandten weiter zu re-

spectiren, und schaffte burch eine Bulle überhaupt biefen Diebrauch ab. Allein ber Konig von Frankreich achtete Dies Alles nicht, fondern gab dem neuen Botschafter, ben er an den papstlichen Sof fandte, bem Marquis Charles be Lavardin, Befehl, Die Quartierfreiheit in jeder Beife zu behaupten. Gein Gefolge bestand ichon bei feiner Abreife aus 300 Menschen, muchs aber bis er die Grenzen bes Rirchenstagtes erreichte fortwährend burch ihm beigegebene Officiere und andere Rriegs= leute. Nachdem er am 16ten November in Rom angekommen mar, besette er ben farnesischen Palast und andere Orte, bie Die frangofische Quartierfreiheit gehabt hatten, militairisch, ober ließ fie burch Patrouillen schuben, erhielt nun aber feine Mubienz bei bem Paufte, und biefer unterfagte auch ben Cardi= nalen und bem romischen Ubel allen Berkehr mit ihm und betrachtete ibn als mit dem Bann belegt. Der Gefandte verbobnte diefe Magregeln, ließ, wenn er ausfuhr, feinen Wagen von 200 Reitern begleiten, und hatte die Frechheit an dem Beihnachtsabend mit ausgesuchtem Geprange bem Gottesbienft in der Kirche bes heiligen Ludwig beizuwohnen. Sierauf be= legte ber Papft die Rirche und die in ihr fungirende Geiftlich= feit mit bem Banne. Seinen Eros noch weiter zu treiben, besuchte bald nachher ber Marquis Die Peterskirche mit einer bewaffneten Begleitung von mehreren hundert Menschen, aber alle Geiftlichen verlieffen fofort diefelbe. Sierauf ließ Lud= 1688 wig XIV. 1688 Avignon und Benaiffin befeben und brobte mit einem allgemeinen Concilio; Innocens aber fette allem bem nur die entschiedenste Rube entgegen und erreichte fo wirklich Lavardins Abberufung 1), ber auf ber Rudreise auch von ber toscanischen Geiftlichkeit als Ercommunicirter behandelt murbe. Nicht lange nachher erfrankte ber Papft, ber schon langere Beit gefrankelt hatte, ernsthaft am Fieber und ftarb am 12ten 1689 August 1689 2).

1) Diefer verließ Rom am legten Upril 1689. Muratori p. 203.
2) 3wei ausgezeichnete Fürstinnen starben in ber legten Regierungszeit dieses Papstes in Rom: 1) bie Gerzogin Regentin Laura von Mobena, welche, nachbem ihr Sohn Francesco II. majorenn geworben war,

Der Großberzog, welcher inzwischen fortwahrend Mles gethan batte bei Ludwig XIV. in Gnaden zu bleiben, und Durch Die Bermittelung bes frangofischen Sofes feinen Erb= pringen mit ber Pringeffin Biolanta Beatrir von Baiern gu permablen hoffte, fam burch bie Nichtswurdigkeit feiner von ibm getrennten Gemablin, Die durch ihr luberliches, intrigans tes Leben im Rlofter von Montmartre bes Groffbergogs Rlas gen nur zu gut gerechtfertigt hatte und nun nicht bloß ihren Sohn Kerdinando burch Briefe gegen ben Bater einzunehmen fuchte, fondern einen Theil ihrer Penfion beimlich gurucklegte und burch absichtlich gemachte Schulden ihrem Gemahl Geld abzwingen wollte, in bas unangenehmfte Berhaltniß zu bem frangofischen Cabinet: benn ber Ronig unterftutte ber Groß= herzogin Gelbfoberungen auf eine fo brobenbe Beife, baß beren Gemahl fich zulett 1688 zu ber Zahlung von 60,000 Livres versteben muffte, und ohne bas aute Bernehmen mit bem Pere la Chaife waren vielleicht auch die Soffnungen bes Großherzogs auf die bairische Beirath zunichte geworben. Da ber Sang aufferlich zu glangen und die Freigebigfeit an Die Rirche ohnebin die Kinangen Cofimos gerruttet batte, muffte nicht lange nach Unkunft ber jungen Gemablin feines Erb= pringen ') ein Ersvarungsfostem burch eine Reibe von Gin=

sich 1676 nach Rom zurückgezogen hatte. Im Sahre 1677 wurde sie burch bes Sohnes Bitten zur Rücksehr nach Mobena bewogen. Im Jahre 1679 reiste sie nach bem Haag, um ihrer Tochter Maria Beatrice, ber Gemahlin bes nachmaligen Königs Jacob II. von England, ein Rendezvous zu geben. In beren Nähe blieb sie dann in den Niesberlanden dis 1684. Nach ihrer Rücksehr nach Italien wählte sie sich bald Rom wieder als Aufenthaltsort, und ohngeachtet Francesco 1686 selbst nach Rom kam, um sie zur Rücksehr nach Modena zu bewegen, blied sie doch die zu ihrem Tode im Julius 1687 daselbst. 2) Die Kösnigin Christine von Schweden, welche in den letzten Jahren ihres Lesbens bedeutender Zuschüsse aus den päpstlichen Kassen bedurft hatte, und beren Bibliotzet nach ihrem am 19ten April 1689 erfolgten Tode mit der vaticanischen vereinigt ward.

<sup>1)</sup> Die Prinzessin von Baiern fam in ben legten Tagen bes Desember 1688 über Bologna nach Florenz. — Eine zweite bairische Prinzessin, Dorothea Sophia von Pfalz-Reuburg, wurde am Iten Upril 1690 mit bem Erbprinz Oboardo von Parma, bem Sohne Ranues

schränkungen ausgeführt werben, welche bem Erbprinzen, der ohnehin fast in Allem dem Bater entgegen war, ganz gegen den Sinn gingen. Nichts charakterisirt nun besser den Zusstand, in welchen bis dahin das Hosleben in Italien gekommen war, als daß der Großherzog, um den Widerspruch seines im höchsten Grade ungezogenen Sohnes zu beseitigen, sich an dessen Bertrauten, einen Musicus Francesco de Castris, wenden musste und durch diesen (gegen das Zugeständnis monatlicher tausend Doublonen zu des Erbprinzen willkürlicher Verwendung) von dem Erbprinzen das Versprechen erhielt, Nichts weiter gegen die Anordnungen des Vaters unternehmen zu wollen.

Noch im Jahre 1689 versuchte Ludwig XIV. (so scheint es wenigstens, da, wie man zu glauben veranlasst ist, der Herzog von Mantua über französische Gelber in dieser Sache disponirte) sich für den Fall einer Ausdehnung des Krieges auf Italien ein neues Bollwerk seiner Macht in diesem Lande zu schaffen, indem Herzog Ferdinando Carlo in seinem Interesse die Besestigung Guastallas beginnen musste. Sosort aber führte der Governatore von Mailand, der Graf von Kuensalida, einen Heerhausen herbei und ließ die begonnenen Festungswerke schleisen. Ansangs klagte der Herzog überall über Gewalt, vergaß aber bald die Bedrückung wieder in den Armen der Diener und Dienerinnen seiner Lust.).

cios II., vermahlt unter ben großartigsten Feierlichkeiten. Dies Lettere führen wir an in Beziehung auf die nächstfolgende Note: "si suntuose riuscirono l'opere in musica fatte in quel gran teatro e nel giardino della corte "etc. Muratori p. 216. — Der Kurfürst von der Pfalz, Johann Wilhelm, heirathete dann im April 1691 die Tochter des Großeherzogs Cosimo III., die Anna Luigia. Muratori p. 227.

1) Der Herzog von Mantua verwendete ausser auf grobsinnliche Bergnügungen den größten Theil der Gelder, über welche zu disponiren ihm möglich wurde, auf die Oper und überhaupt auf das Theater. Die Oper war nun schon so der Mittelpunct des Nationalinteresses geworzden, daß Francesco II. von Modena und Ferdinando Carlo in der Bezgünstigung dieser Kunstleistungen mit einander wetteiserten, Beide aber von dem, was Benedig in dieser hinsicht gab, weit übertrossen wurden. Auch die Feindschaft des Erdprinzen von Toscana gegen seinen Bater hatte vornehmlich den Grund, daß Cosimo auf dies Künstlerz-hurenleben nicht in ähnlicher Beise einging, wie es der Sohn wünschte.

Un bem favonischen Sofe hatte Ludwigs XIV. Unliegen bereits 1686 bebruckende Magregeln gegen die Balbenfer in ben piemontesischen Alpenthalern veranlafft und ben Bergog in uble Berhaltniffe baburch verwickelt. Semehr Bictor Umabeus aber heranwuchs und fich fuhlte, je brudenber murbe ibm bas anmaßende Wefen Ludwigs XIV., bas freilich ba= burch baf die Frangofen Pignerol befagen, in Diemont einen febr feften Fuß hatte. Noch mar er im Sahre 1690 mit ben 1690 Walbenfern im Rampfe, und es wurde ihm nun unter bem Bormande Diefes von Franfreich veranlafften inneren Rrieges leicht. Truppen in großerer Ungahl zu werben, ohne baß es Muffehen erregte, und um fo leichter, ba auch ber Graf von Fuenfaliba mit großeren Ruftungen im Mailandifchen befchaf= tigt war, und es also bas Unsehen hatte als furchte ber fa= vonische Sof auch von dieser Seite. Dennoch beobachtete ber frangofifche Minifter alle Schritte bes Bergogs auf bas arg= wohnischste, und bies Gefühl fteten Beobachtetfeins mochte Bictor Umabeus nur um fo mehr zu bem Entschluß treiben, fich aus diefer politischen Abhangigkeit zu befreien. Balb be= merkten die Frangofen, in wie gutem Bernehmen ber Bergog mit dem Raifer war, der ihm endlich den koniglichen Titel von Cypern und die Belehnung mit 24 Raiferleben guge= ftand; auch mit Wilhelm von Dranien faben fie Berbindun= gen angeknupft, und Ludwig XIV. ließ nun ein Beer von etwa 16,000 Frangofen, beren Fuhrung Catinat, ber Gouverneur von Cafale, als Generallieutenant erhielt, über die Alpen geben. Catinat verlangte von Bictor Umabeus Die Dffnung ber Citabellen von Turin und Berrua, biefer aber fuchte ab: lehnend Beit ju gewinnen, bis Fuenfalidas Truppen ju ben feinigen ftogen konnten, und hatte als Rathgeber bei weiteren Berhandlungen befonders ben Ubbate Bincengo be' Grimani aus Benedig. Um 3ten Junius murbe die Berbindung Ga= vonens mit Spanien, am 4ten bie mit bem Raifer und fpater am 20ften October Die mit Bilbelm von Dranien publicirt. England und Solland versprachen monatlich 30,000 Scubi; Kaiser und Spanien Truppen. Aus dem Mailandischen ka-men wirklich 6000 Reiter und 8000 zu Fuß, und einige kaiserliche und brandenburgische Regimenter zogen nach Sta-

lien '). Der herzog wurde Generalissimus, Prinz Eugen von Savoyen commandirte unter ihm die kaiserlichen Truppen, und bereits im Junius begannen die Feindseligkeiten, indem Casale zugleich von mailandischen Truppen blokirt wurde.

Inzwischen war am 6ten October 1689 in bem nach Innoceng XI. Tobe gehaltenen Conclave ber Cardinal Pietro be' Ottobuoni aus venetianischer Familie, beffen Bater 2) Rest= bent ber Republik in Florenz (mo ber Cardinal auch 1610 geboren worden war) gewesen, und ber fich als Papst Alexan= der VIII. nannte, zum Dberhaupt der Kirche erwählt worden. Er hatte ben Antonio de' Ottobuoni, seinen Reffen, sofort zum Kelbhauptmann bes Rirchenstaates, einen Großneffen aber, ben Pietro de' Ottobuoni, und einen Enkel feiner Schwester, ben Bischof von Vicenza, Giovan Battiffa be' Rubini, ju Carbi= nalen ernannt. Ginen anderen Neffen, Marco be' Ottobuoni, vermabite er mit einer Altiera. Er erreichte 1690 bie Raumung von Avignon und Benaissin, und Ludwig XIV., bem bei dem sich mehr und mehr ausbreitenden Rriege an bem guten Bernehmen mit bem Parfte liegen muffte, gab nun auch hinsichtlich ber Quartierfreiheit nach.

Der im oberen Italien begonnene Krieg führte am 18ten August zu einer Schlacht bei der Abtei von Staffarda, in welcher Catinat die von dem Herzog von Savoyen gesührten Truppen gänzlich schlug; nur die Spanier und Deutschen hatten den Franzosen tüchtigen Widerstand geleistet, die Italiener waren seig gestohen, und Victor Amadeus musste sich auf Carignano zurückziehen. Saluzzo übergab sich sosort an Catinat, und auch Stadt und Beste von Susa war vor Ende des Jahres in der Franzosen Gewalt; ein anderes französisches Corps eroberte Maurienne und Tarantaise, ganz Savoyen gehorchte bald den Feinden dis auf Montmélian, das sich noch sür den Herzog hielt. Doch Victor Amadeus verlor den Muth nicht; aus Deutschland und aus dem Mailändischen erhielt er neue Truppen und seize den Kamps trot der Abmahnungen des Papstes getrost fort. Der Kaiser beschloß in dieser Zeit ein=

1) Muratori p. 212.

<sup>2)</sup> Dieser war einer von benen, welche mahrent bes canbiotischen Rrieges die venetianische Nebilität gekauft hatten.

mal wieder in ausgedehnterem Mage feine Dberherrlichkeit über Stalien geltend zu machen. Gine faiferliche Armee follte pon allen Kurften und herren biefes Landes, die ihre Befiggungen ober einen Theil berfelben vom Reiche gu Leben hat= ten, eine Contribution erpreffen jum Rriege gegen Frankreich unter bem Bormande, es fei eine Reichshulfe, welche ber Rai= fer nachträglich zu seinem Turkenkriege fodern konne 1). Mitten unter biefen friegerischen Vorbereitungen fur bas fom= mende Fruhiahr ftarb Alexander VIII. am 1ften Februar 1691, 1691 und am 11ten beffelben Monats begann bas Conclave, in welchem fich brei Parteien bilbeten, eine frangofische vom Carbinal Ultieri, eine ofterreichische von ber chigischen Faction ber Cardinale geführt, und eine britte mehr firchliche als politi= fche, die der Belanti. Go jog fich die Wahl bis zum 12ten Julius in die Lange, wo endlich ber Cardinal Untonio be' Pignatelli aus Reapel erwählt murbe. Er nannte fich Inno= cena XII.

Inzwischen hatte Prinz Eugen von Savoyen die französsische Besatung von Casale eingeschlossen gehalten, und die deutschen Truppen beim Heere hausten übel in Monserrat, bessen herr am kaiserlichen Hose für einen Franzosensreund galt. Die Franzosen andrerseits eroberten im März und April Nizza, Montalbano und Villasranca, im Mai Avigliana und Rivoli, im Junius Carmagnola. Zu Aushebung der Belagerung von Cuneo zwang sie Prinz Eugen, und als im August wieder 8000 Deutsche nach Turin kamen, rückte nun auch der Herzog wieder ins Feld; am 19ten August sührte ihm der Kurfürst von Baiern in Person Verstärkungen zu, und im September wurde Carmagnola wieder von den Piemontesern angegriffen; am 7ten October erhielten die Franzosen freien

<sup>1)</sup> Mantua sollte 500,000, Modena 440,000, Parma (wegen ber an Parma gekommenen landischen und pallavicinischen Lehen) 270,000, Genua 180,000, Lucca 49,000 Scubi zahlen. Hinsichtlich Toscanas war man lange nicht einig, weil der Großherzog für Florenz und sein Gebiet, weil es ganz vom Reiche frei sei, für Siena, weil er dafür Leshensleistungen an Spanien habe, Nichts zahlen wollte. Endlich kam man über 103,000 Scubi überein. Ein Graf Antonio Carassa war vom österreichischen hose mit Beitreibung der Contributionen beaustragt.

Abzug. Dann wurden auch Rivoli und Avigliana wieberge= nommen, und Catinat gab von felbst Saluzzo, Sovialiano und Koffano auf. Dagegen muffte ber Marchese bi Bagnafco am 20sten December nach tapferer Gegenwehr Montmelian ben Frangofen übergeben. Un die Stelle bes Grafen von Kuenfalida murde auf Unfuchen bes Bergogs von Savopen in biefem Sabre Diego Felipe be Guzman, Marchese be Leganes, Governatore von Mailand.

Ludwig XIV. dachte mittlerweile barauf, die uble Stim= mung, welche durch die Geldfoderungen bes Raifers und burch Die Ginlagerung beutscher Truppen in ben fleinen Rurftenthu= mern gegen das Reich entstanden mar, zu einer Berbindung ber meisten italienischen Reichsvafallen gegen bas Reich zu be= 1692 nuben. Schon batten im Sabre 1692 Die Bergoge von Man= tua, Modena und Parma bedingter Beife zugefagt; aber Tofcana wollte nur bann barauf eingehen, wenn auch ber Papft fich anschloffe und wenn Frankreich in Stalien folche Streit= Frafte entwickele, um die Berbundeten gegen die beutsche Macht hinlanglich fark erscheinen zu laffen. Der Papft lehnte alle Theilnahme unter bem Bormande, er muffe Benedig gegen Die Turken unterftugen, ab.

Der Keldzug bes Jahres 1692 murbe, weil ber kaifer= liche Feldherr, der Marschall Caprara aus Bologna, in Berong lange frank lag, erst im Julius eroffnet, zu welcher Beit man einen Ginfall in Frankreich befchloß, an welchem auffer bem Bergog von Savonen, auch ber Pring Gugen und ber Governgtore von Mailand Theil nahmen. Guileftre, Embrun und Gap wurden rasch gewonnen; ploplich aber erkrankte ber Bergog an ben Blattern und muffte nach Turin guruckgebracht werben; ber Governatore und Caprara wollten nicht allein die Berantwortlichkeit bedeutender Berlufte übernehmen und führ= ten bas Seer gurud. Der Winter verging bann wieder unter mancherlei Roth fur Stalien wegen ber Ginlagerung beutscher Truppen und bes Berlangens neuer Contributionen; benn biefe gaben ben italienischen Fürsten Borwande zu ben argften Erpressungen. Un mehreren Orten fam es beshalb zu Unru= ben, und in Castiglione belle Stivere mare ber Pring Ferdi= nando da Gonzaga, bem ber Ort gehorte, beinahe felbst er=

ichlagen worben, weil er unter bem erwähnten Bormand Gelb Bu einer prachtvollen Reise feiner Gemablin (einer Pringeffin De' Dici von Mirandola) zum Carneval nach Benedig aufbrin= gen wollte, weshalb ber Raifer, ber es erfuhr, nachher bas Fürstenvaar festfeben und bie Berrichaft mit Sequefter belegen ließ, bis bie angeordnete Untersuchung ju Ende gebracht fein murbe. Dem Bincenzo ba Gonzaga, welchen ber Bergog von Mantua aus Guaffalla verbrangt batte, gab ber Rrieg bie ermunschtefte Gelegenheit, fich ploglich in Befig feines Erblebns zu feben, und nun verlangte er von Mantua auch noch Erfat fur bie inzwifchen erhobenen Ginkunfte und muffte endlich mit Puzzara und Reggiuolo abgefunden werden 2).

Der Papft fuchte in diefer bem oberen Stalien fo brangvollen Zeit dem Kirchenstaate und Rom felbst durch einzelne gute Ginrichtungen zu helfen, schaffte bie Reilheit gewisser Umter bei ber apostolischen Rammer ab und schränkte gewisse Befoldungen ein. Much ftellte fich feit 1693 mehr und mehr 1693 wieder bas gute Bernehmen mit Frankreich, bas burch bie vier Gate ber gallicanischen Rirche getrubt worben mar, ber. Da ber Großherzog fortwahrend bei feiner Beigerung beharrte ohne ben Papft auf eine politische Berbindung mit Frankreich einzugehen und fich auf feine bem Raifer und Spanien fchul-Dige Lebenstreue berief, begannen die Frangofen nun auch Feindfeligkeiten gegen feine Ruftenlande und beunruhigten ben Sanbel von Livorno. Sicilien murbe im Januar von einem furch= terlichen Erdbeben beimgesucht. Much in diefem Sahre eroff= nete Bictor Umabeus erft fpat ben Feldzug gegen bie Frangofen, benn nachdem er von ben Blattern genesen mar, murbe er im Marz 1693 von einer neuen schweren Krankheit befal-Ien. Erft am 30ften Julius jog er vor die Befte Sta. Bris gida, die fich am 14ten August ergab und bann geschleift wurde; brei Tage lang bombarbirte er Pignerol, erlitt aber am 4ten October burch Catinat eine Nieberlage bei Orbaggano. Inbessen hatten bie Frangosen von biefem Giege feinen Bor= theil als die Besehung von Saluzzo und Revel.

<sup>1)</sup> Bas bie Bofe von Parma und Mobena betrifft, fo ift gu bemerken, bag Bergog Francesco II. am 14ten Julius 1692 bie Tochter Ranuccios II., Margherita Farnefe, heirathete. Muratori p. 234.

Da sich im Winter die Contributionsfoderungen und Gin= lagerungen ber beutschen Truppen in bem burch ben Lurus und die Berschwendung seiner Fürsten, durch Monopole und anderes Unwefen in der Berwaltung ohnehin verarmten oberen und mittleren Italien wiederholten, und ba die Frangofen bie Maremmen plunderten, stieg die Noth hie und ba gufs hochste; bie Banditenhaufen murben gablreicher, Unruhen an einzelnen 1694 Orten haufiger 1). Gin Treffen hatte im Jahre 1694 gwi= schen ben Frangosen und ben Aliirten in Stalien nicht fatt, aber Cafale murde immer enger blokirt, und die Befte von St. Giorgio von ben Aliirten genommen. Im Winter fam wieder die Last ber beutschen Ginguartierungen und ber Contributionen. Die vielen Beschwerden barüber hatten end= lich die Folge, daß der Kaifer seine Magregeln milderte, nur in Beziehung auf Mantua blieb es beim Alten, beffen Bergog überdies gezwungen wurde bie bei ihm refibirenden frangofi= fchen Gefandten und brei feiner eignen Minifter gu entfernen. Francesco II. von Mobena mar am 6ten September biefes

<sup>1)</sup> Aus ber Specialaeschichte Toscanas, welches besonders in die fer Beit mehr und mehr verarmte, fuhren wir noch an, bas die Großher= zogin Mutter, Bittoria von Urbino, am 6ten Marg 1694 ftarb, und bas hierauf ihre urbinatischen Allodialauter für immer zur Apanage nachgeborner Prinzen bes Saufes Medici bestimmt wurden. Bunachft erhielt fie ber Cardinal Francesco Maria. Da Cosimos altefter Sohn von Biolanta Beatrir von Baiern feine Kinber erhielt, fo bachte man auf bie Bermahlung bes zweiten, Giovan Gafton; feine Schwefter, Die Rurfürftin von der Pfalz, fchlug die Pringeffin Unna Maria Frangifta von Sachsen : Lauenburg, bie Wittwe bes Brubers bes Rurfurften von ber Pfalz, Philipps von Pfalz- Neuburg, vor, bie in Bohmen bedeutenbe Besigungen hatte. Rach langen Unterhandlungen und nachbem ein Theil ber urbinatifden Allobiatien bem Pringen Giovan Gafton als Apanage ausgesicht mar, fand die Berbeirathung am 2ten Julius 1697 ftatt; body pafften bie beiben Cheleute, ba ber Pring ein leibenschaft= licher Botanifer und Blumift und ein gebildeter Alterthums: und Runft= fenner war, jest aber mit einer Frau die nur bas Landleben liebte und gern ritt und jagte, aber fur feineren Umgang feinen Ginn hatte, leben muffte, nicht zusammen. Der Erbpring von Tofcana, Ferbinando, fuhrte mittlerweile ein wuftes Leben, mard im Carneval 1696, ben er in Bc= nedia zubrachte, mit venerischen übeln behaftet, von benen er nie wieder gang gefundet. Lebret B. IX. S. 70 - 76.

Sahres an der Gicht, die ihm in den Leib trat, gestorben, ohne von Margherita Farnese Kinder zu hinterlassen; es folgte ihm also sein Oheim, der Cardinal Rinaldo von Este 1). Um 11ten December starb auch Ranuccio II. von Parma; da sein Erbprinz Odoardo schon vor ihm, am 5ten September 1693 und ebenso auch sein Enkel, Odoardos Sohn, Alessandro, gestorben war, solgte ihm sein zweiter Sohn Francesco 2), der mit papstlicher Dispensation Odoardos Wittwe im Jahre 1695 heirathete. Das Königreich Neapel wurde im September 1694 von einem surchterlichen Erdbeben getrossen.

Im Sommer 1695 nahm auch ber Konig von England Truppen für die Allierten in Italien in Gold und fandte Lord Gallowan zu deren Führung. Die englische Flotte unter bem Abmiral Ruffel bedrobte Nizza und hielt daburch Catinat im Guben von Piemont fest. Pring Eugen aber und Gallo= man bedrangten Cafale immer harter feit Mitte Junius. Der Marquis de Crenant vertheidigte die Befte auf das tapferfte, muffte aber boch schon am 9ten Julius, ba eine lange Blokabe porangegangen mar, capituliren. Die frangofische Be= fahung erhielt ehrenvollen Abzug, bie Festungswerke murden geschleift, Die Stadt aber wurde bem Bergog von Mantua wieder übergeben. Der Papst blieb, ba er mit Sittengeseten und Ordensreformationen gang beschäftigt mar, Staliens poli= tifchen Intereffen fast gang fremd; nur gum Frieden ermabnte er. Der westliche Theil bes Rirchenstaates murbe, als schritte bas Erdbeben jahrlich von Guben nach Norden fort, im Junius 1695 von heftigen Erdstoßen, die großes Ungluck verur= 1695 fachten, getroffen.

Der Verlust Casales, die Schwierigkeit, die in Piemont fechtenden französischen Truppen von Frankreich aus mit fast allen Bedürfnissen zu versehen, endlich die Nothwendigkeit, in welcher sich Ludwig XIV. befand, seine Feinde, um in den

<sup>1)</sup> Rinalbo verzichtete im folgenden Jahre auf das Cardinalat und heirathete am 28sten November 1696 die Prinzessin Charlotte Felicitas von Braunschweig.

<sup>2)</sup> Ausserbem hatte er einen britten, Antonio, und von Oboarbo war noch eine Tochter, die nachmalige Konigin Glisabeth von Spanien, am Leben.

wesentlichen Puncten vortheilhaftere Bedingungen zu erhalten, zu trennen, lieffen bas frangofische Cabinet fich einem Krieben

mit Savopen geneigter beweisen, und die endliche Ratification bes ichon langere Beit mabrend eines verabredeten Baffenftill= standes unterhandelten Separatfriedens zwischen bem Bergog 1696 und dem Konige hatte am 29sten August 1696 statt. Der Bergog erhielt nicht nur alle feine von ben Frangofen befetten Territorien, sondern auch manches ichon langer Abgetretene 3. B. Pignerol, wenn auch geschleift, gurud, muffte fich nun aber ben Frangofen gegen bie Allierten anschlieffen. Um 3ten September brang Catinat, ber von Frankreich aus neue Berftarkungen erhalten hatte, bis Cafale por, und fobald am 16ten September ber Baffenftillstand, an welchem auch bie Mulirten Theil hatten, abgelaufen mar, vereinigte ber Bergog feine Truppen mit Catinats Beer. Bereint begannen fie am 18ten September bie Belagerung von Balenza. Diefe Ben= bung ber Dinge zwang bie Spanier und ben Raifer barauf einzugeben, daß Italien überhaupt als neutrales Land erklart murbe; einem Bertrag, ben man in biefem Ginne am 7ten October zu Bigevano schloß, zu Folge sollten Frangosen und Deutsche Stalien raumen; daß bies aber moglich wurde, muff= ten die Bafallen bes Reiches noch einmal Contributionen gab= len, um die beutschen Regimenter wegen bes Golbes zu befriedigen. Der Papft trug freiwillig zu biefer Bahlung 40,000 Scubi bei 1); ihm war am meiften bamit gebient, in politi= scher Sinsicht Stalien in Rube zu sehen, und das Berbot für feine Unterthanen, nicht im genuesischen Lotto zu spielen, ober bie Berftellung und Sicherung von Porto b'Ungo hatten für ihn mehr Reiz als bas Spiel biplomatischer Unterhandlungen. 1697 Ploglich schreckte ihn im Jahre 1697 ein Coict bes Raifers vom 29ften Upril, welches ber bereits früher burch feinen Stolz

fer, der seine Reichsrechte in Italien seit mehreren Jahren
1) Die Raumung Italiens durch Deutsche und Franzosen, sowie die Entlassung eines großen Theiles der mailandischen und savonischen Truppen hatte demnächst statt.

bem papstlichen Hofe lastig gewordene kaiserliche Gesandte, Graf Georg Abam von Martinis, auch in Rom am 9ten Junius anschlagen ließ, aus seinem politischen Frieden: benn ber Kai-

mit soviel Erfolg mahrgenommen hatte, verlangte barin eine Untersuchung binfichtlich bes Rechtes und Befitftandes aller Reichsvafallen in Stalien 1). Der papftliche Sof, ber wohl ermaß, wie viele Rechte bei einem folchen Berfahren vom Rai= fer bestritten werden fonnten, mar auf bas bochste burch bies Stict erstaunt, und Innocenz ließ durch ben Cardinal Altieri am 17ten Junius ein Gegenedict publiciren, welches Jedem eine Strafe androhte, ber ber Muffoberung bes Raifers ent= fprechen murbe. Much bewirften bie Borftellungen bes Run= tius in Wien, sowie der Sofe von Turin und Madrid, welche burch bas Berfahren bes Raifers bie Friedensunterhandlungen in Ryswif geftort ju feben furchteten, Die Burudnahme bes faiserlichen Ebictes. Der ryswifer Friede bob, als er abae= fchloffen mar, bie einmal in Gang gekommnen, freilich großen= theils auf altem Berkommen beruhenden ober boch aus Ber= kommsrecht allmalig entwickelten Pratentionen bes Reiches an die italienischen Fürsten nicht auf, und brachte also wesentlich feine Underung in Italiens Buftande bervor. Je naber bas Ende Ronig Rarls von Spanien ruckte, je mehr nahm auch im oberen Stalien wieder die Spannung gu, und Savonen ruffete schon wieder zum Kriege; boch vergingen die Sahre 1698 und 1698 1699 für Stalien selbst ohne weitere benkwürbige politische 1699 Greigniffe. Dem Bergog Ringlbo von Efte wurde am 2ten Julius 1698 ein Erbpring geboren, Francesco Maria. Im folgenden Sahre murbe bem Bergog Bictor Amadeus ein Erb= pring geboren, ber benfelben Ramen wie ber Bater erhielt, aber nachher ichon im Mar; 1715 wieder farb. Sogar ber friedliche Papft und ber Bicekonig von Reapel, ber Bergog von Medina = Celi fingen an zu ruften, boch follte ber Erftere bie Rriegsflamme nicht wieder in Italien wuthen feben, benn nachdem ihm noch die Freude geworden war bas firchliche Jubilaum zu erleben, ftarb er noch vor bem Ronige von Spanien am 27sten September 1700.

1700

<sup>1) - ,</sup>un editto - in cui supponendosi molti feudi imperiali in Italia usurpati, ed altri, de' quali da lungo tempo i possessori non aveano presa l'investitura, s'intimava a tutti l'esibire i documenti per legittimare i loro posessi e di prenderne o rinovarne l'infeodazione nel termine di tre mesi." Muratori p. 264.

Che wir diesen Abschnitt schliessen, wenden wir unsere

Blicke noch einmal auf Benedig, um den glorreichen Kampf gu betrachten, ben biefe Republik abermals mit bem Feinde ber Chriftenheit, mit ber Pforte in biefer Beit bestanden batte. Der frühere Kampf war zwar nicht siegreich geendet, boch tapfer geführt worden und hatte der Republik Ehre und Ach= tung in ber driftlichen wie in ber mahomedanischen Belt er= worben; bas ungluckliche Ende war zu augenscheinlich burch die feindliche Übermacht erfolgt; ein langerer Friede mar bie Frucht, die man am Ende doch, wenn auch mit einiger Muf= opferung, gewonnen batte. Endlich vermochten ber übermuth ber Turken mabrent ihrer rafchen Siege gegen Ofterreich, fo= wie nachher die Siege Sobieffns, die einen gunftigen Augenblick ber Rache erscheinen liessen, Die Venetianer aus ihrer bis= her friedlichen Haltung von felbst herauszutreten und fich am 1684 28ften Marg 1684 mit bem Papft, bem Raifer und mit bem Ronige von Polen gegen die Pforte zu einem heiligen Bunde gu vereinigen. Alle Eroberungen welche die Berbundeten machen murben, follten im Frieden dem verbleiben ber fie gemacht håtte.

Um 25sten Upril bes genannten Jahres wurde Francesco be' Morofini zum Generalcavitan ernannt; ber Graf Strafoldo aus Friaul follte unter ihm die Landtruppen, Aleffandro Molin Die Flotte befehligen; aber erft am 15ten Julius erklarte ber venetianische Bailo in Constantinopel der Pforte den Krieg 1) und entfloh sofort. Den Kampf begannen zunachst die Morlafen und Saiduken in Dalmatien. Bald hernach führte Morofini bie venetianische Flotte (24 Linienschiffe, 6 Galeaffen, 28 Galeeren 2)), die durch einige papitliche, maltesische und toscanische Galeeren verftarft murbe, nach Sta. Maura, beffen Befte fich am 8ten August ergab. Bierauf wurde Strafoldo mit einem Theil der Truppen bei Prevesa ans Land gesett, und gegen Ende Septembers nothigte er von der Flotte un= terstütt auch biefe Beste zur übergabe. Molin, ber einen Theil der Flotte nach dem Archipel geführt hatte, vermochte hier wenig auszurichten und litt burch Sturm großen Schaben

<sup>1) 3</sup>of. v. Sammer B. VI. S. 443.

<sup>2)</sup> Daru IV. p. 640.

Die Turken mufften mahrend bes Winters gur Berthei= bigung gegen brei Machte und auf vier Seiten ruften, benn Die Benetigner bachten nun an bie Eroberung Moreas, mab= rend an ben balmatinischen Grenzen ber Rampf auch fortge= fest wurde. Die Morlachen, welche bas Sahr zuvor Rifano und Dugre erobert hatten, bedrohten feit bem 21ften Marg 1685 Sign, Die Pforte ber Berzegowing, unter Unfuhrung 1685 bes Proppeditore Pietro Balier, erlitten aber burch ben Pascha von Bofnien eine Riederlage. Die Mainoten emporten fich gegen die Pforte und fcblugen mit bem Statthalter von Morea. Dem Siamuschpascha, in einer für fie gewaltigen Schlacht; auch Die Chimarrioten emporten fich und schlossen fich an die Bes netianer. Dagegen litten beren Ruften burch bie Seerauber von Dolciano und Caftelnuovo. Der Krieg in biefen balma= tinischen Gegenden ging nun in eine Urt Raubfrieg aus.

Der Generalcavitan Morofini batte fich auserseben mit einer bedeutenden Beeresmacht in der Landschaft ber Mainoten su landen und von ba aus weiter in Morea vorzudringen; aber Ismailpascha überfiel biese im Julius, plunderte und brannte fie aus und schleppte Beiber und Rinder als Geifeln fort 1). Morofini mandte sich also gegen Koron und belagerte es feit August; er fchlug ein Beer bas jum Entsat berbei= fam und wurde im September ber Befte Berr. Bierauf nahm er Bernata und lieferte bem Capudanpascha, ber bie Mannschaft von 17 Galeeren auf bas Land gebracht, ein Treffen. Auffer 5000 Mainoten waren im venetianischen Beere faft nur Deutsche, Braunschweiger und Sachsen, unter ber Unführung bes Grafen von Degenfeld. Der Capudanpafcha wurde geschlagen; Bernata und Calamata wurden geschleift; Chielafa und Paffava ergaben fich, und Lorenzo Benier blieb wahrend bes Binters als venetianischer Rettore bei ben Mai= noten. Auf ber Ruckfehr nahm Morofini noch Gomenigga und zerftorte bie Berke ber Befte.

Im nachsten Fruhjahr (1686) bedrohte ber Capudanpa= 1686 fcha Chielafa, zog fich aber zurud, als Morofini erschien. Sm Junius begannen ber Generalcapitan und ber Graf von Ro-

<sup>1)</sup> v. Sammer G. 484. Leo Geschichte Staliens V.

nigsmark die Belagerung von Navarin. Ifmailpascha, ber bie Beste entseten wollte, wurde von Konigsmark guruckgescheucht. Navarin ergab fich. Im Julius zwang Konigsmark auch Mobon zur Übergabe; am letten August hatten Morosini und er auch Nauplia fo bedrangt, daß es capitulirte. Urkabia und Thermis famen in Folge biefer Eroberungen in ber Benetianer Gewalt. In bemfelben Sahre hatte auch Cornaro endlich Sign erobert, und es wurde (trot ber Ungriffe ber Pajchen Bofniens und Berfets im nachften Sahre) behauptet.

1687 Bu Ende Julius 1687 begann Morofini eine neue Er= vedition. Diesmal landete er bei Patras. Ronigsmark fchlug Uhmedpascha, ber inzwischen an Ismailpaschas Stelle gekom= men war, und eroberte bie Dardanellen Lepanto's; bie Turken verlieffen hierauf Patras, Levanto und Korinth. Castel Tornese und Misifra capitulirten, und Ronigsmark belagerte mit Daniele Delfino Uthen, scheuchte Uhmedpascha, ber ben Ent= fat perfuchte, gurud und nahm bie Stadt und Befte am 29ften Ceptember ). Cornaro eroberte am 30ften Geptem= ber Caftelnuovo in Dalmatien.

Im folgenden Sahre (1688) eroberten bie Benetianer Theben, und Morofini ordnete die Bermaltung ber nun erober= ten Salbinfel Morea. Bier Lanbschaften (Romanien, Lako= nien. Meffenien, Uchaa) mit vier Sauptstabten (Rapoli, Malpafia, Navarin, Patras) follten jede unter einem Rettore bes Civil = und einem Propveditore bes Militair = Befens fteben. Der Proppeditore von Corfu, Bante und Bephalonia erhielt auch Sta. Maura und Levanto, und mas in biefen Gegenden vom Festland erobert war, untergeben. Morofini felbft murbe in Diesem Fruhjahr zum Dogen ernannt und erhielt die Nachricht bavon, als er im Golf von Egina weilte, am Iften Junius. Die Eroberung von Negroponte, welche er in Berein mit Ro-

1688

<sup>1) &</sup>quot;Die marmornen Lowen, bie bisherigen Buter bes nach ihnen ale Lowenhafen umgetauften Piraeus, manberten nun aus bemfelben vors Thor bes Urfenals von Benedig." v. Sammer G. 489. - Diefe venetianische Belagerung Uthens richtete unter ben Reften griechischen Mterthums auf ber Afropolis entfestiche Bermuftung an, benn es fprang ein Pulvermagagin in die Luft und eine Menge Bomben fielen auf die Burg.

nigsmark mahrend bes Sommers versuchte und wobei Lette= rer felbst feinen Tod fand, muffte im Berbst aufgegeben merben; bagegen hatte fich im September Knin bem General Cornaro ergeben; auch 2Ut= und Neu = Dbrovacz und viele fleinere Beffen biefer Gegend maren nun in ber Benetianer Sanden. und Berlica fowie ber Thurm Norin famen balb ebenfalls in ibre Gewalt.

Im Jahre 1689 wurde ein Angriff auf Napoli bi Mal- 1689 vafia unternommen; der Doge Morofini erfrantte aber fo, daß er nach Benedig zurudgeben musste, wo er gegen Enbe bes Jahres ankam. Den Ungriff auf Malvasia führte Girolamo Cornaro als Generalcapitan weiter, ber auch bie Beffe am 12ten August 1690 gur Übergabe nothigte, ehe ber Capuban= 1690 pafcha Bulfe zu bringen im Stande war. 2118 endlich bie turfifche Flotte in den griechischen Gewäffern erfchien, fchlug fie Cornaro, fegelte bann nach ben westlichen Ruften, nahm Canina und fette bie Turten fo in Furcht, baß fie Balona von felbst verliessen, ohngeachtet dieses zu einer Vertheidigung vortrefflich gerustet war. In Balona erkrankte Cornaro und ftarb. Es war fur die vielen Berlufte welche bie Turken an bie Republik gehabt hatten, ein allzu geringer Erfat, baß fie Grabufa burch Berrath gewannen.

Un Cornaros Stelle wurde 1691 Domenico Mocenigo 1691 Generalcapitan mit dem Auftrage, einen Angriff gegen Candia zu verfuchen, wobei maltesische Galeeren zu Gulfe kamen. Da bie Turken mit überlegenen Rraften gegen Canina und Valona rufteten, verlieffen bie Benetianer beide Beften, nachdem fie biefelben burch gesprengte Minen in Steinhaufen verwandelt hat= ten. Da ber Ungriff auf Canbia nicht ben gewünschten Er= folg und ber venetianische Rrieg seit Konigsmarks und Cornaros Tobe feinen rechten Fortgang mehr hatte, fehnte man fich in Benedig ichon nach bem Frieden. Bei alle bem unternahm man mit verdoppelten Rraften im Jahre 1692 einen Ungriff 1692 auf Canea, muffte aber auch diesmal nach einer blutigen Be= lagerung bie Infel verlaffen und nach Morea eilen, um bie Halbinsel gegen einen Angriff, der von dieser Seite drohte, zu vertheidigen. Da man den Wechsel des Glückes in Benedig der Person des Anführers zuschrieb, musste der Doge Moro=

1693 sini 1693 noch einmal die Leitung des Krieges übernehmen; er brachte das ganze Jahr in den venetianisch griechischen Territorien mit Borbereitung eines neuen Angriffes auf Negroponte zu, erkrankte aber endlich dabei und starb am 6ten Ja-

1694 nuar 1694 in Nauplia. Un seine Stelle als Doge kam Salvestro Valier, als Generalcapitan Untonio Zeno. In Dalmatien eroberte 1694 der Provveditore Giovanni Delfino Gabella und behauptete es, und dann auch Klobusk; Dolcigno vermochte er nicht zu nehmen. Die Flotte legte im September an Chios an; Untonio Zeno suhrte sie; papstliche und maltessische Schiffe verstärkten sie; in wenig mehr als acht Tagen

1695 war die Insel genommen. Im Jahre 1695 drehten sich die Hauptunternehmungen theils um die Nachbarlandschaften Morreas: der General Steinau von der Landenge von Korinth aus streiszuge Molino, der Provveditore der Inseln; theils um den Besitz von Chios: die osmanische Flotte unter dem Capudanpascha griff die venetianische bei Chios an, und so glücklich, daß sie ihren Feinden eine Niederlage beibrachte. Chios konnte nicht behauptet werden, man sprengte die Werke der Festung in die Luft; Untonio Zeno kam in Ketten in Venedig an und starb während der über sein Benehmen verhängten Untersuchung. Alessandro Molino ward Generalcapitan. Da der Capudanpascha Meszomorto sich in kein bedeutenderes 1696 Tressen einließ, verstrich das solgende Jahr 1696 für Venedia

1696 Ereffen einließ, verstrich das solgende Jahr 1696 sur Benedig 1697 ohne entscheidende Kriegsbegebenheit, und ebenso das Jahr 1697.

1698 Im September 1698 schien es als hatte Delfino ben Capubanpascha endlich gezwungen Stand zu halten, aber ber Letztere brach das Gesecht bald ab, und beide Flotten schrieben sich ben Sieg zu.

Inzwischen hatten Englander und Hollander die Bermittelung eines Friedens zwischen dem Kaiser und Benedig einersseits, der Psorte andrerseits übernommen, um nicht durch den sortdauernden Turkenkrieg Ludwig XIV. im westlichen Europa ein zu gewaltiges übergewicht erlangen zu lassen. Im Octosber 1698 war die Sache soweit, daß Bevollmächtigte der Bes

<sup>1)</sup> v. Sammer S. 616.

netigner, Polen, Ruffen und bes Raifers, fowie anbrerfeits ber Turfen fich in Carlowicz mit ben englischen und hollandis schen Gesandten zusammenfanden. Die Unterhandlungen maren aufferst schwierig, und wurden es befonders durch die Ro= berungen ber Benetianer. Endlich am 26sten Januar 1699 1699 unterzeichneten die Gefandten mit Ausnahme bes venetianischen, ber noch feine Berhaltungsbefehle hatte, Die Friedenstractaten 1), burch welche fur Benedig bestimmt wurde; daß bie Turken alles Land zwischen Gabella und Caftelnuovo behielten, baß das venetianische Morea bei Beramilon abgegrenzt merden folle, daß die Benetianer Lepanto zu raumen, Prevesa und Die Schloffer ber Darbanellen am Meerbufen von Lepanto gu schleifen, und von ben Infeln bes Urchipels alle bie vor bem Rriege turfisch waren zuruckzugeben, alle die venetianisch ma= ren zu behalten batten. Der Tribut fur Bante borte auf; die balmatinische Grenglinie ging auf bem Gebirg oftlich von Knin, Berlica, Sign, Delovar, Babvar und Bergorac bin bis Gabella; Cattaro blieb ben Benetianern aufferbem; die Gefangenen wurden ausgewechfelt, und beiden Theilen das Recht Bugestanden bie Besten in beren Besit fie blieben zu verbeffern.

Diese Tractaten murben innerhalb Monatsfrift auch von ber Republik bestätigt, und biese ftand noch einmal am Ende bes 17ten Sahrhunderts mit Kriegeruhm geschmudt auch boch= geehrt unter ben europaischen Machten. Es war bas lette Mal.

## 3. Rurze übersicht ber Schickfale ber italienischen Staaten von 1700 bis 1765.

26 Innocenz XII. am 27sten September 1700 bas Zeitliche mit dem Ewigen vertauscht hatte, war ber allgemeine durch bie bamalige politische Spannung im westlicheren Europa motivirte Bunfch, daß die Rirche recht balb ein neues Dberhaupt erhalten mochte. Dennoch mar erft bas Eintreffen ber Rach= richt von bes Konigs von Spanien Tobe im Stanbe bie Carbinale im Conclave zu einmuthigerem Sinn zu bestimmen: Gian Francesco begli Albani aus Urbino murde gewählt, wollte

<sup>1)</sup> v. Sammer G. 673.

aber (zumal da einige dreissig altere Cardinale vorhanden waren) unter damaligen Umständen die Wurde nicht annehmen und ließ sich erst drei Tage nach der Wahl, als ihm über Frankreichs Beistimmung kein Zweisel übrig blieb, nachgiebiger sinden. Um 23sten November trat er an die Spige der Kirche und nahm den Namen Clemens XI. an.

Inzwischen ruckten kaiserliche Truppen gegen bie Grenzen ber spanischen Territorien in Stalien vor, um fie fur einen ber Gobne bes Raifers (fpater entschieden fur ben Erzbergog Rarl) trot ber lettwilligen Unordnung Konig Karls II., ber bie gange fpanische Monarchie ungetheilt Philipp von Uniou vermacht batte. zu befeben 1). Der Großbergog Cosmus bagegen fuchte von Philipp die Belehnung für Sieng und Portoferrajo, und auch bie drei Freistaaten Italiens und Savonen erkannten ben Bourbonen als Ronig an, ja sogar ber Papst, obwohl biefer 36= gerte Philipp noch mit Neapel, das demfelben schon hulbigte, zu belehnen. Das franzosische Cabinet schlug einen italieni= schen Staatenbund vor, zu Musschliessung ber beutschen Trup= pen aus dem Lande, in welchem Falle auch keine frangofischen Rriegsleute baffelbe betreten follten; Die Staaten Italiens aber, Die nicht unmittelbar bei dem Successionsftreit betheiligt maren, waren auch zu keinem Bundniß zu bewegen und suchten fich in Berhaltniß zu beiden Pratententen ohne Theilnahme am Rriege zu erhalten.

Da der Herzog von Modena sich im oberen Italien dem kaiserlichen Interesse mehr ergeben zeigte, verlangte das französische Cabinet, Cosmus solle französische Truppen durch die Lunigiana gegen Modena ziehen lassen; ausserdem, er solle Hollandern und Engländern den Zugang zu Livorno versagen. Cosmus wurde durch solche Zumuthungen dem kaiserlichen Hose, der ihn in äusserlichen Ehren höher stellte als der französische, wieder näher zugesührt; aber Frankreich erward sich inzwischen durch die Verheirathung Philipps V. mit Marie Louise Gabrielle, Tochter des Herzogs Victor Amadeus von Savoyen,

<sup>1)</sup> Wir übergehen in der Geschichte des spanischen Successionskrieges Alles was nicht ganz eng mit italienischen Berhältniffen zusammenhangt, indem wir den allgemeinen Gang deffelben als hinlanglich bekannt voraussegen konnen.

und burch bie Ernennung bes Bergogs jum frangofischen Genergliffimus in Stalien einen entschiedenen und wohlgerufteten Rampfgenoffen. Der Groll uber ben Berluft Guaftallas, Luggaras und Reggiuolas fowie fein ftetes Geldbedurfnig und Die niedrige Gefinnung feiner Minifter gaben ben Bergog von Mantug gang in Ludwigs XIV. Banbe. Ginem geheimen Bertrage zu Kolge erschienen im April 1701 15,000 Mann 1701 frangofifcher Truppen vor Mantua und brobten; ber Bergog lief fie in Stadt und Beften und fcbrie uber Gemalt. Catinat war inzwischen burch Savonen gefommen und besette trot ber Neutralitat Benedigs bie veronefer Claufen; Pring Eugenius aber, welcher bas taiferliche Beer in Tribent befehligte, ging über die Gebirge nach Vicenza und ließ ben Ge= neral Palfi am 16ten Junius unterhalb Leanagos über Die Etich vordringen; am 9ten Julius erlitt be los Balbafes eine Dieberlage bei Carpi, und Frangofen und Spanier zogen fich auf bas rechte Ufer bes Mincio gurud. 3mifchen Catinat und bem Bergog von Savonen fam es zu 3wiftigkeiten, ob man Pring Eugen ben übergang über ben Mincio ftreitig machen muffe ober nicht; am 28ften fchlug Eugen wirklich eine Brude und fam bis jum 5ten August in ben Besit von Caffiglione belle Stiviere, Solferino und Caftel Giuffre 1). Die Raiferlichen brandschapten ungehindert bas Mantuanische.

Ludwig XIV. bestimmte, um bem üblen Berhaltniß mit bem Bergog von Savonen ein Ende zu machen, ben Marschall von Villeroi an Catinats Stelle, und ber neue Kelbberr fam am 22ften August im Lager an mit neuen Berftarkungen. Pring Gugen hatte nun das an Mannschaft um die Salfte geringere Beer, allein fein ftrategischer Blid mar mehr werth als ein Beer. Er verschangte fich trot alles Protestirens ber Benetianer bei Chiari im Brefcianischen. Sier am Iften September von Billeroi angegriffen, schlug er ben Ungriff gludlich gurud. Der Bergog von Savonen ging bierauf mit feinen Truppen in die Winterquartiere nach Piemont; Villeroi ins Cremone= fifche, und bie Raiferlichen befetten Borgoforte, Guaftalla, Oftiglia, Ponte Molino und Mirandola. Rach ber Unfunft

<sup>1)</sup> Muratori p. 302.

neuer Truppen aus Deutschland wurden auch Canneto und Marcaria besetzt und Mantua wurde blokirt.

Inzwischen hatte Clemens noch immer bie Belehnung Phis lipps mit Reapel verweigert, wo fast gar feine spanischen Truppen maren, und ber Bicefonig (Bergog von Medina = Celi) mit Mube Philipps Autoritat behauptete 1). Der Cardinal Grimani, beffen Borftellungen befonders auch bas Benehmen bes Papstes hinsichtlich Reapels bestimmt hatten, und ber Marchefe von Defcara, Cefare d'Avalos, verftarften insaebeim Die kaiferliche Partei im Ronigreiche und lieffen ben Kechtmei= fter ber Pagen bes Bicekonigs und bes Letteren Rutscher beflechen, ihren herrn zu ermorben. Beitere Borbereitungen und Berabredungen fur bas mas nach biefer That ju unterneh= men fei maren getroffen. Durch einen Studenten murbe aber bas Borhaben einer Emporung in biefer Beife bem Bicefonige verrathen, ber fofort noch tief in ber Nacht ben Techtmeister und Rutscher foltern und ihren Gestandniffen gemäß Gegen= maßregeln treffen ließ?). Er ging bierauf nach bem Castellos nuovo, wo ihn der Eletto des Bolkes der Treue der Einwohner versicherte, mahrend ein Theil der Berschwornen glaubte noch Etwas gewinnen zu tonnen, wenn fie offentlich ben Raifer als ihren herrn ausriefen. Auf bem Rlofter von G. Lorenzo wehte eine kaiferliche Fahne, Gefangniffe murben erbrochen, ber Palast ber Vicarie gesturmt und andere Unordnungen verubt, bis fruh Morgens Don Ruftan Cantelmo Bergog von De= poli an der Spige der wenigen spanischen, aber durch viele Ebelleute und Burger verftarkten Truppen die Rube herftellte und bas Kloster S. Lorenzo mit Kanonen bebrohte, bis fich alle Aufrührer zerftreut hatten. Der Marchese von Pef= cara und der Fürst von Caserta wurden des Sochverraths schulbig und ihrer Guter verluftig erklart; ber Cardinal Grimani

<sup>1)</sup> Mebina : Celis Charakter hatte freilich auch seinen Theil baran: er war einer Sangerin, Angelina Giorgina, die er als Rammerfrau seis ner Gemahlin aus Rom mitgebracht, leibenschaftlich ergeben; durch biese gingen alle Gnaden : und Anstellungs : Sachen, und ihrem Einfluß wurden Ungerechtigkeiten und Beruntreuungen öffentlicher Gelber zugeschrieben. Lebret S. 93.

<sup>2)</sup> Bebret G. 91.

erhielt vom Papft einen Bermeis; einige ber gefangenen Muf= rubrer wurden auch hingerichtet. Doch erkannte bas frango: fische Cabinet recht wohl, wie Medina : Celis Derfonlichkeit immer neue Unzufriedenheit erregen wurde; er wurde alfo abgerufen, und an feine Stelle fam ber bisherige Bicetonig von Sicilien, ber Bergog von Efcalona. Much dies aber ichien Ludwig XIV. fur die Sicherung bes bourbonischen Interesses in Italien noch nicht genug, und Philipp V. felbit fam gu Oftern 1702 nach Neapel. Um bas Bolf zu gewinnen, ließ 1702 man Steuerermäßigungen eintreten; um ben Abel an Philipp gu fetten, murben aufferordentliche Belohnungen ertheilt; ber Kurft von Montesarchio, D. Undrea d'Avalos, obwohl perdache tig, murbe, um ihn zur Treue zu bewegen, Grande von Spanien; da aber Treuere dies nicht wurden, ba überhaupt die Belohnungen nur Reid und Giferfucht erregten, war wenig gewonnen, jumal ba man burch bie Steuerermäßigungen gwar das Bolk gewann, aber nicht genug um badurch gang gewonnen au fein, bagegen bie Steuerpachter entschiedenen Berluft er= litten. Es kamen gualende Untersuchungen über eine angeb= liche Berfchworung unter Ginigen vom bochften Ubel bes Canbes hinzu; furz, als sich Philipp V. Anfangs Junius wieder nach Finale einschiffte, hinterließ er wenigstens ebensoviele Stoffe ber Unzufriedenheit, als bei feinem Erscheinen vorban= ben maren.

Da unterdes die Frangofen im oberen Italien versucht hatten die modenesische Beste Brescello in ihre Gewalt zu bringen, erzwang, ihnen zuvorkommend, Gugen bie Offnung berfelben im Sanuar 1702 mit Gewalt, worauf die Frangofen alle Rudficht auf die sogenannte neutrale Haltung Modenas bei Seite setten. Der Bergog Francesco von Parma erklarte, als Eugen ihm Uhnliches zumuthete, nicht ohne Ginwilligung feines Lebensberen bes Papftes banbeln ju fonnen und fuchte papftliche Befatung fur feine Beften, von benen ber Rirche Panier wehte; boch occupirten die Raiserlichen auch von fei= nen Staaten einen Theil, namlich Borgo G. Donnino, Buffeto, Cortemaggiore, Roccabianca und einige andere Orte. 3m Einverstandnisse mit bem Probst von Sa. Maria nuova verfuchte es Eugen sogar mittels nachtlicher überschleichung sich

in den Besit Cremonas zu setzen; boch gelang es nicht bie Franzosen herauszuschlagen 1); nur Villeroi wurde gefangen genommen, und im Übrigen schlug bas Unternehmen fehl.

Un Villerois Stelle wurde der Duc de Bendome nach Italien gesendet, und die französische Armee erhielt so bedeuztende Verstärkungen, daß der neue Anführer frische Mannschaft nach Mantua werfen und Castigtione delle Stiviere wieder gewinnen konnte. Im Übrigen war er aber durch Besehle bis zu Philipps V. Ankunft in der Lombardei zur Unthätigkeit

genöthigt.

Für Philipp V. schien sich inzwischen auch das mediceische Haus ganz zu entscheiden: er kam auf seiner Reise nach Finale über Livorno, wo er auf das feierlichste empfangen wurde; der Cardinal Medici, früher im Besitz der spanischen und kaisserlichen Protectorie, verzichtete auf die letztere und nahm dasgegen die französische an. Über Finale kam Philipp nach Ucqui, wo er Victor Umadeus traf, und am 18ten Junius

hielt er feinen feierlichen Ginzug in Mailand.

Run erft, nachdem ber Ronig beim Beere angekommen mar, begannen bie offensiven Overationen Benbomes gegen Eugen, ber zwar die feste Linie zwischen Borgoforte und Uftiano nicht halten konnte, aber bei Borgoforte felbst in einer vortheilhaften Position steben blieb. Mantua murde von neuem von den Frangosen verproviantirt, und drei Regimenter Ruraf= fiere, welche Eugen unter Unnibale be' Bisconti nach S. Bit= toria betachirt hatte, murben hier am 26sten Julius überfallen und erlitten harten Berluft, ber um fo empfindlicher mar, ba Eugen mit nur etwa 30,000 Mann bem fpanisch : frangbfischen Beere von ohngefahr 80,000 Mann Widerstand zu leisten hatte. Um 29ften Julius befetten die Frangofen Reggio; ter Bergog floh nach Bologna; auch Modena, Carpi und Correggio muff= ten sich ben Frangosen ergeben. Der Fürst von Mirandola nahm die Frangofen in feine Befte auf; nur die Garfagnana leistete von den modenesischen Territorien noch Widerstand. Da nun Eugens Magazine in Luzzara aufs hochfte gefahrbet

<sup>1)</sup> Die irlanbischen Truppen in frangosischen Diensten fochten be- sonders tapfer. Muratori p. 314.

maren, rudte er Bendomes Beer, welches ihn noch bei Borgoforte mabnte, entgegen, und am 15ten Mugust griff er feine Gegner bei Luggara an. Das Treffen endete beim Ginbruch ber Nacht unentschieden, boch fiel Luggara in ber Frangofen Gewalt; Guaffalla muffte fich ihnen am 9ten September ergeben und wurde von ihnen bem Bergog von Mantua juge= theilt. Brefcello murbe blofirt; auch Borgoforte mufften Die Raiferlichen raumen und fie bezogen bann bie Binterquar= tiere in ber Gegend von Mirandola und im Mantugnischen. indem die Brude bei Oftiglia jur Communication zwischen bei= ben Seertheilen biente.

Nach ber Ginnahme Guaftallas hatte Philipp V. bas Beer wieder verlaffen; am 6ten November ging er von Mailand ab nach Genua, wo er von ber Republit glangend empfangen

wurde. Bon bier schiffte er fich nach Catalonien ein.

Muf bas von Wien aus im Jahre 1703 an die italieni= 1703 fchen Sofe ergebende Unfobern, ben Erzherzog Rarl') nun wirklich als Konig von Spanien anzuerkennen, antworteten ber Papft, Benedig und der Großherzog ablehnend. Sierauf bachte man baran bem Großherzog das fanesische Leben abausprechen, weil dies Reichstehen mit Rarts II. von Spanien Tode Deutschland heimgefallen sei, und zu gleicher Zeit verlangte man von ben Reichsvafallen in Stalien und alfo auch vom Großbergog Contributionen, weil bas beutsche Reich ben Rrieg gegen Frankreich erklart habe. Cofmus fuchte fich trot bieser kritischen Lage, in die er gekommen mar, burchzuwin= ben, ohne gang auf feine neutrale Saltung zu verzichten, und wirklich gelang es ihm mit Sulfe bes Rurfurften von ber Pfalz.

Sinsichtlich ber friegerischen Vorfalle begann bas Sahr 1703 für die Raiferlichen, welche mabrend einer Reife Eugens an ben Sof ber Graf von Stahremberg befehligte, gang glud: lich, benn bie weiteren Fortschritte ber Frangosen murben ge= bemmt; nur Brefcello ging nach einer langen Belagerung verloren und bie Frangofen lieffen die Festungswerke schleifen. Gin Angriff, welchen Bendome im August auf Tyrol unter-

<sup>1)</sup> Diefem namlich traten ber Raifer und beffen alterer Cohn 30: feph am 12ten Gept. ihre Rechte auf bie fpanifche Monarchie ab.

nahm, scheiterte an ber tapseren Vertheibigung Tribents burch ben kaiserlichen General Solari, und ber übertritt bes Herzgoß von Savoyen auf die kaiserliche Partei wog mit einem Male alle kleineren Vortheile, welche die französisch spanischen Truppen ersochten hatten, aus. Der Graf von Auersberg hatte ganz insgeheim in Turin einen Vertrag mit dem Herzog von Savoyen unterhandelt, durch welchen dieser sich von Frankzreich trennte, weil ihn Ludwig XIV. nicht als Generalissimus behandelt und ausserdem nicht bloß in Italien Krieg geführt, sondern des Kaisers Erbstaaten angegriffen habe, durch die Domination aber über die Landschaften zwischen Donau und Po, wonach Frankreich strebe, auch Savoyen bedrohe. Das Wassendundniß mit dem Kaiser sollte nur dauern, die das Gleichzgewicht zwischen Ludwig und diesem soweit hergestellt sei, daß Savoyen von Frankreich Nichts mehr zu surchten habe 1).

Bendome eilte, sobad er Nachricht von bieser Beranderung der savonischen Politik erhielt, aus Eprol nach der kombardei zuruck und ließ einige tausend Mann savonische Truppen, die noch bei seinem Heere waren, entwaffnen; wogegen der Herzog durch Wegnahme französischer Waffenvorräthe, Bewachung des französischen und spanischen Gesandten und Verhaftung aller Franzosen in seinen Territorien Nepressalien

ergriff.

Bahrend Bendome glaubte, Stahremberg liege mit sei= nen Truppen in dem Modenesischen und Mantuanischen in

<sup>1)</sup> Der förmliche Beitritt Savoyens zu ber antibourbonischen Liga hatte am 8ten November statt. Muratori p. 327. 328. "In esso strumento si vede promesso al duca Vittorio Amedeo tutto il Monferrato, spettante al duca di Mantova con Casale e in oltre Alessandria, Valenza, la Valsesia e la Lomellina con obbligo di demolir le fortisicazioni di Mortara. Promettevano in oltre le potenze maritime (England und Holland) un sussidio mensuale di 80,000 mila ducati di banco ad esso principe durante la guerra. Fu poi aggiunto un altro alquanto imbrogliato articolo della cessione ancora del Vigevanasco, per cui col tempo seguirono molte dispute colla corte di Vienna." — Der Herzog crhictt 100,000 Doubtonen von scinen neucn Berbündeten sofort, und der Graf von Stahremberg unterstügte ihn mit Cavallerie; er scinerscits hatte sich zu Hattung von 20,000 Mann verzbindlich gemacht.

Winterquartieren, ging biefer zu Beihnachten über bie Secchia mit 10,000 zu Fuß und 4000 zu Roß und zog burch bas Reggianische und Parmigianische bem Berzoge von Savoyen au, mit welchem er fich am 13ten Januar 1704 vereinigte, 1704 um ben Frangofen, die Savonen fast wieber bis auf Mont= melian genommen, gemeinschaftlich Wiberftand zu leiften.

11m nur im Rirchenstaat anstandiger Beife leben zu fon= nen, fuchte ingwifden 1) ber Bergog von Mobena burch romi= iche Bermittelung von Frankreich eine Revenuenzahlung, Die ibm auch (namlich 10,000 Doublonen) gegen Bugeftanbniß

ber Besetzung ber Garfagnana gemahrt murbe.

Bendome hatte querft versucht Stahremberg zu verfolgen; als dies vergeblich mar, martete er die Berftarkungen ab, die ibm aus der Provence kamen, bann ließ er im Upril durch eine Abtheilung feines Beeres unter feinem Bruber Revere nehmen und baburch die Gegend von Mirandola, die in ber Gewalt ber Raiserlichen war, ifoliren; worauf fich ber Bergog von Mirandola nicht nur abermals für bie Frangofen erklarte, jondern auch durch ein Manifest sich vom Raifer lossagte und in jeder Beise ber Felonie schuldig machte. Die Deutschen aber hielten fich trot einer harten Belagerung boch in Miran= bola mahrend bes folgenden Sommers. Das übrige Beer ber Raiserlichen in biesen niederen Pogegenden mar auf bas Ferraresische hingebrangt worden, wohin auch die Frangosen folg= ten; ber Papft verlangte bie Raumung und brobte, ben Theil ber nicht gehorchen murbe, anzugreifen; beibe Theile gehorfam= ten, und die Deutschen zogen sich in bas Tribentinische gurud, weil sie noch während ber letten Tage 2), wo sie burch einen Bertrag ficher zu fein glaubten, burch frangofischen überfall zu febr gelitten hatten, als bag fie fich langer im Mantuani= ichen 3) ober Benetianischen zu halten vermocht hatten. Sobald

<sup>1)</sup> Die Frangosen, die am Sten December Savonen feierlich ben Rrieg erklart, es aber ichon im November zu befegen angefangen hat= ten, legten am 8ten December Befchlag auf alle Ginfunfte bes Bergoge von Mobena, weil beffen Gefandter in Bien bem Ergherzog Rarl eine Berbeugung gemacht.

<sup>2)</sup> Es war um St. Johannis.

<sup>3)</sup> Ferbinando Carlo von Mantua erhielt ben leeren Titel eines

burch Tyrol Berftarkungen zu biefem Theile bes kaiferlichen Beeres gestoßen waren, brang es wieber in bas Brescianische nach Gavardo und Salo vor, und als ber Senat von Benebig fich weigerte bie Raumung zu betreiben, behandelte ber Großprior Bendome die Territorien der Republik als feindliche, namentlich die Ortschaften Montechiaro, Calcinato, Carpane= bolo, Defenzano und Germiano.

In bem westlicheren Oberitalien hatte Bendome im Mai

mit etwa 36,000 Mann ben Feldzug begonnen, indem er Un= gesichts ber savonisch : kaiferlichen Urmee bei Trino über ben Do ging und die Belagerung Bercellis begann. Die Befehle= haber ber Beste maren elend genug, als sie sie übergaben, nicht einmal auf freiem Abzuge zu bestehen, und Bendome ließ bie Berte Bercellis fchleifen, sobald fie in feiner Gewalt maren. Bom Dauphiné herüber führte der Duc de la Feuillade 10,000 Mann und nahm Sufa im Julius, zwang bann bie Balben= fer sich bei bem Rampfe neutral zu halten und vereinigte sich unter ben Mauern von Jorea mit Benbome. Diefe Stadt und am 29ften September auch die Citabelle fam in die Bewalt ber Frangofen, welche die Befahung friegsgefangen mach= ten. Bald bernach fielen auch Mosta und Bard, wodurch ber Bergog von ber Schweig, feinem wichtigften Berbeterritorium, abgeschnitten mar. Enblich schon bei fehr vorgeruckter Sahres= zeit bebrohte Bendome auch noch Berrua, erschien Mitte Dcto= bers vor Guerbignano, bemachtigte fich balb bernach biefes Punctes und griff nun unmittelbar Berrua an, bas einzunehs men unmöglich war, folange bie Communication ber Befte mit bem Beere bes Bergogs und Stahrembergs bei Crefcentino 1705 blieb; biefe konnte erft am Iften Marg 1705 abgeschnitten mer= ben, worauf fich ber Commandant ber Beste, nachbem er noch porber die Berke felbst größtentheils gesprengt hatte, am 10ten Marz ergab. Die kaiferlich : savonische Urmee hatte sich nach Chivaffo gezogen. Bis Unfang Junius ruhten nach Berruas

frangofischen Generalissimus in Stalien. Da feine Gemahlin Unna Sfabella im Sabre 1703 geftorben mar, verlobte er fich mabrend einer Un= wesenheit am frangofischen hofe im Sahre 1704 mit Gusannen Benrietten von Bothringen, Tochter bes Bergogs Charles von Giboeuf. Die Beirath wurde am 8ten November in Toscana vollzogen.

Ginnabme bie Baffen, bann griff Benbome Chivaffo an; am 29ffen Julius murbe ber Ort von ben Berzoglichen geraumt; Reuillade tam nach ber Beneria und bereitete die Belagerung pon Jurin por, aber Ludwig XIV. wollte dies Unternehmen verschoben miffen. Feuillade hatte bereits Billafranca gewon= nen und nahm Nigga (bis auf die Befte, die fich erft Un= fangs 1706 ergab) im November; auch Montmélian ergab fich im December. Die Bedrangniß bes Bergogs hatte end= lich ben wiener Sof bewogen ben Pring Eugen wieder mit einem Urmeecorps nach Stalien zu fenden. Mirandola batte fich ingwifchen am 10ten Dai ergeben, und fo gog Eugen über Galo gerade in die Lombardei, wo er am 16ten Muguft bei Caffano mit ben Feinden in einer unentschiedenen Schlacht susammentraf und nach berfelben fein fleines Beer fo ge= schwacht fab, daß er in diesem Sahre Nichts weiter unternahm.

Inamischen war die Stellung bes Papftes burch ben Tob bes fcmachen Raifers Leopold im Mai 1705 wefentlich ver= andert worden, benn beffen Nachfolger Joseph I. war im boch= ften Grabe ergurnt über bes Papftes Benehmen, ber unter ber Mafte ber Neutralitat boch fichtbar die Bourbonen begun= ftigte. Der kaiferliche Gefandte verließ Rom, ber papftliche Nuntius Wien; fur bie nachste Folgezeit jedoch fam bei ber Schwache, in welcher bie faiferlichen Beere in Stalien erfcbie=

nen, wenig auf bies Misverhaltniß an.

Die Abficht bes frangofischen Cabinets ging bei Direction ber friegerischen Operationen in Italien im Sabre 1706 ba= 1706 bin, bem Bergog von Savonen auch Turin, kurz alle feine Staaten zu entreiffen. Rach ber Mitte Mais begann la Feuillade die Belagerung Turins, welches von der berzoglichen Fa= milie, die nach Genua flüchtete, verlaffen worden mar, aber vom Grafen Daun und bem Marchefe bi Caraglio auf bas tapferfte vertheibigt murbe. Der Bergog, ber fich eine Beit lang in Cuneo aufgehalten hatte, suchte ben Reinden burch bie Führung eines fleinen Krieges foviel Schaben als moglich gu thun, und fand babei treue und tapfere Genoffen an ben Walbenfern, zu benen er fich in bas Thal von Lucerna gog.

Unterdeß war Bendome ichon in ber zweiten Salfte bes Upril bem Pringen Gugen, ber im malfchen Tprol Buguge

aus Deutschland erwartete, mit 25,000 Mann entgegengegan= gen. Der General Reventlow follte in Eugens Auftrag bei Calcinato und Lonato mit etwa 12,000 Mann die Zugange au den Ebenen der Lombardei behaupten, aber am 19ten Upril amang ihn Bendome fich auf Gavardo gurudgugieben; Eugen gab nun bie Paffe auf ber Beftseite bes Garbafees auf, brang ploblich im Veronesischen vor und ließ am 6ten Julius eine Abtheilung feiner Leute bei Pettoragga über bie Stich geben, mabrend Bendome sich noch vergeblich anstrengte, burch die Beschuldigung, fie halte unter ber Sand zu Ofterreich, und burch unmittelbare Bedrohung Veronas die Republif Venedio aus ihrer neutralen haltung aufzureiffen. Sobald bie gange faiferliche Urmee (etwa 30,000 Mann) über die Etich gegan= gen war, jog fich die frangofische, an beren Spipe um biefe Beit ber Bergog von Drleans trat 1), nach bem Mantuani= Schen gurud; Eugen brang am 17ten Julius bei Volefella über ben Do, nahm Carpi und jog am 13ten August in Reggio ein, nachdem er überall bei wichtigen Puncten Befatun= gen gelaffen hatte. Der Bergog von Orleans hatte bis gur Unkunft von Verstarkungen aus Diemont, auf die er hoffte, fein Sauptquartier in S. Benedetto genommen, jog nun aber, ba er fab, wie bie Raiferlichen nur ben Entfas von Turin vor Mugen hatten, bei Guaftalla wieder über ben Do, um am entgegengefetten Ufer Eugen nachzuruden. Über Strabella fam bas kaiferliche Beer gegen Ende Augusts in Piemont an. Der Berlegenheit megen Lebensmittel half ein am 5ten Septem= ber in der Bal di Sufa weggenommener frangofischer Trans= port ab, und nachdem auch der Rest ber savonischen Truppen fich mit Gugens Leuten vereinigt hatte, murbe fur ben 7ten September eine Schlacht beschlossen gegen bie vereinigte feind= liche Beeresmacht; benn ber Bergog von Orleans hatte mit Burudlaffung bloß eines Corps, um ben Ginmarich ber nach= ruckenden heffischen Truppen aus Inrol in die Lombardei im Brescianischen zu hindern, seine gange Urmee bis vor Turin geführt, wo er sich mit Feuillade vereinigte. Da ein Befehl vom Sofe die frangofischen Befehlshaber hinderte die Belage=

<sup>1)</sup> Bendome wurde in den Niederlanden gebraucht. Muratori p. 352.

rung von Turin aufzugeben, wurden fie bei ben Trancheen por Turin amischen ber Dora und Stura angegriffen, und nach einem fürchterlichen zweiftundigen Rampfe gelang es enb= lich ben brandenburgischen Truppen, unter bem Prinzen von Unhalt, in die frangofischen Berschanzungen einzudringen und baburch über ben Tag zu entscheiben. Rein zusammenbangenber Widerstand war mehr moglich, und bald mar bas fransofifch : fpanische Beer in wilber Flucht. Uber 4000 Mann aus bemfelben follen gefallen, 7000 gefangen worden fein 1). Uber 150 Kanonen und etwa 60 Morfer murben allein bes Bergogs von Savonen Beute; aufferdem murben Rriegsbe= burfniffe aller Urt, Gilbergefchirt, Rriegskaffen, fury bas gange Lager gewonnen, und Pring Eugen hielt unter festlichem Jubel noch am felben Tage feinen Ginzug in Turin.

3mei Tage fpater murbe eine Abtheilung ber kaiferlichen Urmee, die unter bem Pringen Friedrich von Beffen = Caffel in bas Mantuanische vorgedrungen mar, von ben vom Bergog von Orleans zuruchgelaffenen Truppen bei Caftiglione belle Stiviere bart aufs Saupt gefchlagen; ba aber ber fiegenbe General, Graf von Medavi, burch bie Nachricht von Eugens Siege nach Mailand gurudzugeben bewogen murbe, fonnte auch Pring Friedrich bem faiferlichen Sauptheere guziehen, und eine fleinere beutsche Beeresabtheilung unter bem General Ben= zel blofirte indeß Mobena.

Da ber Rriegsrath, welchen ber Bergog von Drleans nach ber Nieberlage bei Turin hielt, ein Durchschlagen nach Mailand nicht fur rathlich ansah, fuhrte ber Bergog ben Reft feines Beeres nach bem Dauphine. Im oberen Stalien aber ergab fich ben Raiferlichen ein Plat nach bem anderen. Chi= vaffo, Forea, Trino, Berrua, Crefcentino, Ufti, Bercelli, furg alle von ben Frangofen in Piemont befett gemefenen Drte bis auf Nizza, Billafranca und Gufa kamen wieder in bes Bergogs Gewalt; aber auch im Mailandischen leiftete Die= mand bem Pringen Gugen Biderftand. Um 20ften Geptem= ber öffnete Novara die Thore; der spanische Governatore von

<sup>1)</sup> Unter welchen 7000 Mann auch in Montagna und Chieri Gefangene und bie Befagung von Chivaffo find.

Mailand, ber Pring von Baudemont, zog fich nach Mantua

gurud, und Gugen erhielt am 24ften Geptember bie Schluffel von Mailand, wo sich nur noch bas Castell hielt. Lobi, Bi= gevano, Caffano, Urona, Trezzo, Lecco, Soncino, Como und alle fleineren Orte biefer Gegenden bulbigten bem Erzbergog Rarl als Konige von Spanien. In Pavia wollte fich noch bie Befatung halten, aber die Einwohner erzwangen die Ubergabe, worauf Eugen und ber Bergog fich wieder gur Belage= rung Pizzighettones vereinigten. Das zufällige Aufspringen eines Pulvermagazins zwang die Befatung von Meffandria am 21ften October gur Ergebung. Die Befatung ber Citabelle von Tortona, die nicht capituliren wollte, wurde nieder= gehauen; am 29ften October ergab fich auch Dizzighettone und Die Besatzung erhielt freien Abzug nach Cremona. Victor Umabeus aber und Eugen, ber zu Karls Governatore in Mailand ernannt wurde, rudten vor Cafale, bas fich bem Bergog am 16ten November ergab. Um 20sten November kamen bie Raiferlichen auch nach Mobena berein, wo fich fernerhin nur 1707 bie Citabelle noch fur Die Frangosen hielt, bis im Januar 1707 Bergog Rinaldo felbft von Bologna wieder nach Modena kam und am 7ten Rebrugt von ber Befahung gegen ehrenvollen Abrug bie Beste erhielt. Much die anderen von den Frangofen noch im Mobenefischen befetten Besten ergaben sich bis in die ersten Tage bes Marg, und ber Bergog erhielt fein Rurftenthum gurud. hierauf tam am 13ten Marg in Mai= land, zwischen bem Raifer und feinem Cohne Rarl einerfeits und Ludwig XIV. und Philipp andrerseits, ein Bertrag gu Stande, bem zu Folge bie Frangofen und bourbonischen Spanier das obere Stalien raumten, felbft bie Festungen welche fich noch hielten 1), wogegen die frangosischen Truppen freien und ehrenvollen Abzug nach Frankreich erhielten. Ludwig be= hielt von allen feinen Eroberungen auf diefer Seite nur bie welche er noch gegen ben Bergog von Savonen gemacht hatte, namlich Savoyen felbst, Nizza, Billafranca und Sufa. Da= gegen wurde ber Bergog mit Cafale und bem gangen mantua:

<sup>1)</sup> Es waren biese bas Castell von Mailand, Cremona, Mantua, Mirandola, Sabbioneta, Lalenza und Finale an ber genuesischen Rufte. Muratori p. 368.

nischen Montferrat, mit Alessandria, Balenza, mit ber Lomelling, ber Balfefig und einigen Lehnsherrschaften in ben Langhe pon bem Raifer Joseph belehnt. Die übrigen Fürsten bes oberen Staliens, die nicht gleich ben Bergogen von Mantua und Miranbola in Folge ber Unhanglichkeit an die Frangofen ihrer Reichslehen beraubt waren 1), hatten fich zu Rriegscontributionen und zu Aufnahme kaiferlicher Truppen in ihre Landschaften als in Winterquartiere verfteben muffen. Der Großherzog Cofmus, ber burch fein Berfahren gegen einen englischen Seeofficier, weil biefer bie Rechte bes Freihafens von Livorno burch einen Ungriff auf frangofische Schiffe verlett batte, ben Born ber Konigin Unna auf fich lub, fand am englischen wie am faiferlichen Sofe, ber ihm ebenfalls feind= lich genug war, nur burch bie Generalftaaten Bertretung, be= ren Intereffe er burch feinen Ginfluß beim Papit binfichtlich ber Befetung bes Bisthums Munfter mahrgenommen hatte. Dennoch muffte Cofmus, ba nun auch Siena als Reichs= leben behandelt murbe, 150,000 Dublonen Reichsfriegesteuer gablen 2). Der Papft hatte fich ber Bereitwilligkeit bes Bergogs von Parma, 90,000 Dublonen Reichskriegefteuer zu gablen 3), widersett, gegen ben ber fie verlangen ober bei ber Beitreibung

<sup>1)</sup> Herzog Ferbinando Carlo war nach Benedig geflüchtet; seine Gemahlin ging nach Paris, wo sie von einer Pension des Königes lebte und im December 1710 starb. Der Herzog, der der Felonie schuldig und aller seiner Staaten beraubt worden war, war ihr im Tode vorangegangen. Er starb am 5ten Julius 1708. Der Erbe seiner Kürstenthumer hatte der Herzog Vincenzo da Gonzaga von Guastalla sein sollen, allein dieser konnte von den Reichsgerichten nie mehr als einen Antheil erhalten, nämlich Bozzolo, Sabbioneta, Ostiano und Pomponesco. Muratori p. 380.

<sup>2)</sup> Mit Binterquartieren wurde Toscana verschont, auch brauchte ber Großherzog ben Erzherzog Karl noch nicht urkundlich als Konig von Spanien anzuerkennen; nur sein Gesandter muste ihn so tituliren. Lebret S. 112.

<sup>3)</sup> Der herzog von Parma verlangte namlich zu biefer Zahlung Beitrage auch von ber Geistlichkeit in feinen Lanbern. Bgl. Milbilter Geschichte Deutschlands im 18ten Jahrhundert. Ih. I. S. 208 fg. wo man auch die anderweitigen Zwistigkeiten zwischen Papst und Kaiser erdrtert findet.

behülflich fein follte, ben Bann ausgesprochen und die faiferli= chen Truppen, die im Ferraresischen und im Bergogthum Varma lagen, in ben Winterguartieren überfallen laffen, worauf bie Raiferlichen sich nun auch gegen ihn wendeten und feine Truppen aus dem Parmefanischen trieben. Gine Berschmorung, welche, von einer hollandisch = englischen Flotte unterftutt, bem Erzherzog Karl auch Sicilien verschaffen follte, murbe pom bamaligen Bicefonia de los Balbafes unterdruckt. Sarbinien bagegen ward burch bas Berfahren bes Bicefoniges. bes Marchese be Balero, ber einen Richter ber real udienza, ben Don Salvador Locchi, und ben Don Giufeppe Batrillas, Marchese ba Billaclara, weil sie verbachtig erschienen, verhaf= ten und nach Frankreich bringen ließ, die Unzufriedenheit unter bem Ubel erst recht ausgebreitet 1). Die Sardinier und Spanier maren überdies ichon langere Beit über die Ginmischung frangofifcher Staatsmanner in fpanische Berhaltniffe aufge= bracht. Da ber Bicekonig zufällig eine Lifte aller auf Garbi= nien ben Offerreichern anhangenden Ebelleute erhielt, murben biefe (ohngeachtet er Nichts in Folge bavon that) noch vor ben Kolgen besorgt; man harrte also auf ber Insel nur bes gunftigen Augenblicks um sich gegen Philipp zu emporen.

Inzwischen wurde ein Angriff auf den Dauphine und das Lyonnois, welchen Eugen und der Herzog von Savonen beabssichtigten, durch das Interesse bes englischen Cabinets in einen Angriff auf Toulon verwandelt, und über Frejus zog wirklich ein Corps der Alliirten im Julius 1707 gegen Toulon, wo jedoch am 24sten Julius seine machtige Verstärkung einrückte, während die Alliirten erst den 26sten in die Nabe kamen. Der

<sup>1)</sup> Die Unzufriedenheit war durch Einzelnes früher schon begrünbet: z. B. war der Marchese da Laconi, Don Francesco de Castelvi, durch die bourbonische Partei Grande von Spanien geworden; dies setzt den Don Artal d'Alagon, Marchese da Villasor, wie er glaubte, zurück. Erbe des Hauses von Villasor war Don Giuseppe da Sylva, Graf von Montesanto, ein Bruder des Grasen Cisuentes. Diese drei, Villasor, Montesanto und Cisuentes, nährten die Unzufriedenheit des Abels soviel sie konnten. Man vergl. Sardiniens ältere und neuere Geschichte von Mimaut, deutsch von F. Gleich. B. II. S. 54. Cisuentes zeichnete sich an der Spiese der österreichischen Partei in Spanien aus und wurde durch Karl zum Grande ernannt.

Ungriff schlug ganz sehl, und in ber Nacht vom 21sten auf ben 22sten August zogen sich die Alliirten wieder zuruck; kaum die Halfte der Truppen kam wieder über den Bar. Hierauf wendeten sich die Alliirten gegen Susa; am 22sten September ergab sich die Stadt, am 4ten October die Beste, deren

Befatung friegsgefangen wurde.

Bereits im Mai war ber tapfere Vertheibiger von Turin, Graf Daun, mit 9000 Mann nach Reapel aufgebrochen. Bei bem Papft wurde zwar burch ben Carbinal Grimani bie Ginwilligung in ben Durchmarsch gesucht, aber biefe nicht abge= martet, fondern man überließ ibn feinen Überlegungen, und Daun zog burch bie Romagna und bie Mark bei Rom vorbei über Tivoli und Paleftrina nach ben neapolitanischen Grengen, bie er am 24ften Junius berührte. Der Bicefonia, Ber-30g von Efcalong, hatte nur wenig Truppen zu feiner Di6= position; diese zog er in Reapel zusammen und bewaffnete Die Einwohner ber Sauptstadt zu ihrer Unterftubung. 3mar wagten es Don Tommaso b'Acquino, Furst von Castiglione, und Don Niccold Dignatelli, Bergog von Bifaccia, einige taufend Mann ben Deutschen entgegenzuführen, gogen sich aber ohne ein Gefecht zu versuchen wieder nach Reavel zurud. Dhne Schwerdtstreich besette Daun Capua und Aversa und fam am 7ten Julius vor Reavel an, von wo ber Bicekonia nach Gaeta geflüchtet war. Much Neapel ergab fich, und ber Graf Martinit wurde jum Bicekonig ernannt. Das Bolk gertrummerte Philipps V. bronzene Statue und marf fie ins Meer; die Caftelle ergaben fich in wenigen Tagen. Der Furft von Castiglione ward in Salerno gefangen, und bis auf bie Abruggen, wo der Bergog von Utri noch einigen Widerstand versuchte, hulbigte bas gange übrige Ronigreich bem Erghergog Rarl als Konig. General Bengel unterwarf bann auch bie Abruzzen; Pefcara, bas zulet überging, hielt fich bis Unfang Septembers. Daun felbst belagerte Gaeta, und feine Trup= pen ffurmten am 30ften September bie Stadt, welche furchterlich geplundert wurde; der Vicefonig flüchtete in bas Caftell, wo er fich balb nachher nebst bem Bergog von Bifaccia und bem Fürsten von Caftellamare ergab. Nach Beendigung bie:

fes Krieges wurde Martinit abgerufen, und Daun wurde Bicekonia bes Konigreiches.

Um die Eroberungen gegen die Bourbonen in Stalien 1708 weiter fortzuseben, wurde ber General Benzel im Jahre 1708 mit einem Corps gegen ben Stato be' Presibi gesandt, und es gelang ihm fehr bald St. Stefano und Orbitello gur Ubergabe zu nothigen; auch Stadt und Caffell von Diombino ergaben fich fury hernach. Mur Portercole und Portolongone hielten sich; ja ber Gouverneur von Portolongone machte im November noch einmal einen Bersuch sich Orbitellos wieder au bemachtigen. In Gardinien breitete fich die Ungufriedenheit gegen bas bourbonische Regiment immer mehr aus. Un Bale= ros Stelle war inzwischen ein neuer Bicekonig ber Infel ge= treten, Don Pedro de Portugall n Colomb, Marchese de la Samaica, ber recht mohl die Absichten ber ofterreichischen Par= tei burchschaute, aber sie gemabren ließ, ba ihm bie Dacht fehlte fie mit Erfolg zu hindern. Er murde fo wenig von Spanien und Frankreich aus unterftust, bag ihm ber frango: fische Gefandte in Madrid miffen ließ: bag, wenn er die Infel aus Mangel an Truppen verlore, ber Konig feine Entschul= bigungen annehmen murbe 1). Gin Berfuch zwar, Gallura, und namentlich die Hauptstadt dieser Proving, Tempio, zu emporen, schlug fehl, aber ber Marchese be la Jamaica wurde in Kolge ber Entbedungen, die Diefes Tehlschlagen berbeiführte, fo entmuthigt, bag er nur noch einige Soffnung ber Erhaltung ber Infel in ber Gewinnung ber unzufriedenen Abels= partei fab; schon langere Beit hatte er ben Grafen von Montefanto, obwohl diefer unter ber Sand alle ben Bourbonen feindliche Umtriebe auf ber Infel leitete, begunftigt; nun fclug er bem Konige ben Marchese be Billafbe jum Granden von Spanien vor; allein diefer hatte ichon bas Berfprechen ber Erhebung jum Granden vom Erzberzog Karl und blieb beffen Partei getreu; auch erschien bald nachher (am 12ten Muguft 1708) die englische Flotte unter bem Udmiral Lake vor Cagliari, um ben vom Ergbergog jum Bicefonig ernannten

<sup>1)</sup> Mimaut a. a. D. S. 85.

Cisuentes und ein in Barcelona geworbenes Regiment ans Land zu setzen. Alle Maßregeln waren so von den Verschwornen getroffen gewesen, daß der Dicekönig auch gar Nichts entgegensetzen konnte, und der Pobel verlangte tumultuirend, man solle die Thore öffnen. Während nun der Vicekönig schon wegen der Capitulation unterhandelte, ließ Lake vor Tagesanzbruch am 13ten August auf die Stadt einige Bomben wersen, die Alles in die entsetzlichste Furcht versetzen; der Marchese de la Jamaica war bald so verlassen, daß er nur noch drei Personen bei sich hatte in einer der äusseren Bastionen; das Lanzdungsregiment wurde Meister der Stadt und der Festungswerke, und die Rebellen nahmen den Vicekönig, den nachher Lake nach Alicante übersühren ließ, in seinem Palaste gesanzen. Auf ein Rundschreiben des neuen Vicekönigs Cisuentes unterwarf sich die ganze Insel.

In Sicilien, wo der Dicekonig de los Balbases eine Bersschwörung, von welcher er von Rom aus benachrichtigt wors den war, noch zu rechter Zeit durch Strenge unterdrückt hatte, konnte Lake badurch daß er sich mit der Flotte naherte, keisnen Bersuch der Empörung zu Bege bringen, und verließ

bald bernach biefe Gemaffer.

Die Freundschaft bes österreichischen Hoses mit dem savonischen ware fast durch die Weigerung des ersteren, dem Herz zog Vigevano und das dazu gehörige Gebiet, wie es ihm in dem vorhergegangenen Vertrage zugesagt war, zu übergeben, gebrochen worden. Die Hollander und England waren sur Savonen, und der Herzog weigerte sich lange die Feindseligfeiten gegen die Bourdonen sortzusetzen, wenn ihm nicht das Zugesagte zu Theil werde; endlich ließ er sich doch bewegen, und Graf Daun übernahm die Führung der kaiserlichen Truppen in Piemont; der Cardinal Grimani wurde Vicekönig von Neapel. Das Resultat dieses Feldzuges von wenigen Wochen war die Eroberung der französischen Grenzvesten, Perosa, Erilles und Fenestrelles. Die lette capitulirte am 21sten August.

Nachbem burch bie Eroberung Neapels bie Macht bes offerreichischen Hauses in Italien festgegrundet war, kam bas kaiserliche Cabinet auf das den Bourbonen so gunstige, dem kaiserlichen Interesse seindliche Benehmen des Papstes zuruck,

und erklarte ben papstlichen Unmagungen entgegentreten, Deapel nicht langer als Leben ber romischen Rirche betrachten gu wollen. Biele vortheilhafte Berhaltniffe ber romischen Rirche zu ber Kirche in Neapel wurden burch biefe Erklarung zugleich bedroht, und überdies erhob der Kaiser Namens des Reiches wieder Unspruche 1) auf Comacchio, welches, weil es seit 1354 anerkanntes Reichsleben gewesen, mit Unrecht von ber romischen Lebenskammer bem Saufe Efte entzogen worben fei; 2) auf Parma und Viacenza, welches Bergogthum als Theil bes ehemaligen Berzogthums Mailand ebenfalls Reichsleben fei. Schon am 14ten Mai war Comacchio von den Raifer= lichen befett worden, und ber Senat von Mailand erhielt Befehl ben Bergog von Parma anzuhalten, bag er fur fein Ber= jogthum, als ein von Mailand abhangendes Reichslehen, in Mailand die Belehnung binnen 14 Tagen zu suchen habe.

Der Papft versuchte fich mit Gewalt gegen biese Uns fpruche zu behaupten; er felbst brachte 15,000 Mann auf. Ludwig XIV. und Philipp V. versprachen 15,000 Mann Bulfs= truppen; aber die Bermandten bes Papftes faben ungern Gelb auf die Kriegeruftungen gewendet. Daun jog indeß nach dem Ferraresischen, nahm am 27sten October in Bonbeno 1000 Mann papstliche Solbaten gefangen, zwang andere von ber Blokade Comacchios abzustehen und besetzte Cento. papstliche Keldhauptmann, Graf Ferdinando de' Marsigli, ging nach Pefaro zurud, gab ben Raiferlichen Smola und Faenza preis und lief fie Rerrara und Forte Urbano blokiren.

Der Großberzog von Toscana mar inzwischen hinfälliger geworden, fein gand mar heruntergekommen, feine Caffen ma= ren burch die Reichskriegssteuern in den letten Sahren so er= schopft worden, daß er fogar feine Juwelen zum Theil verpfanden muffte; ber Erbpring Ferdinando lag an venerischen übeln hoffnungslos barnieder; Giovan Gafton lebte schon feit einer Reihe von Sahren in offnem Bermurfniß mit feiner Ge= mablin und nun von ihr, die in Bohmen geblieben war, ge= trennt in Floreng; man fab dem Musfterben bes Saufes Medici entgegen, und nur Gine Soffnung blieb noch, namlich die Berbeirathung bes Carbinals Francesco Maria; allein biefer mar schwer zu bewegen auf die reichen Ginkunfte, auf ben großen

Ginfluß, beren er als Carbinal genoß, zu verzichten, und als er endlich boch aus politischen Grunden mit Borbehalt von Penfionen aus feinen firchlichen Ginfunften verzichtete, wurde er junachst tobifrant, und erft im Julius 1709 fand feine 1709 Bermablung mit Eleonoren, ber Tochter bes Bergogs Bin= cengo von Guaftalla, ftatt. Es waren aber bie Pringen von Toscana so verrufen, bag Eleonore aus Furcht vor venerischen Ubeln in keiner Beife zu bewegen mar ihrem Gemahl eheliche Pflichten zu leiften. Diefer bekam überdies allmalig Unfalle von Waffersucht.

Much mabrent bes Winters (beffen Strenge in vielen Gegenden Italiens und namentlich in Tofcana ben Sibaumen und anderen Gudproducten unendlich schadete und bas Elend erhohte) dauerten die Unterhandlungen in Rom fort, und end= lich am 15ten Sanuar 1709 bequemte fich ber Papit zu einem Bertrage, bem zu Folge bie Sequestration ber Ginkunfte ber romischen Kirche im Konigreich Neavel und im Berzogthum Mailand, welche ber Raifer angeordnet hatte, aufhorte, bie kaiserlichen Truppen bas papstliche Gebiet bis auf Comacchio (welches faiferliche Befatung behielt) raumten, und die Ent= fcheibung über bas Lebensverhaltniß Comacchios, Parmas und Piacenzas, sowie über die von neuem erhobenen Unspruche des Saufes Efte auf Ferrara einem besonderen Congreß überwiefen wurde 1). Durch einen geheimen Artifel verpflichtete fich ber Papft zur Unerkennung bes Erzherzogs Rarl als Koniges von Spanien. Die Folge mar (trot bem baß Clemens zu gleicher Zeit auch Philipp V., soweit er im Besitz mar, als Konig von Spanien anerkannte) die Abreise ber bourbonischen Gefandten von Frankreich und Spanien aus Rom und bie Burudfendung bes papftlichen Runcius aus Spanien.

Der Krieg ruhte mahrend bes Jahres 1709 in Stalien fast gang, weil ber Bergog von Savonen noch fortwahrend über bas Borenthalten bes Bigevanaffischen erzurnt mar. Graf Daun allein mit ben kaiferlichen Truppen feste ben Rampf in Savonen fort, nahm Unnech ein, konnte fich aber nicht

<sup>1)</sup> Lebret G. 125. Milbiller S. 209. Der Congreß trat im nadiften Sahre in Rom zusammen; feine langwierigen Unterhandlungen hatten aber gar fein Refultat.

gegen ben Herzog von Berwick behaupten und zog sich nach 1710 Italien zurück. Im folgenden Sahre (1710) kam überdies noch Kränklichkeit des Herzogs selbst hinzu, um ihn von nachdrücklicher Unterstühung Dauns abzuhalten; dieser führte um die Mitte Julius ein alliertes Heer in das Thal von Barcellonetta, zog sich aber auch diesmal vor Berwick nach Piemont zurück.

Um dem Geldmangel in den kaiserlichen Cassen abzuhelsen, wurden das Herzogthum Mirandola und der Marchesat Concordia, welche Francesco Maria de' Pici verwirkt hat:e, ausgeboten, und dem Herzog von Modena 1) für 200,000 Dusblonen zugeschlagen. Sonst trug sich in Beziehung auf Italien in diesem Sahre keine denkwürdige Veränderung zu, als daß einer der eifrigsten Vorsechter der kaiserlichen Partei, der Cardinal Grimani, im September starb und den Grasen Carlo de' Borromei zum Nachsolger als Vicekönig in Neapel hatte.

Die Unterhandlungen zu Einleitung eines Friedens übers

geben wir als mehr ber allgemeinen Geschichte ber europäi= schen Diplomatie angehörig; bagegen find und die freilich ba= mit zum Theil in Berbindung stebenden Unterhandlungen in Beziehung auf Tofcana von großerem Intereffe. Um 3ten 1711 Februar 1711 ftarb namlich ber ehemalige Cardinal Francesco Maria be' Medici ohne aus feiner jungst geschlossenen Che Nachkommenschaft zu hinterlaffen, und es war kein Zweifel mehr, bag bas Saus Medici feinem Mussterben entgegenging. Da sich nun Raifer Rarls V. Unordnung in Beziehung auf Kloreng bloß auf ben Mannestamm des Saufes Medici, in= wiefern berfelbe von Biovanni, Cofimos bes Ulten Bater, ab= ftammte, ausdehnte, lieffen fich beinahe nur brei Falle benten: namlich entweder ließ man dem Raifer Florenz als Reichsle= ben behandeln und von neuem ein Fürstenhaus damit belebnen (bagegen ftraubten fich aber feit langem bie Florentiner, indem fie bei der fruber erkauften Eremtion vom Reiche beharrten und nur in Beziehung auf Arezzo, Siena u. f. w. bie Reichslehnbarkeit zugaben); ober man ließ ben republika=

<sup>1)</sup> Rinalbo von Mobena verlor am 28ften September biefes Sahres seine Gemahlin, Charlotte Felicitas von Braunschweig.

nischen Buftand von Florenz, wie er vor ber Berrschaft ber mediceischen Fürften gewesen, wieder eintreten; oder endlich man überließ ben Florentinern, die burch die Ermablung Co= fimos I. eine Urt Precedent in biefer Sinficht fur fich hatten. Die Mabl eines neuen Großbergogs unter ben Bermandten ber Mebici von der Beiberfeite. Der Großbergog Cofimo felbit war fur Berftellung ber Republit und wendete fich in biefer Begiebung an die Macht, welche fich ihm bisher am freund= lichsten bewiesen hatte, an die Generalftaaten ber vereinigten Niederlande. Der Rathsvenfionar Beinfius ging auf ben Borfchlag bes Großherzogs, ben ibm ber Marchese Rinuccini 1) mittheilte, lebhaft ein, machte jedoch auf die Schwierigkeit aufmertfam, welche das Besteben von Florenz baben murbe, wenn die fanesischen Territorien, in Beziehung auf welche gang andere Lebensbestimmungen eintraten, bavon getrennt und ent= weber bem bourbonischen ober bem farnesischen Sause juge= fprochen murben. Um ben Plan alfo ficherer burchzuführen, wurde auch bas englische Ministerium, welches wegen bes Berkehrs in Livorno ein gleiches Interesse an dem republikanischen Bestehen von Alorenz batte wie bie Generalftaaten, ins Intereffe gezogen. Der faiferliche Sof erhob inzwischen von ben italienischen Bafallen, in beren Gebiet kaiferliche Truppen ein= gelagert waren, Reichskriegssteuern fort und fort, und suchte besonders ben Großherzog durch Bedruckungen zu formlicher Unerkennung bes Erzbergogs Rarl als Roniges von Spanien ju nothigen; boch mar schon einige hoffnung vorhanden, daß wenigstens die Freiheit der Stadt Florenz und ihres Gebietes mit Pifa und Livorno nach ber Medici Mussterben vom Raifer anerkannt werden murbe, als Joseph I. ploglich am 17ten Upril 1711 an ben Blattern farb und feinen Bruber Karl in den öfterreichischen Erblanden und bald auch in der kaifer= lichen Burbe jum Nachfolger hatte. Roch mahrend ber Bahl= verhandlungen in Frankfurt musste sich Rinuccini an bas Rur-

<sup>1)</sup> Dieser war an die Generalstaaten und an mehrere beutsche Sofe gesandt worden, um die übergabe ber spanischen Safen an der sanesis schen Kuste an den Großherzog bei dem zu hoffenden Frieden zu betreis ben, als Ersaß für die hohen Contributionen, welche Toscana hatte zahslen mussen. Lebret S. 129.

fürstencollegium wenden in den toscanischen Ungelegenheiten. theils um eine Garantie ber Freiheit von Floreng, theils um eine Bestimmung ber Reichskriegssteuern burch eine Reichsbeborbe zu erlangen und fur die Bufunft ber kaiferlichen Willfur quitt zu fein. Wirklich murbe auch ber Bablcapitulation einverleibt, daß der Raifer in Bufunft von den hoben Bafallen bes Reiches nicht großere Steuern fobern folle, als von ben Reichsaefeben erlaubt murben, und eine freciellere Bermen= bung ging gesuchsweife von bem Rurfürstencollegio aus, mab= rend ber ofterreichische Gefandte die Unbeschranktheit bes Rai= fers in diefer Sinficht zu mahren bemubt mar.

Um 12ten October fam Rarl aus Spanien, wohin er gegangen war, um sich als Konig zu behaupten, nach Italien zurud und landete in Bado an der genuefischen Rufte, traf in Ceva am folgenden Tage mit Bictor Umadeus, bei Pavia mit Rinaldo von Modena zusammen, und erhielt in Mailand die Nachricht feiner Ermablung zum romischen Rais fer. Genua, Lucca, Benedia, ber Großbergog und ber Berjog von Parma erkannten ihn nun als Ronig von Spanien an; er aber verlangte von bem Großherzog auch, bag er bie Lehen von Siena von ihm nehmen folle, und ließ noch im November 9000 Mann nach Tofcana aufbrechen, um theils ben Großherzog weiter einzuschüchtern, theils ben Bourbonen noch Portercole und Portolongone zu entreissen. Un eine freie Entschlieffung bes Großbergogs megen ber Nachfolge im Großberzogthum und ber Berftellung ber Republik mar nicht wei= ter bei Raifer Karls Gefinnung gegen ihn zu benten.

Um 10ten November verließ Karl Mailand wieder und kam über Mantua burch Iprol nach Deutschland, wo sich in= zwischen ber Kurfürst von ber Pfalz in aller Beise fur ben Großherzog verwendete, aber den faiferlichen Sof nun ent= schlossen fand bie Reichslehnbarkeit auch von Florenz und bie Rechtmäßigkeit und Billigkeit ber fruber ausgeschriebenen Reichskriegssteuern zu behaupten. Nur hinsichtlich ber fur Die nachsten beiben Sahre ausgeschriebenen Steuern murbe burch eine Erklarung bes faiferlichen Gefandten, Grafen von Bingen=

1712 borf, vom 9ten Januar 1712 bem Großbergog bie Balfte er-

laffen, wenn er hinfichtlich ber Nachfolge feine bem Raifer nachtheilige Entschlieffung faffe.

Babrend bes Sahres 1711 waren bie friegerifchen Unternehmungen bes Bergogs von Savonen und Dauns eini= germaßen bedeutender gemefen. Unfangs Julius maren fie mit vereinigtem Beere nach Maurienne und Tarantaife vorge= brungen, hatten Unnech und Chambern eingenommen, aber ben Bergog von Berwick bei Barreaur nicht anzugreifen gewagt. Im Spatjahr führten fie ihre Truppen nach Piemont gurud. Im folgenden Sabre ruckte Bictor Umadeus, weil ihn bie Wendung ber Friedensunterhandlungen schon bestimmten, gar nicht ins gelb, und Daun widerfette fich nur bem weiteren Bordringen Berwicks, ber in die Bal b'Dulr gezogen mar.

Gegen Ende Januars 1712 mar in Utrecht ein Friedens= congreß gusammengetreten, an welchem Unfangs nur die Ge= fandten Frankreichs, Englands, Savonens und ber vereinigten Niederlande Untheil nahmen, allmalig fanden fich auch die bes Raifers und ber übrigen betheiligten Furften ein. Die gegen bie Bourbonen verbundeten Machte veruneinigten fich mabrend ber fich lang bingiebenden Unterhandlungen mehr und mehr, wodurch fich Ceparatfriedensichluffe vorbereiteten. Um 14ten Marg 1713 war man fo weit, daß burch einen Bertrag Bfter= 1713 reichs und Frankreichs unter anderem auch die Neutralitat Italiens festgefest murbe, und am eilften Upril biefes Sabres wurde ber Friede Frankreichs mit England, ben Riederlanden, Savonen, Portugal und Preuffen geschloffen, und baburch, wenn fich auch der Krieg mit Kaifer Rarl und dem Reiche noch fortsette, boch fur Stalien ber fcon burch ben Reutrali= tatsvertrag geficherte Friedenszustand vollends befestigt.

Savonen erhielt von Frankreich in bem Frieden alle noch in Savoyen befegten Puncte gurud, fowie ben Befig von Eril= les, Fenestrelles, Caftel Delfino und ber Graffchaft Rigga. Much erhielt es bie Bufage bes Konigreiches Sicilien, und in bem am 13ten August zwischen Spanien und Savonen geschloffenen Tractat die Ubergabe biefes Landes, sowie die Ga= rantie ber favonischen Erwerbungen im Montferrat und im Mailandischen, und bie Berficherung bes Borbehalts feiner Rechte auf die fpanische Monarchie, falls bie baselbst zur Re-

gierung gelangte bourbonische Linie aussterben sollte. Durch ein feierliches Fest am 22sten September beging das Haus Savoyen in Turin seine Erhebung in die Reihe der königlichen Häuser, und der Erbprinz, auch Victor Amadeus genannt, der zeither den Titel eines Prinzen von Piemont geführt, nahm nun, da der Bater den Titel eines Königes von Sicilien ershielt, den eines Herzogs von Savoyen an. Nach diesem Feste ging der neue König von Sicilien nach Nizza und schiffte sich hier mit seinem Hosstaate auf einem englischen Geschwader ein, das ihn Ansangs October nach Palermo sührte. Um 10ten October übergab ihm der Vicekonig de los Balbases die Schlüssel der Vesten. Um 21sten December sand die seierliche Einsegnung des Königs und der Königin und am 24sten die Krönung durch den Erzbischof von Palermo statt.

Die österreichischen Truppen, welche ben bereits eingeganzgenen Bedingungen zu Folge Catalonien räumen mussten, kamen um die Mitte Julius nach Vado an der genuesischen Küste, mit ihnen viele Spanier zum Theil vom vornehmsten Abel, welche des Kaisers Partei gehalten hatten. Bon Vado gingen sie in das Mailändische. Da Kaiser Karl die Hoss-nung aufgegeben hatte Spanien selbst im Frieden zu erhalten, verkauste er von den früher spanischen Reichslehen in Italien Finale an die Genveser am 20sten August 1713 sür 6,000,000 lire di Genova ), jedoch so, daß dieser Ort und sein Gebiet auch unter genuesischer Botmäßigkeit Reichslehen blieb. — Sonst ist von denkwürdigen Ereignissen, die Italien in diesem Jahre betrasen, noch zu berichten, daß Ferdinando de' Medici, der Erbprinz von Toscana, endlich am 30sten Octozber den venerischen Übeln unterlag.

Ein geheimer Artikel in dem Friedenstractat zwischen Spanien und England 2) hatte hinsichtlich des Sanesischen der Krone Spanien die Oberhoheit vorbehalten und der Königin Anna zugesagt, daß König Philipp nach Aussterben des mesdiceischen Mannsstammes die Kurfürstin von der Pfalz oder deren Erben mit Siena und dem Gebiet belehnen wurde, was

<sup>1)</sup> Eine lira di Genova find 24 Rr. rhein. ober 6 Bagen.

<sup>. 2)</sup> Echret theilt ihn G. 144 wortlich mit.

immer fur staaterechtliche Sinberniffe bagegen angeführt merben mochten, und bag auch Siena in Bukunft ftets unter benfelben Bedingungen wie Floreng felbft forterben folle 1). Cofmus glaubte nun alfo, indem er behauptete, ber Genat ber Breiundvierzig von Floreng habe beim Musfterben bes mebi= ceifchen Manneftammes ben Nachfolger zu mahlen, fo ziemlich gang Tofcana ber Rurfurftin von ber Pfalz und bem von bie= fer bestimmten Erben verschaffen ju fonnen, benn vom Sengt lieft er die Gefete, welche die weibliche Descendenz von ber Rachfolge ausschloffen, insgeheim vernichten und ein motuproprio bestätigen, burch welches bie Rurfurftin gur Succeffion berufen war. Diefe lettere Entschlieffung wurde hierauf allen Sofen bekannt gemacht; allein ber Raifer erklarte biefe gange Berhandlung fur reicheconstitutionswidrig.

Die italienischen Ungelegenheiten noch mehr zu verwickeln, trug die hierauf folgende Berlobung Ronig Philipps V. von Spanien mit Elifabeth 2), ber Tochter bes Pringen Dboardo ba Farnese und bereinstigen Erbin Parmas, Diacengas fowie ber farnesischen Unfpruche an die toscanische Erbschaft, bei: benn Cosimo III. fuchte burch fie, bie er in aller Beife ehrte, nun ben fpanischen Sof gang fur feine Abfichten ju gewinnen. Allein auch ber Kaifer hatte nun feine Macht in Stalien fest begrundet, benn ber raftabter Friede, ber am 6ten Marg 1714 abgeschloffen wurde, überließ ihm bas Bergogthum Mai: 1714 land mit Musnahme ber vertragsmäßig gemachten Ubtretungen an Savonen; ferner ben Stato be' Prefibi, in welchem Port= ercole von den faiferlichen Truppen noch vor der Neutrali= tatgerklarung erobert worben war; endlich Reapel und Sardi-

<sup>1) - ,</sup>ut Status Senensis in perpetuum adhaereat et unitus maneat, ideo Rex Catholicus suo et successorum suorum nomine promittit, se et Hispaniarum reges suos successores concessuros esse investituram sub iisdem conditionibus et clausulis in praecedentibus oppositis Domus Magni Ducis in dominio Florentino successoribus masculis eosque in Status Senensis possessione collocaturos atque tuituros, dummodo coronae Hispanicae coronaeque Britannicae sint amici etc." -

<sup>2)</sup> Die feierliche Berlobung mar am 16ten September 1714 in Parma. Muratori p. 436.

nien. Ausserbem hatte er Mantua als verwirktes Reichslehen eingezogen und gab es nicht an die guastallische Linie heraus, von welcher Vincenzo am 28sten April 1714 überdies starb und seinen ältesten Sohn Antonio Ferdinando zum Nachsolzger hatte.

Die kirchliche Verfassung und Lehensabhängigkeit Siciliens gaben zu einer Reihe ber unangenehmsten Streitigkeiten bes neuen Königes mit bem Papste, wobei beibe Theile sich auf das schroffste entgegentraten, Veranlassung. König Victor Umadeus kehrte übrigens im Herbst 1714 von Sicilien nach Viemont zuruck 1) und hielt am 1sten November einen seier-

lichen Einzug in Turin.

Raum hatte ber Westen Italiens burch bas Mushoren bes spanischen Successionskrieges wieder einen gesicherten Rubezu= ftand erlangt, als ber Staat, beffen Besitungen ihm porzugs= weise eine Richtung nach Diten gaben, als Benedig, bas fo muhfam bei bem vorhergegangenen Kampfe feine Neutralität gewahrt hatte, abermals in einen Turkenkrieg hereingeriffen wurde 2). Die Turken maren namlich burch bie Schwache, in welcher Benedig bei dem abendlandischen Kriege erschienen war, gelockt und theils burch einzelne Streitigkeiten wegen Schiffen und Schiffsqut, theils burch bas Benehmen ber emporten Montenegriner gereizt worben 3). Die Letteren namlich, nachbem fie bei Swornif geschlagen worden waren, wurden von ben Turken auf venetianischen Grund und Boben verfolgt und er= reicht, aber ihr Unführer fand in Cattaro, trot ber Berpflich= tung ber Benetianer, feinem turfischen Rebellen Schut ju gewahren, Aufnahme. Die Beigerung ber Auslieferung gab

<sup>1)</sup> Ohne sich trog mancher weisen Anordnung die Sicilianer recht gewonnen zu haben. Der Graf Annibale be' Maffei aus Mirandola blieb als Vicekonig in Sicilien, das übrigens seine hergebrachte Verfaffung gant behalten zu haben scheint.

<sup>2)</sup> Was die Beränderungen des Dogates in der Zwischenzeit andetrifft, so war Silvestro Valier am 5ten Julius 1700 gestorben; Luigi Mocenigo folgte dis zum 6ten Mai 1709, an welchem Tage er mit Tode abging. Es folgte ihm Giovanni Cornaro.

<sup>3)</sup> Jof. v. Sammer VII. S. 174 fg.

ben Bormand jum Rriege, ben bie Turken burch ein Manifest bom ften December 1714 erflarten. Der Gultan felbit und ber Groffmefir jogen gegen Ende Marg 1715 von Conffanti= 1715 novel mit dem Beere aus auf Salonifi, wohin auch die Klotte fegelte unter bem Capudanpafcha, Dichanum Clobscha. Um Iften Mai war ber Gultan in Lariffa, und bas Beer gog nach Livadien; ber venetianische Provveditore Balbi übergab ber turtifchen Flotte Tine, ohne irgend einen Berfuch ber Ber= theidigung. Gegen bie Mitte Junius langte bas Beer an ben Grenzen Moreas (beffen Provveditore, Giovanni Delfino, ben Titel eines Generalcapitans, aber feine hinlangliche Streitmacht erhalten hatte) auf ber Landenge an. Korinth fiel fcon Un= fangs Julius. Die Benetianer hatten überall die Griechen fo bedruckt, bag biefe lieber ben Turken unterthan fein wollten; fo fonnte auch Ugina nicht behauptet werden, weil bie Gin= wohner felbst fich an die Turken wendeten. Napoli bi Romania murbe von ben Griechen verrathen, von den Turken gestürmt, geplundert, und auch ber Griechen murbe nicht ge= schont. Ende Julius fegelte ber Capudanpafcha nach Koron; bas Belagerungsgeschutz von Napoli wurde nach Modon geschafft. Die Mainoten ergaben fich freiwillig; Chielafa und Bernata öffneten fich ben Turten ohne Vertheibigung. Die Venetianer gaben bierauf auch Navarin und Koron preis und beschloffen ihre Streitfrafte in Modon zu concentriren, wohin nun auch Die turfische Flotte fam. Die Befatung in ber Beste mar aber bald voll Meuterei gegen Benedig, und bie venetianischen Befeblshaber unterhandelten um friedliche übergabe. Der Groß= wesir verweigerte sie anzunehmen, um bas Beer nicht um bie Plunderungsbeute gu bringen; bie Truppen fetten ben am 17ten August sturmenben Turfen auch nicht ben geringften Wiberftand entgegen. Malvafia, Cerigo, Suba und Spinalonga fielen alle balb nach Mobons Ginnahme. Morea und ber lette Reft venetianischer Besitzungen bei Randia, mar ben Turten in die Bande gefallen, ohne daß die Republik irgend= wie fich aus ihrer Schwäche aufgeriffen hatte; jum klaren Beweis, baf fie bie frubere Eroberung Moreas und die Siege gegen die Turken mehr ihren beutschen Miethtruppen und Df=

Beo Geschichte Staliens V.

ficieren als eigner Kraft verdankt hatte '). Im December verließ der Großwesir Morea mit dem Seere.

An den bosnischen und dalmatinischen Grenzen hatten die Türken nicht mit gleichem Glücke gekämpst: der Provveditore Angelo Emo hatte ihnen in der Nähe von Sing und Knin die Pläte Zazuina, Plauno und Stanizza genommen; die Türken hatten von der Belagerung Sings abstehen mussen, und nur Sta. Maura war von den Venetianern nach Spren=

gung der Festungswerke aufgegeben worben.

Inzwischen sollten die oben dargestellten Verhaltnisse bes übrigen Italiens Benedig einen machtigen Berbundeten an dem Raiser verschaffen: denn dieser fürchtete, obgleich Ludwig XIV. in dieser Zeit starb, daß das bourdonische Haus durch die Heirath Philipps von Spanien mit der Erbin von Parma und Piacenza, die aus manchen Gründen auch als Prätendentin sur Toscana auftreten konnte, sich in Italien von neuem überwiegende Macht schaffen könnte, und suchte sich Benedig zu verbinden?). Nachdem der Papst vom König Philipp ein seierliches Bersprechen verschafft hatte, daß ders

- 1) über die Clendigkeit des regierenden Abels von Benedig in jener Zeit führt Daru (IV. p. 687) ein merkwürdiges Document aus einem Rapport des französischen Botschafters in Benedig, M. de la Hape im Jahre 1701 an, aus welchem wir nur folgende Worte entnehmen: "elle (nämlich der venetianische Abel) conserve dien toujours cette ancienne fierté qui lui est naturelle, mais elle est glorieuse avec une présomption démesurée, elle est voluptueuse par tous les endroits, enfin elle est nourrie dans la vengeance et plongée dans la debauche." —
- 2) Um die Darstellung der venetianisch turksischen Verhältnisse nicht unterbrechen zu dursen, bemerken wir hier, daß König Victor Amadeus von Sicilien auch im Jahre 1715 den Kampf für die hergebrachte kircheliche Versassen Siciliens oder die sogenannte monarchia siciliana fortssexe. Der Papst belegte viele königliche Beamtete auf der Insel mit dem Banne, mehrere Städte mit dem Interdict; der König dagegen trat dem Papst auch in solchen Dingen entgegen, wo die Könige von Spanien gefälliger gewesen waren. über 400 Geistliche mussten die Prätentionen des Königes von Sicilien durch die Höse von Madrid und Versailles unterstügt wurden, erklärte das Tribunal, welches des Königes kirchliche Vorrechte übte und welches eben den Titel der monarchia führte, für ausgehoben. Muratori p. 440. Der Kronprinz von

felbe, solange ber Türkenkrieg bauern werde, Nichts gegen die Staaten des Kaisers in Italien unternehmen wolle, schloß der Letztere ein Desensiv = und Offensiv = Bündniß mit Benedig und erklärte am 25sten Mai 1716 den Türken den Krieg. Der 1716 Großwesir zog nun gegen die Deutschen nach Belgrad; der Capudanpascha sollte die Benetianer auf Corfu, der Besehlshas der in Bosnien, Jususpascha der Lange, sie an den bosnischen Grenzen angreisen. In der Schlacht dei Peterwardein am 5ten August 1716 fand der Großwesir den Tod; die Türken erlitten eine entschiedene Niederlage. Chalil, der Statthalter von Belgrad (ein Albaneser von Ilbessan), ward an des Gestallenen Stelle Großwesir. Hierauf eroberte Prinz Eugenius, der das kaiserliche Heer sührte, auch Temeswar; Servier von Deutschen geführt übersielen Bukarest; fast auf allen Seiten waren die Türken hier im Nachtheil.

Schwerlich wurde ber neue venetianische Generalcapitan, Andrea Pisani, Corfu gerettet haben, waren nicht die Beneztianer auf ihr früheres Kriegssystem zurückgekommen, beutsche Söldner unter deutschen Officieren den Türken entgegenzustelzen. Ein Graf von der Schulenburg vertheidigte Corfu mit seinen Leuten gegen alle Angrisse des Capudanpascha, besetze Butrinto und besestigte von neuem die früher ausgegebene Inzsel Sta. Maura. Gegen Dalmatien streisten die Türken bloß; der Proveditore Emo drang die Antivari vor und nahm Otztovo, Zarine und Popovo. Der Capudanpascha wurde wegen der verunglückten Unternehmung auf Corsu abgesetzt; an seine Stelle kam Ibrahimpascha, der Führer der Pilgercaravane.

Auch im nachsten Sahre setzte ber Kaiser den Turkenkrieg mit dem glücklichsten Erfolge fort. Im Junius 1717 lagerte 1717 sich Prinz Eugen vor Belgrad. Unfangs August erschien unter dem Großwestr ein turkisches heer von 150,000 Mann zu Belgrads Entsatz, und am 16ten kam es zu einer Schlacht, welche Eugen mit dem glanzendsten Siegerkranz schmückte. Zwei Tage nachher capitulirte Belgrad; die Besatung zog mit

Sicilien und herzog von Savonen ftarb am 22sten Marz 1715 an ben Blattern; ber jungere Bruber, Karl Emanuel, wurde nun herzog von Savonen.

47 \*

fliegenden Fahnen ab. Der Grofwesir verlor feine Stelle, ber Nischandschipascha Mohammed folgte.

In Dalmatien war Luigi Mocenigo an Emos Stelle ge-

treten und hatte in bemfelben Sommer Imofchi, bas Greng= schloff ber Berzegowina, erobert. Untivari hatte er bedrobt, aber nicht zu nehmen vermocht. Undrea Pifani eroberte Prevefa und Boniga; mehrere Seetreffen batten fatt, aber ohne wesentliche Resultate fur ben Gang bes Krieges. Gine Reibe Ungludefalle, Die man ber Rachlaffigfeit bes Capudanpafcha auschrieb, trafen aber bas turkische Seemesen, und Ibrabimpascha musste bem vorigen Capudanpascha wieder die Stelle 1718 raumen im Februar 1718. Im Mai verlor auch ber Großwefir wieder feine Stelle, und Damad Ibrahimpafcha erhielt fie, ber Friedensunterhandlungen mit Pring Gugen im Gange fand; bann nicht lange nach ber Beit ber neuen Befetung bes Besirates trat ein Friedenscongreß, abnlich bem farlowiczer, in Paffarowicz gufammen, mabrent man ju gleicher Beit von beiden Seiten Unftalten traf zu Fortsetzung des Rrieges. Nach langen Unterhandlungen fam der Friede endlich am 21sten Julius zu Stande, und hinfichtlich Benedigs ward barin ber status quo zu Grunde gelegt, nur wurde Benedig Cerigo guruckgegeben, und einiges Terrain, bas fie fur ihre balmati= nischen Beften (auch die neueroberten behielten die Benetianer, wie die Turken Morea) zu erhalten wunschten, zugestanden, wogegen fie einen Landstrich (Zarine, Ottovo und Zubzi) den Turfen wieder freigaben, ber zu beren Berbindung mit Ragusa nothia schien.

Inzwischen hatte ber Abbate Giulio begli Alberoni aus Firenzuola, ber vornehmlich bie Berbindung Philipps V. mit bem Saufe Farnese betrieben und bann bie junge Ronigin Elifabeth flug mit feinem Rathe unterflutt hatte, gewunscht bie Stellung, die er in Spanien erhalten hatte, zu benuben, um fich einen Cardinalshut zu erwerben. Er forberte beshalb bas papstliche Interesse in Spanien in aller Beife und ließ Clemens auch eine Flotte ju Benedigs Unterftubung hoffen. Alberonis Streben hatte ben Erfolg ben er munschte, er er=

1717 hielt 1717 ben Purpur; ju gleicher Beit murben in Spanien großartigere Ruftungen jum Rriege betrieben. Erot ber Be-

reitwilligkeit ben Benetianern zu helfen, welche Alberoni gezeigt hatte, erregten biefe Borbereitungen boch Beforgniffe eines intendirten Bersuches ju Biebereroberung ber ehemals fpani= ichen Befisungen in Stalien, und ber Papft forschte beshalb genau nach den Absichten bes fpanischen Cabinettes. Der Ber= 30g Francesco von Parma und Alberoni beruhigten ibn; plob= lich aber erschien trot bes fruberen offentlichen Berfprechens pon Seiten Philipps, trot ber Berficherungen Alberonis eine fpanische Flotte im August 1717 por Cagliari, bas nur eine schwache kaiserliche Besatung batte 1). Bis um bie Mitte Septembers ergab fich die gange Infel bis auf die wenigen mit Befatung verfebenen Beften ben Spaniern. Um 1ften October gog auch bie faiferliche Befatung aus Cagliari ab 2). Gine Berftarkung ber Raiferlichen bie aus Neapel in Terranuova ankam, murbe irre geführt und muffte fich bem fardis ichen Priefter, bem fie fich anvertraut hatte, ergeben. Mighero, bas belagert wurde und aus Mailand Unterftusung erhalten follte, konnte biefe nur unvollstandig erlangen; ber Marchese Rubi, welcher fich bier hielt, verließ ben Ort am 21ften Octo= ber und ging nach Corfica; Don Monfo Cefpedes, welcher nun die Leitung ber Bertheidigung von Alghero übernahm, capitulirte wenige Tage fpater. Muf die Rachricht bavon ca= pitulirte am 30ften beffelben Monats Caftell' Aragonese (jest Caftel Sardo), wodurch bie Eroberung ber Infel vollbracht war. Philipp gewährte allgemeine Umnestie, und Allen bie bas Land verlaffen wollten, Die Freiheit es zu thun. Don Sofeph d'Armendariz murbe Generalgouverneur ber Infel, auf welcher 3000 Mann fpanischer Truppen gurudblieben.

Da Alberoni früher so ausgezeichnet vom Papste begunstigt worden war, gleichwohl Niemand als er und im tiefsten Geheimnis die Erpedition nach Sardinien betrieben hatte, war der kaiserliche Hof auch auf den Papst, den man mitwissend wahnte, hochst ausgebracht. Der papstliche Nuntius in Wien

<sup>1)</sup> Seit der Marchese da Nubi Gouverneur in Sardinien geworden, war ein großer Theil der auf der Insel placirten Truppen nach Neapel übergeseht worden.

<sup>2)</sup> Mimaut a. a. D. S. 129.

burfte nicht am hofe erscheinen; Die Ginkunfte von allen Pfrunben im Ronigreich Reavel, beren Inbaber in Rom lebten.

murben fequestrirt, und Raifer Rarl foberte, Clemens folle Alberoni nach Rom vorladen, um wegen feiner früheren trus gerifden Borfviegelungen Rede ju fteben !). Diefer Koderung nachzugeben magte ber Papft nicht, allein er verweigerte feine Bestätigung ber Ernennung Alberonis jum Erzbischof von Se-Bierauf burfte auch ber papftliche Muntius in Spanien nicht mehr am Sofe erscheinen, und alle Spanier murben aus Rom abgerufen. In Sardinien machte man fich auf einen Ungriff von Seiten bes Raifers gefafft, in Spanien betrieb man bie großartigften Ruftungen. Gine fpanische Alotte er= 1718 ichien am letten Junius 1718 auch vor Palermo, und bie Stadt nahm die Spanier mit Jubel auf. Der Dicefonig, Graf Maffei, befette, ba er Palermo nicht halten konnte, Si= racus. Messina, Trapani und Melazzo um so besser, Much Cat= tania fiel in ber Spanier, die von Sardinien noch mehr Trup= ven berüberführten, Gewalt, und Messing wurde blokirt, so= wie Trapani und Melazzo.

Diese Unternehmungen Alberonis ersülten aber nicht bloß den Kaiser und den König von Sicilien mit Besorgniß, sonzbern auch Holland und England konnten die frühere Macht Spaniens nicht hergestellt zu sehen wünschen. Alberoni setzte sich nicht nur über alle Gegenvorstellungen der Seemächte hinzweg, sondern der Hos von Madrid machte auch neuerdings Ansprüche aus Einsluß in die französischen Angelegenheiten, und trieb dadurch die bedeutendsten Nachdarmächte endlich zu einer Berbindung, welche zwar zuerst nur England, Frankreich und der Kaiser am 2ten August 1718 schlossen, welche aber, weil man auf den Beitritt Hollands rechnete, desungeachtet unter dem Namen der Quadrupelallianz bekannt ist. Diese Verbindung ordnete insosen die italienischen Angelegenheiten neu, als sie dem Don Carlos, Sohn der Königin Etisabeth

<sup>1)</sup> Die Drohungen bes Raisers gingen noch weiter. Man sindet sie weitläusig in folgender kleinen Schrift: Disertacion historica que sirve de explicacion à algunos lugares obscuros, que se encuentran en la historia, cartas allegaciones y apologia que a dado à luz el cardinal Alberoni. (s. l. e. a.) p. 7.

von Spanien, Die Nachfolge nicht bloß in Parma und Diacenza fonbern auch in Tofcana zufagte, bagegen bie Berausgabe Sarbiniens und Siciliens von Spanien erzwingen und einen Taufch biefer beiben Infeln veranlaffen wollte, fobaß Bictor Amadeus Garbinien, ber Raifer aber Sicilien erhalten follte. Bictor Amadeus, obwohl nicht ohne einiges Biderftre= ben gegen ben Gintaufch Sardiniens fur Sicilien, erklarte am 18ten October 1718 feine Unnahme ber Bedingungen ber Qua= bruvelalliang. Gin englisches Geschwaber mar schon vorher in ben Gemaffern Siciliens erschienen unter bem Abmiral Bing; bebeutende Berftarkungen von Seiten bes Raifers maren auf ber Infel angekommen, und ein Berfuch bes fpanifchen Ubmis rals Untonio Caftagnedo in ben Safen von Meffing einzubringen war ganzlich fehlgeschlagen. Um 15ten August schon hatte Bing die spanische Flotte, die ihm nicht Stand hielt, geschlagen, und burch bie Berfolgung ber Englander hatte bie= felbe eine Reihe von Berluften erlitten. Trot bem muffte fich bas Caftell von Meffina am 29ften September ben Spaniern ergeben, sowie bas Fort G. Salvadore. Die Generale Ca: raffa und Beterani suchten die Spanier ju Mufhebung ber Belagerung von Melaggo, die fie nach der Eroberung Meffi= nas unternahmen, ju zwingen, wurden am 15ten October ge= fchlagen und fluchteten nach Melazzo berein. Faft alle Beften wohin kaiferliche Truppen famen und auch Melazzo fteckten Die kaiferliche Kahne auf. Das kaiferliche Sauptheer gog fich bei Scaletta in ber Rabe Meffinas zusammen.

So gludlich auch bisher Alberoni in ber Berfolgung fei= ner Plane gewesen, so war ihm boch die Musfuhrung bes= jenigen gerabe, auf beffen Gelingen bas ber übrigen ruhte, namlich ber Beschäftigung Englands und Frankreichs burch innere Unruhen, nicht gegluckt. Die Folge war eine Kriegser-klarung dieser beiden Reiche an Spanien am 9ten Januar 1719. 1719 Diefe nachbruckliche Bedrohung ihres Reiches, bie nur burch bie Entlaffung Alberonis abgewendet werden konnte, bestimmte enblich, nach langen Unterhandlungen, bei welchen Solland vermittelte, die Ronigin, ben Borftellungen gegen ihren Gunft= ling Gebor zu geben, jumal ba bie fur bas Bugeftanbniß bes Friedens gefoderte Entlaffung Alberonis und Unnahme ber

Bebingungen ber Quabrupelallianz für ihre Familie sich noch anderweitig mit Bortheilen zu verbinden schien!).

Bahrend ber Unterhandlungen war der Krieg fortgesett worden, von beffen Begebenheiten wir nur das fur Italien

unmittelbar Bichtiafte berühren. Daun mar wieber Bicefonia bes Raifers in Neavel; Graf Colloredo war es nach bes Kur= ften von Lowenstein Tobe in Mailand geworden; Beibe fuchten in aller Beife Truppen zu werben, um ben Rrieg in Sicilien bamit nachdrucklich führen zu konnen. Im Dai wurden nach ber Infel etwa 10,000 Mann übergeschifft; bei Patti fliegen fie and Land; die Spanier hoben die Blokade Melazzos auf und zogen fich nach Francavilla bin guruck. Die Raiferlichen commandirte ber Graf Mercy, ber bie Spanier am 20ften Sunius am Roselino angriff, aber sie nicht aus ihrer Stellung zu verdrangen vermochte. Neue Berftarkungen vom Festlande Staliens zogen inzwischen zu, und bas faiferliche Seer lagerte fich por Meffing. Um 9ten August musite die spanische Befatung bie Stadt raumen und fich in die Citabelle gurudie= ben, wo Luca Spinola die Bertheidigung leitete. Erft am 18ten October capitulirte fie bier und zog bann mit allen friegerischen Ehren ab. Der Bergog von Monteleone, aus ber Familie Pignatelli, murbe faiferlicher Bicetonig. Meffi= nas Fall zog bie Ergebung vieler anberer Stabte nach fich, 1720 und sobald Philipp V. am 26sten Januar 1720 ebenfalls bie Bedingungen ber Quadrupelallianz angenommen und am 17ten Rebruar mit ben verbundeten Machten Frieden geschloffen hatte, ließ Mercy den feindlichen Feldherrn auffodern die Infel zu

raumen. Da biefer, ber Marquis be Lebe 2), nicht fofort ber

<sup>1)</sup> Die Hofe von Frankreich und England waren entschlossen und burch die im November 1719 zwischen ihnen festgestellte haager Consvention verbindlich gemacht sich, ohne daß die Entlassung Alberonis vorsher bewirkt sei, auf keinen Friedensschluß einzulassen. Alberoni erhielt burch ein königliches Decret am 5ten December 1719 seine Entlassung und musste Spanien in drei Wochen verlassen. Ein Detachement französissicher Truppen brachte ihn an die genucsische Erenze. F. Ch. Schlose ser Geschichte des 18ten Jahrhunderts. Erste Abth. S. 74. 75. Mismaut a. a. D. S. 139.

<sup>2)</sup> Er war ein Nieberlander; seinen Namen habe ich Lebe, Leebe und Leibe geschrieben gefunden.

Auffoberung folgte, ruckte Mercy gegen Ende Aprils in die Nahe von Palermo. Erst am 6ten Mai kam es, unter Bermittelung bes englischen Abmirals Bing, zwischen den beiben seinblichen Ansührern zu einem Tractat über die Räumung der Insel, die die zum 22sten Junius statthatte. Ohngesähr 500 Sicilianer begleiteten das spanische Heer; ihre Güter wurden confiscirt.

Bu Anfang August übergab Don Gonzalez Chacon auch bem Don Giuseppe be' Medici, Fürsten von Ottaiano, als kaiserlichem Commissar, Sarbinien, bas inzwischen auch geräumt worden war, und dieser übergab dies Königreich dem Bevollmächtigten des Victor Amadeus, dem General Desportes, der am 8ten August von der Insel, die seitdem im Besitz des savopischen Hauses geblieben ist, Besitz ergriff. Der Baron St. Remi wurde zum Vicekönig ernannt, und ihm leisteten die Sarden den Huldigungseid für ihren neuen König!).

Die Verhandlungen über die toscanische Erbsolge, zu der sich immer mehr Prätendenten eingefunden hatten, waren durch die Bestimmungen der Quadrupelallianz? mit einem Male durchschnitten worden, und Cosimo III. musste, so sehr er auch gegen diese Abmachung der Angelegenheit war, noch Reichstriegssteuern zu den Zwecken der Quadrupelallianz zahlen, solange der Krieg des Kaisers gegen Spanien dauerte. Auch spätere Schritte die der Großherzog that, waren so ersolglos, daß er vielmehr nur immer neue Ansoderungen und Bedrüfztungen von Seite des Kaisers hinsichtlich Subsidien, Einzquartierungen u. s. w. ersuhr.

Papft Clemens, der nach Alberonis Sturz in Spanien ihm seinen ganzen Born empfinden lassen wollte, leitete einen Untersuchungsproces gegen ihn ein und wollte ihn in Genua verhaften lassen; er vertheibigte sich aber mit Schriften, ents

<sup>1)</sup> Mimaut G. 141.

<sup>2)</sup> Diese Bestimmungen erklarten Toscana auch auf alle Zeiten für ein mannliches Lehen bes römischen Reiches, bas ber erstgeborne Prinz bes Königs von Spanien aus zweiter Che und seine mannliche Descenbenz haben solle. Ein Reichsgutachten vom 9ten December 1722 bestätigte dies. I. I. Mosers beutsches auswärtiges Staatsrecht. (Frest. und Leipz. 1772.) S. 413.

fam gludlich aus Genua nach ben Reichslehen in ben Langhen, 1721 und als Clemens starb am 19ten Marz 1721, sand sich Alberoni selbst zum Conclave in Rom ein. Die Cardinale wähleten am 8ten Mai den Michelangelo de' Conti, aus römischer Familie, welcher den Namen Innocenz XIII. annahm. Albertonis Proces blied unter ihm liegen.

Muf einem Congreß, ben bie Machte ber Quadruvelal= lianz und Spanien zu Cambrai halten wollten, suchte nun bie Konigin von Spanien sowohl als ber Großherzog die Aufhe= bung bes Lebensverbandes zwischen Toscana und bem Reiche, Erftere auch zwischen Parma und Piacenza und bem Reiche zu betreiben. Der Bergog von Parma betrieb zu gleicher Beit noch einmal die Berausgabe von Caftro, boch murbe Nichts. von Allem erreicht 1), nur blieb Italien burch biefe neuerho= benen Unspruche auch nach bem Rriege in fortwahrender Spannung. Die Spanier befestigten Portolongone noch mehr; ber Raifer verftartte die Befatungen im Stato de' Presidi; ber Papft protestirte gegen bie Behandlung Parmas und Viacen= 3as als Reichsleben 2); ber wiener Sof fuchte burch eine Berbei= rathung bes Pringen Unton von Parma im Fall etwaiger Defcen= bent die Bestimmungen ber Quadrupelalliant nicht ausführbar zu machen und badurch Spanien bennoch wieder von Stalien auszuschlieffen; ber madriber Sof feinerfeits bachte baran allenfalls mit Gewalt feine Intereffen zu verfolgen. Um es nicht zu bem Auffersten kommen zu laffen, vermittelte ber Ronig von England wieder zwischen Spanien und bem Raifer; mit folden Intentionen und Tractaten gingen bie nachsten Sabre 1723 bin 3). Cofimo III. ftarb am 31ften October 1723 in bobem

<sup>1)</sup> Eine Reihe ftaatsrechtlicher Streitschriften über die Freiheit ber Stadt Florenz ober beren Lebensabhangigkeit fallen in diese Zeit. Die wichtigsten giebt Lebret an S. 176.

<sup>2)</sup> Doch wurde er daburch nicht abgehalten bem Raifer am 9ten Junius 1722 bie Belehnung mit Neapel und Sicilien zu ertheilen.

<sup>3)</sup> Von Ereignissen, welche ben Familienbestand italienischer Fürften in dieser Zeit betrafen, führe ich nur an: die Verheirathung des Erbprinzen von Modena, Francesco von Este, mit Charlotte Aglae, Tochter des herzogs Philipp von Orleans, am 12ten Februar 1720; und die Verheirathung Karl Emanuels, herzogs von Savonen, mit

Alter und hatte feinen Cohn Giovan Gafton jum Nachfol= ger; er hinterließ bas gand im hochften Grad verschuldet und mit verfallenem Boblstand und Gewerbe. Der neue Groß: bergog entfernte bie Monche und monchischen Schrangen bes Baters, jog viele Penfionen, welche convertirten Rebern, Turfen und Juden bewilligt waren, ein, und milberte fo gum Theil die Lasten bes Landes, doch besaß er nicht Energie ge= nug ben Sauptubeln beffelben abzuhelfen. Geine beutfche Gemablin, die nun gern in Floreng als regierende Großbergogin aufgetreten mare, hielt er von fich entfernt. Bas bie aus= wartige Politik anlangt, fo trat er gang in feines Baters Bahnen. Da er nicht hoffte mit ben Protestationen gegen bie Bestimmungen ber Quabrupelalliang, Die auch er fortfette, burchzudringen, nahm er menigstens Bedacht die Allodialien bes Saufes Medici feststellen und bas bezeichnen zu laffen, was als Berbefferung ber Territorien betrachtet werden fonnte, und mas bei bereinstiger Ubertragung bes Lebens an eine an= bere Kamilie ber weiblichen Descendenz ber Medici, also ber Rurfürstin von ber Pfalz, vergutet werben muffte.

Papst Innocenz starb bereits am 7ten Marz 1724 wie- 1724 ber. Die Cardinale mahlten den Vincenzo Maria degli Dressini zu seinem Nachsolger, der nur gezwungen die Würde annahm, als es ihm sein General (er war Dominicaner) gebot. Er wählte den Namen Benedict XIII., und eine seiner ersten Staatshandlungen war die Abschliessung eines Tractates mit dem kaiserlichen Hose, in welchem dem Kaiser der geistliche Behnte in allen seinen Reichen, dagegen dem Papst der Bessitz von Comacchio, mit Vorbehalt später zu untersuchender Rechte des Kaisers und des Hauses Este an dieses Gebiet, ein-

geräumt wurde.

Die Angelegenheiten Toscanas erhielten 1725 eine neue 1725 Wendung, eben als man noch glaubte, der Infant Carlos werde von Spanien aus mit kriegerischer Ruftung nach Toscana kom=

Anna Christina von Sulzbach im Jahre 1722. Ein Sohn, welchen sie gebar, starb schon im August 1725; sie selbst lebte nicht einmal so lange; sie starb am 12ten Marz 1723. — Auch starb ver Doge Giovanni Cornaro am 12ten August 1722 und hatte am 28sten Sebastiano Mocenigo zum Nachfolger.

men, um fich jedenfalls mit Gewalt so zu segen, bag ihm an ber Nachfolge in Tofcana durch die Unterhandlungen in Cambrai und die Pratentionen bes Raifers Nichts geschmalert merben fonnte. Der madriber Sof batte aber gang insgebeim ben Baron be Ripperba, einen bochft gewandten, gur fatholifchen Rirche übergetretenen Niederlander, nach Wien gesandt. Diefer brachte am 30ften April 1725 einen Separatvertrag des Raifers mit Philipp V. ju Stande, in welchem in Beziehung auf Toscana und Parma bestimmt wurde, daß ohne Einführung einer fremben Garnison in eine Stadt biefer gand= schaften es bei ber Nachfolge bes Infanten Carlos fein Bewenden haben folle, gang wie diefer burch die schon ertheilte Eventualbelehnung und burch bie Bestimmungen ber Quabruvelalliang bereits berechtigt fei. Wenn biefer Bertrag (beffen Abschlieffung bie Auflosung bes Congresses von Cambrai gur Folge hatte) auch zunächst ben Großherzog von ber Furcht vor einem gewaltsamen Gindringen ber Spanier vor feinem Tobe ficher stellte und ihm die ungestorte Fortsebung feines loderen Lebens möglich machte, entstand boch zwischen ben Sofen von Wien und Mabrid bald neues Mistrauen, bas fpannend auf Die italienischen Staaten guruckwirkte 1).

1727

Als am 26sten Februar 1727 Herzog Francesco von Parma starb, erwartete man, sein Bruder und Nachfolger Untonio werde sich, obwohl schon 48 Jahre alt und über die Maßen sett, noch einmal vermählen. Frankreich, England und Preussen, die durch den von Ripperda in Wien geschlossenen Tractat vor einer Vereinigung der Macht Österreichs und Spaniens durch eine als intendirt geargwöhnte Heirath eines Infanten mit einer österreichischen Prinzessen besorgt geworden waren, hatten inzwischen eine Gegenallianz geschlossen, und Untonio würde an dieser Allianz, der sich auch die vereinigten Niederstande anschlossen, leicht einen mächtigen Rüchalt gewonnen

<sup>1)</sup> Für bie kaiserlichen Staaten in Italien fruchtbringend waren zwei Friedens- und Handels- Verträge, die Kaiser Karl, den einen am 23sten September 1726 mit Tunis, den anderen etwas später mit Tripolis schloß, wenn auch die Barbaresken sie nicht immer treu beobachteten. Muratori vol. XVII. p. 13. Ein dritter ähnlicher Vertrag wurde am 8ten März 1727 mit Algier geschlossen. ibid. p. 22.

baben, wenn Spanien und ber Raifer feiner Defcenbeng bas Recht ber Succeffion bestritten batten. Er vermablte fich bem= nach am 5ten Februar 1728 wirklich mit ber britten Tochter 1728 bes Bergogs Rinaldo von Mobena, Enrichetta von Effe.

Danft Benedict lebte auch als Dberhaupt ber Chriftenheit in ber Beife eines Predigermonches. Er bob die Leibmache ber lancie spezzate auf, erschien öffentlich auf bas einfachste und führte ein fast armliches Leben; feinen Ordensgeneral bebanbelte er ftets als feinen Dberen; fein Reffe, ber Bergog von Gravina, ben er fehr liebte, gewann doch nie einen bes beutenden politischen Ginfluß auf ihn. Ein nur einigermaßen wichtiges Ginwirken biefes Mannes auf die politische Geftalt Staliens mar fast undenkbar. Bictor Umabeus erkannte er gern als Ronig von Sarbinien an und gab in manchem ftrei= tigen Puncte nach; ebenfo verfuhr er in Beziehung auf bie monarchia siciliana und ordnete bie firchlichen Ungelegens beiten biefer Infel burch eine Bulle vom 30ften August 1728. Bu ben wichtigsten Unternehmungen feines Pontificates gehorte in seinen Augen eine Reise, Die er im Marg 1727 nach Be= nevent unternahm, um bem beiligen Filippo Reri, beffen Bulfe er eine frubere Lebensrettung gufchrieb, eine Rirche gu meihen; und eine zweite nach Biterbo, um hier bem Rurfur= ften von Coln, Bergog Clemens von Baiern, Die Beihen gu ertheilen, im November beffelben Sahres. Benedicts ganges Befen, fonnte man fagen, ging in firchlichen Intereffen auf.

Der Congreß, welcher im Sommer bes Jahres 1728 gu Soiffons zusammentrat, um alle vorhandenen feindlichen Spannungen zwischen ben europäischen Staaten auszugleichen und einen aufrichtigen Friedenszustand herzustellen, mar, weil ber spanische Sof immer von neuem bie Pratention, noch bei Leb= geiten Giovan Gaftons Tofcana befeben gu burfen, erhoben hatte, auch fur Stalien ein Gegenftand politischer Aufmerkfam= feit; allein wie fo oft ber Fall war bei Congressen ber Mini= fter, so mar es auch hier, daß nicht in Soiffons ber Saupt= punct der Berhandlungen war, vielmehr nahmen mit ber Beit bie Unterhandlungen an ben verschiedenen theilnehmenden Bo= fen felbst eine andere Bendung, als die welche in Soissons geführt wurden, ju nehmen ben Unschein gehabt hatten. Der

1729 spanische Hof brachte fast das ganze Jahr 1729 im süblicheren Spanien zu, und hier war es, daß am 9ten November in Sevilla ein Vertrag zwischen Spanien, Frankreich und England abgeschlossen wurde, welchem bald hernach auch die vereinigten Niederlande beitraten und welcher die italienischen Verhältnisse ohne des Kaisers Theilnahme ganz gegen dessen Interesse ordnete, indem er bestimmte, 6000 Mann spanischer Truppen sollten in Livorno, Portoserrajo, Parma und Piacenza ausgenommen werden, zwar so, daß sie dem Großherzog und dem Herzog den Sid der Treue leisteten, aber doch in der Absicht dem Infanten Carlos noch dei dieser Fürsten Ledzeiten die Succession selbst gegen des Kaisers Willen zu sichern. Bon dem Lehensverdand des Großherzogthums und des Herzogthums mit dem Reiche war in dem Vertrage gar nicht die Rede.

Bahrend nun Giovan Gafton burch Unterhandlungen menigstens die Bermandlung der spanischen Truppen in italieni= fche, aber in fpanischem Gold ftebenbe zu erreichen suchte, erflarte der Raifer fich entschieden gegen ben Bertrag von Ge= villa und verstärkte seine Kriegsmacht in Italien. Fur ben aufferften Kall ruftete fich felbft der Großherzog und fette Portoferrajo und Livorno in befferen Bertheidigungszuffand. Der Kaifer, ber aus Rucksicht für Spanien bisber nicht fo fehr barauf gebrungen hatte, baß Giovan Gafton bas Reichs= leben von Siena, bas Philipp V. immer noch als von sich abbangig betrachtet batte, in Mailand feierlich fich ertheilen laffen follte, verlangte biefen Uct nun auf bas angelegentlichfte, mah= rend bas fpanische Cabinet erklarte, bag es einen Uct biefer Urt als eine Kriegserklarung anseben muffte. Die Spanier brobten ein ganges Beer nach Tofcana ju fenden, mah= rend Graf Daun, bes Raifers Governatore in Mailand, ein Seer von 30,000 Mann unter bem Grafen Mercy bereit hatte 1), um allenfalls Sulfe leiften zu konnen. Giovan Bafton, ber übrigens ben Geschaften fast gang abstarb und in ben Banden feines elenden Rammerbieners Giuliano Dami

<sup>1)</sup> Es war bies heer im Mailanbischen und Mantuanischen, aber auch in ben Leben ber Luigiana und in bem herzogthum Massa verstheilt.

war, hoffte noch burch eine Erflarung, bag er ber nachfolge Dichts in ben Beg legen, bag er ben Infant Carlos felbft und eine Leibmache beffelben in Floreng aufnehmen wolle, ben fpanischen Besatungen auszuweichen; inzwischen brachte ber Ind bes Papftes wieder in die Berhaltniffe einige wefentliche Beranderungen 1).

Der gute Benedict XIII., beffen oft unverstandige Milb= thatigfeit bie papstlichen Caffen leerte und fogar zu Schulben führte, ohne bag burch bie ausgegebenen Schabe irgend ein allgemeinwichtigeres Resultat gewonnen worden ware, machte im Frubighr 1720 eine zweite Reife nach feinem geliebten Benevent 2). Um 21sten Februar 1730 ftarb er 81 Jahre alt, 1730 und kaum verbreitete fich die Nachricht feines Tobes, als fich bas Bolf gegen die nur ju fehr begunftigten Beneventaner in Rom, Die des Berftorbenen Gute gemisbraucht hatten, erbob. Biele von ihnen floben nun; gegen andere murben Un= tersuchungen verhängt 3). Das Conclave zog fich febr in bie Lange; eine kaiferliche, eine fpanisch = frangofische und eine vom Carbinal Albani geführte savonische Bahlpartei fanden einan=

<sup>1)</sup> Wir bemerken hier noch zum Jahre 1729 ben Tob bes Bergogs Untonio Ferbinando von Guaftalla und Boggolo, welchem fein Bruber Giufeppe Maria folgte.

<sup>2)</sup> Er mar fruber Erzbischof von Benevent gemefen.

<sup>3)</sup> Benedicts Rachfolger orbnete eine eigne Congregation von Carbinalen (bie congregatio de nonnullis) an, um gegen Benebicts unges treue Diener mit ben harteften Strafen zu verfahren. Befonbers murbe ber Carbinal Cofcia verfolgt; er follte 200,000 Scubi guruckerftatten, flob aber am 31ften Marg 1731 aus Rom und fand beim Bicetonia von Reapel, bem Grafen Barrach, Schus. Der Papft ichleuberte biers auf gegen ihn ben Rirchenbann am 28ften Mai; tros bem vertheibigte und behauptete fich Cofcia noch. Lebret G. 213. 221. Muratori vol. XVII. p. 49. Im Jahre 1732 fam er nach Rom gurud, wo er in Sta. Praffebe eingeschloffen lebte, bis fein urtheil am 9ten Dai 1733 erfolgte. Behnjahrige Gefangenschaft im Caftell G. Ungelo und eine Greemmunication, die auffer in articulo mortis nur vom Papft foute aufgehoben werben konnen, waren auffer bem Berluft aller Pfrunden und Befoldungen feine Strafe. Much feine Stimme bei ber Papftwahl murde ihm abgesprochen, und ausser bem Erfas anderer unrechtmäßig an sich gebrachter Gelber muffte er noch 200,000 Scubi gablen. Muratori l. c. p. 72.

ber entgegen und machten durch ihre Bestrebungen, daß mehrere gerade der tuchtigsten Cardinale nicht zum Pontificat gelangen konnten; endlich am 12ten Julius wurde Lorenzo de'
Corsini aus florentinischer Familie erwählt, ein gewandter
Staatsmann, der obwohl 79 Jahre alt doch noch an Leib
und Seele frisch war. Er nannte sich Clemens XII.
Clemens fand die volitischen Angelegenheiten Italiens zu

febr verwirrt, als bag fein eifriges Einwirken jum Frieden

raich ein Resultat batte gewähren fonnen. Giovan Gafton in feiner Bedrangniß hatte fich endlich bazu verstanden fich in Mailand belehnen zu laffen, und man furchtete, Spanien mochte wirklich Feinbfeligkeiten beginnen; allein bie Bermittelung des Papstes und ber Bunsch, das fünftige Erbtheil bes Infanten soviel als moglich zu schonen, vermochten endlich boch soviel über ben spanischen Sof, daß biefer erklarte Tofcana fo lange als neutral betrachten zu wollen, als ber Groß= bergog nicht felbst faiferliche Besatungen in feine Beften auf= nehme. Die Berbundeten Spaniens burch ben Bertrag von Sevilla waren jedoch auch gegen ben Raifer zu fechten nicht fo geneigt, als fie es ihren übernommenen Feindseligkeiten gu Folge hatten fein follen; fie munichten ben ganzen Sandel in 1731 Frieden zu vertragen. Um 20ften Januar 1731 ftarb Bergog Antonio von Parma; ba fich seine Gemablin nicht, wie er bei feinem Tobe glaubte, in gesegneten Umftanden befand, ftand ber Succession bes Infanten Nichts im Wege; boch hatte ber Raifer bas Bergogthum fur ben Fall, bag bie Wittme gesegne= ten Leibes gemefen mare, befegen laffen, und die wirkliche Guc= ceffion konnte also nur vor einer Ausgleichung mit Karl VI. ftatthaben 1). Der spanische Sof mar über bie Gaumigkeit feiner Alliirten fo aufgebracht, bag er fich ber in Gevilla gegen fie übernommenen Berbindlichkeiten quitt erklarte. Dhne feind= lich gegen Spanien sich zu wenden, schloß hierauf ber Ronig von England am 16ten Marg 1731 einen Tractat in Wien

<sup>1)</sup> Der Papst bot Alles auf, um die Anerkennung Parmas und Piacenzas als Kirchenlehen burchzusehen; er rief, als er Nichts ausrichtete, ben Cardinal Grimaldi von Wien ab und protestirte wenigstens; das war Alles was er wirklich vermochte. — Die Nichtschwangerschaft der Herzogin wurde erst im September erklärt.

mit bem Raifer ab, burch welchen biefer bewogen murbe, ge= gen Garantie feiner pragmatifchen Sanction, Die Beftimmun= gen von Sevilla binfichtlich Parmas und Tofcanas anzunehmen und in die Besetzung toscanischer Besten burch spanische Truppen zu willigen. Philipp V. erflarte nach biefem feiners feits ben Bertrag von Sevilla wieder fur verbindlich in Begiehung auf England, und Giovan Gafton hielt es unter biefen Umftanden fur bas Gerathenfte, fich auch burch einen Ber= trag mit Spanien ins Rlare zu feben. Diefer murbe am 25ften Julius unterzeichnet und ficherte bem Infanten Carlos und beffen Defcendeng, ober falls er vorber fterben follte, bef= fen nachft altestem Bruder Die Succession in Tofcang gu. Der Senat bestätigte bies, und Spanien garantirte die toscanische Staatsschuld und die Berfassung bes Orbens bes beiligen Ste= phanus fowie die Verfaffung bes gangen Landes und aller einzel= nen Theile beffelben. Beitere Artifel ordneten Sandelsangelegen= beiten, Allodialien, vormundschaftliche Regierung, falls Giovan Gafton vor ber Majorennitat bes Infanten flerben follte u. f. w. Der Infant follte übrigens nach Tofcana fommen, feine eigne Leibmache, feine Wohnung im Palaft Pitti und alle Ehren und Rechte eines Erbpringen haben. Bu gleicher Beit batten bie Spanier in Wien unterhandelt und am 22ften Julius vom Raifer, gegen Garantie ber pragmatifchen Sanction, Die= felben Bugeftandniffe in Beziehung auf Stalien erhalten, Die bereits ber Bertrag bes Raifers mit England enthielt. Da in bem Bertrage bes Großberzogs mit dem Konige von Spanien Die Ginwilligung in Die Ginführung fpanifcher Garnisonen in tofcanische Plate fehlte, muffte Giovan Gafton noch ausbrudlich ben wiener Bertrag bestätigen am 31ften December. Der Infant Carlos war fchon am 27ften in Livorno angekommen und hielt am 9ten Marg 1732 feinen feierlichen Gingug in Floreng. Die Bergogin Wittme von Parma batte am 29ften December 1731 bie vormundschaftliche Regierung in Parma für ben Infanten angetreten; Die faiferlichen Truppen hatten bas Land geraumt; ber papftliche Commiffar, Monfignor Jacopo Dbbi, protestirte ohne Erfolg gegen Alles. Erft am 9ten September 1732 fam Carlos auch nach Parma.

Bahrend der weitlaufigen Unterhandlungen über die Rach= Leo Geschichte Staliens V. 48 folge in Toscana war einer ber bebeutenbsten Fürsten Staliens, König Victor Umabeus von Sardinien, freiwillig aus der Reihe der regierenden Fürsten geschieden. Nachdem er seine Herrschaften erstaunenswürdig erweitert, sich des höchsten Unsehns in Krieg und Frieden erfreut, die Rechtspflege in seinen Ländern wesentlich verbessert, Handel und Gewerbe gehoben, die fast unnehmbare Veste Brunetta angelegt, den Jesuiten den Schulunterricht entzogen und die Universität in Turin gegründet hatte, legte er (64 Jahre alt) am 3ten Septem-1730 ber 1730 im Palast von Rivoli Krone und Regierung nieder

und übergab fie feinem Gohne Karl Emanuel 1).

Gin anderes Greigniß bas im Frubjahre beffelben Sab= res 1730 fich gutrug, erinnerte wieder einmal an frubere Sabr= bunderte; es mar der Aufstand ber Corfen gegen Genua Die Benuefer hatten burch ihre Berrichaft, Die allerdings in mancher Begiebung, befonders burch bie Willfur, ben Geig und Die Graufamfeit ber einzelnen Statthalter, brudend mar, Die Liebe ber Corfen in feiner Beife ju gewinnen vermocht, und von einem Saufen Berbannter unterftutt erhob fich ber mis= vergnügteste Theil ber Ginwohner zu ber eben bezeichneten Beit und bedrohte Baftia. Man verfprach ben Rebellen viel Gutes; biefe aber, die die Baffen auf bloge Berfprechungen bin nicht niederlegten, tobten von neuem, als fich die Erfullung ber Bufagen verzögerte. In Genua glaubte man, Girolamo Benerofo, ber fich als Statthalter ber Corfen Buneigung gewonnen, werbe den Aufstand am leichtesten unterdrucken; allein auch dies war nicht moglich, ba neben ihm Undere banbelten und bie Erbitterung ber Corfen fteigerten. Genug, mo eine jugendlichere Partei ihre Unfichten burchfeste, fuchte nun Gulfe 1731 bei bem Raifer, welcher ber Republik im Sahre 1731 ben

<sup>1)</sup> Bictor Amadeus lebte nachher in Chambery und bereute balb feinen raschen Entschluß. Anfangs 1731 rührte ihn der Schlag, und nachher schien er auch geistig nicht ganz gesund. Ende Augusts 1731 kam er wieder nach Moncalieri, weil ihm die Luft von Chambery nicht bekomme. Hier trachtete er wieder nach der Regierung, deshalb ließ ihn sein Sohn in Folge eines Beschlusses seines Staatsrathes nach dem Palast von Rivoli bringen und ihn hier, obwohl unter den ehrendsten-Formen, bewachen. Er start am 31sten October 1732.

General Machtenbonk und 8000 Mann fandte. Es gelang bie Rebellen gur Aufhebung ber Belagerung von Baftia gu permogen, aber im Inneren bes Landes erlitten bie beutschen Truppen entsetlichen Berluft ') und mufften am Ende wie: ber nach Genua eingeschifft werben. Gin zweites noch großeres faiferliches Corps unter Pring Ludwig von Burtemberg fam 1732 nach Corfica, und zu gleicher Beit fchlug Rarl VI. 1732 eine Umneftie fur Die Corfen und einen Bertrag berfelben mit Genua vor, beffen Burgichaft er übernehmen wollte. Un ber Spite ber Rebellen fanden Luigi Giafferi und Undrea Ciaccalbi, und biefe schloffen bann wirklich einen fur fie fehr vor= theilhaften Bertrag mit ber Republik. Als aber ber Friede gang bergeftellt ichien, die kaiferlichen Truppen nach ber Lom= barbei jurudgefehrt maren und bie Fuhrer ber Rebellen vertrauensvoll nach Genua famen, wurden fie ploplich in ben Rerter geworfen 2). Die Erbitterung ber Corfen fand neuen Stoff; Pring Ludwig von Burtemberg beklagte fich uber die Genuefer am faiferlichen Sofe, und Rarl verlangte nachbrucklichft bie Freilaffung ber Gingeferferten. Die Genueser muff= ten willfahren, ber Raifer bestätigte ben abgeschloffenen Frieben ausdrucklich, aber bie Corfen behielten nun ihren Groll gegen bie Republif:

Papft Clemens hatte inzwischen mit bem turiner Sof eine langwierige Streitigkeit, indem er feit bem Sten Sanuar 1731 bas von Benedict mit bem Ronig von Sarbinien geschlossene Concordat anfocht. Erst zu Anfange bes Sahres 1742 murbe biefe Sache beendigt. Bir übergeben bie Bebrangnisse Avignons durch die Franzosen im Sahre 1733, 1733 welche den papstlichen Hof sehr beunruhigten, da sie nicht un= mittelbar mit italienisch : firchenstaatlichen Berhaltniffen in Begiehung fleben. Bon einer andern Seite ber murbe Clemens burch die Erklarungen bes Infanten Carlos bedrangt, ber (wahrscheinlich als Repressalie gegen die Protestationen bes Papftes) feinen andern herrn von Caftro und Ronciglione anerkennen wollte als fich felbit.

<sup>1)</sup> Namentlich in einem Gefechte bei G. Pellegrino gegen Enbe Octobers 1731.

<sup>2)</sup> Unbere murben von ber Infel vertrieben.

Bereits im Geptember biefes Sahres loberte bas Feuer bes Mufrubrs auf mehreren Puncten Corficas von neuem ema por, und biesmal hatte bie Ginmischung bes Raifers in ben Mugen der Corfen nicht so viel Gewicht, da seine Aufmerk= famfeit burch die ftreitige polnische Succession auf gang ande= ren Seiten in Unspruch genommen war. Frankreich murbe burch die polnischen Ungelegenheiten zu einem Krieg veranlafft gegen ben Raifer; ber Konig von Sarbinien verlangte von neuem bas Bigevanafco; ber Konig von Spanien glaubte in ben Berhaltniffen bes Infanten Carlos Unlag zu hinlanglichen Befchmerben zu haben 1); Beibe ichloffen fich Frankreich gegen ben Raifer an, ehe ber Raifer noch einen Ungriff im Beften überhaupt erwartete 2). Gin frangofisches Beer unter bem Marschall Billars 20a um die Mitte Octobers nach Diemont, vereinigte fich mit ber farbinifchen Urmee und überschritt, unter Unführung bes Roniges von Sarbinien als Generaliffimus, am 26ften October bie Grenze bes Bergogthums Mailand. Daun, meicher Governatore mar, verfab in aller Gile bas Caftell von Mailand mit Mundvorrath, aber es fehlte ihm fast ganglich an Truppen, ba die Compagnicen bloß auf ben Liften ber Sauptleute, aber nicht in Wirklichkeit vorhanden maren; Die gange Befatung die er aufzubringen vermochte, bestand in 1400 Mann. Uchthundert Mann fandte er noch nach Novara, gog fich felbst nach Mantua gurud und eilte von ba nach Mien.

Bereits am 27sten October wurden bem König von Sarstinien die Schlüssel von Nigevano überliesert; am 31sten öffsnete Pavia die Thore; von Mailand kamen Abgeordnete entgegen mit den Schlüsseln der Stadt und baten um Bestätigung der Verfassung der Stadt und um Schonung. In der Nacht des 3ten November zogen die französischen und sardinisschen Truppen in Mailand ein; das vom kaiserlichen Mars

<sup>1)</sup> Namentlich hob ber Raifer trog bem baß ber Infant bas 18te Jahr erreicht hatte, noch immer die vormunbschaftliche Regierung nicht auf, indem er behauptete, ben Reichsgesegen zufolge seien 25 Jahre zur Majorennität erfoderlich.

<sup>2)</sup> Man war am kaiserlichen hofe so sicher, bag man sogar Krieges beburfniffe und Getreibe nach Piemont abließ.

schall, Unnibale be' Bifconti, vertheibigte Caftell wurde fofort unter Leitung bes Generallieutenants de Coigny belagert. Lobi ergab fich am 7ten November, Novara, Tortona und Dizzigbet= tone murben angegriffen; Cremona raumten bie Raiferlichen faft gang, um nur gur Bertheibigung Mantuas binlangliche Mittel zu behalten. Die Befatung von Pizzigbettone fectte am 28ften November bie weiffe Fahne auf und erhielt freien Abjug nach Mantua. Treggo und Lecco gingen ohne Schwerdt= ffreich über: Die Befte Ruentes versuchte Bertheidigung, aber Die fechzig Mann ftarke Befatung muffte balb capituliren. hierauf, um die Mitte Decembers unternahmen ber Genera= liffimus und Billars felbft bie Belagerung bes Caftells von Mailand; trot helbenmuthiger Bertheidigung muffte Unnibale be' Bisconti am 2ten Januar 1734 mit bem Rest ber Be: 1734 fabung nach Mantua abziehen. Das Caftell von Gremona hatte fich ebenfalls vor Ende bes Jahres ergeben; Novara und Arona wurden einer Capitulation vom 9ten Januar zufolge geraumt, und am 26ften gog fich Graf Palfy auch aus Tortong gurud; bas Caftell ergab fich am 9ten Rebruar. Gine spanische Alotte feste in Livorno und im Golf von Spezzia 4000 Reiter und andere Truppen unter bem Grafen von Mon= temar and Land. Der Bergog von Caftro Pignano befette Maffa bi Carrara und Lavenza und hatte bann am 24ften December bas von faiferlichen Truppen befette Fort bell' Mulla genommen, und fpanische Regimenter rudten in bas Parmi= gianische ein. Der Infant Carlos murbe Generalissimus ber fpanischen Urmee in Italien und trat die Regierung Varmas felbft an.

Babrend bes Februars 1734 sammelten fich im fublichen Eprol faiferliche Beerhaufen unter bem Grafen be Mercy, und am Ende bes Monats fam biefer Felbherr mit 6000 Mann nach Mantua, wo fich die Refte ber Besabungen aus ber Lombarbei gesammelt hatten. Er erkrankte aber nicht lange nachber fo, bag von feiner Thatigkeit wenig ju hoffen mar. Die Spanier hatten fich inzwischen auch über bas Modenesi= fche ausgebreitet; ber Bergog muffte fie fogar in bie Beften feines Landes aufnehmen. Die Raiferlichen concentrirten fich in und um Mantua bis zu einer Ungabl, bie von ben Bei-

tungen auf 60,000 Mann angegeben wurde 1). Die frango: fifch farbinische Urmee stellte fich am Dalio und auf bem rechten Ufer des Do bis in das Ferraresische bin auf. In der Nacht vom Iften auf ben 2ten Mai ging ber General Graf pon Ligneville mit einem faiferlichen Corps in ber Rabe von Benedetto über ben Do; Mercy ließ hierauf eine Brude fchlagen und führte fein Beer hinüber, ohne daß bie Frangofen es ju bindern vermochten. Bielmehr zogen fich biese nun von allen Duncten auf ber Gubfeite bes Do nach bem Parmigianifchen gusammen, wo fie fich bei Sacca am Do vereinigten. Die Offerreicher besetzten Mirandola, jogen auf Reggio, nabmen Guaftalla und Novellara und brangen in das Parmi= gianische ein. Mercy war nach Padua gegangen, um sich von ben baffgen Araten berftellen zu laffen, und ber Pring von Burtemberg, ber inzwischen bas faiferliche Beer führte, warf amar eine Befatung nach Colorno, wurde aber am 5ten Junius vom Konig von Sardinien genothigt fich gurudgugieben. 2113 Meren wieder jum Beere fam, jog er fich noch weiter bis S. Martino gurud, weil ihn feine Truppen feiner Schonungelofigkeit wegen nicht überall hinlanglich burch guten Billen unterftutten.

Der Marschall Villars war wegen Altereschwäche gegen Ende Mais vom Heere abgerusen worden und starb auf der Heimerise zu Turin; da auch der Generalissimus in dieser Zeit einen Besuch in Turin machte, wurde das französische fardinissche Heer von den Marschällen de Coigny und Broglio besehligt, als Mercy plözlich wieder vordrang und eine Schlacht suchte. Diese ersolgte am 29sten Junius in der Nähe von Parma; das grabendurchschnittene Terrain erlaubte weder Kavalleries noch Bajonettangriffe; Mercy selbst siel, ohne über seinen Plan den Prinzen Ludwig von Bürtemberg, der nach ihm das Commando übernahm, gehörig instruirt zu haben; dennoch dauerte das mörderische Kleingewehrs und Feldkanonens-Feuer, die die Nacht die kämpsenden Heere trennte. Da auch Prinz Ludwig verwundet war, zog sich das kaiserliche Heer um Mitternacht nach dem Reggianischen zurück. Der

<sup>1)</sup> Muratori p. 90.

Ronig von Sarbinien war bei Ausgang bes Treffens gurudgefehrt, ließ nun Guaftalla nehmen und verlegte fein Sauptquartier wieder nach S. Benedetto. Der Bergog von Mobeng nahm frangofische Befahung felbst in bie Citabelle von Mobeng auf und reifte am 14ten Julius mit feiner gangen Kamilie nach Bologna; fein Erbpring war fruber icon nach Benug gegangen. Muffer Mobena befesten Frangofen und Garbinier Reggio, Correggio und Carpi; bie Deutschen bebaupteten Mirandola; Die Secchia trennte Die beiden feinds lichen Beere, ohne daß bis Mitte September etwas Bedeuten: bes porfiel. Un Mercys Stelle ernannte ber wiener hof ben Grafen Joseph von Konigsegg jum Dberanführer bes Beeres: biefer überfiel am 15ten September ben Marichall von Broglio in Quiftello und nahm ben größten Theil bes bafelbft placir= ten Corps gefangen. Rarl Emanuel lieg hierauf nur geringe Befatung in S. Benedetto und zog fich zurud nach Guaftalla, roo fich fein heer, das auch Reggio und Carpi aufgab, verfchangte. Gin zweites Treffen erfolgte am 19ten September in ber Rabe biefes Lagers; Pring Ludwig von Burtemberg fiel auf bas tapferfte fechtenb, und ber Graf von Ronigsega ang fich ju Ende bes Treffens in Ordnung jurud. Die übrige Beit des Berbites verftrich ohne bedeutendete Bortommenbeit. aber sobald bet Ronig fein Beer in die Winterquartiere führte, brangen die Raiferlichen über ben Dglio, besetten Bozzolo, Bigbang, Cafalmaggiore, Sabbioneta und andere Drte.

Dhngesahr zu gleicher Zeit, wo man im oberen Stalien um den Besitz des Mailandischen kampste, mussten die kaiserzlichen heere auch im Suden der Hatbinsel um Neapel schlagen. Die Spanier hatten ihre Truppen in Toscana und im Genuesischen, wie bereits angesührt wurde, ausgeschifft, sie hernach sehr verstärkt, und D. Giulio de' Bisconti, der kaisserliche Bicekönig von Neapel, suchte nachdrücklich vom Hose Unterstützung, da zu augenscheinlich das spanische Heer gegen den Süden bestimmt war. Die Hülse welche er erhielt, war aber höchst unbedeutend. Im Februar bereits kam der Insant Carlos zu dem Grasen von Montemar, dessen hauptquartier in Siena war, und als der Herzog von Livia auch die im Modenesischen zerstreut gewesenen spanischen Truppen, nach

Übergabe ber von ihnen besett gewesenen Besten an die frangoffisch = fardinische Urmee, herzugeführt hatte, brach bas Beer auf in ber Richtung von Rom. Um 15ten Marg brang baffelbe über die Tiber. Gine fpanische Flotte erschien um biefe Beit bei Civitavecchia, und ein Theil berfelben eroberte am 20ften Procida und Ischia. Much bem Landbeer ber Spanier leiftete Niemand Biberftanb; mit Bermeibung Capuas fam es bis St. Angelo bi Rocca Canina 1). Da Reapel felbst in Gabrung mar, fandte ber Bicefonig feine Ramilie nach Bien, feine Ranglei nach Gaeta, felbft ging er nach Avellino und Barletta. Ungebindert fam fo ber Infant am 9ten Upril nach Maddalori, wo ihm bie Abgeordneten Reapels bie Schlusfel ber Stadt überbrachten; am 10ten gogen 3000 Spanier ein; der Infant felbst ging einstweilen nach Aversa. Um 25ften ergab fich Caftell S. Ermo, am 3ten Mai bas Caftello bell' Uovo, am 6ten Mai bas Castello nuovo. Um 10ten Dai hielt ber Infant feinen feierlichen Ginzug, und funf Tage nachher fam ein Decret seines Baters an, burch welches er jum Ronig beiber Sicilien erklart murbe.

Da sich in Bari etwa 7000 Mann kaiserliche Truppen gesammelt hatten, zog der Graf von Montemar nach dieser Richtung und traf sie am 27sten in der Nahe von Bitonto in Schlachtordnung. Beim ersten Angriff slohen die Italiezner unter des Kaisers Leuten; die Deutschen allein vermochten nicht zu widerstehen. Die Bewohner dieser Gegenden sielen bald alle den Spaniern zu, und der Graf von Montemar wurde zum Herzog von Bitonto und Commandanten der Ca-

ftelle von Reapel ernannt.

Gegen Gaeta zog ber neue König Carlos felbst am Ende Julius. Schon am 7ten August ergab sich die deutsche Bezsatzung. Gegen Ende des Monats landete Montemar Kriegszvolf in der Nahe von Palermo aus; die Palermitaner sandzten ihm Abgeordnete entgegen, und am 2ten September hielt er seinen Einzug in diese Hauptstadt als Vicekonig der Insel.

<sup>1)</sup> Der General Caraffa hatte bie Befagungen aus ben festen Plagen fammeln und schlagen wollen; ber General Traun aber wibersprach, weil man vielmehr Zeit zu gewinnen suchen muffe, um versprochene Bereftakungen zu erwarten. Muratori p. 105. 106.

Die übrigen Stabte und Caftelle ber Infel ergaben fich fo rafch wie bie im Reapolitanischen, wo nur Capua, beffen Befehlshaber Graf Traun felbst mar, sich noch hielt bis jum 22ften October. Muf Gicilien vertheibigte in abnlicher Beife ber Kurft Lobkowis noch die Citabelle von Meffina bis jum 22sten Februar 1735, wo er zu capituliren begehrte; die Beste 1735 raumte er erst gegen Ende Marz. Die letzte Stadt welche fich in Sicilien ben Spaniern ergab, mar Trapani, welches am 21ften Junius erft überging; Spracus hatte fich bis jum 16ten biefes Monats gehalten.

Bereits im Marg mar Konig Carlos nach ber Infel ge: fommen und batte fich am 3ten Julius in Palermo fronen laffen, worauf er nach Reapel zurudfehrte. Montemar mar noch fruber, im Februar, gegen ben Stato be' Prefibi gezos gen. Er eroberte G. Filippo und Portercole, bann gog er im Mai nach dem oberen Stalien und ließ nur ein Beobade tungecorps vor Orbitello, bas fich Unfange Julius ergab.

Die Frangofen in Italien fuhrte in Diefem Jahre ber Marschall de Moailles; der Feldzug wurde aber nicht eher begonnen, als bis Konig Karl Emanuel am 10ten Mai nach Gremona fam. Gegen Ende bes Monates brang er mit bem bem faiferlichen bei weitem überlegenen Beere gegen bas Man= tuanische vor. Noailles nahm Gonzaga; Konigsegg ließ am 13ten Junius die ankommenden Spanier Montemars unges bindert über ben Po fommen und jog feine Truppen aus S. Benedetto, Revere, Oftiglia, Governolo und anderen Dr= ten biefer Gegenden. Roailles ging bei Sacchetta über ben Do, ber Ronig bei Canneto über ben Dalio; Ronigsegg ließ 6000 Mann in Mantua, jog sich gegen Berona zurud, ging bei Bussolengo über bie Etsch und führte sein Beer in das Tribentinische. Rur noch Mantua und Mirandola hatten fai= ferliche Befahungen. Die lette vom Freiherrn von Stenz vertheibigte Befte zu belagern schickte fich Montemar an um bie Mitte Julius, bis Ende Augusts waren alle Borrathe in Di= randola so erschöpft, daß die Besatung capitulirte. hierauf wunschte Montemar die Blokade Mantuas in eine Belages rung zu verwandeln, aber ber Konig und Moailles unterftut= ten ihn, trot bem bag bie faiferliche Befatung bald burch

Seuchen fehr aufammengeschwunden war, in biesem Borhaben nicht, ba es jenem nicht barum ju thun mar bie Spanier im oberen Stalien machtig werden zu laffen, ber frangofische Sof aber ichon unter ber Sand mit bem Raifer unterhandelte. Die Unterbandlungen führten am 16ten Rovember zu einem Baffenftiuftand zwischen ber frangofischen Urmee und bem General Rhevenhüller, ber bamals die kaiserliche Urmee befehligte, nach= bem fcon vorber am 3ten October in Wien ein Draliminar= friede amifchen Frankreich und bem Raifer unterzeichnet morben mar, bes Inhalts in Beziehung auf Stalien, bag ber Ronig von Gardinien von ben brei Stabten Novara, Tortona und Bigevano zwei follte mablen konnen, mogegen ber Reft bes Bergogthums Mailand wieder an den Raifer gegeben merben follte. Much follte ber Raifer bas Bergogthum Parma und Piacenza und was unter ber frangofischen Berrichaft ba= mit verfnupft gewesen sei erhalten. Tofcana follte beim Er= lofchen bes mediceischen Mannsftammes an ben Bergog Franz Stephan von Lothringen fommen, und ber Infant Carlos gur Ubandung fur Tofcana und bie farnefifchen Berrichaften bas Konigreich beiber Sicilien, in beffen Befit er obnebin war, nebst dem Stato be' Presidi und Elba behalten 1).

Der König von Sardinien schloß sich diesen Tractaten an, wählte Tortona und Novara und erklärte diplomatisch 1736 seinen Beitritt am Isten Mai 1736. Montemar war bei der Nachricht von dem geschlossenen Wassenstillstand um so erstaunter, als er von Noailles zugleich den Rath erhielt, auf seine Sicherheit zu denken, da er keinen Auftrag habe ihm irgendwie beizustehen, falls die Kaiserlichen die Spanier angriffen. Die Deutschen zogen rasch die Etsch herab; Montemar zog sich über den Po zurück, warf noch eine Verstärkung nach

<sup>1)</sup> Da wir hauptsächlich die Wechselfälle des Krieges verfolgt haben, bleiben uns noch mehrere Familienereignisse nachträglich zu bemerten. Im Jahre 1735 den 13ten Januar verlor Karl Emanuel seine zweite Gemahlin, Polirena Christine von Hessen: Rothenburg. Der Nachselger Sebastiano Mecenigos († 21sten Mai 1722) in der Dogenwürde, Carlo Ruzzini, starb am 5ten Januar 1735. Ihm folgte Luigi Pisani. — Prinz Franz Eugenius von Savoyen starb 72 Jahre alt am 21sten April 1736.

Miranbola und Parma und führte fein Beer nach bem Bo= loanefischen, mo er es fur ficher hielt; als aber ofterreichische Sufaren fich auch bier in ber Rabe bliden lieffen, jog er fich weiter nach Toscana. Noailles bewog ihn bier leicht, auch ohne baf Inftructionen deshalb vom madriber Sofe vorhan= ben maren, ju Gingehung eines Baffenftillftanbes mit bem kaiferlichen Beere, welches fich im Kerrarefischen, Bolognesi= ichen und der Romagna, ja bis in die Mark und nach Ums brien ausbreitete. Die Frangofen raumten bas Mantuanische gang im April 1736, und die Spanier gogen in bemfelben Monat auch aus Mirandola; etwas fpater aus Parma und Piacenza, von wo fie noch alle foftbaren Gemalbe, Runft= werke und andere Mobilien bes farnesischen Saufes hinmegführten. Gie wollten auch alles Geschut mit fich nehmen, Dies aber hinderten Rhevenhullers Sufaren. Um 3ten Mai nahm ber Furft Lobfowis von ben farnefischen Berrichaften fur ben Raifer Befit. Gegen Enbe Mais raumten bie Fransofen auch bas Modenesische, und bereits am 24ften beffelben Monats fehrte Bergog Rinaldo aus Bologna gurud. Gingelne spanische Regimenter gingen allmälig von Toscana nach Nea= pel ober Catalonien ab. Im August begann die Raumung Des Mailandischen; am 7ten September ruckten zwei faiferliche Regimenter in die Stadt, und mit ber Befetzung Pavias am 11ten mar bas gange Bergogthum wieder in bes Raifers Banben. Bu gleicher Beit hatten bie Deutschen allmalig wieber ben Kirchenstaat verlassen; in Toscana bingegen bielt Monte= mar noch immer Pifa und Livorno befest, fodaß Rhevenhuller endlich ein Corps nach ber Lunigiana fandte; boch auch damit erreichte er Nichts, und ber spanische Sof unterhandelte noch immer, um auch bie Allodien ber Saufer Medici und Farnese zu behalten und bergleichen mehr, ohngeachtet ber Raifer Dea= pel und Sicilien ohne Borbehalt abgetreten hatte. Des Pap= ftes Bermittelung war von gar feiner Bebeutung, ba nun allmalia eine Beit gekommen war, wo man nur materielle Machte noch achtete 1). Erst am 15ten November trat auch

<sup>1)</sup> In Rom hatte in Marg 1736 ber unwille über bie fpanischen Werber bie Trafteveriner ju einem Auflauf vermocht, bem fich, ale er

1737 Spanien bem Praliminarfrieden bei 1); am 9ten Januar 1737 raumte Montemar Livorno, wo balb nachher kaiferliche Truppen unter dem General Wachtendonk einruckten.

Dem Frieden folgten mannichfach freudige Ereignisse: bezeits im Februar 1736 hatte die Bermählung des künftigen Großherzogs von Toscana, Franz Stephan von Lothringen, mit des Kaisers Tochter, Maria Theresia, stattgefunden. Noch in demselben Jahre folgte auch die Berlodung, im folgenden die Vermählung des Königes Karl Emanuel von Sardinien mit Elisabeth Therese, Schwester Franz Stephans von Lothringen. Kaum als ein unglückliches Ereignis konnte es mehr betrachtet werden, daß der Großherzog Giovan Gaston, der zulest besonders durch Urindeschwerden unendlich gelitten hatte, am 9ten Julius 1737 mit Tode abging. Der Fürst von Graon nahm hieraus für Franz Stephan Besit von Toscana. Die Alloden gingen an die verwittwete Kurfürstin von der Pfalz, Unna Luigia de' Medici, über.

Um 26sten October starb auch Herzog Rinaldo von Mo-

balb nachber wieberholt wurde, auch bie Borghigianen anschloffen (bie Bewohner bes Borgo, ebenfalls über ber Tiber) und die Montigianen (Bewohner eines Quartieres von Rom auf bem linken Ufer, welche gleich ben Trafteverinern, wegen ber Energie ihrer Leibenschaften beruch. tiat find). Erft als alle bes fruberen Mufftanbes wegen Befangene freis gegeben und eine vollstandige Umnestie jugefagt mar, tehrte bie Rube wieder. Die Berbungen murben verboten. Muratori p. 137. 138. Der fpanische Sof war barüber febr erzurnt, bie Carbinale Acquaviva und Bellugg verlieffen Rom, Die papftlichen Runtien Reapel und Das brib, und bas fpanifche Minifterium verbot eine Beit lang alle Appellationen an die Dateria. - In Belletri, wo abziehende Spanier und bie Ginwohner in Streit gerathen waren, erfchienen fpater im Dai anbere fpanische Truppen und erzwangen eine Branbschabung von 8000 Scubi; andere verwufteten die Galinen von Oftia; wieber andere foberten von Paleftrina 15,000 Ccubi Brandschagung. Bu gleicher Beit bebrangten bie Raiferlichen ben Papft, und bas uble Berhaltniß mit Garbinien dauerte auch noch. - Erft allmalig ftellte fich ein befferes Berhaltnis amifchen Spanien und Rom ber, und die beiben Cardinale fehrten 1737 nach Rom jurud. Um 27ften September endlich Diefes Sahres erfolgte eine Ausfohnung.

<sup>1)</sup> heeren handbuch ber Geschichte bes europaischen Staatenspeftems. Ih. I. S. 315.

bena in hohem Alter; ihm folgte sein einziger Sohn Franzesco III., ber, während ber Krieg die Landschaften seines Baters brückte, mit seiner Gemahlin, Charlotte Aglae von Orsleans, von Genua aus nach Paris, dann durch die Niederslande und England gereist war. Er wollte über Wien zurückreisen, machte aber den Krieg in Ungarn mit und kam erst am 4ten December in Modena an, um die Regierung anzutreten.

Roch ift es nun nothig ben Blid auf Corfica zu wenden. um die Begebenheiten biefer Infel feit 1734 furglich ju ubers feben, ehe wir die weiteren Schickfale Italiens verfolgen. Daß bie Emporung gegen Genua im September 1733 von neuem 1733 begonnen hatte, ift bereits erwahnt. Im Februar 1734 nab= 1734 men bie Rebellen Corte und schlugen in ber nachstfolgenben Beit die Genuefer auf mehreren Puncten. Gin Baffenftill= ftand, ben bie genuefischen Behorben 1735 mit ben Rebellen, 1735 Die in republikanischer Beise lebten und, wie es schien, insge= beim von auswartigen Machten unterflut wurden, ichloffen, murbe in Genug verworfen. Befannt und gemiffermagen gu ben historischen Curiositaten gehörig ift bie Rolle, bie im folgenben Sahre 1736 ber westphalische Freiherr Theobor Unton 1736 von Reuhoff fpielte, nachdem er von Tunis aus (von einigen speculirenden Kaufleuten unterstützt) mit nur geringen Gulfe= mitteln auf der Insel angekommen war und durch mysterio= fes Befen ben Glauben an großere Mittel zu verbreiten muffte. Bald nach feiner Unkunft riefen ihn bie Corfen am 15ten Upril ju ihrem Konige aus, und er wuffte auch einige Zeit seine Rolle vortrefflich ju fpielen, bis feine eigne Mittellosigkeit mit ben Unspruchen auf Gehorsam an die Corfen einen komischen Contraft zu bilben anfing, ber ihn naturlich balb in die aufferfte Berlegenheit und bei ber Erbitterung, ju ber bie Corfen (als ber in feinen Erwartungen getäuschte Theil) famen, in große Gefahr fette, fodag er es am Ende fur bas Gerathenfte hielt, fich unter bem Bormand, Unterftugungen betreiben zu wollen, zu entfernen. Er ordnete am 4ten November eine Regentschaft wahrend feiner Abwesenheit an, schiffte fich ein und landete am 12ten als Monch verkleidet in Livorno, von wo er nach

ben Niederlanden abreiste, ohne zunachst für fein Konigreich

bie Corfen um fo weniger geneigt von ihrer Emporung ab-

weiter Etwas thun zu konnen.
Das Keblichlagen ihrer Erwartungen von Neuhoff machte

schaften hielten. Auch hatte Neuhoff wirklich auf der Inset noch eine Partei und betrieb von den Niederlanden aus weiztere Plane. Unter diesen Umständen wendeten sich die Genuesser endlich an Ludwig XV., und troß dem daß die Corsen Alles ausboten, um den Hof von Bersailles durch die Darsstellung der Behandlung, die sie von den Genuesern erlitten hatten, von Unterstützung der Republik abzuhalten, landeten am 5ten Februar 1738 bei Bastia 3000 französische Soldaten unter dem Grasen von Boissieur. Die Corsen gaben hieraus Geiseln und stellten ihre Sache der Entscheidung Ludwigs XV. andeim: ein Wassenstillstand erfolate, der, wenn auch einige

Bersuche gemacht wurden ihn zu ftoren, doch ber Sauptsache

nach in ber nachsten Beit Beftand batte.

Unsprüche, welche ber neue Großherzog (Franz Stephan ober) Francesco von Toscana auf Carpegna, Scavolino und Montefeltro erhob, drohten 1738 den Frieden Italiens zu trüben; allein der Kaiser, dem nun die Freundschaft des Papstes wegen des Türkenkrieges wieder wichtig geworden war, vermittelte, sodaß der Großherzog diese alten florentinischen Unsprüche auf sich beruhen ließ. Im Mai desselben Jahres wurde die Prinzessin Maria Amalia von Polen und Sachsen mit dem König beider Sicilien vermählt; am 22sten Junius kam sie in Neapel an. Auch wurde am 18ten November desselben Jahres der frühere Präliminarfriede von Wien ebendaselbst besinitiv unterzeichnet.

famen der Großherzog Francesco selbst und seine Gemahlin nach Florenz; doch verließ die Großherzogin Toscana schon wieder Ende Aprils, und ihr Gemahl folgte ihr bald nach. So begebenheitsloß ist im Übrigen die Geschichte Italiens in diezser Zeit, daß die kleine Exemtionsherrschaft S. Marino das Hauptinteresse darbietet. Früher haben wir öfter angedeutet,

wie biefe erimirte fleine geiftliche Berrichaft, ein Beichbilb im eigentlichsten Ginne bes Bortes, unter ber Schirmpogtei ber Grafen von Montefeltro und Bergoge von Urbino bestand. Nach bem Erlofchen ber Bergoge von Urbino mar ber Davit Schirmberr ber freien Gemeinde von S. Marino geworben, und im Sabre 1739 ftellte ber Legat von Ravenna, ber Car= bingl Giulio Alberoni, vor, bag bie Ginmobner S. Marinos großentheils felbst mit ihrer Berfassung unzufrieden feien. Er erhielt Auftrag, falls bie G. Marinefen felbft geneigt feien fich bem beiligen Stuhle unmittelbar ju unterwerfen, folle er fie aufnehmen; er aber mit 200 Golbaten aus Rimini und allen Sbirren ber Romagna befette ploblich S. Marino und verlangte am 25ften October ben Sulbigungseid fur ben Papft. ben Biele leifteten, Biele verweigerten. Desungeachtet behaup= tete ber Cardinal ben Befit, bis ber Papft, in Renntniß gefebt von Alberonis Gewaltthatigfeit, ben Governatore von Macerata, Enrico Enriquez, nach S. Marino fandte und nach beffen Bericht G. Marino feine alten Rechte und Frei= beiten wieder gab ju Unfange des Jahres 17401). Rurg 1740 bernach farb Clemens XII. felbft am 6ten Februar beffelben Sahres.

Mit Clemens XI. konnen wir die Reibe berjenigen Papfte beginnen, beren Streben in neuerer Beit besonders ben Literatur= und Runft-Schaben in Rom zu Gute gekommen ift; wie er burch Die Unkaufe ber orientalischen Sandschriften des Ubraham Ecche= lenfis, ber foptischen, grabischen, athiopischen bes Vietro bella Balle, durch die Bereinigung ber Privatbibliothek von Dius II. und durch die von Elias und Joseph Simon Uffemanni beforgten Ginkaufe u. f. w. die Baticana bereicherte, ift bekannt 2). Er hatte aufferdem Mofaitarbeit und Teppichweberei besonde= rer Aufmertsamkeit werth gehalten und überhaupt Bieles für Runftbestrebungen gethan. Gein Namensnachfolger Clemens XII. trat gang in feine Außtapfen. Er ließ ben Palaft ber Confulta bauen, die Untikensammlung des Cavitols bob fich burch feine Sorge, und bie Bereicherung ber Baticana borte unter ibm nicht auf.

<sup>.1)</sup> Muratori p. 184.

<sup>2)</sup> f. Fr. Blume iter italicum III. p. 65. 66.

Das Conclave nach Clemens XII. Tobe bauerte lange und war mannichfach burch Parteien bewegt. Die corfinische, Die frangofische und spanische Partei maren alle fur ben Carbingl Alborrandi aus Bologna; bie Belanti aber, an ihrer Spibe Unnibale begli Albani, hinderten beffen Babl, und gulest wurde am 16ten August ber heitere, wisige Cardinal Profpero be' Lambertini aus Bologna gewählt, ber ben Ramen Benedict XIV. annahm und beinahe leibenschaftlich auf bie oben bezeichnete Richtung eines wiffenschaftlich = funftleris ichen Intereffes einging. Er faufte gleich nach feiner Ermabs lung bie reiche Bibliothet und Mungfammlung bes Carbinals Ottobuoni für die Baticana 1); diefe erhielt auch die capponis fche Bibliothet und andere ichone Erwerbungen unter Benebicts Pontificat. Benedict felbst hatte als Schriftsteller fich über kirchliche Gegenstande versucht, und auch die Runfte fanben an ihm einen edlen Gonner, sowie bas Land einen vaterlichen Regenten 2). Besonders glücklich mar er in ber Bahl ber Manner, benen er bie einzelnen 3meige ber Staatsaeschäfte zur Leitung übergab 3). Der politische Ginflug ber Dapfte auf die allgemeinen Schickfale Europas mar unter feis ner Regierung schon so gut wie annullirt.

In Berhaltniß zu den Sturmen, welche Kaifer Karls VI. Tob und König Friedrichs II. Auftreten in der nachsten Folgezeit über Deutschland zusammenführten, erscheint Italiens Zustand im Ganzen als der glücklicher Ruhe, obgleich es nicht ganz verschont blieb von dem fast allgemein europäischen

Rampfe bes ofterreichischen Successionskrieges.

Als Karl VI. bei seinem Tobe am 20sten October 1740 seine Tochter Maria Theresia, Gemahlin bes Großherzogs von Toscana, als Erbin aller seiner Erblande hinterlassen hatte,

<sup>1)</sup> Die ottobuonifche Bibliothet enthielt allein 3300 Sanbidriften. Blume l. c. p. 71.

<sup>2)</sup> Was Benedict wahrend seiner Regierung für die Berschonerung Roms und für die Runft gethan, findet sich der Hauptsache nach zu- sammengestellt bei Muratori p. 494. 495.

<sup>3)</sup> Seinem Bruberesohn Egano be' Lambertinf, Senator von Bos logna, untersagte er ungerufen nach Rom zu kommen. Er rief ihn aber nie. Muratori p. 196.

erhoben fich befanntermagen von den verschiedenften Geiten tros ber pragmatifchen Sanction Unspruche auf biefe Erbichaft. Unter ihnen intereffiren uns junachft nur die ber fpanifch = nea= politanifchen Linie ber Bourbonen, welche, geftügt auf einen Bertrag Raifer Rarls V. und feines Brubers Ferbinands I., (ber fich aber bloß auf ben habsburgifchen Manneftamm in Spanien bezog), die Berrichaften ber deutsch = habeburgifchen Linie fur fich verlangte und in die Reihe ber Feinde Maria Therefias eintrat. Erot aller fruberen biplomatischen Refigna= tionen gedachte Ge. fatholische Majeftat Mailand mit Man= tua, Parma und Piacenza fur fich zu gewinnen, und in Spa= nien wie in Reapel wurde eifrig geruftet. Bon Barcelona wie von Reapel her famen Truppen und Rriegsbedurfniffe seit Rovember 1741 nach dem Stato de' Presidi, und am 1741 9ten December flieg ber Bergog von Montemar ale besignir= ter Generaliffimus in Drbitello ans Land. Bugleich fuchte man in Rom den freien Durchzug fur 12,000 Mann aus bem Meapolitanischen. Da Frankreich, um Rudanspruche auf Loth= ringen nicht entstehen ju laffen, ben fpanischen Bourbonen binfichtlich ber Absichten, Die fie auch auf Tofcana gu haben fchienen, in ben Weg trat, erhielten bie im Stato be' Prefibi gesammelten Rriegsmittel entschieden bie Direction gegen bie Lombardei; boch ließ ber Großbergog Livorno beffer befegen und ruftete fur ben aufferften Fall Tofcana vertheibigen gu tonnen. Bu gleicher Beit fuchte ber wiener Sof burch Unter= handlungen ben Ronig Rarl Emanuel von Garbinien gu ge= winnen; biefer hatte nach Raifer Rarls Tobe fich felbft ben Spaniern zu nahern gesucht; allein ber madriber Sof hatte ihn weder bei der Eroberung der habsburgischen Theile der Lombardei nothig zu haben, noch ihn als Berbundeten Maria Therefias furchten gu muffen geglaubt und feine Unnaberungsversuche wenig beachtet, hatte ihm nur einen fleinen Theil bes Mailandischen und sonft eine Belohnung nach Maggabe bes Berthes feiner Unterflugung hoffen laffen. Rarl Emanuel fchloß fich hierauf naher an ben wiener Sof an, obgleich fich bas vermandtschaftliche Band, bas ihn an benfelben fnupfte, burch ben Tob feiner Gemahlin am 3ten Julius b. 3. lofte 1).

<sup>1) 3</sup>m September diefes Jahres 1741 heirathete auch Ercole Ri-Beo Gefdichte Staliens V.

3m Februar 1742 fetten fich bie im Stato be' Prefibi 1742 gesammelten bourbonischen Truppen in Bewegung und zogen langfam über Foligno und Pefaro burch ben Rirchenstaat. In ber Richtung von Pesaro zogen auch die aus Neavel unmit= telbar biefem Beere zuziehenden Regimenter unter bem Duca bi Castrovignano. Truppen, die noch aus Spanien kamen, wurden an ber genuesischen Rufte ans Land gefest. Rarl Emanuel hatte inzwischen geruftet, aber burch ein Manifest, in welchem er Unfprüche auf bas Mailandische als Nachkomme ber Infantin Cattarina, Tochter Philipps II., erhob, noch Alles in Zweifel gelaffen, welche Partei er ergreifen murbe, mit Ausnahme Maria Theresias, mit ber er am Iften Februar einen Bertrag abichloß, in welchem er fich zur Bertheidigung der Lombardei gegen fremde Angriffe verbindlich machte 1). Im Marg ruckte ein Theil bes farbinischen Beeres in bas Piacen= tinische; jugleich verlangte ber Governatore von Mailand, Graf Traun, vom Bergog von Modena, bag er in bie Gegenden von Correggio und Carpi ofterreichische Regimenter aufnahme, bie er babin fendete, um einen Corbon an ber Secchia bis in bas Reggianische herauf zu bilben. Der Berzog Francesco von Modena, ber wegen ber Unspruche ber Nachkommen bes Saufes Dico und wegen anderer in Beziehung auf Maffa und wegen Novellara brobenber Streitigkeiten Die Reichsgerichte, und alfo ben Raifer Karl VII., Maria Therefias Gegner, fürchtete, wollte fich ben Spaniern anschlieffen und ihnen feine ungefahr 7000 Mann zuführen; allein entweder am wiener ober am turiner Sofe erhielt man Nachricht von Diefen Unterhand= lungen; die spanische Urmee zog langsam auf Rimini vor= marts; bie im Genuesischen gelandeten Truppen, fatt nach Piacenza vorzudringen, gingen ohne Feindseligkeiten burch Tof-

nalbo von Efte, ber Erbpring bes Herzogs Francesco III. von Mobena, bie Tochter Don Alebrano's (Malaspina-Epbo), herzogs von Massa und Carrara, welche bas herzogthum erbte.

<sup>1)</sup> In tale trattato comparve la rara avvedutezza del marchese d'Ormea suo primo ministro, perché restò esso re di Sardegno colle mani sciolte, cioè in libertà di ritirarsi, quando a lui piacesse, colla sola intimazione di un mese innanzi, dall alleanza della regina." Muratori p. 223.

cana auf Rimini, und Karl Emanuel kam felbst am 30sten Upril nach Parma. Unter biesen Umständen ging Herzog Francesco nach Nivalta, besprach sich hier mit dem Marchese d'Ormea, erstem Minister des Konigs von Sardinien, und schien in seinen Entschlussen zu wanken; doch suchte er Zeit zu gewinnen.

Montemar war unterdessen einer Opernmusik zu Gefallen mehrere Wochen mit seinem Heer in und bei Forli geblieben. Erst in den letten Tagen des Mais kam er in der Gegend von Castelsfranco an. Traun hatte inzwischen die unteren Gegenden des Panaro mit 12,000 Österreichern besetzt, und Karl Emanuel war am 19ten Mai bereits bei Modena vorübergezogen, um auch die oberen Gegenden zu decken. Sein Heer war nahe an 20,000 Mann stark und hielt auch Reggio besetzt. Francesco III. hatte sich noch für keinen Theil erklärt und hielt 4000 Mann in der Citabelle von Modena, 3000 in der von Mirandola, indem er die Össnung beider Vesten dem König von Sardinien verweigerte. Er selbst ging endlich mit seiner Familie nach Venedig und übergab die Regierung einer Giunta aus dem Abel und den höchsten Beamteten, welche mit dem König Karl Emanuel einen Vertrag schloß und ihm die Stadt Modena össnete. Er begann am 12ten die Feindsseligkeiten gegen die Citabelle, deren Commandant (ein Genueser, del Nero) sich am 29sten ergab, worauf der König das interimistische Gouvernement des Herzogthums übernahm.

Montemar hatte nicht das Mindeste zum Entsatz der Ciztadelle gethan; bis zum 18ten Junius war er bei Castelfranco geblieben, dann wendete er sich nach S. Giovanni und Cento; endlich am 26sten Junius kam er nach Bondeno und setzte einen Theil seiner Truppen über den Panaro, unterstützte nun aber auch Mirandola nicht, wo der Cavaliere Martinoni bezehligte und um Hülse bat. Um 13ten Julius begannen dann Osterreicher und Sardinier die Belagerung Mirandolas, dessen Besatzung am 22sten capitulirte, da sie von Montemar Nichts zu hossen hatte. Montemar zog hierauf eilends nach dem Ravennatischen zurück; die Osterreicher und Sardinier versolgten ihn; am 31sten Julius war sein Heer wieder bei Rimini, wo er sich verschanzte, aber kaum erschienen die Feinde auch hier

am 10ten August, als er rasch nach Pesaro und Fano wich und bann nach bem Spoletinischen zog. Hier ließ man ihn aus Rücksicht für den Papst in Ruhe. Die Osterreicher und Sardinier zogen sich auf den Panaro zurück, und nachdem Karl Emanuel noch bis in den September in Reggio geblieben war, riesen ihn savonische Angelegenheiten nach Aurin 1). Mur einige Regimenter unter dem Grasen von Aspremont blieben von seinen Aruppen im Modenesischen, wo sie sich auf dem rechten Ufer des Panaro ebenso wie Arauns Leute, besonders in Buonporto besessigten.

Inzwischen war am 19ten August eine englische Flotte vor Neapel erschienen und hatte mit einem Bombardement gedroht, falls der König nicht seine Leute von Montemars Armee abruse und Frieden mit Maria Theresia halte. Nur zwei Stunden waren dem Könige zu einer desinitiven Antwort eingeräumt gewesen, und er hatte sich rasch entschlossen den Herzog von Castropignano und seine Truppen zurückzurusen und sich neutral zu erklären. Im Spoletinischen also trennzten sich die Neapolitaner von den Spaniern, und die Letzeren, etwa 18,000 Mann, nahmen Quartiere in der Gegend

<sup>1)</sup> Bon Spanien aus war namlich ber Infant Felipe fowohl als ein beer, bas gegen 15,000 Mann fart war, nach und nach in bie Provence gefandt worden; bies lettere machte ichon im Julius und Muauft Berfuche uber ben Bar ober in bas Thal von Demont vorzubringen, boch waren biefe Paffe fo gut gefichert, bag alle Berfuche icheiter= ten, und um fo mehr, ba eine englische Flotte in ber Rabe mar. Plog= lich Unfange Septembere wendete fich ber Infant mit feinen Leuten (welche ber Graf von Glimes befehligte) gegen Savonen, nahm am 10ten Chambern und verlangte von ben Ginwohnern Sulbigung und Abgaben. Diefer Ungriff veranlaffte Rarl Emanuels Rudzug aus bem Mobenesifden; taum brach er von Turin mit Beeresmacht gegen Sapopen auf, als fich ber Infant unter bie Mauern von Barreau guruckjog. Muf frangofifches Gebiet verfolgte ibn ber Ronig nicht; gab aber feinen Cavonarben Baffen und forgte fonft fur die Bertheibigung ber Proving. Im December erhielt bas fpanifche Beer Berftartungen, und an be Glimes Stelle trat ber Marchese be la Mina. Diefer brang abermale in Savonen ein, und ber Ronig, welcher bie Schwierigkeit einer Wintercampagne in biefer Canbichaft fannte, gog fich nach Diemont gurud und tam am Sten Januar 1743 wieber in Zurin an. Muratori p. 241-243.

von Perugia, Assissi und Foligno. Montemar wurde in Unsgnade abgerusen; an seine Stelle trat Don Juan de Gages, von niederländischer Herkunft. Dieser führte noch im September seine Truppen wieder auf Fano und war um die Mitte Octobers bei der Certosa von Bologna, wo er sich verschanzte; seine Gegner standen ihm zunächst in Vignola und Spilamsberto, und Trauns Hauptquartier war in Carpi.

Unfan Rebruar 1743 wollte de Gages eines ber feind= 1743 lichen Quartiere überfallen; allein Traun murbe von Bologna aus zu rechter Beit benachrichtigt, ließ Fingle raumen, vereinigte alle feine und Ufpremonts Truppen und ging nun mit ihnen am 8ten Februar ben Feinden entgegen; bei flarem Mondschein noch bis in die Racht um brei Uhr bauerte bas Treffen, bann jogen fich bie Spanier mit Berluft wieder in ihr Lager gurud. Much bie ofterreichisch = fardinische Urmee batte febr gelitten, und Ufpremont, in der Schlacht toblich verwunbet, ftarb am 27ften beffelben Monats. Da Traun aus Deutschland bedeutende Berftarfungen erhielt, muffte be Ga= ges fürchten von Reapel abgeschnitten zu werden, und am 26ften Mary jog er fich in ber Richtung von Rimini jurud. Francesco III von Motena, ber nun aller feiner Staaten be= raubt in Benedig lebte, erhielt vom Ronig von Spanien ben Titel eines Generalissimus feiner Urmeen in Stalien und einen bem entsprechenden Gehalt. Geine Gemablin fam ichon Un= fangs Mai zu bem Beere nach Rimini und reifte bann burch Tofcana nach Frankreich, um auch Ludwig XV. um Schut angufleben 1); er felbst traf erft am 9ten in Rimini ein. Reinb= feligkeiten fanden mabrend ber gangen nachften Beit nicht fatt, weil Karl Emanuel, um Maria Therefia geneigt ju machen ibm bedeutende Bortheile fur weiteren Beiftand guzusichern, auch mit Spanien und Frankreich unterhandelte. Endlich am 13ten September ichloß er mit ber Konigin von Ungarn und bem Ronige von England ju Worms einen Bertrag ab, burch welchen Karl Emanuel fur ben Frieden auch bas Bigevanasco

<sup>1)</sup> In Berfailles hatte bann zu Enbe bes Jahres 1744 bie Bermahlung ihrer atteften Tochter, Felicita d'Efte mit Louis von Bourbon, Bergog von Penthievre, statt.

und Alles was westlich bes Lago maggiore und auf bem rechten User bes Tessino bis nach Pavia hin lag, zugesichert wurde, sowie Piacenza und das jenseit bes Po dazu gehörige

nach ber italienischen Seite hin zu gut verwahrt waren, nicht vorzubringen; sie liessen also nur etwa 4000 Mann in bieser Landschaft und suchten im September von Briancon aus in

Gebiet bis zur Nura. Bon Savonen aus magten die Spanier, weit alle Paffe

bas Thal von Caftelbelfino zu gelangen. Karl Emanuel vereinigte fein Beer in ber Landschaft Saluzzo und ging ihnen entgegen. Die Spanier tamen Unfangs October bis Pont, gogen fich aber bald bei eintretendem Schneewetter mit Berluft Buruck. Traun mar am 12ten September nach Deutschland abgerufen und burch ben Fürsten Christian von Lobfowis erfest worden. Diefer jog Unfangs October gegen die Spanier auf Rimini; sie aber erwarteten ihn nicht und suchten sich in Pefaro festzuseten. Da bas Terrain fur Cavallerie = Manoeu= vres nicht gunftig mar, griff ihn Lobkowit nicht weiter an, und junachst bauerte zwischen beiben Urmeen nur ber fleine Rrieg. Babrend bes Binters erhielt Lobfowis bann febr bebeutenbe Berftarkungen aus Deutschland, inbeffen bas immer mehr zusammenschmelzende spanische Beer fast an Muem Man-1744 gel litt. Sobald bie offerreichische Urmee Unfangs Marz 1744 fich in Bewegung fette, zogen die Spanier von ben feindlichen leichten Truppen verfolgt auf Sinigaglia und bann weiter auf Loreto, in beffen Nahe fie am 13ten Mary von 5000 Mann ofterreichischer Truppen angegriffen murben. Bon ben Ranonen englischer Schiffe belaftigt, setten die Spanier ihren Rudzug auf Recanati fort; ihre Urriergarde murbe am 16ten nochmals angegriffen; am 18ten endlich gingen fie über ben Tronto und nahmen bann ihre Quartiere in Ubruggo ultra, wo fie geschützt waren, indem der Ronig fich entschloffen zeigte trot feiner Neutralitat Die Feinde von feinem Boben abzumeh= ren. Die Ofterreicher blieben in ber Mark, bis im Upril vom Sofe ber Befehl fam weiter gegen Neapel vorzudringen. Gin Corps bas Lobkowit über ben Tronto fandte, murbe in ben Ubruggen gum Theil freudig empfangen; ber Felbherr felbft mit dem größten Theil feines Beeres jog weiter weftlich, um

in ber Gegend von S. Germano in bas Ronigreich einzubringen, allein die Reapolitaner kamen ihm nicht nur auf biefem Bege in ihrem gande entgegen, fondern bis Ceverano, Frofinone und Bico Baro, ja bis an die Tiber. Lobkowis mar inewischen am 24ften Mai nach Rom gekommen und besette pon bier aus bas Latinergebirg '). Die Reinde lagen theils pom Ronig felbst geführt nun bei Unagni, theils unter Rub= rung bes Bergogs von Modena bei Balmontone, theils unter be Gages in Montefortino, und als es schien als wolle Lobfowis nach Belletri vordringen, sammelten sich hier alle drei Corps. Nachdem die beiden Beere eine Beit lang gegenüber gelagert, nachber gegen einander fanonirt hatten, nahm Gages am 17ten Junius eine ber beften Positionen ber Ofterreicher. Die Bobe von la Fajola. Bis jum 10ten August hielten bann Die Keinde wieder wie fruber einander gegenüber; in ber Racht aber vom 10ten jum 11ten traf Lobfowit die Unftalten jum ilberfall Belletris, ber mit Lagesanbruch portrefflich gelang: mit Noth entkamen ber Konig von Neapel und ber Bergog von Modena ber Gefangenschaft. Bahrend aber ber in die Stadt gedrungene Theil ber jum Überfall bestimmten Trup: pen plunderte, ermannte fich ein Theil der Keinde, und die Ofterreicher murben wieder aus Belletri herausgetrieben. Bon neuem lagerten bierauf beibe Beere langere Beit, ohne baf Bedeutendes vorfam, einander gegenüber; nur ließ ber Konig von Reapel bie in Abrusso eingebrungenen Ofterreicher burch gegen fie gefandte Corps aus bem Reiche treiben. Gegen Ende Octobers traf Lobfowit Unftalten jum Rudzug, ber am 1sten November statthatte; über und bei Ponte Molle ging fein Beer über bie Tiber; Die Spanier und Reapolitaner rudten bis an bas linke Tiberufer nach, aber nur ber Bergog von Modena blieb beim Beere; ber Konig fehrte nach feinem Reiche gurud. Beibe Urmeen in einiger Diftang von einander gogen nach Umbrien; bie ofterreichische weiter über ben Dag von Furlo nach bem Urbinatischen und ber Romagna, fodaß bas Sauptquartier in Imola mar. Gages mablte fur feine Trup-

<sup>1)</sup> In Nemi war bas hauptquartier. — Das in Abrudgo eingebrungene Corps nahm indes Aquila, Teramo und Città bi Penna.

pen bas Patrimonio zu Winterquartieren, zum Sauptquartier Biterbo.

Bu Unfange Fruhjahrs war inbessen ben Spaniern, welche ben Konig von Sardinien 1) bedrohten, auch ein frangofisches Beer unter bem Pringen Conty ju Bulfe gekommen, und fie batten versucht nach Nizza vorzubringen. Raum waren fie bei Nizza erschienen, als ihnen die Einwohner die Schluffel ber Stadt überbrachten; auch bie Schanzwerke bei Billafranca und Montalbano hielten fie nicht auf, und biefe beiden Reftungen ergaben fich bald, nachdem bas bei ihnen gelagert ge= wefene Beer geschlagen worben war. Um 6ten Junius befette ein Theil bes fpanifch : frangofischen Beeres Oneglia, und obngefahr am 20sten Julius bewegte fich biefe Urmee vom Colle bell' Ugnello und anderen Puncten ber in die Thaler Diemonts, nahm feste Berke bei Monte Cavallo und Caftell Delfino; am 17ten August ergab fich Demont, worauf Cuneo belagert wurde, welchem einige Taufend Walbenfer, ber Marchefe d'Ormea und fein Sohn, ber Marchese Ferrario, mit ben Milizen von Mondovi zu Gulfe kamen. Tros dem eroffneten bie Belagerer am 13ten September bie Laufgraben und fuhren in ihren Arbeiten fort, bis ber Konig von Sarbinien am 30ften September eine Schlacht magte, bie bis in bie Racht bauerte, aber Nichts entschied; boch gelang es am 8ten October nach Cuneo bedeutende Berftarkungen bereinzubringen, und zulett gaben die Spanier und Frangofen ihr Borhaben auf und jogen fich am 22ften October nach Demont gurud. Nachdem fie bier bie Festungewerke gesprengt, verlieffen fie auch biefen Det und bas gange Thal.

Bald nach Anfange Marz des Jahres 1745 zog de Gages, ber aus Spanien und Neapel Berstärkungen erhalten hatte, über den Apennin; seine Truppen erschienen am 18ten bei Pesaro; die Österreicher wichen von Rimini zurück. Um 5ten April kam Lobkowih durch Bologna und marschirte in der Richtung von Samoggia in das Modenesische. Inzwisschen kam auch Berzog Francesco wieder beim spanischen Seere

<sup>1)</sup> Der um biese Zeit wirklich bie ihm in Worms zugesagten Terz ritorien übergeben erhielt.

von Benedig aus an, und baffelbe ging am 13ten Upril bei Spilamberto über den Panaro; bald dehnte es seine Borpossten bis Formigine, 4 Miglien von Modena, aus, während Lobkowitz zwischen der Citadelle von Modena und der Secchia lagerte. Mit einem Male wandten sich die Spanier gegen die Garfagnana, jogen unter ben großten Muhfeligkeiten gegen Ende Aprile bei G. Pellegrino wieder über ben Upennin, nah= men Montalfonso und Berucola, beren ofterreichische Commandanten auf Nichts gerüstet waren, und in kurzem sah sich Francesco wieder im Besitz der ganzen Garsagnana. Das von ihm geführte heer zog dann in das Lucchesische, behnte sich nach Maffa bin und fchien feine Direction in das Genovefe neh= men zu wollen, wo fich auf ber Riviera di Ponente ein zweistes franzosisch : spanisches Seer bilbete. Lobsowit hatte biefe Abfichten Francescos erratben, mar auf Parma gezogen und fuchte nun durch nach der Lunigiana gesendete Detachements ben übergang der feindlichen Urmee über die Magra zu hin= bern, mas ihm freilich nicht gelang. Nur einen bedeutenben Berlust konnte er ben Spaniern zufügen, die sich dann bei Genua ausruhten und unvermuthet an der Republik Genua eine Alliirte fanden. Erot bes fruberen Berfaufs bes Marchefats Finale unter Beibehaltung von beffen Gigenfchaft als Reichslehen an Genua durch den Raiser, hatte Karl Emanuel geltend gemacht, der Kaiser habe kein Recht gehabt dies Reichs= leben, auf welches die savonische Kamilie Unsprüche habe, in Diefer Beife an Genua zu verlaufen, und wirklich hatte man in dem wormfer Bertrage ihm auffer ben obengenannten nun bereits übergebenen Territorien auch bas Marchefat Kingle zusagen muffen. So geheim dieser Artikel auch gehalten mors ben war, hatten die Genueser boch bald Nachricht davon und bilbeten feitbem unter bem Bormand, ihre Grengen bei bem fie rings umtobenden Kriege ficher stellen zu wollen, ein Beer. Es wurde ihnen leicht, unter ber Bebingung ihres Unschliessens fur ben Rrieg, von ben bourbonischen Sofen bas Marchesat Finale und andere Bortheile bei etwaigen Groberungen für einen kunftigen Frieden zugesichert zu erhalten. Das genuesisiche Deer vereinigte sich nun mit bem spanischen ').

<sup>1)</sup> Da in ber nachstfolgenben Beit Genua wieber einmal bebeutenb

Inzwischen hatte sich das spanische Geer unter dem Infanten Felipe in der Provence wieder verstärft; nach der Grafsschaft Nizza waren reichliche Kriegsvorräthe geschafft worden, und ein französisches Geer unter dem Marquis de Maillebois sollte sich mit den spanischen Truppen auf dieser Seite vereinigen. Das vom Gerzog von Modena geführte Heer zog nach

bervortritt, halte ich es fur angemeffen, ein Bild ber Berfaffung bier (nach Lebret 5. 297) beigufugen, wie fie fich bis zu biefer Beit feftgeftellt hatte. Gin alle zwei Sahre neu erwählter Doge ftanb an ber Spite und reprafentirte ben Staat. Er wurde vom großen Rathe gemablt und muffte 50 Jahre alt fein. Rach vollendeten Umtsjahren trat er als Procuratore perpetuo in bas Rammercollegium ber Republif. Der Senat, bem vornehmlich die Juftigpflege (boch in Berein mit bem Dogen auch ein großer Theil ber polizeilichen Ungelegenheiten, befonders in Kallen wo rafch gehandelt werden muffte) anbeim gegeben mar, bestand aus zwolf Mitgliedern ober Governatori, die alle zwei Saire wechfelten, und von benen zwei immer vier Monate lang im Palafte wohnten. Das Rammercollegium, welches die Finanglachen verwaltete, bestand aus allen gemesenen Dogen als lebenslanglichen Mit= aliebern ober procuratori perpetui und aufferdem aus acht Procuratos ren, die alle zwei Jahre neu eintraten. Die eigentliche politische Bewalt ubten Senat und Rammercollegium in Berein; fie bilbeten in bie= fen vereinigten Sigungen einen großeren Genat, ben man in Benua wegen feiner Bufammenfesung i collegi nannte. Auch folde Dinge in benen fie fetbit feinen Befchluß faffen konnten, gingen boch vorher burch biefe Collegien und wurden von ihnen zum Bortrag im fleinen Rath vorbereitet. Der minor consiglio bestand aus 200 genuesischen Robilis, welche über 40 Jahre alt fein mufften und gewiffermaßen die bochfte Staatsgewalt, 2. B. bas Recht bes Rriegs und Friedens, ber Bundniffe u. f. w. handhabten. Gie fonnten einen Befchluß nur faffen, wenn 130 von ihnen anwesend und wenn vier Funftel ber Unwesenden fur benfelben entschieden waren. Der Doge und bie Collegien waren sowohl in biefem fleinen als im großen Rathe, welcher aus allen Robilis beftanb, bie 22 Jahre alt, feine Beiftliche, nicht Diener eines fremben Staates ober Glieber eines Ritterorbens waren. Der fleine und große Rath murde theils in feiner Bollzahligkeit erhalten, theils von unpaffenden Mitaliedern gereinigt burch 30 jedes Jahr im December vom fleinen Rath gewählte Manner. - Befondere Beamtete waren noch bie supremi sindicatori, welche bie Staatscontrole hatten; bie inquisitori di stato, welche bie Staatepolizei hatten; bie inquisitori di guerra, benen bas Militairmefen übertragen mar; bie Muffeber über Betreibe= porrathe u. f. w. Muffer ben Staatsbeamteten waren bann noch bie Beamteten ber Bant von St. Georg.

ber Bocchetta und brobte von biefer Seite in Viemont einzubrechen: von allen Seiten fliegen Ungewitter gegen Rarl Emanuel auf. Lobfowit mar abgerufen worden, und nach feinem Abgang waren die ofterreichischen Truppen, die nun ber Graf von ber Schulenburg fuhrte, bem Ronige gu Gulfe gezogen und hatten Novi befest, fodag Rarl Emanuel weniger beforgt vor den Genuesern und bem Beere des Berzogs von Modena fich ganz gegen ben Infanten und Maillebois wenden konnte. Unfangs Julius brangte Bergog Francesco bie Ofterreicher nach Rivalta gurud; ju gleicher Beit fam ber Infant von ber Ri= viera di Ponente nach Piemont, nahm Ucqui, und Maillebois brang in bas Bormibathal vor, fodaß fich ber farbinifche Ge= neral Sinfan von Gareffio auf Bagnafco gurudziehen muffte, um Ceva zu beden. Dann jog ber Bergog auf Capriata, ber Infant und Maillebois wendeten sich gegen Alessandria. Schulenburg fuhrte feine Leute, benen fich ein großer Theil favonischer Truppen anschloß, nach Montecastello und Baf= fignana in ein burch Aleffandria, ben Po und Zanaro gedecktes festes Lager; bagegen vereinigten fich gegen ben 23ften Julius alle feindlichen Corps und lagerten fich zwifchen Bofco und Rivalta bis Bogbera bin. Der Marchese Gianfrancesco Bris gnole belagerte mit genuesischen Truppen bas Schlog von Serravalle. Im übrigen murbe nichts Bedeutendes unter= nommen, bis nach Gerravalles Einnahme ein Theil bes frangofisch = genuesisch = fpanischen Beeres um die Mitte Mugust auch vor Tortona erschien 1). Der Commandant gab ichon nach einigen Tagen bie Stadt auf und übergab am 3ten Geptem= ber auch die Befte. Gin Detachement unter bem Duc de Bieville nahm am 5ten September auch bas nur fehr gering befette Piacenza; Die fardinische Garnison gog fich in Die Befte Burud und ergab fich erft am 13ten. Um 16ten nahm ein Detachement von Parma Befit und ber Marquis be Caftellar übernahm fur die Ronigin Clisabeth die Regierung der ehe= mals farnesischen herrschaften. Richt weit von Belgiojoso ließ be Gages 3000 Grenadiere über ben Do geben und veran=

<sup>1)</sup> Serravalle und das Marchesat Oneglia wurde von den Spaniern und Franzosen den Genuesern überlassen. Muratori p. 310.

lasste daburch Schulenburg aus seinem Lager sofort 4000 Mann zu Mailands Deckung zu betachiren; die Grenadiere aber wandten sich ploglich gegen Pavia, übersielen hier 500 Slavonier und nahmen die Stadt in der Nacht vom 21sten auf den 22sten September. Dies hatte zur Folge, daß sich das österreichische fardinische Lager trennte; Karl Emanuel blieb bei Bassignana; Schulenburg ging über den Po. Hierauf griffen die Feinde den König am 27sten September mit Tagesanbruch an. Dieser versuchte gar nicht den Kern seiner Truppen aufs Spiel zu sehen, und zog sie theils nach Balenza, theils nach Ulessandria in guter Ordnung zurück.

Um dieselbe Zeit machte eine englische Flotte einen sehr erfolglosen Bersuch Genua und Finale zu bombardiren. Beffer gelang es mit S. Remo, bas fast ganz zusammengeschoffen

murbe.

Die Österreicher und Sarbinier vereinigten von neuem ihre Streitkräfte bei Casale, während nun die Spanier und Franzosen am 6ten October die Belagerung Alessandrias bezannen. Um 12ten gab der Marchese di Carraglio die Stadt preis und zog sich in die Veste, die nicht eigentlich belagert sondern nur blokirt wurde. Dagegen rückten Spanier und Franzosen vor Valenza und begannen am 17ten die Belagezung; der Marchese di Balbiano schlich sich mit seinen Leuten in der Nacht vor dem 30sten aus dem Ort, nur 100 Mann ließ er in der Beste.

Un die Spike der öfterreichischen Urmee war inzwischen der Kurst Wenzel von Lichtenstein getreten, und dieser sowohl als der König zog sich über den Po zurück nach Erescentino. Um 5ten November bemächtigten sich die Feinde der Stadt Casale und unternahmen die Belagerung der Beste. Unhaltende Regengüsse machten damals alle Straßen undrauchbar; der Po trat auß; die Spanier und Franzosen konnten nicht hinlänglich Belagerungsgeschüß nach Casale bringen; der König zog sich gegen Trino und Vercelli zurück. Inzwischen nahmen die Franzosen auch Usti; die Citabelle capitulirte am 18ten; nicht lange nacher auch die von Casale, und Maillebois nahm von Casale, Usti und Ucqui Besich sür den König von Frankerich. Die Spanier hatten auch Mortara, das ganze Lomels

lino genommen, und ber Infant Felipe sowie Bergog Francesco gingen nun nach Pavia; man glaubte, fie murben fich gegen Modeng wenden, aber ein Befehl vom Sofe gab ihnen bie Richtung gegen Mailand. Die Burger überfandten, fobald be Gages fich in Bewegung fette, Die Schluffel ber Stadt, und am 16ten December jogen bie Spanier ruhig in Diefelbe ein; am 19ten famen Don Felipe und Bergog Francesco nach, und bie Mailander, welche nun eine Erneuerung ihres Stag= tes als eines unabhangigen Berzogthums hofften, empfingen fie mit Jubel. Lobi, Como wurden ebenfalls leicht gewonnen, Lichtenstein feste bem Allen Nichts entgegen und hielt fich im Novaresifchen auf bem rechten Ufer bes Teffino; auf bem lin= fen ihm gegenüber ftellte be Gages feine Truppen auf. Der frangofische Sof bot in biefer Lage ber Dinge mabrent bes Winters Alles auf ben Konig von Sardinien burch Unterhand= lungen von Maria Therefia loszureiffen; allein er blieb fand= haft. Das Caffell von Mailand mard nur blofirt, weil es bei ben schlechten Wegen an Belagerungegeschut fehlte. Don Felipe amufirte fich ju Mailand in ber Dper, und Bergog Francesco ging bis jum Februar, mo er guruckfehrte, nach Benedig. Maria Thereffa aber fandte Berftarkungen aller Urt bis jum Februar nach bem Mantuanischen und zwang ba= burch die spanischen Felbherren ihr Mugenmerk auf Die Bertheis bigung Parmas, Piacenzas und Guaftallas, bas fie ebenfalls in Besit genommen, zu richten.

Den Feldzug bes Sahres 1746 begann ber Ronig von 1746 Sarbinien, indem er am 5ten Marg Ufti angreifen ließ; nach brei Tagen mar es in feiner Gewalt. Mus Aleffandria gogen fich bie Frangosen freiwillig gurudt. Die Nachricht von bem Unzuge bes General Barenklau von Pizzighettone auf Lobi und bas Erscheinen feindlicher Sufaren vor ben Thoren icheuchte auch ben Infanten und ben Bergog aus Mailand am 19ten Mary fruh bei Tagesanbruch; zwei Stunden fpater maren bie Dfterreicher wieber Berren ber Stadt. Da bie Spanier jen= feit bes Do in ber Musbehnung von Ufti bis Reggio und Guaftalla in allen festen Orten und biesfeits in Pavia, Lobi und ben Beften an ber Ubba Befatungen balten mufften, mas

ren ihre Streitkrafte sehr zersplittert. Aus Mangel an Unterstützung musste sich die spanische Besatzung von Guastalla gefangen geben; Reggio raumten die Spanier von selbst; der Graf de' Martinenghi di Barco nahm Ponte d'Enza gegen

fie und zwang fie fich auf Parma hinzuziehen.

Ende Marz hatte Karl Emanuel ben Frangofen Cafale wieber genommen und bedrobte nun die Negvolitaner und Spanier in Balenza. Muf ber anberen Seite murbe feit Un= fange Uprile Parma von ben Ofterreichern blofirt, und an ben entgegengesetten Ufern bes Taro ftanben fich Ofter= reicher und Spanier gegenüber. Lichtenftein, ber im Mailan= bifchen nur foviel Truppen gelaffen batte, als binlanglich fchie= nen zum Schut gegen bie Besatung von Pavia, fam am 11ten Upril ebenfalls nach bem Lager am Taro und ubernahm den Oberbefehl bes gangen Beeres. Die Spanier maren baburch bewogen worden am 5ten auch Pavia zu raumen. Bis auf 800 Mann, die im Schloß blieben, führte ber Marquis de Castellar in der Nacht auf den 19ten Upril auch die ganze Befabung aus Parma nach ber Lunigiana; Die Ofterreicher besetten schon am 20sten wieder die Stadt und er= bielten balb nachber auch bie Beste. Der Konig von Sarbi= nien bekam am 2ten Mai burch Capitulation Balenza wieber. Um 3ten Mai wurde bas fpanische Lager am Taro abgebro= chen, und das Beer jog fich an die Mura und über biefelbe, mo es zwischen Piacenza und bem Seminario bi G. Lazaro von neuem ein festes Lager anlegte; Die Ofterreicher rudten bis Borgo S. Donnino nach und bis zur Nura. Muf ber anderen Seite bes Do überfiel ber General Pignatelli von Piacenza aus eine Abtheilung bes ofterreichischen Beeres in Cobogno und machte Alle friegsgefangen, Die nicht im Gefechte blieben. Endlich ruckten bie Ofterreicher allmalig bis jum Ge= minario di G. Lazaro por, bas mabrend ber statthabenden Ranonaden febr beschädigt und spater fast gang gerfiort murbe, und bombarbirten von ba aus die Stadt gegen Ende Mais. Um 4ten Junius nahmen fie bas Caftell Rivalta, und Montechiaro ergab sich ihnen. Gegen bie Mitte des Monats fam Maillebois mit allen feinen Leuten ben in Piacenza fast von

allen Seiten bebrangten Spaniern zu Bulfe ') und fam glud-lich am 14ten Junius in die Stadt. Lichtenstein, ber wegen Rranklichkeit nach Firenzuola gegangen mar und ben Dberbefehl eine Zeit lang bem Malteserritter und Artilleriegeneral Untoniotto Botta Udorno überlaffen hatte, kehrte zu bem heere zuruck. Immitten ber Nacht vor bem 16ten stellten sich Spanier und Frangofen in Schlachtordnung auf, und noch mah= rend ber Nacht begann bei ben ofterreichifchen Borpoften bas Gefecht, bas fich allmalig zur Schlacht erweiterte und bis gum Abend bauerte; Lichtenftein, Barenklau und Aborno thaten öfterreichischer Seits Maes mas nur von tuchtigen Generalen erwartet werden fonnte, und trot ber Tapferfeit einiger 26s theilungen bes feindlichen Beeres murbe fur Maria Therefia an biefem Tage ein glanzenber Sieg erfochten. Spanier und Frangofen waren fortan auf ber rechten Seite bes Do gang in Piacenza zusammengebrangt und mufften fich, ba ihnen jebe Berbindung mit bem Genovese abgeschnitten war, durch Brandschahungen und Fouragirungen auf dem linken Ufer zu erhal= ten suchen. Gegen die Mitte Julius kam der Konig von Sar= binien mit bem größten Theil feiner Truppen an die Trebbia; hier vereinigte fich Lichtensteins Beer mit bem feinigen und man berieth eben über weitere Ungriffe gegen Frangofen und Spanier, als die Nachricht von Konig Philipps Tode Borlau= fer einer Reihe diplomatischer Umstellungen wurde. Ihm folgte in Spanien fein Sohn erfter Che (mit Maria Luigia Gabriella von Savonen), Ferdinand, und ber Ginfluß ber Ronigin Gli= fabeth, welche bis babin Spaniens politische Saltung bestimmt batte, nahm ein Enbe.

Während nun Unterstützungen, auf welche die spanischen Feldberren in Italien gerechnet hatten, aufgehalten wurden, brangten Österreicher und Sardinier auch in der Landschaft auf dem linken Poufer, wohin ein großer Theil ihres Heeres übergesetzt war, immer naher auf Parma heran. Endlich am Italien Lugust zogen Spanier und Franzosen auf Castell S. Giovanni. Gegen ihre Instructionen griffen die Generale Botta

<sup>1)</sup> Sowie er abzog, befesten piemontesische Truppen Novi und branbichagten es.

Aborno und Gorani die Abziehenden mit geringerer Mannsschaft bei Rottofreddo an, und obgleich sie deren Zug auf S. Giovanni nicht ganz hindern konnten, brachten sie ihnen doch einen sehr bedeutenden Verlust bei; freilich wurde dieser durch des Generals Barenklau Tod ausgewogen. Piacenza wurde sofort von den Österreichern und Sardiniern beseht.

Das abziehende Beer bestand nur noch aus etwa 14.000 Mann spanischen und neapolitanischen, und aus 6000 Mann frangofischen Truppen; ftete von leichten Truppen ber Ofterreicher verfolgt, tam es nach Boghera. Die Piemonteser er= marteten einen fo überlegenen Feind nicht in Novi, zumal ba ber Marquis de Mirepoir bemselben mit etwa 8000 Frangofen und Genuefern nach Gavi entgegenkam; ber weitere Rud= qua mar also leicht, aber be Gages und Maillebois wollten fich in Bogbera halten, als ploglich ber Marquis be la Di= na vom Sofe ankam, unter bem Infanten Felipe, aber mit entscheibender Stimme bie Fuhrung ber spanischen Truppen übernahm, mit ihnen weiter auf Genua gog, bann fich ploblich auf Nizza wendete und Italien verließ. Der Infant und der Bergog von Modena mufften ihm nachgeben; Mail= lebois allein konnte fich nicht halten und fugte fich ber Ge= malt ber Umftanbe.

Inzwischen waren die Österreicher und Sardinier nachgestuckt dis Boghera und beschlossen hier sich gegen Genua zu wenden. Tortona wurde blokirt. Novi und Serravalle waren bald in ihren Handen, und nun sollten die Österreicher über Boltaggio gegen Genua, die Sardinier durch das Bormidaund Ordas Thal gegen Savona und Finale ziehen. Bor Gavi blieb der General Piccoluomini; der Übergang über die Bocchetta war bald erzwungen, und nur Maillebois's Zureden hielt nach dem Abzug der Spanier die Genueser noch aufrecht. Doch sahen sie ihn bald darauf selbst Frankreich zuziehen. Am 4ten September war das österreichische Hauptquartier bereits bei S. Vier d'Arena.

In dieser Lage wussten die Behörden von Genua, trot bem daß sie Mittel genug gehabt hatten ihre Stadt zu verstheidigen, wenn es ihnen nicht an Muth 1) gesehlt hatte,

<sup>1)</sup> Bas feinen Grund in ber Gefinnung ber nichtabeligen Ginwoh=

keinen Rath als Unterhandlung mit ben Bfterreichern. Muf Botta Abornos Berlangen wurde biefem bas Thor von G. Tom= maso übergeben, und am folgenden Tage eine Capitulation babin geschlossen, bag alle Thore von Ofterreichern befest merben (boch geschah bies nur mit bem Thor von S. Tommaso und bem bella ganterna), daß alle genuefische Truppen friege= gefangen fein und alle Kriegsvorrathe und militairische Propiant = und Fourage=Magazine den Ofterreichern übergeben mer= ben follten. Gavi muffte aufferbem übergeben werben, und ber Doge Brignole follte mit feche Senatoren binnen eines Monates Maria Theresien in Wien wegen bes Bergebens ber Republik gegen Ihro Majestat um Bergeihung bitten 1). Much alle Kriegsgefangenen in der Gewalt ber Republik mufften frei= gegeben, und fofort 50,000 Genovinen 2) an bas offerreichische Beer bezahlt werden, vorbehaltlich fpaterer noch zu fobernder Contributionen. Die Capitulation follte erft burch bie Rati= fication in Wien volle Geltung erhalten.

Die spater vom Grafen Chotek Namens der Kaiserin verlangten Contributionen betrugen 3,000,000 Genovinen; sodaß die reichsten Familien und die Bank von S. Giorgio ins Mittel treten mussten, um die unter Androhung von Plunderung

rafch verlangten Zahlungen zu leiften.

Inzwischen kam am 8ten September auch das sardinische Heer an die Kuste, und am 9ten zog der König, vom Bischof und den Behörden eingeholt, in Savona ein. In dem Cazstell, welches sich hielt, commandirte ein Adorno, seiner tapsezen Ahnen wurdig; Finale hingegen ergab sich rasch, Stadt und Castell, und nahm am 15ten, als Karl Emanuel daselbst einzog, den hohen Gast und wahrscheinlichen kunftigen Herrn mit Jubel auf; überall war das genuesische Gouvernement bei den Unterthanen verhasst. Die ganze Riviera di Ponente mit Ausnahme von Ventimiglia, Villasranca und Montalbano, zu deren Belagerung er sich gezwungen sah, kam dann weiter in

ter hatte, bie man bei einem Angriff ber Feinde am meisten fürchten nuffte. Muratori p. 366.

<sup>1)</sup> Dies Lettere murbe spater nachgelaffen.

<sup>2)</sup> Eine Genovina halt brei Gulben.

bes Königs Gewalt. Die Franzosen zogen am 18ten October wieder über ben Bar und Bentimiglia ergab sich am 23sten ben sarbinischen Truppen. Statt eines in Wien gesassten Projectes der Eroberung von Neapel 1) blieben die gegen die bourbonischen Höse allierten Mächte zuleht bei einem englischerseits in Vorschlag gebrachten Einfalle in die Provence stehen, und Karl Emanuel begab sich nach Nizza, um die nöthigen Vorbereitungen zu treffen. Während seines Hierseins capitulirte Montalbano, und zuleht am 4ten November auch Villasfranca. Nun hielt sich von den durch Franzosen besetzten Orten nur noch die Citadelle von Tortona bis zum 25sten November, an welchem Tage Karl Emanuel von den Blattern befallen wurde und längere Zeit krank lag.

11m die Mitte Novembers mar auch Graf Broune in Nizza angekommen, um die Fuhrung des ofterreichischerseits au der Erpedition in die Provence bestimmten Corps zu über= nehmen. Gine englische Klotte follte bas Landheer unterftuben. Endlich zu Ende Novembers waren 35,000 Mann in Nizza versammelt; davon ein Drittheil fardinische Truppen unter bem Marchese di Balbiano. Nur geringer Biderstand mar zu über= winden, um über ben Bar zu tommen. Dann brachte Broune bas Sauptquartier nach Cannes; feine Leute brangen nach Castellang und Dragbignano vor; Graffe und Bence maren befett, Stadt und hafen von Untibes blofirt. Um 15ten December murbe auch Frejus genommen, und bald barauf ließ Broune die Infel St. honore und Ste. Marquerite befeben. Mles war im beften Fortgange, als fich in Genua noch ein= mal die alte tapfere Bolksnatur bewährte und die Alliirten in ihrem Buge auf bas unerwartetfte aufhielt.

Bei Genua maren etwa 8000 Ofterreicher zurudgeblies ben; theils bei S. Pietro d'Urena, theils auf ber Niviera bi

<sup>1)</sup> Unruhen die gegen Ende des Jahres in Neapel ausbrachen, weit allmälig doch die Bischöfe des Landes und an ihrer Spige der Erzbischof von Neapel eine Art Inquisition eingeführt hatten, was das Bolk mit einem Male drückend fühlte, berühren wir bloß, weil sie gar keine Folgen hatten, als daß der König auf die Borskellung des Eletto diese Art Inquisition abschaffte, wosür ihm das Bolk 300,000 Ducaten schenkte. Muratori p. 409.

Levante in Sarzana, Spezzia u. s. w. Die Riviera di Ponente war, bis auf die Citabelle von Savona, theils in den Händen der Sardinier, theils der Österreicher; Gavi von Letteren besett. Bei dieser militairischen Einschnürung der Republik dauerte deren Verfassung unangetastet fort. Zu dem Druck, welchen im Allgemeinen die Genueser durch die gesoderten Contributionen empsanden, kam bald der Unwille über den übermuth einzelner in die Stadt kommender Soldaten, über die ganze Abhängigkeit, in der man sich sühlte. Chotek drang, nachdem er sast zwei Millionen Genovinen erhalten hatte, auf die verlangte dritte und sügte neue Foderungen von Verpstegungsgeldern und bergleichen hinzu; Botta Aborno soderte schweres Geschütz für die provengalische Erpedition und ließ es, da die Republik es nicht gutwillig geben wollte, durch seine Leute wegnehmen 1).

Unter solchen Umstånden fand das Gerücht leicht Glauben, die Österreicher håtten die Absicht die Stadt zulet dennoch zu plündern. Als nun am 5ten December ein österreischisches Detachement einen schweren Mörser aus der Stadt schaffen wollte und unter seiner Last ein Gewässeradzug, der unter der Straße weglief, brach, sammelte sich ein großer Hause gemeinen Bolkes und wurde von den Soldaten bald gezwungen hülfreiche Hand zu leisten. Einer der anwesenden Osterreicher wagte es dabei den Stock als Sporn brauchen zu wollen; im Moment erhob ein junger Kerl einen Stein gegen ihn, und als Andere dem Beispiele folgten, mussten die Soldaten sliehen. In der Nacht hörte man von dem Pöbel in den Straßen das Geschrei all' armi! und viva Maria! Die Österreicher höhnten dagegen: viva Maria Theresa! Die Beshörden der Republik suchten die Ordnung berzustellen, aber

<sup>1)</sup> Dazu kamen nun aber noch vielfacher hohn, namentlich Choteke, und die unverschamtesten Berlangen Botta Abornos hinzu: "Wer von ihm Schutz erlangte, wider ben durften die bürgerlichen Gerichte nicht sprechen. Giner der ehrlichsten Abvocaten musste einer Rechtssache entsagen, nur beswegen weil er einer Partei zuwider war, welche in Wien Empfehlungen ausgewirkt hatte. Man gab den Schuldnern und Kausleuten, welche Banqueroute gespielt hatten, Freipasse und Schutzbriefe u. f. w." Lebret S. 323.

bie Haufen wuchsen, das Volk verlangte auch am folgenden Morgen Waffen, bemachtigte sich der nicht von Österreichern besetzten Thore, plunderte die Laden der Waffenschmiede, griff dann auch das Thor von S. Tommaso an, dis einige starke ofterreichische Cavalleriepatrouillen den Haufen zerstreuten.

Bahrend der nachsten Nacht verbarricabirten größere Saufen des Pobels die Straßen, machten das Jesuiter-Gebäude zum Mittelpunct ihrer Unternehmungen und sehten hier einen Generalcommissar und mehrere Generallieutenants, die sie sich erwählten, als Behörde ein. Bu gleicher Zeit erklärten sie die vom Abel allein abgeschlossene Capitulation für null und nichtig.

General Botta Aborno ließ alle in ben Ruftenstädten ger= ftreuten Truppen bei Genug zusammenrufen, wollte aber, bis Diese ankamen, bloß die Puncte vertheibigen, in beren Besit er mar. Inzwischen schlossen sich am 7ten December Die Bewoh= ner bes Bifagnothales bem Bolke an, sowie die Ginwohner bes Quartieres von S. Bincenzo, nahmen Kanonen weg und fingen an auf die Feinde zu schieffen. Um Sten schloffen fich ben Aufrührern auch Kaufleute und reichere Gewerbsteute an, und Ordnung kam in bas gange Unternehmen. Gine Beit lang kanonirten Ofterreicher und Aufruhrer in ber Strada Balbi gegen einander, bann unterhandelte man. Das Bolf verlangte, Die Ofterreicher follten die Thore freigeben, von weiteren Fo= berungen abstehen und bas weggenommene Geschut gurud= geben. In die Raumung der Thore konnte aber Botta Uborno nicht willigen, und die Unterhandlung zog sich auch in ben 9ten December binein. Die Bfterreicher hofften auf die Un= funft ihrer herbeigerufenen Detachements; Die Genueser errichteten Barricaben, Schangen, Batterieen, wo fie es irgend fur ersprießlich hielten. Waffen und Kriegsvorrathe waren nun binreichend in bes Bolfes Sanden, und biefes geftand bem feindlichen General nur noch eine Frift bis zum Morgen bes 10ten Decembers zu, um fich zu bebenken. Bur festgefetten Beit ertonte bie Sturmglode von G. Lorenzo und von allen Thurmen ber Stadt, und eine heftige Kanonade begann. Run wollte Botta Aborno bem Senat die Thore wieder über= geben, aber bas Bolt erklarte, folche Ulmofen nicht annehmen zu wollen und begann ben Rampf mit erneuter Seftigkeit;

endlich wichen bie Ofterreicher aus ber Nahe ber Stadt, und wendeten fich nach ber Bocchetta. Biele von ihnen wurden von dem nachsehenden Bolfe einzeln oder in kleineren Maffen gefangen genommen. Alle Magazine, Bieles von ber Bagage ber Officiere fiel ben Genuefern in bie Banbe. Rafch ver= breitete fich die Nachricht von diefer Flucht an ber gangen Rufte, und die Piemontefer hatten Nichts eiliger zu thun als ibre Befatung in ber Stadt Savona zu verftarten. Da bie englische Flotte auch von der Seefeite der Citabelle von Savona alle Bufuhr abschnitt, muffte biefe boch am 19ten Des cember capituliren.

Die Erpedition nach ber Provence scheiterte burch bie Umwalzung Genuas gang, benn Proviant = und Munitions= Transporte, auf welche babei gerechnet war, blieben entweber gang aus ober murben boch aufgehalten. 3mar hielt fich bas ofterreichisch = farbinische Corps noch mabrend bes Sanuar 1747, 1747 aber zum Theil unter brudendem Mangel an ben nothwendig-ften Lebensbedurfnissen. Ein großer Theil bes Seeres beser= tirte zu ben Frangofen; ein anderer fast ebenso großer erfrankte. Sobald ber Duc be Belleifle Berftartungen genug aus ben Nieberlanden an fich gezogen hatte, ließ er ben Grafen Reubaus aus Caffellane vertreiben; Broune jog fich auf Graffe Burud, und Unfangs Februar gingen die Refte ber Cavallerie Diefes Urmeecorps wieder über ben Bar gurud.

Fur ben Berluft Genuas hielt einigermaßen Maria The= refien ber Tob bes Bergogs Giufeppe Maria von Guaftalla ichablos, welcher am 15ten August 1746 erfolgte. Muf Gua= stalla felbst hatte ber Graf be Parebes, aus bem Saufe bella Gerba, Unwartschaft, weil er von einer Frau aus ber guaftal= lischen Linie ber Gonzaga abstammte; junachft aber ließ bie Raiferin bas gange Land besetzen, mogegen ber Reichshofrath umfonft Beschwerde führte. Überdies behandelten die ofterreis difchen Truppen alles Land bes Bergogs von Modena und auch bas feiner Gemahlin zustehende Bergogthum Maffa als erobertes Land und legten fogar Befchlag auf eftefifche Be= sigungen im Rirchenstaat.

In Beziehung auf Genua ergriff Maria Therefia noch gewaltsamere Magregeln, indem fie alles genuefische Befit=

thum in ihren Staaten in Beschlag nahm, nachber zwar bie Rechte ber Befiber anerkannte, aber bie laufenden Binfen nahm. um ben Krieg bamit weiter zu fuhren. Botta Aborno mar megen Rranklichkeit auf fein eignes Berlangen entlaffen; auch Broune murbe abgerufen, weil er die Belagerung und Beawingung Genuas als aufferordentlich schwierig barftellte. Schulenburg trat an feine Stelle. Die Genuefer aber, von ben Frangofen mit Gelb und tuchtigen Officieren unterftutt, verloren ben Muth nicht; man glaubte, bag in Toulon und Marfeille etwa 6000 Mann zu ihrer Gulfe eingeschifft maren, und wirklich kamen nach und nach auf verschiedenen Wegen etwa 4000 Mann an. Um 10ten Upril feste fich bas ofter= reichische Beer über die Bocchetta in Bewegung und fam balb bis Decimo. Um 15ten foderte ein Officier beffelben bie Republik auf, fich ohne Gegenwehr zu fugen und ihr Unrecht zu erkennen, wenn man nicht gegen die Stadt mit ber aufferften Strenge perfahren folle. Die Genuefer antworteten ablehnenb. und baf fie hofften fich in ber Freiheit zu erhalten, in welder Gott fie habe geboren werben laffen,

Leichte ofterreichische Truppen zogen indessen von Massa her auch gegen die Riviera di Levante, welche nach Genuas Aufstand geräumt worden war, vermochten sie aber nicht wieset zu unterwerfen. Unbedeutenden Schaden nur konnten bis Ende April Schulenburgs Leute der Stadt zusügen, denn obswohl sie sich der Forts Ereto und Diamante bemächtigt hatten, sehlte es ihnen doch zu sehr an schwerem Geschüg. Am 30sten April kam der Duc de Boussers an, um die Anführung der nach Genua gesandten Franzosen zu übernehmen. Auch eine bedeutende Verstärfung welche den Österreichern sarbinischerseits zukam, forderte sie wenig.

Unfangs Junius drang Belleisle über den Bar vor, bes machtigte sich Nizzas, nicht lange nachher Montealbanos und bes Castells von Villafranca; erst bei Bentimiglia begegnete er einem bedeutenderen sardinischen Corps. Er suchte dies zu umgehen, lockte dadurch die sardinischen Truppen hinweg und erschien von neuem vor dem Castell von Bentimiglia, das sich am 2ten Julius ergab. Ein größeres spanisch stranzösisches Corps unter dem Infanten Don Kelipe und dem herzog von

Mobena zog ebenfalls in biefer Richtung über ben Bar und bis Oneglia, manbte fich bann aber wieber nach bem Bar

aurud.

Inzwischen hatte die ofterreichische Armee, als sie von der Polcevera-Seite Nichts vermochte, sich mehr nach der Bisagno-Seite gewendet, fand aber auch hier durch Bousser's Sorge hinlanglichen Widerstand und litt noch fortwährend Mangel an Belagerungsgeschütz, das auf englischen Fahrzeugen aus Sestri di Ponente kommen sollte.

Da ein zweites franzossisch spanisches Corps unter Belz leiste und be la Mina das Thal von Demont bedrohte und leicht von dem des Jusanten verstärkt werden konnte, soberte Karl Emanuel Ende Junius seine Truppen von der österreichischen Armee vor Genua ab. Da diese durch Krankzheiten und durch eine Reihe kleiner, Nichts entscheidender Gezsechte ohnehin viel gelitten hatte, sah sich Schulendurg ausser Stande die Belagerung sortzusetzen; vom 2ten Julius an wurzben alle Vorbereitungen zum Abzuge getrossen; die Engländer schifften, was sie inzwischen an Geschütz gebracht, wieder ein, und in der Nacht vom 5ten auf den 6ten wurde die Belagerung ganz ausgehoben; die Österreicher kamen nach Novi und Gavi, die Piemonteser zur See nach Sestri di Ponente, ohne iraend weiter beunrubiat zu werden.

Die Franzosen unternahmen bis zum 19ten Julius Nichts weiter gegen Piemont; an diesem Tage versuchte der Bruder des Marschalls von Belleisle sich des Passes über den colle dell' assietta zwischen Eriles und Fenestrelle zu bemächtigen, verlor aber dabei selbst sein Leben. Der unglückliche Ausgang dieses Angrisses scheint die Franzosen bestimmt zu haben zunächst gar Nichts weiter auf dieser Seite zu thun. Erst im September drang ein französische spanisches Corps von der genuesischen Küste her in die Bal di Taro vor; das ganze Ressultat aber bestand in einigen Brandschahungen. Der König von Sardinien hatte sich inzwischen der Stadt Ventimiglia wieder bemächtigt und ließ das Castell derselben blotiren. Dies aber wurde am 20sten October von der vereinigten Macht Belleisles, de la Mina's, Don Felipes und des Herzogs von Modena entsetzt, und auch die Stadt ging wieder für die

Piemonteser verloren. Nachdem am Ende Septembers an des an den Pocken gestorbenen Bousser's Stelle der Duc de Richelieu das Commando über die französischen Truppen in Genua übernommen hatte, nahmen diese Bobbio und kamen bis in die Nähe von Piacenza, ohne sich hier jedoch zu halten.

Bahrend es fich bie Ofterreicher im Binter 1747 auf 1748 1748 in ber Lombardei wohl geben lieffen, erhielten fie aus Deutschland die bedeutenoften Berftarkungen aller Urt, und fur ben nachsten Keldzug mar ihr Sauptaugenmerk burchaus auf die Riviera di Levante gewendet. Der Duc de Richelieu fuchte ihren Ubsichten aller Bege durch Berbefferung der Befestigungen und durch Ginlegung frangofischer Besatungen in bie Orte biefer Gegend, sowie in mehrere der Lunigiana, na= mentlich auch nach Massa entgegenzutreten. Gin ofterreichi= sches Corps ruckte mit beginnendem Fruhjahr nach Barefe, aber die Bewegung bes großen heeres wurde burch Mangel an Transportmitteln für ben Alvenübergang bingehalten. Inamischen maren in Machen in ben ersten Monaten Dieses Sabres Bevollmachtigte ber friegführenden Machte gufammenge= kommen, um Friedensunterhandlungen einzuleiten und hatten im Upril einen Friedenscongreß gebildet. Maria Therefia hatte amar meder bes herzogs von Modena noch der Republik Ge= nua Abgefandte zulaffen wollen, fich indeß zulett boch gefügt, und am 30ften Upril legten die Gefandten Frankreichs, Englands und Hollands einen Friedensentwurf vor, welcher bald von Maria Theresia genehmigt wurde und auch ber Konige von Spanien und Sardinien Unerkennung erhielt. Die Feindfeligkeiten mit ben Bfterreichern an ber genuesischen Grenze, mit ben Englandern in den genuesischen Gewaffern dauerten bis nach bem am 25ften Mai erflarten Beitritt bes ofterreichi= schen Sofes zu dem Praliminarfrieden fort; bann trat bald ein Baffenstillstand ein, und endlich am 18ten October 1748 wurde der Friede zu Machen befinitiv abgeschlossen, bessen sich auf Italien beziehende Urtitel im Wefentlichen Folgendes ent= balten 1): 3m Allgemeinen foll ber Besitzustand wie vor bem Rriege eintreten, boch follen die Berzogthumer Parma (mit

<sup>1)</sup> Muratori p. 482.

Piacenza) und Guaffalla an ben Infanten Don Kelipe fallen, für ihn und feine mannliche Descendenz, mit Borbehalt bes Rudfalles an Ofterreich, falls ber Mannsftamm Relives abgebe. (Der Konig von Sarbinien verlor baburch naturlich feinen Untheil am Diacentinischen ebenfalls) 1). Gin vierzehn Tage nach Ratification biefes Friedens in Nizza zu eroffnen= ber Congreß foll noch alle Foberungen im Ginzelnen ausein= anderseten und namentlich die Entschädigung ausmitteln, welche ber Bergog von Modena für feine ihm abgesprochenen ungarifchen Leben und fur die ihm nach Erbrecht zufallenden qua= stallischen Alloben fuchte.

Da ber Congreß von Nizza vor Ende bes Sahres feine Arbeiten nicht beendigte, laftete noch ber gange Druck ber Rriegsbeere auf Stalien, wenn auch feine Feindseligkeiten wei= ter statthatten. Endlich gelang es Maria Theresien Die schon veräusserten modenesischen Leben in Ungarn wieder an fich ju bringen, fie übergab biefe bem Bergog von Modena, bem auch die guaftallischen Alloben zugesprochen wurden, und fo fing benn allmalig feit Februar 1749 bie Raumung ber jeber= 1749 feits occupirten Landschaften an, und mit ihr kehrten allmalig bie Segnungen bes Friedens wieder. Gang Stalien genoß berfelben eine lange Beit hindurch, und nur in Corfica bauer= ten die Unruhen noch fort, beren Sauptwendepuncte wir noch nachzuholen haben. Wir erwähnten zulett, wie die Frangofen ben Genuefern zu Bulfe gekommen feien; biefe, namentlich ber Graf de Boiffieur, ber die frangofischen Truppen auf Cor= fica commandirte, that 1738 alles Mögliche burch Unterhand= 1738 lungen ben Frieden berguftellen; aber alle biefe Berfuche fcheis terten an bem Berlangen ber Auslieferung ber Baffen, welches an die Corfen gestellt murbe, und als Boiffieur im December bes genannten Jahres nun mit Gewalt die Unterwerfung er= zwingen wollte, erlitt er eine Riederlage. Als er bald barauf ftarb, folgte ihm ber Marquis be Maillebois, ber neue Trup= pen nach ber Infel führte, im Sommer 1739 einen großen 1739

<sup>1)</sup> Naturlich mit Borbehalt einer Entschäbigung, Die aber erft 1763 erreicht wurde, und zwar in einem Abfindungsquantum.

Theil berfelben unterwarf und bann neue Unterhandlungen

mit ben Unführern ber Rebellen anknupfte, welde, in ber Soff= nung unter frangofische Berrichaft zu fommen, die Baffen nieberlegten und auffer Landes gingen; mer ferner mit Schieß: gewehr getroffen murbe, ben ließ Maillebois bangen; Die Infel schien unterworfen. Roch aber raumten fie Die Frangofen 1743 langere Beit nicht. Much als Reuhoff im Sabre 1743 wie en passant wieder auf der Infel erschien, belebte fich ber Muf= stand nicht wieder. Es gelang endlich fogar ben Genuesern, bie Apprehensionen, welche bie Corfen vor ber Ruckehr ihrer Berrichaft gehabt hatten, ju beseitigen, und am Ende bes zulest genannten Sahres ichien bas beste Bernehmen beraeffellt. Sobald aber ber Rrieg auf bem Continent bie Republit Genua naber berührte, Die Frangofen andermarts ju beschäftigt waren, man allenfalls auf ben Beiftand ber Englander Giniges glaubte gablen zu konnen, brach auch ber Muf-1745 ftand von neuem aus. Im November 1745 bombarbirten bie Englander Baftia, und ber genuesische Commandant jog fich gang aus biefem Orte gurud, als fich balb nachher 3000 emporte Corfen von Domenico Rivarola geführt naberten. Bahrend Genuas Bedrananif in ber nachftfolgenden Beit mar naturlich an eine Unterwerfung ber Corfen nicht zu benken. Immer weiter erftrectte fich ber Aufruhr, auch Stadt und Befte von Calvi und die Befte von G. Kiorengo verloren die 1746 Genuefer ') im Jahre 1746, und erft bie Ruckfehr bes Friebens auf bem Continent ließ ihnen die Bande frei gegen die

Infulaner. Sie waren aber zu erschopft und die Bermittelung ber Franzosen zu wenig unterftubt, als daß sich biese

<sup>1)</sup> Rivavola, der früher eine Casse in Corsica bestohlen, dann, nachzem er gestüchtet, dem König von Sardinien als Werbeofsicier gedient hatte, setzte sich in Bastia und Torrione di S. Fiorenzo sest und suchte eine Republik einigermaßen in genuesischer Form einzurichten. Neben ihm standen in anderen Theilen der Insel an der Spitze der Insurgenten Giampietro Gassorio und Alerio Francesco Matra. Die Sauptlinge wurden dalb so uneinig, daß es zu blutiger Fehde unter ihnen kam. Während dieser Unordnungen riesen die Einwohner von Bastia die Genueser selbst wieder herbei. Lebret S. 303.

Ungelegenheit nicht noch fehr in bie gange hatte gieben muffen, moburch fie mannichfachen weiteren politischen Ginwirkungen ausgeset wurde 1).

Babrend ber 15 Jahre vom Schlug bes Congreffes von Diera bis zum Sahre 1765 haben wir nun faft nur Kamilienangelegenheiten ber italienischen Kurstenhaufer und bem Ubns liches zu berichten; benn um ben Frieden ber nun berrichte recht ficher zu machen, bedurfte es nur noch bes Bertrages von Aranjuez vom 14ten Junius 1752, in welchem fich Ofter: 1752 reich, Spanien und Sarbinien mit Unschlieffung Reapels und Parmas ben Frieden in Italien nochmals garantirten.

Das Saus Dfterreich legte im Sahre 1753 noch ben Grund 1753 ju einer bebeutenben Erweiterung feiner Macht in Stalien. Der Erbpring von Modena lebte mit feiner Gemablin in Un. frieden und batte von ihr nur ein breijahriges Tochterlein; man zweifelte an weiter fruchtbarer Che. Maria Therefia

1) Die Unführer ber frangofifchen Truppen, Die feit einigen Jahren wieber auf Corfica waren, veranlafften im Julius 1751 eine Bufam= menkunft ber Sauptlinge ber rebellifchen Gemeinden und bewogen fie unter Bufage gewiffer vortheilhafter Bebingungen bie Republik wieber als ihre Berrin anquerkennen; aber bie Gemeinden ratificirten bies nicht, und ber Aufftand bauerte fort. Da ber Ronig von granfreich fur fich feinerlei Gewinn bei biefem endlos icheinenben Rriege fab, rief er im Mary 1758 feine Truppen von ber Infel, und ber Aufstand loberte mit neuer Gewalt auf, ju gleicher Beit aber entspannen fich auch eine Reihe von Blutfehben unter ben Unfuhrern ber Rebellen. Erft 1756 bewogen bie Genueser ben Konig wieber 3000 Mann unter bem Grafen be Baux nach Corfica zu fenden zu Befegung eines bestimmten Ruftenbiftricts und ber Beften Calvi, Ujaccio und G. Fiorengo; diefe Truppen famen aber erft im November an. Die Rebellen hatten bas Jahr guvor einen Mann, ber fruher Officier in neapolitanifden Dienften gemefen mar, ben Pafquale Paoli, zu ihrem Unführer gemablt, welcher im Stande gewefen war einige Ordnung in bie Ungelegenheiten berfelben zu brin: gen. In ben nachften Sahren fiegte er fo, bag fich 1764 bie Genuefer in Wefahr faben bie gange Infel gu verlieren; ba Frankreich ber Republit Benua bebeutenbe geliebene Summen ichulbig mar, verftanb es fich bazu, unter bem Befehl bes Grafen be Marboeuf ein neues Corps gur Befegung Baftias, Mjaccios, Calvis, Mlgajolas und S. Fiorenzos fur Benua abzusenden, boch ohne bag biefes Corps weiter am Rriege Theil nehmen follte; nur ben Rucken becken follte es gewiffermagen ben Genuefern bei ihren Unternehmungen.

schloß ein Cheverlobniß für ihren Sohn, den Erzherzog Leopold, dem später in dieser Hinsicht sein jüngerer Bruder, der Erzherzog Ferdinand, substituirt wurde, mit der erwähnten Prinzessin von Modena 1).

Papft Benedict XIV., der es so wohl verstanden hatte

fich fern vom Rriege zu halten, als Italien auf allen Seiten Davon bewegt mar, verlebte auch nach bem Frieden in beite= rem Umgang mit ben Musen für feine Staaten fegensreiche 1756 Sahre, bis fich feit 1756 ein langwieriges Blasenubel einstellte 1758 und ihn, als es im Frubjahr 1758 von einem Rieber begleitet wurde, jum Tobe führte am 3ten Mai, nachdem er über 83 Sabre alt geworben mar. Um 15ten Mai fant ber Gingug in bas Conclave ftatt, aber erft am 6ten Julius mahlten bie Carbinale nach langem Schwanken ben Cardinal Carlo Rezzonico aus Benedig, welcher fich Clemens XIII. nannte. Bahl war um fo gludlicher, da Benedict burch bie Auflosung bes Patriarchates Uguileja in zwei Erzbisthumer 2) mit ber Republik Benedig in eine Urt Keindschaft gekommen war, die fich in einer Reibe fleinlicher Recereien von beiben Seiten Clemens XIII, machte Diesem Berhaltniß fofort ein Ende.

2759 Um 10ten August 1759 starb der König Ferdinand von Spanien; ihm folgte sein Bruder, der König von Neapel, der, ehe er sein Königreich Neapel verließ, am 3ten October mit dem österreichischen Hofe bahin einen Bertrag abschloß, daß das Hauptreich, Spanien, und das Nebenreich dieser bourbonischen Linie, Neapel und Sicilien, nie mit einander vereinigt werden sollten, ausser wenn von dieser bourbonischen Linie nur noch Ein männlicher Nachkomme übrig sei; auch dann aber sollten sie, sobald durch die Geburt eines Prinzen, der nicht präsumtiver Erbe Spaniens wäre, die äussere Möglichkeit ges

<sup>1)</sup> Annali d'Italia dal 1750 compilati da A. Coppi tom. I. (Roma 1824). p. 20. Dem Cheverlobnis wurde noch beigefügt, daß ber verlobte Erzherzog Generalstatthalter ber Combardei werden und daß wahrend bessen Minderjährigkeit der Herzog von Modena dies Umt verwalten solle.

<sup>2)</sup> Eins für die venetianischen Theile der Didces von Uquileja in Ubine, das andere für die ofterreichischen in Gors.

geben fei, wieder getrennt werben. Dagegen verzichtete bas Saus Ofterreich auf bas früher im aachner Frieden porbehals tene Ruckfallsrecht Parmas, und aufferdem ber Ronig von Reapel auf die mediceischen Alloden, die er immer noch per= langt hatte.

Da des Koniges von Neapel altester Pring blodfinnig mar, mar ber zweite prafumtiver Erbe von Spanien. Dem britten, Ferdinando, wurde burch eine Declaration vom 6ten October bas Ronigreich beiber Sicilien, bas in Bergleich mit bem fruberen Buftand unter ben Dicekonigen goldene Tage unter Carlos Berrichaft erlebt hatte, ju Theil. Da er erft neun Sabre alt war, ordnete ber Bater für ihn eine Regent= schaft 1) an bis zum vollendeten 16ten Jahre, welches als Termin ber Bolljabrigkeit fur Die Ronige von Reavel bestimmt murbe. — Unmittelbar nach biefer Übertragung ber koniglichen

Unordnungen ber Contrebandiers hatten gu Streitigkeiten Rarl Emanuels mit bem frangofischen Sofe geführt; als biefe beseitigt waren, suchte ber Ronig von Sardinien fur die Bufunft burch ein angemeffeneres Grenzarrangement abzuhelfen, welches 1760 gu Stande fam; aufferdem mar feine Sorge 1760 vornamlich auf Berftarkung ber Alpenpaffe gerichtet.

Burbe schiffte fich Carlos nach Spanien ein.

Die nachsten Sahre bis 1765 verflossen in Ruhe und 1765 ohne merkwurdige Vorkommenheiten, wenn man bie Entwickelung ber Schickfale bes Jefuiterorbens (bie mir jedoch gleich ber porangegangenen Geschichte beffelben, als nicht zur Stag= tengeschichte Italiens im eigentlichen Sinne gehorig, bier übergehen) abrechnet.

<sup>1)</sup> Die Geschafte leitete besondere, wie unter Carlos fo mahrend ber Regentichaft, ber Marchefe Tanucci, die Erziehung bes Pringen ber Furft von S. Nicanbro. Coppi p. 47. Tanucci war mit Carlos aus Tofcana, wo er in Pifa Professor bes Staatsrechts war, nach Reavel aefommen.

## Zweites Capitel.

Abriß ber politischen Schicksale Staliens vom Jahr 1765 bis zum Jahr 1830.

1. Bon der Bildung einer ofterreichischen Secundogenistur aus dem Großherzogthum Toscana im Jahr 1765 bis zu dem Eingreifen der Ereignisse der französischen Revolution in die Entwickelung der Verhältnisse Italiens.

Der Kaiser Franz I. (Stephan), welcher zugleich Großherzog 1765 von Toscana war, starb am 18ten August 1765 an einem Schlagsluß zu Inspruck, nachdem noch sein ältester Sohn von Maria Theresien, der Erzherzog Joseph, im Jahre vorher (27sten Marz 1764) zum romischen König erwählt worden war. Dies

fer folgte ihm nun als Kaifer Joseph II.

Für einen zweiten Sohn, den Erzherzog Peter Leopold, und für dessen månnliche Descendenten hatte Franz am 14ten Julius 1763 sein Großberzogthum Toscana zu einer österreichisschen Secundogenitur erklärt, sodaß es nie unter dem Regenten der übrigen österreichischen Lande stehen sollte. Joseph hatte diese Ucte noch vor des Vaters Tode bestätigt, und Leopold, welchem während des Vaters Ledzeiten die Statthalterschaft in Toscana zugesagt ward, heirathete die Insantin Marie Luise von Spanien. Sodald er durch den Tod des Vaters wirklich Großberzog von Toscana geworden war, reiste er nach Florenz, wo er bereits am 13ten September eintraf zur größten Freude der Toscanen, die nach mehreren schlechten Fürsten nun eine länger dauernde Regierung eines abwesenden und sich deshalb wenig sur das Land interessirenden Herrn über sich hatten walten lassen mussen.

Es war (nicht zu leugnen) aus den früheren Zeiten mistrauischer, tyrannischer, geld = und lustsüchtiger Fürsten eine Last von Verhältnissen auf dieses Land gekommen, welche nirgends als in den selbstsüchtigen Zwecken berer die sie einrich

teten eine Nechtsertigung hatten; auch lässt sich nicht leugnen, daß zu diesen Zwecken besonders solche Eigenthumlichkeiten der hergebrachten Verfassung hatten benutt werden können, welche in Festhaltung der Particularrechte der Städte, der Landschafzten und der Stände bestanden. Der Pisaner lebte nach anz derem Necht als der Florentiner; der Saneser zahlte andere Abgaben als der Einwohner der Lunigiana; der Abel hatte bedeutende Vorrechte; die Geistlichkeit war selbst bei schreienzden Misbräuchen durch die Verfassung geschützt gewesen.

Das Unglud war nun, daß man den schlechten Gebrauch, ber von diesen particularen Berhältnissen gemacht worden war, und seine Folgen betrachtete als Eigenschaften, welche eben diesen Berhältnissen nothwendig inhärirten; daß man sich überhaupt gegen die Particulargestaltung wendete, ohne welche gleichwohl nie ein organisches Staatsleben möglich gewesen ist. Auch vieles Particulare was keinesweges schlecht war, wurde aufgehoben, und weil hier in Toscana durch die Einzgriffe in dieses Particularwesen so viel wirklich Schlechtes beseizitgt wurde und also allerdings ein blühenderer, freierer Zustand zunächst an die Stelle des vorigen trat, hat man diese toscanischen Resormen überhaupt von Seite der mechanischen Staatsansicht als ein Beispiel jederzeit angeführt, wie das Glück der Bölker auf dem Zertrümmern der Verhältnisüberkommenschaften aus früheren Jahrhunderten beruhe.

Bald nach Leopolds Ankunft in Florenz nahm er sich mit größtem Eifer ber öffentlichen Geschäfte an 1). Wir fügen ben obigen Bemerkungen über sein Eingreisen in allgemeine Derhaltnisse noch Folgendes nicht in chronologischer sonbern in gegenständlicher Ordnung bei 2).

Leopold suchte alle particularen Grundlasten so viel als möglich aufzuheben. So bob er die Gemeindeweiben auf, brang auf Berausserung, namentlich auf Bererbpachtung ber

<sup>1)</sup> Coppi I. p. 78.

<sup>2)</sup> Nach: Carlo Botta Geschichte Italiens vom Jahre 1789 bis 1814. — Da mir bas Original nicht zur Hand ift, benuge ich die in Ronneburg seit 1828 erschienene übersetzung — und nach Coppi p. 196 sq.

Gemeinbegrundstücke und ertheilte den einzelnen Ländereien Gartenrecht, was freilich in Toscana, wo die Ländereien schon so ausgerundet waren, leichter möglich war. Auch andere Grundlasten schaffte er ab und beschränkte die sideicommissarischen Berfügungen. — In Beziehung auf städtisches Gewerbe schaffte er einen großen Theil beschränkender Hemmungen ab und suchte den Berkehr durch Erleichterung der Communicationsmittel zu heben 1). Wo die Natur des Bodens, wie in den sanesischen Maremmen und in anderen Küsten und einisgen Thals Gegenden Toscanas, dem Undau widerstrebte, ließ Leopold durch großartige Bauanlagen zu Hüsse kommen und trat in dieser Hinsicht ganz in die Fußtapfen der besten unter den mediceischen Großherzogen.

Weiter resormirte Leopold durch Aussehung privilegirter Gerichtsstellen und durch Abschaffung mancher Misbrauche im Gerichtswesen; aber er gab auch der um diese Zeit beginnenden Schwächlichkeit des Gesühles nach und löste die alte, strenge Eriminalordnung. Gesetzevissonen der mannichsachsten Art und die Ausarbeitung eines neuen Gesetzuches durch den Auditore di Ruota Vernaccini und den Consigliere Ciani ginzen im Geleite dieser Anderungen und wurden in demselben Geiste unternommen. Auch für die öffentlichen Schulen, sür die Universitäten Pisa und Siena geschah einiges Ehrenwerthe; und in dem bekanntgemachten compte rendu der Administration ergriss Leopold ein Mittel zu Gewinnung allgemeiner Achtung und Liebe bei seinen Unterthanen, was gar nicht sehlsschlagen konnte. Wer sieht aber nicht, wie der größte Theil dessen, was hier Gutes gethan und gewirkt wurde, dadurch

<sup>1)</sup> Botta S. 15. "Leopold schaffte die dem Wolke laftigen Generalverpachtungen der Steuern ab; viele Privative, als der Verkauf des Tabaks, des Branntweins und des Eisens, wurden aufgehoben. Dazu kam auch, daß die Mauthen im Innern aufgehoben, neue Straßen erzöffnet, Kanale gegraben, hafen und Lazarethe entweder neu erbaut oder wieder hergestellt, den Ausländern in Livorno freie Religionsübung verzstattet, die Innungen der Handwerker und die Matrikeln abgeschafft, in schwierigen Källen Belohnungen, Unterstügungen und Befreiungen von Abgaben besonders zu Gunsten des Seidenz und Wollenbaues — sestget wurden."

baß es im Zusammenhange war ober in Zusammenhang gefest wurde mit jener plattverständigen, reslectirenden Weltbetrachtung, welche in der letten Hälfte des vorigen Sahrhunberts dominirte, und durch deren Domination nun auch die Classen, denen der bornirten Stellung und Interessirung ihrer Glieder wegen nie ein allgemeines, öffentliches Urtheil zugestanden werden durfte, zu höherer Bedeutung gesührt worden sind, unendlich geschadet hat, wenn man einen weiteren Kreis berücksichtigt als Toscana.

Beiftig aufregender noch aber muffte es wirken, als Leopold in derfelben Beife, in welcher er weltliche Berhalt= niffe behandelt hatte, auch geistliche zu reformiren unternahm. Im Lande felbst zwar fam ihm dabei Dieles zu Gulfe: benn schon seit langerer Beit hatten sich, als er im Sabre 1787 an Diefen Theil feiner Reformationen fam, Grundfabe und Un= fichten von Frankreich und Deutschland ber in Toscana unter ber Geistlichkeit verbreitet, welche bem bestehenden (allerdings mit Misbrauchen aller Urt erfüllten) Rirchenwesen gang ent= gegen maren. Bon ben 57 Urtifeln, Die Leopold in bem ge= nannten Sabre ber toscanischen Geiftlichkeit vorlegte, murben viele genehmigt, theils unmittelbar theils mit einigen Underun= gen. Der Ginn ber Reform im Gangen ging babin, bie Pfarreien zu beben, die Rlofter zu beschranten, die toscanische Rirche unabhangiger zu machen 1), bas Inquisitionstribunal zu vernichten. Bei diefen firchlichen Reformen mar bem Große bergog bald Reigmittel bald Organ der Musführung Scipio be Ricci, ber Bischof von Pistoja. Diefer suchte ein fo aus= gebehntes, vom Papft unabhangiges Epiffopalfoftem in ber Rirche burchzusechten 2), daß Pius VI. fich zulet veranlafft

2) Auch hatten hontheims Ansichten und Josephs II. Berfahren in Leo Geschichte Italiens V. 51

<sup>1)</sup> Man sinbet bas Einzelne bei Botta a. a. D. S. 18. 19. 20. und bei Coppi p. 163 sq. Die hartesten Collisionen musten naturlich bie Puncte herbeisühren, welche die Verhältnisse zu Rom betrafen. —, Die Censuren Roms, insofern sie zeitliche Strafen betressen, und die Drohungen der Ercommunication sollten ohne Bewilligung der Regierung nicht ausgeführt, weder bekannt gemacht noch mitgetheilt, noch von einer äusseren Gerichtsbarkeit beachtet; das Privilegium der Geistlichen, die Laien vor ihr Forum zu ziehen, sollte als abgeschafft angese hen und sie in Eriminalsachen den Laien gleichgestellt werden "u. s. w.

fab mehrere ber von ihm aufgestellten Grundfabe im Sabre 1794 als irrig und schismatisch zu verdammen. Huch bie Lehre vom Ablafichat ber Kirche fowie ben Gottesbienft in fremder Sprache und vieles andere ber romischen Rirche Gigenthumliche griff ber fubne Reformator von Piftoja an, und fette auf einer Spnobe bie Unnahme ber 4 Urtitel ber galli= canischen Kirche burch. Naturlich erregten alle Diese Borgange im Staatswesen Toscanas in gang Stalien Aufsehen, und ba es leicht ift gegen althergebrachte Berhaltniffe, mit benen fich, eben wegen ihrer langiabrigen Geltung fur Menschen, auch manches Werk und manche Deutung bes Egoifmus verbunben hat, jene Maffen halbgebildeter Individuen zu intereffiren, Die, weil fie nie eine grundliche Durchbildung erfahren haben, fich überall an bas auf platter Sand Ginleuchtende halten, erlangten die kirchlichen wie die burgerlichen Reformen Leopolds in Italien gleiche Popularitat.

Inzwischen hatten auch in Neapel ahnliche Interessen wie in Toscana gewirkt. Auch dieses Königreich war, nachdem es eine Reihe von Jahren als Nebenreich durch Statthalter regiert worden war, nun zu einer Secundogenitur geworden. König Ferdinando war zuerst unmundig auf den Thron gelangt und dann durch seine Erziehung auf so unbedeutende Beschäftigungen geleitet worden, daß er stets in Beziehung auf höhere politische Ansoderungen in einer Art Unmundigkeit blieb. Diese ließ seinen Ministern einen ausserventlichen Spielzraum frei, und der Marchese Tanucci, der so lange und schon

den öfterreichischen Erbstaaten auf die Bilbung von Riccis Unsichten den entschiedensten Einsluß gehabt. Leopold war wohl besonders bei den spätteren, namentlich den geistlichen Resormen vielsach von seinem Bruder Joseph unmittelbar getrieben. cf. Coppi p. 163. Die Geistlichseit in Toscana war übrigens größtentheils gegen die Neuerungen, sodas Leopold sich veranlasst sah eine im Jahre 1787 in Florenz veranstattete Jusammenkunst der toscanischen Prälaten wieder aus einander gehen zu lassen. Coppi p. 167. Sogar das Bolf im Prato tumultuirte gegen Ricci. Wie wenig sich Fürsten jener Zeit in ihrer resormirenden Richtung aber um die wahre Meinung derer bekümmerten, deren Verhältnisse sie verbessern wollten, und wie wenig man sich durch wohlerwordene Rechte Anderer hindern ließ, zeigt die Ausschaug des Tribunals der Runciatur im Jahre 1788 zu Florenz.

unter Ferdinands Vater an der Spike der Geschäfte stand, hatte ein ganz ähnliches resormatorisches und (was wegen der eigenthümlichen politischen Beziehungen hier noch näher lag) Rom entgegenwirkendes Interesse wie Leopold 1). Un ein Brechen der Feudalversassung war zwar in Neapel und Sici-lien nicht zu denken 2), allein Tanucci that alles Mögliche die Nechte der Barone zu beeinträchtigen, diese selbst an den Hofzu ziehen und ihnen hier statt des stolzen fürstlichen Bewusstessen, das sie nährten, das abhängiger Edelleute einzuslößen. Da Tanucci zu gut bourdonisch gesinnt war, um, nachdem sein junger König eine österreichische Prinzessin geheirathet hatte, beren Enade auf die Dauer erhalten zu können 3), musste er

- 1) Tanucci war auch perfonlich gegen Rom aufgebracht, weil ein Buch von ihm über bas Ufplrecht verboten worben war.
- 2) Botta S. 24. "Die Barone hatten, ausser bem gewöhnlichen Jagb-, Fischerei-, Bäckerei- und Mühlen-Bann das Recht Richter in den Landschaften, Gouverneure in den Städten zu ernennen; es gehörten ihmen die ersten Ernten, die ersten Weinlesen, die ersten Öl-, Seiden- und Woll-Ernten; sie hatten die Einsuhrzölle auf dem Lande, das Geleite, die Mauthen, die Ichnten und die Frohndienste" u. s. w. Dies ist etwas übertrieben; was es mit den Naturalabgaben für eine Bewand- niß hatte, ist früher einmal, wo wir von den bäuerlichen Verhältnissen in Italien weitläusiger handelten, dargelegt worden; im übrigen standen die Barone Neapels in vieler hinsicht zu dem Könige, wie die Fürften in Deutschland zum Kaiser und hatten einen großen Theil der Hoeheitsrechte in den Territorien an sich gebracht, was eine ganz hübsche und mit klarem Recht zusammenbängende Sache war.
- 3) Die Veranlassung zu Tanuccis Sturze war folgende. Die Konigin von Neapel hatte 1774 einen Prinzen geboren und badurch nach
  altem herkommen des Königreiches das Recht erlangt, im Staatsrath
  thatig zu sein. Ihr Einfluß war von da an dem des disher allmächtigen Tanucci unangenehm beschränkend entgegengetreten, und da sich
  Tanucci nicht fügsam genug zeigte, muste er 1776 weichen. Tanucci
  hatte noch ganz kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Ministerium eine
  unangenehme Streitigkeit mit dem römischen hose eingeleitet. Der
  Großeonnetable von Neapel, Fürst Colonna, präsentirte nämlich jährlich
  dem heiligen Bater am Tage vor St. Peterstag einen weissen zelter
  nebst den Lehensgeldern für Neapel. Ein Vorrangsstreit des Governatore von Rom und des spanischen Gesandten bei dieser Feierlichkeit gab
  Tanucci 1776 den Vorwand, sich überhaupt gegen diese Eremonie zu

1776 einem öfterreichischer gefinnten Manne, bem Marchefe bella Sambuca von Palermo, Plat machen; allein ba bie reformatorifche Richtung Tanuccis ju gut im Intereste eines mechanischen Konigthumes mar, überlebte fie feinen Ginfluß, und auch fein Rachfolger ging barauf ein. Immer mehr eilen wir ber Beit entgegen, wo großartigere, tiefere Triebe mehr und mehr abgeben, wo aus ihnen entspringende Leibenschaften an und für fich als verwerflich gelten, und wo die Gorge für Berbefferung ber gemeinften Beburfniffe, die gurcht gu Gun= ften irgend eines erhabenen Gebankens bem gemeinen Indivis buum webe zu thun, sowie die Unficht bie Berrichaft erhalten. baß es beffer fei, Taufende von braven Leuten murben burch bie Spibbubereien feiner Canaillen gedrudt, als bag einem von biefen einmal um ein Saarbreit von Gerichts wegen ju viel geschehe; jene Unsicht, Die unseren Mofer in Ungft versette, man werde noch aus purer humanitat alle Schurfen fur ehr= liche Leute erklaren; - wir geben mit einem Borte ber Beit entgegen, wo jene in fich felbst faule Sumanitat geboren wurde, jenes fundenerzeugte Rind ichlaffer Bater und weltlich: lufterner Mutter, fur welches unfere Beit ihre Buge thut.

Wenn diese faule Verstandesbildung, gegen beren seines alle Gefäße durchdringendes Gift die gröbsten Ausschweisungen der Medici, die trübsten Grausamkeiten der Farnesi noch gewissermaßen Begebenheiten reinerer Sphären sind, ihren Urquell und Ausgang auch vornehmlich in Frankreich hat, so haben doch auch zwei talentvolle Italiener nicht wenig beigetragen ihr die Herrschaft erringen und die früheren sittlichen Vorstellungen verrücken zu helsen. Der eine von diesen ist

erklaren, und im folgenden Jahre als König Ferdinando den Zelter wies der präsentiren ließ, ließ er ihn und die ihn begleitenden Gelder nicht als Lehens: sondern gewissermaßen als Hösslichkeits: Leistung darstellen, worauf Pius VI. nicht einging; dieser erklarte vielmehr ausdrücklich, er sehe das als Lehensteistung an. Im Jahre 1788 endlich ließ Ferdinando den Zelter gar nicht und die Lehensgelder (7000 Ducaten) nicht feierlich sondern unter der hand andieten, um es auf diese Weise dahin zu bringen, daß entweder der Gebrauch aushöre oder daß er doch seine staatserechtliche Bedeutung verliere. Pius VI. protestirte gegen ein solches Versahren; der König Ferdinando ließ fortan auch nicht mehr zahlen.

Cefare Marchefe bi Beccaria (geb. 1735 zu Mailand + 1793). beffen Berk dei delitti e delle pene einen unmittelbaren Einfluß ubte auf bie Reformationen bes Criminalmefens in Tofcana, und welcher theils als Lehrer ber Staatswirthschaft theils in febr bedeutenden offentlichen Umtern noch mehr auf feine nachste Umgebung, auf Die Lombardei, wirfte. Der ameite ift ber Cavaliere Gaetano Filangieri (geb. 1752 gu Reapel, + 1788), beffen Musbildung fo recht ben Rern ber tanuccifchen Richtungen und bes tanuccifchen Ginfluffes auf Neavel zeigen fann. Geine scienza della legislazione murbe mit fast ungetheiltem Beifall aufgenommen. Die bestebende Ordnung ber Dinge ward barin fast von allen Seiten ange= ariffen, und man fann nicht umbin Filangieri ein ausgezeich= netes Talent zuzugesteben. Beibe, Beccaria und Rilangieri. boch mehr noch ber Erstere, hatten sich an den Frangosen, an Boltaire, an ben Encyclopabiften gebilbet.

Wie Toscana im mittlern, Neapel im süblichen Italien einer ganzlichen Umgestaltung entgegengingen, so in gewissem Betracht auch das Herzogthum Mailand. Hier war freilich schon seit den Jahrhunderten des Mittelalters an der Aushebung aller particularen politischen Gestaltung gearbeitet, und Maria Theresia, später Joseph II., sand ein offnes Feld; sast nirgends brauchte gewaltsam eingegriffen zu werden; war irzendwo die bezeichnete politische Richtung am Orte, so war sie es hier, weil das ältere Bessere schon längst abgeschliffen, schon längst Alles, selbst in den Wissenschaften, die hier blühten (Naturwissenschaft, Medicin, Staats und Land-Wirthschaft), auf das Sinnliche gewendet war und man also ganz solgerecht versuhr, wenn man Alles ausbot, auch eine sinnliche Blüthe berbeizusühren 1).

Nach bieser allgemeinen Schilberung der Entwickelung mechanisch = sinnlicher Staatsbildung in Italien zwischen den Jahren 1765 und 1790 gehen wir dazu über, die wenigen einzelnen merkwürdigen Data aus der Geschichte dieser Zeit anzumerken.

<sup>1)</sup> Es war besonders unter bem Gouvernement des Grafen Firmian zu Josephs II. Zeit, daß die Lombardei die im Tert angegebene Farbe annahm.

1765 Im Jahre 1765 starb ber Infant D. Felipe, Herzog von Parma, Piacenza und Guastalla, an den Blattern den 10ten Julius. Sein erst 14jähriger Sohn Ferdinando folgte ihm, sodaß die Geschäfte während seiner Minderjährigkeit von demselben Manne, der schon unter dem Vater das Meiste gegolten hatte, von du Tillot), dem Marchese di Felino, geleitet wurden. Da der parmigianische Hof seit Felipes Regierung auch bedeutende Einkunste aus Spanien bezog, fand sich das Land bei der neuen Ordnung der Dinge in leidlicher Lage<sup>2</sup>). In hohem Grade nahm auch Parma und Piacenza an der resormatorischen Nichtung in Italien Theil: denn als

1767 im November des Jahres 1767 im Königreiche beider Sicilien nach dem Vorgange Spaniens die Jesuiten sestgenommen und in den Kirchenstaat abgeführt worden waren, schloß sich die Regierung von Varma derselben Handlungsweise an und ver-

1768 trieb zu Unfange 1768 ebenfalls die Jesuiten; allein schon in den vorhergehenden Jahren war die Freiheit, die Kirche testamentarisch zu bedenken, beschränkt und sonst manche Bestimmung getrossen worden, welche Roms Interesse entgegenlies, namentlich sollte keine römische Berordnung oder sonstige öffentliche Schrift ohne herzogliches exequatur bekannt gemacht werden 3), und du Tillot sträubte sich in jeder Weise gegen die beim Tode Felipes erneuerten Unsprüche des römischen Hoses auf die Lehensherrlichkeit über Parma 4).

Der Cardinal Staatssecretar Torregiani glaubte ben Unwillen, ben die antiromische Gesinnung der meisten Sofe Italiens in ihm erzeugt hatte, gegen den minder machtigen Ber-

<sup>1)</sup> Er war von armer Berfunft, aus Bayonne.

<sup>2)</sup> Botta, der überhaupt die Richtungen und Bestrebungen der der französischen Revolution zunächst vorangegangenen Zeit sehr liebt, rühmt du Tillots Regierung ausserordentlich: wie er die freisinnigsten Köpfe unter den Geistlichen jener Zeit in Parma versammelt, die Universität verbessert, eine Academie der schönen Künste und eine schöne Bibliothek gestistet habe. — Es kömmt Alles darauf an, in welchem Sinne Etwas gethan wird.

<sup>3)</sup> Coppi p. 83.

<sup>4)</sup> Botta S. 31.

sog von Parma auslaffen zu konnen, und am 30ften Sanuar erließ ber Dapft auf feinen Betrieb ein Breve, welches fich den Neuerungen in Parma widerfette, Die Geiftlichkeit ermabnte fich nicht baran zu fehren und alle Theilhaber an ienen antifirchlichen Schritten mit firchlichen Strafen belegte. Allein bu Tillot fand Schut fur fein Berfahren bei allen bourbonischen Sofen; Ludwig XV. ließ Avignon und Benaiffin, ber Konig von Reapel (ober vielmehr Tanucci) Benepento und Pontecorpo beseben, sodaß zulett ber Papit Maria Therefias Bermittelung fuchen muffte und fogar bei biefer Fürstin nur ein ablebnendes Benehmen fand. Ja felbft Benedig, des heiligen Baters Beimathland, schloß sich ben ber Rirche feindlichen Reformatoren an, verbot ichon zu Ende 1767 1767 bas Singeben von Grundftuden an die Geiftlichkeit, sowie die Aufnahme von Novigen in die geiftlichen Orden, welches lettere Berbot erft im Geptember 1768 wieder einigermaßen be= 1768 fchrankt murbe. Mitten unter biefen bochft verwickelten Streitigkeiten, fur bie fich in keiner Weise ein erfreulicher Ausgang absehen ließ, farb Clemens XIII. am Abend bes 2ten Rebruar 1769 eines ploblichen Todes. 1769

Bis zu diefer Zeit nahmen auch die Ungelegenheiten Corficas eine bestimmtere Bendung. Der fruber ermabnte Bertrag, dem zufolge franzosische Truppen gewisse Plate in Corfica befett hielten, ging im August 1768 ju Ende, ohne baß bie Genueser inzwischen irgend einen bedeutenden Bortheil gegen bie Insurgenten erlangt gehabt hatten; im Gegentheil waren eher die Insurgenten in Bortheil gekommen und hatten 1767 auch die Infel Capraja befest. In der Uberzeugung, baß es ihnen allein unmöglich fein wurde Corfica zu behaupten, schlossen sie schon vor bem August 1768, namlich am 11ten Mai, einen neuen Bertrag mit Ludwig XV. babin. daß der Lettere alle Beften und Bafen der Infel occupiren laffen folle, sowie überhaupt alle Orte, beren Befebung für nothig erachtet wurde, um die Insurgenten an Schabigung ber Genueser zu hindern; daß alle biese Ortschaften und Beften von Ludwig mit voller Staatsgewalt befeffen werden foll= ten, bis die Republik ihm die Kriegskoften erfest haben murde; nur follte er über biefelben nicht ohne Ginwilligung ber Re-

publik zu Gunften eines Dritten verfügen konnen und fpas teftens bis 1771 die Genueser in Besit ber Insel Capraja feben.

Nach biefem Vertrage raumten bie Genuefer Corfica ganz, bie Corfen aber fetten auch gegen Frankreich ben Rampf fort. Im Frubjahr 1769 fam ber Generallieutenant be Baur mit einem ansehnlichen Truppencorps auf die Infel und brang Unfangs Mai mit brei Saufen zugleich gegen bie Infurgen= ten vor. Paoli nach mehreren Gefechten fah fich gezwungen fich in Unordnung auf Roftino gurudgugieben, warb auch bier geschlagen und verlor Corte, ben Sauptsit ber Insurgenten, ben bie Frangofen am 19ten Dai befetten. Debrere ber Insurgentenchefs fluchteten nach Toscana und festen badurch Paoli zulett felbst in die Nothwendigkeit baffelbe zu thun. Mitte Junius schiffte er von Porto vecchio nach Livorno. bann nach England. Gang Corfica unterwarf fich ben Fran-30fen 1).

Eine wichtige, bereits fruber angebeutete Beranberung batte fich im Sahre 1768 auch in Beziehung auf Neavel begeben, beffen junger Konig bie Erzherzogin Maria Carolina, eine Tochter Maria Therefias, beirathete, und baburch gemifs fermaßen bie Intereffen ber bourbonischen Regierungen in Italien und bie ber lothringisch = habsburgischen in einer Rette ausammenschloff. Geit fast brei Jahrhunderten hatten bie Papfte wenigstens eine folche Conjunctur abzumenben gewufft, wenn fie auch fonft politisch immer schwacher geworden ma= ren; nun fchien bas Loos bes Rirchenftaates, in allen Roberungen ben weltlichen Machten nachgeben zu muffen, entschie= ben. Die Lage eines Papftes mar, wenn er feinen Pflichten wurdig nachkommen wollte, feit Nicolaus II. Beiten nicht fo schwierig gewesen wie bamals, als bie Cardinale am 15ten Februar 1769 im Conclave zusammentraten. Gie theilten fich bald in zwei Parteien, in die ber Belanten und in die ber Regierungen (in due parti dette de' zelanti e delle corone),

<sup>1)</sup> Da bie fpatere Gefchichte Corficas innig mit ber frangofischen verbunden ift, ju Stalien aber nur noch wenige Beziehungen bietet, betrachten wir bie Infel von biefer Beit an als von Stalien getrennt.

Rach langerem Schwanken wurde am 19ten Dai ber Carbi= nal Ganganelli, ber Sohn eines Urztes aus St. Urcangelo bei Rimini, ermahlt und nahm ju Ehren feines Promotors (Clemens bes XIII.) ben Ramen an: Clemens XIV.

Alles was das neue Saupt ber Chriftenheit dem Undrin: gen ber bourbonischen und bes portugiefischen Sofes: "er moge ben Orden ber Jesuiten endlich gang aufheben", entgegenzu= feben magte, mar bas Berlangen anftanbiger Bebenfzeit. Er felbit unterließ Die berkommliche Erneuerung ber Bulle in coena domini, die ben Regierungen fo vielen Unftog gab, und nahm sich überhaupt so, daß er der reformatorischen Zeitzichtung, welcher Clemens XIII. noch unerschütterliche Rube entgegengesett hatte, auf mehr als einem Puncte schien nach= geben zu wollen. Inzwischen gingen bie Reformationen boch auch nicht überall fo widerspruchslos von fatten wie in Tofcana; bu Tillot hatte fich fo viele Feinde burch fein Ber= fahren jugezogen, bag bie Unterthanen unruhig ju werben begannen und baburch im Sahre 1771 eine Untersuchung 1771 burch Commiffare Spaniens und Frankreichs berbeiführten, welche (was ohnehin ber junge Berzog wunschte) bu Tillot entlieffen und einen Spanier de Lano an feine Stelle fetten, ber nun unter bes ichon fruber majorenn geworbenen, allem antipapiftifden Reformiren entfagenden Bergogs Ferdinando Autoritat Die Angelegenheiten bes Bergogthums leitete.

Die Staaten bes Koniges von Sarbinien blieben in Diefer Beit meber, mas bas wirklich Lobliche in ben Zeitrichtungen anbetraf, gang guruck, noch murbe in ihnen, wie in fo vielen andes ren Staliens, jum Behuf befferer Ginrichtungen Mles in mechanische Maffen mehr und mehr zusammengestoßen; benn Karl Emanuel befferte zwar viel in Gefetgebung und im Gerichts= verfahren, aber er ließ bem ftatutarifchen Recht feine Geltung und behielt bas gemeine Recht als subsidiarisches bei. Much in Rirchenfachen anderte Rarl Emanuel gar Manches, aber in Einverftandniß mit bem papftlichen Sofe. Feudallaften fuchte er zu milbern ober ablosbar zu machen, namentlich Beichen ber Borigkeit, wie bas Besthaupt, bas in Savonen noch an vielen Orten vorkam, fuchte er abzuschaffen, aber ohne babei alten Inftituten Sobn zu fprechen ober fie auch nur inbirect

als unvernunftig zu bezeichnen, und Alles im besten Ginver- flandniß mit dem Abel seiner Staaten 1).

Um 16ten October 1771 batte auch in Mailand bie Boll-

giehung ber Che des Erzbergogs Ferdinand und ber Pringeffin Maria Beatrice Ricciarda von Efte, ber prafumtiven Erbin von Modena, fatt, beren Bater fich fo heftig gegen biefe Berbindung, die icon lange vorher verabredet mar, erflarte, bak ihn ber regierende Bergog in gefänglicher Saft halten laffen muffte, bis die hochzeit vorüber mar. Das fonft in ber Ge-1772 schichte Europas so benkwurdige Sahr 1772 bietet in Italien 1773 Nichts von Bedeutung; um so Mehreres das folgende 1773. Ronia Rarl Emanuel mar icon langere Beit maffersuchtig: fein hohes Alter ließ bas übel um fo rafcher fich entwickeln; er ftarb am 21ften Februar und hatte feinen Sohn Bictor Umadeus zum Nachfolger, der ein wohlunterrichteter und wohlgesinnter Furst, aber ber in jener Zeit auch in Deutschland überall gang und gaben Golbatenspielerei mehr als billig ergeben mar. Friedrich II. von Preuffen mar ein Borbild, bas er in manchen aufferlichen Dingen zu erreichen ftrebte, ja zu übertreffen, benn er hohnte wohl zuweilen, daß ihm ein Tam= bour lieber sei als ein Gelehrter 2), obwohl er diese in der That schatte. Der Golbatenspielerei ju Liebe murbe ber va= terliche Schat vergeudet, murben die Auflagen erhobet, murben die Schulden des Landes auf einen bis dabin unbekann= ten Punct gesteigert. Überall, nicht bloß in Officiersftellen, murben nach bem Vorgang Preuffens Ubelige allein angestellt, fondern auch fast alle Civilftellen gegen alles Berkommen in Italien bem Ubel vorbehalten. Streitigkeiten mit ber romi=

Clemens XIV., der, wenn auch gar manche und dringende Grunde gegen ben Orden der Sesuiten vorliegen mochten, sich bessen Aufhebung boch nie und nimmer auf diese Beise hatte abzwingen lassen durfen, gab endlich den Drohungen

schen Kirche suchte auch Bictor Umabeus ftets zu vermeiben.

<sup>1)</sup> Das savonische Feuballastenabibsungegeses kann fast als ein Mufter fur solche Falle betrachtet werden. Gine kurze Inhaltsangabe bei Coppi p. 101.

<sup>2)</sup> Botta G. 40.

ber bourbonischen Sofe und Portugals nach und hob am 23ften Julius 1773 ben genannten Orben auf burch ein Breve, welches erft am 16ten August in Rom publicirt mard. Bu= gleich murbe ber Jesuitengeneral Ricci nebft einigen anderen Ordensoberen in das Castell St. Ungelo als Gefangene geführt. Nicht der Inhalt des papstlichen Benehmens in diefem Falle ift es welcher getabelt werden kann, benn ber Papft batte allerdings bas Recht den Orden ju unterbrucken und fonnte in ben Intereffen ber Rirche Grunde genug feben, Die Diese Unterbruckung rechtfertigten; aber bag ein Dauft in Diefem Grade den Grundfas, der Rom einft über die Belt erho= ben hatte, hintanfegen, in Diefer Form bem Undringen welt= licher Machte nachgeben konnte, zeigt uns in ber That ben romifden Stuhl in einer Schwache, an welcher nicht bloß all= gemeine Berhaltniffe fondern vornehmlich auch bas Individuum Schuld hatte, welches auf bemfelben fag, ohne die biefem Gig allein murbige Belbennatur zu haben.

Beltliche Früchte erntete Clemens freilich fofort in bin= langlichem Mage: benn ber Bergog von Parma wendete fich fogleich vermittelnd fur ihn an die bourbonischen Sofe, und gegen Ende des Jahres gab Ronig Ferdinando von Reapel bem romischen Stuhle Benevent und Pontecorvo zurud. Im Upril 1774 ordnete Ludwig XV. bie Raumung Avignons und Be: 1774 naiffins an. Clemens XIV. war voller Freude über bie ber= gestellte Ginigkeit mit ben bisher ihn bedrohenden Sofen, ge= noß derfelben aber nicht lange. Mus Ungft vor etwaiger Ber= giftung, die er fürchtete, foll er gewiffer Gegengifte fich bedient und badurch feinen Rorper fo geschwächt haben, bag er bann auch einem leichten übel unterlag. Gegen ein bem Unschein nach bloß rheumatisches Salsubel wendete er ohne Urzte zu fragen (wohl weil er sie fürchtete) Blutigel an, wurde aber auffallend schwach nachher und vom Fieber ergriffen am 10ten September 1774; Die Ubel verschlimmerten fich, und bis gum 19ten fam auch eine Entzundung im Unterleibe bagu; am 22sten ftarb Clemens. Sein Leichnam war in einem folchen Buftande, daß er trot ber Einbalfamirung fich vollig auflofte. Der Sauptgrund gegen die Unnahme, Die Jesuiten hatten ihm Bift gereicht, bleibt immer noch biefer, baß fie, wenn fie

bies gewollt hatten, es eher vor der Aushebung als hernach gethan haben murben.

Im September 1773 hatte auch in Palermo wieder einmal ein Volkstumult wegen Getreideangelegenheiten statt. Da der Vicekonig, Marchese Fogliani, ohne Muth war, die Truppen von ihm ohne Besehle gelassen wurden, kam es soweit, daß ihn das Volk fortschickte. Der Erzbischof Filangieri stellte die Ordnung her und leitete einstweilen die Angelegenheiten der Stadt, über welche hinaus sich die Unruhen wenig erstreckzten. Der König gewährte zuleht den Aufrührern Gnade, und Alles kehrte zur gewohnten Ordnung zurück. Im übrigen waltete Tanucci damals noch in der bezeichneten Weise im Königreiche.

Das Conclave nach Elemens XIV. Tode wurde am 5ten 1775 October begonnen, aber erst am 15ten Februar 1775 wurde der Cardinal Giovanni Angelo de' Braschi, von adeliger Herstunst aus Cesena, zum Haupte der Christenheit erwählt. Er nannte sich Pius VI. und ließ sosort den Proces der noch im Castell St. Angelo verhafteten Jesuiten beschleunigen, und da sich nichts Wesentliches gegen sie fand, wurden sie gegen Ende des Jahres und zu Ansange des nächsten in Freiheit gesetzt nur der Ordensgeneral Nicci war vorher schon im Castell gestorben.

Pius VI. war vorzüglich aus bem Grunde gewählt worzben, weil seine Haltung einen entschiedenen Gegensatz bildete zu Clemens XIV. anspruchslosem, wenig imponirendem Wesen. Er war beredt, voll hohen Wesens und seiner Bildung, aber auch eitel, eigenwillig und (wie immer, wo diese Eigenschaften verbunden sind) empsindlich. Gern wurde Pius bemüht gewessen sein den politischen Einsluß des papstichen Stuhles wiesder zu heben; allein obwohl sich der Cardinal Orsini mit dem Gedanken trug die italienischen Staaten in eine Liga unter dem Vorsitz gewissermaßen des Papstes zu vereinigen, schien doch zu solchem Beginnen damals nicht der mindeste Raum gegeben. Pius suchte also sich durch Unternehmungen im Kirchenstaate als Fürst Ruhm zu erwerben, und da er in seiner Stellung auf die eine Richtung, die damals Ruhm als Fürst erwerben ließ, auf die reformatorische (in dem Sinne wenigs

stens, wie man es verlangte, wenn man preisen sollte) nicht eingehen konnte, wählte er sich eine große administrative Aufsgabe, die Austrocknung der pontinischen Sumpse, denn derzgleichen Unternehmungen waren ebenfalls ganz im Sinne jener Zeit. Rapini, den sich Pius zu Leitung dieser Arbeiten außerschen hatte, legte die linea pia (einen neuen Canal) an, ließ die Betten der Flusse Uffante und Amazeno vertiesen, ließ einen alten Canal, den sogenannten Fluß Sisto, wieder gangbar machen und die gestaueten Gewässer durch den Canal Badino ins Meer ableiten 1). Wirklich wurde dadurch die Bersumpsung zum Theil gehoben, zum Theil für die Zukunst gehindert 2).

Neben dieser administrativen Thatigkeit war es die Sorge für Roms kunftlerischen Glanz, welche Pius VI. beschäftigte. Schon als ihn Clemens zum Tesoriere della Camera Apostolica ernannt hatte, hatte er jenen Papst vermocht eine großartige Sammlung von Antiken im Batican anzulegen; er nun erweiterte dieselbe noch ausserordentlich und kann so als der eigentliche Gründer und Hersteller des Museo Pio-Clementino betrachtet werden. Allein wenn Pius VI. auch, da er in dem, was damals Fürsten zu interessiren pflegte, nicht Schritt halten konnte und durste, in der That Großes und man kann sagen Unerreichbares in seiner Weise geleistet hat: den Gebrechen der Kirche, der Gesahr für den papstlichen Stuhl war mit alle dem auch nicht im Mindesten abgeholsen, und doch ware dies seine eigentliche Ausgabe gewesen.

<sup>1)</sup> Botta S. 35.

<sup>2)</sup> In Beziehung auf die Benuhung der gewonnenen Kandereien sagt Coppi p. 124: "I terreni asciugati si concessero in ensiteusi. Il Duca Braschi nipote del Papa edde 2905 ruddia di terre coltivabili, e 1000 ruddia di dosco, pagandone però il canone eguale a quello che pagarono tutti gli altri." — Um das ganze Werf der Austrochung zu unternehmen, muste Pius VI. die Staasschuld so vermehren, daß die für dies Mehr zu zahlenden Interessen 43,179 Scubi betrugen; die weitere Erhaltung des Werfes kostete jährlich etwa 12,000 Scudi; und Alles was die papstliche Kammer an Steuerkanon von dem gewonnenen Lande bezieht, sind 32,600 Scudi, sodaß also die Staatscasse die bet Unternehmung in großem Nachtheil ist und nur der Duca Braschi gewonnen hat.

Die nachsten Sahre nach Pius bes Sechsten Ermablung verfloffen ohne benkwurdige Vorfalle. Im Jahre 1780 (bem-1780 felben in welchem auch Maria Theresia starb) schied ber 82jabrige Bergog Francesco III, von Modena in Barese aus biefem Leben. Er farb am 22ften Februar an Ulterofchwache. Much er hatte sein Land mahrend seiner Regierung mit neuen Gesetbuchern bedacht und trot seiner unglucklichen Rriegserfahrungen allezeit zur Beschwerde seines Landes mit Soldaten gespielt. Ihm folgte fein Gohn, ber lette Gprof bes alten Saufes von Efte, Bergog Ercole III. Rinaldo, ein Rind fei= ner Zeit, gegen bas Feudalmefen aufgebracht, Die Kirche, wo fie weltlicher Macht Schranken feten wollte, nicht achtend, aber doch schon über bie nachste Gegenwart binaus bie fom= menden Sturme erkennend. Da Maria Theresias Tod Joseph II. vollig freie Sand

gemahrte, trat er nicht nur in die Bahn ber Reformatoren in Italien (benn in dieser war er langft), sondern eilte auch bald allen Kurften feiner Zeit in diefer Richtung voran und vernichtete vollends den kleinen Rest von Uchtung vor historisch Herkommlichem, ber sich bie und ba noch im Bolke fand. Dius VI., als feine Borftellungen gegen bes Raifers Berfahren in Rirchensachen unbeachtet blieben, hatte Bertrauen genug au feiner perfonlichen Erscheinung, um beren Ginfluß als bin= reichend zu betrachten zu Umstimmung Josephs. Er magte eine Reise nach Wien auf die Gefahr bin, daß beren resultat= lofer Berlauf fein Unsehn noch mehr schwächen muffte; er magte sie trot des Biberspruchs einsichtiger Cardinale. Um 1782 27ften Februar 1782 verließ er Rom: über Loreto, Gefena, Ferrara, Udine fam er nach Wien am 22sten Mark und murde überall wo er durchreiste mit der größten Feierlichkeit und Berehrung empfangen; auch ber Kaifer ehrte ihn aufferlich aufs hochfte, wahrend er gern fab, daß inzwischen bem Papft nachtheilige Schriften verbreitet murben, und mas ben Saupt= zweck der Reise anbetraf, fab Pius VI. bald, daß derselbe gang verfehlt fei. Schon am 22ften Upril trat er bie Rudreife an, lehnte die feinem Neffen, Luigi be' Braschi, angetragene Reichsfürstenwurde ab und kam über Munchen balb wieder nach Benedig und über Ferrara, Bologna, Uncona

nach Rom am 13ten Junius. Joseph, ber fruber ichon Dulbung aller Religionsparteien in feinen Erbstagten gesetlich ausgesprochen batte, ber feine von Rom ausgegangene offentliche Schrift in feinen Staaten mehr ohne ein Erequatur von ihm ober feinen Beborden publiciren ließ, die Monche dem Dibcefanbifchof unterworfen und ihren Berkehr mit ben Ordens= oberen unterfagt, viele Rlofter gang aufgehoben und auch bie Chefachen unter Berbot, fich beshalb nach Rom zu wenden, an den jedesmaligen Diocefanbischof verwiesen, sowie noch manches Undere dergleichen gethan hatte, anderte an allen die= fen Einrichtungen Nichts und vertheilte fogar eigenmachtig pon neuem bie Diocefen ber Bifchofe feiner italienischen Staaten; bob alle geistlichen Seminare auf und richtete an beren Stelle Unterrichtsanstalten ein, wo die Beiftlichen in feinem Sinne gebildet werden follten; nahm endlich das Recht in Unfpruch, ben Erzbischof von Mailand zu ernennen und verbot und gebot noch fo Bieles in reformirender Richtung, daß me= nig fehlte, um in ber Summe aller biefer Unordnungen eine Urt Sufvension, wenn nicht Abschaffung ber romisch = katholi= ichen Rirche erbliden zu tonnen.

Die fehr Joseph II. überzeugt war sich bei biesen Be= ftrebungen im Rechten zu befinden, fieht man am beutlichsten baraus, bag er zu Unfange bes Sahres 1784 felbst in Stalien 1784 nicht nur fondern in Rom erschien sowohl auf ber Sinreise nach Neapel als auf der Ruckreise; und obwohl er nicht zu bewegen war aus dem Incognito in welchem er fich fand berauszutreten, legten boch feine Unterrebungen mit Dius VI. bei ber zweiten Unwesenheit ben Grund zu einem Concordat über die firchlichen Ungelegenheiten ber lombardischen Staa= ten, welches auf bas ichneibenbfte zeigt, wie weit ber Papft nun schon eingeschüchtert und, trot bem bag ihm feine Perfonlichkeit mehr als Clemens XIV. ju Sulfe fam, weder fei= ner Burbe noch bes Muthes feiner Borganger hinlanglich ein= gebenk mar. Er geftand bem Raifer als Bergog von Mai= land bie Ernennung ju ben Bisthumern und Pfrunden ber öfterreichischen Lombardei zu 1).

Merkwurdig ist noch diese Zeit, weil die Republik Benes big, die schon wie in Altersschwäche gusammengebrochen auf ihrem Sorgenstuble zu ruben ichien, noch einen Berfuch machte ihre Intereffen mit ben Baffen in ber Sand gegen ben Den von Tunis zu vertheibigen 1), der eine Entschädigung verlangte fur Berlufte feiner Unterthanen auf zwei verbrannten venetigni= ichen Kahrzeugen. Die Sache mar ichon langere Beit im Bange: ein Abgeordneter ber Republik an den Den mar von ben Gin= wohnern von Tunis schimpflich behandelt worden; endlich wurde Ungelo Emo mit einer Flotte gegen Tunis gefandt, bombarbirte la Goletta und ein Paar andere tunefische Beften. während ein Theil feiner Flotte im Archipel freugte, richtete aber im Wefentlichen fo wenig aus, daß fich die Republik am Ende zu neuen Geldzahlungen an ben Den verfteben muffte, um ihren Sandel zu fichern. Ja, um nur biefen Wegner gu= frieden zu fellen, muffte die Republik nachher 1792 bas Berbot zurudnehmen der Ausfuhr von Bauholg, Schiffs = und Rriegs=Munition nach ben Safen ber Barbareffen 2).

Die nachsten Jahre von 1784 an verflossen für Stalien wieder begebenheitslos, wenn man abrechnet, daß in dieser Zeit besonders die Reformationen in Toscana, Neapel und der Lombardei am weitesten getrieben wurden und die beste Borsschule bildeten für die Lehren, welche unmittelbar nachher die Franzosen verbreiteten und welche wenigstens noch den Bors

jug größerer Confequenz hatten.

Mitten aus seiner resormatorischen Thatigkeit riß ben Großherzog Leopold der Tod seines Bruders, des Kaisers, der 1790 am 20sten Februar 1790 erfolgte. Um ersten Marz verließ Leopold Florenz, da er des Bruders Nachsolger in den ofter=

<sup>1)</sup> Rleinere Streitigkeiten zwischen ber Republik und ben Barbas reften hatten fast fortwahrend stattgehabt; wir haben sie als zu unwichstig übergangen.

<sup>2)</sup> Wir vervollständigen bei dieser Gelegenheit das Register der Dogen von Benedig: Luigi Pisani — 1741, Pietro Grimani — 1752, Francesco Loredan — 1762, Marco Foscarini — 1763, Luigi (Utopsio) Mocenigo — 1779, Paolo Renier — 1788, Luigi Manini.

reichischen Erblandern war und es auch bald in der kaiserlichen Würde wurde. Das Großherzogthum übergab er, den in Beziehung auf dasselbe getrossenen Einrichtungen zufolge, seinem zweiten Sohne, dem Erzherzog Ferdinand. Seinen ältesten Sohn Franz (der schon einmal verheirathet gewesen) vermählte er mit Maria Theresia; den neuen Großherzog Ferdinand mit Louise Umalie, beides Prinzessinnen von Neapel, Töchter König Ferdinandos. Dagegen wurde der Kronprinz von Sicilien, Francesco, mit der Erzherzogin Marie Elementine 1) verlobt, und so das bourbonische Haus von Neapel dem österreichischen Interesse in Italien in jeder Weise verbunden.

Aus ben nachsten Sahren, ehe noch die Kriege, die aus ber französischen Nevolution sich entwickelten, sich auf Italien ausdehnten, haben wir nur noch Folgendes anzumerken. Im Jahre 1791 starb die Tochter des letzten Herzogs von Massa 1791 aus dem Hause Malaspina-Cybo, die Herzogin Maria Terese von Modena, und hinterließ ihr Herzogthum Massa der Tochter, Maria Beatrice Nicciarda, Gemahlin des Erzherzogs Kerdinand.

Bereits in bemselben Jahre 1791 fingen die Staaten des Königes von Sardinien auf dem italienischen Festland an durch die Umwälzung des französischen Nachbarstaates Einwirkungen zu erfahren. Im Chablais kam es zu einer Empörung; überhaupt in Savoyen verbreitete sich Unzufriedenheit; ein Stubententumult in Turin sehte die ganze Stadt mehrere Tage in Unruhe; überall bemerkte man einen gespannten Zustand. Zwar wurde die Ruhe in Savoyen leicht durch Truppen, in Turin durch verständige Milbe wiederhergestellt; doch sühlte die Regierung, auf wie hohlem Boden sie stand, sühlte, wie sie zunächst den Ungriffen Frankreichs bloßgestellt sei, und suchte nun die anderen italienischen Höse, die durch ihr früheres Beznehmen das Feld so schön für die Saat der französischen Resendmen das Feld so schön für die Saat der französischen Resendmen das Feld so schön für die Saat der französischen Resendmen das Feld so schön für die Saat der französischen Resendmen das Feld so schön sie Saut der französischen Resendmen das Feld so schön sie Saut der französischen Resendmen das Feld so schön sie Saat der französischen Resendmen das Feld so schön sie Saat der französischen Resendmen das Feld so schön sie Saat der französischen Resendmen das Feld so schön sie Saut der französischen Resendmen das Feld so schön sie Saut der französischen Resendmen das Saut der französischen Resendmen der Geschen Leichten Resendmen der Saut der französischen Resendmen der Geschen Leichten Resendmen der Geschen Leichten Resendmen der Geschen Leichten Resendmen der Geschen Leichten Resendmen Leichten Resendmen Leichten Leichten Resendmen Leichten Leichten Resendmen Leichten Leichten Resendmen Leic

<sup>1)</sup> Eine Enkelin Leopolds burch feinen Sohn Frang.

<sup>2)</sup> Erft als biefe im November 1829 zu Wien ftarb, wurde bas herzogthum Massa gang mit ben Staaten von Mobena vereinigt. Bergleiche oben S. 553.

Leo Geschichte Staliens V.

polution vorbearbeitet hatten 1), zu einem Zusammentreten in

eine Berbindung zu bewegen, beren 3med besonders in Mbwehr des Einfluffes frangbfischer Unsichten bestehen follte?). Allenthalben (mit Ausnahme Reavels) hielt man die Befürch= tungen bes turiner Sofes fur übertrieben und wollte nicht einsehen, bag an Diemonts Schicksal bas bes übrigen Sta= 1792 liens gebunden sei. 2016 im folgenden Jahre 1792 bie Um= ftanbe bringender murben und bas Cabinet bes Roniges bei= ber Sicilien einen abnlichen Borichlag, ber nun mehr auf eine militairische Bertheidigung Staliens ging, an ben Ronig von Sardinien und an Die Republik Benedig richtete, verharrte Die Lettere noch bei ihrer faulen Meutralität, und Konig Ferbinando (ben besonders die politischen Interessen feiner Ge= mablin gegen Frankreich gestimmt hatten) selbst wurde balb barauf, wie wir weiterhin feben werden, zu neutraler Sal= tung gezwungen. Go fand alfo zunachst bas Ronigreich Garbinien in Italien, als im Jahre 1792 Ronig Victor Uma= beus fich ben gegen Frankreich verbundeten Furften und na= mentlich Bfterreich anschloß 3) und die biplomatischen Berbin= bungen mit Frankreich abbrach +), ifolirt ba, mit einer Urmee,

- 1) Wenn überhaupt die ganze Geschichte ben herrlichsten Commentar liefert zu bem Spruche ber Weisheit: "womit Iemand fündiget, damit wird er auch geplaget," so insonderheit die Geschichte Italiens in der Zeit bei welcher wir stehen, und in der nachstolgenden.
- 2) Coppi p. 232: "In tale stato di cose pertanto essere indispensabile di formarsi fra le potenze Italiane una lega, la quale escluso ogni altro oggetto politico mirasse soltanto a preservare i rispettivi territori dalla corruzione e dalle insidie degli emissari francesi, a communicarsi scambievolmente tutte le cognizioni, e le misure a tal proposito relative, ed a soccorrersi nel caso che qualche esplosione in uno o nell' altro de' rispettivi dominj richiedesse la somministrazione di uomini o di danaro, "—
- 3) Victor Amadeus war aufferdem daß seine Staaten ben franzds sischen Angrissen am meisten ausgesest waren, auch von einem Saufen französsischer Emigrirter umgeben, die ihn reizten; und nahe Verwandtsichaft verband seinen Hof dem königtichen Hause von Frankreich.
- 4) Semonville, welcher als Gefandter nach Zurin beftimmt mar, follte hier Alles beobachten, revolutionare Stoffe nabren, ben Konig zu einem Bundniß mit Frankreich gegen Ofterreich induciren, und was ber-

bie awar an Ungabl nicht unbeträchtlich, aber gunachst bloß für bie Spielereien ber Bachtparaden bestimmt gemesen mar. Bebntaufend Mann unter bem alten Grafen be' Laggari und bem alten Marchese bi Cordon murben nach Savonen beftimmt: 8000 unter bem Sojahrigen General Curten nach ber Grafichaft Dizza. Der Reft ber Urmee follte in Diemont bleiben, um nach Gefallen verwendet werden zu konnen.

Die Frangofen ihrerseits verfammelten 8000 Mann am Bar und 15,000 im Dauphine unter bem General Montes= quiou, und erklarten bann am 15ten Geptember, weil ber Ronig von Sardinien bie Emigranten freundlich aufgenom= men, bagegen bie Bulaffung bes frangofifchen Bevollmachtia= ten Semonville verweigert und bie Freunde ber Freiheit in feinen Staaten verfolgt habe, ben Rrieg. Schon am 10ten aber hatte Montesquiou Befehl erhalten in Cavonen einzu= fallen und biefe Proving für Frankreich zu befeten.

Um schwächsten von allen italienischen Fürsten batte fich ber Papft benommen: benn obwohl er nach ber firchlichen Ceite und wegen tes Berluftes bes in Frankreich gelegenen Theiles bes Rirchenstaates in ben hartesten Conflict mit ben feangofischen Nevolutionairs trat und sich in Diefem Sinne aussprach, suchte er boch, ba er zu viel Unklang ber Lebren ber Revolution in Italien bemerkte, Diefe firchlich fur die Bu= funft unschablich zu machen burch Begunftigung von Unsichten, welche im Grunde ein Amalgama (so weit dies moglich ift) driftlich = firchlicher und jacobinischer Grundsate enthielten 1).

gieichen mehr war. Der Ronig ließ ihn aber, als er fcon nach Aleffandria gefommen mar, zurudweisen.

<sup>1)</sup> Botta G. 71. "Bu biesem Endzweck beauftragte man einen gewiffen Spedalieri, einen fehr gelehrten und talentvollen Mann, im Jahre 1791 gu Uffifft ein Buch unter bem Titel: i diritti dell' uomo brucken zu laffen. Diefes Buch wurde bem Cardinal Kabbrigio Ruffo, bem bamaligen General : Schapmeifter ber apostolischen Rammer, bebicirt, and Pius VI. ertheilte bem Berfaffer bas Benefig von G. Peter. Gpebalieri behauptet in biefem Berte, baß bie menschliche Gefellschaft ober ber bie Menfchen im burgerlichen Staate vereinigende Bertrag unmittelbar von ben Menfchen felbft berruhre, bas Alles ihr Gigenthum fei, saß Gott nicht als besonderer birecter und unmittelbarer Bille, fonbern ur als hochftes Wefen und als erfte Urfache babei betheiligt fei, b. h.

Auf biese Weise glaubte man die öffentliche Meinung für die Kirche zu gewinnen, ohne zu bedenken, daß man sich mit dem Teufel einließ, der die Hand nimmt, wo man ihm den Finger bietet.

## 2. Schickfale Italiens bis zum wiener Congreß.

Die fardinischen Truppen in Savonen waren in bem Mugenblick wo Frankreich ben Rrieg erklarte, auf bas unzweckmas figste vertheilt; auch glaubte man nicht an ein fo rasches Borbringen ber Feinde, um augenblickliche zweckmäßigere Unord= nungen für nothwendig zu halten. Montesquiou bingegen, fo= bald er die Beifung zu Eroffnung ber Feindseligkeiten erhal= ten hatte, betachirte ben General Unfelme über ben Bar gegen Mizza, und Unfelme, vom Contreadmiral Truquet, bet eine Landung bei Monaco beabsichtigte, unterstützt, drang glucklich Montesquiou felbst zog mit seinen übrigen Truppen nach bem Fort Barraur an Savoyens Grenzen, beabsichtigte bann burch ein Detachement ben Pag von Montmeillan, burch ein zweites die Strafe von Maurienne fperren zu laffen und ließ, als Beibes burch Witterungsereigniffe unmöglich gemacht wurde, in der Nacht bes 21sten Septembers die feindlichen Truppen in ben Schluchten von Mians überfallen und vertreiben. Die Sarbinier zogen fich auf allen Seiten fo eilends gurud, baß Montesquiou, Sinterhalte furchtend, als feine Leute rafch bis Chambern vorgedrungen maren, Diese Stadt nicht fofort gu befeten magte. Much ber Pag von Montmeillan mar von ben fardinischen Truppen aufgegeben worden.

In ahnlicher Feigheit zogen fich die fardinischen Truppen, nachdem Unselme über den Bar vorgedrungen war, am 23sten

baß er als Gesellschaftsvertrag insofern von Gott komme, als von ihm alle natürlichen Wirkungen ber Secondar-ursachen herrühren. Er beshauptet ferner, eine bespotische Regierung sei keine legitime Regierung, sondern Misbrauch ber Regierung, und das Bolk, welches den Gesellschaftsvertrag festgestellt hat, habe das Recht, den Regenten für abgeseit zu erklären, wenn er, anstatt die Bedingungen, unter welchen ihm die Souverainetät anvertraut wurde, zu erfüllen, sie tyrannisch verlebe." u. s. w.

September aus Nizza zurück. Villafranca ergab sich ohne Schwerdtstreich, und die Franzosen erbeuteten eine große Menge Kanonen, eine Fregatte, eine Corvette und die königlichen Magazine. Bald nachher ergab sich das Caskell Montalbano auf Bedingungen. Auch nachdem ein österreichisches Corps den Sardiniern zu Hulfe gekommen war, vermochten sie die Grasschaft Nizza nicht wieder zu erobern, und bei Saorgio blieben die beiden seindlichen Heere sich gegenüber. Dweglia, von wo auf ein Boot von Truguets Flotte, welches Unterphändler ans Land sehen sollte, geschossen worden, wurde von der Flotte beschossen, dann genommen, hart geplündert und wieder verlassen, weil es eine zu unwichtige Position bot.

Sobald Montesquiou von dem glücklichen Fortgang der französischen Wassen in der Grafschaft Nizza unterrichtet war, beschloß er ganz Savoyen von sardinischen Truppen zu säubern, und in wenigen Tagen war die ganze ohnehin Frankzreich völlig ergebene Provinz in seiner Gewalt. Der einbrechende Winter brachte sowohl in den savoyischen als in den Seealpen Wassenruhe. Allein die Unglückställe welche die Armee getrossen hatten, der zu Gefallen der Staat so schwere Lasten hatte tragen müssen, gab in Piemont zu den hestigsten Klagen gegen die abeligen Ansührer, gegen den Abel überhaupt und die disherige Regierung Veranlassung. Nur das angestammte Königshaus liebte man mehr als in Savoyen, sonst würde man auch hier freudig den Franzosen entgegengessehen haben.

Die Regierung in ihrer Verlegenheit erhielt nur von Österreich Unterstützung mit Truppen; spåter von England mit Geld; von Venedig nicht einmal mit Geld. Der einzige Staat Italiens der die gute Absicht gehabt hatte sich Sardinien anzuschliessen, der hof von Neapel, war auf seine Weigerung einen französischen Gesandten auszunehmen durch den Contreadmiral la Touche, der am 16ten December mit 9 Linienschiffen und 4 Fregatten vor Neapel erschien und mit einem Bombardement drohte, zur Anerkennung der dermaligen Negierung in Frankreich und zur Neutralität gezwungen worden 1).

<sup>1)</sup> Coppi p. 244 sq.

Der Nationalconvent aber vereinigte zu Ende 1792 die Graf-1793 schaft Nizza als Departement der Seealpen, zu Unfange 1793 das Herzogthum Savoyen als Departement des Montblanc mit Frankreich.

Es kam hinsichtlich Italiens ben gegen Frankreich verzbündeten Machten vorzüglich darauf an, Benedig zum Aufgeben seiner Neutralität zu bewegen; aber weber das Glück der Franzosen gegen Sardinien noch die Vorstellungen des kaiserlichen Cabinettes vermochten irgend Etwas über diese Nepublik. Nur war eine Partei, an ihrer Spike der Procuratore di S. Marco, Francesco Pesaro, dafür, daß die Nepublik für den äussersten Fall den Schaß zu füllen, eine Flotte zu rüsten, ein Beer zu bilden suchen müsse, während eine andere Partei auch dies nicht einmal für angemessen hielt und den Sieg davontrug. Genua ebenfalls beharrte bei völliger ungerüsteter Neutralität.

Für ben Feldzug bes nächsten Jahres 1793 kamen bem Könige von Sardinien ausser den österreichischen Truppen unter dem General Devins!) vorzüglich die Neactionen des südlicheren Frankreichs gegen den Convent zu statten, welche zum Theil in Einverständniß mit dem turiner Hose statthatten?). Diese gehörig durch rasches Vordringen gegen Lyon zu unterstügen hinderte der König Victor Umadeus, der vor Allem die Grasschaft Nizza, deren Einwohner sich ihm treu und überall den Franzosen seindlich bewiesen, besteit sehen wollte. Der Nationalconvent stellte inzwischen an die Spize der Armee von Nizza, oder, wie man sie nannte, der italienischen, und an die der Armee von Savoyen oder der Alpenarmee den General Kellermann und verstärkte beide Heerhausen zusammen auf 50,000 Mann.

Rellermann nahm sein Standquartier im Thal von Quei=

<sup>1)</sup> Der bann auch ben Oberbefehl über bie farbinischen Truppen übernahm.

<sup>2)</sup> Gegen die Savoyarben fasste Konig Victor Amabeus wegen ihrer sofort überall hervortretenden Anhanglichkeit an Frankreich einen heftigen, personlichen Sas, der ihn sogar bestimmte gewisse der Sache, die er versocht, forderliche Plane von der Hand zu weisen. Botta S. 111.

ras, befestigte Termignon, St. Jean be Maurienne und Moustiers de Tarentaife, ließ ein bedeutenbes Corps bei Conflans und machte auf feinem rechten Alugel bie Sobe von Fogaffo jum Mittelpunct feiner Bertheibigungelinie. Go fand es ihm frei fich nach Befinden ber Umftande nach bem Guben ober Norden mit feiner Sauptmacht zu wenden. Che aber ber Rampf auf ben Alpen wieder begonnen werden konnte. lief Truguet mit einer bei weitem grofferen Klotte als bas Sahr vorher und mit 6000 Mann Landungstruppen von Tou-Ion aus und erschien bereits am 24ften Sanuar 1793 im Sa= fen von Cagliari. Bie bei Oneglia mard auf bas Boot, melches bie frangbfifchen Unterhandler ans Land feben follte, ge= schoffen, worauf Truguet Cagliari bombardiren ließ, aber glus bende Rugeln als Erwiederung auf feine Bomben erhielt. Die fardischen Bergbewohner eilten ber Sauptstadt zu Gulfe; Die frangofische Flotte hatte burch die Ranonade aufferordentlich gelitten; bie gelandeten Truppen murben nach großem Berluft wieder auf die Schiffe getrieben; Truguet muffte fich nach wenigen Tagen gurudziehen und wurde burch bie Stimmung feiner Leute und einen Sturm gur Rudfehr nach Toulon ge= amungen.

Auf dem Festlande Staliens brachte die Besorgniß vor einer spanischen oder englischen Landung 1) die Franzosen zuerst in der Grafschaft Nizza zum Schlagen, wo unter Kellermann der General Brunet besehligte. Dieser hatte gegen sich
die sardinischen Generale Colli und Dellera, und er suchte die Feinde, nachdem er sein Heer in mehrere Detachements getheilt hatte, von den Höhen die sie beseht hielten zu verdrängen. Um 8ten Junius begann dieser Angriff, und wirklich
wurden alle Positionen bis auf die von Raus gestürmt; bei
dieser letzteren erlitten die Franzosen trot ihrer tollkühnen
Tapferkeit eine Niederlage. Auch bei einem zweiten Angriff

<sup>1)</sup> Ein Bundniß zwischen Sardinien und England war am 25sten April 1793 abgeschlossen worden, durch welches sich der König von Sardinien anheischig machte mit 50,000 Mann gegen Frankreich den Krieg zu führen, der König von England aber jährlich 200,000 Pf. Sterl. an Sardinien zu zahlen, solange der Krieg bauerte, und ben Krieg burch eine Flotte im Mittelmeer zu unterstügen. Coppi p. 275. 276.

auf diese Position am 12ten Junius wurden sie mit Verlust

zurückgewiesen.

Kellermann selbst kam nun nach ber Grafschaft, um ben Stand der Dinge, der die sardinischen Truppen neuen Muth fassen ließ, zu untersuchen, und ließ dann, um im Nothsall sofort Hulfe leisten zu können, die Hohen, welche die Thaler der Tinea und der Besubia trennen, stark besehen. Gin großes Corps Offerreicher und Sardinier zog sich in der Nahe von Saluzzo zusammen.

Inzwischen gab die Erscheinung einer englischen Flotte im Mittelmeere dem Cabinet von Neapel den Muth, wieder seindlich gegen Frankreich aufzutreten 1), den französischen Schiffen die Häfen des Königreiches zu schliessen und den Berzbündeten (zunächst England) eine Kriegshülse von 6000 Mann zu Land, ausserbem auch Fahrzeuge (4 Linienschiffe, 4 Frezgatten und 4 kleinere Fahrzeuge) zuzusagen. Sogar der Papst versprach Hülstruppen 2). Daß Toscana und Genua nicht

- 1) Der Abschluß eines Bunbniffes zwischen Reapel und England gegen Frankreich hatte am 12ten Julius 1793 statt. Der Englander Acton stand bamals burch die Gunst ber Königin an ber Spige bes Ministeriums von Neapel. Coppi p. 277 280.
- 2) Tros aller Insulten ber frangofischen Revolutionairs gegen bie Rirdenverfaffung und ben Papft felbft, trot ber Begnahme Avianone und Benaissins fant fich noch ein Conful in Rom. Als biefer aber bas Bappen ber Republit an feiner Wohnung aushangen wollte, wiberfeste fich ber Papft am 8ten Januar 1793 und wieberholte alle feine Befdwerben. Der frangofische Gefanbte in Reapel erklarte hierauf burch eine Note bem Cardinal Staatsfecretair Belaba, ber Conful muffe bas Bappen aushangen, ber Papft moge bie Republit anerkennen ober nicht. Das Bolt gerieth in Rom, als es bavon borte, in Aufregung, und bas Gouvernement, ehe noch eine officielle Untwort auf bas Schreiben bes Gefandten gegeben mar, warnte zwei frangofifche Agenten, bie bamals in Rom maren, la Rlotte und Basville, inzwischen nichts Reues zu unternehmen und bas Bolt noch mehr zu reigen; sie aber zeigten sich nicht nur öffentlich mit ben breifarbigen Abzeichen, fondern brachten biefe ab= fichtlich auf recht auffallende Beife an. Das Bolt pfiff fie aus und warf mit Steinen. Sie fchoffen eine Piftole bagegen ab und wurden nun unter bem Ruf viva S. Pietro! in ein Saus verfolgt. Basville, ber fich weiter vertheibigen wellte, wurde von einem Barbier mit bem Rafirmeffer in ben Bauch geschnitten und ftarb am folgenden Tage; bie

ein Gleiches thaten, verhinderte auffer anderen Beweggrunden auch bas beleidigend anmagliche Benehmen ber englischen Bepollmächtigten in biefen Staaten 1). In ihrer Nichtachtung Diefer fleineren Staaten gingen bie Englander fo weit, baß fie in bem neutralen Safen von Genua eine frangofifche Fres gatte nahmen und die Mannschaft tobteten, wovon naturlich Die Folge mar, bag von Seiten Frankreichs von Genua Ge= nugthung burch eine feinbfelige Erklarung gegen England ge= fodert wurde. Tros dem erklarte bie Republik neutral blei= ben zu wollen, und auch bei Benedig vermochten die Borftel= lungen ber Englander, ohngeachtet fie in angemessener Sprache gemacht wurden, Nichts. Dagegen verwies ber Grofmeifter von Malta auf Unregung bes Roniges von Sicilien alle frangofischen Ugenten aus feinem Gebiet, schloß seine Bafen ben frangofischen Schiffen, und erklarte Die frangofische Republik nie anerkennen zu wollen 2).

Erst im August wurden die Feindseligkeiten der Alliirten gegen Savoyen eröffnet. Die zu Eroberung dieser Landschaft bestimmte Urmee wurde von dem Herzog von Monferrat, dem dritten Sohne des Königes Victor Amadeus, besehligt, der selbst nach Maurienne vordrang; der General Cordon siel in Tarentaise ein; ein drittes Corps bedrohte Faucigny und den aussersten linken Flügel der französischen Armee. Da Kellermann einen Theil seiner Truppen gegen Lyon hatte schicken mussen, gelang es den Österreichern und Sardiniern glücklich bis Beaufort und Aigueblanche vorzudringen, sich mit dem

übrigen wurden burch hinzugekommenes Militair gerettet. Auch in ber Academia di Francia richtete bas Botk Schaben an. Mit Muhe wurde es beruhigt. Coppi p. 254—261.

<sup>1)</sup> f. Botta G. 137. 138.

<sup>2)</sup> Auch das kleine Fürstenthum Monaco, welches beim Aussterben des fürstlich grimaldischen Mannsstammes 1731 durch die Erbtochter, Louise Hippolyta, an deren Gemahl François Leonor de Goyon Mastignon gekommen war, und welches in dem Jahre 1641 (s. oben S. 638) vom spanischen Schutz (unter welchem es als Reichslehen gestanden) sich befreit und unter französischen gestellt hatte, erlebte seine Revolution und wurde am 14ten Februar 1793 vom Nationalconvent mit Frankreich vereinigt. Coppi p. 294.

rechten Flügel auf Salanche, mit dem linken an die Maurienne anzulehnen. Die Franzosen hielten sich bei Conflans. Ende August eilte Kellermann von der Belagerung Lyons herbei mit der Nationalgarde der benachbarten Departements, zog von seinem rechten Flügel Truppen an sich und wurde dis zum 30sten September wieder Meister der Position von Montcornet. Cordon musste sich von Aigueblanche zurückziehen in der Nacht vor dem Zten October, und wurde dann von Kellermann auf den kleinen St. Bernhard zurückzetrieben. Auch der Herzog von Montserrat musste sich hierauf aus Maurienne nach Termignon zurückziehen, wo er am 8ten October ankam.

Im September drang der General Devins mit dem größeten Theil seiner Truppen das Tineathal herab bis nach Glans, wo der zweite Sohn des Königs, der Herzog von Aosta, mit 4000 Mann, nachdem er die Franzosen zum Nückzug von Cantasca auf Utelle gezwungen hatte, zu ihm stieß. Der König selbst war beim Heere und verlangte so wie der Herzog rasches Vorwärtsgehen den Var hinab, aber Devins behauptete, es sehle an Vorräthen, und zögerte lange; Dugommier, der inzwischen hier an Brunets Stelle getreten war, griff, als sich endlich Devins zur Belagerung des Castells Gilette entschlossen hatte, ihn hier am 19ten October an und bestimmte ihn sich mit Hinterlassung eines Theils seiner Kriegsvorräthe zurückzuziehen. Zwei Tage nachher versuchte der sardinische General, Graf von St. Undrea, die Franzosen in Utelle zu übersallen, hatte aber keinen Succes.

Dugommier übergab inzwischen das Commando der italienischen Armee an Dumerbion, und dieser sandte am 14ten November den Brigadegeneral Massena gegen die Position von Castell Gineste, wo sich die Alliirten verschanzt hatten. Massenaß Leute nahmen die Position mit dem Bayonette, warsen Ofterreicher und Sardinier auch aus einer zweiten vortheilhaften Stellung, die sie nehmen wollten, und vereitelten so alle Hossmungen, die Victor Amadeus für seine Grasschaft Nizza

gehegt hatte.

1794

Bu Unfange bes Sahres 1794 zog ber italienischen Urmee ein Theil ber gegen Toulon gebraucht gewesenen Truppen zu. Uber auch sarbinischerseits geschah Alles, den Krieg mit mehr

Energie fortauführen. Der Bergog von Montferrat hatte Sapopen unterbeg geraumt und befehligte ein Corps in ber Bal D'Moffa. Corbons Stelle war bem Colonel Chino übertragen worden, und diefer hielt fich auf bem Montcenis; Propera commanbirte im eigentlichen Diemont und in ben oberen Gegenden bes Do; Colli fand ben Frangofen in ben Gebirgen ber Grafschaft Mizza gegenüber. Den Dberbefehl über bie frangofische Alpenarmee hatte ber General Dumas. Diefer ließ ichon im Upril ben General Basbelaune von Tarentaife gegen gemiffe Schangen, Die ein Schweizerofficier in Dienften bes Konigs von Sardinien vertheidigte, vorruden; burch Beftedung fam Basbelaune in Befig ber Schangen, wodurch ber Dag über ben fleinen St. Bernhard in ber Frangofen Sante gegeben war. Der Bergog von Montferrat feste bier ihrem Bordringen gegen Mofta bin erft ein Biel bei bem fogenannten campo del principe Tommaso, einer fehr feften Position.

Unfangs Mai brangen die Franzosen auch auf dem Montcenis vor bis zu dem Fort la Brunetta. Dumas selbst bemächtigte sich von Briangon aus Dules und des Forts Mirabouc, wurde aber vom Herzog von Aosta zurückgeworsen.

Im Mark fchon war Napoleon Buonaparte (aus einer alttofcanischen, nachher in Corfica anfassigen, Paoli befreunde= ten Kamilie und in Frankreich fur ben Rriegebienft gebildet) als Urtilleriegeneral zu ber italienischen Urmee gefommen. Er entwarf einen Plan fur ben nachften Feldzug, ber fast gang Dumerbions Billigung erhielt, wobei aber frangofischerseits Die Neutralitat Genuas nicht weiter geachtet wurde, mahrend ber Konig von Sarbinien noch furz zuvor ben Vorschlag, ein festes Lager zwischen ber Noja und Nervia zu errichten, als mit bem Bolferrecht unverträglich abgelehnt hatte. Die Conventsbewutirten bei ber italienischen Urmee, Saliceti, Robes= pierre ber jungere und Riccord, erklarten am 30ften Marg ber Republik Genua: man kenne in Frankreich die Plane der Muirten, bas genuefifche Gebiet jum Behuf bes Krieges ge= gen Frankreich zu besethen und bem Ronig von Sardinien gu unterwerfen. Die Gorge fur eignes Bestehen mache also bie Besetzung eines Theiles ber genuesischen Kuste burch franzosische Truppen nothwendig 1).

Dumerbion ließ burch die Generale Bizanette und Macquart am 6ten April bie Alliirten bei Saorgio angreifen. wahrend Maffena mit bem Rern ber Urmee auf Oneglia gog und am Sten biefe Stadt befette. Maffena brang bann auf Loano vor, mandte fich links, warf ben General Argentau. ber fich mit 2000 Ofterreichern bei Ponte bi Nova verschangt batte, jurud und jog am 17ten in Ormea ein, beffen Caftell fich schon am folgenden Tage ergab. Colli glaubte nun in Saorgio nicht mehr ficher zu fein vor bem Umgangenwerben, und zog fich weiter zurud, fodaß nur fein rechter Alugel fich noch an Saorgio anlehnte. Um 27sten ließ Dumerbion von Macquart die Position von Raus, von Massena die alle Forche angreifen, und auf beiben Puncten siegten die frangofischen Generale. Der Chevalier be St. Umour, ber Saorgio für bie Sardinier vertheibigen follte, mar durch biefe Successe ber Keinde ausser Kassung gebracht, gab ben Drt auf und suchte fich mit der Befatung über ben Col bi Tenda zu retten. Bei Briga auf dem Col bi Tenda, wo bedeutende Schanzwerke maren, machten die Truppen ber Mulirten wieder Salt und behaupteten sich bier am Sten Mai gegen wiederholte Ungriffe Massenas. Da aber Macquart sich benachbarter Soben bemachtigte, fürchteten sie endlich auch bier umgangen zu wer=

<sup>1)</sup> Coppi p. 305. Die Republik Genua war fortwährend von England, namentlich von dem englischen Minister Franz Drake, auf das übermüthigste behandelt, und wenn sie ihre Neutralität nicht aufzäbe, der Hafen von Genua mit einer Blokade bedroht worden. Dennoch behauptete sich Genua bei der einmal ausgesprochenen Neutralität, erklätte nun auch, nachdem das Gebiet von den Franzosen nicht mehr respectirt wurde, daß dies Alles gegen den ausdrücklichen Willen der Nexpublik statthabe, errichtete eine Bürgermisst und nahm, um im äussersten Nothfall wenigstens die Stadt zu schücken, Söldner in Dienste. Zu den Bedrängnissen Genuas aber kam nun noch eine Kriegserklärung der Corsen, die auf kurze Zeit durch Paoli von Frankreich losgerissen und unter englische Botmäßigkeit gestellt waren. Der Krieg ward als Rachekrieg, in welchem sich ein Zahrhunderte alter Volkshaß Luft machte, geführt.

ben und zogen fich zuruck. Um eine Bereinigung ber italies nischen und Alvenarmee durch bas Thal von Barcellonette allenfalls noch hindern zu konnen, bezog Colli ein festes Lager amifchen ber Stura und bem Geffo bei Borgo G. Dalmasso, indem er fich rechts an Demont, links an Cuneo an= lebnte. Gine Zeit lang gelang es ihm fo bie Fortschritte ber Reinde ju bemmen, aber am 14ten Julius nahmen fie Bernante, am 15ten Roccavione, und fcon am 3ten biefes Do= nats hatten 4000 Piemonteser bie Position von Pietra bei Loano raumen muffen, fodag ben Frangofen ber Beg nach ber Lombarbei offen fant. Behntaufend Ofterreicher gogen unter biefen Umftanden unter bem General Ballis ju Gulfe; Unfangs September tam Ballis nach Dego, fette fich auf bem rechten Flügel mit Urgentau in Berbindung, ber in Mon= bovi ftand, und ließ links durch Colloredo gemiffe fefte Stellungen in der Richtung von Finale befeben. Dumerbion, forts mabrend von Napoleon geleitet, fuchte Savona fruber ju gewinnen, als es ben Offerreichern in Die Banbe fiele, ließ Ur= gentau und Colloredo angreifen, ben Letteren auf Cairo gu= rudwerfen und bewog badurch Wallis fruhzeitig im Aleffanbrinischen Winterquartiere zu suchen 1).

Während dieser unglücklichen Kämpse gegen die Franzosen hatte Victor Umadeus auch mit seinen Unterthanen mansches Leid erlebt. Einer seiner Ürzte, Barolo, hatte eine Verschwörung geleitet, welche dem ganzen königlichen Hause den Tod bringen und Turin den Franzosen überliesern sollte. Sie ward glücklicher Weise noch entdeckt. Die Sarden verlangten für die tüchtige Vertheidigung ihrer Insel Abschaffung von

<sup>1)</sup> Mémoires de Napoléon p. Montholon (Berl. 1823) vol. III. p. 61. "Napoléon employa le reste de l'automne à faire armer de bonnes batteries de côtes les promontoires depuis Vado jusqu' au Var, afin de protéger la navigation de Genes à Nice." Wegen Rathschlägen, welche Napoleon später im Winter ertheilte, um Pulvers und Wassen-Magazine vor der société populaire sicher zu stellen, wurde er als Freiheitsseind angeklagt und kam in große Gesahr mit dem Ecden zu büßen, doch wusste er klüglich fürs erste der Berantwortung dadurch auszuweichen, daß die Deputirten bei der italienischen Armee hier seine Anwesenheit für unumgänglich nöthig erklärten; dadurch fam die ganze Sache in Bergessenheit, die Unkläger nahmen ihre Denunciation zurück.

Misbrauchen und Ertheilung von Freiheiten und Rechten, und wollten beshalb zunachst eine Berfammlung ber brei Stanbe ber Insel; ber hof aber hielt die Deputation über ein halbes Sahr bin und entließ fie bann unverrichteter Cache mit freund= lichen Worten. Über bies Benehmen bes Roniges emport. wurden die Sarben unruhig, und am 28sten Upril flieg bie Gabrung in Cagliari fo, baf bie Beborben Mehrere grretiren und bie Besatung unter die Waffen treten lieffen, baburch aber nur alles Bolt unter die Waffen und zu bem Entschluß brach= ten bie angestellten Diemonteser zu vertreiben. Die Besahung vertheibigte fich mehrere Stunden in ben Strafen, unterlag aber zulet ber Übergahl und murde entwaffnet. Der Dicefonig (Balbiano) murde im Palaft belagert, die fruber Feffge= nommenen wurden befreit, und auch als die angesehneren Einwohner die Ordnung wiederherstellten, blieb ber Bicekonig ohne Gewalt und schiffte fich am folgenden Tage mit ben an: gestellten Diemontesern ein. Die Udienza reale, eine gang nationale Gerichtsbehorde, übernahm einstweilen die Regierung ber Stadt und ihres Gebietes, und als die anderen Stadte ber Insel dem Beispiel der Sauptstadt gefolgt maren, traten Die brei Stande, ohne vom Ronige berufen ju fein, jufammen, um bie öffentlichen Ungelegenheiten zu beforgen. Um 6ten September fam ber Marchese bi Bivalda als neuer Bicefonia von Turin an, murde ehrenvoll von ben Sarben, die allezeit ihre Treue gegen ben Ronig erklarten, empfangen, muffte aber bie öffentlichen Gewalten in ben Sanden ber Stande laffen. Im Gangen mar ber Buftand ber Infel in biefer Beit, ba es gang an einer bewaffneten Macht fehlte, ein fehr gerrutteter.

Unruhige Auftritte erlebte in diesem Jahre auch das Rosnigreich Neapel, wo seit Tanuccis Zeit die Regierung planmäßig die Achtung vor der Kirche und der Lehensversaffung untergraben, Filangieri aber noch mächtiger durch seine Schriften zu demselben Ende gewirkt hatte. Die Grundsäße der französischen Nevolution fanden in diesem Neiche viele Anhänger, und besonders thaten die Freimaurerlogen hier alles Mögsliche, die Nichtung gegen die Kirche und das Lehenswesen zu begünstigen, sodaß ihre Versammlungen mehr und mehr, besonders durch französischen Einsluß, von politischer Wirkung

wurden, bis im Marg bes Jahres 1794 bie Sache gur Un= zeige fam, und in Folge einer Untersuchung im October brei ber Mitglieder diefer Logen jum Tobe, andere zu anderen Strafen perurtheilt murben. Fur ben Kall eines Ungriffes burch die Frangofen suchte bas Ministerium aus bem Ubel und den Grundbesitern des Konigreiches eine freiwillige Milit pon 60 Bataillonen (jedes zu 800 Mann) zu bilben; aus ber übrigen Bevolferung bob man Recruten aus und fandte im Julius und August brei Cavallerieregimenter unter bem Fürsten Cuto nach ber Lombardei 1). Much bie Republit Be= nedig batte, durch die Behandlung Genuas von Seiten Frank= reichs bestimmt, einen Entschluß gefaßt, 40,000 Mann ju Bebauptung ihrer Neutralitat aufzustellen und die Festungen in Bertheibigungsftand feben zu wollen. Die Gegenpartei 2) wunte jedoch so aut den Mangel an Geldmitteln geltend zu machen, bag ber Entschluß zulest wieder zurückgenommen wurde.

Das Jahr 1795 begannen die Frangofen in Beziehung 1795 auf Italien mit Friedensantragen, Die fie bem Konige von Sardinien burch ihre Bevollmachtigten in ber Schweiz machen lieffen: fie verlangten bas Bugeftandniß freien Durchzuges nach ber offerreichischen Lombardei, und versprachen für Die mit Franfreich reunirten Provingen Erfat durch Stude ber Lom= barbei. Naturlich lehnte Bictor Umadeus ein folches Unerbie= ten ab. Dagegen ließ ber Großbergog icon im Sahre vorher burch ben Secretar feines Staatsrathes, Meri Corfini, mit ber frangofischen Republik einen Friedens = und Freundschafts = Bertrag unterhandeln, fandte dann im November 1794 ben Gra-

<sup>1)</sup> um biefe friegerischen Magregeln burchführen zu konnen, ergriff man eine Reihe Finangmagregeln, die eben auch nicht zu ben empfchlens= werthesten gehoren: "- impose una tassa di un sette per cento sopra beni ecclesiastici e prese gli ori e gli argenti non necessari, che servivano di mero ornamento alle chiese promettendo ai sovvenitori l'interesse del tre e mezzo pr. c. Tolse inoltre il danaro depositato ne' banchi pubblici, cambiandolo con corta monetata, che denominavano fedi di credito. Coppi p. 316.

<sup>2)</sup> Un der Spige biefer Gegenpartei werben Girclamo Giuliani, Antonio Ruzzini, Antonio Beno, Baccaria Balareffo, Francesco Bat= taglia und Aleffandro Marcello genannt. G. Botta a. a. D. G. 190.

fen Carletti nach Paris, um ben Vertrag zu Stande zu bringen, und schloß benselben am 9ten Februar 1795 ab. Der Großherzog sagte sich ganz von den Alliirten los und erhielt basur die Anerkennung seiner neutralen Stellung. Geeigneter als dieser Vorgang waren die baseler Friedensunterhandlungen und Friedensschlüsse, den König Victor Amadeus einzusschüchtern, doch seize er den Kamps muthig fort.

Den Oberbefehl über bie Ulpen = und italienische Urmee batte in biesem Sahre wieder Kellermann erhalten 1). Unter Diefem commandirte Moulins die Alpenarmee (15,000 Mann), welche bie Paffe vom fleinen St. Bernhard bis gum Thal von Queiras innehatte. Die italienische Urmee war in vier Corps getheilt und behnte fich bon St. Stefano an ber Tinea aus bis nach Bado bin. Den aufferften linken Klugel biefer Urmee (4000 Mann) befehligte Garnier; mit beffen Corps ftand ein ameites (7000 Mann) unter Macquart in Berbindung; ein brittes und viertes unter Maffena und Gerrurier im liquris ichen Gebirg und an ber Rufte bestanden aus 19,000 Mann. Diefen Beeren ber Republik gegenüber fanben farbinifche. offerreichische und neapolitanische Truppen bis zu etwa 65,000 Mann, Trot biefer überlegenen Rrafte magte Devins nichts Entscheibenbes. Beim Beginn ber Campagne batte er fein Sauptquartier in Cairo; unter ihm fanden junachft Sfterrei= der und Reapolitaner. Colli hielt noch bie Positionen von Ceva und Cuneo. Achttaufend Mann ftanben im Sturathal; ber Bergog von Mofta hielt die Thaler von Duly und Gufa befett, ber Bergog von Montferrat die Bal b'Mofta 2).

Die Unternehmungen der Alpenarmee waren von gerinsger Bedeutung 3). Gegen die italienische Armee eröffnete Des

<sup>1)</sup> Napoleon wurde von der italienischen Armee wieder abberusen. Mémoires de Nap. p. Month. vol. III. p. 72.

<sup>2)</sup> Coppi p. 337.

<sup>3)</sup> Um 18ten April griffen brei französsische Bataillone den Colle del Monte am obern Ausgang der Bal d'Aosta an; sie wurden zurückzgeworsen, wiederholten aber den Angriff, und diesmal glücklich, am 12ten Mai. Im Julius, August und September hatten einige Gesechte auf dem Montcenis statt, und am 14ten October bemächtigten sich die Franzzosen des Dorses Novalesa. Ein Angriff, den die sardinischen Aruppen

vins ben Feldzug erst zu Ende Junius. Um 24sten nahm er die feste Stellung bella Madonna bel Monte zwischen Savona und Bado, und ließ am folgenden Tage die Franzosen auf drei Puncten angreisen. Argenteau nahm Settepani und Mezlagno; Colli drang gegen Spinardo und Garessio vor; ein drittes Corps, das er selbst sührte, nahm S. Giacomo bei Finale. Auch in den nächstsgenden Tagen kämpsten die Allisten glücklich, nahmen das verschanzte französsische Lager von Spinardo und zwangen endlich Kellermann mit concentrirteren Krästen zwischen Borghetto und Colla di Terme ihnen entgegenzutreten. Devins verlegte sein Hauptquartier nach Savona, wo er von der englisch neapolitanischen Flotte Unzterstützung haben konnte, aber zu einem bedeutenderen Tressen kam es nicht mehr; nur eine Keihe von Scharmüheln hatzten statt.

Inzwischen ließ ber mit Spanien geschloffene Friede ber frangofischen Republik freiere Sand. 3molftaufend Mann 30= gen von ben Porengen ber italienischen Urmee gu, über welche m Berbit Scherer ben Dberbefehl erhielt; Rellermann be= zielt bloß die Alpenarmee. Wahrend ber Lettere noch Ende Novembers bie Feinde burch Bedrohung bes Col b'Urgentere ind bes Thales von Dulr nach biefer Seite gespannt hielt, rang Scherer wieber auf ber Riviera bi Ponente gegen bie Muirten vor. Wahrend Gerrurier Collis Truppen in der Ge= jend von Ormea attent hielt, und Maffena Argentegu bei Rocca Barbena und Barbinetto angriff, brang Scherer felbit im 23ften November bei Loano gegen Devins vor und trieb vie Ofterreicher aus Moncalvo und Loano. Maffenas glud= iche Ungriffe zwangen Devins feinen linken Flugel auf Die Johe bes Gebirgs von ber Rufte gurudguziehen, mobei bies Sorps fortwahrend von Augereau und Maffena gebrangt marb. Devins muffte fein Sauptquartier nach Acqui verlegen, und Irgenteau unter Ceva Schutz fuchen, wohin fich nun auch Solli jurudzog. Alle Bortheile bie im Sommer errungen oorben, maren wieber verloren, und Devins gab ben Dberefehl ber Truppen an Wallis ab.

n August auf die festen Stellungen ber Frangofen auf bem Mont Geevre unternahmen, schlug fehl.

Leo Geschichte Staliens V.

Bu biefem Unglud im Kriege famen neue Wibermartig= keiten in Sarbinien: benn als endlich im Sommer 1795 ber Commandant der geringen Militarmacht, die man bergeftellt batte, Marchese bi Planargia, und der Generalintendant, Cavaliere Pizzolo, ber Unarchie auf ber Infel ein Ende gu machen versuchten, ergob fich am 6ten Julius bas Bolt von Cagliari zu neuera Aufstand. Der Intendant ward umgebracht; Planargia wurde festgehalten, bann von dem aufruhrerifchen Botte am 22ften aus bem Gefangniß geholt und erfchoffen. Gaffari fagte fich von biefen Graueln der Unarchie los und fuchte ein unmittelbares Berhaltniß jum Sofe; aber bewaffnetes Landvolf brang gegen Ende Decembers herein fchleppte ben Gouverneur und ben Erzbifchof nach Cagliari und ber größte Theil bes in Saffari anfaffigen Abels floh nad Corfica ober Livorno. In Reapel hatten in Diefem Sabri neue Berhaftungen zum Theil unter bem vornehmften Ube ftatt, ohne bag man bestimmte Unzeigen einer Berfchwo rung gefunden hatte. Gine Berfchmorung in Palermo gu Re volutionirung der Infel und Umwandlung derfelben in ein ber frangofischen ahnliche Republik enbete mit Berhaftung unt Berurtheilung ber Theilnehmer.

Der wiener Sof übertrug die Oberanführung feiner Beer in Stalien dem General Beaulieu, einem bei weitem fuhnerer Manne als Devins gewesen war, deffen foldatisches Befer aber ben Piemontesern nicht zusagte, sodaß zwischen ihm unt Colli nicht die nothige Sarmonie ftattfand. Aufferdem ver trugen fich feine Bunfche auch nicht wohl bamit, bag Urgen teau bei ber Urmee blieb. Alles dies waren Umftande welch Beaulieus perfonliche Borguge mehr als aufwogen, und ale Urmeecorps für fich war die Bahl ber ofterreichischen Trup pen auch feinesweges als hinreichend zu betrachten 1).

<sup>1)</sup> Botta C. 267. Bottas Meinung (welcher inzwischen bat Bulfecorpe ber Efterreicher boch auf 30 - 40,000 Mann angiebt) fteb freilich Rapoleone Musspruch entgegen: "L'armée ennemie - étail munie de tout ce qui pouvoit rendre redoutable - elle était double en nombre de l'armée française; et devait s'accroître successivement des contingents de Naples, du Pape, de Modène et de Parme. - Mémoires de Napoléon p. Montholon (Berlin 1823.) vol. III.

Das Directorium ber frangofischen Republit ftellte im Frubighr 1796 an Scherers Stelle ben bisberigen Befehlsba= 1796 ber ber Streitfrafte im Inneren Frankreiche, Mavoleon Buonaparte, an Die Spipe ber italienischen Urmee, Diese bestanb aus vier Divisionen Infanterie und zweien Cavallerie unter Maffena, Mugereau, Laharpe, Gerrurier, Stengel und Ril: maine, zusammen etwa nur 25,000 Mann Infanterie, 2500 Mann Cavallerie und 2500 Mann Artillerie und von anderen Beigaben. Die Cavallerie mar im elendesten Buftande; Die Urfenale von Nizza und Untibes maren wohl verfeben, aber es fehlte an Transportmitteln, und gegen 8000 Mann mufften ju Befahungen ber festen Puncte in ber Graffchaft Nizza und ber Paffe ber Seealven verwendet werden. Gelb mangelte fast ganglich, und ohngeachtet es ben Goldaten fast an Allem fehlte, war von Frankreich boch Nichts zu hoffen. In biefem unglucklichen Buftande, wo, wenn nicht Giege ju Gulfe kamen, Die Urmee fich nicht zu halten vermochte, übernahm Napoleon ben Dberbefehl am 27ften Marg in Nigga.

Sofort verlegte er das Hauptquartier von Nizza nach Albenga, verwies die Armee auf die reichen Landschaften Stazliens, wo ihr Muth Ruhm und Reichthumer zu erkämpfen habe, und ordnete Alles zu Eröffnung des Feldzuges an 1). Er bedrohte befonders Genua, und der französische Resident bei dieser Republik verlangte das Zugeständniß tes übergangs über die Bocchetta und die Öffnung der Festung von Gavi, weil Napoleon nach der Lombardei vorzudringen beabsichtige. Beaulieu eilte sofort Genua zu Hüsse, verlegte sein Hauptquartier nach Novi und theilte sein Heer in drei Abtheitunzen: die eine unter Colli sollte die Stura und den Tanaro vertheidigen; sie hatte ihren Hauptpunct bei Ceva. Die zweite

p. 143. — Napoleon giebt bas bsterreichische Corps auf 45,000, bas sarbinische auf 25,000 Mann an.

<sup>1)</sup> Die Stellung bie Napoleon ber Armee gab, geben wir lieber mit seinen eignen Worten an: "Serrurier prit position à Garessio avec sa division, pour observer les camps de Colli près de Ceva; Masséna et Augereau à Loano, Finale et Savone. Laharpe était placé pour menacer Gênes; son avantgarde, commandée par le général de brigade Cervoni, occupait Voltri." l. c. p. 147.

unter Argenteau hatte ihren Hauptpunct bei Safello und brang in der Nichtung von Montenotte vor, um die Franzosen, welche gegen Genua vordrängen, abzuschneiden. Beaulieu selbst besehligte das dritte Corps, das er bestimmt hatte über die Bocchetta gegen Voltri vorzugehen und Genua zu schüben.

Um 10ten Upril griff Beautieu Cervoni vor Voltri an; diefer hielt sich den Tag über und zog sich dann auf Laharpes Division zuruck. Napoleon aber richtete seinen Hauptangriff auf Argenteau, gegen welchen er Augereau und Massena dirigirte; der Letztere umging ihn in der Richtung von Montenotte, und am 12ten sah sich Argenteau in Front von Rampon und Laharpe, auf der Seite von Massena angegriffen; er

erlitt unter großem Berluft eine gangliche Rieberlage.

Die Frangofen batten ingwiften Boltri geraumt; Beaulieu hatte es occupirt; bie englische Flotte unter Relfon hatte babei angelegt, fowie aber am 13ten ber ofterreichifche Relb: berr Argenteaus Rieberlage erfuhr, muffte er fich gurudgieben, mas, weil er feine Magazine nicht verloren geben laffen wollte, nur langfam ftatthatte. Ingwischen mar Argenteaus Corpe nach Dego gurudgegangen; bei Millesimo ftand ein piemon tefisches Corps, und bald fließ zu biefem Colli mit allen auf bem rechten Flugel entbehrlichen Truppen. Beaulieus Corpe wendete fich ebenfalls nach Dego. Die Communication gwi fchen Millesimo und Dego erhielt eine fardinische Brigade auf ben Soben von Bieftro. Die Strafen nach der Combarbei und Piemont ichienen fo wenigstens gedeckt. Allein am 14ten griff Augereau Millesimo, Maffena Dego an, und Labarpe bewegte fich auf ben Soben fort in ber Richtung von Cairo. Der ofterreichische General Provera wurde noch am 13ten ab: geschnitten und muffte am 14ten bie Baffen niederlegen. Maffena und Labarve nahmen Dego; Menarb und Joubert bie Soben von Bieftro; Die Bfterreicher floben unter großem Berluft auf Acqui. Much Colli war zuruckgeworfen und ging nach Ceva, um Turin ju beden. Beibe Armeecorps, bas farbinifche und bas ofterreichische, waren ganglich getrennt. 3war nahm eine Abtheilung ofterreichischer Grenabiere unter Bu: faffowicz, die noch von Boltri fam, am 15ten Dego nochmale, unterlag bann aber und wurde fast gang niebergehauen

ober gefangen.

Sobald Gerrurier in Gareffio von bem Erfolg ber Befecte pon Montenotte und Millefimo borte, brang er nach Ceva por. Um 17ten muffte fich Colli gurudgieben und verlor feine Artillerie. Die frangofische Urmee ging über ben Tangro und brang nun in ben piemontesischen Chenen vor. Colli 20a fich auf Mondovi zuruck, marf Gerrurier noch ein= mal bei G. Michele, erlitt aber burch eben biefen, burch Maffena und Napoleon felbst am 22sten eine Niederlage bei Mon= bovi, wo er noch 3000 Mann burch ben Tob, 1500 als Gefangene, 8 Ranonen und 10 Kahnen verlor. Napoleon brang bierauf nach Chierafco 1), Gerrurier auf Fossano, Augereau auf Alba vor. Gine Diversion bie Beaulieu von Acqui aus Bunften bes farbinifden Beeres hatte machen wollen, war au fpat gekommen, und ein Baffenstillftand welchen Rapoleon in Chierafco mit bem turiner Sofe fchloß, bemog Begulieu vollends jum Rudzug nach bem Do 2).

Es hatte namlich Colli nach der Niederlage von Mondovi sich noch bei Carignano aufgestellt, weil er nur so noch glaubte Turin decken zu können. In Piemont selbst aber regten sich der französischen Revolution verwandte Elemente, und der Hof versor den Muth zu energischem Widerstand gegen die siegreichen Feinde, ohngeachtet Drake, der englische Resident in Genua, der nach Turin gekommen war, und der österreichische Gesandte, Marchese Gherardini, Alles thaten um den König Victor Amadeus standhaft bei der Allianz zu erhalten und auch wirklich ihn und seinen Sohn, den Prinzen von Piemont, zu kräftigen Entschlüssen geneigt gemacht hatten 3). Die Gegenvorstellungen des Erzbischoss von Turin, des Cardinals Costa, stimmten Alles wieder zum Frieden mit Frankreich. Commissäre gingen nach Paris, um hier einen Vertrag zu

<sup>1)</sup> Napoleon ließ Chierasco am 25sten angreifen, und ber Commanbant vertheibigte ben festen und hinlanglich mit Borrathen versehenen Ort fast gar nicht.

<sup>2)</sup> Napoléon mémoires l. c. p. 156.

<sup>3)</sup> Botta S. 304.

unterhandeln, und Colli musste Napoleon um Einstellung ber Feinbseligkeiten ersuchen. Dies wurde bewisigt, nachdem der König zugestanden, daß die Franzosen Ceva, Cuneo und Torztona besetzen dürsten, und daß alle in diesen Besten besindliche Artislerie und alle Magazine zu ihrer Disposition gestellt würzden; daß hinsuro die Franzosen in Italien durch Piemont eine freie militärische Berbindung mit Frankreich hätten; daß die Neapolitaner Balenza räumten und den Franzosen übergäben, und endlich daß die piemontesische Miliz ausgelöst, die Linienztruppen ganz in Garnisonen zerstreut würden. So waren die Österreicher im oberen Italien völlig isolirt, und am 15ten Mai schon sand in Paris der Abschluß des desinitiven Friedens zwischen der Republik und dem Könige von Sardinien statt, welcher dessen Abhängigkeit von Frankreich noch sester gründete als der Wassenstillstand 1).

Durch den Inhalt des Vertrages von Chierasco hatte Napoleon die Österreicher glauben gemacht, er werde in der Nahe von Valenza über den Po gehen, und bestärkte sie durch einige Maßregeln und durch Foderungen an die sardinische Regierung in dieser Meinung. Beautieu stellte demnach seine durch neue Juzüge verstärkten Truppen zwischen dem Tessin und der Sesia und in einem sesten Lager dei Valeggio auf, und während Napoleon ihn fortwährend täuschen ließ, zog er mit dem zum Übergang über den Po bestimmten Theile seines Heeres in Silmärschen auf Piacenza, wo er seine Avantgarde

<sup>1) &</sup>quot;Par ce traité (ben Frieden) les places d'Alexandrie et de Coni (Euneo) furent remises à l'armée d'Italie; Suse, la Brunette, Exilles démolies et les Alpes ouvertes; ce qui mit le roi à la disposition de la république, n'ayant plus d'autres points fortifiés que Turin et le fort de Bard. Mémoires de Nap. l. c. p. 167. Savoyen und Nizza blieb natürlich im Frieden der Republik, sowie die Bedingungen des Wassenstellstandes, also die Beseign von Ceva und Tortona, auch nicht abgeändert wurden. Alle Emigranten mussen die Staaten des Königes verlassen; alle Processe gegen politischer Meinung wegen versolgte Individuen mussen eingestellt werden. "In den von den Franzosen besetzen Ortschaften behält der König das Civilregiment, macht sich aber anheischig die Löhnung der Soldaten zu bezahlen und der republikanischen Armee Lebensmittel und Heu und Stroh zu liefern." Botta S. 316.

sofort nach der Ankunft am 7ten Mai übersehen ließ. Weggenommene Fahrzeuge der Österreicher erleichterten die Operation; zwei Schwadronen Husaren, die sich nur auf dem ansdern User sanden, waren ein zu schwacher Widerstand. Laharpe nahm noch am Abend sein Quartier in Emetri zwischen Fombio und dem Po, und der österreichische General Liptar kam am solgenden Tage zu spat nach Fombio; er wurde mit großem Verlust zurückgeschlagen. Laharpe besetzte Codogno und siel bald nachher durch ein unglückliches Versehen durch seine eignen Truppen.

Die Unkunft ber französisischen Truppen auf parmigianischem Gebiete bewog sofort ben Herzog Vertrag zu suchen, und am 9ten Morgens schon war ein Waffenstillstand geschlofen, ber alle Hulfsmittel bes Landes zu Napoleons Disposition stellte 1).

Um 10ten Mai brang bie französische Urmee von Casal= Pusterlengo auf Lobi vor, wo Beaulieu ein bedeutendes Corps

<sup>1)</sup> Mémoires de Nap. l. c. p. 173. "Le duc paya 2,000,000 (es waren nicht gang fo viel Francs, nur 6,000,000 Lire parmig.) en argent, versa dans les magasins de l'armée une grande quantité de bled, d'avoine etc., fournit 1600 chevaux d'artillerie ou de cavalerie et s'engagea à défrayer toutes les routes militaires et les hôpitaux qui seraient établis dans ses états. C'est dans cette occasion que Napoléon imposa une contribution d'objets d'art pour le Musée de Paris. C'est le premier exemple de ce genre, qu'on rencontre dans l'histoire moderne." So rubmt er fich noch ber Schandthat. Um unter ben 20 ausgewählten Gemalben ben beiligen Sieronnmus von Correggio behalten ju burfen, bot ber Bergog von Parma 2,000,000 Francs. Napoleon aber lehnte es ab; bas Gelb werbe balb ausgegeben: tandis que la possession d'un pareil chef d'oeuvre, à Paris, ornerait cette capitale pendant des siècles et enfanterait d'autres chefs d'oeuvre." - Rach Abschluß bieses Baffenstillstandes fanbte ber Bergog von Parma ben Grafen Politi und Luigi Bolla nach Paris, um hier einen Frieben zu unterhandeln, ber auf die Grundlage bes Baffenftillstanbes burch Bermittelung bes fpanifchen Gefanbten, Marchefe bel Campo, am 5ten November zu Stande fam. Alle Emigranten waren burch ben Frieden von ben parmigianischen Territorien ausgefoloffen, und biefe Territorien follten als neutrale geachtet werben, jeboch ben Frangosen ber Durchzug, nicht aber beren Feinden freistehen. -Coppi p. 400.

vereinigt hatte, während Colli (ber in österreichische Dienste getreten war) und Bukassowicz auf Mailand und Cassano zu marschirt waren. Eine Abtheilung österreichischer Grenadiere wurde von den Franzosen auf Lodi geworsen; in die Stadt drangen die Sieger mit den Flüchtlingen zugleich ein; Beau-licus Corps stand auf dem linken User der Adda, deren Brücke von nahe an 30 Kanonen gegen die Franzosen vertheidigt wurde, aber nach wenigen Stunden Nuhe gingen die französischen Grenadiere unter dem Feuer der Feinde über die Brücke, und die Österreicher erlitten abermals eine gänzliche Niederzlage. Da Colli und Bukassowicz sich bereits nach Brescia zu zurückzogen, wendete sich die französische Armee gegen Pizzighetone, welche Leste sich rasch ergab. Eremona wurde von der französischen Cavallerie genommen. Beaulieu zog sich hinzter den Mincio zurück.

In Mailand war durch das Vordringen der Franzosen und die Niederlagen der Österreicher Alles in Unruhe. Der Erzherzog Ferdinand, welcher Governatore war, dachte nicht an die Möglichkeit eines Widerstandes auf dieser Seite und verließ die Stadt, um sich nach Mantua oder allenfalls nach Deutschland zurückzuziehen. Um aber Mailand vor Anarchie zu sichern, richtete er vor seiner Abreise eine Bürgermiliz und zur Verwaltung eine Giunta provisoria ein. Im Castell blieb eine Besatzung von 2800 Mann. Die Franzosen besetzten Mailand am 13ten, Napoleon war schon in Marignano von einer Deputation, an deren Spize der Graf Melzi stand, begrüßt worden und hielt unter jubelndem Zuruf der Anhänzger der französischen Revolution, die auch in Mailand zahlzreich waren, seinen Einzug.

Einige Tage ruhten nun die Waffen; die Truppen der Republik musten sich erholen und, da sie besonders an Beskleidung Mangel litten, besser auf der Staliener Unkosten equipirt werden. Das mailandische Gebiet zahlte 20,000,000 Francs Contribution 1); die Giunta welche der Erzherzog hins

<sup>1)</sup> In Abrechnung bavon brachte Napoleon bas Silberzeug ber Kirchen, bas er wegnehmen ließ, in Anschlag. — Die Stimmung bes Bolkes war balb wieber sehr gegen bie Franzosen. Coppi p. 379. Um 24sten Mai emporte sich bas Bolk von Pavia und machte bie ge-

terlassen hatte, wurde aufgelost, und eine congregazione di stato, welche Mailand nach ben Winken ber franzosischen Gewalthaber verwaltete, trat an beren Stelle.

Um 24sten Mai ging Napoleon wieder nach Lobi, indem er ben General Despinois mit ber Blokabe bes Caftells von Mailand beauftragt hinterließ. Noch mahrend bes Aufent= balts in Mailand hatte ber General en Chef auch mit bem Bergog von Mobena einen Baffenftillstandsvertrag wie mit Parma am 20sten Mai abgeschlossen 1). Ausgebrochene Un= ruben riefen zwar Navoleon wieder auf einige Tage nach Mailand und Pavia zurud, bann aber eilte er zu feiner Ur= mee, bei welcher er in Soncino am Dalio ankam. Beaulieus Urmee war zwischen Goito und Peschiera aufgestellt, und nachbem es einige Tage geschienen hatte als werbe Napoleon, ber auf Brefcia gezogen war, Die Offerreicher bei Deschiera angreifen, wendete er fich ploblich am 29ften Mai auf Borg= betto. Die Reinde festen feinem Ubergang über ben Mincio nur geringe Schwierigkeiten entgegen, gaben auch Deschiera, bas sie gegen Benedig occupirt gehabt hatten, auf und zogen fich nach Tyrol gurud. Rapoleon befette Peschiera und Berona 2), stellte bie Division Massenas bei Rivoli auf und

ringe französsische Befahung zu Gefangenen. Acht : bis zehntausenb ber waffnete Bauern kamen babei zu hulfe. Auch in Mailand kam es zu einigen unruhigen Auftritten. Napoleon kehrte bahin zurück, ließ gehörig fusiliren und von Lannes einen Haufen bewaffneter Landleute bei Binasco zerstreuen, nahm bann Pavia, bessen schwenbner sich noch in ben Straßen schlugen, worauf fürchterliche Plünderungen und Fusillaben folgten.

1) Mémoires de Nap. l. c. p. 184. "Il (nåmlich der Herzog von Modena) paya 10,000,000 Fr., donna des chevaux, des subsistances de toute espèce et un certain nombre de chefs-d'oeuvre. Il envoya des plénipotentiaires à Paris, pour traiter de la paix; mais elle ne fut point conclue; les négociations languirent et enfin furent rompues." — Den Wassenstillstand schloß ab ein natürlicher Bruder des Herzogs Ercole, der Comthur von Este. Der Herzog selbst ging mit seinen Schäfen nach Beenedig und überlich die Berwaltung des Staates inzwischen einem consiglio di governo. Napoleon giebt die Summe der Contribution Mosdenas wohl zu hoch an; Coppi, der sonst diplomatisch sehr zwerlässig ist, giebt (p. 401) nur 7,500,000 Francs an.

2) Die Borftellungen ber venetignischen Proveditoren, bag man

wendete sich mit dem Nest der Armee gegen Mantua, welches er, da es ihm noch an Belagerungsgeschütz fehlte, durch Serrurier blokiren ließ.

Die Fortschritte Napoleons im oberen Italien erfüllten auch ben hof von Neapel mit Furcht und Schrecken: man hob zwar neue Truppen aus, suchte abermals Geld in aller Weise zusammenzubringen; aber zu gleicher Zeit marb ber Kurft von Belmonte Pignatelli an Napoleon abgeordnet, um mit ibm einen abnlichen Vertrag zu schlieffen, wie ber Ronia von Sardinien und bie Bergoge von Modena und Parma bereits geschloffen hatten. Um 5ten Junius fam man in Brefcia über bie Bedingungen bes Bertrages überein und beftimmte, daß zwischen Frankreich und dem Konigreich Neapel alle Keindseligkeiten aufhoren, die noch beim ofterreichischen heere befindlichen neapolitanischen Truppen baffelbe verlaffen follten, sowie die neapolitanischen Fahrzeuge die englische Klotte 1). Gin Bevollmachtigter bes Koniges ging nach Paris. um mit ber Republik einen Frieden gu schlieffen, ber am 11ten October endlich zu Stande fam 2).

Die Zeit von dem Ruckzuge der Österreicher nach Tyrol bis zu Wiederauftreten einer größeren den Franzosen seindlichen Kriegsmacht in Italien benutzte Napoleon zum Theil, um das in Italien eroberte Land neu zu organisiren, wozu er gerade der Mann war: denn indem die ganze Bildung des Jahrshunderts dahin gegangen war überall die Berhaltnisse reinen

ihre Reutralitat achten folle, waren bei Napoleon fo fruchtlos als bei Beaulieu.

- 1) Coppi p. 406.
- 2) Durch biesen Frieden trat der König beider Scillien in die Reihe der neutralen Mächte. Die übrigen Bedingungen betrasen besonders die Stellung der im Neapolitanischen sich aushaltenden Franzosen. Allein mit dem Frieden waren noch geheime Bedingungen verbunden: si convenne inoltre che il re avredde pagato alla repubblica 8,000,000 lire; ed il governo francese non avredde fatto avvanzare truppe nello stato pontiscio (oltre Ancona) sin tantoché non sossero terminate le questioni pendenti con Roma, e di più non avredde in alcun modo savorito le innovazioni che i popoli dell' Italia meridionale potessero desiderare contro i loro governi. Coppi 407. 408.

Begriffen gemaß zu gestalten und zu biefem Enbe bie alten Berichrankungen zu brechen, fehlte es Napoleon meber an ber geborigen Scharfe, biefe reinen Begriffe gu fassen, noch an Rudfichtelofigfeit, biefe neue Bilbung confequent burchzuführen und zu einer mechanisch einigen burgerlichen Ordnung zu ge= ftalten 1). 3war hatte Napoleon in Stalien manche eigenthum= liche Sinderniffe zu bekampfen, noch mar trot ber Bemuhungen der vorangegangenen Regierungen boch zu viel particular Eingelebtes; aber andererseits kamen ibm bie Bunfche von Taufenden und namentlich die Bunfche bes gebildeteren Mittelftandes überall entgegen. Bis gum October war Napoleon fo weit, baß im Mailandischen an die Stelle ber bis babin fatthabenden mehr militarischen Berwaltung eine burgerliche unter einem consiglio di stato treten fonnte, ber freilich immer gang vom General en Chef ber frangofischen Urmee abhangig blieb, aber nun gang im Ginne ber frangofifchen Revolution weiter Berbalt: nisse gestaltete und administrirte. Gine lombarbische Legion von 3500 Mann unter Lahoz wurde gebildet. Doch ift es nothig, ebe wir auch von ben Einrichtungen Napoleons in den Land= schaften auf dem rechten Poufer fprechen, guvor ben weiteren Gang bes Rrieges zu verfolgen.

Uls Napoleon Unfangs Julius hinlanglich mit schwerem Geschütz versehen war, ordnete er die Nerwandlung der Bloskade Mantuas in eine formliche Belagerung an?). Bis dahin

<sup>1)</sup> Beispiele werben das was im Tert als Charakter ber neueren Revolutionen bezeichnet ist beutlicher machen: Der reine Begriff des Eigenthums schließt Feudallasten und Abhängigkeit des Besiese durch Substitutionen u. s. w. aus — also waren alle diese hindernisse, daß der reine Begriff des Eigenthums sich im wirklichen Eigenthum realistre, der Bildung der Zeit, ein Gräuel. Der reine Begriff der Regierung schließt das Gebundensein des Regierenden an Rücksichten auf Particularberechtigungen, wie sie einzelne Städte, Stände, Landschaften, Familien hatten, aus — folglich war alles dies der Bildung der Zeit ein Gräuel, deren Staatswesen sich aus lauter solchen Verhältnissen zusammensette, welche reinen Begriffen gemäß entwickelt werden konnten.

<sup>2)</sup> In ber 3wischenzeit, am 24sten Junius, hatte bas Castell von Mailand capitulirt. Die Besagung wurde friegsgefangen. Gin kleiner Krieg war um biese Zeit mit Banben zu führen, die sich in ben Reichsechen bes Apenning gebilbet hatten. Der ofterreichische Gesandte in

war Augereau am 14ten Junius bei Borgoforte über ben Do gegangen und hatte sich ber Legationen von Bologna und Ferrara mit Ravenna bemachtigt. Napoleon, der von Mais land, wo er fich eine Zeit lang befunden batte, über Tortona am 19ten Junius nach Modena fam, batte Alles aufzubieten, um die Einwohner bes Bergogthums von entschiedenem, off= nem Abfall von ihrem Fursten noch abzuhalten. In Bologna murbe er mit Jubel empfangen, und besonders bie Besten bes Rirchenstaates maren es, welche Napoleon bas jur Belage= rung Mantuas nothige Geschutz lieferten. Der Papft mar über bas Vorbringen Napoleons fo erschrocken, bag auch er wie bie anderen Kurften Staliens einen Baffenftillstand fuchte, um bann in Paris um einen Frieden unterhandeln zu konnen. Der Waffenstillstand fam burch bie Bermittelung bes spani= schen Gefandten, Azara, am 23ften Junius zu Stande und überließ ben Frangofen einstweilen die beiden Legationen fo= wie die Bestung Ancona 1). Bologna hatte sich als Freistaat

Genua, Gerola, hatte die Reichslehen zum Theil zum Aufftand gebracht und Freicorps organisirt, die sich durch verschlagene Reste der österreichischen Armee, davongelaufene österreichische Gefangene und sardinische Deserteurs verstärkten. Lannes hatte diesen Krieg besonders zu führen. Er nahm Arquata, hieb einen Theil der Banden, die er hier fand, nieder und ließ die Burg des Marchese Spinola schleisen. Murat drängte den Senat von Genua, die dieser Gerola und alle österreichische Agenten entsernte und durch genuesische Truppen die Sicherheit der Straßen herstellen ließ.

1) "Qu'il livrerait cent objets d'art au choix des commissaires français pour être envoyés au musée de Paris. " Mémoires de Nap. l. c. p. 215. Schon Anfangs Junius in Mailand hatte Pius VI. bei Napoleon durch ben Marchese Gundi unterhandeln lassen, Napoleon aber hatte die Unterhandlungen bis nach Occupation der Legationen hingezogen. Nach der Occupation der Legationen wurden auch aus diesen viele Kunstschäe fortgesührt; Bologna allein muste 4,000,000 Francs Contribution zahlen. Der Wassenstillstand machte auch die Freilassung aller wegen politischer Meinungen verhafteter papstischer Unterthanen zur Bedingung; serner Satissaction für Basvilles Ermordung; serner die Deffnung der Hafen des Kirchenstaates für stanzössische Schisse; endlich wurden ausser den 100 Gemälden oder Bildnereien auch 500 Codices verlangt und 21,000,000 Francs, nämlich 15,500,000 in baarem Gelb, das übrige in Naturalien. Auch musste der Papst den Truppen freien

unter trangofischem Schute organisirt und hoffte als solcher mit Gulfe ber Schutzerin auch in dem bevorstehenden Frieden anerkannt zu werden.

Raum waren bie Berhaltniffe jum Rirchenftaate einiger= maßen geordnet, als Rapoleon baran bachte ben Englandern ben Unhaltepunct, ben fie in dem Freihafen von Livorno hat= ten, ju rauben. Er hatte unter bem General Baubois eine Abtheilung feines Beeres von Piacenza über Modena vorruden laffen, und biefe brang, wahrend er noch in Bologna weilte, nach Vistoja por, wo Navoleon fie wieder einholte und ben Bifchof, ber burch feine Opposition gegen ben romischen Stuhl fo berüchtigt mar, both ehrte. Der erfte Minifter bes Groß= berzogs, Manfredini, eilte zu Napoleon, und wurde hinsichtlich der Franzosen Absichten auf Toscana von ihm beruhigt und verfichert, fie bachten über Giena weiter nach bem Guben ju gieben. Ploblich aber wendete fich Murat, ber die Avantgarde befehligte, gegen Livorno, von wo glucklicher Beife Die meiften englischen Raufleute sich noch zu rechter Zeit mit ihrem Vermogen nach Corfica geflüchtet hatten. Die Perfonen und Gu= ter ber übrigen murben mit Beschlag belegt, sowie bie Guter ber Ofterreicher und Ruffen. Dbne militarische Begleitung fam bann Navoleon von Livorno nach Floreng. Roch von Diffoja aus hatte er bem Großbergog gefchrieben, Die frangofi= fche Flagge und bas Eigenthum ber Frangofen feien in Li= vorno fortwahrend Beeintrachtigungen ber Englander ausge= fest; Tofcana fei zu fcwach, fich in mabrer Neutralitat zu balten, er komme in Auftrag bes Directoriums in Livorno Ge-

Durchzug zusagen, so oft er begehrt wurbe. Coppi p. 410 411. Die Einwohner von Lugo wurben inzwischen ber Bebrückungen ber Franzosen balb mube, emporten sich und stellten ein katholisch-papstliches Deer auf. Der Carbinal Chiaramonti, Bischof von Imola, ermahnte sie von ihrem Borhaben abzustehen, aber sie nannten ihn einen Jacobiner und hatten in Betracht Chiaramontis bamaliger Ausserungen barin so Unrecht nicht. Ein kleines Detachement, das Augereau gegen sie sandte, wurde zurückgeschlagen; am 8ten Julius zog er selbst mit 1 Bataillon, 2 Kanonen und 200 Mann Cavallerie gegen Lugo, nahm ben Ort, gab ihn ben Soldaten Preis und erdrückte mit schonungsloser Gewalt den ganzen Ausstand.

walt mit Gewalt zu vertreiben. Der Großherzog hatte ihm höslich geantwortet und behandelte ihn nun auch während seiner Anwesenheit in Florenz auf das freundlichste. Baubois blieb einstweilen mit 2800 Mann in Livorno, und das Herzogthum Massa und Carrara, welches in den mit Modena geschlossenen Vertrag nicht eingeschlossen war, wurde nun ebenfalls beseht sowie die ganze Lunigiana '). Dagegen occupirte Nelson am Iten Julius Portoserrajo aus Elda; Naposleon, der es noch in Florenz erfuhr, wurde durch die Nachricht der übergade des Castells von Mailand, die er ebenfalls hier erhalten hatte, schadlos gehalten, und reiste dann über Boslogna nach Mantua zurück, dessen Belagerung dis zum 18ten Julius so weit gediehen war, daß die Tranchéen eröffnet wurzden und das Bombardement begann.

Unterdessen hatte Napoleons Urmee bedeutende Berstärstungen erhalten. Um die Belagerung gegen Störungen von Seiten der Österreicher zu schützen, ließ er Massena bei Nisvoli und stellte Augereaus Corps bei Legnago, Saurets Division auf dem westischen User des Gardasees auf. Das österreichische Cabinet hatte inzwischen wieder ein heer von etwa 50,000 Mann im Tyrol zusammengebracht und statt des vom Sberbesehl abgerusenen Beaulieus Wurmser mit der Weisung an die Spite gestellt, Mantua zu entsehen.

Sein linker Flügel unter Davidowicz zog bem linken Etschuser entlang auf Dolce und Verona; zwischen Etsch und Garbasee brang bas von ihm selbst geführte Centrum vor, wahrend sein rechter Flügel (28 Bataillons, 18 Escabrons) unter
Duosdanowicz sich um ben Garbasee herum gegen Brescia
wenden sollte. Massena ward bis nach Peschiera zurückgewor-

fen: Sauret murbe bei Salo geschlagen, und Quosbanomicz

Um 29sten begann Wurmser bie Frangosen anzugreifen.

besetzte Brescia, dessen frangosische Besatzung (mit ihr Murat, Lannes, Lanusse) gefangen wurde.

Unter biesen Umftanden gab Napoleon die Belagerung Mantuas einstweilen auf und zog seine Streitmaffen am Chiese zusammen, mahrend Burmser in Mantua einzog, die Belage=

<sup>1)</sup> Botta S. 414.

rungearbeiten gerfiorte und fich bann nach Goito wendete, um fich mit Quosdanowicz, ber bis Montechiari gefommen war, su vereinigen. Che Diefe Bereinigung fatthaben konnte, schlug aber Napoleon Quosdanowicz am 31sten Julius bei Mon= techiari und Lonato und nothigte ihn fich auf Gavardo gurudgugieben. Run war es umfonft, bag Burmfer am 2ten August bei Castiglione Bortheile erfocht, bag Quosbano= wicz wieder nach Lonato vordrang: benn Rapoleon ichlug ben Letteren am 3ten, warf bann Wurmfers Avantgarbe aus Caftiglione, griff am 5ten Burmfers ganges Corps amischen Bolferino und Guidizzolo an und nothigte auch biefes jum Ruckzug nach Enrol. Um 7ten Abends ruckte Da= poleon wieder in Berona ein, fellte Maffenas und Augereaus Corps wieder am Garbafee gegen Die Musgange Enrols auf und führte die übrige Urmee wieber por Mantug, bas er vom Beneral Sahuguet von neuem blofiren ließ.

Das Vordringen Wurmsers hatte in ber Lombardei hie und ba zu Aufftanden und einzelnen Gewaltthaten gegen die Franzosen geführt; so in Cremona, Casalmaggiore u. s. w. Wurmsers Niederlage führte Alles zur Unterthänigkeit zurück. Casalmaggiore musste 1,000,000 Francs zahlen, und einige der Aufrührer wurden erschossen.

Die beiden feindlichen Feldherren erhielten von ihren respectiven Regierungen bald namhafte Unterstühungen, und Wurmser ergriff Unfangs September von neuem die Offensive. Er sollte Davidowicz mit 20,000 Mann an der Etsch lassen, um die Franzosen nach dieser Seite attent zu halten; mit and beren 25,000 sollte er von Tribent über Bassano und Legnago auf Mantua ziehen.

Napoleon, sobalb er von dieser Theilung der feindlichen Streitkräfte hörte, dirigirte Vaubois und Guyeur, die auf der Westseite des Gardasees standen, über Riva gegen Roveredo. Durch Augereau ließ er Wurmsers Corps beobachten, und mit Massenas Division rückte er selbst rasch die Etsch auswärts. Schon am 3ten September griff er mit Vaubois und Guyeur in Verbindung bei Ala und Torbole Davidowicz an, der in wenig Tagen auf Roveredo und weiter zurückgedrängt war.

Um 5ten waren die Franzosen in Tribent, während Davidowiez Corps überall vor ihnen wich.

Burmfer mar ichon bis Baffano vorgedrungen, als er am 6ten September von Davidowicz Rudzug borte und Salt machte; am felben Tage ließ Napoleon Baubois allein in Lavis und führte Maffenas Division wieder die Etich berab. vereinigte fich in Levico mit Augereau und fiel Wurmser in ben Ruden. Um Sten griff er bas feindliche Beer bei Baffano an, feine Leute brangen glucklich in die Stadt, und mabrend fich hierauf Quosdanowicz mit einer Abtheilung gegen bas Friaul wendete, jog Wurmfer mit 10,000 Mann ju Ruß und 4000 ju Pferde zuerft auf Bicenza, bann auf Legnago, ging bier über bie Etich und fam nach einigen Gefechten am 13ten September gludlich nach Mantua. Sier hatte er nun ohngefahr 27,000 Mann zu feiner Disposition und suchte bamit weiter gegen die Frangofen zu operiren; aber Napoleon, ber balb Maffenas und Augereaus Divifionen herbeiführte, nothigte ibn im furgen fich in Die Beste einzuschliessen. Dann ordnete er abermals eine Blokabe Mantuas unter Kilmaine an, ließ durch Augereau wieder die Paffe an ber Etich, burch Massena die Brentastraße beden und überhaupt alle Ausgange aus Inrol bewachen.

Noch war Österreich nicht entmuthigt. Unter bes Felbmarschalls Alvinzi Befehl wurden abermals in den Grenzlanzden Italiens gegen 45,000 Mann versammelt, und diese sollten in zwei Abtheilungen auf Berona, dann vereint auf Manztua vordringen. Am 4ten November kam Alvinzi an der Brenta an; Davidowicz sollte die Etsch heraddringen. Napozleon blied aber seinem System treu, die getheilten Massen der Österreicher einzeln zu schlagen, und errang so selbst gegen weit überlegene Heere den Sieg. Bon Montebello, wo er Massenas und Augereaus Corps vereinigte, drang er gegen Alvinzi nach der Brenta hin vor, zog sich aber nach einigen Gesechten von unentschiedenem Ersolg auf Verona zurück, weil Davidowicz dis zum 8ten schon nach Rivoli vorgedrungen war. Alvinzi rückte ihm rasch nach bis nach Caldiero; nur wenige Stunden trennten die beiden österreichischen Corps.

Durch ein morberisches Gefecht am 12ten hielt napoleon 201= vingi bei Calbiero auf, ging, nachbem er von bem Corps por Mantug noch einige taufend Mann an fich gezogen, Die er gur Befatung in Berona ließ, in ber Racht auf ben 14ten bei Ronco unterhalb Berona über bie Etich und griff am 15ten Die Ofterreicher von ber Seite an, wo wegen bes tiefen, fum: pfigen, grabenburchschnittenen Terrains nur auf Dammen ges fampft werden fonnte, beren Schmalheit ber Ofterreicher übergabl nutlos werden ließ. Napoleon felbst fam bei biefem Un= griff in die größte Gefahr, aus welcher ihn nur die Tapferteit ber Seinigen wieder rettete. Er gog fich Abends auf bas rechte Ufer guruck, mit Burucklaffung von nur fo viel Mannfchaft als zu Bewachung ber Brucke nothig mar auf bem lin= fen. Um 16ten ließ er ben Ungriff in gleicher Beife wieberbolen, und am 17ten ließ er einen Theil feiner Urmee rechts in ber Gegend ber Ginmundung bes Alpone bie Ofterreicher bedrohen, indem zugleich die Befapung von Legnago ausruden und die Ofterreicher im Ruden beunruhigen, und eine andere Abtheilung bes Beeres bie fruber bezeichneten Damme vertheidigen und auf Arcole vordringen muffte. Bier gurudgetrieben, auf beiden Flugeln bedroht, lieffen nun endlich bie Diter= reicher ihm bas Feld; am 18ten jog fich Alvingi auf Monte= bello zurud, um fich auf anderem Bege Davidowicz zu na= bern, ber feit bem 16ten die Stellung von Rivoli angegriffen und fich Berona fehr genahert hatte. Durch Alvingis Rud: jug murbe es Napoleon moglich über die Divisionen Masse= nas und Augereaus anderweitig ju bisponiren; er führte fie fofort am 18ten Davidowicz entgegen, warf auch biefen gu= rud und bewog baburch Alvingi fich auf Baffano gu menben. Mun endlich konnte die frangofische Urmee fich von ihren Un= strengungen erholen; Mantua mar burch beginnenben Mangel an Borrathen und durch Seuchen in großer Bedrangniß; baß eine neue ofterreichische Urmee im Winter nach Stalien vorzu= bringen versuchen werbe, fant sobald nicht zu beforgen.

Nachdem wir soweit die Kriegsbegebenheiten verfolgt, konnen wir nun das was über die Berhaltnisse der südlich vom Po den Franzosen zugefallenen Provinzen beizubringen ist nachholen. Nachdem nämlich das Herzogthum Massa und

Carrara von den Franzosen besett worden war, erhoben sich in ber Nacht nach bem 25sten August eine Anzahl Revolutionairs in Reggio und verlangten, die Stadt und bas Gebiet follen sich, trot des zwischen Rapoleon und dem Herzog geschlossenen Vertrages, als bemofratische Republik constituiren 1). Die fleine herzogliche Befatung murbe aus ber Stadt getrieben; bei Navoleon wurde burch eine Deputation Schut gesucht. Diefer ermabnte fie zur Rube; fie aber fuchten Interessenverbindung bei den Revolutionairs in Mailand und verbreiteten ihren Aufstand über bas ganze Reggianische und die Garfag= nana; bann zogen fie bewaffnet gegen Modena, murben aber burch einige Klintenschusse von ber Besatung in die Klucht getrieben. Der Berzog erbot sich von Benedig aus zu Eragung eines großen Theiles ber Laften, die bas Land bruckten, aus feinem Privatvermogen, und die Modenesen blieben ruhig; Napoleon aber berichtete Unfangs October an bas Directorium, die Modenesen murden nur durch die Gewalt unterdruckt ge= halten, man konne bas Berkaufen von Lebensmitteln nach Mantua aus bem Modenesischen als Bruch bes früher ge= schlossenen Waffenstillstandes betrachten und, weil noch Contributionen im Ruckstand seien, bas Land besetzen. Dbne die Untwort des Directorii abzumarten, ließ er Modena besethen, ben Waffenstillstand fur gebrochen erklaren und nahm Reggio und Modena unter frangofischen Schut; als eine verbietende Untwort vom Directorium einlief, bedauerte er, daß es zu spåt sei.

Dieser neuen Ordnung der Dinge widersetzen sich Leute aus der Garfagnana und der Lunigiana unter Unsührung eines Franciscaners Mazzesi im November, sie wurden aber bald vom General Rusca zerstreut, Viele wurden fusilirt.

Inzwischen waren die Friedensunterhandlungen des Directorii mit dem Papst soweit gediehen, daß dem Lehteren ein Friedensentwurf der schnödesten Urt, der ihn kirchlich vollends entwurdigt haben wurde, vorgelegt wurde mit der Drohung, wenn er ihn nicht annehme, werde man wieder zu den Wassen greisen. Der Papst verwarf den Antrag, suchte aber noch

<sup>1)</sup> Coppi p. 402.

au unterhandeln, und als das Directorium Ende Septembers Die Berhaltniffe schroff abbrechen wollte, ermahnte Napoleon, noch fei bes Papftes Ginflug auf bas Bolt in Stalien unberechenbar und man verftarte burch offnen Bruch nur Ofterreit. Das Directorium erkannte feine Borftellungen als ge= grundet und übergab ihm die gange Unterhandlung mit dem Pauft und die Bollmacht im geeigneten Falle mit den Baffen zu verfahren 1). Much ber Papft fuchte Zeit zu gewinnen, um nach bem Glud ber ofterreichischen Waffen spater bie Ent= scheidung in ben Sanden zu haben; bas Sahr verging ohne Abschluß bes Friedens. Allein die beiden Legationen Bologna und Ferrara waren gleich Reagio und Modena inzwischen republikanisch organisirt unter Frankreichs Schute. Gine ge= meinschaftliche Sicherheits-Giunta forgte fur Aufstellung einer bemaffneten Macht in diesen vier Gebieten und fur Berfolauna aller Untirevolutionargefinnten. Gin Congreß von 100 Deputirten trat zusammen, proclamirte die Menschenrechte und Die Bolkssouverainetat, schaffte bie Lebensverhaltniffe ab und becretirte bie Bilbung einer italienischen Legion von 3000 Mann. Bis zum Januar 1797 war man fo weit, daß fich biese vier 1797 Gebiete als eine vereinigte cispadanische Republik erklarten, bann im Marz nahmen fie eine ber frangofischen abnliche Ber= fassung an und machten Bologna gur Sauptstadt bes neuen Staates 2).

Der Papst hatte, wahrend in den Legationen diese Dinge vorgingen und wahrend er einerseits noch unterbandelte, andrerseits boch auch friegerische Unfralten getrof= fen und war mit dem wiener Sofe nabere Berbindung einge= gangen. Biele freiwillige Beitrage an Gelb und Pferben gingen ein 3); auch Rriegsleute stellten fich freiwillig; Alles war in Aufregung.

<sup>1)</sup> Coppi p. 418.

<sup>2)</sup> Mémoires de Napoléon l. c. p. 365. Die drei Directoren, die die gesehgebenden Rathe biefer Republit am 26ften April ernannten, waren: Ignazio Magnani, Lodovico Ricci und Giovanbattifta Guaftavillani.

<sup>3) &</sup>quot;e fra gli altri segnalossi il principe Filippo Colonna, il 54 \*

In weit größerer Berlegenheit als ber Papft fanden fich ben mobernen Republikanern gegenüber bie beiben mittelalter= lichen Republiken Genua und Benedig, mabrend Lucca burch feine Unbedeutendheit fogar noch fast allen Placfereien entging. 1796 Die Englander nahmen am 11ten September 1796 auf ber Rhebe von S. Pier d'Arena eine frangofische Tartane, und bie Genueser, um wenigstens Etwas zu thun, um ihren Ent= schluß ihre Neutralität zu vertheibigen zu beurkunden, richte= ten einige Kanonenschusse auf die Englander. Melfon erklarte bies fur einen Ungriff und verlangte Satisfaction, mabrend ber franzofische Resident Fappoult die Neutralitat fur verlett erklarte. Um fich aus biefer doppelt bedrohlichen Lage zu reif= fen, schloß die Republik ben Englandern, die ihre Mentralität nicht respectirt hatten, bis auf Beiteres ihre Safen. Sierauf, um fich zu rachen, nahm Relfon ben Genuefern bie Infel Capraja 1). Durch einen Bertrag mit Frankreich erklarten bie Genueser hierauf am 9ten October die Ausschlieffung ber eng= lischen Fahrzeuge bis zum Frieden bauernd, und fich entschlof= fen zu ihrer Bertheibigung felbst frangofische Sulfstruppen aufzunehmen. Die frangofische Republik versprach ihren Schut, garantirte das genuesische Gebiet und die Aufhebung aller Lebensbeziehungen ber Gebietstheile jum Reiche im Frieden fowie feine Bermittelung zu einem Frieden mit Sarbinien. Mufferdem schenkte Genua an Frankreich 2,000,000 Fr. und gab ebensoviel als Darlehn ohne Bins bis jum allgemeinen Frieden.

Ohngeachtet die Franzosen die Neutralität Benedigs ebensowenig achteten wie die Österreicher, war das Directorium doch weit entfernt auf Napoleons Anrathen die Republik der Lagunen mit einer Contribution von etwa 5,000,000 Fr. zu beschweren; vielmehr machte es ihm zur Pflicht einen entschiesbenen Bruch zu vermeiden und lud Benedig ein mit Frankzreich, Spanien und der Pforte zusammen eine Verbindung zu schliessen, welche gegen Österreich, Nußland und England gezrichtet sein sollte. Erot dem aber daß Venedig zwischen franz

quale regalò un reggimento di cavalleria. Coppi p. 419. - Das war noch ein Geschenk eines solchen Burgherrn wurdig.

<sup>1)</sup> Coppi p. 427.

zösischen Heeren und österreichischen in der bedrohlichsten Lage war, daß der madrider Hof und der Reis-Essendi die französischen Unträge durch ihre Vorstellungen unterstützen, erktärte die Republik Benedig nach langem Überlegen, man wolle nicht von dem in den letzen Zeiten so glücklich befolgten System der Verzichtung auf alle ehrgeizige Plane abweichen 1). Auch ein Bündniß das der preussische Gesandte in Paris bot, um durch Preussens Macht wenigstens eine geschützter Neutralität zu erhalten, lehnte Benedig ab. Alles was man that, bestand in einigen Arbeiten zu Sicherstellung Venedigs vor einem Anzeisst vom Festland, in der Zusammenbringung einer Anzahl kleiner Fahrzeuge und der Ausstellung von 6000 Slavoniern in den Lagunen. Einige neue Steuern und einige freiwillige Beiträge deckten die dadurch nöthig gewordenen Ausgaben.

Bictor Umadeus III. überlebte ben mit Franfreich geschloffenen Frieden nicht lange. Um 15ten October ruhrte ibn ber Schlag in Moncalieri; am 16ten ftarb er im 70ften Lebens: jahre. Roch hatte er vor feinem Tode bie Freude gehabt, Die Ungelegenheiten ber Infel Garbinien fich wieder ordnen zu fe= ben. Der Erzbischof von Cagliari war in Ginverftandniß mit ben Stanben nach Rom gegangen und hatte bie Bermitte= lung bes Papftes gesucht, Diefer hatte fich bazu verftanden, und ber Konig hatte allgemeine Umneffie, regelmäßige Berufung ber Cortes wenigstens von 10 gu 10 Jahren, Die Er= nennung von gebornen Gardiniern zu ben Umtern ber Infel mit Ausnahme bes Bicekonigs, endlich bie Ginrichtung eines Staatsrathes zu beffen Geite jugefagt. Alle Rechte und bergebrachten Freiheiten ber Infel und ihrer Bewohner bestätigte er, und Alles fehrte jur Ordnung jurud. Auf Victor Umabeus folgte bann ber altefte von feinen funf Gohnen, Rarl Emanuel IV.

Die Noth Mantuas bewog am Ende bennoch bie Bfter= reicher mitten im Winter noch Etwas zum Entsatz zu versu= chen. Alvinzi ließ am 7ten Januar 1797 den General Pro= 1797

<sup>1)</sup> Es war die erbarmlichste Erklarung ber eignen politischen Rullität: man wolle ben Unterthanen nicht die Last eines Krieges bereiten, und überdies wurden die schwachen Krafte Benedigs den anderen drei Machten Nichts helsen. Coppi p. 483, 434.

pera von Padua gegen Legnano vordringen, während er felbst auf Roveredo, ein brittes Corps von Baffano auf Berona marschirte. Um 12ten warf Alvingi Jouberts Corps von Montebaldo auf Nivoli zurud; Napoleon eilte eben von Bologna berbei und begegnete Alvingi am 14ten bei Rivoli. Bis gum Abend maren die Ofterreicher jum Rudzuge gezwungen. Propera mar am 10ten bis Legnano vorgebrungen und fam bis zum 15ten bei ber Borstadt S. Giorgio von Mantua, welche ber General Miollis fur die Frangofen befest hielt, an; Wurm= fer versuchte, um ihn zu unterftugen, einen Ausfall, aber Da= poleon eilte nun schon wieder von Verona herbei, Wurmser ward, nachdem am 16ten noch tapfer gekampft worben war, in die Stadt gurudgeworfen; Provera muffte mit feiner Beerabtheilung capituliren. Alvinzi zog fich auf bie Piave gurud. Maffena befeste Baffano, Augereau Trevifo, Joubert Tribent. Burmfer follte fich, wenn er fich nicht mehr halten konne, nach der Romagna durchschlagen, aber feine Befatung war burch Seuchen bingerafft, und bie am Leben Gebliebenen maren großentheils im Spital ober vollig entkraftet. Unter biefen Umftanden blieb Nichts übrig als zu capituliren. Dies geschah am 2ten Februar unter ehrenvollen Bedingungen. Die Fransofen befehten am folgenden Tage die Beste, in welcher fie an 500 Ranonen fanden.

Den Österreichern, die in Mantua gewissermaßen ihren Anhaltepunct in Italien verloren hatten, blieb nun keine Hoffnung als auf den bisher anderwarts siegreichen Erzherzog Karl,
der noch eine Urmee gegen Napoleon sühren sollte. Ende Februars hatten aber auch die Franzosen im Etschthal 20,000,
an den Grenzen Friauls 40,000 Mann versammelt.

Inzwischen hatte man am spanischen Hose, wo ber Friesbenssürst Alles vermochte, den Plan gefasst, der parmigianisschen Linie des spanischen Hauses die königliche Würde und den Kirchenstaat zu verschaffen, dem Papst aber die Insel Sardinien zu übergeben. Napoleon schien auf den Plan einzehen zu wollen, ließ sich aber dadurch nicht abhalten den Berzog so übermuthig zu behandeln wie die anderen Fürsten Italiens auch, und das Directorium war der Sache ganz entzegen, und der durchaus fromme Herzog von Parma erschraft

felbst auf bas aufferfte, als er von biefem Plane, ber allem Recht Sohn sprach, erfuhr.

Der Papft murbe burch bas, mas von biefen Planen verlautete, naturlich nur noch inniger ber Sache Offerreichs befreundet, welches freilich fur fein Eingeben auf Die papfti= chen Intereffen Ferrara und Comacchio verlangte. Inzwischen murbe bo b ber General Colli mit einigen anderen Officieren nach Rom gefandt. Napoleon ließ Unfangs Sanuar einer venetianischen Post Deveschen abnehmen, welche ihn binfichtlich ber Berhandlungen zwischen Wien und Rom gang au fait festen; er ließ sofort einen Theil bes Inhalts burch die Beitungen bekannt machen, rief ben frangofischen Geschäftstrager von Rom ab und formirte ein frangbiifches und ciepabanifches Corps zu einem Ungriff auf ben Rirchenstaat. Um 1ften Februgt erließ er ein Manifest über Roms treuloses Benehmen und brach bann gegen bie papftlichen Staaten auf, welche von 9000 Mann unter Colli, die aber in Rom, Civitavecchia, ben Marten und ber Romagna zerstreut waren, vertheidigt werden follten. Der Sauptmann Lopes, ber bie Brucke über ben Sennio zwischen Imola und Faenza mit 4 Ranonen verthei= bigen follte, machte nach wenigen Schuffen ben Unfang ber Flucht am 2ten Februar, die nun fortbauerte, alle großeren Corps in biefen Gegenden mitfortriß, bis bie Frangofen am 9ten unter Uncona ankamen. General Bartolini gab auch biefe Stadt auf und ließ nur ben Major Mileto in ber Befte, ben Major Borofini mit 1000 Mann in ber Rabe auf einer bo= minirenden Unbobe. Die Letteren ftreckten nach furzer Gegen= wehr die Baffen; die Beste ging ohne Schwerdtstreich uber. Napoleon fandte fofort Marmont nach Loreto gum Tempel= raube, aber ber Schatz war ber Sauptsache nach gerettet. Rur Unbedeutenderes und bas Muttergottesbild fand man und schickte es (im Triumph ber Frechheit) nach Paris. Bon Livorno aus war Perugia besett worden; Macerata, Tolentino, Camerino und Foligno wurden von Uncona aus eingenommen. Colli war mit den Truppen von Rom und Civitavecchia in Zerni, fammelte die Flüchtlinge aus ben Marken und befette bie Schluchten bes Gebirges gegen Spoleto. Allein ber Papft, ber nie viel Muth befessen, batte auch biefen wenigen verlos

ren und bachte an Flucht nach Neapel. Die Nachricht von ber Capitulation Mantuas raubte ihm alle Hoffnung. Der Fürst von Belmonte, neapolitanischer Gesandter in Rom, machte Napoleon in Uncona Friedensvorschläge und brohte, sein Kosnig werde Truppen marschiren lassen, wurde aber ironisch abzgewiesen; durch eine officielle Untwort wurde alle Schuld auf Rom geschoben, doch einige Hoffnung zum Frieden gelassen.

Ehe man in Rom noch diese Untwort kannte, hatte Pius VI. schon den Cardinal Mattei, den Pralaten Caleppi, den Herzog Luigi de' Braschi und den Marchese Camillo Massimi zu Abschliessung eines Friedens beaustragt. Diese trasen Napoleon in Tolentino, eben als dieser auch die Unkunft des Erzherzogs Karl in Triest erfuhr und dadurch geneigter zum Abschluß eines Friedens wurde, der immer noch schmachvoll genug sur Petri Nachsolger aussiel. Um 19ten Februar wurde er unterzeichnet.).

Um die Luden, welche burch Erfullung ber Friedensbesbingungen in ben papstlichen Finanzen entstanden, auszufullen, wurde spater am 11ten August von allen firchlichen Gutern

<sup>1)</sup> Die Bedingungen waren folgende (Coppi II. p. 130): Der Papft entfaat jeder Berbindung gegen Frankreich und entlafft funf Tage nach Ratification bes Friedens alle Truppen, die er nicht ichon vor bem Baffenftillstand von Bologna gehabt. Die papstlichen Safen werden allen bewaffneten Kahrzeugen ber ben Frangofen feinblichen Staaten verfchloffen, und die Republit Frankreich tritt in Rom und bem Rirchenstgat in alle Rechte ein, die Frantreich fonft gehabt. Mufferbem tritt ber Pauft biplomatifch an Frankreich ab Avignon und Benaiffin, und auffer ben Legationen von Bologna und Ferrara auch bie Romagna. Uncona bleibt von den Krangofen befett bis zum allgemeinen Frieden auf dem Continent. Das papftliche Gouvernement gahlt vor bem 6ten Dai in Foligno 15,000,000 France an Frankreich, und zwar 10,000,000 in Gelb und 5,000,000 in Diamanten und Pretiofen. Aufferdem ebenfalls in Geld und Pretiosen im Marz noch 10,000,000 und im Upril noch 5,000,000 Fr. und viele Naturalien. Die noch nicht stattgefundene Auslieferung ber im Baffenftillftand verlangten Runfiwerfe und Manuscripte hat in furgem ftatt, und bis diefe Bedingungen erfult find, bleibt bas franzöfische heer auf papfilichem Grund und Boben. Alle wegen politischer Meinungen im Rirchenftaat Berfolgte muffen in Freiheit gefest, und es muffen 300,000 Fr. ale Entschäbigung an bie gezahlt werben, welche burch Basvilles Ermorbung gelitten haben.

ein Sechstel als Anlehen von der Regierung gesobert; alte Steuern wurden dann erhöht, neue hinzugesügt, und bennoch musste durch ein Edict vom 28sten Novemb. noch den Verkauf des fünften Theiles der Kirchengüter und Gemeindegrundstücke und berjenigen angeordnet werden, die früher den Tesuiten gehört hatten und nicht in Erbpacht gegeben waren. Alles papstliche Papiergeld das auf einem Scheine mehr als 100 Scudi betrug, sollte ausser Eurs gesetzt und nur noch zu dem Anskauf der bezeichneten Güter gültig sein. So hoffte man den Eredit zu heben; — aber ehe dies und Anderes ausgeführt war, drängten schon neue politische Begebenheiten.

Sobald Diefer Friede gefchloffen mar, eilte Napoleon nach bem Benetianischen gurud. Um 10ten Marg birigirte er bie Division Maffenas von Baffano auf Keltre und Belluno. Er felbit mit Gerruriers, Mugereaus und Bernadottes Divifionen ging in der Ebene des Frigul nach ber Piave vor. Um 12ten überschritten seine Leute die Diave, und, da ber Erzherzog fich gurudigog, am 16ten ben Tagliamento, am 19ten ben Siongo. Bereits am 23ften wurde Trieft von frangofischer Cavallerie besett, und Bernadotte brang nach Gors und Lapbach por. Guveur und Maffena nahmen Corpanetto und Tarvis, und als der Erzherzog biefe wichtigen Puncte burch eine Abtheilung feiner Truppen wollte wieder befegen laffen, murden biefe gu= ruckgeworfen. Bu gleicher Beit mar Joubert über Boben, Briren, durchs Pufferthal nach Villach gefommen, und bie Diterreicher zogen fich auf Rlagenfurth zurud. Napoleon felbit war nach Billach gezogen, schlug die Feinde Unfangs Upril bei Friefach und fam bis Judenburg und Knittelfelb. Die Avantgarde fand bei Leoben. In Diefen Gegenden ftand er, als er einen Baffenftillftand, ber von ihm ofterreichischerfeits gefucht murte, einging am 7ten Upril Abents 1). Um 9ten verlegte Napoleon hierauf fein Sauptquartier nach Leoben; feine Borpoften ftanden in Bruck. Um 13ten Upril famen ber Graf Meerveldt und ber neapolitanische Gefandte, Mar-

<sup>1)</sup> Mémoires de Napoléon vol. IV. p. 84. "Tout le pays jusqu'au Simering fut occupé par l'armée française. Graetz, une des plus grandes villes de la monarchie autrichienne lui fut remise avec sa citadelle."

these di Gallo, als Bevollmächtigte des Kaisers Franz II.; der Wassenstillstand wurde dis zum 20sten verlängert, und sodald am 16ten der Baron de St. Bincent noch mit weiteren Vollmachten ankam, gingen die Unterhandlungen so raschen Schritztes vorwärts, daß am 18ten bereits ein Praliminarfriede unzterzeichnet wurde 1).

In Beziehung auf ben Artifel des Praliminarfriedens, welcher einen Friedenscongreß in Bern festsete, ausserte schon gegen Ende Aprils der Kaiser durch seine Bevollmächtigten den Bunsch, noch vorher in irgend einer italienischen Stadt seinen Separatsrieden desinitiv mit Frankreich unterhandeln zu können. Das Directorium ging darauf ein und bevollmächtigte Napoleon und den General Clarke zu der Unterhandlung; österreichischerseits blieden Meerveldt und der Marchese di Gallo bevollmächtigt, und die erste Conserenz hatte statt am 25sten Mai zu Montebello, wo Napoleon gewissermaßen Hof hielt. Inzwischen hatten die Franzosen, wie wir nachher darstellen werden, die ganze Terra ferma Benedigs occupirt, und zur Basis der Unterhandlung wurde nun gemacht, "alles venetianische Land links der Etsch solle österreichisch, rechts zur Disposition der Franzosen sür neue italienische Nepublik sein."

<sup>1)</sup> Diesem Praliminarfrieden zufolge follten Bevollmachtigte ber friegführenden Machte in Bern zusammentreten und binnen ber nachften brei Monate einen Definitivfricden abschlieffen. Unterdeffen follten bie Keinbseligkeiten aufhoren, ber Raifer follte bie ehemaligen ofterreichischen Niederlande an Frankreich abtreten und diese Republik in ihren actuel= ten Grengen anerkennen. In Italien follte ber Raifer auf Alles ver= sichten, was er auf bem rechten Ufer bes Daljo und bes Do befesten hatte; bagegen follten bie frangofifden Truppen Stenermart, Rarnthen, Rrain, Tyrol und Friaul raumen; Ofterreich follte bas venetianische Dalmatien und Iftrien und von ber Terra ferma erhalten, was zwischen Dglio, Po und ben Erbstagten lage. Singegen bas venetignische Gebiet zwischen Abba, Po, Oglio, Baltellina und Trol follte an Frankreich tommen. Dagegen follte Benedig mit ben Legationen Bologna, Ferrara und Romagna entschadigt werden; nur Korte Urbano ober Castelfranco follte in diefen Gegenden im Befis ber Frangofen bleiben. Mus ben ber Republik Frankreich vom Raifer und ber Republik Benedig weftlich vom Oglio cebirten Territorien follte eine eigne Republik gebildet, und ber Herzog von Mobena für sein verlornes Berzogthum beim allgemeinen Frieden entschäbigt werben.

Das Verlangen Mantuas und Brescias, welches der österreichische Hof stellte, zog indes die Unterhandlung in die Länge, was ganz im Plane der Österreicher lag. Nicht lange nacheher verschwand die Hossnung eines allgemeinen Friedens; Veränderungen die im Directorio vor sich gingen, hatten Clarkes Abberusung und die Vergrößerung von Napoleons Einfluß zur Folge. Österreich gab endlich nach in den Unterhandlungen, die zu Udine fortgesührt wurden 1), und an welchen auch der Graf Cobenhel Theil nahm. In der Nacht vor dem 18ten October wurde endlich in Camposormio zwischen Udine und Vasseriano der Friede unterzeichnet 2).

Nachdem wir so die Schicksale des Krieges bis zu dessen Ende verfolgt haben, ist es nothwendig, einen Blick auch auf die anderweitigen politischen Gestaltungen des oberen Italiens zu wersen. Bald nach Erwählung der neuen cispadanischen Directoren schrieb Napoleon am 19ten Mai an dieselben: Er und die Romagna wünsche die Bereinigung dieser Provinz mit der cispadanischen Republik; dagegen sollten Modena und Reggio davon getrennt und nebst Massa und Carrara der in der Lombardei gebildeten cisalpinischen Republik incorporirt werden.

Trot alles Schreckens über biefe Urt zu verfahren muffte

- 1) Napoleon hielt sich in Passeriano, die dsterreichischen Unterhandler in Udine auf. Coppi II. p. 25.
- 2) In Beziehung auf Italien enthielt biefer Friede folgende Be= bingungen: Frankreich erhalt von den venetignischen Territorien Corfu, Bante, Cefalonia, Sta. Maura, Cerigo und was zu biefen Infeln ge= bort, als: Butrinto, Arta, Bonizza und alle venetianischen Riederlaf= fungen unterhalb bes Golfe von Lobrina. Ofterreich erhalt von ben ves netianischen Territorien: Sftrien, Dalmatien, Die Inseln im abriatischen Meer, die Bocche bi Cattaro, die Stadt Benedig mit ben Lagunen und alle Canbichaften zwischen ben bfterreichischen Erbstaaten, ber Etich, bem Zartaro, bem Canal bi Polifella, bem Po und bem abriatischen Meer. Die neue italienische (cisalpinische) Republik erhalt von Benedig die übrigen ganbichaften ber Terra ferma und wird vom Raifer anerkannt, welcher bem Bergog von Modena gur Entschäbigung fur bie Staaten, Die er in Stalien verliert, den Breisgau abtritt. - In geheimen Urtifeln machte sich ber Raiser noch anheischig, bie frangosische Republik nicht in ihren Dispositionen hinsichtlich chemaliger Reichslehen sublich vom Po zu ftoren und sich beim Reiche zu verwenden zu Resignation beffelben auf bie Sobeiterechte in Stalien.

man fich fugen; aber die naturliche Folge war die Entstehung bes fast allgemeinen Wunsches 1), auch die brei Legationen mochten mit ber eisalpinischen Republik vereinigt werben. Bis jum Julius mar bas Directorium in Paris nicht geneigt bie= fem Wunsche zu willfahren, bann gab es nach und ertheilte Napoleon Bollmacht zu ber Bereinigung, womit bie ciepa= banische Republik ein Ende hatte. Inzwischen waren burch einen franzosischen Mgenten, Comepras, Theile bes bundnerischen Landes aufgewiegelt worden, und ichon im Dai hatten sich Die Baltelling, Bormio und Chiavenna gegen die Bundner emport. Die beiden fampfenden Theile fuchten Napoleons Bermittelung, und biefer erflarte am 10ten October, bie Urt wie bie Emporten behandelt worden feien, fpreche fie von fruberen Bertragen frei und ftelle fie auf ben Standpunct ibres natur= lichen Rechts; fie konnten sich, wie fie wunschten, mit ber cisalpinischen Republik vereinigen. Die cisalpinische Republik erklarte die emporten Landschaften für untrennbare Theile ihres Gebietes.

Im Frieden von Camposormio konnte nun der Territorialumfang der cikalpinischen Republik nach diesen Borgängen
so bestimmt werden, daß dazu gehörten: 1) die ehemaligen österreichischen Besitzungen in Italien westlich der Eisch; 2) die
ehemaligen modenesischen Territorien und Massa und Carrara;
3) die drei Legationen; 4) die venetianischen Territorien westlich der Etsch; 5) Campione, Macagno und andere Reichslehen, welche in der Lunigiana und Enclaven von Toscana und
Parma waren; 6) die Baltellina, Bormio und Chiavenna.
Dazu kamen am 9ten November 7) noch einige parmigianische Territorien auf dem linken Pouser.

Was die innere Anordnung dieser neuen Republik betrifft, so war dieselbe in Mailand durch verschiedene Comités, nastürlich unter Napoleons Oberseitung, bis zum Sten Julius dashin gediehen, daß im Wesentlichen folgende Verfassung publicitt werden konnte: Die eine und untheilbare cikalpinische Republik hat als Verwaltungsbezirke dipartimenti, distretti

<sup>1)</sup> Rur firchlicher gefunte Gemuther furchteten bie in biefer hin- ficht freier bentenben Combarben.

und communità. Die Burger jedes distretto versammeln fich jabrlich am 21sten Marz in assemblee primaire und wahlen bier Friedenfrichter und von je 200 Burgern einen Babler. Um Iten Upril jahrlich versammeln sich bie Babler jebes dipartimento zu einer assemblea elettorale und mablen bier Glieber bes gesetgebenten Corps, bes Caffationehofes, bes Collegii ber alti giurati 1) und ber Departementsabminiftra= toren: ferner ben Prafibenten, ben Staatsanklager, ben Cangler bes Criminaltribunals und die Richter der Civiltribunale. Das gesetgebende Corps besteht aus einem consiglio di seniori nicht unter 40, nicht über 60 Glieber, und aus einem gran consiglio, nicht unter 80, nicht über 120 Glieber. Das Lettere bat bie Initiative in ber Gefetgebung, jenes bie Beftatigung. Die executive Gewalt ift einem Directorium von 5 Mitgliedern, welche bas gesetzgebende Corps mablt, über= tragen; bas Directorium ernennt bie Minister. Die Urmee bat nur zu gehorchen; die öffentlichen Abgaben werden jahr= lich vom gesehgebenden Corps becretirt. Ein wissenschaftliches Institut foll gebildet werden, und Rede= Schreib = und Drud= Freiheit in jeder Sinficht besteben.

Die ersten Directoren ber neuen Republik ernannte Napoleon<sup>2</sup>); es waren: Serbelloni, Alessandri, Moscati, Parabisi und Containi Costabili. Staatssecretair wurde Sommariva<sup>3</sup>). Troß der Erklärung dann, daß die französische Republik auf ihr Eroberungsrecht verzichte und die cisalpinische als unabhängigen Staat erkenne, blieb der größte Theil der französischen Armee in den Territorien derselben. Der Corfe Fiorella wurde an die Spihe der bewassneten Macht der Republik und viele Franzosen in wichtige Ümter derselben gessiellt. Das Volk war mit diesem Justand höchst unzusrieden; die össentlichen Abgaben betrugen mehr als je; Alles was dem Volke heilig war, war gebrochen oder nicht mehr sicher, und

<sup>1)</sup> Die alta corte di giustizia hatte in Magen zu urtheilen, welche bas geseigebende Corps gegen seine eignen Glieber ober bie bes Directozii statuirte.

<sup>2)</sup> Coppi II. 39.

<sup>3)</sup> Napolcon ließ bann auch bie burgerliche Gesegebung in feinem Sinne anbern, alfo &. B. Fibeicommiffe und Majorate aufheben u. f. w.

wirklich kam es in Bologna, Lobi, Monza und Pavia zu wilben Auftritten; auch in den von Graubünden losgerissenen Territorien; überall aber schlug man diese Regungen mit Gewalt nieder. Die Hose von Turin, Florenz und Parma erskannten natürlich die Republik an, und den armen Papst, welcher zögerte, bedrohte dieselbe deshalb nicht bloß auf das frechste, sondern auch auf das ungeschlissenste, was er hinsnahm und sich fügte am 1sten December 1).

Nachdem wir so die neuen Mächte haben kennen lernen, die sich großentheils auf Venedigs Boden bilbeten, wenden wir uns dazu den Untergang dieser alten Republik zu betrachten.

Schon zu Ende des vorhergehenden Jahres hatten sich im Bergamaschischen und Brescianischen Alubbs gebildet im französische revolutionairen Sinne und die höheren Behörden Benedigs mit Besürchtungen erfüllt. Der Governatore von Bergamo wurde soweit eingeängstigt, daß er in der Nacht vor dem 12ten März die 600 Mann starke venetianische Besahung bei seinem Palazzo ausstellen und durch die Stadt Patrouillen gehen ließ. Es lag aber auch eine französische Besahung in der Stadt und auch diese trat unter die Bassen. Eine allgemeine Ausregung ergriff die Stadt, und die Mitglieder der

<sup>1)</sup> Es fann hier zwar ber Ort nicht fein, bie Beschichte ber neuen ephemeren Republiken Italiens im Detail zu verfolgen, indeß muß boch binfichtlich ber nachften Schickfale ber cisalpinischen bemerkt werben, bag, als fich bier eine Partei ber Selbstftanbigkeit gegen Frankreich bilben wollte. Berthier die Beifung erhielt allenfalls mit Gewalt zu beren Unterdruckung gu wirken. Die Abgeordneten Cisalpiniens in Paris, Bifconti, Gerbelloni (ber feine Stelle im Directorium aufgegeben hatte) und Rangoni schloffen am 21ften Febr. 1798 mit Tallenrand ein Schutbundniß beider Republiken ab, durch welches Gisalpinien an Frankreich vollig tributbar und abhangig gemacht ward. Die fich in Cisalvinien ber Ratification widersesenden Manner murben verfolgt und ihrer Stellen beraubt. Ein Sandelstractat in ahnlichem Ginn wurde ebenfalls abgefchloffen; bann wurden unter bes frangbfifchen Gefanbten Trouve Mit: wirkung einige Underungen in ber von Rapoleon becretirten Berfaffung Cisalviniens gemacht, weil Lareveillere = Levau Rapoleons Ruhm benei: bete. Brune futte mit Gewalt bie frubere Verfaffung am 30ften Detober 1798 zu ichugen, wurde aber vom Directorio in Paris abgerufen und nach Solland gefchickt. Cisalpinien blieb bes Directorif gehorfame Tochter. Coppi II. p. 159-171.

revolutionairen Verbindung kamen im Palazzo del Commune zusammen, wo sie Municipalitätsbeamtete mählten und die Freisteit ausriesen. Die venetianischen Truppen wagten ihrerseits wegen der Franzosen nicht die Wassen zu brauchen und legzen diese, als sie von den Empörern bedroht wurden, nieder.

Die brescianischen Revolutionairs, an ihrer Spize die Gebrüder Lecchi, suchten nun Succurs von Bergamo; gingen in der Nacht vor dem 19ten März diesem entgegen und kündigten dem Governatore (einem Mocenigo) die Ankunst von Hilsetruppen auch von Mailand an. Dieser und der Proveditore Battaglia wollten um keinen Preis sich mit den Franzosen in üble Dinge verwickeln, was doch kommen könnte, und thaten gar Nichts. Die Empörer riesen die Freiheit aus, die venetianische Besahung legte die Wassen nieder. Am 28sten empörte sich auch Erema, und bald war alles venetianische Land rechts vom Mincio in Ausruhr.

Die Republik Venedig klagte in Paris und ordnete an Napoleon Francesco Pesaro und Giambattista Cornaro ab, um seine Rechtlickeit anzusprechen, daß er zum Zeichen seiner Missbilligung wenigstens die Citadellen von Brescia und Bergamo Benedig zurückgeben liesse. Napoleon aber antwortete in Görz, wo ihn die Abgeordneten auf dem Zuge gegen Sterreich trafen, die Franzosen hätten an der Empörung der Unterthanen Benedigs keinen Antheil, und ausserdem müsste er für den Fall eines Rückzugs die Citadellen der beiden Städte zu seiner Disposition haben. Übrigens suchte er die Republik zu berupigen, um sich den Rücken frei zu halten, und diese musste sich entschliessen ihm monatlich 1,000,000 Fr. zu zahlen, um den Bedrückungen ihres Landes im Einzelnen durch französische Truppen und den Erpressungen ein Ende zu machen.

Tetzt erst sing man in Benedig an an die Gefahr zu glauben, in der man sich besand, sorgte endlich für hinlangsliche Besessigung der Hauptstadt, brachte 11,000 Slavonier und 3500 Mann italienische Truppen zusammen, stellte in den Lagunen 206 bewassnete Fahrzeuge auf, stellte die alten Batzterieen her und errichtete neue, sorgte für Lebensmittel und süses Basser. Ausserdem waren die Gebirgs-Bauern im Norden Bergamos, Brestias und Beronas, soweit sie Benedig

unterthan waren, ben Frangofen feinblich, hatten fich gum Theil felbft ichon gegen fie bewaffnet und wurden nun vollends mit Baffen verfeben und als Miligen eingerichtet. Diefe brangen aus bem Trompia =, Sabbia = und Canonica = That por in bie ebeneren Gegenden und fielen überall über die gerftreus ten frangofischen Detachements ber. Gie famen bis unter die Mauern von Bergamo und Brescia. Die Einwohner ber er: ftern Stadt hielten fich, murben von den Frangofen unterflutt. und biefe trieben die Bauern in die Schluchten ber Berge qu= rud; bas andere Bauerncorps aber, welches unter bem Gra= fen Fioravante gegen Brefcia vordrang, fing am 4ten Upril an bie Stadt zu beschieffen. Um 5ten murbe auch biefes von ben Brefcianern in die Flucht geschlagen und verfolgt bis Salo, welche Stadt Fioravante nicht nur vertheidigte, fondern mo er auch die Brescianen einschloß. Der eine Lecchi, welcher hier bie Brefcianen fuhrte, wurde gefangen nach Benedig geführt, mabrend Labog mit Iombardifchen Truppen die Bauern endlich gerftreute. Salo mart am 14ten Upril von beffen Leuten ge= plunbert.

Inzwischen hatte ber haß gegen die Frangosen auch im übrigen Benetianischen vielfach die Ginwohner zu Gewalttha= ten fortgetrieben, und Rapoleon murbe burch biefe Bemegun= gen nicht wenig bestimmt auf ben von Ofterreich in jener Beit gebotenen Waffenstillftand fo rafch einzugeben. bie Republik ploglich burch Ofterreichs Abtreten vom Rriegs= schauplat ifolirt fab, suchte fie burch Misbilligung ber fruber gern gesebenen Aufftande gegen die Frangofen fich wieder als neutral barzustellen. Napoleon aber hatte sofort nach Gingehung bes Waffenstillstandes Rilmaine mit bem Dberbefehl ber in Italien guruckgebliebenen Truppen beauftragt und Bictor Befehl zugehen lassen, von der Romagna aus, wo er stand. in das Benetianische vorzudringen. Der frangofische Gefandte Lallemant in Benedig musste von der Republik vor Ablauf von zwolf Stunden eine Erklarung verlangen, ob man Rrieg ober Frieden wolle. Im erften Falle follte berfelbe fofort ab= reifen, im zweiten fobern, daß alle wegen politischer Meinun= gen Verhaftete losgegeben und bie Bauern entwaffnet wurden. endlich daß die Republik frangofische Vermittelung annahme

bei Anordnung ihrer Berhaltnisse zu Bergamo und Brescia. Junot musste zugleich dem Dogen einen im Senat vorzulessenden Brief überbringen und in 24 Stunden Antwort verslangen. Der Brief aber war in so drohender Sprache abgesasset, daß die Nobili in die aussersse und friedlicher Gesinnung erstheilten. Man sandte von neuem zwei Abgeordnete an Naposleon, Francesco Donato und Leonardo Giustiniani.

Indeff verwickelte die Leidenschaft des Bolfes ben Senat in immer schwierigere Lagen. In Berona fanden unter bem Marchese Maffei : Muridei und unter ben Grafen Nogarola, Giufti und Marescalchi 1000 Mann Linientruppen, 2000 Gla= vonier und einige taufend Milizen. Gin ofterreichisches Corps war burch die tyroler Berge wieder bis in die Rahe gekommen. Mles das ermuthigte die gegen die Frangofen besonders erbitterten Beronesen, und zwei Tage nach Borlesung von Napoleons Brief im Senate, am 17ten Upril Abends, fam es zwischen bem Bolf und Frangofen in der Stadt jum Rampfe. Dhn= gefahr 400 Frangofen murben ermordet; 900 etwa murben im Palazzo bel Commune von ben Magiftraten gefdutt, anderen gelang es fich in die Caftelle zu fluchten. Much bie Caftelle Die in Gewalt der Frangofen maren, murben angegriffen, aber erfolglos, mabrend bie Frangofen von da aus die Stadt be= Schoffen. Go dauerte funf Tage lang ber Buftand Beronas, von wo fich am 18ten ber venetianische Podesta Contarini und ber Proppeditore Giovanelli nach Vicenza guruckgezogen hatten. Der Aufstand Beronas fand ploglich in Benedig Beifall, und am 20ften fehrten jene Behorden mit 2000 Mann gurud, um bie Caftelle regelmäßig anzugreifen. Allein indeffen waren Lahoz mit lombarbifchen Truppen, Chabran mit 3000 Fransofen berbeigeeilt, und die Benetianer und Beroneser maren bald felbft in großer Bedrangniß. 2113 am 22ften die Rach= richt von bem Friedensschluß anlangte, schlossen bie venetiani= fchen Behorden mit den frangosischen Befehlshabern einen Baf= fenstillstand, um zu unterhandeln. Da ber General Balland aber am 23sten nicht viel weniger verlangte als Ergebung auf Enade, wiesen bie Provveditoren Giovanelli und Erizzo feine Bedingungen von ber Sand, verlieffen in ber folgenden Racht

Berong, und ichrieben von Patua aus an ben Senat, fie batten sich klüglicher Beise bem Unblick bes Bolkes und ber Buth ber Frangofen entziehen muffen. Cobald die Beroneser die schimpfliche Flucht ber Proppeditoren borten, schlossen sie am 24ften mit Balland einen abnlichen Bertrag ab, wie biefer ben Proppeditoren vorgelegt hatte, und gablten zu Rettung bes Lebens und Bermogens 40,000 Ducaten. Die venetianische Befatung murbe friegegefangen, Die Frangofen befetten Die Stadt, und eine neue Municipalitat trat an bie Stelle ber alten Behorben. Aber in ber erften Leibenschaft geschah von ben frangbiischen Truppen noch gar Manches wiber die Ordnung, und sobald Kilmaine ankam, verlangte er noch 120,000 Ducaten Brandschatzung. Dann foberte Napoleon noch 50,000 und vieles Undere, namentlich bas Rirchenfilber, alle Rutschen= und Reit = Pferde in der Stadt u. f. w. Diele Beronefer mur= ben verhaftet, einige fusilirt.

Um 20sten Upril hatte sich ein bewassnetes französisches Fahrzeug dem Hasen Benedigs genähert und war zurückge-wiesen worden, weil kein bewassnetes Fahrzeug irgend einer Nation eingelassen werden solle. Der französische Führer des Schiffes, Laugier, benahm sich tropig, und so war die Folge, daß vom Castell S. Undrea auf sein Fahrzeug geschossen wurde; es kam zu einem Gesecht, in welchem Laugier siel und Alba-neser das Schiff bestiegen und plunderten. Dies Letztere tadelte das Gouvernement und gab das Weggenommene zurück.

Als Napoleon die venetianischen Abgeordneten Donato und Giustiniani am 25sten April in Gräß, nach Abschluß des Friedens mit Sterreich, sprach, wusste er von Laugiers Tode noch Nichts und besprach sich mit ihnen noch in dem Sinne, daß er Benedigs dauernde Existenz, aber mit vielen Berändezungen des Gebietes und der Berfassung annahm. Allein unmittelbar darauf wurde die ganze Terra serma von Franzosen und Ssterreichern besetzt, überall wurden die venetianischen Behörden verjagt, die Güter der Nobili sequestrirt, zuseht Benedig von der Landseite eingeschlossen. So war die Lage der Dinge, als erst am 30sten der Bericht der Abgeordneten aus Gräß ankam. Der Doge Luigi Manini berief eine ganz ungewöhnliche Consulta von 43 Nobili, welche die höchsten

Stellen ber Republit befleibeten, und mit beren Ginftimmung erklarte er am Iften Mai dem großeren Rathe, man muffe in ber ungludlichen Lage in ber man fei die Abgeordneten bei Napoleon mit aufferorbentlichen Bollmachten verfeben; ber großere Rath folle biefe ertheilen. Dies gefchah, und Muifio Mocenigo wurde ben fruber genannten Deputirten zugegeben.

Mun aber, als die Unterhandlungen wieder aufgenom= men wurden, verlangte Napoleon bie Berhaftung und Beffrafung ber Staatsinguisitoren, welche bie Aufftanbe im Benetianischen überall begunftigt und geforbert hatten, sowie bes Befehlshabers, ber bie gegen Laugier ergriffenen Magregeln angeordnet habe. Bis zum 7ten Mai wolle er noch mit ben Beindfeligkeiten barren. Die Confulta des Dogen faffte am 2ten Mai ben Beschluß, bem großeren Rathe bie Rothmen= bigkeit ans Berg zu legen, bag man fich fugen muffe. Um 4ten Mai becretirte ber großere Rath bie Berhaftung ber Inquifitoren (Barberigo, Cornaro, Gabrielli), bes Commandan= ten im Caftell bel Libo (Dizzamano) und bie Freilaffung aller wegen politischer Meinungen Berfolgter. Durch folche Reig= beit suchte bie Republik ihr Leben zu friften.

Napoleon erließ hierauf am 8ten Mai ein Manifest, in welchem er nochmals die Treulosigkeit hervorhob, welche die Benetianer im Rucken ber Urmee geubt hatten; in 24 Stunben follten alle venetignische Beamteten bie Terra ferma verlaffen, ber frangofische Gefandte folle aus Benedig abreifen, und bas venetianische Beer als ein feindliches behandelt mer= ben. Un bas Directorium fchrieb er, man muffe Benedigs Namen vom Erdboden tilgen, und ber venetianische Gefandte, Quirini, muffte bann Paris verlaffen. Die venetianischen Truppen auf der Terra ferma maren ichon alle gu Gefange= nen gemacht, als venetianische Abgeordnete in Mailand, mo fie Napoleon trafen, die feigen Entschluffe ihres Gouverne= ments melbeten, und er badurch zu einem Baffenstillstand bestimmt wurde, um über bie bemofratische Umgestaltung bes venetianischen Staates zu unterhandeln. Wahrend man fo in Mailand unterhandelte, war schon in Benedig felbst bekannt geworben, wie man im leobener Frieden über die Territorien ber Republik verfügt habe. Die Stadt mar blokirt; ber Abel

burch bie Befignahme feiner Guter eingeschüchtert; unrubige Ropfe murben laut; bie Glavonier, Die lange feinen Golb erhalten hatten, brobten. Conbulmer, ber in ben Lagunen, Morofini, ber in ber Stadt commandirte, erflarten, fie bat= ten bie Mittel nicht, im Nothfall Widerstand zu leiften. Schon am 5ten war alle moralische Kraft so babin, bag Conbulmer bie Beisung erhielt, falls er angegriffen werbe, einen Bertrag auf friedliche Befehung ber Stadt ju fchlieffen. Um 8ten fprach ber Doge von Nieberlegung feines Umtes und wurde nur burch Bureben aufrecht erhalten; ba bie Unftalten ju Ber= theibigung ber Stadt in jeder Beife unzureichend erschienen, murbe ber Befchluß gefafft bie Glavonier abzufolben und gu entlaffen. Morofinis Feigheit riß aber die Republit noch wei= ter: er traumte nur von ben furchterlichen Planen ber frangofifch gesinnten Einwohner Benedigs felbst, und wendete fich beshalb an einen eben feiner Saft entlaffenen Revolutionair. Giovan Unbrea Spada, er folle fich bei feiner Partei vermenben, um Unglud ju verhuten. Diefer nahm Rudfprache mit einem angegebnen Robile, Francesco Battaglia, und ging bann ju bem gurudgebliebenen frangofischen Legationsfecretair. Diefer machte Borichlage, wie das Gouvernement das Butrauen bes Bolfes und bes frangofischen Feldherrn wieder gewinnen tonne. Go enorm biefe Borfchlage jum Theil auch maren. ging man boch nach einiger Unentschloffenheit auch barauf ein. proclamirte bie Demofratie ') und lud ben Befehlshaber ber Blokabearmee ein nach Abzug ber Glavonier die Stadt befegen zu laffen. Bis frangofische Truppen in bie Stadt fa= men, fanden zwar einige Unruhen ftatt, boch hatte man noch

<sup>1)</sup> Wahrend ber größere Rath über diesen Beschluß beliberirte, schosen einige Slavonier aus Freude über ihre balbige Heimkehr ihre Gewehre ab und sesten baburch die versammelten Nobili in ein solches Schrecken, indem diese glaubten, der Bolksausstand sei ausgebrochen, daß die Demokratie mit 512 gegen 20 widersprechende und 5 zweiselshafte Stimmen decretirt ward. Coppi p. 75—77. Das Bolk war im Gegentheil so für das alte Benedig gestimmt, daß es S. Marco! rief, als die Revolutionairs dann die Freiheit leben liessen, ja einen Tumult gegen die Revolutionairs begann, sie personlich mishandelte und ihre Wohnungen plünderte.

fo viel Mittel, biese zu unterdrucken. Baraguan d'höldiers ließ am 15ten Mai die Forts, am 16ten die Stadt besetzen, die seit ihrer Gründung noch von keinem seindlichen Krieger betreten worden war. Der Doge benachrichtigte bas Bolk, die Regierung sei einer Municipalitätsbehorbe übergeben; ber größere Rath habe sich selbst seiner Gewalten begeben.

Napoleon erhielt am 14ten in Mailand Nachricht von ben letten Entschlüssen bes größeren Nathes zu Ünderung der Berfassung und ging hierauf am 16ten mit den venetianischen Abgeordneten einen Freundschafts: und Friedens-Vertrag ein, der im Wesentlichen anordnete, was die Umstände ohnehin herbeigeführt hatten, im Geheimen aber noch Benedig zur Pslicht machte, einzugehen auf die von der Nepublik Frankreich vorzusschlagenden Territorialänderungen; auszuzahlen 3,000,000 Fr. in Schissbedursnissen, und herzusgeben 3 Kriegsschisse und 2 Fregatten, 20 Gemälde und 500 Manuscripte, wie sie Napoleon auswählen lasse. Baraguay d'Hiliers nahm überdies in Venedig alles englische, russische und portugiessische Gut und was dem Herzog von Modena gehörte weg 1).

Nachdem die französische Flotte unter Brueys im abriatisichen Meere durch die bezeichneten venetianischen Schiffe versstärkt worden war, nahm sie Besis von den ionischen Inseln. Auf dem Festland Italiens weigerten sich die Municipalitäten der disher unterthänigen Städte Benedigs der Municipalität von Benedig zu gehorchen, wodurch sich das Gebiet der Republik völlig auslöste. Im Junius besetzen die Österreicher Istrien und Dalmatien. Nach dem Frieden von Camposormio dachte die Municipalität von Benedig einen Augenblik daran sich mit den Wassen den Bestimmungen des Friedens

<sup>1)</sup> Dem Legteren wurden aus der Wohnung des offerreichischen Gefandten, wohin er sie geflüchtet, 190,000 Zechinen genommen. Coppi p. 82. Statt der in Mailand stipulirten 3,000,000 wurden nachher 5,000,000 Francs verlangt und auch hier in Ubrechnung darauf das Kirchensilber und die Pfander des Leihhauses genommen. Die Sequestration der Gitter der Robili horte auf, aber nach harten Beeinträchtigungen. Die Staatsinquisitoren verloren die Halfte ihres Vermögens, wostur man 50,000 Ducaten annahm. Das goldne Buch warb verbrannt.

in Betreff Benedigs zu widersetzen, und einer der Glieder dersfelben, Dandolo, ließ das Bolk abstimmen, ob es seine Freisheit behaupten wolle. Der Antrag ging durch am 28sten October, und Napoleon wurden Borstellungen in diesem Sinne gemacht, aber Napoleon erklärte Mitte Novembers Nichts für Benedig thun zu können. Die Municipalität überzeugte sich, daß Biderstand unmöglich sei, und löste sich auf. Die entsschiedensten Republicaner gingen nach dem cisalpinischen Gebiet, und eine Commission regierte die Stadt, dis die Österreischer Bestät nahmen, was im Fanuar 1798 statthatte.

Much die zweit = bedeutenofte mittelalterliche Republik Sta=

liens, Genua, brach in biefem Jahre zusammen.

In Genua hatte ber frangofische Gesandte Kanpoult ichon langere Beit bem Staate feindliche, revolutionare Glemente genahrt. Die Nachricht von bem nahe bevorftehendem Falle ber Aristokratie Benedigs begeifterte bie genuefischen Demos fraten, welche ungescheut im Laben eines alten Upothefers, Morando, jufammenkamen und bie Stadt mehr und mehr in Spannung festen. Napoleon fprach ben Bunfch aus, Genua moge Benedigs Schicksal theilen. Weder die angeordneten Gebete noch die aufferordentliche ben Staatsinquisitoren in Genua ertheilte Gewalt retteten die Ariftofratie, benn aus Kurcht vor Frankreich wagte man nirgends geeignete Mittel zu ergreifen, ohngeachtet die Revolutionars von Morandos Laden so feig maren, daß sie schon einmal floben und sich verbargen, als gufallig zwei von ihnen verhaftet murden. End: lich wurden Gianluca Duraggo und Francesco Cattaneo von dem Gouvernement an Fappoult abgeordnet, um Rlage über fein Benehmen zu fuhren. Er aber verhohnte fie beinabe. Sierauf am 21sten Mai verlangten die Revolutionars tumultua= risch die Befreiung ber zwei verhafteten Patrioten. Gie murben abgewiesen und baten Fanpoult um Bermittelung. Ucht: hundert an Bahl zeigten fie fich am 22ften mit dreifarbiger Cocarde, befreiten mit den Baffen die beiden Berhafteten, bemachtigten fich ber Thore bes Schiffsarfenals und anderer wichtiger Puncte der Stadt. Bur Bertheidigung des Gouvernements waren bie Truppen ber Republik sowohl als bas gemeine Bolk ber Stadt bereit, und bas Lettere bewaffnete sich selbst und bedrohte die Dreisarbigen. Auf Fappoults Verzmittelung sollten die Revolutionars vier Deputirte an das Governo abordnen; aber dazu kam es nicht, und nun erklarten die höchsten Behörden auf des französischen Ministers Anzathen, sie seien zu einer Versassungsänderung zum Besten des Staates bereit; aber als Fappoult diesen Beschluß mitzutheilen den Palazzo verlassen wollte, tobte das Volk gegen ihn und schoß sogar.

Bahrend die Behorben weiter berathschlagten, begann bas Bolk ben Kampf, ber bis zum nachsten Morgen bauerte und mit ganzlicher Nieberlage ber Nevolutionairs endete. Dem Siege folgten Verfolgungen, bann bewaffneter Aufftand auch bes Landvolkes zu Gunften ber bestehenden Verfassung. Napoleon, als ihm dies Alles berichtet worden mar, fchrieb dem Dogen Giacomo Brignole: es muffe fur die Rube Genuas, für die Sicherheit der Frangofen bafelbst und bes frangofischen Gutes geforgt werden; in 24 Stunden mufften alle verhaf= tete Frangofen freigegeben, bas Bolk entwaffnet und beffen Unführer bestraft werden, fonft verlaffe ber frangofische Befandte Genua und Frankreich beginne Rrieg. Diefen Brief las Napoleons Abjutant Lavalette am 30ften Mai im Senate vor. Da auch die Senatoren die Entwaffnung bes Bolles wunschten, fügten fie fich leicht in diese Foderung sowie in die ber Freilasfung der verhafteten Franzosen; schwerer in bie Kanpoulte, welcher die beiden Staatsinguifitoren, Francesco Maria Spinola und Francesco Grimaldi, sowie den Robile Niccolo Cattaneo, als namhafte Rubrer des Bolfes verhaftet miffen wollte. Doch auch hierin gab man nach und fandte ben Michelangelo Cambiafo, ben Luigi Carbonara und Girolamo Serra mit ber ausgebehntesten Bollmacht an Napoleon, eine neue Berfaffung auszuarbeiten; nur die Rirche und bas Pri= vateigenthum burfe burch biefe nicht beeintrachtigt werden.

Die Berathungen dieser Abgeordneten mit Napoleon begannen am 4ten Junius in Montebello, und bald war man einig, daß hinfuro die Souveranetat nicht mehr einer Aristoskratie sondern allen Einwohnern des genuesischen Gebietes zusstehen musse. Sin geschgebendes Corps in zwei Rathen (einem von 150, einem von 300 Gliedern) wurde sestgeset; die eres

cutive Gewalt einem Senat von 12 Mitgliebern unter einem Dogen zugeschrieben. Bom 14ten Junius an sollte eine Staatscommission bestehend aus dem Dogen und 22 Mitgliebern regieren, und eine besondere Commission sollte das Detail einer
neuen Verfassung ausarbeiten, welche die katholische Religion,
ben Freihasen, die Staatsschuld und die Bank von St. Georg
schützen musse. Übrigens gestehe die französische Republik der
genuesischen Amnestie zu.

Napoleon felbst ernannte bann burch eine Note, bie an ben Dogen gerichtet war, die Glieber ber provisorischen Re= gierungscommission, Die am 14ten Junius ihr Umt antrat und die Demokratie proclamirte. Die Reichslehen im ligurischen Gebirg, Arquata, Ronco, Torriglia u. f. w. wurden ber neuen genuesischen Republik einverleibt. Die neue Berfassung welche man ausarbeitete, war gang ber eisalpinischen analog, und fo weit entfernte man fich von ben fruber verabredeten Grund= lagen, daß man die Rirchenguter jum Staate einzog. Udel, Geiftlichkeit und Volk waren muthend über die Macht, welche ber Burgerstand, fast allein von fremden Gewalthabern unterftust, uben murbe, wenn biefe Berfaffung proclamirt murbe. Als bann Unfangs September einige Robili wegen widerfireben= ber Gesinnung verhaftet wurden, griffen Abel und Landvolk in ber Umgegend, zuerst im Bisagnothal, zu ben Waffen; von allen Seiten murbe bie Stadt bedroht. General Duphot, ben Napoleon nach Genua gefandt hatte, brachte einige Taufend Mann theils bisciplinirte Truppen theils Unhanger ber Franzofen zusammen und fchlug die aus bem Bifagnothal am 5ten. wahrend die aus dem Polceverathal das Forte dello Sperone und mehrere wichtige Batterien nahmen. Bahrend ber Erz= bischof Lercari mit diesen zum Frieden unterhandelte, griff ein britter Saufe bas Forte bi S. Beniano an. Duphot menbete sich nun gegen diese, schlug sie; bann auch die welche das Forte bello Sperone befett hatten; Diele wurden gefangen und Einige als Aufrührer fusilirt. Um 13ten kam Lannes mit 2 Bataillons Infanterie und einer Efcabron Cavallerie in Genua an; man anderte Giniges in ber Berfassung, bestimmte namentlich Nichts über die Kirchenguter und feste ein legislas tives Corps in zwei Rathen (von 30 und von 60 Gliebern)

und ein Directorium von 5 Gliebern fest. Fibeicommisse, Primogenituren u. s. w. wurden unterdruckt. Am 2ten Descember erhielt diese Verfassung die Billigung der assemblee popolari oder primarie, und vom 1sten Januar 1798 trat 1798 die Verfassung der neuen Ligurischen Republik in Geltung, deren erste Directoren Molsino, Maglione, Corvetto, Cittardi und Costa waren 1).

In Beziehung auf das übrige Italien ist vom Jahre 1797 1797 großentheils nicht viel zu berichten. In Folge eines Bertraz ges räumten die Engländer am 16ten April Portoserrajo, und die Franzosen (welche vom Großherzog noch 1,000,000 Lire erhielten) Livorno. Nach dem Frieden von Camposormio, der im übrigen Toscana unangetastet ließ, musste sich Ferdinando III. zu einer zweiten Brandschahung von 2,000,000 Francs versteben.

Konig Karl Emanuel von Sarbinien war in Piemont fortwahrend burch revolutionare Bewegungen und Berfchworungen geangstigt, welche burch bie eintretende Theurung um fo bedrohlicher wurden. Revolutionare Banden burchzogen bas Land, größtentheils nur in ber Absicht bei ber Unordnung ju gewinnen. Sie griffen in Cortemiglia, Monfiglio und Ceva querft die koniglichen Behorden an; bann im Julius verbreitete fich ber Geift ber Wiberfehlichkeit über einen großen Theil bes Landes. Da im Allgemeinen bas Bolf auch hier fur bie Re= gierung mar, murben bie Truppen balb ber Unruhftifter Mei= fter. Napoleon begunftigte hier die Revolutionairs nicht; er und bas Directorium hatten an einem Bertrage unterhandeln laffen, welcher ben Ronig gang bem frangofischen Interesse verbinden follte, und diefer mar erft am 5ten Upril burch Clarke abge= fcbloffen worben, jedoch im September noch nicht ratificirt; Ma= poleon aber bewog bas Directorium in biefer Beit zur Ratifi= cation, weil er bamals ein Berfchlagen ber guten Berhaltniffe mit Offerreich furchtete und bie Unhanglichkeit ber Piemontefer an ihren Konig so kannte, daß er zu sagen pflegte, Diemont fei noch nicht reif zur Revolution.

Der Kirchenstaat sollte noch mabrend bes Sabres burch

<sup>1)</sup> Coppi p. 105.

bie unangenehmsten Begebnisse berührt werden. Der französische Commandant der Citadelle von Ancona begünstigte die Bestrebungen der in der Stadt Ancona revolutionar Gesinnten. Diese empörten sich, riesen am 5ten Junius die Freiheit aus und sehten Municipalitätsbeamtete ein. Die Folgen waren Berwirrungen mannichsacher Art; Napoleon that trotz aller Vorstellungen des papstlichen Hoses Nichts zu Unterdrückung dieser Empörung und hielt auch nach dem Frieden von Camposormio Ancona beseht. Am 19ten November proclamirten die Einwohner eine unabhängige Republik Ancona, erhielten Unterstützung von der cisalpinischen Republik und revolutionirten mit Hulfe derselben im December Sinigaglia und Pessaro. Der polnische General Dombrowssi, der mit einem ganzen Corps ausgewanderter Polen im Dienst der cisalpinis

ichen Republit ftand, nothigte G. Leo gur Übergabe.

Das Directorium in Paris mar inzwischen mehrmals auf ben Plan guruckgekommen, im Kall einer Gebisvacang Die Babl eines neuen Papftes zu hindern und eine folche Beit zu Repolutionirung Roms zu benuten. Singegen in Rom felbst mar eine ben Grundfaben ber frangofischen Revolution erge= bene Partei, welche keinesweges fo lange zu barren gesonnen mar Schon im Junius wendeten fich biefe Leute an Navo= leon und sprachen so laut von ihren Erwartungen, daß bas Gouvernement Unfangs Mugust Die eifrigsten unter ihnen verhaften ließ. Der frangofische Gesandte Cacault und Napo= leons Bruder, Giufeppe Buonaparte, welcher eben auch in Rem in öffentlicher Sendung war, verwendeten fich fur fie. Die übrigen Revolutionairs, an beren Spise ber Bildhauer Ceracchi und ber peruginische Notar Ugretti, kamen bann in ber Racht nach bem 27sten December bewaffnet auf bem Monte Pincio zufammen, um bie Freiheitsfahne aufzupflanzen, wurden aber von einer Patrouille gerftreut. Um 28ften wurde ihnen Ungft und fie fuchten Schutz beim frangofischen Gefand= ten im Palazzo Corfini in Trastevere. Giufeppe Buonaparte wies fie aus bem Palazzo; mehrere frangofische Officiere woll= ten beffen Worten Nachdruck geben, mahrend fie aber Napoleons Bruber bavon abhielt, fam eine Cavalleriepatrouille vorüber, gab Keuer, um bie Revolutiongirs einzuschüchtern, wurde

aber von einem Infanteriepiquet gefolgt, bas an ber porta settimiana blieb; bie Revolutionairs liefen auf bie Treppen bes Palgifes, und Buonaparte wollte mit bem Dificier bes Piquets fprechen. Cobald bie papfilichen Goldaten ihm Plat machten, erhoben bie eben Geflüchteten wieder brobend ihre Stimmen, worauf die Solbaten auf fie feuerten. General Dupbot, welcher in Rom eben anwesend mar, bedrobte bierauf bie Solbaten, die ihn, weil fie ihn fur einen Freund ber Debellen bielten, niederschoffen. Der Gefandte verlangte burch ein grobes Billet, ber Staatsfecretar Cardinal Doria folle fo= fort fich an Drt und Stelle begeben, und als diefer nicht fam, verlangte er in einem zweiten Schreiben feine Daffe und reifte in berfelben Nacht nach Floreng ab.

Napoleon batte inzwischen schon Mitte Novembers Stalien verlaffen. Der Director Lareveillere nahm Die Nachricht von Duphots Tob mit Freuden auf, benn er hoffte in Stalien Glanzendes für die frangofische Republik zu erreichen und bem papstlichen Regiment ein Ende zu machen. Napoleon muffte fofort Berthier instruiren, ber Abnliches erwartet hatte und fcon Ende Januars 1798 im Marfch von Uncona auf Rom 1798 mar. In Loreto nahm er 200 Mann papftlicher Truppen gefangen, welche sowie alle papstliche Truppen feinen Widerstand leisteten (fo mar es ihnen aufgetragen). Der Papft fuchte fich noch burch Unterhandlungen zu helfen; Berthier aber lehnte alle Unterhandlung ab. Um 10ten Februar famen bie Frangofen auf bem Monte Mario an und verlangten die Uber: gabe des Caftells von S. Ungelo, welche fofort ftatthatte. Um folgenden Tage besetten fie ruhig alle wichtigen Puncte ber Stadt, in welcher fich fofort wieder Revolutionairs regten. Um 12ten ließ Berthier bas papstliche Militar entwaffnen, ben Pralat Consalvi, ben Governatore von Rom und einige Undere verhaften 1).

Um 15ten versammelte fich unter frangofischem Schute ein

<sup>1)</sup> Aufferdem nahm er 4 Carbinale und 4 romifche Fürften als Beifel, verlangte 200,000 Scubi Branbichabung, fequeftrirte bie Guter ber Cardinate Bufca und Albant und alles englische, ruffifche und por: tugiestiche Gut. Coppi p. 178.

Baufe Revolutionairs auf dem Forum und nahm hier durch 3 Notare in Gegenwart Murats und des Generals Cervoni eine Urkunde auf, wodurch sie das papstliche Gouvernement für abzgeschafft erklärten und die unveräusserlichen Rechte der Mensichen sür sich in Anspruch nahmen. Nachdem hierauf 7 Consuln von Cervoni ernannt worden waren, zog der Hause aufs Capitol und richtete hier einen Freiheitsbaum auf; Berthier zog selbst in Triumph in die Stadt, wurde beim Einzug mit einem Lorbeerkranz geschmückt und erklärte auf dem Capitol: Galliens Sohne mit dem Ölzweig kämen, die vom ersten Bruztus gegründeten Altäre der Freiheit wieder zu errichten. Öffentlich ließ er bekannt machen, die französische Republik erkenne die unabhängige römische an. Die Geiseln wurden freizgegeben, und am 18ten wurde zu St. Peter eine Dankfeier

gehalten, mozu fich fogar bie Cardinale hergaben.

Pius VI. hatte auf die Nachricht von Errichtung ber romifchen Republik erklart, fein Recht komme von Gott; er alfo konne nicht darauf verzichten, auch furchte ein achtzigiabriger Greis auf Diefer Belt Nichts mehr. Um 18ten erhielt er in Folge biefer Erklarung die Beifung, binnen 2 Tagen Rom su verlaffen, und am 20sten fruh reifte er mit geringer Begleitung nach Toscana ab. Drei Monate blieb er in einem Mugustinerklofter in Siena, bann am 30ften Mai ging er nach ber Certofa pon Kloreng. Unfangs Marg murden bie in Rom gebliebenen Cardinale verhaftet, in Civitavecchia eingeschifft und in Toscana, beiben Sicilien und bem Benetianischen gerftreut. Die Cardinale Altieri und Antici, um Diefem Schickfal und ber baffelbe begleitenden Guterconfiscation zu entgehen, refi= gnirten. Alle auswartigen Geiftlichen mufften Rom verlaffen. Das Land wurde, wie fich von felbst verfteht, mit Lieferungen gedrudt, und aus den Rirchen ber Portugiesen und fatholi= fchen Englander, zum Theil auch aus anderen bas Gilberzeug genommen. Da trot bem bie frangofischen Officiere ohne Gold, Die Gemeinen fogar ohne hinreichende Rleidung maren, und nun gar ber von Bielen gehaffte Maffena an Berthiers Stelle treten follte, vereinigten sich eine Ungahl Officiere am 24sten Februar im Pantheon und erflarten, bas Seer habe an ben stattgehabten Raubereien in Privathaufern feinen Theil ges

nommen; man folle bie Schulbigen strafen und ihnen felbst

geben, was man schuldig fei.

Bahrend sie noch mit Massena und Berthier unterhandelten, hatte der größte Theil der Römer, welche die Franzosen hassten, einen gunstigen Augenblick zu sinden geglaubt gegen sie aufzustehen, und die Trasteveriner brachen am 25sten los; ehe sich aber der Ausstand weiter verbreiten und die Montigiaenen zu Hulfe kommen konnten, hatten die Franzosen jene schon wieder zerstreut. Sowie der Ausstand unterdrückt war, erhoben die Officiere ihr Berlangen von neuem. Massena zog sich nach Monterosi zurück; Berthier reiste nach der Lombarbei. Endlich zahlte man den Officieren; ihr Benehmen aber reizte auch die in Cisalpinien, und mit Mühe gelang es das heer zu beschwichtigen.

Mufftande zu Gunften bes Papftes im Latinergebirg wurs ben von Murat unterbruckt, und nachdem Maffena Unfangs Marg gurudgefehrt war, brachten frangofifche Commiffarien ber neuen Republik eine Constitution nach bamaligem Mus fter 1), welche Maffena promulgiren ließ. Mit ber romifchen Republik murde bie anconitanische vereinigt, boch blieben Des faro und G. Leo ber cisalpinischen. Alle wirkliche Gewalt blieb auch in Rom den Unführern der bafelbst bleibenden frangofischen Truppen, und die arme romische Republik muffte nach Umftanben fürchterliche Sahlungen machen, die man nur burch entsetliche Gingriffe in bas Privateigenthum ber Burger beftreiten konnte. Die großte Roth brachte bas beim Ginzug ber Frangofen bie ju bem Betrag von 27,000,000 Scubi ausgegebene Papiergeld, welches trot aller Operationen immer werthlofer murbe, besonders da im Allgemeinen eine große Scheu vorhanden war, die Guter von Rirchen und Rloftern, (beren man viele aufhob und ihre Guter einzog) zu faufen. Staat und Privaten famen in entfetliche Moth, jumal ba auch eine Getreidetheurung bingufam 2).

<sup>1)</sup> Nur mit einigen antiken Namen: so hieß z. B. ber Rath ber Alten Senat, ber ber Jungen Tribunat, bie 5 Directoren Consuln u. s. w. Die ersten Consuln (welche namlich ber französische General Dallemagne ernannte) waren: Angelucci, be Mattheis, Panazzi, Reppi und Visconti.

<sup>2)</sup> Mit folder Roth mar benn freilich bie Ubichaffung bes Lebens:

Schon im April hatte in Umbrien ein Aufstand gegen die römische Republik statt. Die Aufrührer nahmen, von eiznem gewissen Bernardini gesührt, Città di Castello, ermordezten die französische Besahung und alle republicanisch Gesinnten. Dann nahmen sie S. Angelo in Bado, Urbania und belagerzten Ansangs Mai Urbino. Im Berlauf des Monats ward die Empörung von den Franzosen mit Gewalt unterdrückt. Im Julius brach in den Umgegenden Koms der Ausstand aus; aber mit der Einnahme Ferentinos, Frosinones und Terraciznas durch die Franzosen nahm auch dieser ein Ende.

Inzwischen hatte ber Konig von Neapel im Upril Benes vent und Pontecorvo befeten und ein Seer in Terra bi Las voro und den Abruggen sammeln lassen. Die Wegnahme Maltas durch die Frangofen hatte auch Reclamationen von Seiten Reapels zur Folge, und in Sicilien waren bie Franzosen so verhafft, daß Leute von der Mannschaft frangofischer Schiffe, die in Trapani und Girgenti ans Land famen, von ben Ginwohnern ermordet murden. Nach folchen Borgangen ließ fich auf naben Rrieg mit Frankreich rechnen, und ber Sof von Neapel schloß sich eng an die Frankreich feindlichen Machte an. Schon am 19ten Mai schloß ber Duca bi Campochiaro mit bem Baron Thugut in Bien ein Schupbundnig gwifchen Sfterreich und beiben Sicilien ab 1). Eine Berbindung mit Rufland wurde hierauf unterhandelt und am 29ften Rovem= ber in Detersburg burch ben neapolitanischen Gefandten, Gerra-Capriola, abgeschloffen. In Neapel felbst arbeitete man an einem Schut = und Trug-Bundnig mit England, und am Iften December maren ber Marchese bi Gallo und Samilton so weit, daß es unterzeichnet werden konnte.

Alle diese Verbindungen konnten die neapolitanischen Territorien nicht vor Angriffen von Seiten der Republicaner be-

wefens, ber Fibeicommisse, bes Preszwangs u. f. w. hinlanglich bezahlt. Die Stimmung bes Volkes, die Verwickelung ber Verhältnisse, die Raubsgier ber französischen Commissarien machte sogar die Revolutionairs bem neuen Justande abwendig.

<sup>1)</sup> Das Rabere biefer Bunbniffe bei Coppi p. 204 — 7. Im Januar bes nachsten Jahres verband sich ber hof von Neapel sogar mit ber Pforte gegen Frankreich.

mahren. Bum Theil auf nicht minder gewaltsame Beife, als Die Frangofen zu verfahren pflegten, hatte fich bie Regierung Reavels bas notbige Gelb verschafft, um an ben Grengen eine mit Mlem binreichend verfebene Macht von etwa 48,000 Mann aufzustellen. Da es an einem tuchtigen neapolitanischen Felb= beren fehlte, trat ber ofterreichische General Mack in neapolis tanische Dienfte. Der Ronig felbft fam gur Urmee und er: lieft im November von feinem Lager in S. Germano aus ein Manifest, in welchem er seinen Entschluß ankundigte in Rom Die alte Ordnung berfiellen zu wollen. Er führe mit niemand Rrieg, als wer fich biefer Abficht mit Gewalt wiberfebe. Um 23ften November überschritt fein Seer die Grenze. Micherour mit 10,800 Mann jog uber ben Tronto gegen Fermo; S. Kilippo mit 9000 von Aguila auf Rieti; Moefe mit 5000 von Sulmona auf Tagliacozzo und Tivoli; Mack endlich mit 15,000 Mann von S. Germano über Frofinone gegen Rom. und ber Bergog von Sachsen mit 9000 Mann von Seffa über Terracina ebenfalls gegen Rom.

Un der Spige der frangofischen Rriegsmacht im Gebiet ber romifchen Republik fand bamals Championet. Diefer ließ fofort, als er vom Borruden ber Feinde Rachricht erhielt, Die Strafe über Spoleto fichern, traf mit Mack eine Convention und zog fich in ber Nacht nach bem 25ften aus Rom gurud. wo nur im Cafteil frangofische Besatung blieb. Much Civita: vecchia ward geraumt. Um 26ften tobte fcon bas Bolf in Rom und zerschlug die öffentlichen Beichen ber Republik, und ein gewiffer Gennaro Balentino erhob die neapolitanische Kabne. Die Rube murde mit Flintenschuffen bergeftellt und man ichleppte Geifeln in bas Caftell. Um 27ften Ubenbe gog bie neapolitanische Avantgarbe in bie Stadt; burch ein Detache= ment ward bie Befte von Civitavecchia befett. Um 29ften tam Konig Ferdinando IV. felbst, und nun murbe zu Bermaltung bes Rirchenstaates eine Commission ernannt; bekannte Revolutionairs wurden vom Pobel verfolgt. Überall erhob fich Das Bolk in ben Stabten gegen die republicanischen Behor= den, namentlich in Viterbo, Mepi 1).

<sup>1)</sup> Repi warb bann von ben Frangofen am 2ten December wieber

Das weitere Vorruden ber Neapolitaner hatte, ba fast alle Solbaten noch nie einen Krieg mitgemacht hatten, aufferordentliche Schwierigkeiten. Micherour mard von weit menis ger Frangofen und Cisalvinern bei Fermo auf ben Tronto guruckgeworfen. Bwei Regimenter wurden zwischen Rieti und Terni ganglich geschlagen; ein kleines polnisches Corps fcblug ein bedeutendes neapolitanisches bei Magliano: vier Colonnen bie Mad ausgesandt batte, dabin zu operiren, daß Macdonalb, ber mit Frangofen und Polen bei Cittacastellang fanb, guruckgeworfen murde, murden felbft auf Rom guruckgetrieben. Um 6ten December nahm bann Moeff zwar Dtricoli, aber Machonald nahm ben Ort wieder und Moeft muffte fich am 9ten gefangen geben. Mad verzweifelte Etwas ausrichten zu fonnen; ber Konig ging nach Caferta gurud, und bie Neapolitaner raumten Rom am 12ten; Biterbo unterwarf fich wieber, und die geflüchteten romischen Confuln kamen von Peruaia zuruck.

Die neapolitanische Urmee zog sich bis Capua zurud. Der frangofische General Mathieu ging am 28ften December iber ben Garigliano auf S. Germano, wo nach zwei Tagen Macdonald und Championet zu ihm stiessen. Lemoine nahm Uguila; Dubesme Pescara. Der hof von Reapel glaubte von seinem Rriegsminister Ariola verrathen zu fein und ließ ihn perhaften; bann foderte ber Konig die Abruggefen gum Mufftand auf, und biefe folgten bem Mufruf und bedrangten fort= mabrend Lemoine und Dubesme, Die sich in Popoli vereinigt batten, bei ihrem Marsch auf Capua. Auch Die Ginwohner pon Reapel maren in unruhiger Bewegung; burch einen Bu= fall aber murde ein mit Depeschen an Relson gefandter Cous rier pom Bolke für einen Frangofen gehalten und ermordet. Kerdinando IV. gerieth in Ungst vor seinem eignen Bolk, vor Mehreren des Abels mar er es schon und beschloß nach Sici= lien zu geben. Die Berwaltung Neapels wurde bem Francefco Vignatelli di Strongoli übertragen, und ber Sof schiffte fich in ber Nacht por bem 24ften December auf einem englis

genommen, und Alles was nicht gefluchtet war, wurde niebergehauen. Coppi p. 213.

schen Schiffe nach Palermo ein. Die Stadtbeamteten in Reapel beruhigten bas Volk und richteten eine Burgerwache ein.

Um 3ten Januar 1799 kam Mackonald bei Capua an 1799 und machte sosort einen Ungriff auf Macks verschanztes Lager, musste sich aber zurückziehen. Der französische General Rey war inzwischen von Terracina gegen Gaeta vorgerückt, und einige Granaten waren hinreichend ben Commandanten zur übergabe zu bewegen. Championet stand am 9ten bei Benafro, aber das bewassnete Bolk sührte einen bedrohlichen Guerillaskriea.

Unterbeß mar in Reapel bie Bahrung gewachsen und burch Streitigkeiten zwischen ben Stadtbehorden und Pigna= telli über bie Jurisdiction gefährlich geworden. Ruhner tra= ten auch nun bier Revolutionairs bervor. Mad mar wegen bes Vorruckens ber Frangofen verachtet; mehr und mehr borte Die Disciplin auf; Alles ging einer Angrebie entgegen, und um biefer vorzubeugen, fuchte Pignatelli einen Baffenftillftanb. Championet, ohngeachtet er in großer Gefahr mar, wollte barauf boch nur eingehen, wenn ihm Capua übergeben und fonst noch viel Terrain eingeraumt werde 1). Capua wurde am 11ten übergeben; bie Communication mit Rom wurde von Ren gebeckt. Brouffier brang über Mabbalone nach Benevent vor, und unter einem zu Championet gefluch= teten Reapolitaner, Laubert, murbe im frangofischen Lager für Reapel ein Revolutionscomité errichtet. Die Abschlieffung bes Maffenftillftanbes batte allen Gabrungselementen Muth ge= macht, und als ber frangofische Commissar Arcambal am 14ten nach Reavel fam, um die erfte im Baffenftillftand ausbedun= gene Bablung in Empfang zu nehmen, erhoben fich die Lazza= roni in wildem Mufftand. Der Bicefonig Pignatelli brachte Urcambal rafch über Seite, allein ber Aufstand bauerte fort; auch ber Erzbischof, Carbinal Capece Burlo, vermochte Richts. Die Gefangniffe murden erbrochen, bas Bolf bemachtigte fich

<sup>1)</sup> Sonst wurde noch verlangt, daß die Safen Reapels sofort als neutrale betrachtet wurden, die Siciliens aber, sobald der König Friedensunterhandler nach Paris sende. Auch sollte Reapel 10,000,000 livr. tourn. an die Franzosen zahlen, halb den 15ten, halb den 25sten Januar. Coppi p. 300.

ber Castelle, wo man hinlangliche Waffenvorrathe fand. Mack blieb Nichts übrig als sich in das franzosische Lager zu flüchten, und das heer loste sich bis auf wenige Reste unter dem Duca di Salandra völlig auf. Auch die Autorität des Viceskonigs war zu Ende; das Bolk machte durch Acclamation den Girolamo Pignatelli, Fürsten von Moliterno, zum obersten Befehlshaber.

Dieser suchte mit Hulse ber Stadtbehörden die Ruhe herzustellen und sandte Abgeordnete an Championet. Sobald dies bekannt wurde, schalt das Volk auch ihn einen Verräther und gehorchte ihm und den Stadtbehörden nicht mehr. Am 19ten wurden ein Mehlhändler Paggio und ein Facchino Mischele il Pazzo an die Spihe gestellt. Plünderungen und Erzmordungen französisch Gesinnter solgten. Der Erzbischof suchte durch eine seierliche Procession zu helsen. Endlich am 20sten zog das Volk zum Kampf gegen die Franzosen, wurde aber zwis

ichen Averfa und Capua ganglich geschlagen.

In Einverstandniß mit dem Revolutionscomité im franzofischen Lager mar ein zweiter in Meapel gebilbet worben, und in der Nacht nach dieser Niederlage bemächtigten fich bie Repolutionairs bes Castells von S. Elmo und pflanzten bie breifarbige Sahne auf. Unter fteten Rampfen mit ben Lazza= roni rudten die Frangofen am 21sten an die Stadt beran; unter fteten Rampfen mit ben Laggaroni brangen fie am 22ften in die Stadt ein; alle Unterhandlungen wurden abgewiesen, und man schlug fich auch in ber folgenden Racht fort. Erft am 23ften, als Franzofen und Revolutionairs Alles aufboten um zu fiegen, trieben fie bie Lazzaronihaufen auseinander. Michele il Pazzo, ber gefangen murbe, rief auf Championets Berficherung, Die Frangosen hatten alle Uchtung vor ber Kirche und G. Gennaro, die Republik aus und gebot ben zulett noch fich Vertheidigenden Rube. Die Frangofen kamen in Befit ber Stadt und ber Caftelle.

Eine ausserordentliche Commission von 25 Gliedern (theils Revolutionairs, theils Ungestellte der früheren Zeit) übernahm einstweilen die Staatsgewalt des freierklärten Ncapels, doch konnte sie Nichts ohne Genehmigung des französischen Generals thun. Das Bolk wurde entwassnet. Championet vers

langte bann nicht nur ben Rest ber Contribution von ber Saupt= fabt, sondern noch 15,000,000 Livr, von den Provinzen und bie rudftanbigen Steuern. Fur Frankreich murben von Kanvoult als Agenten bes Directoriums bie foniglichen Domai= nen, die Domainen bes Malteferordens, alle Alterthumer aus Berculanum und Pompeji und Underes als erobertes Gut in Unspruch genommen, aber Championet trieb Kappoult aus Reapel, um bas Bolk nicht noch mehr im Augenblick zu erbittern. Der größte Theil ber Provingen blieb in offnem Muffand gegen die neue Dronung ber Dinge 1). Wir übergeben Die Darftellung Diefes kleinen Rrieges, sowie die Berfuche ber Frangofen ihn zu unterbrucken und fich ber einzelnen Stabte in ben Provingen zu bemachtigen. Rach ber Schlacht von Berona, von welcher weiterhin die Rede fein wird, erhielt Macdonald (Championet war wegen Kappoults Bertreibung in Unklagestand gesetht) Befehl feine Truppen nach bem oberen Italien zuruckzuführen; englische und neapolitanische Trupven landeten in Castellamare, und die Lazzaroni selbst zum Theil konnten nur durch den Ginflug Michele il Pazzos in Ruhe gehalten werben. Macdonald vertrieb nun noch am 28ften Upril bie gelandeten Feinde wieder, aber Unfangs Mai sammelte sich das frangosische Seer in Caserta; die Republik Reapel wurde fur vollig felbstandig erklart; nur in S. Elmo, Capua und Gaeta blieben geringe frangofische Befatungen, und am 7ten Mai jog bas übrige Seer auf Rom ab unter steten Rampfen mit ben Insurgenten, beren Babl jest taglich wuchs. Die Neapolitaner hielten sich nun aber bennoch re= publicanisch, richteten in ihrer Stadt eine Nationalgarde ein

<sup>1)</sup> In den Abruzzen zeichneten sich als Bandenhäuptlinge aus Satomone (früher Gutsamtmann), Pronio (früher Züchtling) und Giustini genannt Sciabolone. In Terra di Lavoro Michele Pezza genannt Fra Diavolo und Mammone (früher Müller in Sora). Coppi p. 313. Diese Revolutionsbanden waren ganz natürlich auch eigentliche Räuberzbanden. In den Gegenden von Tarent und Brindiss kamen durch Zufall zwei Corsen, Giambattista de' Cesari und Gianfrancesco de Boccheciampe, an die Spige der Banden. Nach Calabrien wurde vom Hose selbst der Cardinal Fabrizio Russo zu Leitung des Bolkes gesandt. Coppi p. 314, 315.

und constituirten das provisorische Gouvernement theils als legislative Commission, theils als executives Directorium 1). Sogar 6000 Mann regulares Militar stellte man auf und fand noch Mittel der Noth der armeren Classen abzuhelsen; Lehenswesen und Fideicommisse wurden auch hier aufgehoben; patriotische Clubbs wurden eingerichtet; die königlichen Bestigungen als Nationalguter veräussert; der Erzbischof selbst besgünstigte Alles. Die Geistlichen predigten, Christus sei ein Demokrat gewesen.

Inzwischen zog ber Carbinal Ruffo mit feiner driftli= chen antidemokratischen Urmee 2) naher. Unfangs Junius ftand er ichon mit einem bedeutenden Beere bei Ariano. Di= cherour landete bei Manfredonia mit einigen Ranonen, zwei Compagnien sicilianischer Grenadiere und 500 Ruffen und Turfen, fließ zum driftlichen Beer und jog nun mit Ruffo auf Rola. Caserta emporte sich gegen die Republik; Banden von allen Seiten schlossen fich an. Salerno mar ichon in Aufruhr; Ischia und Procida wurden von Sicilianern und Englandern besett. Die Republicaner ordneten in Neapel Alles gur Bertheidigung und festen ein Revolutionstribungl ein. Das Bolk aber ließ die Republicaner, als Ruffo am 13ten Junius von Rola herangog, ohne Unterftugung; Die wenigen Ruffen und Turken welche bei ber Ervedition maren, unterflutten Ruffos Ungriff nachdrucklich, und am Abend famen bie Banden in die Stadt. Der Rampf dauerte ben nachsten Tag. Lazzaronen und Briganden plunderten, Alles mar in Unarchie, bis jum 17ten bauerten Unordnung und Grauel. Da endlich machte Ruffo Allen die die Waffen niederlegten des Ronigs Pardon bekannt, und die Rube murde durch die fremben Truppen bergestellt. Much bas Castello nuovo und bas bell' Uovo capitulirten. Um 30sten fam Ferdinando IV. mit feinem Minister Ucton wieder auf der Rhede von Reavel an

<sup>1)</sup> Die Mitglieber bes Letteren waren: Ugnese, Abamonti, Atbanese, Ciaja und Delfico. Coppi p. 324.

<sup>2)</sup> Unter ihnen waren als Banbenchefs besonders ausgezeichnet: Rodio, ein junger Ebelmann aus Catanzaro; Gualtieri mit dem Beinamen Pane di Grano, und Pansarca. Coppi p. 327.

und nahm ohne das kand zu besteigen der Stadt Neapel ihre Rechte und Versassung, hob die Seggi des Abels auf, setzte ein Gericht (eine Giunta di Stato) zur Untersuchung gegen die Verräther ein und ordnete eine Commission an zur Reinigung der Provinzen von Jacobinern. Die Banden in der Stadt singen abermals an zu plündern; Michele il Pazzo ward als verdächtig der Franzosensreundschaft bei diesen Tumulten ermordet. Sine Menge gerichtlicher Versolgungen und Hinrichtungen hatten statt. Die Franzosen in S. Elmo capitulirten am 11ten Julius und zogen ab; Capua capitulirte am 28sten; Gaeta am 30sten. Unsangs August war das ganze Reich wieder unter Ferdinandos Botmäßigkeit, der inzwischen, nachdem er den Cardinal Russo zum Generalcapitan und Vicesonig in Neapel ernannt hatte, nach Palermo zurückzgekehrt war.

Die römische Republik hatte inzwischen auch nach bem Rückzug der Neapolitaner noch vielsach mit einzelnen Ausstänzben in ihrem Gebiet zu kämpsen gehabt. Dhngeachtet Civiztavecchia, Tolsa, Subiaco mit Gewalt unterworsen wurden, wurde doch Alles ausgeregter, und nach dem Abzug der Franzosen nach dem oberen Italien waren auch diese Landschaften bald mit Banden ersüllt, die aus den Abruzzen in die Marken, aus Terra di Lavoro nach der römischen Campagna vordrangen. Der cisalpinische General Lahoz, als er sah, daß er den Franzosen verdächtig geworden war, ging zu den Banden in den Marken über und trat an ihre Spize mit der Absicht, eine völlig unabhängige italienische Kriegsmacht zu bilden. Überdies erschien am 17ten Mai eine russisch zu bilden.

In Rom war in Folge dieser Vorgange bald Hungersund Gelbnoth. Als dann auch Toscana von den Alliirten besett wurde, erklarte Garnier, der die zurückgebliebenen Franzosen commandirte, Rom am 11ten Julius in Belagerungszustand, sette am 24sten Consuln, Senatoren und Tribunen ab, ein provisorisches Comité ein und organisirte Alles militairisch. Inzwischen emporten sich Orvieto, Viterbo, Ronciglione. Die letztere Stadt ward zwar von den Franzosen wieder genommen, niedergebrannt und zerstört. Ende Julius sandte Russo unter Robio ein Detachement gegen Rom; dieser befreite Ansfangs August Anagni, Palestrina, Zagarolo und war am 9ten in Frascati; das katinergebirg siel ihm zu. Am 20sten schlug ihn aber Garnier und trieb ihn nach dem Garigliano zurück. Inzwischen hatten aretinische Banden und Österreicher Perusgia, zuleht sogar Cittacastellana genommen. Österreichische Streiscorps kamen bis ganz in die Nahe Roms; Rodio kam nach Frascati zurück; Fra Diavolo mit seinen Banden kam nach Belletri. Russo sandte Mitte Septembers einige taussend Mann reguläre Truppen gegen Rom. Ein englisches Geschwader erschien vor Civitavecchia.

Unter folchen Umffanden capitulirte Garnier am 27ften September. Er erhielt fur fich und feine Truppen, sowohl franzosische als italienische und polnische, freien Abzug und für bie romischen Republicaner die Erlaubniß ihm folgen zu durfen. Corneto und Civitavecchia wurden ben Englandern am 29ften, Rom ben Neapolitanern am 30ften übergeben. Gine Giunta suprema trat an die Spite der Regierung von Rom. Verugia. Umbrien und bas Patrimonio wurden vom ofterreichischen General Froblich verwaltet, ber im October nach ben Marken zog, um Uncona belagern zu helfen. Rach einer langen, tapferen Gegenwehr capitulirte Monnier am 13ten 20= vember mit Frohlich, ber ebenfalls für Ofterreich ben Plat befeten ließ; S. Leo mar ichon fruber in feinen Sanben. Gine provisorische Regentschaft trat nun im Namen Sfterreichs an bie Spise ber Vermaltung Umbriens, bes Patrimoniums und ber Marken. Die Banden fehrten auch aus dem übrigen romischen Gebiet allmalig beim, ein geordneterer Bustand trat ein, aber ber rechtmäßige Dberherr fehrte nicht gurud, benn biesen hatten die Frangosen schon am 27sten Marz militairisch aus der Certofa bei Florenz abholen und nach Parma, fpater nach Turin und Brignoon, endlich im Julius nach Valence bringen laffen. Sier mar er erkrankt und am Morgen bes 29ften August gestorben. Er hatte die Berfugung hinterlaffen, man folle bas Conclave halten, wo fich eben die meiften Carbinale befanden; dies war in Benedig, wohin der Decan bes Collegii Albani bas Conclave ausschrieb. Mit Bewilligung bes Kaifers murde daffelbe im Rlofter von G. Giorgio Maggiore gehalten und am Isten December von 34 Carbinalen begonnen 1). Wenden wir uns indes noch einmal zum Sahre 1798 zuruck, um nun auch die entscheidenderen Begebenheiten des oberen Italiens zu verfolgen.

Der Konig von Sardinien batte auch im Frubighre 1798 1798 noch Banden von ausgetretenen Diemontesern, Die von Beit gu Beit von ber Combardei aus die piemontefifchen Grengen überfchritten, befampfen laffen muffen. Gine folche Bande murbe bis unter die Mauern ber liqurischen Befte Gavi verfolgt, und ba fie auch auf Diefem Gebiet fortkampften, schoffen Die Ligu= rier auf beide fampfenden Parteien, ichusten aber boch gulett Die Bande. Sierauf erklarte bas ligurifche Gouvernement am 6ten Junius bas ligurische Gebiet fur verlett, Die Burbe ber Republik beleidigt, und fofort brangen mit der revolutionaren Bande einige ligurische Batgillons und ein Saufe Freiwilliger wieder über die viemontesische Grenze. Diemontesische Trup= pen nahmen hierauf Dieve und Porto Maurizio; bald aber ge= bot bas Directorium Frieden und, beibe Theile gehorchten. Der Marchese die S. Margano, als koniglicher Abgeordneter an ben General Brune in Mailand, fchloß mit biefem ju Ende Junius eine Convention ju Erhaltung ber Rube im fardini= ichen Gebiet, mogegen ber Ronig ben Frangofen auf einige Monate die Citabelle von Zurin einraumte und fie am 3ten Julius von ihnen besetzen ließ. Bereits am 29ften Junius batte Karl Emanuel allen Revolutionairs Umnestie zugesagt; allein diese wurden badurch nur fecker gemacht. Gin Saufe mit 4 Ranonen kam von Carofio und brang bis über Ma= rengo por, murde aber hier von piemontesischen Truppen und Bauern ganglich gefchlagen. hierauf blieb es leiblich rubig, bis Leute von der frangofifchen Befatung im September die fardinischen Behorden in Turin durch eine Masquerade verbohnten, dadurch von neuem Alles in Spannung verfetten und einzelne Gewaltsamkeiten von beiden Seiten veran= lafften. Uls der Krieg mit Reapel begann, mar man noch in dieser Aufregung, und die Frangofen verlangten ein piemon= tefisches Contingent. Der Ronig schlug es nicht ab, verlangte

<sup>1)</sup> Coppi p. 359.

aber Zeit zur herstellung, was die Franzosen als verbächtige Untwort aufnahmen, sodaß General Joubert in Mailand am 5ten December erklärte, der König von Sardinien habe endslich alle Verstellung bei Seite gelegt; französische Truppen wurden Viemont besehen. Um 6ten ließ er die Division Victors

und eine andere Truppenabtheilung unter Deffolles über ben Teffin geben, ließ Novara überrumpeln, Die Commandanten ber Beften von Aleffandria, Cuneo, Gusa besetten die betref= fenden Stadte; ber Commandant ber Citabelle von Turin Chivaffo. Überall murden die fardinifchen Truppen ju Kriegs= gefangenen gemacht. Der Ronig manbte fich nach Paris und fuchte bie Bermittelung bes fpanischen Gesanbten; als aber von allen Seiten frangofische Truppen auf Turin beranzogen und er die Kriegserklarung ber frangofischen Republik gegen ibn (vom 6ten December), weil er nie treu zu Frankreich ge= halten, erhielt, ber frangofifche Gefandte, Enmar, ihm bie Beifung gab feine Besitzungen auf bem Festland zu verlaffen, verlor Karl Emanuel allen Muth und ließ eine Convention fchlieffen, in welcher er biefe Besitzungen ben Frangofen über= ließ, feine bisherigen Unterthanen ermahnte fich ben Frangofen zu fugen, bas Deer anwies fich als Theil bes frangbiifchen zu betrachten und fur fich und feine Familie freien Abzug über Parma nach Gardinien erhielt. Die Convention murbe vom Ronig unterzeichnet am 9ten December; in ber folgenden Nacht reifte er mit ber koniglichen Familie nach Parma ab. Über 1799 Livorno fam er am 3ten Mars 1799 nach Cagliari, wo er gegen die ihm mit Gewalt abgenothigte Convention fofort protestirte.

Inzwischen ordnete Joubert ein provisorisches Gouvernesment sur Piemont und Montserrat an. Hie und da, besonsders in Montserrat, kam es zu Volksausskänden, die aber bald unterdrückt wurden. Größere Machte bereiteten untersdeß Frankreich einen neuen gewaltigen Kampf auch um Italien. Der allgemeinen europäischen Geschichte gehört es an zu berichten, durch welche Umstände Österreich und Rußland, mit England in Verbindung, bewogen wurden der französischen Republik seindlich entgegenzutreten, und diese am 20sten Febr. 1799 Ofterreich den Krieg erklatte. In Italien begann der Kampf

erst später. Scherer kam am 11ten Marz in Mailand an, um den Oberbesehl zu übernehmen, sandte sosort Gauthier mit einer Division zur Besetzung Toscanas aus, Dessolles mit einer zweiten nach der Valtellina. Etwa 45,000 Mann vereinigte er am 21sten zwischen Mincio und Etsch. Ihm gegenüber stand an der Spike von etwa ebensoviel Osterreichern während Melas's Abwesenheit Krap.

Scherer ließ von Moreau mit 3 Divifionen einen Schein= angriff auf Berona machen, mabrend er mit anderen breien ber Ofterreicher rechten Flugel am Gardafee angreifen wollte und am 26sten wirklich angriff, allein ber ofterreichische linke Alugel brang von Legnago aus vor; Scherer fab fich ben Kein= ben nicht gewachsen und ordnete eine retrograde Bewegung an; bie Divifion Gerruriers, welche biefe beden follte, murbe bei Berona fast gang vernichtet, und Rran bereitete nun fei= nerfeits Alles vor, Scherer anzugreifen. Diefer wollte einem Unternehmen folcher Urt noch zuvorkommen und wurde in einer Schlacht bei Berona (ober genauer Ifola bella Scala) ganglich geschlagen. Mit Burucklaffung von 10,000 Mann unter bem General Foiffac : Latour in Mantua gog er bie Refte feines Beeres bald bis auf die Ubba gurud. Rran fandte, mabrend er felbst noch bei Ifola bella Scala hielt, feine Avantgarbe gegen Mantua, und Bellegarde befette von Tyrol aus Rocca D'Unfo. Seine leichten Truppen ftreiften bis Brefcia. Go war der Stand der Dinge, als Kray am 11ten Upril ben Dberbefehl an Melas abgab. Um 14ten fam Souwarow mit der rusischen Avantgarde an und übernahm die oberfte Leitung.

Souwarow brang rasch mit bem nun balb auf 80,000 Mann verstärkten Heere vor, ging über den Mincio und stand am 19ten am Chiese. General Klenau mit einem Corps ging bei Borgosorte über den Po und nahm am 21sten Mirandola; Kray mit einem anderen Corps nahm am selben Tage Brescia. Souwarow kam an den Oglio. Hohenzollern zog auf Cremona; Kaim auf Piacenza. Scherer, um nur einigen Wisderstand leisten zu können, rief Macdonald aus Neapel, Gauthier aus Toscana, Dessolles aus der Valtellina herbei; zu gleicher Zeit aber suchte er beim Directorium seinen Abschied

und übergab den Oberbefehl an Moreau, ber fich an ber Abda zu halten suchte, bis jene berufenen Truppencorps herzukamen. Aber Souwarow erschien ihm gegenüber schon am 25sten April.

Der ruffische Oberfeldberr birigirte fofort Bukaffowicz und Rosenberg auf Lecco, Bopff und Ott auf Baprio, Melas auf Caffano, Gedendorf nahm Crema; Bagration fam icon bis por Como. In der Nacht zwischen dem 26sten und 27sten gingen ichon mehrere Corps über die Udda; nach hartem Bi= berstand bei Cassano und an anderen Orten blieb Moreau Nichts übrig, als bas Beer, von welchem ein großer Theil gefallen, vermundet ober friegsgefangen mar, gurudgugieben. Er ließ ben General Bechand mit 1300 Mann im Caftell von Mailand und verließ bann biefe Stadt am 28ften. Sein Beer zog theils über Piacenza, theils über Bogbera, theils über Bigevano weiter nach Besten. In Turin wurde von Moreau die Festung noch besser versehen, General Fiorella als Commandant hinterlassen, und ben Rest ber Urmee 26,000 Mann vereinigte er zwischen Alessandria und Tortona. Biele Glieber ber cisalvinischen Behorden und Alle beren Berhaltniffe gegen Ofterreich compromittirt waren, hatten sich in Mailand ber franzosischen Urmee angeschlossen. Die Geiftlichkeit und bie alte Stadtbehorde ber Decurionen, die wieder eintrat, em= pfingen die Allierten am 29ften. Die Lombardei wurde wie= ber im Namen bes Raifers befest, alle nicht geflohenen be-Kannten Republicaner wurden verhaftet. Un vielen Orten Cisalviniens und Piemonts erhoben fich bie Ginwohner gegen bie Frangofen.

Souwarow benutte diese Disposition des Volkes, ließ ein Corps zur Belagerung des Castells in Mailand und detachirte Corps gegen Chiavenna und Bellinzona. Bukassowicz bemächtigte sich mit Hulse der Einwohner Novaras, Vercellis, der Beste von Bard, Ivreas und kam bis Chivasso. Bon Pavia aus dirigirte Souwarow ein Hauptcorps seines Heeres auf Tortona, ein zweites in die Lomellina und zwischen Borgo Franco und Mugarone über den Po, wo es aber am 12ten Mai zurückgeworsen wurde; Streiscorps gingen bis in das Modenesische. Tortona wurde mit Hulse der Einwohner ges

nommen.

Moreau feinerseits hatte wieder Berftarkung an fich ge= gogen, ließ burch General Derignon die Bocchetta befeben und die anderen Paffe nach der liqurifchen Rufte, und fuchte auch bas rechte Ufer ber Bormida zu halten, murbe aber über Diefelbe gedrangt und fandte nun einen Theil feines Beeres unter Bictor in Die Riviera di Ponente; er felbft mit bem übrigen wendete fich am 18ten rafch auf Turin und ftellte fich zwifchen Moncalieri, Carmagnola, Racconigi und Cavialiano auf. Go gelang es soviel Zeit zu gewinnen, bag ber Raub der Frangofen auf vielen Bagen noch glucklich ben Montcenis paffiren fonnte.

Souwarow rudte am 19ten gegen Turin vor. Gin Corps wurde gur Belagerung ber Citabelle von Aleffandria betachirt. Um 24ften capitulirten Die Caftelle von Mailand und Ferrara; Ravenna, Imola, Forli, Cefena, Rimini wurden von ben Diterreichern unter Rlenau befest, Forte Urbano belagert, Bologna beobachtet.

Um 26sten kam Souwarows Avantgarde von Bukasso= wicz geführt bei Turin an; die Nationalgarde von Turin fam ihm jum Theil durch Entwaffnung frangofifcher Poften ju Bulfe, und er jog mit Freuden empfangen in die Stadt. Fiorella ließ, um fich zu rachen, die Stadt mit glubenden Rugeln beschief= fen, bis ihn am 27ften eine Convention baran hinderte 1). Couwarow fellte bas alte Gouvernement fur ben Ronig von Garbinien her und ernannte ein consiglio supremo, bas er an bie Spipe stellte. Der Ronig bestätigte von Sardinien aus ben Prafidenten beffelben als feinen Statthalter 2).

Moreau hatte sich inzwischen nach der Riviera bi Ponente zuruckgezogen und ließ beren Paffe nach Diemont bin durch Grouchy beden; gang Piemont aber fam in Souwarows Gewalt 3). Um 22ften Julius capitulirte auch General Garbanne

<sup>1)</sup> Bereits am 20ften Junius muffte Fiorella capituliren. Coppi p. 261,

<sup>2)</sup> Und fam im September nach Tofcana, fehrte aber auf ben Rath bes wiener Sofes nach ber Infel gurud.

<sup>3)</sup> Die beiberfeitigen Truppen waren in biefer Beit folgender Geftalt vertheilt (Coppi p. 263. 264): a) Alliirte: 20,000 vor Mantua; 11,500 in ben Gebirgen bie gegen bie Schweiz und Frankreich Stalien

in ber Beste von Aleffandria; am 28sten capitulirte bie Besfatung von Mantua. Das Belagerungscorps wendete sich jum

Theil gegen Toscana.

Das Directorium rief inzwischen Moreau ab und übertrug ibm ben Dberbefehl am Rhein; an feine Stelle trat Soubert, ber am 5ten August in Genua ankam, wohin sich Unfangs Julius auch Macbonald mit allen feinen Truppen aus Toscana gemendet hatte und mo bedeutende Berftarkun= gen aus Frankreich angekommen waren. Championet, ber in Grenoble unterdeß etwa 15,000 Mann gesammelt, follte Tu= rin bedroben; Joubert die Beste von Tortona zu entseten su= chen. Beide follten fich bei Cuneo vereinigen. Joubert brang wirklich bis Novi vor, murde hier am 15ten August von Souwarow angegriffen und fiel. Morcau, der ihn noch begleitet hatte, übernahm bas Commando wieder und muffte fich am Abend gurudgieben; fein Beer gerieth gum Theil in ordnungs= loses Klieben. Um folgenden Tage stellte es sich zwischen Mil= lesimo und ber Bocchetta auf. 218 bie Beste von Tortona schon cavitulirt hatte Befatung allierter Truppen aufnehmen

begrenzen, 40,000 zwifchen Do und Tanaro, 20,000 unter Bellegarbe por ben Citabellen von Aleffandria und Tortona, 8500 in Piacenza, Parma, Reggio, Modena und im Appennin gwischen Bobbio und Pontremoti, 6000 am Panaro, im Ferrarefifchen und ber Romagna. b) Frangofen und Cisalvinier: Moreau mit 26,000 Mann im Genuesischen. Montrichard mit einer Division erhalt bie Communication mit Bologna; Gauthier mit einer zweiten erwartet Macdonald, der aus Reapel her= beigieht, in Tofcana. - Macbonalb war ben 24ften Mai in Floreng, lagerte Unfangs Junius vereinigt mit Gauthier bei Piftoja, ließ von hier aus burch Dombrowsty Pontremoti, sowie Moreau burch Laponpe Bobbio nehmen. Dann verließ Macdonald am 7ten Junius Piftoja und 30g auf Modena, Dombrowfen und Victor auf Reggio, Montrichard und Rufca auf Bologna. Rienau ward auf Ferrara guruckgeworfen, auch die anderen ofterreichifchen Generale in biefen Gegenden mufften fich guruckziehen. Um 14ten vereinigte Machonald alle brei Corps in Reggio, zog auf Parma, Piacenza, und feine Avantgarbe ftand am 17ten Couwarow am Tidone gegenüber. Um 18ten fam es zu einem heftigen Treffen, bas aud ben 19ten bauerte und Macbonalds Ruckzug auf Lucca und Pistoja in ber Racht barauf zur Kolge hatte unter fteter Ber: folaung durch Souwarow. Alles Verlorene und am 30ften auch Bologna wurde von den Offerreichern wiedergewonnen. Forte Urbano capitulirte.

zu wollen, wenn in 20 Tagen kein Entsatz kame, brang Moreau am 7ten September nochmals nach Novi vor, muste sich aber am 10ten abermals zurückziehen. Um 11ten wurde die Citazbelle von Tortona übergeben. Championet übernahm balb nachher den Oberbefehl in Ligurien an des abgehenden Mozreaus Stelle.

Alle Bersuche, welche frangosische Generale machten, von Savoyen ober aus ichweizerischen Gegenden nach Stalien borzudringen, maren umfonft. Souwarom felbit führte nach ber Mitte Des September feine ruffifchen Truppen nach ber Schweiz, wohin wir ihm nicht folgen. Melas an ber Spige bes ofter= reichischen Beeres behielt ben Dberbefehl in Italien und hoffte Die Frangofen auch von ber ligurischen Rufte zu vertreiben. Klenau drang Unfangs October auf der Riviera bi Levante bis Chiavari vor; St. Enr aber, ben Championet gegen bie Quellen der Bara bin fandte, nothigte burch feinen Marich Klenau auf die Magra zuruckzugeben. Championet wollte bierauf nach Piemont vordringen, und am 4ten November fam es zwifchen feinem Beer und bem von Melas befehligten bei Genola, Fossano und Savigliano zu einem Treffen, in welchem bie Ofterreicher vollig fiegten. Um folgenden Tage verfolgten fie die frangosischen Truppen bis Bignola; Cham= vionet zog sich nach Borgo St. Dalmazzo zuruck und musste nachher über bie Gebirge geben, beren Soben bie Ofterreicher gewannen. Rleinere Unternehmungen hatten noch fpater ftatt. Cuneo capitulirte am 3ten December. Rlenau fam wieder nach Chiavari und am 15ten December bis unter bie Mauern Genuas, jog fich aber auch biesmal guruck auf bie Magra. So ging bas Jahr zu Enbe 1).

<sup>1)</sup> Auch Lucca war in diesem Jahre nicht mehr wie früher von den Franzosen geschont worden. Es hatte bedeutende (nach und nach ohngefähr 3,000,000 Fr.) Brandschaungen zahlen, Lieferungen leisten müssen. Revolutionairs waren auch hier gegen die Aristokratie aufgestanden, und auf Serruriers Verlangen war am 15ten Januar die alte Verfassung abgeschasst worden; am 4ten Februar erzwang Serrurier die provisorische Unnahme der ligurischen Verfassung. Um 17ten Julius hatten die Franzosen die Stadt wieder geräumt; am 18ten rückten die Ofterreicher ein und stellten wieder eine aristokratische Commission an die Spige. Coppi p. 290—292.

Was Toscana anbetrifft, so war diese Landschaft von ben Frangofen, weil fich ber Großbergog nicht fo benommen habe, baß man ihm vertrauen tonne, im Marg occupirt; Gauthier 30g am 25ften Marz in Alorenz ein und gab dem Großherzog bie Beifung bas Land zu verlaffen, mas am 27ften geschab. Gin provisorisches Couvernement, zu welchem ber frangofische Commiffair Reinhart: Chiarenti, be Gores und Puntelli ernannte, verwaltete bas Land, bas von ben Frangofen wie bas übrige Stalien behandelt murde. Allodialien bes Großherzogs. Guter bes Malteferorbens wurden verkauft; englische und portugiesische Waaren in Livorno confiscirt; Runftwerke aus bem Palaft Pitti fortgeschleppt. Da es in Toscana fein Lebens: wefen und bergt. mehr gab, fand die Revolution im Inneren fast Nichts mehr zu thun; aber bennoch murbe bas Bolk allgemein von Saß gegen die Frangofen belebt. Rleinere Aufftande in Pistoja und Florenz wurden unterdruckt, allein am ften Dai ritt ein vollig unbekannter Mann mit ofterreichischer Kahne burch einen Theil ber Umgegend von Arezzo, rief aus, bie Franzosen seien überall geschlagen, und fofort erhob sich bas Bolk gegen die neuen republicanischen Ginrichtungen; an die Spige trat ber Capitan Mari aus Montevarchi; Die frango: fifche Befatung wurde vertrieben, und ein polnisches Detachement, bas von Perugia bertam, murbe am 14ten Mai gu= rudgeschlagen. Daß ber Aufftand nicht rascher um fich griff. hinderte Macdonalds Unkunft; aber dann am 9ten Junius nahmen die Aretiner Cortona; ein fleines ofterreichisches Sulfscorps fließ zu ihnen, toscanische Truppen schlossen sich an; am 29ften nahmen fie Siena. Spater raumten bie Frangofen felbft bas nordliche Tofcana, bas fie noch befett hatten, am 16ten capitulirten sie in Livorno, und die großherzogliche Regierung wurde unter Ferdinandos III. Namen hergestellt.

Während der Vorgänge des letten Jahres war Napoleon aus Ugppten, wohin er bekanntlich eine Expedition geführt hatte, nach Frankreich zurückgekehrt, hatte das Directorium gestürzt und stand nun, mit dem Titel eines ersten Consuls die hochste Gewalt vereinigend, an der Spitze der französischen Republik. Ohngeachtet er eine Zeit lang den Frieden zu suchen schien, rüstete er doch Alles für einen entscheidenden Feldzug.

Da Championet mabrent bes Winters farb, ward Maffena an feine Stelle nach Ligurien gefandt. Er theilte fofort fein heer in zwei Corps: bas eine zwischen Recco, ber Bocchetta und Savona aufgestellte befehligte Soult; bas zweite zwischen Noli und Nissa stand unter Suchet. Jedes bestand aus 12,000 Mann. Abgesondert bavon ftand noch jum Schut bes rechten Rlugels Miollis mit 5000 Mann gwifchen Recco und bem Colle di Toriglia. Gine Referve von 5000 Mann unter Marbot ftand in Genua 1).

Muf ber Seite ber Muirten hatte Raifer Paul von Rußland fein Beer gurudgerufen. Die Berhaltniffe fanden alfo ziemlich wieder auf demfelben Puncte, wie damals als Napoleon querft in Stalien als Keldberr auftrat. Melas fand bem Seer in Ligurien gegenüber; auf feiner Linken commandirten Dtt und Sobenzollern; im Centro Bellegarde und St. Julien; rechts Elsnig, Morgin und Lattermann. Um 6ten und 7ten April 1800 ließ er bie Frangofen fast auf allen Puncten an= 1800 greifen ober bedroben, brang felbft nach Savona vor und trennte so die beiden frangofischen Corps. Die Bocchetta ward besett, und am 21ften waren gegen Genua bin die Frangofen bis fast unter bie Mauern ber Stadt gurudgebrangt. Gine englisch = neapolitanische Flotte verhinderte auch die Communi= cation ber beiben Corps jur See.

Um 30ften murbe Genua von allen Seiten zu Baffer und zu Lande angegriffen; am Morgen mit Glud, als aber am Nachmittag Maffena und Soult felbst zum Rampf auszo= gen, wurden die Ofterreicher wieder überall gurudigeworfen, und Melas vermandelte bernach die Belagerung in eine Blo= fabe, bie bei bem Mangel an Lebensmitteln in ber Stadt ju beren Bezwingung hinreichend schien2). Bahrend Ott die heeresabtheilung welche vor Genua blieb befehligte, jog Melas gegen ben Bar bin. Um 7ten Mai ließ er bie Soben von S. Bartolommeo angreifen, und Suchet muffte fich bin= ter bie Taggia, bald auf ben Bar gurudziehen. Befatungen blieben in Bentimiglia, Billafranca und Montalbano. Um

<sup>1)</sup> Mémoires de Napoléon par le Général Gourgaud v. I. p. 160.

<sup>2)</sup> Coppi p. 386. Mémoires de Nap. l. c. p. 170.

11ten Mai zog Melas in Nizza ein, wo er eine Zeit lang verweilte, in der Ubsicht über den Bar vorzudringen, bis ihn plotlich am 21sten die Nachricht von Napoleons Übergang über den St. Bernhard zurückrief!).

In Genua trat inzwischen die entsetlichste Sungerenoth ein; die unbeugsame Solbatenseele Maffenas aber achtete ber Noth ber Einwohner nicht, wies alle Untrage Dtts zu cavis tuliren guruck und ließ rubig die Englander Bomben in Die Stadt werfen. 2118 er berechnen fonnte, bag auch bie fargs lichsten Lebensmittel fur feine Truppen nur bis jum 4ten Sunius reichen murben, schlug er feinen Officieren vor, fich nach Nizza burchzuschlagen; Diefe aber ftellten vor, man habe nur noch 8000 verhungerte Leute jum Rampf, mit benen ein folches Unternehmen nicht auszuführen fei. Da endlich knupfte er Unterhandlungen an, auf die man offerreichischerseits gern ein= ging 2), weil inzwischen Gefahr von einer anderen Seite brangte. In der Nacht vor dem 4ten Junius murde der Übergabever= trag geschlossen, ber Massenas Truppen freien Ubzug nach Digga, benen von feinen Leuten, bie nicht marschiren konnten, fowie für Artillerie und Gepacke Transport nach Antibes zu Schiffe und Genua Lebensmittel zusagte. Um 4ten Abends unterzeichnete Maffena, und noch benfelben Tag murbe ben Biterreichern bas Thor bella Lanterna übergeben. Um 6ten zogen die Frangofen ab. Gine ofterreichische Befahung von 10.000 Mann unter Sobenzollern blieb in ber Stadt.

Bereits im April war unter Berthiers Commando eine sogenannte Reservearmee gebildet worden, beren Bereinigungs punct Dijon sein sollte. Napoleon leitete dabei Alles, suchte aber dieses Corps ganz der öffentlichen Ausmerksamkeit zu entziehen. Es gelang; sogar lächerlich wurde diese Armee, als Napoleon am 7ten Mai 7—8000 Mann schlecht bekleidete und gerüstete Truppen in Dijon die Revue passiren ließ. Allein die Armee hatte sich inzwischen auf verschiedenen Puncten in kleinen Abtheilungen gebildet; für alle Bedürsnisse war unter

<sup>1)</sup> Mémoires de Nap. l. c. p. 175.

<sup>2)</sup> Dtt hatte sogar schon Befehl die Blokade aufzuheben und feine Truppen an den Po zu führen. Mémoires de Nap. p. 179.

ber Sand vortrefflich geforgt, und als napoleon am 13ten Mai in Laufanne die Avantgarde ber wirklichen Urmee mufterte, bestand biefe lettere aus 30,000 tuchtigen Solbaten, an beren Spite Lannes, Victor, Murat, Monnier u. f. w. ftanden 1). Der erfte Conful führte fie zwischen bem 17ten und 20ften Mai über ben St. Bernhard. Lannes mit ber Avantgarbe mar schon am 19ten in Mosta, bas Napoleon mit ber Urrieregarde am 21ften erreichte. Ploblich legte bie Befte Bard bem mei= teren Marich größere Sinderniffe in ben Beg als ber St. Bernhard. Es gab feine andere Strafe als burch bas Stabt= chen, bas unter ber Beste lag und gang von ba aus be= herrscht wurde. Napoleons Genie fand auch hier Mittel. Um 25sten bei einbrechender Nacht ließ er bas Stadtchen flurmen. die halbe Nacht burch feuerten bie Ofterreicher, mabrend nun Infanterie und Cavallerie auf einem Bege, ben man fur Ca= vallerie nie practicabel gehalten hatte, die ganze Nacht burch und auch in ben nachstfolgenden Nachten neben ber Befte meg= marschirten, Die Artillerie über Die absichtlich mit Mift bedeck= ten Straffen geräuschlos transportirt wurde, ohne bag ber Commandant ber Beffe, ber Melas immer in Briefen verflicherte, er laffe keine Lavette durch, irgend Etwas davon ge= wahr ward.

28sten konnte Napoleon seine Averagede in Chivasso mustern, was der must nahm sie sowie die Sitazielle. Um 26sten schlug er die Besahung, die sich nach Rosinano gezogen hatte, nochmals und trieb sie nach Turin. Um 28sten konnte Napoleon seine Avantgarde in Chivasso mustern, während schon die ganze Armee in Ivrea war.

Melas hatte sein Hauptquartier unterdeß in Turin ge10mmen; bedeutende Berstärkungen zogen ihm noch von der Riviera di Ponente zu. Napoleon wendete sich auf Mailand, 100n wo ihm im unglücklichen Falle der Rückzug nach der Schweiz immer offen stand. Um 27sten ging Murat über die Sesia dei Bercelli. Um 31sten stand Napoleon am Tessin; ihm 1egenüber ein aus mehreren kleinern Observationscorps vereinigter sterreichischer Heerhause. Unter heftigem Feuer sührte zuerst

<sup>1)</sup> Mem. de Nap. l. c. p. 205. Leo Geschichte Staliens V.

ver Generaladjutant Girard eine Abtheilung hinüber; balb folgte die ganze Armee, und am 2ten Junius zog Napoleon in Mailand ein, dessen Gastell er sofort einschliessen ließ. Lannes war auf andern Wegen bereits am 1sten in Pavia angesommen. Überall fand man Magazine und Kriegsbedürsnisse. Duhesme besetzte am 4ten Lodi; Pizzighettone ward am 1sten eingeschlossen, Cremona besetz; Mantua, wo weder hinreichende Lebensmitztel noch Besahung waren, war mit Schrecken erfüllt. General Moncey sührte durch die Schweiz Napoleon noch 15,000 Mann zu und war am 31sten Mai bereits in Bellinzona.

Ott wendete sich von Genua rasch auf Piacenza mit 18,000 Mann. Um 8ten Junius tras er bei Montebello auf Franzosen, denn Murat war bei Piacenza, Duhesme bei Cresmona, Lannes bei S. Cipriano über den Po gegangen. Um Iten musste er sich über Voghera zurückziehen auf Alessandria, wo dann Melas seine ganze Heeresmacht, soweit sie nicht in Vestungen zerstreut war, vereinigte. Napoleon brachte bei Stradella etwa 30,000 Mann zusammen und ging, als Meslas Nichts gegen ihn that, am 13ten über die Scrivia bis in die Gegend von Marengo vor.

Schon am 11ten war General Desair aus Ügypten zurückkommend im Hauptquartier angelangt, brennend vor Berlangen sich an den Feinden für widerwärtige Behandlung
durch die Engländer zu rächen. Mapoleon, erstaunt über
die Unthätigkeit des scindlichen Generals, hatte Desair mit
einer Division nach der Straße zwischen Novi und Alessandria, Victor mit einer zweiten nach Marengo gesandt. Der
Letztere warf 3—4000 Österreicher aus Marengo und vergrös
ßerte Napoleons Besorgniß durch den Bericht, daß man die
österreichische Hauptarmee nirgends erblicken könne.

Melas hatte aber inzwischen in einem Kriegsrath zu Alessandria den Beschluß gesasst sich durchzuschlagen. Der Ansblick seiner Armee war den Franzosen durch Alessandria verzbeckt gewesen. Am 14ten Morgens suhrte Melas seine Truppen an drei Puncten über die Bormida; er fand an den Franzosen heftigen Widerstand, und Napoleon, sobald er die Ka-

<sup>1)</sup> Mémoires de Nap. l. c. p. 226.

nonabe vernahm, rief Desair zu sich nach S. Giuliano zurück. Als Napoleon um 10 Uhr Morgens auf dem Schlachtselbe zwischen S. Giuliano und Marengo ankam, war Victor aus dem letteren Orte geworfen; Lannes schlug sich noch in der Rahe Marengos, und die Österreicher entwickelten mächtig ihren linken Flügel; Lannes zog sich langsam und in Ordnung zurück; aber erst Nachmittags 3 Uhr kam Desaix an, als Mezlas den Sieg schon sür sich entschieden glaubte und ermüdet nach Alessandria zurückkehrte, die weitere Leitung der Schlacht aber dem Chef scines Stabes, dem General Zach, überließ. Inzwischen hatte sich auch die am Morgen in die Flucht gestriebene Division Victor wieder gesammelt und brannte vor Begierde ihre Flucht vergessen zu machen.

In dem Augenblick wo Jach mit 6000 Mann Grenabieren sich auch S. Giulianos bemächtigen wollte, ertheilte Napoleon Desair den Befehl sich auf diesen zu wersen. Desair
hatte eben den Angriff angeordnet, als er erschossen wurde;
nichtsbestoweniger siegte seine Truppe; in einer halben Stunde
waren die 6000 Grenadiere auseinandergeworsen, Jach und
ber ganze seindliche Generalstab gesangen. Lannes, Victor und
Tara St. Cyr drangen rasch ein, und bald hatte Napoleon
einen vollständigen Sieg ersochten; die österreichische Armee
war in völliger Ausschlagung über die Bormida zurückgetrieben.

Um 15ten fruh erschien ein Unterhandler bei Napoleon und suchte Waffenstillstand. Berthier selbst kam deshalb nach Ulessandria, und am 16ten kam folgender Bertrag zu Stande 1):

Zwischen beiden Heeren soll Wassenstillstand sein bis auf Unkunft einer Anordnung von Wien; binnen vier Tagen aber ibergeben die Österreicher den Franzosen die Vesten von Torzona, Alessandia, Turin, Mailand, Pizzighettone, Arona und Piacenza; ausserdem bis zum 24sten Junius die von Cuneo, Ieva, Savona, Genua, und bis zum 26sten Forte Urbano. Sie räumen Piemont, Ligurien, das Mailandische und ziehen ich an den Mincio zurück, sodaß ihnen Peschiera, Mantua und Borgosorte bleiben 2), sowie das Ferraresische, Ancona

<sup>1)</sup> Coppi p. 405. Mém. de Nap. l. c. p. 237.

<sup>2)</sup> Das Band zwischen Chiefe und Mincio follte weber von Frango-

und Toscana. Ihre Artillerie führen sie mit sich; ihre Musnition aber lassen sie zur Salfte den Franzosen ab. Die Feindsseligkeiten sollten, was auch für Anordnungen aus Wien kämen, erst zehn Tage nach stattgehabter Aufkundigung wies der beginnen.

Nachbem Napoleon so burch eine einzige Schlacht ben Herreichern die Früchte fast aller ihrer Siege geraubt hatte, ließ er den Oberbefehl dem General Massena, hielt sich einige Tage in Mailand auf und reiste Ende Junius über Turin

und ben Montcenis nach Frankreich zurud.

Die Waffen ruhten nun in Italien, bis die Kriegsereignisse in Deutschland so völlig ungunstig für Österreich endeten,
daß ein neuer Waffenstillstandsvertrag in Beziehung auf Italien am 29sten September in Castiglione zwischen beiderseitigen Generalen abgeschlossen wurde auf 45 Tage. Als dieser
Waffenstillstand zu Ende ging, hatte Brune, der an Massenas Stelle getreten war, in Italien 90,000 Mann unter seinem Besehl. Macdonald stand mit 15,000 Mann in Graubunden und deckte den linken, Miolis mit 6000 in Toscana
und deckte den rechten Flügel.

Die ofterreichische Urmee in Stalien murbe von Belle: garbe geführt und stand 70,000 Mann fark noch am Mincio auf einer Linie von Borgoforte am Do bis Defenzano am Garbafee, Gin Beobachtungscorps hielt bas Ferrarefische befest: auch Uncona hatte ansehnliche ofterreichische Besabung unter bem General Sommariva. Toscana mar inzwischen geraumt worben; Napoleon namlich hatte vom fpanischen Sofe Die Einwilligung in die Abtretung bes Parmigianischen unter ber Bebingung bes Mustaufches gegen ein größeres Gebiet ge= municht und Tofcana als dies großere Gebiet in Borfchlag gebracht. Somohl ber Bergog von Parma als der Großher-30g ftraubten fich gegen biefes Arrangement. In Toscana commanbirte bie ofterreichischen Truppen Commariva, ber fich burch 6000 Staliener verstärkte. Unfangs October verlangte Brune von Sommariva in Napoleons Auftrag die Auflofung ber von ihm zusammengebrachten Truppen und ließ auf verneinende Untwort ben General Dupont über Bologna nach Tofcang geben. Diefer befette am 15ten October ohne Blut=

vergieffen Floreng, am 16ten Livorno. Die Englander befetten wieder Portoferrajo, und Sommariva zog fich nach Uncona surud, wo er die toscanischen Truppen entwaffnete und ent= lief. Areszo allein widerftrebte ben Frangofen noch; General Monnier nahm diese Stadt am 19ten im Sturme, und hierauf febrte Dupont mit Burucklaffung bes Generals Miollis nach ber Pombarbei gurud.

Bis zu Unfang December ftanden Brunes und Bellegardes Armeen zwischen Mincio und Dglio unthatig einander gegenüber. Dann erhielt Bellegarde ben Befehl jum Rudzug in Folge bes abermals unglucklich fur Ofterreich laufenden Reldzugs in Subbeutschland, und um fich mit Ehren guruckziehen qu fon= nen, ließ er die Feinde am 17ten December auf ber gangen Linie zwischen Garbasee und Do angreifen. Die Truppen im Ferraresischen brangen bis jum Panaro vor; Commariva befette Pefaro und Rimini, aber mahrend biefer allgemeinen Bewegung ließ Bellegarde fein Sauptheer über ben Mincio jurudigehen. Die Frangofen folgten ihm; bei Pozzuolo kam 28 noch zu einem barten Treffen. In Mantua, Deschiera und Sermione blieben Befahungen, Bellegarde ging über bie Etich auf Berona, und Brune fette am Iften Sanuar 1801 eben= 1801 alls über ben Flug bei Buffolengo. In Folge ber Convenion von Steper schlug auch Bellegarbe einen Baffenftillftanbs= vertrag bor, aber Brunes Foderungen waren fo, daß Belle= garbe nicht ohne hohere Autorifation glaubte barauf eingehen u tonnen. Er ließ alfo Befabungen in ben Beften von De= ona und Legnago und zog fich über bie Brenta gegen bie Diave bin gurud. Auf biefem Marfche erhielt er bie gewunsch= en Inftructionen von Wien, und am 16ten murbe in Treviso ein Baffenstillstandsvertrag unterzeichnet, welcher bie Reind= eligkeiten bis zum 25ften aufhob und bestimmte, baf fie nach niesem Termin auch nur nach 14 Tage vorhergegangener Aufundigung wieder begonnen werben konnten. Die frangofifche Ermee follte an ber Livenza von beren Mundung bis zu ben Quellen, und auf einer Linie von biefen Quellen über ben Monte Maura bis wo bie in Deutschland bestimmte Linie an= inge, fteben bleiben. Die ofterreichische Urmee follte am lin= ien Tagliamentoufer berauf ebenfalls bis auf ben Monte Maura

stehen und ben Franzosen die Vesten von Peschiera, Sermione, Verona, Legnago, Ferrara und Ancona übergeben. Mantua sollte blokiert bleiben, aber von 14 Tagen zu 14 Tagen mit Lebensmitteln versehen werden.

Bereits am 26sten Januar wurde dann zu Luneville ein Vertrag mit Österreich unterzeichnet, ber ben Franzosen auch Mantua übergab und den Waffenstillstand verlängerte, wäherend dessen die schon vorher begonnenen Friedensunterhandlungen fortgesetzt wurden, bis sie am Iten Februar mit einem

Definitivfrieden fchloffen 1).

Ein neapolitanisches, von Damas geführtes Corps hatte ben Ofterreichern zu Gulfe ziehen wollen und war bann mah= rend bes erften Baffenstillstandes in der Rabe von Rom aeblieben. 218 im December 1800 bie Ofterreicher die Reindfe= ligkeiten wieder begannen, war biefes Corps weiter nach Siena porgeruckt, und Miollis hatte, mit Burucklaffung einer geringen Befahung in Florenz, feine Streitfrafte bei Difa gufammengejogen; am 14ten Sanuar 1801 mar er bann gegen Giena vorgedrungen und hatte die Reapolitaner auf Die Stadt gu= rudgeworfen, bann fie auch baraus vertrieben und gegen Rom bin verfolgt. Inzwischen mar Murat mit 10,000 Mann, bie nach bem Guben Staliens bestimmt waren, über Die Allpen gefommen und zog ebenfalls nach Tofcana; Brune gab ihm noch zwei Divisionen ab, und bei Foligno vereinigte er eine ansehnliche Macht. Sierher wurde, nachdem burch ruffische Bermittelung eine Baffenftillftandsunterhandlung eingeleitet war, Micherour gefandt und am 18ten Februar ein Baffen= ftillstand geschlossen, der die Reapolitaner verpflichtete in sechs Tagen ben Rirchenstaat zu raumen. Die Frangofen follten fich langs ber Rera bis zu beren Mundung in Die Tiber aufs

<sup>1)</sup> In Beziehung auf Stalien bemerken wir folgende Friedensbebingungen (Coppi Vol. III. p. 4—6.): In Beziehung auf das Benetianische und Modena werden die Artikel des Friedens von Camposormio
erneuert; der Großherzog verzichtet auf Toscana und dessen Dependentien, welches an den Herzog von Parma gegeben wird. Seine Entschäbigung erhält er in Deutschland. Der Kaiser erkennt von neuem die
cisalpinische und ligurische Republik an und resignirt auf die Reichstehen.

stellen, aber nicht über die Tiber gehen. Die Hafen von Neapel und Sicilien sollten ben Englandern und Türken verschlossen, die französischen Gefangenen freigelassen werden: Ausserdem wurde Manches zu Gunsten politisch versolgter Individuen in Neapel bestimmt. Diesem Waffenstillstand folgte bald ein Friede, der zu Florenz am 28sten März geschlossen wurde von Alquier französischer, von Micheroux neapolitanischer Seits. Dieser bestätigte die Schliessung der Hafen gegen englische und türkische Schisse. Der König trat den Stato de' Presidi und die Lehenshoheit über das Fürstenthum Piombino an Frankzeich ab, sagte allen Versolgten Umnestie, den französischen Agenten, die durch frühere Vorsälle in Reapel, Viterbo und anderwärts gelitten, eine Entschädigung von 500,000 Fr. und die Unerkennung der Tochterrepubliken Frankreichs zu 1).

Dir haben die friegerischen Ereignisse bis zu ihrem Enbe verfolgt; noch liegt uns ob, auch der burgerlichen Ginrichtunsgen, wie sie fich mahrend berfelben gestalteten, zu gedenken.

Zunachst nach den Begebenheiten, welche Napoleon wieber zum Herrn Piemonts und der Lombardei machten, trug
er Sorge, daß die Besorgniß der Italiener gegen die frivole Unfirchlichkeit der Franzosen gemildert würde. Sodann
nach Anordnung der Schleifung dieser geistigen, Frankreich
nachtheiligen Besten der Italiener ordnete er die Schleifung
aller sinnlichen Bestungen des französischen Italiens an, die
als Haltpuncte gegen Frankreich selbst etwa dienen konnten,
namentlich die von Arona, Bard, Cuneo, Ceva, Tortona und
Serravalle; auch die Besestigungen der Stadt Turin wurden
gebrochen?), sowie die Castelle von Mailand und Forte Urbano.

Um die Nechts : und Administration3 : Berhaltnisse ordnen zu lassen, ernannte Napoleon in Mailand eine ausserordent liche Commission; die executive Gewalt übergab er einem fran-

<sup>1)</sup> Coppi III. p. 12. 13. Durch geheime Artifel wurde noch stipulirt, baß 4000 Franzosen die abruzzesische Kuste bis zum Sangre, 12,000 die Provinz von Otranto dis zum Brandano dis zum Frieden Frankreichs mit der Pforte und England beseigen sollten, und daß diese Truppen von Neapel erhalten werden mussten. Soult führte dieselben im April dabin.

<sup>2)</sup> Die Befte blieb.

zösischen Minister (Petiet), und die hergestellte cisalpinische Republik musste der französischen monatlich 2,000,000 Fr. zahlen. Im September 1800 bestimmte er die Sesia als kunstige Grenze der cisalpinischen Republik. Hinschtlich Piemonts ließ es Napoleon eine Zeit lang ungewiß, ob es nicht dem ehemaligen Gebieter restituirt werden wurde. Inzwischen ernannte er im Julius 1800 auch hier einen französischen Minister, Jourdan, zu Handhabung der executiven Gewalt und eine Commission. Dies provisorische Gouvernement erlitt inzdeß schon im October Abänderungen in der Form und eine abermalige am Ende des Jahres. Piemont musste anfangs 1½ Million, später nur 1 Million monatliche Subsidien an Frankreich zahlen. Nach Genua sandte Napoleon als Minister Dejean, und auch hier richtete er eine ähnliche Commission wie in Viemont und Cisalvinien ein.

Durch ein Consular Decret vom 2ten April 1801 wurde endlich Piemont ganz französisch organisirt: Jourdan blieb mit sechs Råthen an der Spike des Landes, welches als Militairsbezirk (in 6 Departements getheilt) von Frankreich betrachtet wurde, ohne der Republik einverleibt zu sein. Aber französische Gesetze und französische Berwaltung, im Sahre 1802 auch die Conscription wurden eingesührt. Die Stadt Genua (aber nicht das ligurische Gebiet) wurde im Mai 1801 von den Franzosen geräumt; Ligurien und Cisalpinien (das eine Heesresmacht von 22,000 Mann herstellte) waren so scheinbar wies der unabhängige Republiken, während Piemont auch der Form nach französische Provinz war.

Was endlich den Kirchenstaat anbetraf, so hatte er durch das Conclave in Benedig einen neuen Herrn erhalten. Nach längerem Schwanken der Wahl, besonders zwischen den Cardinalen Mattei und Bellisomi, neigte sich dieselbe am Ende zu Gunsten Chiaramontis, der sich aber weigerte in so schwiezigen Zeiten die Würde anzuehmen. Endlich gab er den Vorstellungen des Cardinals Russo und des Prälaten Consalvinach, und sobald man seiner Cinwilligung gewiß war, wurde er am 14ten März 1800 gewählt und nahm den Namen Pius VII. und als Prosegretario di Stato den Prälaten Consalvi an.

Er wollte fofort nach Rom abreifen und die Berwaltung bes Rirchenstaates übernehmen; allein bies lag weber in Bfter= reichs noch in Neapels Planen, benn biefe Machte munichten bis jum Frieden bie papftlichen Staaten befeht zu halten. Sobald endlich Ronig Ferdinando einwilligte, fandte Pius VII. Die Cardinale Albani, Roverella und bella Comaglia nach Rom, um fich ben Theil bes Rirchenstaates, ben bie Neapoli= taner befett bielten, übergeben zu laffen. Die Fortschritte ber Frangofen machten bann auch die Ofterreicher zu Raumung bes Kirchenstaates geneigter; am 22sten Junius übergaben Die Neapolitaner die von ihnen besetten ganbichaften; am 25ften bie Offerreicher Umbrien und bas Patrimonium. Schon am 9ten Junius hatte fich Dius an Bord einer Fregatte einge= schifft und war am 17ten in Pefaro gelandet. Um 3ten Julius zog er unter bem Jubel ber Ginwohner in Rom ein. wo er mit geringen Underungen bie alten Berhaltniffe ber= stellte und eine allgemeine Umnestie bewilligte. Im August ernannte er feinen vornehmften Rath, Confalvi, zum Carbinal und wirklichen Staatsfecretair.

Napoleon selbst schlug dem Papst die Unterhandlung einer Convention vor, um den katholischen Gultus in Frankreich ganz herstellen zu können, und Pius VII. sandte deshalb den Erzbischof von Korinth, Prälat Spina, nach Paris, wodurch freundlichere Verhältnisse zu Napoleon überhaupt eingeleitet wurden 1). Die Verhältnisse des Kirchenstaates im Inneren waren insosern jest leichter zu ordnen, als während des Bestandes der Republik das Papiergeld in einer Art Banqueroute untergegangen war; doch waren auch so noch die Finanzen in großer Verwirrung, und nur eine neue Anordnung des Steuerwesens konnte dieser abhelsen. Die Ausgaben der papstlichen Hosphaltung wurden eingeschränkt; dem Handel suchte man aufzuhelzsen, und so gelang es wirklich eine geordnete Administration herzustellen.

In Folge bes luneviller Friedens war inzwischen am

<sup>1)</sup> Im Junius 1801 waren biese Unterhandlungen so weit gebieben, daß Consatvi selbst nach Paris kam. Um 15ten Julius ward dann ein Concordat abgeschlossen, bessen Inhalt uns hier nicht naher interessirt. Coppi l. c. p. 38 sq.

21ften Marg 1801 Seitens ber frangofischen Republik auch mit dem madrider Sofe eine Convention getroffen worden. durch welche, da ber Bergog von Parma jedem Landertausch aus frommer Rechtsachtung wiberftrebte, beffen Gobne Lodos vico, dem Gemahl der Infantin Marie Louife, der feit 1794 in Madrid lebte, Tofcana und ber Stato be' Presidi (mit Husnahme Viombinos) als Konigreich Etrurien übergeben murbe 1). Er ließ am 2ten August bavon Besit nehmen, und am 12ten bielt er felbst einen prachtvollen Gingug in Floreng, In Liporno und Difa blieben aber frangofische Besatungen. Den Bergog Ferdinando III. von Parma, Konig Lodovicos Bater, ließ man einstweilen im Besit von Parma. Er ftarb bann 1802 ploblic an Kolik in ber Nacht vor bem 9ten October 1802. Um 23ften beffelben Monates nahmen bie Frangofen Befit

von dem Bergogthum, und bieses wurde unter Moreau be St. Merns Leitung abnlich wie Viemont eine Beit lang als franzolische Proving verwaltet.

Die Bestrebungen Napoleons zum lebenstänglichen Conful ber frangofischen Republik ernannt zu werden hatten auch, fo= wie die Ernennung selbst im August 1802, auf die italieni= fchen Staaten durch die entschiedener monarchische Stellung, in welche Rapoleon allmalig fam, wefentlichen Ginfluß. Die= mont wurde am 21sten September gang mit Frankreich vereinigt 2). Sinfichtlich Cisalpiniens hatte Napoleon ichon im

<sup>1)</sup> Elba, fowohl ber tofcanische als ber zum Stato be' Prefibi und zu ber appianischen Berrschaft gehörige Theil ber Insel, blieb aber von Tofcana getrennt und diplomatisch Frankreich verfichert, ohngeachtet es factisch in ben Banden ber Englander war und blieb bis zum Frieden von Umiens. Um 26sten Muguft 1802 ward bie Infel mit Frankreich vereinigt. - Sinfichtlich bes Furftenthums Piombino benutten bie Frangofen die unbeftimmte Beife, wie fich ber florentiner Friede ausbructte, und saben nicht bloß die Bobeitsrechte, die der Ronig von Neapel allein abtreten konnte, fondern bas gange Fürstenthum als an die Republik Frankreich abgetreten an, ohne fich auf die Unfpruche und Rechte bes Furften von Piombino aus bem Saufe Buoncompagni weiter zu kummern.

<sup>2)</sup> Das fardinische Fürstenhaus erfuhr in diefer Beit manchen Bech= fel. Der frankliche Ronig Rart Emanuel verlor im Marg 1802 feine Gemahlin Maria Clotilbe, eine Tochter bes Dauphin Louis, bes Cohnes Louis's XV. Riebergebruckt burch biefen Berluft refignirte Rarl

November bes verfloffenen Sahres eine Commission zu Ber= befferung ber Berfaffung nach Lvon berufen; es maren gufam= men 450 Manner beshalb beputirt; Tallegrand hatte bei ib= ren Discuffionen und Arbeiten, Die fich fehr in Die Lange 30= gen, ben Borfit. Rapoleon felbst fam dann im Januar 1802 nach Lyon, und Talleprand gab ben Borfit an einen Cisalvis nier, Marescalchi, ab, worauf biese Commission am 24ften Sanuar erklarte: .. ihr Baterland, als eine junge Republik, in welcher fich noch viele feindliche Interessen freugten, bedurfe frangofischen Schutes; Napoleon moge Cisalvinien Die Chre erzeigen die oberfte Leitung fortan gang zu übernehmen." Napoleon nahm biefen Untrag am 26sten an und ernannte als Prafibent ber Republik Melgi ju feinem Biceprafibenten. Die Republik follte hinfuro die italienische beiffen; die Rirche, freilich gang abhangig vom Staate, wie in Frankreich, murbe burch ein organisches Gefet in Die Berfassung aufgenommen, und eine neue Berfassung murbe am 15ten Februar in Mais land publicirt 1).

Sowie die italienische Nepublik sich durch die Ernennung Napoleons zum Präsidenten monarchischer gestaltet hatte, gestaltete sich auch die ligurische wieder mehr monarchisch, indem im Jahre 1802 eine neue Verfassung von Napoleon Billigung erhielt, welche einen Dogen an die Spitze stellte. Napoleon aber ernannte zu dieser Stelle zuerst Francesco Cattaneo, dann als dieser resignirte Girolamo Durazzo, die natürlich im Besentlichen auch nur seine Umtleute waren. Auch die Republik Lucca wurde neu geordnet, aber in Formen die an das ältere toscanische Gemeinwesen erinnerten. Die executive Gewalt war einem Collegio von 12 Anzianen übertragen, welches eines

Emanuel am 4ten Junius in Rom, wo er sich eben aushiett, auf die Krone zu Gunsten seines Bruders, Bictor Emanuel, bisherigen Herzogs von Aosta. Iwei andere Brüder, der Herzog von Montservat und der Graf von Maurienne, starben beibe in diesem Jahre. Der fünste Bruder, der Herzog von Genevals, heirathete später am 6ten April 1807 die Prinzessin Marie Christine von Cicilien.

<sup>1)</sup> Wer sich über Verfassung, Geseggebung und Abministration biefer ephemeren italienischen Republik unterrichten will, findet Beitläufiges bei Coppi p. 65—87.

feiner Mitglieder alle 2 Monate zum Prafibenten, unter bem Titel Gonfaloniere wahlte. Man ließ die kleine Republik etwas freier gewähren, sie musste sich ja ohnehin jeden Au-

Truppen, die an ben Ruften bes abriatischen Meeres zwischen

genblick fügen. Nach dem Frieden von Umiens hatten die franzosischen

bem Tronto und Brandano ffanden, bas Konigreich geraumt. Bei bem Wiederausbruche bes Rrieges mit England verlangte Navoleon die Gestattung abermaliger Besehung biefer Ruften (und zwar wie bas vorige Mal auf Rosten Neapels) als ein Recht, und ber Sof von Regvel fugte fich burch eine Con-1803 vention von 25sten Junius 1803. Im Ubrigen erklarte fich Ferdinando IV. fur neutral und benutte die baburch fort= Dauernde Friedlichkeit seiner Territorien frubere Bunden gu beilen, namentlich an die Minderung ber Staatsschuld ju benfen. Die italienische Republik und ihr Beer und ihre Gelber bingegen bingen gang von Napoleons Bermenbung ab, ber fie bei feinem neuen Rriege burchaus nicht aus bem Spiele ließ. Um 16ten September murbe auch bas frubere organi= sche Geset über die Kirche in der italienischen Republik burch ein Concordat mit bem Papft auffer Gultigfeit gefett 1); und Die Preffreiheit erhielt allmalig einige Beengungen 2).

Hinsichtlich des übrigen Italiens ist zu bemerken, daß König Lodovico von Etrurien schon am 27sten Mai 1803 starb. Ihm folgte sein Sohn Carlo Lodovico, dem er auf dem Todenbette die Mutter als Bormunderin = Regentin seze. Um 14ten October starb auch Ercole Kinaldo III., der ehemalige Herzog von Modena, zu Treviso in hohem Alter;

<sup>1)</sup> Man findet das Einzelne diefes Concordates bei Coppi l. c. p. 119 sq. Das Concordat wurde erft am 26ften Januar 1804 in Mailand promulgirt, und auch in diefem Zeitpunct also eigentlich erft bas fruhere Geses ausger Guttigkeit gesest.

<sup>2)</sup> Im Benetianischen wurde 1803 auch die Berwaltung durch die Österreicher besinitiv geordnet. Sie theilten das Land in 7 Provinzen (Benedig, Udine, Treviso, Padua, Bicenza, Berona und Bassano), und jede von diesen erhielt einen mit der Administration und der Handhabung der Polizeigewalt beaustragten Generalcapitan. Das Gerichtswessen wurde nur provisorisch angeordnet. Coppi p. 125.

feine Besitzungen, Rechte und Unspruche gingen auf feinen Schwiegersohn ben Erzherzog Ferdinand über.

Das nachfte Sabr brachte wichtige, Stalien gunachft nur 1804 mittelbar berührende Ereigniffe. Napoleons Bestrebungen nach monarchischer Gewalt erreichten burch ein organisches Senatus= confult, welches ibn gum Raifer ber Frangofen ernannte, am 18ten Mai 1804 ihr Biel, und ber romifche Bahl = Raifer Frang II., ber mohl bas herannahenbe Ende bes romischen Reiches vorfühlen mochte, legte fich bie Gigenschaft eines erb= lichen ofterreichischen Raifers bei burch eine Erklarung vom 11ten August. Bir übergeben die Aufnahme und Folgen ber Erhebung Napoleons zum Raifer an ben Sofen Europas, inbem wir Alles was nicht ftreng jur Geschichte Staliens gehort ausschliessen muffen, trot bem bag ber großte Theil Diefes Lan= bes in biefer Beit feine politische Direction gang burch Napo= leons Berhaltniffe und Entschlieffungen erhielt. Durch ben Rrieg mit England unmittelbar berührt murde von den an Frankreichs Schickfal geknupften italienischen Landen nur die liqurifche Republik, welche in Folge einer Convention vom 20ften October 1804 an Frankreich 6000 Mann gum Matro= fendienst stellen muffte, sowie zur Disposition bes Raifers alle Berfte und Schiffsmagazine. Dagegen erhielt fie einige San= belevortheile und den Schut ber frangofischen Flagge 1).

In der römischen Kirche bilbete sich allmälig mehr und mehr jene schleichende, die Kirche ebensowohl in ihrem Inneren verderbende als überall verhasst machende Substanz aus, welche die sonst immer so würdige, seste Hierarchie durch scheinbares Nachgeben in die Umstände der Zeit und Benuten dieser Umstände gegen die Umstände selbst heben zu können meinte, und dadurch am Ende jene unsinnige Erscheinung unserer neuesten Zeit, die Berbindung des Liberalismus und Tesuitssmus, hervorgebracht hat, welche nur dazu dienen kann die sonst in dem europäischen Staatsleben so herrlich und ersprießlich wirkende Stellung und Haltung des römischen Hoses als etwas wenn nicht Bedrohliches, doch Berdächtiges, gleichsam als einen bosen Traum erscheinen

<sup>1)</sup> Coppi p. 155.

zu lassen. Nachdem man den Muth nicht gehabt hatte bie Sesuiten bei ihrem Recht gegen die Bofe zu vertheibigen, hatte man ben Muth allerhand neue, ichleichende, jefuitifche Berbinbungen zu begunftigen. Go die Gesellschaft bes Glaubens Sefu, die ichon 1797 in Rom ihre Grundlagen erhielt, Die Regel bes heiligen Ignatius annahm und ber Unordnung Dius VI. zufolge mit ber von frangofischen Emigranten in Suddeutschland gestifteten Gesellschaft bes Bergens Gefu burch ben Tyroler Niccolo Paccanari vereinigt murbe. In ruffisch Polen hatte fich burch Bufalle begunftigt ein 3meig bes Sesuiterordens erhalten und wurde von Dius VII, bestå= tigt 1801; in Neapel wurde ber Orden trot Actons Biderftreben von ber Konigin Karoline burch ein Breve bes Pap= ftes vom 30ften Julius 1804 wiederhergestellt. Babrend aber Dius VII. durch folde Ucte der Rirche neue Grundve= ften zu geben vermeinte, fügte er fich soweit Napoleons Bunichen, daß er nach Paris reifte und ben neuen Raifer am 2ten December in ber Soffnung fronte, von ihm ebenfalls neue Bortheile fur bie romische Rirche erhalten zu fonnen. In Nebenfachen erreichte er auch Giniges; in Sauptfachen gar

1805 Nichts. Um 4ten Upril 1805 verließ er Paris und fam am 16ten Mai wieber in Rom an.

Inzwischen hatte Napoleon bem Diceprasidenten ber italienischen Republik, Melzi, ben Auftrag gegeben, mit ben ihn nach Paris zur Kronungsfeierlichkeit begleitenden Beamteten und Deputirten einen Plan binfichtlich bes funftigen Schicksals ber Republik zu entwerfen. Man begriff diese Sprache wohl, und nach einigen vorläufigen Erklarungen schlug man am 15ten Marg vor, die Republik in ein Konigreich Italien gu verwandeln, Napoleon zum erblichen Ronig, jedoch fo zu er= nennen, bag unter feinen Nachkommen Frankreich und Stalien unter verschiedenen Regenten getrennte Reiche zu bilben hat= ten. Um 17ten Marz nahm Napoleon biefe ihm gebotene Rrone an, und am 18ten leifteten ihm Melgi und bie ande= ren ihn begleitenden Italiener den Gid der Treue. Die Berfassung wurde gang nach dem Muster Frankreichs umgebilbet; auch Großwurdentrager bes neuen Reiches wurden ernannt, unter ihnen Melgi gum Kangler und Siegelbewahrer ber Krone.

Um sich in seinem neuen Reiche fronen zu laffen, reifte Napos leon am 2ten April von Paris ab, fam am 8ten Mai in Mailand an und fronte fich felbst im Dom am 26sten. Um 7ten Junius ernannte er feinen Stieffohn Eugene Begubar= nais ju feinem Bicekonig und traf in Diefer Beit nicht nur in der Verfassung noch manche neue Unordnung, fondern fogar mit Berletung bes furglich erft geschloffenen Concordates auch in Kirchenfachen. Bom 10ten Junius an reifte er noch burch verschiedene Theile bes Konigreiches, ordnete offentliche Bauwerfe, Canale, Strafen und bergleichen an und forgte für beffere Ginrichtung ber Abministration. Dem Dogen ber ligurifchen Republik, ber gur Kronungsfeier nach Mailand ge= fommen war, murbe leicht begreiflich gemacht, bag ber liguri= schen Republik Richts übrig bleibe als um die Bereinigung mit Frankreich zu bitten. Die Bitte fand fatt, marb ange= nommen, und Ligurien wurde in die Departements Genua, Montenotte und Appenninen getheilt. Der Doge murbe provisorischer Prafect 1).

Durch ein einfaches Decret Napoleons war im März 1805 bereits das Fürstenthum Piombino seiner Schwester Marianne, welche neuerdings den Namen Elise sührte und mit Pasquale (neuerdings Felice) Bacciocchi vermählt war, übergeben worden. Der Gonfaloniere (Belluomini) und die Anzianen von Lucca, die ebenfalls zur Krönungsseierlichkeit nach Mailand kamen, mussten der Weisung solgen auch ihre Republik auszuheben am 4ten Junius. Napoleon vereinigte ihr Gebiet noch in demselben Monat mit Bacciocchis Fürstenthum. Am 14ten Julius erschien das fürstliche Ehepaar in Lucca, um welche Zeit Napoleon wieder auf der Rückreise nach Frankreich begriffen war.

Das Benehmen Napoleons in Beziehung auf Italien trug wesentlich bazu bei ihn in einen neuen Krieg mit den bedeutenosten Machten bes Continents zu verwickeln, durch welchen naturlich auch Italien wieder zum Theil berührt wurde, da hier Napoleons Gebiet mit dem österreichischen Gesbiet grenzte. Die kriegerischen Vorbereitungen im Venetianis

<sup>1)</sup> Coppi p. 190.

schen gaben bem Kaiser ber Franzosen hauptsächlich eine Beranlassung wegen ber Haltung Österreichs um Auskunft zu fragen, worauf Maniseste, dann seinbselige Demonstrationen in Deutschland, endlich bie rasche Wendung Napoleons gegen Sudabeutschland und der Beginn der Feindseligkeiten folgte.

In Beziehung auf Italien forgte Napoleon durch einen Bertrag mit Neapel (am 21sten September zu Paris geschlofsen), daß ihm der Rücken frei blieb. Das Königreich Neapel ward neutral für die Dauer des Krieges erklärt, und der Kösnig machte sich anheischig von dieser Seite jede Diversion eisner kriegsührenden Macht abzuwehren. Dagegen ließ Naposleon seine Besatungen das Königreich verlassen, sobald dieser Bertrag am Iten October von Ferdinando IV. ratissicirt war. Auf dem Zuge nach dem oberen Italien überrumpelten diese Aruppen plöglich die Beste von Ancona. Im Übrigen stellte Napoleon seine Streitkräste in Italien, bestehend aus 55,000 Franzosen und 16,000 Italienern, unter Massens Dberbesehl.

Uls nach ber Mitte Octobers die Feindseligkeiten auch auf ber italienischen Seite ber Ulven begannen, hatte Maffena in ber Gegend von Zevio 52,000 Mann beisammen, mit benen er in der Nahe Beronas über den Do zu geben beabsich= tigte. Erft gegen Ende bes Monates gelang biefes, und ber Erzberzog Rarl zog fich auf die feste Position von Caldiero zuruck, wo ihn Maffena am 30sten angriff, aber guruckgeworfen wurde. Der Gang ber Kriegsbegebenheiten in Deutsch= land nothigte bann freilich auch die italienisch = ofterreichische Urmee, Die beim Beginn ber Feindseligkeiten gegen 80,000 Mann fart mar, fich zuruckzuziehen, von ber Nacht vor bem 2ten November an. Um 3ten November kam Massena nach Montebello; am folgenden Tage nahm er Vicenza; am 5ten ging er über bie Brenta und ließ Baffano und Padua befeben. Mit Sinterlassung einer Befahung in Benedig gog fich der Erzberzog hierauf bis hinter ben Tagliamento zurud, gab feit bem 12ten auch biefe Stellung auf, verließ Italien und war am 27sten in Cilli. Maffena war bis Gort nachgezo= gen, von wo aus er Trieft befegen ließ. Benedig wurde von St. Cyr bloquirt. Ein ofterreichisches Corps, bas von Tyrol gegen Benedig vordringen wollte, nothigte Maffena von Gort

aurudaufommen; es gelang ihm bas feinbliche Corps ein= aufchlieffen und am 24ften zu Nieberlegung ber Baffen gu notbigen.

Inzwischen führten bie Begebenheiten in Deutschland gu einem Waffenstillftand; bann ju einem Frieben, ber am 26ften December in Pregburg unterzeichnet wurde. In diesem Frieben erkannte Frang II. alle Dispositionen die Napoleon in Stalien getroffen hatte an und verzichtete auf alles ehemals venetianische Land, das er burch bie Friedensschluffe von Campoformio und Luneville erhalten hatte. Dies venetianifche Land wurde dem Konigreiche Stalien einverleibt.

Bahrend ber Borgange bie biefen Frieden berbeiführten, waren 13,000 Englander, Ruffen und Montenegriner am 19ten Rovember bei Reapel erschienen und trog des parifer Bertrages freudig empfangen worden; ja ber Sof von Reapel traf fofort felbft die augenscheinlichften Magregeln zur Rriegführung und ftellte feine Urmee unter ben Befehl eines ruffifchen Generals. Sobald der Waffenstillftand die Feindfeligkeiten in Deutschland beendigt hatte, ließ Napoleon Truppen, die fich in Bologna fammelten, gegen Reapel aufbrechen 1). Es macen funf Divisionen Infanterie (Duhesme, Rennier, Berbier, Partouneaur, Lecchi) und brei Divifionen Cavalerie (Mermet, Dombrowffn, b'Espagne), alle unter Napoleons Bruder Giueppe 2), welchem Unfangs Sanuar 1806 Maffena beigegeben 1806 purbe. Unfangs Februar vereinigte Maffena von biefen in= mischen vorgedrungenen Truppen 19,000 in der Gegend von Rom; 6000 unter Lecchi blieben in Rieti. Reapel mar inmifchen von ben Ruffen, welche erklarten nur in der Qualiat ofterreichischer Berbundeter nach Stalien gekommen gu fein, erlaffen; auch die Englander fchifften fich nach Sicilien ein.

<sup>1)</sup> Er fcrieb, und mit Recht, alle ihm feinbfeligen Beftrebungen leapels ber Ronigin gu und erklarte nun, ber Bruch ber Reutralitat Me bas lette ihrer Berbrechen fein, die Dynastie von Reapel habe aufchort zu regieren.

<sup>2)</sup> um biese Beit brach in ben von Besagungen faft gang entblogten uttleren Gegenben, querft in Caftell G. Giovanni im Piacentinifchen, n Aufftand aus, ber fich weit verbreitete und erft im Januar 1806 urch Truppen von Genua aus unterbruckt murbe. Coppi p. 240. Leo Geschichte Staliens V. 58

Unter biefen Umftanben verzweifelte ber Sof fich mit ben Baffen gegen Napoleon halten ju fonnen; ber Carbinal Fabrigio Ruffo muffte bei ben frangofifchen Befehlshabern einen Baffenstillftand fuchen, aber feine Bemuhung war umfonft, fowie alle Berfuche Unterhandlungen anzuknupfen. Der Sof hatte Reapel am 23ften Januar wieber verlaffen, um nach Palermo zu gehen, wohin man auch Roftbarkeiten und bie bebeutenoffen Berke ber Runft und bes Alterthums schaffte; nur der Kronpring blieb als Bicekonig gurud und aufferbem fein Bruder Leopoldo. Civitella del Tronto, Pefcara und Gaeta wurden befett; was man aufferbem an Truppen noch hatte, wurde unter Damas nach Calabrien gefandt. Dahin begaben fich auch bald ber Kronpring und fein Bruber; in Neapel blieb nur eine Regentschaft gurud, und bie nordlichen Provinzen bes Reiches wurden ermahnt fich ruhig beim Ginmarich der Frangofen zu unterwerfen.

Maffena hatte fich inzwischen noch bedeutend verstartt und dann fein Beer in brei Abtheilungen in das Neapolitanifche eindringen laffen. Die eine zog über Terracina gegen Gaeta; Die zweite links von diefer burch bas Gebirg; Die britte führte er felbst über Ferentino nach G. Germano und Capua, vor welcher Stadt er am 12ten Februar anlangte. Die Regentschaft suchte gegen friedliche Abtretung ber nordliden Provinzen mit ben Festungen einen zweimonatlichen Baffenstillftand, aber auch bas murbe nicht gewährt, und es fonnten bloß militarische Capitulationen fur Capua, Reapel und Defcara erlangt werden. Um 14ten zogen die Frangofen rubig in Reapel ein; am 15ten fam Giufeppe Buonaparte bafelbst an. Lecchi war indeß in die Abbruggen eingedrungen und befette am 19ten Februar Pefcara. Civitella bel Tronto vertheidigte fich bis zum 20sten Dai.

Bon Reapel aus wendete fich St. Cyr gegen Zarent und Stranto; Reynier gegen Galerno und Calabrien. Much in die lettere Proving einzudringen ward leicht, ba die Nachricht von Unnaberung ber Frangofen Schrecken unter ben regularen Truppen verbreitete, fodaß faum einige Taufend von Damas ausammengehalten werben konnten, mit benen er fich vor Rep: nier auf Campotenese guruckziehen muffte. Sier fam es gu einem Treffen am 9ten Marz, welches mit ber Flucht ber Meapolitaner endete; fast die Hälfte berselben wurde getöbtet oder gefangen, die übrigen zerstreuten sich fast alle. Der Rest schiffte sich theils in Cotrone theils mit Damas und dem Kronprinzen zwischen Bagnara und Reggio nach Sicilien ein. St. Cyr kam sast ohne Hinderniß in den Besitz Tarents und Otrantos. Nur Gaeta setzte, unter dem Prinzen von Hessensphilippsthal, noch den Franzosen Widerstand entgegen mit einer Besatung von 4000 Mann. Massena selbst dirigirte die Belagerung; am 10ten Julius wurde der Prinz von Hessenschung son Hessenschung ber beiten sturm vordereitet war, capitulirte die Beste.

So mar ber Biberftand regelmäßiger Truppen in Reapel wie immer, fo oft fremde Beere bies Reich beimfuchten, leicht befeitigt; allein balb begann nun ber Bolksfrieg in Banben; ein Rrieg ber bem Charafter fublicher Bolfer, beren Indivis duen fich in perfonlicher Rraft mehr fuhlen als Morblander und in ihrem innersten Wefen, in ihrem Muthe burch bie Unterordnung unter aufferlich vorgeschriebene Erercitien und Ord= nung geknickt werben, allein angemeffen ift, weil in ihm ber Einzelne mit feiner blitfchnellen Entschloffenheit volle Bedeutung bat, im regelmäßigen Rriege aber nur die Tuchtigkeit ber Maffe. Ulte Bandenführer wie Panfanera und Pane bi Grano, neue wie Mecco, Santoro, Kalfetti traten auf. Die= fen kleinen Rrieg zu unterftuten, schiffte ber General Stuart am Iften Julius 4800 Englander bei Santa Gufemig aus und bann einige Sundert ficilianischer Truppen. Rennier vereinigte feine Truppen bei Catangaro und wendete fich, um ben Englandern zu begegnen, gegen ben Lamate, murbe aber nach Catanzaro gurudgeworfen. Gang Calabrien fand gegen bie Frangofen auf, ein graufamer Bolkskrieg, ber alle vereinzelten rangofischen Posten aufrieb, begann; Stuart nahm Maiba, Reggio, Castello bi Scilla. General Berbier gog fich nach Matera, Rennier nach Caffano gurud.

Nach Gaetas Fall führte Massena 16,000 Mann gegen Salabrien. Er griff Unfangs August die Insurgenten bei lauria und auf dem Monte Cocusto an, nahm Lauria und erstörte es; Murano und Castrovillari unterwarfen sich; Mas

senas Hauptquartier kam nach Cosenza, von hier aus dirigirte er Reynier gegen Monteleone, Franceschi auf Catanzaro, Garzdanne an die Küste. Überall wurde von beiden Seiten mit Härte und Buth versahren. Stuart musste Unsangs September nach Sicilien zurückgehen, nur in Reggio und Castello di Scilla blieben Besatzungen; aber viele andere Orte, wie Amantea, Fiume freddo, Cariati wurden von den Einwohnern vertheidigt, und Massena sah sich doch fast bei jedem Schritt gehindert; selbst wo er Massen von Leuten beisammen hatte, drohte ihm ein eigenthümlicher Feind in diesen Gegenzben, evidemische Seuchen.

Auch in den Abbruzzen hatte Rodio wieder einen Bolksfrieg hervorzurufen gesucht; aber er wurde gefangen und hingerichtet; ebenso de Donatis. Sciabolone und Ermenegisto Piccioli hielten sich eine Zeit lang mit kleinen Banden, dann unterwarfen sie sich, um sich zu retten. In Terra di Lavoro hielt sich längere Zeit Fra Diavolo; er wurde aber im September in Sora überfallen, slüchtete, wurde endlich von allen seinen Leuten verlassen, in Baronissi gefangen und am 11ten November in Neapel gehangen. Gegen Ende des Jahres verließ Massena Neapel und Italien; Neynier erhielt hierauf den Oberbefehl.

Durch ein Decret vom 30sten Marz hatte unterdes Napoleon seinen Bruder Giuseppe (mit der Nachfolge männlicher Descendenz nach dem Nechte der Primogenitur) zum Könige von Neapel erhoben. Dies Decret erreichte den neuen Souveran in Bagnara am 13ten Upril; am 13ten Mai zog er in Neapel als König ein, machte aber sofort einen seinen Einkunsten nicht angemessenen Auswand und gab sich ganz einem Lustleben hin. Das Königreich wurde ganz französisch organisist, an die Spize aller Zweige der Administration wurden Franzosen gestellt '). Das Steuerwesen wurde neu geordnet, und da

<sup>1)</sup> Dumas wurde Kriegsminister; Miot des Inneren; Roberer der Finanzen; Saliceti der Polizei; nur der Marchese di Gallo erhielt das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten und Ricciardi ward Staatssfecretar. Coppi p. 261. Ein Staatsrath von 24 Gliedern ward eingerichstet, das Reich in 14 Provinzen getheilt und an die Spize einer jeden ein Intendant gestellt. Auch ein neapolitanisches heer bemuhte man sich herzustellen-

unter den spanischen Vicekönigen und früher ein Theil der ofsentlichen Einkünfte an Privaten veräussert worden war, wurden diese (die arrendamenti) abgeschafft, und an die Stelle der vielsachen directen Abgaben trat eine einzige von Grundsstücken, Gedäuden, Staatspapieren und in der Handlung angewendeten Capitalien. Auch die Lehengüter wurden dieser Abgabe unterworsen, und die Hoheitse und Privatrechte die mit den Lehensgütern verbunden waren, wurden sammt und sonders fast ohne Weiteres abgeschafft '); überdies erhielt dies Gesetz durch die gewaltsame Aussührung etwas wahrhaft Empörendes, indem eine Specialcommission, von der keine Appellation galt, in allen diesen mit Abschaffung des Lehenswesens zusammenhängenden Dingen die Entscheidung hatte. Ein großer Theil des Adels wurde auf die ungerechteste Weise in drückende Armuth gestürzt.

Während dies im Königreiche Neapel vorging, hatte Napoleon noch gar manche Unordnung getroffen hinsichtlich des italienischen Königreiches, mit welchem nun das ehemals venetianische Gebiet, mit Ausnahme der ionischen Inseln, verbunden war; hatte Massa, Carrara und die Garfagnana dis zu den Quellen des Serchio mit dem Fürstenthum Lucca vereinigt, den Code de Napoleon und das Münzwesen Frankreichs im Königreiche und in Lucca eingeführt, letteres auch dem italienischen Concordat unterworfen. Das Fürstenthum Guaftalla hatte er seiner Schwester Paolina, die mit dem Fürsten Borghese vermählt war, gegeben, als nach Primogeniturrecht vererbdares Herzogthum. Über Parma und Piacenza in ähn-

Der Carbinal Luigi Ruffo (Erzbischof von Neapel) muste, weil er ben Eib ber Treue nicht leisten wollte, bas Land verlassen. Auch bie Tefuiten wurden Anfangs Julius vertrieben.

<sup>1)</sup> Es waren Frohnben, Hofbienste mancher Art, Fruchtabgaben, Beiberechte, die eine Wechselwirthschaft hie und da begründeten, Wasserrechte, Mühlen-, Bactosen- und Wirthschaus-Banne, Geleitsrechte, hohe und niebere Gerichte u. s. w. Schon Tanucci hatte den Abel in diesen Rechten bedrückt und sie hier und da zu mindern gewusst. Im Jahre 1791 waren die Geleitsrechte aufgehoben worden; alle dem Staat heimfallenden Verhen wurden ihrer Feudaleigenschaften beraudt; im Jahre 1792 wurde vorgeschrieben, daß alle belasteten Güter zwischen dem Besiger und dem Lehenscherren getheilt und so die Feudalrechte aufgehoben werden sollten. So war allerdings schon gut vorgearbeitet.

licher Weise zu versügen behielt er sich vor; auch in Bezieshung auf Neapel behielt er sich gewisse Einkunfte und Rechte vor und grundete in diesem Reiche seche, im italienischen zwölf französische Lehen (freilich in ihrem Recht von dem was man früher Lehen nannte sehr verschieden) 1). über Parma und Piacenza ward später so versügt, daß jenes Cambacères, dieses Lebrun erhielten, aber nur in der Weise, wie Andere andere französische Lehen in Italien bekamen, ohne alle Hoheits und Fürsten-Rechte. Dem Papst nahm Napoleon Benevent und Pontecorvo, gab sie aber als wirkliche fürstliche Lehen von Frankerich mit Kürstenrechten an Tallevrand und Bernadotte.

Bwischen dem Papft und dem Raifer ber Frangosen hatte fich feit ber ploblichen Befetung Unconas burch bie aus dem Konigreiche Neapel abziehenden Frangofen ein immer feindfeli: geres Berhaltniß entsponnen. Pius VII. hatte laut gegen jene Befetung protestirt (am 13ten November 1805) und unter Undrohung bes Abbrechens aller biplomatifchen Berbalt= niffe, im Bermeigerungsfalle bie Bieberraumung verlangt. Um 7ten Januar 1806 antwortete ibm Napoleon: "bie Befebung Uncongs fei nur bie Folge ber schlechten militarischen Ginrich= tungen bes Kirchenftagtes, benn ber Papft wurde bie Befte meber gegen Englander noch gegen Ruffen und Turken gu Schuben vermocht haben. Wenn es Dius VII. gefällig fei mit ihm nicht mehr in diplomatischer Berbindung ju fteben. moge er fich feinethalben an ben Chalifen anschlieffen." Dem Cardinal Tefch fdrieb er: "ber Papft muffe binfuro thun, mas er, Napoleon - und gang allein, mas er wolle; er betrachte fich in einem Berhaltniß zu bemfelben, wie bas Rarls bes Großen gewesen sei." Pius VII. lenkte nach folden Er= flarungen ein. Napoleon erflarte aber am 13ten Februar: "Der Papft fei Souverain von Rom, aber er, Napoleon, fei Raifer, und bem Papst liege ob mit bem Raiser in Überein=

<sup>1)</sup> Die Staatsgewalt blieb sowie Abministration, Justiz und Gesegebung im Einzelnen ganz bem Souveran. Die Lehenstrager erhielten also bloß einen Titel, mit welchem eine Rente verknüpft war, die der Staat selbst auszahlte. Diese achtzehn Lehen wurden an französische Generale und Staatsmanner vertheilt. Wie im Einzelnen, zeigt jedes Zeitungslexikon; auf die Verhaltnisse bes Landes war es ohne Einsluß.

ftimmung gu handeln. Es folle hinfuro fein farbinifcher, fein fcwedischer, ruffischer, englischer Agent mehr in Rom fich aufbalten burfen; fein Schiff bas biefen Nationen angebore burfe mehr in einem papftlichen Safen zugelaffen werben." Dit Beirath ber Carbinate antwortete Dius am 21ften Marg im Befentlichen: "Sich auf biefe Beife zu ben genannten Ratio= nen zu ftellen, laufe feinen firchlichen Pflichten entgegen. Der Papft fenne Niemanden ber im Rirchenftaate Sobeiterechte befite auffer fich felbft. Napoleon fei nicht Raifer von Rom; ein folder eriftire nicht. Romifder Raifer aber fei ber beut= fche Konig, und also konne Napoleon nicht einmal dies fein." Inzwischen zogen französische Truppen ungescheut durch ben Rirchenftaat; um ben Musgaben, die bies verurfachte, gewach= fen zu fein, erhob die papftliche Regierung Steuern im voraus unter dem Bersprechen der Abrechnung, wenn Rapoleon wieder= gable. Diefer erklarte eine folche Sandlungsweise fur eine Beleidigung; man wolle ibn im Rirchenstaate verhafft machen. Im Junius nahm er dem Papft Benevent und Pontecorvo; bald nachher ließ er alle Ruftenftadte des Rirchenftaates beseben und brobte noch mehr wegzunehmen, wenn sich ber Papft ihm nicht gang fuge. Immer unverschamter wurden feine Foberungen; firchliche Ungelegenheiten in Lucca und bem oberen Stalien brachten neue Berwickelungen; auch hatte Pius nicht unterlaffen an feine Lebensberrlichkeit über Reapel gu erinnern und nachdrucklich bie Erinnerung zu wiederholen, als Napoleon fie übermuthig zu befeitigen fuchte. Bis in bas nachfte Sahr hinein bauerte biefes bedrohliche Berhaltnig, bas aus Napoleons Unfpruchen auf die kaiferliche Sobeit in gang Italien bervorging. Diese Unspruche machten sich auch in Etrurien durch frangofifche Befatungen in Pifa und Livorno, boch nicht wie gegen ben Rirchenstaat burch Erklarungen gel= tend 1). Dagegen enthielt der Bertrag, welchen Napoleon am 27ften October 1807 mit Spanien gegen Portugal schloß, 1807

<sup>1)</sup> Von Todesfällen aus fürstlichen häusern Italiens ist nur der Tod des Erzherzogs Ferdinand, des Erben des legten estesamischen herzzogs von Modena, zu bemerken. Ferdinands Erbe und nachmals bei der Restitution herzog von Modena, ward sein ältester Sohn, Franzesco IV. Coppi p. 324.

bie Bestimmung, daß die Proving entre Duero n Minho an ben Konig von Etrurien mit bem Titel eines Koniges von Lusitanien gegeben werben sollte, mogegen biefer bas Ronig= reich Etrurien an Napoleon abzutreten hatte. In Folge Diefes Bertrages ließ Rapoleon sofort Etrurien besehen, und ebe die Konigin Vormunderin noch vom svanischen Sofe eine Notig barüber erhalten hatte, verließ fie auf bie Auffoberung bes franzosischen Geschäftsträgers vom 23sten November Floreng am 10ten December 1807, um fich burch Frankreich nach Spanien zu begeben. So mar also auch bas Saus Karnese aus Italien verdrängt. Der Papst war noch ber einzige ber ehemals auch vorhandenen Kursten Italiens, und nun auch er in der argsten Bedrangniß. Schon zu Unfange bes Jahres hatten die franzosischen Truppen in den Rustenortschaften die burch das von Napoleon angenommene Continentalsustem nothwendig gewordenen Magregeln in Ausführung gebracht; Dius hatte protestirt; wie immer, naturlich ohne Erfolg. Schon im September 1806 hatte bas Cultusminifterium im Ronig= reich Italien Bischofe fur mehrere Diocesen zur Bestätigung bem Papste vorgeschlagen; diefer hatte erklart, ber Bor= schlag fei bem Concordat gemäß; ba aber Napoleon gleich bei ber Promulgation daffelbe verlett habe, erkenne man es in Rom und also auch die Berechtigung zum Borschlag nicht an u. f. w. Auf Napoleons Ginladung wollte Pius über biefe Berhaltniffe unterhandeln, aber Napoleon lehnte nun die au Unterhandlern bestimmten Individuen eines nach bem anbern ab 1), und Champagny eroffnete bem Carbinallegaten am 21sten August 1807, der Papst solle mablen zwischen dem Berluft ber Marken von Ancona und Camerino, ober einer Underung feiner Politik gegen Frankreich. Dhne die Unkunft bes von Pius gefandten Cardinals de Bananne abzuwarten, ließ Napoleon am Isten November ben General Lemarois in bie Marken einrucken, und biefer erklarte fich zum Governatore generale ber Gebiete von Ancona, Macerata, Kermo und Urbino, indem er zugleich verlangte, alle papstlichen Trup=

<sup>1)</sup> Nur ber Carbinal be Bayanne ("Francese e sordissimo") wurde nachher von Napoleon acceptirt. Coppi p. 362.

pen in biefen Gegenden hatten fich ihm unterzuordnen. Gofort nahm ber Papft bie Bollmachten feiner bei Napoleon mit Unterhandlung beauftragten Legaten gurud, und Napoleon verlangte bann am 9ten Januar 1808 unter Underem, ber Papft 1808 folle fo viele ihm angenehme frangofifche Cardinale ernennen, baß biefelben ein Drittheil bes heiligen Collegii bilbeten, und folle Giuseppe Buonaparte als Konig von Reavel anerken= nen, aufferdem ben ficilianischen Conful von Rom entfernen. Trot ber biefe Foberungen begleitenden Drohungen, vermeis gerte Pius bas Lettere entschieden, sowie bas Erftere, bas un= erbort fei. hierauf vereinigte Miollis 6000 Mann aus Tofcana und Uncona in Terni und befette am 2ten Februar Rom militarisch sowie bas Castello bi S. Ungelo. Much nun gab Pius nicht nach, und ber frangofische Gefandte verließ Rom. Miollis vertrieb 6 Cardinale und alle neapolitanischen Prala= ten aus Rom; balb hernach noch 10 Carbinale, endlich faft alle Carbinale und Pralaten. Der Papft rief feine Bevoll= machtigten aus Paris ab, wenn Napoleon Rom nicht raumen laffe; biefer aber erklarte, wenn fich der Papft ihm als verbundeter Furft anschliesse, wolle er es, sonft beginne er ben Rrieg. Schon am Tage vorher, am 2ten Upril, aber hatte Napoleon, als Nachfolger Raris bes Großen, beffen Schenfung gurudgenommen, die nur gum Bortheil ber Feinde ber mabren driftlichen Kirche, ber Englander, misbraucht werde. Er vereinigte unwiderruflich die Gebiete von Ancona, Macerata, Urbino und Fermo mit bem Konigreich Italien. Sobald Pius Nachricht bavon erhielt, unterfagte er ben Bischofen ber Marten alle Cidesleiftung an ben neuen herrn; wer bas neue Gouvernement fordere, mache fich felbst feines verbrecherischen Berfahrens fculbig.

General Miollis verfuhr gegen die mit Staatsgeschäften beaustragten Cardinale und Pralaten indeß schonungslos, vertrieb oder bewachte sie, wie ein Henkersgehülse, ohne alle Rückssicht auf Recht, ja auf gesellige Schonung. Pius musste personlich den Cardinal Pacca schützen. Miollis nahm zuletzt Pius alle Garden bis auf die Schweizer, und auch diese sollten sich ihm unterordnen, was sie aber verweigerten. Dages gen bildete Miollis Burgergarden, wohn zu treten Pius Allen

verbot, sodaß in ber Regel nur elende Subjecte fich bazu fanben, Überall protestirte ber Papft, und überall fruchtlos. Gine Gelegenheit zur Alucht nach Palermo wollte Dius nicht benuben; bas Jahr ging zu Ende, ohne baß fich in feiner Lage eine Underung ergeben hatte. Much die erften Monate bes 1809 Jahres 1809 vergingen in gleicher Beife. Um 10ten Junius murbe endlich ein Decret Napoleons vom 17ten Mai bekannt gemacht bes Inhalts: Rarl ber Große und Pipin hatten ben Papft nur als ihren Lebensmann mit Land ausgestattet, und ber Kirchenstaat sei ein Leben, bas er als Rarls Nachfolger reclamire, ba ohnehin die Berbindung der weltlichen und geiftlichen Gewalt nur Berwickelungen berbeiführe. Er mache Rom gur freien Reichssttadt, Die romische Staatsschuld gur Schuld bes Raiferreiches. Der Papft folle eine jahrliche Rente von 2,000,000 Fr. haben. Der Lettere machte bierauf eine Bulle bekannt, burch welche er Alle die ben firchlichen Immunitaten und Besigungen zu nabe traten ercommunicirte.

Hierauf nahm man die Möglichkeit eines Streites, der zwisschen Schweizergardisten und Franzosen entstehen könnte, zum Vorwand, und Miollis erhielt Auftrag den Papst aus Rom fortzusühren. Dies geschah in der Nacht vor dem sten Julius. Pius wurde plöglich im Quirinal überfallen im Auftrage Miollis's vom General Radet, der ihm die Bahl ließ, auf die weltliche Gewalt im Kirchenstaat zu resigniren oder ihm zu Miollis zu folgen. Der Papst antwortete würdig seines Umtes und der Edelsten unter seinen Vorsahren, das Unglück hatte ihn in ihm selbst gehoben und ihm Heldenkraft verliehen. Radet brachte ihn und Pacca in einen Wagen, der mit einem Schlüssel verschlossen wurde, setzte sich selbst in das Cabriolet am Wagen und brachte Pius aus der Stadt. Über Radicosani, durch Toszana und Piemont kam der Papst endlich am 21sten Julius nach Grenoble.

Napoleon war mit dem Verfahren feiner Befehlshaber in Italien in diesem Falle nicht ganz zufrieden; er ließ Pius nach Savona zurückbringen, wo er am 17ten August ankam, aber nicht zu bewegen war das Haus zu verlassen. Alle amtlichen Umgebungen des Papstes ließ Napoleon so viel es möglich war nach Paris bringen. Der nicht mit dem König-

reich Italien vereinigte Theil bes Kirchenstaates wurde nun in zwei französische Departements, der Tiber (Rom Hauptort) und des Trasimen (Spoleto Hauptort) getheilt und französisch administrirt ').

Wenden wir uns nun zu dem Jahre 1807 zurück, aus 1807 welchem noch Einiges in Beziehung auf Neapel zu berichten ist. Der Bolkskrieg dauerte hier auch in diesem Jahre in Italien fort. Umantea ergab sich den Franzosen nach tapserer Bertheidigung am 20sten Januar. Dann kam auch Fiume freddo in Reyniers Gewalt. Im Frühjahr sührte der Prinz von Hessen Philippsthal wieder einiges reguläre Militär von Sicilien nach Calabrien; ihn begleiteten die Bandensührer Santoro, Pane di Grano und Francatrippa; er war aber Reynier nicht gewachsen. Das Detail dieses in kleine Unterznehmungen sich auslösenden Krieges mussen wie übergehen.

Bahrend biefes Guerillastrieges hob Ronig Giuseppe am 13ten Februar alle geistlichen Orden bie auf die Regeln bes heiligen Benedict und bes heiligen Bernhard gegrundet waren auf und zog deren Guter zu den Krongutern. Die Bettelorden ließ man bestehen. Um 15ten Marz schaffte er

Die fibeicommiffarifchen Gubstitutionen ab.

Das obere Italien erhielt gegen Ende des Jahres einen abermaligen Besuch vom Kaiser. Um 21sten November kam er nach Mailand, besuchte von da aus Venedig, Friaul, dann Mantua und kam am 15ten December wieder nach Mailand. Er traf eine Reihe Unordnungen besonders in Beziehung auf kirchliche Ungelegenheiten Benedigs u. s. w. Der Vicekönig erhielt den Titel eines Fürsten von Venedig, und eine Tochter dessehen den einer Fürstin von Bologna. Melzi erhielt den Titel eines Herzogs von Lodi. Nach seiner Kücksehr nach Frankreich ernannte er am 7ten Februar 1808 seinen Schwa= 1808 ger, den Fürsten Borghese, zum Generalgouverneur der ehes mals sardinischen und genuesischen Theile seines Reiches; verzeinigte dann am 24sten Mai Parma und Piacenza als Despartement des Taro mit Frankreich; ebenso Toscana, das er in drei Departements theilte.

<sup>1)</sup> Coppi p. 503.

1809

Da ber gegen Spanien begonnene Rrieg Berantaffung wurde, daß Navoleon feinen Bruder Giufeppe zum Konig von Spanien ernannte, übertrug er bas baburch erledigte Reich von Reapel am 15ten Julius bem Gemahl feiner Schwester Carolina, Gioachino (Murat), unter abnlicher Bedingung ber Bererbung nach bem Recht ber Primogenitur an die mannliche Descendenz, wie fruber feinem Bruder. Gioachino fam am 6ten September in Neapel an und suchte fich fofort bie Bunft bes Volkes zu gewinnen, mas fur ihn leichter mar als fruber fur Giufeppe 1). Bom 4ten bis 17ten October lief er ben Englandern, die Capri unter Subson Lowe beset batten, die Insel wieder nehmen und machte bann eine Umneffie befannt. Da bis zu diefer Beit Calabrien im Gangen unterworfen mar und nur noch von einzelnen Briganten beunruhigt murbe, fasste Gioachino ben Beschluß Sicilien selbst anzugreifen. Der Sof von Palermo hatte unterbeg am 30sten Mar; mit England eine Convention gefchloffen, welche ein Schut= und Trus Bundnig und die Berpflichtung ber Englander gur Bertheidigung Meffings und Augustas enthielt, sowie zur Gubsi= bienzahlung an ben Konig Ferdinand.

Im Jahre 1809 murde bas obere Italien auf furze Beit burch den Krieg, der zwischen Navoleon und Ofterreich von neuem ausgebrochen mar, berührt; ba biefer Feldzug fur bie italienischen Berhaltniffe ohne Bedeutung mar, übergeben wir feine Details. Der Vicekonig, beffen Beer anfangs gurudge= brangt murbe, zog fich bis Calbiero zurud, sammelte hier alle Streitfrafte und konnte bann, weil Napoleon siegreich in Deutschland vordrang und der Erzberzog Ferdinand, ber in Stalien befehligte, fich beshalb zuruckziehen muffte, leicht bas Berlorene wieder gewinnen. Er folgte ben Bfterreichern, Die am 3ten Mai wieder über die Brenta gingen, jog am 8ten über die Piave und trieb die Feinde auf Conegliano. Um 11ten fam er ohne Sinderniß über ben Tagliamento, am 14ten über ben Isonzo und drang dann weiter gegen Lanbach vor.

<sup>1)</sup> Unter ben Mitteln die er anwandte, erwahnt Coppi l. c. p. 425 folgendes: "accrebbe pertanto le rendite e gli onori al capitolo della cappella del patrono S. Gennaro".

Bu gleicher Beit follte von Sicilien aus burch eine englifch-ficilianische Ervedition Reapel bedroht werden, aber die Borbereitungen verzogerten fich, fodaß bie Frangofen bereits in Deutschland Siege auf Siege erfochten hatten, als fich biefe Erpedition wirklich in Bewegung feste: 8000 Englander und 12,000 Sicilianer unter Stuarts Dberbefehl murben am 11ten Junius eingeschifft; Pring Leopoldo von Sicilien begleitete fie. Bu gleicher Beit ging eine nach Sicilien gefluchtete Banbe nach Calabrien über und nahm Reggio. Gin Theil ber englischen Truppen landete bei Caftello bi Scilla und belagerte es; flei= nere Corps murben an verschiedenen Stellen ans Land gefett; bas Sauptheer kam am 24sten im Golf von Neapel an und landete auf Ischia und Procida ohne Widerstand zu finden. Gioachino batte überall Borkehrungen getroffen: Partouneaux mit 5000 Frangofen commandirte in Calabrien; 10,000 Franpofen und eben fo viel Meapolitaner ftanden bei Salerno. Diefe ließ ber Ronig nun ber Sauptstadt naber ruden und wollte burch Kanonierboote und andere fleine Kahrzeuge die gelan= beten Reinde angreifen laffen, verlor fie aber fast alle an bie Englander. Ginige Banden bilbeten fich im Inneren bes gan= bes; Partouneaur zog fich auf Castrovillari zurud, vertrieb aber die Englander vor Scilla, und auf die Nachricht bes Waffenstillstandes, ber ben Krieg in Deutschland zunachst be= endigte, schiffte fich bie ganze Erpedition wieder ein und ging nach Sicilien zurud. In Folge bes Friedens mit Bfterreich trennte Napoleon die ehemals balmatinisch = venetianischen Pro= vingen wieder vom Konigreich Italien und bilbete aus ihnen und anderen von Ofterreich abgetretenen die fogenannten illy= rifden Provingen Frankreichs. Schon vorher hatte er (am 2ten Marg) bie toscanischen Departements Frankreichs zu einem Reichslehn, beffen Inhaber ben großherzoglichen Titel haben follte, gemacht und am 3ten Marg feiner Schwefter, ber Fürstin von Lucca und Piombino, ertheilt, mit einigen ad= ministrativen Rechten. Die Furstin nahm hierauf vom Iften Upril an in Floreng Refibeng. Fur bas vom Konigreich Sta= lien getrennte Dalmatien vereinigte Napoleon im Februar 1810 mit biesem Reiche einen Theil von Turol. 1810

Im Übrigen dauerten in dem zulett genannten Sahre bie

Streitigkeiten mit dem Papste, der in kirchlichen Dingen nun auf seinem Recht beharrte, fort und setzen Napoleon in nicht geringe Verlegenheit; wir übergehen das Detail derselben, da sie nicht unmittelbar mit dem politischen Schicksal Italiens zusammenhängen, so viel Eingriffe sich Napoleon auch in kirchliche Dinge fort und fort in Italien erlaubte. Schon am 17ten Februar dieses Jahres hatte Napoleon Rom und das noch damit und mit Spoleto verbundene Gebiet mit Krankzreich vereinigt und Rom zur zweiten Stadt des Neiches erstlärt, was aber ebensowenig wie die verschiedenen Unordnunzgen in Betreff der Verwaltung den Versall Roms, der seit Entsernung des Papstes nothwendig war, aufhalten konnte.

Gioachino führte zu Unfange bes Sahres in Neavel bie Conscription burch und bereitete im Fruhighr Alles zu einer Erpedition gegen Sicilien por; einige Seegefechte hatten bann im Karo fatt; erft in ber Racht auf ben 17ten Geptems ber glaubte Gioachino ben Ubergang magen zu burfen, lief aber die ichon eingeschifften Truppen, als ein Corps Englan= ber unter Campbell sich auf G. Paolo zu bewegte, wieber auslanden, und die schon übergeschifften und in ber Rabe von S. Paolo angekommenen, gingen nach ber calabrefischen Rufte gurud ober murben gefangen, worauf bie gange Erpes bition aufgegeben murbe. Die noch übrigen Briganten in Calabrien wurden durch eine mahrhaft tyrannische Grausams feit, die man gegen alle Bewohner ber Proving bei ben min= besten Unlaffen entwickelte, unterbruckt. Die Bedrobung Gicis liens hatte aber auf biefer Infel, beren Ginmohner ber Sof in irgend einer Beife zu gewinnen fuchte, die Folge, bag bie alten Stande der Infel und ihre Berfammlungen wieder ein großeres Unfehn gewannen.

1811

Das folgende Jahr 1811 hat für die Geschichte Italiens fast nur Wichtigkeit durch das allmälige sich Bilden des Carbonarivereines und durch die beginnenden Streitigkeiten des Königes von Sicilien mit seinen Ständen. Was das Erstere anbetrifft, so gab ein französischer Officier in Capua der Freimaurerei diese politische Richtung, deren Namen er erfand und die er auf einen König Heinrich von Frankreich, den er nicht näher bezeichnete, zurücksührte. Später wurde diese Richtung

auf einen frangblischen Eremiten im 11ten Sahrhundert gurudgeführt 1) und mit Ifis = und Mithras = Dienft in Berbindung gefett. Die politischen Berhaltniffe feien burchaus corrumpirt; Die Carbonaria aber fuhre bie Menschen zu unterschiedelofer Rachftenliebe, jum Sag bes Defpotismus und jur Erfennt: niß bes Gemeinwohles. Diese geheime Gesellschaft legte fich bas Recht über Leben und Tod ber Menschen zu urtheilen bei. entwickelte fich unter einer Sierarchie, mit moftischer Ausbrucksmeife in einzelnen Logen.

Bas die Streitigkeiten Ferdinandos mit feinen Standen anbetrifft, fo lag ihre Quelle barin, baf bie von ben Lette= ren im vorhergebenden Sabre bewilligten Gelber nicht zu ben Staatsbedurfniffen binreichten, worauf der Ronig theils Bemeindeguter theils Rlofterguter (wo ihm ein Patronat 311= ftand) veräuffern ließ, naturlich unter Furforge für eine Ent= Schabigung an die bermaligen Befiger. Bu gleicher Beit fchrieb er eine neue Abgabe aus. Durch bies Berfahren, behaupte= ten bie Stande mit Recht, verlete ber Ronig ihre Rechte, und protestirten am 24ften Upril. Der Konig behandelte Die Protestation als nicht stattgehabt und ließ in der Nacht vor bem 19ten Julius 2) funf Barone arretiren und erilirte fie nach benachbarten fleinen Infeln. Beitere Urrestationen bielt Bentink, ber inzwischen englischer bevollmächtigter Minister auf Sicilien geworben war, auf. Um Inftructionen einzuholen, reifte biefer Ende Augusts nach London und erhielt den Auftrag bie Infel militairisch zu besethen. Nachdem er guruckge= fehrt war, verlangte er zu Unfang bes Sahres 1812 bie Los- 1812 fprechung und Freilaffung der funf Barone und ben Dberbefehl über alle Truppen auf der Infel. Der Ronig, ale er bies fen Foderungen Nichts entgegenseben konnte, gab die Staatsgeschäfte an feinen Kronprinzen, Francesco, ab und jog sich nach feinen Landbaufern in ber Rabe Palermos gurud. Francefco gemahrte bann, mas Bentink verlangte, und nahm bie Abgabe, welche ben Streit mit ben Standen veranlafft hatte,

<sup>1)</sup> Coppi IV. p. 61.

<sup>2)</sup> Bwei Tage vorher war ber Minifter Acton geftorben. Coppi p. 69.

gurud. Dann rief er am erften Mai bie Stanbe gufammen. um nicht bloß fur augenblickliche Bedurfniffe, fondern fur eine verbeffernde Umgestaltung ber Berfaffung zu forgen. Die Standeversammlung ward am 18ten Junius eroffnet und batte zum Resultat bie Aufstellung einer Berfassung, welcher in manchem Betracht bie englische jum Borbild biente 1). Um 6ten November wurde biefe constituirende Standeversammlung aufgeloft, und der Kronpring Viceregent bestätigte die neue Berfassung burch Erklarungen vom 9ten Februar und 25ften

1813 Mai 1813.

Im Junius bes Jahres 1812 hatte Napoleon ben bas mals franken Papft von Savona nach Fontainebleau bringen laffen, um, wie er vorgab, zu verhindern, baf er nicht von Frankreichs Keinden entführt murbe. Das Unglud bas Rapoleon bierauf in Rugland und Polen widerfuhr, machte ihn ae= schmeibiger; er suchte auf anderen Grundlagen als bisber mit Dius zu unterhandeln und fand biefen fo geneigt, daß ichon am 25ften Januar 1813 eine vorläufige Convention abgeschlossen wurde. Die Cardinale erhielten, wenn sie gefangen waren, die Freiheit wieder, alle die Erlaubniß fich in Kontais nebleau um Pius zu versammeln. Im weiteren Fortgang ber Unterhandlung zeigten fich aber baid unübersteigliche Sinder= niffe.

<sup>1)</sup> Die romifch : fatholische Religion follte Staatsreligion bes Ronigreiches fein. Gefete zu geben und Steuern anzuordnen, follte bas Parlement allein Macht haben, both hierzu bie Sanction bes Koniges erfobert werben. Das Parlement follte aus einer Rammer ber Pairs (Pari) und aus einer ber Gemeinen (Comuni) befteben. Jene follte burch 61 geiftliche und 124 weltliche Pairs befest fein, und ber Ronia bas Recht haben, neue Pairs zu ernennen. Diefe follte aus 154 Reprafentanten ber Stabte und ganbichaften ber Infel bestehen, und biefe Reprafentanten follten von Ceuten, Die ein gewiffes Sahreinkommen hatten, erwahlt werben. Das Parlement berufen, auflosen und prorogiren follte nur ber Ronig tonnen, boch follte er zugleich verpflichtet fein es alle Sahre zu berufen. Steuergefege follten zuerft an die Rammer ber Gemeinen fommen, und bes Ronigs Perfon heilig fein. Das Weitere bei Coppi IV. p. 108-112. Sicilianische Truppen ftanben zu Ende bes Jahres auch bei bem Rampfe in Spanien ben Englanbern bei; fo verfügten biefe über bie Rrafte ber Infel.

König Gioachino, welcher seinen Schwager auf bem ruffischen Feldzuge begleitet hatte, kam gegen Ende Januars 1813 wieder in Neapel an; da er die Urmee gegen Napoleons Willen verlassen hatte, entstand seitdem zwischen ihnen auf einige Zeit ein Misverhaltniß; überhaupt sühlte Gioacchino drückend die Prätensionen seiner Gemahlin und des Kaisers, und die ersteren um so mehr, da er zur Eisersucht geneigt war.

Bald berührte der Fortgang bes Krieges auch wieder Stalien. Napoleon batte im Mai ben Bicekonig von feiner Urmee nach Stalien gefandt, um hier eine zweite Urmee von 80,000 Mann zu bilden. Nach brei Monaten hatte Gugene nur 45,000 Mann berzustellen vermocht, die er in drei Urmee= corps theilte, unter ben Generalen Grenier, Berdier und Dino. Um 10ten August war sein Sauptquartier in Ubine; die Ur= mee fand zwischen Fiume und Tarvis, fodag Berdier bas Centrum, Dino ben linken, Grenier ben rechten Flugel befeh= ligte. Die Ofterreicher ftellten biefer Urmee 50,000 Mann unter Siller in Stevermark entgegen; Mitte August entwickelte biefer feine Streitfrafte auf einer Linie zwischen Billach und Mgram. Die illnrischen Provinzen waren bald in vollem Muffand gegen bie Frangofen; bie Ofterreicher famen am 27ften Mugust nach Kiume. Dhne entscheidendes Treffen ging auch ber größte Theil bes Septembers vorüber; Unfangs October endlich fing die Urmee bes Bicekonigs an entschieden ruckgan= gige Bewegungen zu machen; Die ofterreichische Urmee folgte ihr auf bem Fuße. Ende October fand der Bicekonig an ber Piave, besetzte Benedig und andere Orte und zog fich nach Berona zuruck, wo er nur noch 32,000 Mann beisammen hatte. Much burch bas Etichthal brangen bie Ofterreicher vor, und nur die strategisch vortreffliche Lage Beronas machte mog= lich, daß fich die frangofisch = italienische Urmee hier hielt. Um 10ten December occupirte ein ofterreichisches Corps Ravenna, brang gegen Ende des Sahres nach Cervia und Forli, nach Rimini und Faenza vor. Schon um die Mitte Decembers war Bellegarde an Sillers Stelle auf biefer Seite mit bem Dberbefehl beauftragt worden. Undrerfeits hatte ber Bicetonig zu Ende des Sahres wieder 41,000 Mann zusammenge= bracht. Um 10ten December hatten bie Englander im Ruden Leo Geschichte Staliens V. 59

bes Vicekönigs bei Viareggio etwa 1000 Mann ausgeschifft und Lucca überfallen, wurden aber von Livorno aus bald verstrieben.

Wahrend man fo zu Ende 1813 von beiben Seiten ent= scheibenden Begebenheiten entgegensah, babei aber bemerkte. daß die Nationen, von benen in den letten breihundert Sahren Stalien ftets abhangig gewesen, bag Deutsche, Frangofen und Spanier mit fich zu lebhaft beschäftigt feien, schien es Bielen, Die Staliens Glud und Selbstfandigkeit von beffen aufferer Macht, biese aber von einer Bereinigung gang Italiens zu Ginem Reiche abhangig glaubten, ber gunftigfte Beitpunct Etwas in biefem Sinne zu unternehmen. Der Gefchicktefte, um unter feiner Fahne alle Italiener zu Ginem Bolke zu vereinigen. schien Allen Konig Gioacchino von Neapel, und die Carbo= nari, welche sich inzwischen im Konigreiche Reavel machtig aus= gebreitet hatten, machten bies Bestreben ber Bereinigung und Befreiung Italiens zu einer ihrer Aufgaben. Manche Auffoderung war schon fruber an Gioacchino gekommen; er aber, in vieler Sinficht durch bie Gemablin dominirt, wusste feine Partei mit Entschlossenheit zu ergreifen. Er unterhandelte querft mit Ofterreich, wies bann bie englische Foderung bes Aufge= bens Neapels gegen Entschäbigung ab, und fam endlich wieber zu Napoleons Urmee nach Deutschland. Um nach ber Schlacht bei Leipzig ben Bicekonig nicht burch eine neapolita= nische Urmee verstärken zu lassen, hatten die Englander ihre Roberung aufgegeben; Gioacchino unterhandelte abermals mit Offerreich. Napoleon suchte ihn treu zu erhalten und fandte Fouché an ihn; er aber ließ fich fortwahrend nach allen Sei= ten zugleich führen. Im November gab er die Aufrechthal= tung bes Continentalfostems auf und fcblug ben Offerreichern vor, Italien zu theilen. Bier Divisionen ließ er inzwischen vorruden, um Stalien bis jum Do ju befegen, und zu gleicher Beit ließ er die Gedanken ber Ginheit und Selbststandigkeit Staliens unter feiner Regierung burch alle Mittel popular machen.

In Sicilien hatte bereits am 9ten Marz 1813 Konig Ferdinando die Regierung wieder übernommen; Bentink wollte ihn hierauf mit Gewalt zwingen die Krone niederzulegen;

bazu ließ sich ber König nicht bewegen, gab aber am 29sten besselben Monats die Regierungsgeschäfte wieder an seinen Sohn ab. Da die Königin dem englischen Einsluß am meisten entgegen war, nöthigte sie Bentink Sicilien im Junius zu verlassen. Über Constantinopel und Odessa kam sie nach Wien. Um den Finanzverlegenheiten abzuhelsen, berief der Kronprinz im April das Parlament, dessen Discussionen (nach der Erössnung am 8ten Julius) höchst leidenschaftlich wurden. Zwei Parteien, eine des Königs und der alten, eine der neuen Versassung, standen auf der Insel gegen einander. Man nannte die Letzteren nach einer Zeitung (la cronica) die Cronici; jene die Anticronici. Da durch diese Parteiung die Parlamentsvershandlungen zu Nichts führten, ließ der Kronprinz am 30sten October das Varlament auslösen.

Der Fortgang ber Rriegsbegebenbeiten auffer Italien im 1814 Sabre 1814 bestimmte allmalig auch bas Schickfal ber verschiedenen Theile Italiens. Die Unterhandlungen ber Alliir= ten mit Napoleon über feine Entfagung batten bie Musstat= tung feiner Gemahlin mit ben Berzogthumern Parma, Diacenza und Guaffalla zur Folge burch einen Bertrag, ber am 11ten Upril unterzeichnet wurde 2). Er felbft erhielt burch benfelben Bertrag als Souverain die Infel Ciba als felbst= ftanbiges Furftenthum. Durch einen Tractat vom 30ften Mai wurde Ludwig XVIII. in Besit ber Sousprafecturen von Chambern und Unnech gelaffen, und bie Beziehungen Frantreichs zu bem bergeftellten Furstenthum Monaco wurden auf ben fruberen Fuß gefett. Much Avignon und Benaiffin blieb Frankreich. Durch gebeime Urtikel wurde bestimmt, daß ber Ronig von Sarbinien auffer feinen alten Staaten auf bem Festlande Staliens auch das Genuesische haben, bagegen Sfterreich die Landschaften nordlich bes Do, westlich bes Teffin er= balten folle.

Stalien felbst hatte unterdessen auch kriegerische und biplomatische Begebenheiten in hinreichender Mannichfaltigkeit er-

<sup>1)</sup> Sier ftarb fie in ber Racht vor bem 8ten September 1814.

<sup>2)</sup> Und zwar follte sie biese herzogthumer mit allen Souveraines taterechten haben. Coppi p. 213.

lebt. Seinen politischen Mittelvunct hatte bas Land naturlich an bem Ronige von Reapel, ber bei ben fremden Machten ber größten Berudfichtigung genoß, an ben bie Soffnungen ber Nation geknüpft maren. Ofterreich ließ in Regvel zu Unfange bes Jahres 1814 erflaren, wenn ber Berbindungsvertrag nicht binnen vier Tagen abgeschloffen fei, werde die Gesandtschaft abreifen. Um 11ten Januar kam bann eine Convention zu Stande, wodurch fich Gioacchino von feinem Schwager losfagte und mit Ofterreich verbundete. In einem geheimen Ur= tifel machte fich Ofterreich verbindlich, wo moglich eine formliche Resignation bes Ronigs von Sicilien auf Neapel zu perschaffen und fur Neavel einen Frieden mit England gu unterhandeln. Che Ofterreich ratificiren konnte, verlangte Eng= land bie Garantie einer Entschädigung fur ben Ronig von Si= cilien, zu deren Buftandebringung auch Gioacchino beitragen folle; auch barein willigte ber Konig von Reavel; Frang II. ratificirte am 24sten Februar, aber die anderen Alliirten nicht. Nur Bentink hatte Namens Englands am 26ften Januar mit Reapel einen Baffenstillstand geschlossen.

Während dieser ganzen Teit suchte Gioacchino auch mit Napoleon nicht völlig zu brechen. Dabei war der ganze ehe= malige Kirchenstaat einstweilen von seinen Truppen beseht dis auf die Romagna und die Legation Ferrara, denn auch Bo= logna (er kam daselbst am Isten Februar an und wurde als Befreier Italiens empfangen) war in seinen Händen. Im Patrimonio erhob eine Patriotenbande schon die italienische Fahne, aber nur auf einige Tage. In der ersten Hälfte des Februar wurden auch Florenz und Lucca von Neapolitanern beseht. Uncona und alle Besten in diesen Gegenden wurden von den

Frangosen geräumt.

Bellegarde dagegen kundigte am 5ten Februar durch ein Manisest den Italienern an, es sei die Absicht der Allierten, in Italien soviel möglich wieder den Zustand vor dem Einsdringen Napoleons herzustellen. Einige Tage nachher drang Belstegarde, weil sich der Vicekönig von Verona zurückzog, gegen Piacenza hin vor, wobei er jedoch von den Neapolitanern nicht unterstützt wurde; schon ging ein Theil seines Heeres dei Borsghetto über den Mincio, als sich der Vicekönig plöglich wieder

gegen ihn wendete. Auf beiben Ufern tam es zu einem fchwe= ren Rampfe, ber unentschieden blieb und in ben nachftfolgen= den Tagen die beiden Urmeen gegenüber halten ließ. Endlich am 15ten Februar erklarte ber Konig von Reapel an Frankreich den Rrieg und machte Borbereitungen bei Sacca uber den Do zu geben, betrieb aber Alles febr faumfelig, und bem Bicefonig gelang es indeg, Bellegarbe jum Ruckzug auf Die Etsch zu bewegen. Endlich am 4ten Marz, als die Ratificas tion bes Raisers von Ofterreich angekommen war, griff auch Gioachino thatiger ein. Um biefe Beit kamen auch 7000 Si= cilianer und Englander unter Bentinf in Livorno an, mas ber Ronig von Neapel fehr übel nahm, ba er von biefem Plan feine Renntnig gehabt und beffen Musfuhrung ihm Tofcana zu entziehen brobte. Er weigerte fich Toscana zu raumen; Bentink behandelte ihn mit Stolz und Strenge, und Bellegarde musite am Ende vermitteln. Doch ward Gioacchino von biefer Beit an wieder laffig im Kriege, ber am 16ten Upril durch einen Baffenftillftand im Caftell bi Schiarino - Riggino geschlossen ward. Die frangosischen Truppen bes Bicekonigs zogen in Folge bavon nach Frankreich; Die italienischen behiel= ten noch bie von ben Allierten nicht befetten Drte, mit Musnahme ber öftlich ber Etich gelegenen, alfo auch Benedigs, welche ben Ofterreichern am 20sten übergeben murben.

au behalten. Melai fuchte fur biefen Plan ben Genat bes Ronigreiches zu stimmen; aber seine Absicht schlug fehl. Gine Deputation, fo beschloß bloß ber Senat, sollte die Alliirten um Frieden und um mahre Gelbftfandigkeit bes Reiches bit= ten. Die Deputation ging am 19ten Upril von Mailand ab. Allein an bemfeiben Tage schon erklarten viele angesehne Mai= lander, ber Senat fei ber Beit nicht mehr angemeffen, man konne feine Schritte nicht billigen. Als fich am 20sten ber Senat versammelte, murbe sein Palast von unrubigen Bolte= baufen umgeben, unter benen Feberigo Confalonieri besonders gewaltsam fich bemerkbar machte. Einzelne Senatoren murben insultirt, und überall borte man: "feinen Bicefonia mehr! feine Frangofen!" "einen unabhangigen Konig! eine Constitu= tion!" Endlich brang bas Bolk in ben Palast ein, in ben Sibungs : Saal fogar, und verlangte bie Burudrufung ber abgesendeten Deputation. Der Prafident bewilligte Die Fode: rung und hob die Sikung auf. Napoleons Bild marb ger= riffen und aus bem genfter geworfen. Sierauf jog ber Saufe por bas Saus bes Kinanaministers Prina und gerftorte es; alle Bemühungen ber Generale Pepri und Pino Rube ber= zustellen waren umsonft. Endlich wurde Prina in einem Ra= min versteckt gefunden, mishandelt, von einem Balcon auf bie Strafe gelaffen, von Mitleidigen in einem benachbarten Saufe verborgen, bann auch bier berausgeholt, gebunden, burch bie Stragen gefchleift, getreten und gefchlagen und, nachdem man ihm eine furze Paufe ju einer Beichte in einer Schenfftube zugeftanden, mit einigen Sammerschlagen getobtet. Gein Leichnam noch biente langere Beit bem Pobel jum Gegenftand muthwilliger Gewaltthatigkeit. Ginige Burufe begruften ben General Pino als Ronig; andere tonten: Freiheit und Gleich= heit! Erft langfam ftellte bie Burgergarde endlich bie Rube ber, und ber Communalrath ernannte eine provisorische Regentschaft. Noch mannichfach muhte man sich in ben politisch intereffirten Rreifen und in ben Bahlerverfammlungen ab über bas funftige Schicffal bes italienischen Reiches Beschluffe gu faffen. Die Borfalle in Mailand aber bestimmten ben Bice: fonig zu einer neuen Convention mit Bellegarde am 23ften Upril, woburch er bem ofterreichischen Kelbheren bas gange

Reich zur Disvosition ber Allierten übergab. Mantua wurde bierauf befest; ber ofterreichifche General Commariva nahm für bie Alliirten am 26sten in Mailand vom gangen noch nicht besetzen Theile bes Konigreiches Besit, und am 28ften ruckten bie ofterreichischen Truppen friedlich in Mailand ein. Durch eine Depefche bes Raifers Frang vom 14ten Mai wurde Bellegarbe einstweilen mit ber Berwaltung ber von kaiferlichen Truppen in Stalien besetten Landschaften beauftragt. Bellegarbe ließ bann die provisorische Regentschaft in Mailand, indem er sich an beren Spite stellte. Durch ein Manifest endlich vom 12ten Junius machte er bekannt, daß ber Do und Teffin burch ben parifer Frieden ju Dfterreichs Grengen bestimmt worden feien. Biele Officiere traten aus ber italienischen Urmee, als biefe nach ofterreichischem Suge organisirt wurde; und die meiften von biefen schloffen fich seitdem der allgemein italienisch = pa= triotischen Partei an, beren Soffnungen auf Gioacchino geftellt maren.

Inzwischen hatte sich Bentink von Toscana gegen das nur schwach besetze Genuesische gewendet; am 17ten Upril kam er vor Genua an; das Bolk war nicht geneigt sich bloskiren zu lassen; bald wurde Napoleons Resignation bekannt. So sah sich der General Fresia gezwungen zu capituliren; Bentink zog ein und vernahm den Wunsch der Genueser ihre alte Versassung wieder zu erhalten; surs erste gab Bentink nach und stellte am 26sten Upril die alte Republik unter Englands Schuze her, aber unter provisorischer Verwaltung, bei welcher Girolamo Serra den Vorsik führte. Alle Anstrengungen die dann aber die Genueser machten sich von den Alliireten Unerkennung zu verschaffen, scheiterten.

Die Franzosen hatten unterdeß auch Piemont geräumt und die Besten dieser Landschaft den Alliirten übergeben. Graf Bubna ward einstweilen Militairgouverneur, und der Marchese di S. Marzano Civilgouverneur des Landes und Präsident eines Regentschaftsrathes. König Victor Emanuel kam über Genua von Cagliari am 20sten Mai nach Turin und stellte durch ein Edict vom 21sten soviel als möglich die alte Versfassung und Verwaltung her. Über Abgabe und Münzwessen behielt er sich besondere Bestimmungen vor. Eine königlich

farbinische Armee wurde hergestellt, und bieser überantworteten die Österreicher allmälig alle Besten des Landes bis auf Novara und Alessandria.

Um die Mitte Mais hatte Gioachino feine Truppen alle nach ben Marten zuruckgezogen, worauf die Ofterreicher auch bas Bolognesische, Modenesische und Parmigianische völlig befest batten. Um 6ten Junius murbe ben Ginmobnern ber Berzogthumer Parma, Piacenza und Guaftalla angefundiat, daß die Erkaiferin ihre Furftin fei, und eine proviforische Regierung querft unter Borfit bes Grafen Cefare Bentura, bann bes Grafen Ferdinando Marescalchi ward eingerichtet; Die frangofischen Ginrichtungen murden bier im Wefentlichen beibehalten. Die provisorische Regentschaft wurde im Julius durch einen Staatfrath unter bem Grafen Magamin = Cerati erfett. Francesco IV. 1) kam als Bergog von Modena und Reggio am 16ten Julius in Mobena an und ftellte burch vier De= crete vom 28sten August die fruberen Berhaltniffe ber. Rur Fibeicommiffe und Tortur blieben abgeschafft. Das Bergogthum Maffa und Carrara wurde feiner Mutter, ber Bittme bes Erzberzogs Ferdinand, zuruckgegeben.

Schon Mitte Uprils hatte der Fürst Giuseppe Rospigliosi Namens seines Herrn, des ehemaligen Großherzogs Ferdinando von Toscana, die völlige Räumung dieser Landschaft von Gioachino verlangt. Um Isten Mai wurde ihm Toscana überantwortet; Unfangs ließ man unter Rospigliosis Verwaltung ziemlich die bestehenden Verhältnisse; als aber der Großherzog am 17ten September selbst wieder nach Florenz zurückgesommen, war schon beinahe Alles wieder in früherer Beise

eingerichtet.

Die Luccheser hatten nach Raumung ihrer Stadt durch bie neapolitanischen Truppen sich am 4ten Mai emport, in ber Hoffnung ihre Republik herstellen zu konnen; schon am folgenden Tage aber ruckten aus Toscana ofterreichische Truppen unter Stahremberg ein, der als einstweiliger Gouverneur auftrat. Für die Legationen hatten die Sterreicher eine pros

<sup>1)</sup> Er war mit Maria Beatrix, einer Tochfter Bictor Emanuels von Sardinien, vermablt. Coppi p. 276.

viforische Regierungscommission in Bologna unter bem Borsis bes Grafen Giulio bi Strafoldo gebilbet. Bas ben Papft anlangt, fo batte ihm Napoleon in feiner Bedrangnig immer portheilhaftere Bedingungen geboten und ihn, als Pius ftets Alles gurudverlangte, gulett im Januar nach Savona abfüh: ren laffen, wo er am 16ten Februar ankam und am 19ten Mars ichon gang frei weiterreisen konnte. Um 25ften war er bei ben ofterreichisch = neapolitanischen Borpoften am Zaro an= gefommen und bann wie im Triumph in Parma eingezogen. Uber Modena und Bologna begab er fich nach Cefena. Gioacchino, obwohl ihn ber Pauft nicht anerkannte, gab biefem ben franzosisch gewesenen Theil bes Kirchenstaates (Rom, bas Patrimonium und Umbrien) und einen Theil ber Marken ber= aus. Sierauf fundigte Dius feine balbige Unkunft als Rurft ben Romern burch ein Breve vom 4ten Mai an und fandte ben Pralaten Rivarola als feinen Delegaten. Diefer schaffte burch ein Edict vom 13ten bie frangofischen Gesethucher und Einrichtungen ab (und am 30sten Julius murben auch bie Lebensverhaltniffe in ihrer fruberen Beife bergeftellt). Gine Congregation, welche Rivarola ernannte, übernahm einstwei-Ien Die Regierung. Dius VII, hielt am 24sten Mai feinen feierlichen Ginzug in die Sauptstadt bes Rirchenftaates. Confalvi murbe mieber Staatsfecretair. Leiber murbe am 7ten Mugust auch ber Orben ber Jefuiten wiederhergestellt und ba= burch zu erkennen gegeben, daß trot der mannlichen Erhe= bung bes wurdigen Rirchenfursten unter taufend Leiben jene fruber bezeichnete frankhafte Richtung ber Kirche beibehalten merben follte.

Nach Napoleons Fall übersah Gioacchino wohl, daß er alle großen Plane aufgeben muffe, daß er in seiner Unentsschiedenheit sich um die Allierten sehr schlecht verdient gemacht habe, und daß er den Ansoderungen des bourbonischen Hausses gegenüber selbst bei großem Verdienst Mühe haben werde sich zu behaupten. Metternich erklärte dem neapolitanischen Bevollmächtigten Campochiaro unumwunden, daß ausser dem österreichischen alle Höse seinem Könige entgegen seien. Alle Bemühungen, vom Papste Anerkennung, ja Belehnung (auch dazu wollte sich Gioacchino nun verstehen) zu erhalten, waren

umsonst. Im Inneren Neapels war durch die gewaltsame Abschaffung alles Lehenswesens und durch die Carbonari der jacobinische Geist genährt worden; die Foderung nach constitutioneller Theilnahme des Volkes an der Regierung bedrängte auch auf dieser Seite den König. Die abbruzzesischen Carbonari hatten am 17ten März zum Theil beschlossen mit Gewalt eine Constitution zu erzwingen. Die Aussührung des Beschlusses hatte aber nur in Civita S. Ungelo und Città di Penna einen Unsang und wurde bald ganz gehemmt. Hinzichtungen, Berbannungen, am 4ten Upril das Berbot der Carbonaria waren die Folgen.

Hierauf wendeten sich die Generale zweier neapolitanischer Divisionen in den Marken an Bentink, um wo moglich mit dessen Hulfe dem Konige eine Constitution abzuzwingen; aber Bentink erklarte, Gioacchino vertreiben wolle er helsen. Sonst zu Nichts. Da Gioachino auch von diesen Umtrieben Runde erhielt, ausserte er sich nach seiner Rückkunft nach Neapel zu einer Constitution geneigt, that aber Nichts solche Ausserungen zu verwirklichen, sondern nur Manches was das Bolk ausserdem gewinnen konnte: er hob z. B. die Conscription aus, minderte einige Steuern u. s. w.

In Sicilien übernahm nun am 5ten Julius König Ferbinando mit der Englander Zustimmung wieder die Regierung, und Bentink gab den Oberbesehl über die sicilianischen Truppen in demseiben Monate an den Kronprinzen ab. Ein Parlament, das der König im Julius eröffnen ließ, war zu unvollzählig in der Kammer der Gemeinen, weshalb es wieder aufgelost wurde. Um 22sten October eröffnete er ein neues, dem er die Verbesserung der Versassung und die Bedürsnisse

bes Staates ans Berg legte.

So war denn bereits im Sommer 1814 fast überall in Italien durch provisorische Maßregeln ein dem früheren vorsfranzösischen Zustande ähnlicher wiedergekehrt; eine definitive Regulirung erhielten aber alle diese Verhältnisse erst durch den im pariser Frieden angeordneten wiener Congreß, dessen Geschichte als der allgemeinen europäischen Geschichte angehörig wir hier übergehen und nur die Resultate desselben für die italienischen Verhältnisse mittheilen, inwieweit sie unmittels

bar ober mittelbar burch die Schlufacte vom 9ten Junius 1815 1815

bestätigt ober festgestellt murben:

1) Der König von Sardinien trat ein Stück von Savoyen 1) an die Schweiz ab; der größte Theil des übrigen Savoyens (nämlich nördlich von Ugine) sollte gleich der Schweiz neutrales Land sein, und falls in der Nähe der Schweiz Krieg entstände, sollte es von den sardinischen Truppen geräumt, von schweizerischen beseht werden. Ein dritter Theil von Savoyen kam den pariser Bestimmungen zu Folge an Frankreich. Gegen Parma und Piacenza trat die Grenze von 1792 wieder ein. Dagegen kam das Genuesische mit den enclavirten Reichslehen und der Insel Capraja an Sardinien. — Später, durch den Tractat vom 20sten November, erhielt der König von Sardinien auch das an Frankreich versorene Savoyen wieder, indem die Grenzen von dem genser Gebiet dis zum Mittelmeer hergestellt wurden, wie sie 1790 waren.

2) Der Kaiser von Österreich erhielt Chiavenna, Bormio und die Baltellina, bazu das Mailandische, Mantuanische und Benetianische (auch einen Theil des Parmigianischen und Ferzaresischen) nördlich vom Po, östlich vom Tessin. Schon am 7ten April hatte Kaiser Franz aus diesen Provinzen das lomzbardisch zvenetianische Königreich errichtet, welches durch den Mincio in zwei Gouvernements getheilt und von einem Vicezkönig regiert werden sollte. Un der Spize jedes Gouvernements sollte ein Governatore, diesem zur Seite ein collegio governativo stehen. Um die Bedürsnisse und Ansichten der Einwohner nicht zu verkennen, sollten zwei Congregationen aus den verschiedenen Ständen der Einwohner in Mailand und

in Benedig angeordnet werden.

3) Der Erzherzog Francesco IV. erhielt Mobena, Reggio und Mirandola und das dazu gehörige Gebiet in der Abgrenzung zurück, die es beim Frieden von Camposormio hatte. Seine Mutter, Maria Beatrice von Este, bekam Massa und Carrara und dazu die Reichslehen in der Lunigiana.

<sup>1) &</sup>quot;tra l'Arve, il Rodano, i confini della porzione ceduta alla Francia col trattato di Parigi e la montagna di Salève sino a Veiry; e di piu quella che è compresa fra la strada del Sempione il Lago di Ginevra e l'Hermanance." Coppi p. 337. 338.

4) Der Erzherzog Ferdinando erhielt Toscana wieder in der Abgrenzung wie vor dem luneviller Frieden. Dazu erhielt er den Stato de' Presidi; die Reichslehen von Vernio, Montauto, Sta. Maria und (da inzwischen die weiterhin näher zu berührende überkunft Napoleons nach Frankreich stattgefunden) die Insel Elba, sowie die Hoheit über das dem Fürsten Lodozvico de' Buoncompagni zurückgegebene Viembino.

5) Nach langen Debatten mit dem spanischen Bevollmächtigten (der am Ende auch nicht unterschrieb) wurde hinsichtlich der bourbonischen Linie von Parma bestimmt, daß die Infantin Marie Louise sur sich und ihre mannliche Nachkommenschaft das Fürstenthum Lucca erhalten solle mit dem herzogzlichen Titel. Die Bersassung dieses Fürstenthumes solle der lucchesischen von 1805 ähnlich werden. Ausserdem sollte diese bourbonische Linie, dis besser für sie gesorgt werden könnte, jährlich 500,000 Fr. von Toscana und Österreich haben, und als Unterpsand sur diese Rente sollten die bairischzpfälzischen Herrschaften in Böhmen dienen. Sollte die bourbonische Linie von Lucca aussterben oder anders genügend versorgt werden, so sollte Lucca an Toscana sallen mit Ausnahme von Fivizzano, Pietra Santa, Borgo, Castiglione, Gallicano, Minucciano und Monteignoso, die dann an Modena kommen sollten.

6) In Betreff Reapels fanden ebenfalls die weitlaufig= ften und schwierigsten Debatten ftatt, ba Documente bie man in Paris gefunden hatte, Gioacchinos treulofe Gefinnungen gegen bie Alliirten beutlich zeigten. Durch bie Ungewißheit über fein Schicksal murde Gioacchinos Benehmen, als Ravo= leon Elba verlaffen wollte und wirklich verließ, wefentlich be= ftimmt. Wir werden biefe Facta nachher betrachten. Die Folge berfelben aber mar, daß auch Offerreich, das ihn noch gehalten hatte, mit Gioacchino brach und ihm am 10ten Upril ben Rrieg erklarte. Nach biefem Borgang fant bem Congreß Nichts im Wege auch über Neavel zu verfügen. Es wurde Ronig Kerdinando IV. wieder zugesprochen. Dieser mar bereits im Befit biefes Reiches, als ihn der Congreß fur wieder ein= gefest erklarte, und am 12ten Junius fchloffen ofterreichifche und neapolitanische Bevollmachtigte ein Schutbundniß in Beziehung auf die italienischen Staaten. Doch musste Ferdi= nando 5,000,000 Fr. zu Abfindung bes ehemaligen Biceto:

nigs von Stalien beitragen.

7) Der Papft war am 22sten Marz mit hinterlassung einer Giunta bi Stato in Rom (an beren Spike ber Carbinal bella Somaglia) von ba abgereift nach Florenz, Savona, Parma, Modena, mahrend neapolitanische Truppen in den Rirchenstaat eingerückt maren. Überall wurde ihm die feier= lichste Berehrung bewiesen. 213 er am 7ten Junius nach Rom guruckfam, fand er ben Rirchenstaat geraumt, und am 9ten bestimmte bie Schlufacte bes wiener Congreffes, bag ber Rirchenstaat in feinen alten Grengen hergestellt werden folle; bie Marten von Uncona und Camerino, bas Bergogthum Benevent und Furstenthum Pontecorvo wurden dem Papst ganz zuruckgegeben. Auch die Legationen bis auf ein Stuck des Ferraresischen auf bem linken Poufer, welches Ofterreich blieb, und bas Befahungerecht in ben Beften von Ferrara und Co= macchio, welches ebenfalls Ofterreich zugefprochen murbe. Confalvi bankte bafur am 14ten Junius Namens bes Papftes ben verbundeten Monarchen, protestirte aber jugleich gegen die Borenthaltung des ermahnten Theiles des Ferrarefifthen, fowie Avignons und Benaiffins und gegen bie Befatungsrechte Ofter= reichs. Much in ben Legationen fuhrte bie papstliche Regie= rung Alles foviel wie moglich auf den vorfrangofischen Buftand gurud. Die aufgehobenen Fideicommiffe blieben aufgehoben, aber neue fonnten gestiftet werben; Die Tortur blieb abgeschafft.

Nachdem wir so die Resultate des wiener Congresses und die Beise angegeben haben, wie die Angelegenheiten Italiens definitiv geordnet wurden, holen wir kurzlich die Begebenheiten nach, welche Gioacchino sturzten und dem Konige von Sardinien Anspruche auf die Ruckgabe ganz Savonens versschafften.

Als in der Zeit wo König Gioachino noch ungewiß war der Entschliessungen die man in Wien fassen wurde, die Nachericht von Napoleons Entweichung von Elba nach Neapel kam, ließ Gioachino sowohl Österreich als England seiner treuen Anhänglichkeit nochmals versichern und zwei Tage nachher sein heer nach dem oberen Italien ausbrechen, um gegen das erstere Feindseligkeiten zu unternehmen. Um 17ten März

fam Napoleon von ihm ein Versprechen zu (in Aurerre), die Österreicher angreisen zu wollen. Bon dem Papst verlangte er freien Durchzug, denn Napoleons Sache sei die seinige, und er werde beweisen, daß es nie anders gewesen. Zu gleicher Zeit gab er Besehl den Papst gefangen nach Gaeta zu führen. Der Papst aber verweigerte den Durchzug, erklärte seine Neutralität verletzt, als die Neapolitaner dennoch über die Grenze gingen, und reiste, wie bereits erwähnt ist, von Kom ab, ehe die Neapolitaner ankamen. Bald solgte die auch schon erwähnte Kriegserklärung Ssterreichs, und Ferdinando IV. von Sicilien bereitete ebenfalls eine Expedition gegen Neapel vor 1).

Gioacchino hatte im Marz unter Carascosa, d'Umbrosso und Lecchi brei Divisionen, ungefähr 30,000 Mann in den Marsfen. Etwa 6000 Mann waren in Toscana unter Livron und Pignatellis Strongoli. Sobald er selbst zur Urmee ging, ersließ er ein Manisest: "nun sei der Augenblick der Selbststänzbigkeit Italiens gekommen!" — Aber wer traute einem Bers

rather, ber in Noth war?

Um 29sten Marz besetzte er Rimini, dann Ravenna, am 31sten Forli; am 2ten April Bologna, von wo Carascosa gezgen Modena vordrang. Um Panaro traf er auf den österreischischen Feldmarschall-Lieutenant Bianchi; Gioacchino selbst eitte herbei, und Bianchi musste sich nach einem Gesecht auf Borzgoforte zurückziehen. Auch Ferrara wurde dann besetzt, die Beste eingeschlossen. In Toscana hatten sich die toscanischen und österreichischen Truppen bei Pistoja gesammelt und liessen Livron und Pignatelli ihren Marsch nicht auf Bologna fortssehen. Italienische Freiwillige schlossen sich an die Neapolitaner kaum so viele an, das sie ein Bataillon bilbeten.

1) Ein Maniscst das Ferdinando am Isten Mai ertieß, enthielt folgende Worte: er verspreche den Reapolitanern "la più piena e la più persetta amnistia a tutti, e la conservazione ai militari dei soldi, dei gradi e degli onori che godevano." — Um 20sten sagte er in einem neuen Maniscst: "assicurare la libertà individuale e civile. Le proprietà essere inviolabili e sacre. Irrevocabile la vendita dei beni dello stato. Le imposizioni si sarebbero decretate secondo le forme che dalle leggi si sarebbero prescritte. Guarantire il debito pubblico. Conservare la nobiltà antica e nuova. Ogni Napolitano essere ammissibile agl' impieghi civili e militari." Coppi p. 357. 358.

Inzwischen hatte der General der Cavallerie, Frimont, sein Heer zwischen Piadena, Casalmaggiore und Borgosorte gesammelt. Modenesische und parmigianische Truppen schloses sein bemselben an. Um 10ten April nahm er Carpi; bald musste Gioacchino daran denken seine Truppen in den Legationen mehr zu vereinigen, denn er wurde hart gedrängt. Aus Toscana rief er dieselben nach Pesaro. In wenigen Tagen war er in höchst bedenklicher Lage und suchte zu unterzhandeln; aber alle Versuche waren umsonst. Frimont zog am 16ten April in Bologna ein und ließ Neipperg zu Versolzgung des neapolitanischen Heeres vorrücken. Ein anderes Corps unter Bianchi drang durch Toscana vor; ein drittes unter Nugent gegen Rom.

Gioachino raumte die Legationen; endlich am 29sten April zog er sich auf Ancona. In dessen Nahe ließ er Carascosa, um Neipperg auszuhalten. Er selbst mit d'Ambrosio und Lecchi tras in Macerata mit den aus Toscana Abziehenden zusammen. Eine neugebildete Division von 5000 Mann unter den Generalen Pignatelli Cerchiora und Manhes stand in Fondi und S. Germano. Allein die Österreicher drangen inzwischen von Rom die Aquila vor; Bianchi kam nach Foligno, und am 2ten Mai schlug Gioacchino gegen ihn dei Tolentino glücklich; am folgenden Tage erneuerte er aber den Angriss trot der Überzahl der Österreicher und musste sich nun zurückziehen; in der solgenden Nacht zerstreute sich ein Theil seiner Truppen.

Die neapolitanische Urme ging hierauf auf den Tronto zurück; immer niehr Ubtheilungen derselben lösten sich auf. Bianchi und Neipperg vereinigten sich; die Neapolitaner gas ben auch die Stellungen am Tronto und an der Pescara aus; bei Noccarosa und Castel di Sangro versuchten sie noch einisgen Widerstand, aber endlich vereinigten sich alle Trümmer ihrer Urmee bei Capua. Hier überließ Gioacchino den Obersbesehl an Carascosa, kam am 18ten Mai nach Neapel und machte einen letzten Versuch zu Unterhandlungen; auch diesen umsonst. Carascosa schloß hierauf zu Casa-Lanza am 20sten mit General Neipperg eine Convention, durch welche alle Vesten des Reiches den Alliirten für Ferdinando IV. übergeben wurz den mit Ausnahme von Gaeta, Pescara und dem von Neapos

litanern besehten Castell von Ancona 1). Der Krieg horte übrisgens auf. In der Nacht vor dem 23sten und an diesem Tage zogen die Bsterreicher in Neapel ein.

Schon am 20sten früh hatte sich Gioachino zu Miniscola bei Baja auf einem kleinen Fahrzeug eingeschifft, wollte Ansfangs nach Gaeta, wendete sich aber aus Furcht vor englisschen Schissen nach Ischia. Um folgenden Tage bestieg er ein kleines vorübersegelndes Fahrzeug, das den General Manshes und andere Flüchtlinge nach Frankreich bringen sollte. Um 25sten bereits landete er bei Cannes in der Provence<sup>2</sup>).

- 1) In Beziehung auf biese behauptete Neipperg Nichts abschliessen zu können, weil sie nicht in seiner Operationslinie lagen. Coppi p. 372. Auf die Nachricht von der Convention von Casa-Lanza ergaben sich Uncona und Pescara sosort. In Gaeta hielt sich Begani bis zum Sten August.
- 2) Er wendete sich nach einander an Navoleon und Ludwig XVIII, und bot seine Dienste an. Alles vergebens. Balb war er vor bem Bolte, bas ihn im Besis unermeglicher Schabe glaubte, nicht mehr sicher. Er verbarg fich; konigliche Beamtete suchten ibn zu verhaften. Bulest gelang es ihm fich in ber Nacht vor bem 22ften Muguft auf einem kleinen Fahrzeug einzuschiffen nach Baftia. Biele alte Militairs sammelten sich in Corfica um ihn. Bahrend bie Allierten ihm in Varis ein Ufpl in einer ber norblichen Provingen Ofterreichs zugeftanben, entwarf er ben Plan in Reapel wieber aufzutreten, brachte 250 Mann gufammen, ließ Proclamationen brucken, miethete einige Fahrzeuge und brach in ber Nacht vor bem 29ften September auf. Durch Sturm wurden feine Fahrzeuge gerftreut; mit zwei Kahrzeugen noch naberte er fich G. Lucido. Ginige Leute, Die er and Band fandte, wurden fofort verhaftet. Er versuchte spater bei Umantea zu landen, wurde aber hier von einem britten wieber zu ihm geftogenen Fahrzeuge verlaffen und fo entmuthigt, bag er nun von ben Dispositionen ber Allierten Gebrauch machen und nach Trieft geben wollte. Der Capitain feiner Fahrzeuge wiberfeste fich; diefe feien nicht auf fo fturmifche Sahreszeit im abriatischen Meer eingerichtet. Run wollte er bei Pizzo anlegen und ein großeres Fahrzeug suchen. Sier ftieg er am 8ten October, weil fich ber Capitain nicht and gand getraute, felbft mit 26 feiner Rriegeleute ans Band, erblickte Solbaten, gab fich zu erkennen und foberte fie auf, ihm zu folgen. Rur zwei folgten. Da ihm bie Einwohner entgegen waren, ging er, nun ichon wieder mit bem Borfas ber Aufwiegelung, nach Monteleone zu, wurde aber von ben Pizzanen verfolgt; suchte fich wieder einzuschiffen und burch bie Flucht zu retten . wurde aber nach turgem Gefecht der Seinigen gefangen, von Ronig Ferdinando vor ein Rriegsges

Inswischen mar Pring Leopoldo mit ben Bferreichern in Reapel eingezogen; sicilianische Truppen langten am 24sten an. Das Parlament in Sicilien, bas viel und leibenschaftlich beliberirt, aber feine Steuern bewilligt hatte, erhielt am 30ffen Upril vom Konig Ferdinando die Beisung, in feche Tagen feine Arbeiten zu beenbigen, und that nun in der That, mas ber Ronia wunichte. Doch erft am 15ten Mai mard es aufgeloft. Um folgenden Tage reifte Ferdinando nach Meffing ab, nachdem er zuvor eine Commiffion zu Umarbeitung ber Berfaffung nach von ihm angeordneten Grundlagen eingefest batte. In Messina ernannte er ben Kronpringen gum Bices konig in Sicilien, schiffte fich Enbe Mais ein und landete am 3ten Junius bei Baja. Um 17ten erft hielt er feinen feierlichen Ginzug in Neapel. Er bestätigte für ben Mugenblick alle bestebenben Berhaltniffe. Bon feinen Ministern erhielten ben größten Ginfluß ber Finangminifter Luigi be' Medici und ber Juftigminister Marchese Donato Tommafi. Den nach Gicilien emigrirten Neapolitanern gab er ihre confiscirten Guter 1) gurud und erklarte Giufeppes und Gioacchinos Schenkungen für ungultig. Die Ofterreicher raumten bald bas Land, nur 16.000 blieben unter bem General Mohr zu Ferdinandos Disposition.

Was die Angelegenheiten des Königes von Sardinien ans betrifft, so hatte Napoleon nach seiner Ruckkehr von Elba zwei Armeen gegen die italienische Grenze hin ausgestellt. Sine von 15,000 Mann unter Suchet in Savonen, und eine unter Brune am Bar. Gegen diese Armeen wendeten sich 75,000 Mann Ofterreicher unter Frimont und 18,000 Mann sardinischer Truppen unter dem General della Torre. Als Suchet am 15ten Junius von Chambern ausbrach, standen die sardinischen Regimenter noch fast alle bei Turin, die österreichischen auf dem linken Ufer des Tessin. Suchet warf leicht die gerinz gen Besahungen im sardinischen Savonen auf den Bernhard

richt gestellt, bem er bloß antwortete: er sei Gioachino Napoleone, Ronig beider Sicilien, worauf ihn basselbe wegen Friedensbruches als General Murat zum Tobe verurtheilte und am 13ten October Abends erschiessen ließ.

<sup>1)</sup> Waren sie verkauft, so entschäbigte er die Raufer. Beo Geschichte Staliens V.

und Montcenis gurud. Rafch brangen nun bie Ofterreicher por und kamen am 25sten schon über die Urve. Balb nach= ber kam die Nachricht von ber Schlacht von Waterloo, und Die Krangofen raumten Kauciann, das Chablais und Carouge. Much bei Conflans war hart gekampft worden und die Fransofen batten sich nach Faverge zurückgezogen. Bubna und bella Torre waren über ben Montcenis gegangen und famen am Iften Julius nach Montmelian. Um 3ten gogen bie Alliir= ten in Chambern ein. Della Torre ruckte bann über Savonens Grenzen binaus und nahm Grenoble am 9ten burch Capitu= lation; Frimont jog auf Lyon, bas am 11ten Julius befest wurde. Suchet jog fich in bas Innere von Frankreich gurud.

In Folge biefer Begebenheiten fam gang Savonen wieber an ben Ronig von Garbinien, ber, um feine Grengen ge= 1816 nau zu reguliren, am 16ten Marg 1816 eine Convention mit ben Schweizern unterzeichnete. Die Englander raumten im Rebruar bes gulett genannten Sahres bas Genuesische, Die Offerreicher am 31ften Mary Die lette von ihnen befette Befte

im farbinifchen Gebiet. Aleffandria.

Rurze Ungabe ber Beranderungen in dem Zustand 3. Staliens feit bem wiener Congreß.

Der wiener Congreß hatte biefe Bedeutung, einen Buftand fest= auftellen, an welchen haltend es moglich ware in Europa wieber eingelebte Lebensverhaltniffe ju gewinnen. Wird biefe Absicht wirklich erreicht, fo hat jener Congreß eine welthifto= rifche Bedeutung von reinwohlthatigem Charafter erlangt, wenn auch (was bei menschlichem Thun nicht anders möglich ift) fich im Gingelnen fur und wiber fein Bert ftreiten lafft. In Italien ift es bis jest nicht gelungen biefes Berk grundlich gu ftoren; auf oberflachliche Berfuche ber Storung muffte man aber wohl bamals ichon gefafft fein, ba ju lange alles Beilige mit Rugen getreten, an allem Feften geruttelt worden mar. Indem wir die Darftellung ber jetigen inneren Berhaltniffe als gang ber Statistif anheimfallend betrachten, beschranken wir und auf eine summarische Ungabe aufferer Bortommen=

beiten bis zum Jahre 1830. Nur vom Jahre 1816 erwähnen 1816 wir noch, daß der öfferreichische Kaiser in seinen italienischen Staaten die österreichische Gesetzebung einführte, und Pius VII. den Kirchenstaat ausser Rom in 19 Delegationen zum Behuf der Administration trennte. Der Papst ersuhr die Wiberwärztigkeit, daß ihm der König von Neapel den Zelter nach wie vor verweigerte. Dieser, der in Neapel im Ganzen den französischen Zuschnitt ließ, suchte denselben, weil er der königtichen Macht vortheilhaft war, auch auf Sicilien auszudehnen, schaffte das Lehenswesen ab und fürirte das Steuerquantum, welches das Parlament 1813 bewilligt hatte, als bleizbendes, unter und bis zu welchem der König auch ohne das Parlament Steuern ausschreiben könne.

Durch eine Convention vom 10ten Junius 1817, zu Pa= 1817 ris geschlossen, wurde endlich auch Spanien wegen Parmas von den allitten fünf großen Mächten zufriedengestellt. Der Besitzstand von Parma, Piacenza und Guastalla sowie der von Lucca sollte fürs Erste bleiben; nach dem Tode aber von Napoleons Gemahlin, Marie Louise, sollte die Infantin Marie Louise oder ihr Sohn Carlo Lodovico deren Herzogthümer mit allen Souverainetätsrechten erhalten, das Lucchesische aber an Toscana und Modena kommen. Der Kaiser von Ssterreich sollte das Besatungsrecht in der Citabelle von Piacenza behalten; im Fall des Aussterbens der Descendenz Carlo Lodovicos solle über das Herzogthum Parma nach den Bestimmungen von 1748 versahren werden, nämlich Parma an Ssterreich, Piacenza an Sardinien kommen.

Um 22sten November ward Lucca von einem ofterreichisschen Commissar einem Bevollmächtigten ber Infantin übersgeben, welche am 7ten December von Rom nach ihrem Herzogthume kam.

In der Nacht nach dem 24sten Junius des genannten Sahres versuchten die Carbonari der Marken (sie hatten sich hier durch die Neapolitaner sowie in den Legationen sehr ausgebreitet) in Macerata einen Aufstand, erschraken aber, als sie

<sup>1)</sup> Das hieß also eigentlich, er hob bas Parlament auf. Im Sahre 1818 leitete er auch die Ubschaffung der bestehenden Fibeicommisse und Majorate ein und beschränkte sehr die Errichtung neuer.

so Wenige fich einfinden sahen, selbst vor ihrem Unternehmen, und die papstlichen Carabiniers thaten das übrige. Dreizehn wurden zum Tode verurtheilt, aber alle von Pius begnadigt.

— Die österreichischen Truppen raumten im Julius und Ausaust Neapel.

1818 Das Jahr 1818 war, wenn man bloß die äusseren politischen Erscheinungen betrachtet, sur Italien ganz ohne denkwurdige Begebenheit. Der Erzherzog Rainer wurde zum Licekönig des lombardisch-venetianischen Königreiches ernannt. Uuch in diesen Landschaften verbreiteten sich allmälig die Carbonari 1819 und wurden seit 1819, wo man sie entdeckte, von der Poli-

zei verfolgt.

Karl Emanuel (ber abgetretene König von Sardinien), welcher seit dem Frühjahr 1815 Jesuit geworden war und in Rom lebte, zuleht auch erblindet war, starb am 6ten October 1819. König Ferdinando von Sicilien, der sich seit 1816 Ferdinando I. nannte, gab seinen Staaten in diesem Jahre ein neues Gesetzbuch, welches als wesentliche Grundlage die napoleonischen Gesetzbucher hatte; so wurden die französischen Unordnungen in jeder Hinsicht auch auf die Insel Sicilien übertragen.

Bei einer solchen Disposition der Regierung und drückend

hoben Abgaben mar es gang naturlich, daß die Carbonari im Ronigreich beiber Sicilien ein immer breiteres Terrain geman= 1820 nen. Die spanische Revolution im Jahre 1820 gab biefen endlich einen neuen Unftog ihre Plane zu verwirklichen, und ein Cavallerie-Lieutenant in Rola, Michele Morelli, mit einem Priefter biefer Stadt, Lodovico Minichini, veranlafften am 2ten Julius einen Aufstand in Rola. Morelli gewann feine Reiter, jog mit ihnen unter bem Rufe: fur Gott, Konig und Conffitution! burch bie Stadt. Minichini, andere Carbonari schlossen fich an, und so gog man auf Avellino, wo ber Dbrift= lieutenant Lorenzo be Conciliis befehligte; Diefer verständigte fich mit ihnen in Mercogliano; bald mar auch die Garnifon in Avellino gewonnen; am 3ten jog Morelli ein. Auf bie Nachricht bavon beschloß man in Reapel Truppen gegen bie Aufrührer zu fenden; aber fast alle Generale maren erbittert, baß Ronig Ferdinando bem ofterreichischen General Nugent

ben Dberbefehl über bie ficilianisch = neapolitanischen Truppen gegeben hatte, und fo verbreitete fich ber Aufstand trop aller Magregeln am 5ten nach Salerno. In Reapel fellte fich ber General Guglielmo Pepe an die Spibe mehrerer Ungu= friedener, fuhrte feine Dragoner aus ber Stadt und übernahm bann ben Dberbefehl über bas gange Revolutionsheer. Alles fiel ab, und bas einzige bem Konige noch treue Regiment nebit der Burgergarde baten burch Abgeordnete ben Ronia ben Bunfchen bes Bolfes nachzugeben. Nach einer langen Berathung im Cabinet gab ber Konig am 6ten burch eine Proclamation bas Berfprechen einer Constitution. Gin neues Ministerium, an beffen Spibe ber Bergog von Campochiaro trat, ward gebildet. Aber bas Corps ber Aufrührer verlangte Entschiedeneres; es verlangte bie Constitution ber fpanischen Cortes von 1812, und zwar in 24 Stunden. Der Ronig griff in biefer Lage wieder zu dem in Sicilien ichon ofter ge= brauchten Mittel ber Übertragung ber Regierungegeschäfte auf feinen Kronpringen, ben Bergog von Calabrien; allein bie Emporer nothigten ibm endlich felbft boch bas Berfprechen ab anzuerkennen und auszuführen, mas fein Sohn zusagen murbe. Nugent mar inzwischen nach Rom geeilt; Guglielmo Pepe trat an feine Stelle. Nicht blog die Provingen bes Ronig= reiches, auch Benevent und Pontecorvo schlossen fich ber Um= malzung an; bie papftlichen Beborden murden vertrieben, boch erreichten Die Ginwohner Diefer Gebiete vom Regenten nicht Die Einverleibung in bas Ronigreich Reapel.

Am 13ten Julius beschworen ber König, der Kronprinz und Prinz Leopoldo (Herzog von Salerno) die Berfassung der Cortes. Manche aussere Unordnungen, Beamteten : Ub = und Einsehungen, neue heftige Zeitungen u. f. w. waren natürlich im Geleite dieser Begebenheiten. Das Parlament wurde auf den Isten October berufen.

Die bestimmte Nachricht von ben Borgangen in Neapel setzte seit dem 14ten Julius auch Sicilien in Bewegung. Statt der drei italienischen Farben erschienen hier bei den Abzeichen vier, und man verlangte ein eigenthumliches sicilianisches Parlament und Erhaltung der seit Jahrhunderten bis vor kurzem bestehenden Getrenntheit von Neapel in Berfaf-

fungssachen. Der Commandant von Palermo, General Church, der den Unwillen des Volkes gegen sich reizte, musste sliehen. Des Generallieutenants Naselli Bemühungen die Ruhe herzustellen waren umsonst. Das Volk bemächtigte sich der Forts Savita und Castellamare und bewassnete sich, erbrach die Gefängnisse und schlug in der Stadt unter Ansührung eines Franciscaners die Truppen, plünderte und wüstete hierauf auf das entsetzlichste. Viele der Angesehnsten wurden ermordet; Naselli mit einem kleinen Hausen Soldaten sloh nach Neapel. Erst am 18ten gelang es den Stadtbehörden und Zünsten einer provisorischen Giunta unter dem Cardinal-Erzbischof Gravina (und in dessen damaliger Abwesenheit unter dessen Stellverztreter, dem Fürsten von Villa-franca) Achtung zu verschafsen,

und biefe ftellte einigermaßen bie Ordnung ber.

hierauf theilte die Giunta die Insel militarisch ein, traf Unordnungen zu Berftellung eines Beeres unter bem Befehl des Marchese bi S. Cataldo und erhob ein 3mangsanleben. Meffina und Trapani widerfetten fich biefem Beginnen, und nachbem fie in Palermo besiegt mar, breitete sich die Unord= nung über die gange Infel aus. Much in Neapel wurden die Abgeordneten ber Giunta, ba man Nichts von einer particula= ren Gestaltung ber Berhaltniffe Siciliens miffen wollte, nicht wohl aufgenommen; die jacobinische Theorie ber Carbonari mar von ber abstracten Durchführung ber Staatseinheit nicht zu trennen; Die Sicilianer beriefen fich auf bergebrachte Rechte ihrer Infel. Endlich nach langerer Unterhandlung ging eine Erpedition von etwa 4000 Mann unter bem General Flore: stan Pepe zu Unterwerfung der Infel ab und landete bei Melazzo. Mehrere Stabte Schloffen fich ihr an, und ber Burgerfrieg, ber feit ber Revolution Sicilien gerriß, murbe befti= ger. Pepe unterwarf Termini; Die Schiffe ber Palermitaner ergaben fich einem neapolitanischen Geschwader, und als die Giunta endlich mit Pepe unterhandeln wollte, erhob fich von neuem bas Bolt, beffen Fuhrer ber Franciscaner Baglica ge= blieben mar, und feste an die Stelle ber Giunta eine neue Regentschaft unter Vorsit bes Fürsten von Paterno. Um 25sten September endlich erzwangen die Meapolitaner ben Eingang in Palermo mit ben Waffen, zogen fich aber wieder

zuruck. Um 28sten singen sie an die Stadt zu bombardiren, und endlich am 5ten October beschloß eine Capitulation, welche eine neue Giunta, aber wieder unter dem Fürsten von Pasterno anordnete, die Feindseligkeiten. Da aber diese Capitulation die politische Getrenntheit der Insel vom Festland der Entscheidung eines sicilianischen Parlaments anheimgab, wurde sie in Neapel von dem seit dem Isten October versammelsten Parlament nicht tratissicit und General Coletta beaufstragt die Palermitaner zu demüthigen und von der Stadt eine sehr hohe Kriegssteuer beizutreiben.

Der alte Ronig batte bei Eroffnung bes Parlamentes bie Conftitution beschworen; Guglielmo Pepe hatte hierauf feine Gewalten als Dberfeldherr in bie Bande bes Roniges gurude gegeben, Alles im Innern ichien, ba auch Sicilien unterworfen mart, im beften Gange; aber von auffen brobte bie großte Gefahr, benn bie großen Machte Europas maren entschloffen ihr Werk aufrecht zu halten und neuen Revolutionsftoff nicht fich ungehindert entwickeln zu laffen. Das ofterreichische Ca= binet besonders erklarte fich fehr entschieden, und der Furft Ruffo, neapolitanifcher Gefandter in Wien, verfagte bem neuen neapolitanischen Gouvernement Gehorfam. Der Fürst von Cariati und Bergog von Gerra Capriola, welche mit aufferorbentlichen Auftragen nach Wien gingen, richteten Richts aus. Der Duca bi Gallo, welcher Ruffo ablofen follte, murbe schon in Rlagenfurt gurudgewiesen. Much ber ruffifche Raifer nahm feinen neuen Gesandten von Reapel auf.

Das Parlament suchte inzwischen Geldverlegenheiten durch Domanenverkaufe, dann durch eine Unleihe abzuhelsen; aber der brohende Krieg steigerte die Bedürsnisse auf eine angstigende Hohe, und dem gemeinen Bolke war die Begeisterung der Carbonari für leere Formen und abstracte Unsichten fremd. Die Einführung einer Bolksbewassnung war dem ganzen Leben und Sein der gemeinen Neapolitaner zuwider, und gegen solche natürliche Motive vermochten die Declamationen weder in den Zeitungen noch in den Schauspielhäusern Etwas. Auch wurden nun revolutionärere Borschläge gemacht, alle Klostergüter sollten eingezogen, die Majorate ohne alle Ausnahme ausgehoben werden.

Allmalig wurden die Besorgnisse vor Ausbruch bes Rrieges bringender; burch ein Schreiben vom 20ften November luben bie verbundeten Monarchen ben Konia Kerdinando au einem neuen Congreß nach Lapbach ein (nur England erflarte fich in abweichendem Ginne). Gine fonigliche Botschaft eroffnete bierauf bem Darlament am 7ten December, bag Ronig Ferdinando trop feines boben Alters ben Congreß in Laphach befuchen werde. Bei Gelegenheit biefer Erklarung ließ ber Ros nig zugleich, zu Beruhigung bes Parlaments über feine Ub= fichten, die entschiedensten Bersprechungen im conftitutionellen Sinne thun und erbat fich die Begleitung einer Commiffion bes Parlamentes; aber bas Parlament verwarf ben gangen Untrag am Sten December und verweigerte feine Ginwilligung in die Abreise. Der Konig ging hierauf noch weiter, bildete fein Ministerium gang neu im Sinne ber Revolution und fuchte burch Unterhandlungen bie Buftimmung bes Parlaments zu erhalten. Erst am 13ten December erfolgte biefe, aber fo. baß mahrend bes Konigs Ubwesenheit beffen Gewalt gang bem Kronpringen übertragen fein follte. Rach nochmaliger Bieber= bolung feiner Berficherungen reifte Ferdinando am 14ten auf einem englischen Schiffe ab und fam am 19ten nach Livorno. Um 18ten hatte ber Kronpring im Parlament als Regent

von neuem die Constitution beschworen, und dieses fuhr bann in feinen revolutionaren Arbeiten fort und schaffte noch por Ende bes Jahres alle Refte ber Lebensverfaffung auch in Sicilien gang ab. über Floreng fette Ferdinanto feine Reife in= zwischen fort; ber Duca bi Gallo, ber ihn begleitete, murbe aber in Lanbach nicht zugelaffen, wo ber Ronig am 8ten 3a-1821 nuar 1821 ankam. Un des Duca di Gallo Stelle trat in ber Nabe bes Koniges ber Furft Ruffo, und nachdem ber Congreß am 13ten eröffnet worben mar, erhielt ber Duca bi Gallo am 30ften ben Auftrag, Erklarungen nach Deapel gu überbringen, welche an ein friedliches Weiterbesteben bes car= bonarischen Werkes nicht benten lieffen. Um 31ften Sanuar war bas Parlament geschloffen worden. Rriegerische Unord= nungen machten, feitbem ein Brief Ferbinands vom 28ften Sanuar am 7ten Februar in Reapel angelangt mar, fast ausschliesslich ben Gegenstand ber Gorge bes bleibenden Mus-

ichuffes bes Parlamentes aus. Der ofterreichische Gefanbte erklarte am 9ten Februar, bas ofterreichifche Beer werbe Meapel friedlich ober mit Gewalt befegen; im Fall bie ofterreichi= iche Macht nicht hinreiche, fei bie ruffische ju bemfelben 3med mitthatig. Schrecken bemachtigte fich aller Gemuther; Die Sauptstadt mar in Gabrung, und nur bie Erklarung bes Kronpringen, er werbe felbst fein Leben gu Bertbeidigung ber Rechte und Unabhangigkeit Neapels magen, hinderte Musbruche. Die Gefandten ber verbundeten Machte Offerreich. Rufland, Preuffen verlieffen Reapel. Das Parlament mard wieder gusammenberufen, am 13ten Februar eröffnet und von bemfelben bie Untrage bes Congreffes am 15ten verworfen. Gine Menge Sicherheitsmagregeln murben getroffen; Berthei= bigungsmittel wurden angeordnet. Allein Alles bas war im Befen fo leer und finnlos wie bie neuen Ramen ber Milig= batgillone: Bruttier, Samniter u. f. w.

Schon am 4ten Februar fündigte Frimont von Padua aus den übergang seines Heeres über den Po an, der am folgenden Tage statthatte. In Bologna theilte es sich in zwei Corps, von denen das eine durch Toscana und das Römische (über Tivoli, Frascati, Albano), das andere durch die Marken zog. Der Papst hatte den Durchmarsch genehmigt. Gine Carbonaribande die um die Mitte des Monates von den Abbrudzen in den Kirchenstaat eindrang, hatte nicht den mindessten Succes. Inzwischen reiste der König, um zu zeigen, daß ihm in Laybach keine Gewalt geschehen sei, nach Florenz. Frimont war am 27sten Februar zu Foligno und soderte von da aus durch eine Proclamation die Neapolitaner auf, sich ihrem Könige Ferdinando wieder zu unterwerfen.

Die neapolitanische Armee war in zwei Corps ausgestellt: bas eine bei S. Germano (mit einer Ausdehnung des linken Flügels auf Gaeta) unter Carascosa; das andere in den Abbruzzen unter Guglielmo Pepe. Sobald Pepe am 20sten Februar nach Aquila kam, drang er den Österreichern entgegen nach Rieti vor, wurde aber von österreichischer Cavallerie wieder zurückgedrängt, und zugleich zog der österreichische linke Flügel unter Wallmoden von den Marken, der rechte unter Stutterheim aus dem Römischen gegen die Abbruzzen. Am

7ten Marz griff Pepe nochmals an, wurde aber Abends ge= schlagen, feine Truppen geriethen in Unordnung, endlich in wilde Flucht, in welcher fie bis Civita Ducale verfolgt mur= ben. Die Neapolitaner konnten fich nun nicht am Bellino halten und zogen fich auf Untrodocco, flohen bann auch von ba, und Niemand feste mehr auf Diefer Seite ben Ofterreichern erheblichen Widerstand entgegen. Die Abbruggen murben gang von ihnen beseht; weder in Gulmong noch in Caftel bi Sangro konnte Pepe wieder ein heer sammeln; er ging nach Salerno und Neapel zuruck.

Bu bem anderen Beere wollte ber Kronpring=Regent felbft fommen; aber Carafcofa aus Furcht überflugelt zu werben hatte sich von S. Germano auf die Nachricht von Pepes Nieberlage gurudgezogen. Schon auf bem Bege nach Capua rieth bem Pringen ein Abjutant Carascosas nach Reapel qu= ruckzugehen; er that dies. In Neapel aber war man ohne Rath und wollte bas Wiberfprechenbfte. Guglielmo Pepe wurde endlich abgesett.

Das Parlament, nachdem es biefe Wendung ber Dinge gefeben, befchloß in einer geheimen Sigung am 11ten Marg fich schriftlich an ben Kronprinzen zu wenden und ihn um eine Bermittelung bei feinem Bater zu bitten, ber inzwischen schon in Florenz mar. Der Kronpring sandte feinen Ubjutan= ten Farbella an ben Ronig, ber ihn am 17ten gnabig empfing,

aber sich über Nichts aussprach.

Un biefem Tage fuchte be Conciliis noch einigen Wiber= stand bei Ceperano zu leisten. Carascosa zog sich auf Mug= nano gurud, mo Alles in Unordnung war und alle Disciplin schwand. Nur die konigliche Garbe folgte Carascosa noch nach Capua. Um 20sten wurden alle Feindfeligkeiten eingefellt. Gine Convention vom 23ften fagte bem ofterreichischen Seer die Übergabe der Sauptstadt und ber Beften Gaeta und Pefcara zu. Guglielmo Pepe und viele andere ber am mei= ften Compromittirten erhielten noch Paffe, um fich gerechter Strafe entziehen ju fonnen. Um 24ften wurde bas Parlament aufgeloft, und bald nach biefem Uct rudten bie ofterrei= dischen Truppen in Reapel ein.

Durch ein Decret bes Koniges marb fofort ber Marchefe

bi Circello an die Spite einer provisorischen Regentschaft ge= ftellt. Die Miligen wurden entwaffnet, die neapolitanischen Truppen in Besatzungen neben bedeutenderen ofterreichischen Detachements vertheilt. Morelli, de Conciliis und Minichini suchten noch mit Banden sich zu halten, auch bas hatte bald ein Ende, und ber Papft erhielt Benevent und Pontecorvo wieder. Dagegen brach ein neuer Aufftand in Meffina aus, wo ber General Roffaroli bie Republik ausrief und bei Gin= wohnern und Soldaten Unfangs Beifall fand. Gine Landung aber die er in Calabrien versuchte, ward vereitelt, und Meffina verschloß ihm nun bie Thore. Er muffte gleich Guglielmo Pepe und anderen Compromittirten nach Spanien fluchten. In Reapel errichtete Die provisorische Regentschaft vier Cenfur-Giunten fur bie verschiedenen Theile Des Reiches, welche Die Aufführung aller Geiftlichen, Beamteten und Penfionirten mabrend ber Revolution ftreng zu untersuchen hatten. Schrift= und Unterrichtswesen murbe unter ftrenge Aufficht genommen, überhaupt murbe mit aller Strenge verfahren, bis ber Ronig bei feiner Untunft Manches milberte. Rur Baffenbesis und Berbergen obrigkeitlich Berfolgter blieb ftreng verpont. Um 15ten Mai fam Ferdinando wieder in Neapel an. Doch wurden auch nachher noch Kriegsgerichte gur Untersuchung und Bestrafung in Die Revolution verwickelter Militairs errichtet, und mehrere Parlamentsglieder und andere mahrend ber Revolution thatige Individuen theils verbannt, theils nach bob= mischen und ungarischen Festungen abgeführt. Durch ein De= cret vom 16ten Mai wurde bann ein Staatsrath angeordnet, bie Bermaltung Siciliens unter einem Statthalter von ber Neapels getrennt und Underes angeordnet gur Beruhigung und bemnachst Berwaltung bes Reiches. Ein zweites Decret vom Iften Julius lofte bas Beer auf und verabschiedete alle Offi= ciere vom Dbriften abwarts ohne Penfion. In ben Provingen trat barüber sowie über erhohte Steuern wieder eine unruhige Spannung ein; die Carbonari verbreiteten fich fort und fort trog aller Berfolgungen ber Polizei 1); boch hielt bas ofter:

<sup>1)</sup> Gegen beren Ungerechtigfeit ober Unmagigteit oft bie Ofterreider Schut gewährten.

reichische Militair, bas im Reiche blieb, Alles in Schranken. Durch einen Vertrag vom 28sten October wurde der Ausentshalt dieses Heeres im Neapolitanischen auf drei Jahre sestigessett. Ein Theil des österreichischen Heeres unter Wallmoden war nach Sicilien hinübergegangen, wo im December die Nationalgarden ebenfalls entwaffnet wurden.

Satte nun die Umkehr in Reapel vielfach ben Grund gehabt, daß Konig Ferdinando burch fein Unschlieffen an frangofische Un= fichten einerseits unwissentlich und unbedacht ben Geift ber Neuerung nabrte, andererfeits noch particularberechtigte Claffen feiner Unterthanen erbitterte: fo trat in ben farbinifchen Staaten bes Festlandes gerade bas Entgegengesette ein, bag bie zu schroffe und schonungelose Burucführung bes vorfrangofischen Buftan= bes große Ungufriedenheit erregte, mas hier um fo ubler mar, ba man unmittelbar mit Frankreich grenzte. Borftellungen von ber Einheit und Gelbstftanbigkeit Staliens, Die man er= kampfen muffe, fanden naturlich bei ben mit bem bestebenben Buffande Unzufriedenen leicht Eingang, und zugleich hoben diese angeblich hohen 3wecke die Partei ber Unzufriedenen über Die gemeine Sphare und verschafften ihren Planen fogar wenn nicht Billigung, boch Eingang bei bem Pringen von Savonen= Carignan, bei einem Sohne bes Ministers G. Margano und bei anderen jungen Leuten aus ben erften Familien. Die Aufstande Spaniens und Neapels hatten Alles aufgeregt; auf ben Wiberstand ber Neapolitaner, auf den Beifall ber Lombar= ben, Benetianer und ber Legationen und Marken rechnete man. So follte ber Aufstand losbrechen, wenn bie ofterreichische Ur= mee an Neapels Grenze ftunde, um fie zum Rudzug zu zwingen ober einzuschlieffen.

Studententumulte gaben die Einleitung; am 12ten Januar kam es, da kein Zureden des Ministers des Innern, des Grafen Balbo, half, zu einem Gefecht im Universitätspalast, welches mit Zerstreuung der Studenten und Verhaftung eininiger derselben endete. Zunächst war Ruhe, aber allgemein tadelte man die Harte der Regierung, obwohl sie übermäßig
mild verfahren war. Ein Gerücht, die Österreicher verlangten
während ihres Zuges nach Neapel piemontesische Vesten zu
besehen, vermehrte die Spannung auf beiden Seiten. Als

nun um bas Ende Februars auf österreichischen Betrieb einige Werhaftungen (bes Marchese di Prio, Grafen von Peron und Fürsten von Cisterno) statthatten, sahen wohl die zu einer Revolution einverstandenen vornehmeren Officiere, daß sie in misticher Lage seien, und dachten an Verschiebung des Ausbruches des verabredeten Ausstandes; allein die von Turin entsernteren Verschworenen sahen sich bereits compromittirt, und Graf Santa Rosa, der junge Graf von S. Marzano, Graf Lisso und der Ritter Provanza di Collegno reisten von Turin theils nach Vercelli theils nach Pignerol ab.

Hierauf proclamirte Graf Palma am 10ten Marz früh zwei Uhr an der Spike eines Regimentes die spanische Constitution in Alessandria; nur wenige Officiere, und diese fruchtelos, widersetzten sich; die Besatung mit geringen Ausnahmen siel der Unternehmung zu. An demselben Tage Nachmittags proclamirte Graf Lisso in Pignerol, wo er eben ankam, an der Spike eines leichten Cavallerieregimentes ebenfalls die spanische Constitution. S. Marzano hatte hingegen in Vercelli sein Regiment nicht gewinnen können und tras in Usti wieder mit Lisso und Santa Rosa zusammen. In Alessandria errichteten sie hieraus eine provisorische Giunta unter dem Obristlieutenant Unsald und suchten die Revolution nach Casale zu verbreiten.

Der König war inzwischen von Moncalieri nach Turin geeilt, gab aber ben Entschluß an der Spike seiner Truppen aus der Hauptsladt gegen Alessandria zu ziehen wieder auf. Der Hauptmann Ferrero, welcher nach Carignano detachirt wurde, gewann auf dem Marsche seine Leute, wendete sich gegen Turin zuruck, wurde durch Cinverstandene ansehnlich verstärkt und zog mit diesen unter dem Ruse: es lebe der Kösnig und die spanische Constitution! in die Stadt ein. Alle Gegenmaßregeln die Einzelne gegen Ferrero ergriffen, waren umsonst; die Studenten schlossen sich dem Tumult an; doch brachte Ferrero auch keine allgemeine Bewegung hervor und hielt es so für das Gerathenste auch nach Alessandrien zu gehen.

Erst am 13ten Mittags um 1 Uhr gaben brei Ranonenichuffe von ber Citabelle bas Zeichen, bag biese in ben San=

ben ber Revolutionairs fei, welchen fie von feche einverftande= nen Officieren verschafft worben mar. Nun brach auch in Turin die Revolution aus, und überall ließ bas Bolf bie spanische Constitution neben bem Ronige leben. Der Pring von Carignan follte im Auftrage bes Ronigs bie Citabelle re= coanosciren, horte aber überall von ber Menge die Bitte ihre Sache bei bem Ronige zu unterftuben. Gben mar ber Minifter ber auswartigen Ungelegenheiten, Graf von S. Margano, von Lanbach zuruckgekommen und feine Borftellungen bemogen Bictor Emanuel in Diefer schwierigen Lage zu Gunften feines jungeren Bruders, Rarl Felir, bes Bergogs von Genepais, ber in Modena, also aufferhalb ber Gemalt ber Emporer, war, auf die Krone zu verzichten. Dies geschah in ber Racht und murbe ben fremben Gefandten eröffnet. Much fein Ministerium entließ Bictor Emanuel und fuhr bann mit feiner Gemablin unter bem Schut bes Regiments Savoyen aus ber Stadt nach Nizza, wo feine Gegenwart ben Ausbruch ber Emporung verhinderte.

Der Prinz von Carignan, Karl Emanuel Albert, war bis zu Ankunft bes neuen Königs zum Regenten ernannt worden, und obgleich die Nachricht von des Königs Abreise Anfangs Alle betroffen machte, ging die Revolution doch ihren Zug um so ungehinderter fort. Bolkstumulte nothigten dem Prinzen Regenten, der (wenigstens scheinbar) eine Zeit lang widersstrebte, endlich die Zusage der spanischen Constitution ab. Freudenbezeigungen aller Art folgten. Eine Giunta zu Vorbereitung der Einsührung der Verfassung wurde angeordnet und eine allgemeine Amnestie bekannt gemacht. Bereits am Tage der ersten Sizung der Giunta beschwor der Prinz die spanische Constitution und Treue dem Könige Karl Felix.

Inzwischen erklarte der Herzog von Genevais bald ben Königstitel nicht eher führen zu wollen, bis ihm sein Bruder denselben an einem Orte wo man ihn als frei betrachten könne zugestehe, und auf keinen Fall werde er in die von den Repolutionairs verlangten Dinge einwilligen. Er rief alle sardinische Unterthanen gegen die Rebellion auf und übertrug dem Grafen Salier de la Torre, Commandanten in Novara, die Anführung des antirevolutionairen heeres.

Die Giunta in Turin beschloß hierauf eine Deputation an den Herzog abzuordnen, um ihn, der sich offendar über die Vorgänge täusche, auszuklären; auch der Prinz willigte hiezu ein. Hingegen zu thätiger Organisirung des neuen Heeres, zu einer Kriegserklärung gegen Ofterreich und dergleichen, was die Revolutionairs wünschen, war der Prinz nicht zu bringen. Nur durch Volkstumulte nöthigte man den österreichischen Gesandten in der Nacht vom 19ten zur Abreise. Santa Rosa, Lisio und Collegno kamen von Alessandria nach Turin, den Prinzen zum Kriege zu bestimmen; die Giunta ging darauf ein; Santa Rosa ward Kriegsminister; nun glaubten die Revolutionairs Alles erreicht, aber der Prinz Regent entsich am 22sten März nach Novara zu de la Torre und erklärte von da aus seine Niederlegung der Regentschaft.

Diese Flucht erschreckte viele ber Saupter bes Aufftandes, schüchterte einige ein, nahm ber weiteren Bewegung alle Energie. Doch stellte Santa Rosa ben König Karl Felix als Gefangenen Ofterreichs dar und rief bessen Unterthanen zu den

Baffen gegen Ofterreich.

In Genua führten die Erklärungen des Königes Karl Felir tumultuarische Austritte herbei. Man hatte sich gern, aber ruhig der Revolution angeschlossen; erst die Misbilligung derselben durch den König erregte Unzufriedenheit. In Folge eines Tumultes hatte der Generalgouverneur Desgenier beinahe das Leben verloren. Er legte nun seine Gewalt nieder und ordnete eine Regierungscommission an, welche die Ordnung herstellte.

Dieser Ausstand in Genua belebte nun wieder den Muth der Giunta in Turin und sie ernannte Chess für die einzelnen Provinzen, denen sie alle Behörden mit Ausnahme der Justizbehörden unterordnete und fast alle politische Gewalt übertrug. Aber neue Niedergeschlagenheit verdreiteten die Nachzichten von den Niederlagen der Neapolitaner und von dem Zusammenziehen eines österreichischen Heeres von 15—20,000 Mann am Tessin unter dem Grafen Bubna. Bemühungen de la Torre die Ordnung in Piemont ohne Eingreisen dieser Armee durch eine Contrerevolution herzustellen, wurden durch Santa Nosas Maßregeln vereitelt; so blieb Nichts übrig als

Gewalt. Karl Felix erklarte am 3ten Upril nochmals Alle für Berrather, die an der Berfassung wie sie vor dem 13ten Marz war anderten, und soderte die piemontesischen Truppen auf, sich dem königlichen Heere de la Torre anzuschliessen. Dies kam am 4ten April über die Sesia nach Vercelli. Ein revolutionairer Heerhause von etwa 6000 Mann unter dem Obrist Regis stand bei Casale und zog nun auf Vercelli. Graf de la Torre zog sich zurück, während die Österreicher in der Nacht vom 7ten auf den Sten April über den Tessino ginzgen, um, wie Bubnas Manisest sagte, das heer des rechtmässigen Königes zu unterstüßen.

In der Richtung nach Novara kam inzwischen der revolutionaire heerhause auf die Höhen von S. Martino und griff die königlichen Truppen an, die aber von einigen Regimentern Österreicher unterstüht wurden. Hierauf zog sich die Revolutionsarmee zurück nach der Brücke der Agogna, gerieth dann in Unordnung und in wilde Flucht. Alles löste sich auf. Die Niederlage war so allen Widerstand vernichtend, daß (weil die Österreicher inzwischen auch gegen Casale und Voghera vordrangen) die Giunta sich auslöste und der Kriegsminister in Turin die Citadelle der Nationalgarde übergab, die Besahung entließ. Die am meisten Compromittirten retteten sich sast alle theils über Genua nach Spanien, theils nach der Schweiz. Turin wurde friedlich von de la Torre besetzt.

Durch eine neue Urkunde Victor Emanuels vom 19ten Upril behielt Karl Felir die königliche Burde; dieser blieb aber bis zum October in Modena und ernannte einstweilen Thaon

be Revel, Grafen von Pratolongo, jum Statthalter.

Mehrere der Geflüchteten wurden in effigie hingerichtet; andere weniger glücklich Entkommene wirklich. Bestrasungen der mannichfachsten Art wurden sonst verhängt. Durch eine Convention vom 16ten Julius wurde bestimmt, daß 12,000 Mann Ofterreicher in Piemont und zwar in Stradella, Voghera, Tortona, Alessandria, Valenza, Casale und Vercelli bis zum September 1822¹) bleiben sollten. Im September

<sup>1)</sup> Die Raumung hatte bann nicht zu biefer Zeit statt, sondern burch eine neue Convention vom 14ten December 1822 ward bestimmt, baß sie in brei Terminen erfolgen solle; ber lette war der 31ste Oct. 1823.

wurde die Untersuchungscommission zu Berfolgung ber Revolutionairs aufgehoben, und am 30sten besselben Monats eine Umnestie bekannt gemacht. Die geheimen Gesellschaften wurben hart vervont. Erst am 17ten October gog Rarl Kelir in Turin ein.

In dem lombardisch = venetianischen Konigreiche gingen die Berfolgungen gegen ben Carbonarifmus fort: ber Papft fchleu= berte im September eine Bann : Bulle gegen Diefe Gefellichaft. Much der Bergog von Modena verfolgte fie.

Gine neue Berschworung, in Folge bavon Berfolgungen, Sinrichtungen find die traurigen Borkommenheiten bes Jahres 1822 auf ber Infel Sicilien; auf bem Festlande Uhnliches, 1822 wenigstens Berfolgung ber Carbonari und fruberen Revolutios nairs und endlich am 28ften September ein Umneftiedecret für Diejenigen, welche por bem 24ften Mai 1821 Mitglieber ber Carbonaria maren ober gegen die Regierung revoltirten; aber mit sahlreichen namentlichen Ausnahmen.

Um 22sten October ging Ronig Ferdinando von Sicilien (in bessen Reiche sich die Processe gegen Revolutionairs noch in das Jahr 1823, ja in das 1824 hereinzogen) jum Con= 1823 greß nach Berona ab, beffen Geschichte wir gleich ber bes wiener Congreffes fruher und aus gleichen Grunden überge= hen. Bon Berona reifte er fpater nach Wien und fam erft am 4ten August 1823 nach Reavel gurud.

Nach seiner Ruckfunft wurde ein neues Ministerium, an bessen Spige D. Luigi be' Medici stand, gebilbet. Gin Theil ber ofterreichischen Besatzungen verließ bas Ronigreich. Dius VII. brach am 6ten Julius Abends, als er vom Arbeitstisch auffte= bend umfant, ben Suftknochen und ftarb in Folge bavon am Morgen bes 20sten August. Das Conclave mar in eine eifrig= firchliche und in eine milbere ber Beit mehr nachgebende Partei getheilt. Um 28sten September wurde ber Carbinal bella Genga aus bem Spoletinischen (von ber Partei ber Strengen) gewählt und nahm ben Namen Leo XII. an. Strenger als fein Borfahr, boch nirgends unverständig, griff er in bie innern Berhaltniffe bes Rirchenstaates ein; namentlich murbe bie Gri= minaljustig strenger gehandhabt.

Im Jahre 1824 zogen wieber 5000 Mann Bfterreicher 1824 Beo Geschichte Staliens V. 61

aus bem Reapolitanischen, die übrigen sollten bis in ben Mai

1826 bleiben einer Convention vom 31sten August zusolge. Die Berfolgung ber Carbonari dauerte fast in ganz Italien fort. Toscana verlor seinen Großherzog Ferdinando am 18ten Junius. Sein Sohn, Leopoldo II., folgte ohne Ünderung. Auch Bictor Emanuel, der frühere König von Sardinien, starb in diesem Jahre am 10ten Januar. Im folgenden Jahre 1825 (1825) am 3ten Januar stard König Ferdinando von Sicilien plöglichen Todes; sein Sohn Francesco I. folgte, hielt am 5ten März seinen seierlichen Einzug und schloß bei Gelegenheit eines Besuchs des Kaisers in Mailand am 28sten Mai mit diesem eine Convention über den Ausenthalt der österreichischen Truppen. Am Tage nach seiner Kückunst, am 18ten Julius, erließ er drei Decrete, welche Milderung der Strasen bestimmter politisch versolgter Individuen enthielten. Im October wurden noch mildere Anordnungen getrossen.

1826 Um 9ten April 1826 wurde die Infel Sicilien ganz von österreichischen Truppen geräumt. Im Mai erließ Leo XII. eine neue Bulle gegen die Carbonari, die auch in Neapel noch in aller Weise aufgespurt und verfolgt wurden. Iwischen Ja-

1827 nuar und März 1827 zogen die österreichischen Truppen auch auß den Provinzen des neapolitanischen Festlandes ab. Ruhe und Ordnung waren auf das tüchtigste durch dieselben besessigt worden; nur in der Form von Räuberbanden hielzten sich noch einige Trümmer; ein Aufstand in Bosco, der 1828 ausbrach in carbonarischem Sinne, hatte die gänzliche Vernichtung der bedeutendsten dieser Banden, die sich anschloß, zur Kolae.

Die Rauberbanden, welche unter Pius VII. Regierung den Kirchenstaat so beunruhigt hatten, verschwanden unter Leos strengerer Verwaltung fast alle, und die Ordnung des Staates verbesserte sich auch in sinanzieller Hinsicht merklich. Auch die Finanzen des Königreichs Sardinien hatten sich wieder so gehoben, daß das sardinische Heer auf denselben Fuß hergesstellt werden konnte, wie es vor der letzten Revolution gestellt werden konnte, wie es vor der letzten Revolution ges

wesen war.

Gine Entzundung bes Sarnwegs, welche heftige Convul-1829 fionen zur Folge hatte, führte am 10ten Februar 1829 ben Tob Leos XII. herbei. Um 31sten Marz folgte ihm der Carbinal Castiglioni aus Eingoli in der Mark Uncona. Er nahm den Namen Pius VIII. an, was man in Rom sofort als Borbedeutung für eine mildere Regierungsweise nahm, die auch in der That eintrat.

So scheiben wir von Italien mit dem Jahre 1830, welches von neuem so mächtigen Stoff der Aufregung über Europa verbreitet hat, daß es zu den schwierigsten Ausgaben der Politik zu gehören scheint das Werk des wiener Congresses wenigstens in der Hauptsache aufrecht zu erhalten. In Italien, wo nach den früheren Ausbrüchen und ihren Folgen sowohl der Süden als der Norden gründlicher von revolutionairen Neigungen geheilt worden zu sein scheint, ist es dis jeht gelungen auch die aufgeregteren mittleren Landschaften zur Ordnung zurückzusühren oder sie dabei zu erhalten. Möge es auch ferner gelingen, denn daß das was Italien sehlt, eigensthümlicher Ausschwung des Geistes, nicht durch die politischen Theorien und durch die Art der Kriegführung in neuerer Zeit erreicht werden kann, hat die Zeit von 1792 bis 1815 mehr als zur Genüge gelehrt.

### Druckfehler

#### vierten Banbe. im

| = | 64<br><b>3</b> 96<br>471<br>644<br>658<br>661 | Zeile | 2 von oben lies Pistoja für Lucca 33 v. o. l. Ercole f. Feberigo 1 v. o. l. Unterbrückung f. Unterstüßung 3 v. o. l. noto f. nolo 33 v. o. l. Sarbinien f. Sicilien 2 v. o. l. Luigi f. Lodovico.  Im fünften Bande. |  |
|---|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                               |       |                                                                                                                                                                                                                      |  |
|   | 228                                           | =     | 11 v. o. l. Schwager f. Better                                                                                                                                                                                       |  |
|   | 231                                           | 5     | 13 v. o. I. 1,000 f. 2500                                                                                                                                                                                            |  |
|   | 260                                           | =     | 5 v. o. l. ,ebenfalls f. ebenfalls,                                                                                                                                                                                  |  |
|   | 300                                           | =     | 1 v. o. I. Barano f. Bareno                                                                                                                                                                                          |  |
| - | 397                                           |       | 99 " A V C Attuito 1. Suttetto                                                                                                                                                                                       |  |

23 v. o. l. Fernando f. Alfonso 7 v. o. l. von Beauren f. van Beuren. 336 22 b. o. l. be f. be'

338

22 v. v. l. ve 7. ve 23 v. o. l. Bonnivet f. Bonnival 25 v. o. l. Silvio de' Passerini f. de' Silvio Passerini 3 v. u. l. Beauren f. Beuren 9 v. o. l. sanesische f. spanische 1 v. o. l. tendenten f. tentionen. 353 456 472

### Geschichte

ber

# europäischen Staaten.

Herausgegeben

non

A. H. E. Heeren und F. A. Ukert.

## Geschichte von Italien

von

Dr. S. Leo.

Register

bon

I. H. Möller.

Hamburg, 1837. Bei Friedrich Perthes.



# Geschichte

der

# italienischen Staaten

von

Dr. Heinrich Leo,

Professor ber Gefdichte an ber Universitat zu Balle.

Funf Bande.

Register

non

I. H. Moller.

Hamburg, 1837. Bei Friedrich Perthes.



### Register.

### AC.

Machen, Friede (1748). V, 792. Mbalard. II, 26 not. 1, 27. Abbas Populi, Bolksabt in Genua. 111, 463, 468.

Abbate, Pierro bell. IV, 163. Abdallah, Imam in Sicilien (1173).

I, 265 not. 1.

- ben Rais al Fegari, Unführer ber Araber in Sicilien. I, 259 not. 4.

- ben Menkut in Trapani. I, 449.

Abdulfadirpascha. V, 675. Abgaben, Berfuch, fie von b. Geift= lichen in Piacenza u. Mobena zu erzwingen. II, 169.

Abu Abdallah al Sciai. I, 373.

Ucademie, platonische, in Florenz. IV, 367. V, 207, 209. — bes Pontanus in Reapel. V, 509. Accarifi, Accarifio. II, 296 not. 1.

Acciajuoli, Agnolo. IV, 372, 376, 378.

Mlamanno. IV, 240. - Angelo be, B. v. Florenz. IV,

672 not., 694. - Donato. IV, 259.

Niccolo, Großsenneschall von Reapel. IV, 671, 679 f. — Roberto. V, 429, 430 not. 2, 439 f., 441 not. 2, 447.

Accife, Gife, Gefia, Gifia, Ableit. a. b. Urab. I, 373 not. 3. Accolti, Card. V, 355.

Accon im Besit ber Pisaner. II, 142.

Reg. zu Leo's Gesch. Staliens.

Admed, Capubanpafcha. V, 672. - Roprili. V, 675 f., 679.

Acquaviva, Unbrea Matteo, Gr. v. Utri. V, 509, 764 not.

Meguino, D. Tommaso b', Frst. v.

Castiglione. V, 725. Ucton, neapolit. Minister. V, 824

not. 1, 884, 910. Acugna, Fernando da, Statth. in Sicil. V, 28.

Adalinge, Ebelinge, Undlinger, Un= ften, Uftingen, Oblinger, Gble. I, 59.

Mdel 3. 3. b. Mormannen. II, 16 f. — apenninischer. III, 182. venetianischer. III, 7. - Ubels= zechen. IV, 13 not. 2.

Adelaide v. Romano. II, 258, 268. Adelasia, Gem. Ubalbo Bisconti's. II, 288. — b. Enzius. II, 289. - Michele Banches. III, 445.

Adelbert v. Toskana. I, 293. — Markgr. v. Ivrea. I, 295. - S. Berengars, Mitregent v. Italien. I, 314. — a. Garda= See. I, 321. — in Rom 322.

Berfuch bie Deutschen gu vertreiben 324. - B. v. Trier. II, 12.

Adelchis, G. u. Mitreg. v. Defibe= rius. I, 199, 101. - in Con= ftantinopel (774). 202, 205, 229.

Moetheid, Pr. v. Burgund, Gem. Sothars. I, 314 f. - Gem. Dt= to's (951). 318. - Mutter Dt= to 1. 347, 349.

Adetheid, Gem. Rogers D. Sfeillen. 1, 485. — Mutter Rogers 2. u. Regentin, II. 6, 81.

\_\_\_ I. R. Otto's. III, 542. \_\_\_ v. Susa, Gem. Obbo's. III,

547. Adelmann, Erzb. v. Mailand. I,

318 f. Udeirich, Pfalzgr. v. d. Combardei.

I, 295. Adelwald, S. d. Agilulf († 625).

Mocnolfi. IV, 454.

I, 156.

Adenulf. II, 88 not. 8.

Mdimari, Unbrea begli. IV, 183.

— Antonio begli. IV, 135, 140.
— Farese begli. IV, 49.

Adolf v. Nassau, beutsch. R. III, 236. Adorno, Agostino, mailanbischer Statth. in Genua (1487). III, 484. — vertheibigt Genua (1499).

V, 129.

— Antoniotto, Doge v. Genua. III, 103, 496 f., 500 ff., Klucht 503, Doge 504, Klucht 505, Doge 507, Klucht 508. Rückehr 509, verläßt Genua 510, Doge 511 f. — Governatore in Genua (1396) 336, 513. — zicht sich zurück 514.

Untoniotto, Doge in Genua (1522). III, 111. 266 f. V, 831.

389.

— Antoniotto Botta, Maltesers ritter u. dfterr. Artilleriegeneral, V, 783 ff. — in Genua 787. entlassen 790.

— Bernabo. III, 532, 537, 539.

- Carlo. III, 421.

--- Gabriele. III, 491, 493.

Gianotto. III, 492.

— Gieronimo. V, 266. — Giorgio. III. 525. — Doge

in Genua (1413). 526 f.
— Giovanni. V, 129.

Gregorio. V, 55.

— Jacopo. III, 538. — Prospero. III, 404 ff., 421,

423 f.

— Rafaele. III, 502, 504. — Doge (1443), 536 f. 539. — u. Ceriica. V. 54, Adorno, Aerramo. III, 528 f. Adrian, P. tauft u. front Pipin. I, 223.

- 3. P. I. 283.

(v. Beuren) 6. P. V, 325 f., 831 f., 334, 336, († 1523) 337, 853.

Advocatus, Kirchenvoigt. I, 219. Uemter in ben ital. Stabten unter b. Imperatoren. I, 48.

Agala, Gianotto. III, 450.

Agapito, Pietro. IV, 516, not. 4. Ageitrude, Gem. Guidos. I, 290.

Aghinolfo, Niocolo b'. IV, 181.

Anitulf, Berg, von Turin, R. ber Longobarben. I, 152 f., († 615) 156.

Agliati, Francesco be'. IV, 155. Agnello, Gualtieri b'. IV, 202 u. not. 2—204.

Giovanni Doge in Pisa. IV, 198 f., 204, 215.

Agnetlus, Doge von Benebig. (†
817) I, 377.

Agnellus Participatius, Doge v. Benebig. I, 252. Unnes, Wittwe Beinrichs 3. I, 426.

Agneta, T. Czelins. II, 174. Agnolino Bottoni, Giovanni V.

IV, 164, 189, 203. Anretti, Netar. V, 874.

Mullar, Gonzalvo d'. V. 96. 105 f. 109, 116 not. 2. 142, 143 not. 8. 144 f., 157, 159 f., 164 f., 169.

Ajaccio, St. gegrundet (1492). V,

Micardo, Erzb von Mailand. II, 259, 263. († 1342) 291.

Aidos, sacramentales, Geschworene. I. 123.

Aljo, S. u. Rachf. bes Herz. Aridis v. Benevent. I, 227.

361 f. d. Abelchis († 890). I,

Mistulf, Br. b. Nachis, K. b. Longob. erob. Navenna. I, 184 f. — Friede mit Pipin. 186. (†. 756) 187.

v. Alagona, Artalo. IV, 696. V, 18.

Alagona, Blasco bi. V, 11 not. 3.

Mlamanni, Luigi begli. V, 327, 407. - Miccolo. V, 110.

Miarcon Fernando. V. 379 f.

211ba, Berg. v. V, 535.

Albani, Unnibale :b. V, 751. (1750). — bei t Shi Benebict 14. (1740). 768, not. 1. 905.

Albari, Paulo. III, 555.

Alberich, Markar. von Spoleto. I, 302

- S. Alberiche, Markgr. von Spoleto. I, 306. - als Gena= tor u. Princeps in Rom. I, 309. - Gegner b. Crescentius. 346,

348.

Alberich v. Romano, (Alberico. II, 174) S. Ezelin b. Monche. II, 214. Pob. 21. Bicenza. (1226). 215, 239. 254. u. Raif. Friedr. (1232). 255. — in Baffano 257 (um 1235), 367 f. 279, 291. u. nott. a. b. Spige d. Guelfen. (1240). 294. — in Treviso (1245). 313, 342, 375 f. († 1260).

Alberico, S. Gzelos. II, 172. Alberico da Barbiano, Gr., Condots tiere in Mailand II, 346, 348. - belagert. Neapel (1400). IV, 694.

Alberico, a. d. Hause Cybo, Frst. v. Maffa u. Carrara. V, 553.

Albernoz, Egibio, Carb. u. papstl. Legat. III, 306. 308.

Alberoni, Giulio begli, V, 740 ff. 743, 744 not. 1. 745 f. — Les gat v. Ravenna. V, 767.

Mibert, Mrkgr. II, 6. not. - Gr. v. Prato. II, 127.

--- Erzb. v. Magdeburg, Gr. v. Romagna. II, 220.

- v. Ofterreich. III, 87. - bi S. Bitale, Bifch. v. Parma. II, 313.

— Uzzo, Gr. v. Mobena. I, 354. Alberti v. Mangona IV, 21. Alberti Aleffandro begli. IV. 16.

- Untonio begli. IV, 237. - Benedetto. IV. 230 f. 237,

240. — in Florenz (1382). 245 f. Alberto, a. d. Geschl. b. Grafen Alberti v. Mangona. IV, 96.

— v. Casaloldi. II, 213.

Albizzi, Eleonora begli. V, 562.

— Francesco begli. V, 420.

— Maso begli. V, 256, 277.

— Niccolajo. — IV, 237.

— Piero begli. IV, 217 f. 219.

— a. b. Spige ber Guelfen in Florenz. 228 ff. — hingerichtet (1379). 242, 256.

- Rinalbo begli. IV. 280, 308. Geaner ber Medici. 313 ff.

Albisso v. Gagliano. IV, 179. - a. b. Hause ber Tancredi. IV.

115.

Alboin, R. d. Longobarden. I. 78. - herz. v. Spoleto. 1, 302.

Albonatio, Gomez ba. IV, 533. not. Albornoz, Egibio (Agibius — Agy= bius. IV, 147.) b', Carbinallegat. IV, 138, 201 f. 223. — fommt nach Stal. (1353). 521 f. — in Rom. 527, 531 f., 534. († 1367).

Albrecht b. Bar. II, 13. - Condottiere. IV, 202.

- Unführer ber weißen Compagnie. IV, 192.

-- v. Habsburg. III, 237.

- v. Sfterreich. IV, 48. - v. Stein. V, 289.

Mibret, Charlotte b', Gem. Cefare Borgias. V, 127.

Albswinde, I. Alboins. I, 78. Mcamo, Ciullo b'. II, 181.

Alciati, Pacino. III, 376, 535. Alcuin. II, 25.

Alda, Stieft. Bugo's, Gem. Albe-

riche. I, 307. Midhelm, Bisch. II, 24.

Aldien, e. vom Munbum nur unvollkommen Befreiter. I, 104.

Aldobrandina, Margherita, Gem. Ranuccios v. Parma. V, 548, 620.

Aldobrandineschi, Gr. IV, 21. 57. - Guido begli. V, 555 not. 1. Aldobrandini, Carb. V, 541, 588. 590.

Giovan Francesco begli. V, 589.

- Salvestro be'. V, 428. 587. Aldobrandino, Pietro, Card. V, 552. Morighetto, ba Arcole. II, 323. Medrano, (Malaspina-Cybo), Brz. v. Maffa u. Carrara. V, 770 not.

Mençon, Herz. v. V, 277, 349.

— Rénée d'. V, 414 not. 2.

Meram. III, 542.

Aleffandri, Rainaldo be'. III, 298. Aleffandria, erbaut. II, 93. - be: lagert. 96.

Allessandro. V, 382.

— Carb. V, 482 not. 1., 553.

--- S. Ranuccios. V. 620. - S. Niccolos d'Orfini. V. 557.

- v. Pefaro. IV, 598. - S. Odoardos v. Parma. V,

646 not. 1. 701. - Bidi, Card. V, 642.

Micrander 2., P. (Unfelm Bifch. v. Lucca). I, 431, 436. († 1073). 443.

- 3. P. (Roland Bandinello). II, 69. — v. Frankreich u. Eng= land anerkannt. II, 75 f. - v. Benedig. 81. - in Rom. 87. -Unterhandlung mit Friedrich. 99. († 1181) 111. III, 548.

- 4., P. (Rannald, Rinald B. v. Oftia). II, 357, 374. IV. 426 f., 429 f. († 1261). II, 364. III,

205.

- 5., P. (Pietro ba Canbia). III, 116. 335. — erwählt auf bem Concil. zu Pifa 1409. IV, 563 f. - belehnt Louis v. Unjou mit Reapel. IV, 56, 271.

— 6., P. (Roberico be' Lenzuoli Borgia). V, 65, 68. — Empôrung ber Colonnefen. 81. - u. bie Franzosen. 71 not. 3., 86. — u. Karl 8. 74, 79, 97. — u. Birginio begli Drfini. 116 f., 155. — u. Savanarola. 122. — Ber= haltniß zu feinem Cohne Cefare. 137. - u. d. Card. v. Umboise. 149. — († 1503). 167, 322.

- 7., P. (Fabio be' Chigi). V, 662 f., 667 f.

- 8., P. (Pictro be Ottobuoni). V. 696. († 1691). V, 697.

Mexius, griech. Raifer. I, 467. begunftigt Benedig. 500.

- S. b. Tfaac Angelus. III, 10. — 3., Kais. v. Trapezunt. III, 27.

— Angelus, griech. Rais. III, 3. Ralergis. III, 67 f.

Alfons 3., S. Peters v. Aragonien, IV, 571, 635 f. († 1291). IV. 637.

Alfons 4, S. u. Nachf. Jacobs v. Arag. V, 42. († 1336).

Misons 5., S. R. Kerdinands von Uragonien, folgt f. Bater (1415). IV, 697. — fommt nach Gicil. (1420). 697 not. 1. - für Reapel gewonnen (1420). 701. — in Neapel (1421). 702 ff. - Regies rung bis 1458. 705 ff. († 1458). 595, 709. - (Ulfonso) Berhalt: niß zu Mailand. III, 402, 582. — IV, 323 ff., 333, 337, 342. V, 23. — IV, 584. — u. P. Nicos laus 5. IV, 590. - Friede zu Lobi (1454). III, 161. IV, 597. - ers flart Florenz d. Kr. (1452). III. 400. - Friede mit Genua (1444). 532 f. — u. Franzesco Sforza. III, 143 f. (1447). 148, 154. — Berbind. mit Bened. (1450), 156. - u. Lorenzo Balla. IV, 362. V, 39 f. - in Sartinien u. Cor. fica (1420). 52, 56 f. — Berhaltniß zu Genua. III, 374 f. zu Mailand. 387 f.

Alfons, (Alfonso) S. Ferdinand 1. v. Neapel, Bergog v. Calabrien, fteht b. S. Ercole von Ferrara bei (1483). III, 187. — vermählt mit Ippolita Sforza (1465). III, 402, 432. — Rrieg in Toscana (1478). IV, 394, 396. — Ginfl. in Siena (1480). 402, 611 ff. -Treffen a. Ponte bi Lamentana. 614 f. — V, 74 f. — als König Ulfons 2. 75 ff. 88 f.

Alfons 1., S. Hercules 1. v. Ferrara in mailanbischen Diensten (1495). V, 97. — u. Benedig. V, 215. — und P. Julius. 218, 221, 230, 235. — u. Franceso3 Maria della Rovere. 223, 226 ff. - erobert Ferrara wieber (1511). V, 240. - bei Ravenna. 245 f. - und ber Papft. 252 f., 262, 298, 300, 306. — unterst. b. H. v. Urbino. 324 f. - schließt sich an b. Franzofen an (1525). 345, 351 f., 390, 410. — u. Karl 5. 412 f. († 1534). 420, 466, 550. - u. Lodovico begli Ariofti (um

1500). V, 523.

Alfons 2., (Alfonso) S. Ercoles 2. v. Ferrara (1558) V, 439. — Rachfolger Ercoles 2. (1559). 491. - vermablt mit ber Erab. Barbara. V, 549 f. - u. Bolo: ana (1578), 550, († 1597), 551, 560.

Alfons 10. v. Raftilien, Raif. III,

221 f. 226.

— 11. v. Rastilien. IV, 521. Alfonsino, S. von Castelnuovo V, 467 not.

Alfonio, S. v. Calabrien. III, 432. Mifonfo 3., S. Cefares v. Modena. V, 604, 608.

Mifonso 4., S. v. Modena. V, 662, 654, 665 not. 1., 665.

Allfonfo, G. Feberigos v. Reapel † 1515. V, 144 not.

Alfonso, G. Piero Ornanos. V,

544. Alfonso, d'Avalos, Mrkgr. v. Pes:

cara. V, 106. - b'Uva'os Marchefe bel Gua=

fto. V, 360.

- de Cueva, span. Ges. in Be=

nebig. V. 614.

- Marchese v. Montecchio, S. Alfonso's von Ferrara. V, 467

Mii b. Naama b. al huasch, in Enna u. Girgenti. I, 449.

Mildoff, Beltrame begli, Signore v. Smola. IV, 539 not.

Francesco be' Carb. V, 226. - Lippo begli. IV, 481 not. 3.

482, 485 not. 2.

- Lodovico degli, Gebieter von Smola (1424). III, 109 not. III, 366. — Franciskaner (1426). 573. - hatte bie Ritterwurde. IV, 558 not. 3.

- Lucrezia begli. III, 365.

- Ricciardo degli. IV, 485. - Roberto begli. IV, 489.

Mifa, Graf v. V, 556 not. 2. Allghiero, Dante di. IV, 296, 299 not. 1.

Aliprandi, Filippo. III, 354.

Aliprandi, Pinalla, III, 289. Miffa, Gem. Suges be Lufignan. IV. 628.

Mllenri, Ivo. V, 160, 241.

5

Mmunavaren, Bedeutung bes Ra:

mens. IV, 63 not. 2. Ulonfo, S. Jacob 2. v. Aragon. III, 475 f. — Alonfo 4. als Kdnig. 479 f. (1327-1336). V, 32. Mopo, Pandolf. IV, 697, 699. Mitieri, Card. V, 680 f., 686, 703,

876. f. Paluzzi.

Altorto, Roberto. IV, 876 not. 1. Altoviti, Guglielmo be'. IV, 130.

Altovito, Bardo. IV, 377. Allunno, Fiorenzo. V, 315.

— Niccolo. V, 315. Miva, Herzog v. V, 464, 487, 489,

499 f.

Alviano, Bartolommeo be'. III, 583. V, 116, 118 u. not. (1494-96). V, 88. — in venctian. Solbe. 124 f. (1498-1500). - unterft. Giovan Paolo de'Baglioni. 163 f. - bei bem fpan. Beere (1503). 174. - geschlagen (1505). 180. gegen die Deutschen (1508). 193 - Governatare des vene: tianifajen Sceres. 201 ff. 265. V, 268 ff., 271, 278 ff., 283. (†1575) 286.

Mvingi, Efterreich. Feldmarfch. V, 848 f., 853 f.

Umadeo v. Recanati. V, 299.

Umadeus 6., Gr. v. Savoyen., f. Umedeue.

Umalfi, in b. Banben b. Longobar= ben. I, 369. — Handel. 370. u. not. 1-2. — unter ben Mormannen. I, 492. - von Roger 3. erob. (1131). II, 9. - zerft. II, 11.

Umalfitaner, in Palermo u. Deffina. II, 179.

Umato, Wilhelm, Pobefta v. Di= cenza. II, 214.

Umboife, Charles b'. V, 202.

- George b', frangof. Minift. u. Card. V, 146. - Legat a latere in Frankr. 149. — bei ber Bahl Pius 3, 168 ff. in Bezug auf Bologna. 183. - auf Genua. 189. — Unterhandl. zu ei= ner Verfohnung R. Louis 12. mit. Maximilian. 197, 207. († 1510). 220 f.

Ambronini, Angelo beali (Ungelus Politanus). IV, 414 f.

Umbrogio, S. Bernabas. III, 320 f. - St., Gibgenoffenschaft in Mais land. II, 170.

- St., Friede v. (1258). III, 205.

d'Umbrosto. V. 942 f.

Umbroffus, B. v. Lodi. I, 389. -Erzb. v. Mailand. I, 398.

Amé de Geneve, Bormund b. H. Amebeus 6. IV, 563 not. 1.

Umedea, Gem. Janus 3., R. von Cypern. III, 581.

Umedeo, S. Jacopos v. Piemont. III, 568. († 1402). 575.

Amedeus 1., Gr. v. Savonen. III, 546.

- 2., Gr. von Savonen. III, 547

- 3., Gr. von Savonen. III, 547.

- 4., Gr. von Savonen. III, 549 f. — Herzog v. Chablais. 550, II. 318.

- 5., Gr. v. Savonen. II, 222. III, 552. († 1323). 560.

--- 6., Gr. v. Savonen (b. grune Graf). III, 96, 98, 296. — in Mailand. 317, 820 f., 324. — Fr. mit Monferrat (1349). 565. - Gegner Feberigos v. Piemont (1366). 568 f. - Berb. mit Montferrat. 570 f. — u. Louis v. Unjou. 572. († 1383). 572. - 7., Gr. von Cavonen (ber

rothe Graf). III, 572 ff. 575 f. - 8., Gr. von Savonen. III. 368, 573 f. 578. — als P. Fe= lir 5. 580.

— 9., Herz. von Savonen. III, 584 ff.

Amedeus, S. v. Beauge u. Breffe. III. 551.

Umelia, Batifta. V, 60.

Umericus, be caftro Lucii, Gr. ber Romagna IV, 475 not. 1.

Amerighi, Umerigo begli. V, 454. Amiens, Friede v. V, 958.

Ummoniren, Ummonitt, in Florenz. IV. 171.

St. Amour, Chev. be. V. 828.

Umund, e. bem Mundum nicht Un= terworfener. I, 101.

Umurat, Sultan. III, 125.

Unaflet 2., P. (Gregorius). II, 3 ff. - ertheilt Roger 2. in Gicil. b. fonigl. Titel. 9. (+ 1138).

Unaftaffus, Gegen-Papft Benebicts 3. I. 269.

3. I, 303. 4. (Konrab). II, 48. († 1154). 52.

Uncona, unter R. Emanuel 2. 90. - erob. 91. - in ben Sanben ber Griechen. 94. - belagert 95 f. — V, 493.

- Francesco ba. III, 499. Undalo, Brancaleone begli. IV, 426. — Senator in Rom. 426 f.

428 f.

- Castellano beali, Senator in Rom. IV, 429, 431.

— Loberingo. IV, 24, 437. Undrades, Ferrando b'. V, 158 f. Undrea, a. d. Geschl. d. Strozzi. IV, 141.

- in Cesena. IV, 5, 72.

- Giovanni d' (Johannes Unbred). IV, 87.

- Giovanni d', Gr. v. Albobrans deschi. IV, 180.

Undrea, Johannes f. Giovanni b' Undrea.

Andreas, Erzb. von Mailand. I, 293 f.

— K. v. Ungarn. IV, 637, 656 Undreas, R. v. Neapel, IV, 494. Undreas, Gem. Giovanna's, B. v Calabrien. IV, 663 f. 666 f.

— naturl. S. Ferdinands, Carb. V, 571 not. 1.

Undreo, Gr. v. Urco. III, 192. Undreolo v. Bologna, Podesta v Genua. II. 221.

Andreotto, Leggieri b'. IV, 186 189 not. 1.

Undria, Großjuftitiar in Reapel. IV, 667 not. 2.

Undroin, Abt v. Cluany. IV, 530. Andronicus, Raif. v. Constantino: pet. III, 47. — Gegner Benebigs. 49. — Friede. 69, 90. gefturgt. 92.

Andros, erobert. III, 19.

Unello. IV, 707.

Angelerio, bel Mare, Conf. be coms muni in Genua. II, 140.

Angelico da Fiefole. V, 314.

Angelo, bella Pergola. III, 366.
— Francesco, papftl. Statth. in Corfica. V, 55.

Ungelfachsen, Schulen. II, 24.

Angelucci. V, 877 not. 1. Anghiari, Balbaccio. IV, 335.

Anglicus, Bisch. v. Albano, papstl. Generalvic. IV, 536.

Angloni, Burello de'. II, 352. Anguillara, Deifobo bell'. IV, 396.

— Dolce beil'. III, 396. — Giam Battista. III, 426.

- f. Pandolfo.

Anguissola, Giovanni V, 481. Anhalt, Frst. von. V, 215, 221, 721.

Unimund, R. ber Longobarten. I, 63 not. 3.

Unjou, Jean, S. Renés. III, 404 f.,

435 f., 438 f., 443, 450, 454.

— Louis. IV, 271 ff., 548 f., 563, 571. — Aboptivschn Giopvanna's. 685 ff. — Herk. v. Callabrien. 701, 703 f. V, 35.

— Philipp f. Philipp 5.

— Réné d'. III, 143 f. 159 f.
535. IV, 324 f., 332, 341, 398,
598, 601.

Unna, Gem. Alfonfo's v. Efte. III, 435.

- Gem. Peters v. Bourbon. V, 71 f.

V, 123.

V 199 pat 2

V, 199 not. 2.

I. K. Ferdinands. V, 477.

— I. Cosimos 2. V, 617 not. 1.
— I. Philipps v. Orteans, Gem.
Bicter Amabeus. V, 690.

Rônigin v. Eugland. V, 723, 734.

Anna Chriftina v. Sulzbach, Gem. Rarl Emanuels. V, 747 not.

Tsabella, Gem. Ferdinando Carlos, S. v. Mantua. V, 681, 718 not.

—— Maria Francisca v. S. Lauens burg, Sem. Giovanno Gastons. V, 700 not. 1.

V, 680 not., 694 not., 764.

Annebaut, franz. Abmiral. V, 476. Annefe, Gennaro. V, 653 ff. Annibaldeschi, Annibaldo degli. IV, 503 not. 4.

Unnibaldi, Capit. in Rom. IV, 525 f.

Unfaldi. V, 957.

Anfedisio, in Pabua. II, 373 ff. Anselm, Abt, früher Herzog von Friaul. I, 201 not. 1.

Anselm, Erzb. v. Mailand. I, 256 II, 2, 10.

n. Canterbury, Erzb., aus Aosta.

Unselm ba Baggio. I, 403, 427.
— Bisch, v. Lucca. 428. — in Mailand. 430. — Papst 431.

Unselm ba Dovara. II, 173.

— v. Lucca. I, 464 not. 1.
Unselme, Gen. V, 820.

Anselmo, Gr. v. Capreja. IV, 42

not. 1. Anfelmus, Erzbisch. von Mailand, Nachf. Thebalbs. I, 474.

Anspert, Erzb. v. Maisand. I, 281. Ansprand. I, 163. — geschlagen v. Aripert. 163. — König. 164.

Meffe Thrasamunds, Herz. v. Spoleto. I, 180.

Unfulf. I, 151.

Anteimo, S. v. Miclans. III, 585. Anteila, Aleffandro bell'. IV, 224. Antici, Carb. V, 876.

Antiniola, Bernardo. V, 270. Antoine de Crop, H. v. Chievres. V, 290.

— d'Orly. III, 585.

Anton v. Baubemont. IV, 705. Anton, Pr. v. Parma. V, 746. f. Untonio.

— R. v. Armenien. III, 463. Untonio, untergesch. S. Francescos b. N. V, 576, 579, 582. Antonio, S. Francesco 2. v. Mo: bena. V, 701 n. 2.

- S. Ranuccios, 2. V, 680 n. 1. Antonio, Berg. v. Parma. V, 748. (+ 1731). 752.

Kerdinando v. Guaftalla u. Bozzelo. († 1729). V, 751 n. 1. - Kerbinando, G. Bincenzos v.

Mantua. V. 736. - di Banco, Manni b'. IV, 349.

- v. Montebello. V, 491. - Gr. v. Urbino. III, 346.

— v. Bentimiglia. IV, 692.
— Guisto b', v. Bolterra IV, 283.

Wurde in Mailand. II, Anzian, 323.

Anziani, belle Arti in Lucca. IV.

- del Popolo, Bolksaltesten in Fiorenz. IV, 4.

Mosta, Herz. v., 2ter S. b. Ronigs v. Sarbinien. V, 826 f., 832.

Appiani. V, 555. Appiano. V, 124, 600.

- Alessandro d'. V. 579 f.

— Alfonso b'. V, 580.
— Belisario b'. V, 629.
— Gherardo, Signore v. Pisa. III, 337, 519. — S. v. Piom= bino u. Elba. 520.

--- Giovanni. III, 394.

—— Sacopo († 1398). III, 337. - Jacopo, Rangler Pietro be' Sambacorti's. IV, 254 f. - Sign. v. Pifa (1391). 256. - Kriea mit b. Bertriebenen (1397). 260. 264.

- Jacopo d', Herr v. Piombino

(1430). IV, 310.

- Jacopo d', H. v. Piombino, führt Krieg in Corfica (1483). V. 60. - im Dienste fur Pifa (1495), 94,

\_ Jacopo b' 4., S. v. Piombino (1501). V, 138, 141, 168, 197. - Jacopo b'5., S. v. Piombino,

V, 463.

\_\_\_ Jacopo d' 6., H. v. Piombino. V, 463 f., 579.

Upulien, Graffchaft. I, 413. Aquaticum, Abgabe fur Flache: u. Sanf-Rofte. I. 86.

Mauguivas, Matteo b'. V. 145. Mauileja, Patriarch von. I, 506. Mauino, erobert. II, 185,

--- Gr. v. II, 229.

Araber, in Sicilien. I, 259. f. Saracenen.

Aramo, Bartolommeo b'. IV, 265. Aranjuez, Bertrag von. V, 795. Arborea, auf Sarbinien, in b. Ban=

ben b. Genueser. II, 89.

Urcambal. V, 881.

Urcelli, Filippo d'. III, 121 f., 360, 362.

Arco, Gr. zu Inrol. III, 102 not. - Gr. von. V, 206.

--- Raniero b', Gouv. b. Roma= gna. V, 137.

Arcos, Herzog von, Vicekonig von Meapel. V, 655.

Arderich, Erzbisch. v. Mailand. I, 307 f. (+ 948). I, 316.

Ardinghelli, Pietro begli. IV, 320. Arduin, Mrkgr. von Jorea. 353. Ronig von Italien. 354. -

erob. Bercelli. 358. - Monch. 359. Arenoso, Simon Perez be. V, 36.

Uresso, Berfassung. IV, 40, 44, 48. - Berhaltniffe. 67 f. und Rarl. IV, 160.

Argentau, General. V, 828 f., 833. 836.

Argentina. V, 618.

Argos, von ben Benetianern erworben. III, 108. - von ben Turfen u. fpater v. b. Benetia= nern erobert. 166.

Ariald be Alzate. I, 403, 428. in Rom. 429. - ermorbet. 437.

Arichis d. Altere, Berg. v. Benevent, mit Abelchis verbunben. I, 205. — Sclavenhandel. 225, 227. - erobert Otranto. 228. + 230.

Urimanni, exercitales, boni homines, heermanner. I, 70.

Uriola, span. Kriegsminist. V, 880. Ariosti, Lodovico degli. V, 523 f.

- Corenzo degli. V, 232. Ariowald, R. d. Longobarben. I.

157. († 636). Aripert, S. d. Gundwald, R. ber

Longob. (+ 663). I, 159.

Aripert, G. b. Reginbert. I, 163. - ertrinft. 164.

Ariftipp, Beinrich, Archibiafon. v. Catania. II, 88 not. 3.

Armagnac, Louis b', D. von Re-mours, Biceton. v. Reapel. V, 144 年.

Urmendaris, D. Jofeph, General: gouv. v. Sarbinien. V, 741.

Armenien, Sandel m. Benedig. III, 27.

Armenio, Alban, venet. Befehlsha= ber. V, 162 not. 2.

Arnold v. Brescia. II, 27 f. - a. b. Spige b. Bolfe in Rom. II, 53. Urnolin, a. b. Spige b. Morman:

nen. I, 411. Urnulf, Urnulph, R. v. Deutschl. I, 285. — Stammtaf. I, 287 not. 1. - u. Berengar. 288. -Buge n. Ital. (894). 289, (895). Raifer. 290.

Urnulph, B. v. Mailand. I, 352. — Erzbisch. v. Mailand. I, 474. Arrengo, Bolteverf. in Benedig.

III, 4.

Arrigo, G. Caftruccios. IV, 105, 108 ff 111 f.

— b'Attala, Signore v. Corfica. V, 13.

Artalo v. Alagona. IV, 681 not. 1, 691.

Arthur, be Gouffier, S. v. Boifn. V, 290.

Artico, herr von Brugnera. III, 121. Miad al fennai ot. Salem b. ar=

raschib. I, 373. — ben al Ferath in Sicil. (827).

I, 263. Ascanto, Br. bes Berg. Galeaggo

Maria von Mailand. III, 419, 422.

Abelittin, de Carellis, Gr. v. Uverfa. I, 432.

Ufinelli, Alverio begli. II, 322. - Kilippo begli. II, 322. Aspremont, Gr. v. V, 772 f. Ufferato, Biagio. III, 374.

Uftallt, Camillo begli. V, 657 n. 1. - Panfili begli, Card. V, 661. Upi, Dieberlage b. Franken (665). I, 161.

Aftorna, Marchese b', Bicefonig v. Neapel. V, 684.

Aftornio ba Duraforte, Gr. b. Ro= maana, III, 296.

Uftorre, v. Faenza. V, 136.

Atenulph, Frft. v. Capua. I, 363.
— v. Benevent (900). 364. — Befdlechtereg. 364 not. 1.

Athanafius, B. v. Reapel. I, 363. — Dur 367. († 900). 368.

Athen, Bergogth. IV, 648 not. 3. 21tho, Carb. I, 403.

Attala, Urrigo &'. V, 44.

-- Guglielmincello b'. V, 43. poto b'. V, 44.

Attendolo, Lorenzo. III, 372 f. - Michele. III, 146 f., 150 f., 363 not. 2.

Utto, Erzb. v. Mailand. I, 442 f. Aubinny, Evrard b', Marquis von Squillace, Statthalter in Gala-brien. V, 78, 84 f., 91, 98, 110 not. 2., 142 f., 145, 158 ff., 260.

Mudoin, Ronig. I, 64.

Auersberg, Graf v. V, 717.

Augereau, fr. General. V, 835 ff., 844 f. not., 846 ff., 854.

Murispa, Giovanni. IV, 304. Ausina civitas = Jeff. I, 82.

Mutcharins, frant. Graf. I, 185, 199, 201.

Muthari, G. b. R. Rleph, R. ber Longobarben. I, 150. († 591). 151.

Aversa, v. Rainulph gegrundet. I, 411.

Mvalos, Alfons d'. V, 327, 348. - D. Andrea d', Frst. v. Mon= tefarchio. V, 713.

- Cefare d', Marchese von Pefcara. V, 712.

- Fernando d', Marquis von Pefcara. V, 245.

Avello, Cristofano d'. III, 369. Averlino, Francesco. III, 409.

Avignon, dem Papste verkauft. IV, 673. V, 755.

Avogadoren, in Constantinop. III, 16. — in Candia. III, 22. in Benedig. II, 144.

Avonaro, Luigi. V, 242 f. Avvocati, in Lucca. II, 127. Avvocati, Avvedulo degli. II, 301. Movocati, Pietro begli, Pob. in Plailand. III, 201.

— Simone degli, da Corobiano.

Aymo, Pietro, Podesta v. Chiog: afa. III, 92.

Aymon, Gr. v. Savonen, S. bes Gr. Thomas. III, 549, 560 f.

--- Gr. v. Savohen, S. d. Gr. Flippo. III, 562 f.

Azara, span. Gesandter. V, 844.

U330 s. Este.

mena. III, 369.

2330, Markgraf in Ferrara. II, 319. — u. Rizzard, Gr. v. San Bonifazio. II, 312, 324. (1255). 373 f., 376, 378, 380.

324. Giovan Galeazzos. III,

— ba Correggio. III, 292, 308. Assonuidi, Tabbeo begli. IV, 538.

### 23.

Bacciochi, Pasquale (Felice). V, 911.

Badoer, Baboerio. III, 62.
— Luigi de. V, 474 not. 1.

--- Marco. II, 374. -- Proved. v. Treviso. 381.

Marin, Pod. v. Padua (1237).
II, 277.

- Pietro. III, 31.

— Stefano (Stephan), Pob. v. Vadua. II, 239, 294.

Baygio, Giovanni ba. III, 354.

Baglione. V, 250. Baglioni, be'. V, 575.

- Ustorre de'. V, 594 not. 1.

Braccio be'. V, 378 not. 2, 417 not. 4.

— Galeotto be'. V, 378 not. 2. — Gentile be'. V, 298, 324, 362. 378 not. 2.

500 per spin be' (Drazio). V, 324, 378 not. 2, 390, 391 not. 1, 393 not. 1.

--- Giampaolo be'. V, 242, 298 f., 378.

—— Sian Paolo de'. V, 141, 151, 219, 239.

148 f., 155, 168, 179 f., 269.

Giovanni be'. V, 417 not. 4.
— Griffonetto be'. V, 378 n. 2.

— Guido be'. V, 378 not. 2.
— Malatesta be'. V, 241, 299,

324, 360, 411, 415, 417, 422 f., 425 ff., 378 not. 2.

- Paolo be. V, 138.

Baylioni, Panbolfo be'. IV, 258.

—— Ribolfo be'. V, 417 not. 4,
459, 485, 496.

— Sforza be'. V, 378 not. 2. Baynacavallo, Gr. Malvicino ba.

II, 276. Bagnasco, Marchefe bi. V, 698.

da Banno. V, 555.

Bagnoto, Friede von. III, 190.

IV, 608. Bagnoni, Steffano. IV, 389 f. Bagnuolo, Ugieri ba. IV, 12.

Bagration. V, 890. Bajardi, Graf. V, 662. Lajazeth 1. III, 110.

(Bajasib, Bajesib) 2. IV, 616. V, 161 ff., 164 f., 225.

Baillis, a. b. Stelle b. Gastalben II, 15, 17.

— (Bajuli) in Sicil. II, 331. Bajona, Marchefe, Vicek. v. Sicil. V, 684.

Bajuli f. Baillis.

Balacto, Guglielmo ba. IV, 520. Balbasco, de los. V, 711. — Bis

ceton. v. Sicilien. V, 724, 727.

Balbi, Proved. in Tino. V, 737. Balbiano, Marchefe. V, 730, 786.

Balbiano, Bicet. v. Sardinien. V, 830.

Balbo, Graf. V, 956.

— Unfaldo. III, 452.

—— Scaramuccia. III. 389. Baldovinetti, Messis. IV, 351. Balduin, R. v. Jerufalem. II, 142. - v. Flandern, Raif. in Con: ftantinopel. II, 306. III, 12,34.

Balduin 2. IV. 639.

Balland. V, 865 f.

Balgi, Beltramo 'te', Gr. v. Montescaglioso. IV, 667 not. 2.

- Francesco be', Berg. v. Un= bria. IV, 684.

--- Jacopo be'. IV, 684, 687. - Ramondo be'. IV, 684.

- Rinalbo be', neapolit. Groß: abmiral. IV, 675.

- Roberto de'. IV, 677.

Balzo, ugo be. III, 257. - Statth. in Ufti. III, 261.

Bande, schwarze. V. 328 f., 417, 419, 422, 390 f., 398 f.

Bandiera, Guido. IV, 238. Bandin, Gr. v. Modigliana. IV,

459. Bandini, Domenico. IV, 183 f.

Bant, v. G. Giorgio in Genua. V, 57.

Baone, Albert ba. II, 200.

Baraguay d'hilliers. V, 869.

Barbadori, Antonio be'. IV, 345.
— Donato. IV, 224, 242.

- Miccolo b'. IV, 312, 319, 320.

Barbara, Ergherg., Gem. Alfons v. Ferrara. V, 549, 560.

Barbarino Proved. V, 596.

- Agostino, Doge von Benebig (1486). V, 113. († 1501). 163. Zacopo, Proned. in Morea. III. 169.

- Marco, Doge v. Benebig. III, 191. († 1486). III, 191.

Barbarino, Canfrance, genuesischer Flottenführer. III, 35.

Barbaro, Antonio. V, 677.

Barbaroffa, Chifr od. Chapredbin. V, 450, 474, 494. Barbato, Andrea. V, 327.

Barbavara, Francesco. III, 346 f., 348 f.

Manfredo. III, 347, 349.

Barberigo, Staats : Inquisitor in Benebig. V. 867. Barberini. V, 633 ff., 640 ff., 644 ff.,

658, 660 f., 664, 666.

Barberini, Antonio be', Carb. V. 39 , 641 f., 644.

— Carlo, Carb. V, 660. — Francesco be'. V, 645,660,662.

--- Maffco be'. V, 660.

- Zabbeo, Fürst v. Palestrina. V, 628, 635, 638 f., 643.

Barbiano, Alberico da, Graf von Canio. III, 114. (1405). 337, 341 f., 366. IV, 260, 269, 545, 556, 558, 686.

- Carlo, Graf v. Belgiojoso.

V. 72 not. 2.

--- Giovanni. IV, 253, 260.

--- Lodovico ba, Gr. v. Belgio= joso. V, 389.

Barcellona, Bertr. (1493). V, 78. Bardella v. Porto Benere. V, 196.

Bardi, Piero be'. IV, 125. - Simone be'. IV, 171.

Barenflau, ofterreich. General. V,

Bari, im Befig b. Caracenen (852). I, 258. — ihnen entriffen (871). 271 - letter Punkt d. griech. Berischaft erobert (1071). 451. - permuftet. II, 59.

Bari, Giovanni, Conferv. in Rom.

IV, 567 not: 1.

Baria, Bianca, Gem. R. Maximis lians. V, 70.

Barke, Manno. III, 396. IV, 584. Barifo, Richter in Arborea (1163), II, 86. - R. v. Garbinien. II,

86 f. Barna, fanesischer Maler. IV, 290.

Barolo, Argt. V, 829.

Baroncelli, Francesco be'. IV, 521. - Bernardo bi Bandine. IV, 389 ff., 392.

Barone, Stand ber. II, 16. — Berhaltnis in Sicil. unter Fried: rich. V, 10.

Barosst, Andrea, venet. Abmiral. III, 34.

Bartholomaus, Gr. v. Begla. 111, 25.

Bartoli, Matteo. IV, 344.

Drfint. V, 116.

Bartolini, General. V. 855. Bartolo di Fredo, Taddeo di. V,

313. Bartolommea, Schwest. Birginios Bartolommeo. V, 192. - S. Alamanno's be' Mebici. IV, 183.

- v. Faenza. V, 405.

- Maso di. V, 309 not. 3. --- Michelozzo. IV, 353.

Bartoluccio Ghiberti, Lorenzo, flozent. Bilbner. IV, 348.

Bargellini, Jacopo be'. IV, 617. Basacomari, Bartolommeo be'. II, 322.

- Biancolino be'. II, 322. Baschi, Pierone be'. V, 73, 91. — Raniero be'. IV, 433 not. 1. Basdelaune, General. V, 827.

Bafegio, Marco, venetian. Ubmi-

rat. III, 48. Bafel, Concil. IV, 578, 581.

Basilius, Rais. in Constantinopel. I. 346.

Baffano von Ezelin erobert. II, 176. - unter Benedigs Berr= Schaft. III, 113.

Baffompierre, Marschall be. V. 626. Basville, frang. Ugent in Rom. V, 824 not. 2.

Batraglia, Provedit. V, 678, 863. Battaglia, Francesco. V, 831 not. 2, 868.

Battifolle, Francesco ba. IV, 331,

— Guido, Konigl. Vicar in Flor. IV, 82.

Battista, Paolo. V, 187. Battiftella. V, 585, 587.

Battistino. III, 433.

Baufunft b. Longobarben. I, 240. Baumgarten, Conbottiere. IV, 172-175, 195 ff.

Bayanne, Card. be. V, 920. Bayard. V, 242, 281 f., 339.

Bayeur, Bifch. von. V, 355.

Bazissa, Gasparino ba. IV, 304.

Beamte, in Como im 14. Jahrh. III, 383.

Beatrice, v. Caftellnuovo, Gemahl. Ezelins. II, 321.

--- Gem. Galeazzo's begli Dis: conti. III, 269.

- Regina, Gem. Bernabos. III, 296.

- Tenda, Gem. Facinos. III, 358 not. 2, 362.

Beatrice, I. Ercole's v. Efte. III. 435.

- Gem. Guglielmes. III, 345. - bel Fiesco, Gem. Tommaso's. III. 551.

Beatrir, Gem. Gottfrieds von ben Dieberlanden, gefangen. I, 415. - frei. 428, 439, 446.

- I. b. Grafen Umebeus von Cavoyen. II, 318. - 1fte Bem. Manfreds. II, 365, III, 550.

- I. Raimunds v. Provence, Bem. Karls v. Unjou. II, 365. († 1267). IV, 623.

- I. Manfrede. II, 371. IV, 632.

- v. Bienne, Gem. humberte 3. III, 548.

Beatus, Br. u. Mitreg. bes Dbelerius. I, 251.

Beauharnais, Gugene, Bicef. von Stalien. V, 923 f., 929 f., 932 f., 934.

Beaulieu, ofterreich. General. V, 834-841, 846.

Beaumont, Hugues de. V, 138 not. 2.

Beccadelli, Untonio. V. 364. V. 509.

Beccaria, Manfred ba. III, 293. Becchino da Marano. III, 320. Bechaud. V, 890.

Beda, 11, 24. Benani. V, 944.

Behörden d. Stabte u. Ortschaften in Sicil. V, 8 f.

Bekehrung ber Longobarben. I, 53. - gur romifchen Rirche. I, 153. Bela, R. v. Ungarn. III, 25.

Belfiore, Galeotto. IV, 552 not. Belforti, Ottaviano be'. IV, 124. Belgrad, Nieberlage ber Türken (1717). V, 739.

Bella, Giano della. IV, 45, 47 f. Bellantt, Luzio be'. V, 118 not. Bellarmin, Carbinal. V, 605.

du Bellay, fr. heerführer. V, 476. Bellenarde, ofterreich. General. V.

895, 900 f., 929, 932 ff. Belleisle, Duc be. V, 789 ff. Bellini, Giovanni. V, 319.

- Jacopo. V, 319. Bellisomi, Carb. V, 904. Bello, Francesco (b. Blinde). V,

Bellunga, Carb. V, 764 not.

Belluno, mit Treviso im Rampf. II, 176 f. - an Benedig abge= treten. III, 113.

Belmamalo Vittorello. III, 129, 132. Belmont, Geoffroi be, papftl. Legat

in Bologna. IV, 434.

Belmonte, neapolit. Gefandter in Paris. V, 856.

Beltraffio, Giovanantonio. V, 312. Beltramo Balzo, Conte Novello, Kelbhauptmann in Floreng. IV, 79, 80, 102, 117.

Bembo, Francesco. III, 129.

- Giovanni, Doge v. Benebig. V, 66, 614 not. 2.

- Marco, Argt. III, 179. — Pietro, Siftorifer. V, 530. Benavides, D. Emanuel. V, 158. Benedetta, E. hugo's. V, 35.

Benedict 3., D. I, 269, 298.

- 4., nachf. b. P. Johannes. I, 302.

- 6., Nachf. Johannes 13. I, 345.

— 7., (B. v. Sutri). I, 346. — 8. I, 358, 360. († 1024). 388.

- 9. I, 397 f. — vertrieben, fehrt wieber guruck. 404. - ab= gefest. 405, 408.

- 10. (Johannes, B. v. Belle:

tri). I, 430 f.

— 11. (Nicolaus v. Oftia). IV,

291.

- 13. (Bincenzo Maria begli Orfini). III, 520. IV, 560 f., 566. V, 747, 749. († 1730). 751. — 14. (Prospero de'Cambertini).

V, 768. († 1758). 796.

Benedict, Stifter b. Rloftere Ber= mouth. II, 24.

Benedict, Gegenp. I. 323.

- Bisch. v. Modena. I, 323.

Benevent, Bergogth. I, 226. - 3. 3. b. frankischen Grob. 228. — 3wiespalt über die Erbfolge. 266. - unter griech. Oberhoheit. 311. - v. griech. Statthaltern regiert. 362. — u. Clemens 2. 412. Kurftenhaus erlofchen (1077). 438. - Gelehrte im 9ten Jahrh. II, 21 f. - erobert. 297. IV, 435. — Fürstenth. unter Tallens rand. V, 918.

Beni Safe, in Tunis. V. 594 Benist, Carlo be'. IV, 345.

Bentink, engl. General. V, 927,

930, 932 f., 935, 938. Bentivoglj. V, 226 f. 235, 241. Bentivonli, Unnibale 1. be'. IV,

585, 592.

13

- Unnibale 2. be'. V, 114, 191 f. - Untonio (Untongaleazzo) be', Rector der Campagna. IV, 570, 574, 580 not. 4.

- Cornelio be'. V. 457, 485.

— Grcole 1. be'. IV, 587. — Grcole 2. be'. V, 150, 177.

— Giovanni 1. be', a. Bologna vertrieben (1399). IV, 554 f. geschlagen (1402). III, 342.

— Giovanni 2. be', herr von Bologna. IV, 374. — gefangen (1488). 592 not. 1. 615 c. V, 76, 124, 139, 152. — ergiebt fich b. Frangosen (1506). 184, 185 not, 1. — † (1509). 192. — Hermes be'. V, 151, 270.

— Sppolito be'. V, 608. — Santi be', S. Ercoles 1. IV, 587. + (1462). IV, 592 not. 1. Benzoni, Georgio de'. III, 347, 36₹.

- Concino. V, 203.

Berengar, Gr. v. Friaul. I, 275, 276 not. 1, 277, 283, 285. Kon. von Ital. (888). 287. — Stammtaf. 287 n. 1. - vertrie= ben. 288. — Besitungen. 290. - anerkannt. 292. - Flucht. 293. — Raiser (916). 295. – u. Rudolph. 296. — ermorbet. (924). 297.

— Markgr. von Ivrea. I, 307. - Gegner Hugos, 308. - Flucht u. Rudtehr. 308. — als Konig in Italien. 314 ff. — in Augsb. 318. — abgesest. 321. († 966)

zu Bamberg. 324.

Bergamino, Gian Pietro. III, 424 Bergamo, erob. v. Urnulph. I. 289

274 not. 1. — Sianore v. Bo-Bergamo, Lattanzio. V, 212. Bernadotte, frang. General. logna. IV, 477, 491. Bermid, Berg. V, 730, 733. 857. - Pr. v. Ponte: Carvo. V. Befehung b. Bergogthumer. I, 127. 918. Besit, abhangiger, freier Leute. I, 126. — eines fremben Gutes Bernard be Geres. IV, 260. Bernard v. Bentadour, provençal. burch freie Leute, libellario no-Dichter. II, 30. Bernarda, Ste Gem. Guglielmos v. mine. I, 128. Montf. III, 587. Befiter, freier, eines fremben Gm Bernardin v. Canio, IV, 459. tes, libellarius. I, 128. Bernardini, V, 878. Beffarion a. Trapezunt. IV, 368 f. Bernardino, Martin, Gonfal. von Lucca. V, 591. - Card., Gouvern. v. Bologna. IV, 592, 594. Bernardo, Maeftro, Rettore von Bettelorden. II, 238. Benevent. IV, 435. Bevagna, Froilo u. Piero. IV, 330. Bevilacqua, Guglielmo be'. III, - v. Montepulciano. IV, 74. 103, 104 not. 2. Bernarducci, Arrigo. IV, 76. Bernassano. V, 312. Bianca, Gem. Galeazzo's 2. Bernhard b. Beil. II, 4, 10. 296. Bernhard, G. und Rachf. Pipine, - Gem. bes Pr. Rarl von Sa-R. v. Stalien (813). I, 253. († vonen. III, 588. 818), 255. - Herzogin v. Savonen. III. 591. IV, 79. - papstl. Legat in Mailand. I. 442. - Gem. Francesco Sforzas. III. 372, 376. Berni, Francesco be'. V. 524. --- Pr. v. Navarra, Regentin v. Berfighella, Babbone. V. 416. Sicilien. IV, 696, 697 not. 1. - Maido. V, 417. V, 27, 25 f. v. Montferrat. V, 254 n. 1. — Paolo. V, 416. Berfighellen. V, 417 not. 1. - Capello. V, 562, 570, 572, Berta, Schweft. Alberiche. I. 820 576, 579 ff. not. 1. Bertari, R. d. Longob. I, 160 f. -Biancardo, Ugolotto, Feldhauptm. III, 103, 104 not. 2. — in Bes (bis 680). 163. rona. 107, 109, 112. Berthier, frang. General. V, 875 ff. Bianchi u. Meri in Flor. IV, 51 ff. 896, 899. Berthold v. Runsberg in Apulien. - öflerreich. Feldmarfchall. V. 942 f. II, 147. Bicquin v. Camino. II, 324. -- v. Hohenburg, Markgr., Regent in Gicilien. II, 350, 353 f., Bibbiena, ba, Carb. V, 294. - Bernardo ba. V, 264. 356. — u. Alexander. IV, 359 f. Bertinoro. II, 96, 128. Biblioteca Medico Laurenziana in Bertold v. Meran, Erzb. v. Ro: Florenz. IV, 354 f. locza, Frst. v. Aguileja. II, 205. Bichi, Aleffandro. V, 352 not. 2. - emport fich gegen Friedrich. Bildner in b. Iften Balfte bes 15. II, 260. Sahrh. in Florenz. IV, 348 ff. - Gr. v. Savonen. III, 546. Binasco, Grafin von. V, 629. Bertoldo v. Pitigliano. IV, 272. Binduccio, Francesco di. IV, 180. Bertoloti, die. III, 514. Bing, engl. Admiral. V, 743, 745. Bertrand, Patr. v. Aquileja. III, Birago, Galeazzo ba. V, 335.

- be Deur, papftl. Legat. IV. 515. --- bu Poiet, papftl. Legat. III,

Bischofe. I. 137. Bisthum in Rom. I, 139.

- Gasparo da. III, 206.

Bisaglia, Alfonso ba. V, 134 not.

Bizanette, Gener. V, 828. Bizzozero, Giovanni. III, 299. Blaife de Montluc. V, 460. Blutbann. I, 62.

Buatia, Boaticum, eine ftabtifche

Steuer. II, 116.

Bobbio, Klofter, Gis ber Gelehr: famteit in Oberital. I, 156. II, 22.

- Manuele ba. III, 499.

Boccaccio, Giovanni. IV, 298, 500.

Boccanera, Doge v. Genua. IV, 167, 189,

Bartolommeo. III, 490 f. - Battista. III, 504, 507, 509. Rector in Genua. 516, 518.

--- Giovanni. III, 491. nuesischer Rath in Corsica. 45.

- Giglio. III, 485.

- Suglielmo, III, 446 ff. - Canfranco. III, 448.

- Miccolo. III, 464, 491. - Porto Carrera. V, 158.

- Simone. III, 306. - Doge in Genua. III. 306, 483 ff., 490.

Bocheciampe, Gian Francesco be'. V, 883 not. 1.

Bocchino, S. Ottavianos, Signore v. Bolterra. IV, 184 f.

Baccoli, Cecherello be'. IV, 186, 189 not. 1,

Bocconio, Marin. III, 60. Bocialupo, II, 320.

Bodda, Pagolo bella. IV, 235. Bodiense, Alberto. III, 151.

Boemund, G. Roberts. I, 468. bei Janina (1082) und Lariffa. 470. - Theilung m. f. Bruber. 471. - grundet b. Fürstenthum Untiochien. (+ 1111). 485.

Boemund 2. v. Zarent u. Untio-dien. I, 488. II, 7 f.

- 4. v. Untiochien. IV, 626. Bojardo, Matteo Maria, Gr. von Sciandiano. V, 522 f.

Bojolas, Franzisk. II, 308.

Boiffieur, franz. General in Cor-sica. V, 766, 793.

Bologna, Juriftenschule. II, 39. geachtet. 220. - Berf. 315 not. 4. - Aufftand ber Stubenten.

IV, 87 f., 443. - Berf. 427 L. 454. — Gesch. bis 1858. 471 ff. - Concil. V, 488. - Berfolg. 564 not. 8. - bem Papfte un term. 574. - Emporung. 581. Bolla, Luigi. V, 839 not.

Bolognini, Matteo. III, 390.

Bona v. Savonen, Gem. Galeazzo Marias. III, 407, 412, 418 ff., 423, 431,

Bonarelli, Lambertino bi Buibo be'. Pobefta in Genua. III, 438.

Bonaventuri, Pietro be'. V, 563.

Bonclli, Michele be'. V. 564. - Reinerio. II, 302.

Bonellus v. Calabrien. II, 83.

Bonici, Gierbano be'. II, 323.

- Pietro be'. II, 323. Bonifacio, G. Manfreds b. Gas

luzzo, Besigungen. III, 560 not. Bonifacius 2., P. III, 544 f.

6., P. I, 302.

-- 7., P. I, 345. - in Conftantinopel. 346. - Rudfehr n. Stalien. († 985). 348.

- 8. (Benedetto di Liffrebo be' Guatani). III, 237, 466, IV, 52, 56, 461, 463 f., 466 ff., 638 ff. V, 41.

- 9. (Pietro be' Tomacelli). III. 333, 339, 346. IV, 253, 550 ff. 553, 556, 692.

Bonifacius, Markgr. v. Toscana. I, 389, 406 f. not. 1. († 1055). I, 414.

- (Bonifaz u. Bonifazio). (3. feit 1188), Mrtgr. v. Montferstat, G. Withelms. II, 151 und not. 1. II, 194 f. - Ronig von Theffalien u. Macedonien. 207, 269, 284, 301, 312. — verfauft Canbia an Benedig. III, 15, 548, 550,

- 2., Markgr. von Montferrat (1254). III, 544. (4,). V, 414.

Mrkgr. v. Montferrat (feit 1483) 3. (5.). 587 und not. 2, 588. († 1493). 589.

- Mrkgr. v. Montferrat (6.).

V, 471.

- S. Alerams, Stammvat. ber Mrkgr. bel Bosco. III, 542.

Bonifacius, Berg. v. Savonen (feit 1253). 550.

Bonifa; f. Bonifacius.

Bonifas v. Panico. II, 302.

Bonifazio f. Bonifacius.

- S. Gian Jacopos. III, 581. Bonna, Gem. Amadeus 6. III, 573.

Bonnivard, Couts be, Bergog von Greilln. III, 585.

Bonnivet, frang. General. V, 339, 342. — Gunftling Franz 1. 346. **—** († 1525). 349.

Bonio aus Treviso, Geliebter ber Cunizza. II, 175.

Bonzani, Guibo. IV, 376 not. 1.

Borella, Conte. III, 424.

Borghese, Generalgouv. v. Sardis nien. V. 923.

- Niccolo. V, 138.

Bornia, Cach., Bicek. v. Reapel.

V, 615.

- Cefare. IV, 609. V, 75, 87, 119 not. 2. - Berg. v. Balence. 123, 127, 135 ff. - Berg. von Romagna. 137 ff. - und Couis 12. 149. - Berbindung gegen ihn. 151 ff. - Benner b. rom. Rirche. 155. — nach bem Tobe Alexanders 6. 167 ff. — u. Julius 2. 170 f. - gefangen. 172. - in Spanien. 175, 299.

V, 119 not. 2.

— Giuffri, Frst. v. Squillace. V, 74, 76.

- Juan. IV, 594.

- Lucrezia, Gem. Alfonfos von Ferrara. V, 466.

Borgo belagert. II, 168.

Boriso v. Arborea, Oberherr von Sarbinien. II, 288.

Borofini, Major. V, 855.

Borro, Marchefe del. V, 645.

Borromei, Graf v. Arona. V, 541. - Carolo de', Erzb. v. Mailand. V. 469, 543. - ber Beilige († 1584). 543 not. 1. - Carbinal. 556 not. 1.

- Carlo be', Graf u. Bicekonig

v. Meapel. Y, 730.

- Federigo be'. V, 559. - Giovanni. IV, 385.

Borfo, Berg. v. Mobena u. Reg: aio. III, 158,

Bosco, Markgr. II, 120 not. 4. - Corrado bel, Markar, III. 453 f.

- Leo bel. III, 453.

Boscoli, Pietro Paolo de'. V, 264. Bosio, Br. bes Berg, v. Mailand. (1460). IV, 598.

Boso, Statth. im westl. Dberital. I, 276, 279. — Ronig. 280 f. - Br. Hugos, Mrkgr. v. Toscana. I. 307.

- naturl. S. Hugos, Bifch. v.

Piacenza. I, 307.

- Gr. v. Sabbioneta. I, 466 not. 2. Boffi, Teodoro be'. III, 358.

Boteri, Gherard. II, 309 not. 1. - Ugo be', Pobesta von Pavia. II. 319.

Botticelli, Sanbro. V, 308. Bottin, Guglielmo. III, 449.

Boucicaut, franz. Marsch. in Ge-nua. III, 110, 117 ff., 522 ff. Statthalter. 351, 355 f., 561, 576.

Bouflers, Duc be. V, 790 ff. Bourbon, Connetable v. V, 284. - Statthalter in Mailand. V, 288. — verläßt Stalien. 290. — Ginfall in d. fubl. Frankr. 342 f. in der Schlacht bei Pavia. 348 f. — u. Franz 1. 354. — Anführer d. spanischen Heeres. 361, 367 f., 370 f., 375. — vor

Rom (+ 1527), 374 ff. - François de. V, 477.

- Jacques be, Graf be la Marche. IV, 698. — Frst. von Tarent. 699. - Ronig. 700 f.

— Louis, S. v. Penthievre. 773.

Bozzola (Seitenzweig d. Gonzagen), Federigo da. V, 250. — a. ber Spige entlassener Solbner. 245, 294. — Fehde mit Gian Francesco be'Pict da Miranbola. 298 not. 1, 303, 328, 339, 373 n. 2.

- Pirro, Brud. Feberigos. V, 347.

Bracciolini, Jacopo be'. IV, 391. - Niccolo de'. V, 444.

Bracciolini, Poggio. IV, 305. 856 f. V. 530.

Branadin, Marco Untonio, Befehlshaber in Famagosta. V, 595. Branas, bie, Berren von Ubriano=

pel. III, 19.

Brancaleone ba Unbelo, Genat. in Rom. II, 349.

Brancaleoni, Capoleone be'. IV, 558 not. 3.

- Galeotto be'. IV, 558 not. 3. - Dierfrancesco be. IV, 558 not. 3.

- Gentile be'. IV, 572 not. 1. Brando, Giacopo da. V, 47.

Brandolino, Tiberto. III, 151, 159, 403, 405.

Brafchi, Luigt be'. V, 814, 856. Bregange, Graf. v. II, 175.

Breecia, mit Bergamo 2c. im Bunde gegen Friedrich, II, 90. - Parteifampf. 1II, 111 f.

Brege, Berg. von, frang. Abmiral.

V. 645.

Briconnet, Guillaume, B. v. S. Malo. V, 72. not. 2, 87, 94. Brignole, Giacomo, Doge v. Benua. V, 785, 871.

Brindiff, p. t. Griechen erobert u.

wiedergenommen. II, 59. Brindiff, Lorenzo. V, 615.

Briffac, Marich. V, 485-88. Briren, Rirchenverf. I, 466. Brivio, Delfino ba. III, 348.

Brontio, Freibeutercapitain. III, 338.

Broulio, franz. Marsch. V, 758 f. Brogliole, Condottiere. IV, 261 not. 2.

Broffe, Jean be, Gr. v. Penthievre. III, 587.

Broune, Graf, ofterreich. General. V, 786, 789 f.

Brouffier, frang. General. V, 881.

Brune, frang. Abmiral. V, 869. Brune, frang. General. V, 887, 900 ff.

Brunelleschi, Filippo. IV, 308. - Francesco. IV, 135.

Brunet, fr. General. V, 823. Bruni, Leonardo Aretino. IV, 305, 357, 359 f.

Bruno f. Gregor 5.

Reg. zu Leo's Gesch. Italiens.

Brunort, Unterbefehlshaber Sforgas.

Brufantini, Bincengio be'. V, 524. Bruzio, naturl. S. Lucchinos. III, 294 f.

Bubna, Graf. V, 935, 946, 959 f. Bugigatto, Simonicino. IV, 235.

Buflu Mustafa. V, 672.

Bulgaro da Tolentino, III, 481.

Bulgarus, mit b. Beinamen Gold: mund, einer ber fogenannten 4 Doctoren († 1166). II, 39.

Bund, lombardifcher. II, 92. erneuert (1195). 154, 252, 255 f. - Gregor. 262 not. 3., 264.u. R. Beinrich. II, 265. - 3w. Mailand, Bologna 2c. (1226). II, 227. - toskanischer. II, 159. IV, 222 f.

Buonaccorfi, pisanischer Consul. II,

85.

Buonaparte, Guiseppe (Joseph). V, 874. — R. von Reapel. V,

913, 916, 921 f., 923 f. — Napoleon. V, 827, 829 und not. 1. — Obergeneral in Stal. 835 — 38, 840 — 47, 849 — 52, 854 f., 858 — 60, 863, 66, 69, 70, 73, 75, 894, 896 — 900, 903—13, 916—20, 922 ff.

Buonaroffi, Pafferino. IV, 95. Buonarotti, Michelagnuolo be'. V, 320. - befestigt Florenz (1528).

Buoncompagni, Jacopo be', nat. S. Gregore 13. V, 566, 570,

Buonconte, Bauduccio. IV, 80. Buondelmonti, Banco. IV, 233.

- Benchi de'. IV, 218.

- Buondelmonte be'. II, 201.

-- Cristoforo. IV, 356. —— Filippo. V, 259.

- Rinieri Bingane be'. IV, 2.

\_\_\_\_ Uguccione be'. IV, 135 f., 171. \_\_\_\_ Zanobi be'. V, 327.

Buoninsegna, Duccio bi, Maler. IV, 286.

Buono, Niccolo bel. IV, 183 f. Burgau, Markgr. v. V, 57 n. 1. Burfard. Berg. von Schwaben. I, 296.

Burfard v. Laufanne, I, 456.
Burfard, Graf. IV, 174.
— b Constabler. IV, 175.
Burlamacchi. Francesco ve'. V, 452.
Busca, Carb. V, 875 not. 1.
Buscareto, Niccolo da. IV, 522.
Buscarino, de Rosso, de Sismondi.
III, 460.

Buffa ba Bascht, Rinteri. IV, 192.
Buffen u. Strafen. I, 114.
Buffolari. III, 304, 307.
Buzzacarini, Lodovico. III, 121.
Buzzacarino, Orudo, in Vicenza.
II, 194.

### C.

Cabello, Untonio. V, 40. — Galvator. V, 40. Cacault, frang. Gefandter in Rom. V. 874 f. Cacciaconti, Albobrandino be', Podefta v. Giena. IV, 8. Taccianemici, Alberto be', Pobesta v. Mailand, III, 201. - Gerhard als P. Lucius 2. f. Lucius. Caecilie ba Baone, Gem. Gzelins. II, 173. Caffa = Theobofia, gerftort. II, 50. Cannionaccio. V, 46. Cagliari, Federigo. IV, 661. Cajasso, Graf v. V, 101 f. Catabrien, unter griech. Berrich. L. 571. Talasso, Giovanni, III, 525. - Jacopo. III, 499. Calboli, Folciero de'. IV, 472. Calcagno. IV, 237. Caldora, Antonio, S. Jacopos. IV, 700, 707. - Jacovo. III, 372. Caldora, Sacopo. IV, 574, 703, 705, 707. Calendaro, Filippo, an ber Spige b. Boltepartei in Beneb. III,84. Calepi, Pralat. V, 856. Calirtus 2. (Grab. v. Bienne). I, 491 f. († 1124). 496. - 3. (Abt Johannes v. Struma). II, 93. — abaef. II, 104. unterwirft fich (1178). 111. III, 403. \_\_\_\_ 3 (Ulfons Borgia), P. (1455). IV, 594 f. 597. Calvi, Bonifacius, Dichter. II, 32. Calvo, Untonio. V, 58.

Calvoli, Fulcieri ba. IV, 58. Calzina, Bettino ba. III, 167. Cambaceres, erhalt Parma. V. 918. Cambi, Giovanni be'. V, 119 Cambiaso, Michelangelo. V, 871. Cambio, Giovanni di. II, 245. Cambray, Bertrag (1509). V, 199, 204. - Friede (1529). V. 409 f. - Congres. 748. Camerarii u. Bajuli. II, 18 n. 2 Camerino, Ribolfo. IV, 190. - Gimone ba. III, 401. --- Simonetto ba. III, 161. Camilla, Francesco di. III, 45%. Camillo. V, 107. Camillo, Graf v. Urco. III, 192. Cammerlenghi in Conftantinopel. III, 16. — in Candia. 22. in Eucca. IV, 55. Campbell, V, 926. Campione, Marco ba. III, 543. Cambocaffo, Paolino. V, 48 f. Campodiaro, Herz. V, 878, 937. 949. Campoformio, Friede. V, 859, 869. Campofregoso, Abraam (Abraham). III, 370, 528, 531 (Abraamo), Statthalter in Corfica. V, 51. - Agostino bi. III, 185. - Battifta da. III, 528 f. 535. --- Battistino ba. Doge v. Ge-

nua (1478). III, 424.

— Galeazzo ba. V, 56. — Giano ba, Doge v. Genua.

52.

Statth. in Corfica. 53 f.

nua. III, 91, 493, 495 f.

III, 390, 537. V, 55, 60. —

- Giovanni da. III, 536. V,

19

Campofregoso, Jacopo ba, Doge v. Genua. III, 503 f.

- Lobovico ba, Doge v. Genua. III, 537. - Signore v. Corfica.

V, 55 f.

- Pietro ba, Bruder bes Dos gen von Genua. III, 402 ff. -Flottenführer. 494, 496. - Begner b. Abornen. 502. - Doge. 506. - Doge gum 2ten Mal. 537.

---- Rolando da, Capitan v. Ge= nua. III, 517.

--- Spinetta ba. III, 364, 529.

— Tomassino ba. V, 59 s.
— Tommasso ba, Doge v. Genua. III, 363 s., 369, 525, 527,
532, 534 st. V, 51, 53, 59 s.
— Venerio ba. III, 503.

Campomorto, Schlacht. III, 186.

IV. 608.

Camposampieri, Familie. II, 239. Camposampiero, Gerardo ba. II, 173.

\_\_\_ Tifo. II, 200.

- Wilhelm. II, 295.

Campulus, Reffe Ubrians, emport fich gegen Leo 3. I, 232. Canale, Niccolo ba. III, 171 f.

Canali, Immanuele. V, 187.

Cancellerio, a. b. Familie b. Casponegri. II, 342. Candia, Rrieg. III, 20 f. - Muf= ftand geg. Benedig. 67. - Em= porung. 85 f. - von ben Tur-ten belagert. V, 671 f., 676. u. erobert. 678.

Candianus, Peter 1., Doge von Benebig (+ 887). I, 380.

- 2., Doge v. Benedig (932). I, 380.

— 3., Doge v. Benebig (942). I, 380.

Cane, Coppo bi Lapo bi Cione bel.

IV, 233.

- Facino da Cafale. IV, 117, 337, 341, 348, 350, 352, 354 ff., 358, 523 ff., 574.

—— Lobovico. III, 526. —— Luigi. III, 132.

Canea, v. d. Genuesen erobert. III, 48.

Canedolo, Baltafare ba. IV, 586. Canigiani, Piero. IV, 233. Capaccio, Peter, Carb. II, 317.

Capece, Konrab, Konradins Bicar in Sicilien. III, 354, 384, 388. IV, 624 not. 2.

— Marin. II, 354.

Capellano maggiore. V, 15. Capello, Giovanni. V, 670 ff.

- Bittore nimmt Uthen. III, 169. V, 574 f.

Capi, Burbe in Benebig. III, 4.

Capino da Mantova. V, 444. Capita, Steuerhufen. I, 45.

Capitan, b. hohere Dienftabel. II, 47 not. 2.

Capitani, I. 333.

Capitano del popolo in Florenz. V. 4. - in Eucca. 53.

Capitatio, Grundsteuer. I, 45. humana s. plebeja, Ropffteuer. I, 46.

Capitularius, ber, welcher auf bie Capitel ber Bunftverfaffung gu halten hatte. I, 335.

Capodilifta, Rolandin. II. 342. Capodiftria emport fich gegen Be= nedig. III, 43.

Caponegri, Familie. II, 342. — Tommaso. II, 342.

Caporali, Bauptlinge b. Cavalleri. IV, 5.

Caporione, obrigfeitl. Behorde in Rom. IV, 505.

Capponi, Agostino be'. V, 264.

- Giuliano be'. V, 430 not. 2., 441 not. 2.

- Meri. IV, 587.

--- Neri di Gino. IV, 335 ff., 838 not. 2., 342.

- Niccolo de'. V, 383. - Gons falon. von Florenz. 404, 406, 416, 418.

- Niccolo bi Pietro be'. V, 381. 383 f.

- Pietro be'. V, 83, 85, 94, 114.

Capra, Bartolommeo bella, Erzb. v. Mailand. III, 348, 532.

Capranica, Domenico ba, Carbin. IV, 590, 596.

Caprara, faiferl. Felbherr. V, 698. Caprara, Girardo di. III, 80.

2 \*

Caprara, Guglielmo ba. MI, 445. Caprera. IV, 697. — Grofjustie tiar v. Sicilien. V, 25 f.

\_\_\_ Bernardo ba, Großadmiral. IV, 696.

Capua nebit f. Gebiete gerfplittert. I, 362.

Capurro, Pietro. III, 482. Carbonara, Luigi. V, 871.

Carbonaria. V, 938, 947 f., 955, 961. — Carbonarivereine (1811). V, 926 f.

Caracci, Jacomo be', Bicar b. Pr. Carl in Duraggo. IV, 243.

Caraccioli, Gianni (Giovanni) be'. IV, 569 not. 1, 570, 700 ff., 704.

Caracena, Marchefe Governatore in Mailand. V, 657, 660 ff.

Caraffa. General. V, 743. 760 not. 1.

- 21fonfo, Carb. V, 491, 556

- Unna v. Stighano. V, 629. - Untonio. IV, 701. V, 499,

566 not. 2. 697 not. 1.

Diomebe. V, 557 not. \_\_\_ Kederigo. V, 399,

- Gian Alfonso, Graf v Montorio. V, 491,

\_\_\_ Guiseppe. V, 651.

- Carlo, Card. V, 487 ff. 556. not. 2.

Caraglio, Marchefe bi. V, 719. Carascofa, neapolitan. Beerführer. V, 954, 942.

Carceri, Rabano be'. III, 19. Carda, Bernarbino bella. III, 369.

Cardello. V, 254 not. 1.

Cardinale zur Papftwahl berechtigt burch Nicolaus 2. I, 432. Berhaltniffe gum Papfte. 576.

Cardini, Leonardo bi. V, 556 n. 2. Cardona, Raimondo ba, Feldhaupt= mann in Florenz. III, 265, 269, 273. IV, 93 ff.

-- Ugone. V, 151, 158,

Carducci, Baldaffare be'. V, 405, 410.

- Francesco di Niccolo. V, 418. - Gonfalonier v. Florenz. 418, 429.

Caretto, Carlo Domenico ba, Carb. V, 185.

- Jacob von, Markgr. II, 299. Carignano, Angioletto ba. IV, 462,

—— Untonio da. IV, 458.

— Guido da. IV, 493. — Terefino da. IV, 492 f.

Carl 1. p. Caftilien. V, 290, 292, 296 f.

— 4., Kais., in Italien. III, 81. — 5. Rais. V. 301, 325, 333, 345, 353, 356, 359, 366, 385. 394, 407, 409 f., 411-16.

- 7., R. von Frankr. III, 401,

403, 406.

796 f.

20

Carletti, Graf. V, 832.

Carlo, Br. b. Markgr. Lobovici v. Mantua. III, 156 f.

Carlo 1. (v. Nevers), H. v. Man tua (1637). V, 607 f., 623, Carlo v. Rethel, S. Carlo's von

Mevers. V, 628 ff., 627 f.

Carlo 2., Herzog von Mantua. (1637—1665). V, 660, 664, 668.

Carlo, Markgr. v. Careto. III. 503, 528.

Carlo, G. Bernabo's. III, 826.

S. Philippos. IV, 79. v. Durazzo. III, 571. — Gonzaga. III, 151.

Benedetto bi. IV, 237. Carlo Lodovico, R. v. Etrurien.

V, 908, 947. D. Carlos, Infant. V, 742, 747, 750 ff., 762. - Ronig v. Reapel, wird Ronig v. Spanien. V,

Carmannola, Graf. III, 362, 530. Carmagnola, Francesco (Frang), Felbherr b. Liga gegen Maltand. III, 127, 128 not. 3, 131 ff. († 1432). 134, 364, 367 f.

Carmagnuola, Francesco Baffone. III, 360, 363.

Carnaro, Catarin. V, 678. Carnefecchi, Borenzo de'. V, 424.

--- Pietro be'. V, 562. Carnia, Ascanio bella. V, 459.

Carocium, ein zum Sammelzeichen fur bas Beer bestimmter Bagen in Mailand. I, 398.

Carolina, Gem. Murats. V, 924.

Carofus, Doge von Benebig. I, 378.

Carpegna, Graf. v. V, 488. \_\_\_ ugo ba. II, 276.

Carpineto, Sauptort b. mathilbffchen Bogteien, in ber Gegend von Reggio. II, 126.

Carpio, Marchese bel. V, 687. Carraglio, Marchefe bi. V, 780.

Carrara, Arbigio ba. III, 369.

Francesco d. altere (1.) und jungerer (il Rovello) (2.) da. III, 85, 89, 91, 94, 101 ff. - Befigungen. 104 not 1. - Sturg 105 ff., not. 1, 112 ff. - Francesco 1. ba, & Jacopos.

Berg. v. Pabua. III, 81 not. 1,

330.

--- Francesco 2. ba. III, 941. - Giacomino, Br. Jacopos 2. ba, S. v. Pabua. III, 81 n. 1. - Giacomo, (Jacopo 4.) in Ber rona. III, 14f.

- Jacopo 1. da. II, 279, 285.

+ (1240). 301.

- Jacopo 2. da, B. v. Pabua. III, 81 u. not. 1.

- Sacopo 4. f. Siacomo.

- Marsiglio 1. (Marsilio) ba. III, 75 u. not. 3.

- Marfiglio 2. ba (Marfiglietto de' Pappa fava). III, 81 not. 1. \_\_\_ Marsiglio 3. ba. III, 117 f., 122, 136.

\_\_\_ übertino ba. III, 75.

Carreto, Familie. III, 542. - von Minale. V, 553.

— Ulfons da, Marchefe. V, 490. - Galcotto ba, Markgr. v. Fis nale. III, 536 f.

- Giorgio bel. IV, 268. Carros, D. Niccolo. V, 40.

Carta de logu, Gefeeb. fur Sarbi-nien. II, 86. V, 37.

Carvajal, Alfons, Card. V, 158, 175, 246, 271.

Cafalalto, Graf in Brescia. II, 171.

Cafale, Bartolommeo ba, Signore v. Cortona. IV, 176, 251 n. 1. - Francesco ba, Signore von Cortona. IV, 215, 251 not. 1, 262.

Cafale, Jacopo ba, Sign. v. Gortona. IV, 176. - ugo ba, Sign. v. Cortona.

IV. 251 not. 1. 262.

Cascele, Agnolo. IV. 587. Caffaro, Guido da. IV. 462.

Caffone. III, 224 ff.

Taftanna, Card. V. 585. Castagnedo, Untonio, fpanischer Ab-

miral. V, 743.

Castaldo, Unbrea. V, 420. - Giambattifta. V, 488, 356.

Castellfranco, Giorgio Barbarelli bi. V, 319.

Caftellan v. Muffo. V, 388. Castellar, Marquis. V, 779, 782. Castello, Falco ba. II, 149.

— Petrin da. III, 414.

Castigliondio, Lapo da. IV, 229, 232 f.

Castiglione, Baldaffare be'. V, 512 f. u. not. 1, 514.

--- Bernardo. V, 429.

--- Eriftoforo be'. V, 512 n. 1,
--- Francesco ba, Gef. b. Herz.
v. Mailand. III, 126.

- Franchino. III, 530.

- Guarnerio di. III, 395, --- Guibo ba. III, 230 f.

Caftilien, Connetab. Governatore V. 64.

Caftracant Altino. IV, 164.

- Urrigo, Berg. v. Lucca. IV, 107.

Caftracani, Caftruccio, aus bem Saufe. b. Interminelli. III, 473, 475 f. — Signore von Lucca (1320). III, 276, 473, 475 f. — gefangen (1316). IV, 80. — Signore in Eucca (1317). 81 n. 2. - Dictator b. Republ. Lucca (1320). 16. — Bund mit Graf Gabbo. 83. — Krieg mit Flor. (1320). 85 ff., 89 f. — Krieg geg. Prato. 91 f. - erwirbt Di= ftoja 93. — Krieg mit Florenz (1325). 94 ff., 99 ff. — u. K. Lubwig. 102. — Herz. v. Lucca. IV, 103, 105. - Signore in Pisa. 105 ff. - + (1328), 107, 504.

— Francesco. III, 299.

- Sallerano. IV, 161, 165.

Castro, Ansalbo Balbo bi. III, 552 f. Caftronuovo, Berbind. zu (1391). V, 21. — Bertrag. IV, 645, V, 15. Caftropignano, herr von. V, 757, 772. S. Cataldo, Marchese bi. V, 949. Catarina v. Savonen, Gem. Uggo: nes. III, 280. - (Caterina), Ronigin v. Frantreich. V, 582. Catena, Arrigo bella. V, 41. -- Guibo della. V, 41, 43. Caterina, Cornaro, Gem. R. Jacques. III, 178 ff. Catharina von Giena, bie Beilige. IV, 544. Catinat, frang. General. V. 689 not. 1. 690, 695 ff., 699, 701 f., 711. Cattaneo, Francesco. V, 870, 907. - Miccolo. V, 871. Cattanei, bie. III, 479. - Uberto Lazario be' Cattanei, Doge v. Genua. V, 403. Cattarina, Furstin v. Imola. V. 124. - I. Philipps 2. V, 770. Cattarino, Umbrofio, B. v. Minors ca. V, 455 not. 1. Catterina, I. Bernabos, Gemahl. Giovan Galeazzos. III, 326, 346 ff., 351. — Cybo. V, 450 not. 3. Causidicus, Richter, Stadtichultheis in Mailand. I, 446 not. 2. Cavalcabo, Guglielmo. III, 247. - Sacopo. III, 266. - ugo. III, 347. Cavalcanti, Unbrea be'. IV, 390. -- Lorenzo be'. IV, 390, 393. Cavalieri di corredo, geschlagene Ritter. IV, 37 not. Cavalieri, Niccolo be', Signore v. Montepulciano. IV, 177. Cavallerien, Reiterhaufen d. Abels in Florenz. IV, 5. Cavanillo, Graf v. Troja. V, 509. Cavazza. III, 443.

- Constantin. V. 474.

- Niccolo. V. 477.

Teccano, Annibal ba, Carb. IV. 518. 675. - Giovanni ba. IV, 464. Cecco di Diana. IV, 251. Cefalonia, an die Turken abgetres ten (1479). V, 163. Celano, Thomas, Graf v. II. 147. 331. Celfi, Lorenzo, Doge von Benedig. III, 85. († 1365). 87. Cenci, Giovanni de'. II, 283. Cencius, f. Crefcentius. Cenfor. I, 48. Census, Bing. I, 301. Centenarius, an d. Stelle b. Ion= gobard. Schultheißen. I, 208. Centurioni, Giovanni de' III, 502. Cepolla, Guglielmo. III. 446. Cerachi, V, 874. Cerchi, Nicola be'. IV, 57. - Ricovero be'. IV, 52. Ceri, Lorenzo da. V, 266, 269 272, 340, 369, 374 f., 397, 425, de Cerisantes, V. 654. Cermenate, Johannes de. III, 251. Cerroni, Giovanni be', Rector bes Bolfe. IV, 219 not. 1. Tervia, unter Benedigs Schug. III, 41. Cervoni, General. V, 836, 876. Cefare, Berg. V, 604, 608. - C. Feberigos. V. 144 not. - Don, v. Aragonien. V, 91. - Marchefe bi Beccaria. 805. - Giulio, Graf. v. Capua. IV, 699. Cefare v. Guaftalla V, 541, 624, 681. Cefari, Giambattista be'. V, 383. Tefarini, Giuliano. V. 501. Cefena und Rimini im Rampf. II, 209. Cespedes, Don Alonfo. V, 741. Chabran. V, 865. Chacon, D. Gonzalez. V, 645. Chalil, Großvez. V, 739. Champagny. V, 920. Championet, fr. Gener. V, 879 ff., 892 f., 895. Tharles, S. v. Elboeuf. V, 718 n.

477 €.

\_\_\_ 3., Graf v. Montpenfier, D. b. B. urben. V, 335.

- be Bunnon, Bicetonig D. Reapel. V. 367.

Charlotte, Gem. Louis v. Savonen.

III, 590.

- Gem. b. Pr. Johann v. Por=

tugal. III, 177.

- Ugiae v. Orleans, Gemablin Francesco v. Efte. V, 476 not. 3. 765.

- Kelicitas, Gem. Rinalbos b.

Efte. V, 701 not. 1.

Chaffeti Shafye (Baffa). V, 598 not, 1,

Chateau Cambrefis, Frieden. V, 465, 490.

Chaumont, fr. Beerführer V, 184, 188, 201, 214 f., 219 ff., 223, 226 f, 229

Chiano, Fift. v. Cagliari. III, 445. Chiaramonti, Familie V, 117 n. 3. \_ Unerea be'. IV, 692. 696. V,

18.

- Urrigo de'. V, 18 not. - Carvinal und Bischof.

845. - Federigo be', Befehlshaber in Girgenti. V, 18 not., 20 not. 1. - Giovanni, Graf, Bicar Kon.

Ludwigs in Gesena. IV, 478, 656 ff., 660. V, 17 not. 2. \_\_\_ Jacopo, Befehleh. in Nicofia.

V, 18 not., 19 not. 3. \_\_\_ Manfredi be'. IV, 691 ff. V,

17 not. 2, 18 not.

Simone be'. IV, 678.

Chiarenti. V, 894.

Chiatra, Bondinuccio ba. V, 49. Thisvelli, Albrighetto de', Berr v. Kabriano. IV, 495 not. 1, 502

not. 1. Chiclafa, Capubanpascha. V, 705. Chierasco, Bertrag von. V, 837 f. Chini, Mario be', Carb. V, 663,

665 ff.

Chignones, Diego be. V, 175.

Chino, Colon. V, 827.

Chioggia, gur Beit Danbolos. III, 6. - Salzbereitung. 39 f. v. b. Genuefen erobert. 92, 94 f.

Charles, Berg. von Orleans. V, Chioa, Inf., feit 1346 in Genuas Besig, emport sich (1408). III, 522, 533 not. 1. - v. d. Türfen erobert. V, 544.

Chiusi. IV, 43.

Chotek, Graf. V, 785, 787 und not. 1.

Christian, Erzb. v. Maing. II, 89. - im mittlern Stalien. 93 f. belagert Uncona. 95. - gefangen (bis 1181). 111. (+ 1183). 111.

Christina, Gem. Bictor Umabeus. V, 616, 633, 657, 660.

Christine v. Bothringen, Gem. Ferbinands v. Toscana. V, 583.

Christine, Großherzogin. V, 617,

- Ronigin von Schweben. V, 663, 693.

Christoph, primicerius in Rom. I, 195, 198.

- v. Pola, Patr. v. Grado. I, 244.

— Bisch. v. Olivolo. I, 251. Chrysoloras, Manuel. IV, 303, 357, 367.

Church, General. V. 950. Ciacaldi, Unbrea. V, 755. Ciani, Configliere. V, 800. Ciarpellone. III, 376 f.

Cibo, Francesco, S. Innocens 8. IV, 412, 610 not. 2, 615. V, 68, 446 not. 2,

- Innocenzo, Cardinal. V, 446 not. 2. f. Enbo.

Tigio, Anf. ber Genuesen in Chioggia. III, 95. Cicala, Unbrea. 11, 316.

Cicinello, Giovanni. IV, 704. Ciconna, Carlo bi. III, 525.

- Pasquale, Doge v. Benebig. V, 592 not. 1.

Cima, Pagnone bella. IV, 502 n. Cimabue, Maler in Floreng. IV. 286.

Cinara, Guibo bi. III, 455.

Cinarca. III, 458 f. V, 41. — Guglielmo bi. III, 455.

Cinquini, Cecco. IV, 163.

Cioli. V, 618.

Undrea. V, 608. Ciompi in Florenz. IV, 218 ff., 2±1.

Cione, Anbrea bi, Maler in Flor. IV, 290.

Circello, March. bi. V, 954 f. Cifterno, Fürst von. V, 957.

Cittardi. V, 873.

Ciullo v. Alcamo, f. Bincenzo. Cives honesti, Familien b. Consuln in Rom. I, 193.

Civitella, Treffen bei. I. 414. Clarice, Gem. Kilippos be' Strozzi.

V, 381. Clarke, General, V, 858 f.

Claudia, S. Ferbinandos be' Me= bici. V. 604. - Bem. Feberigos v. Urbino. V, 618, 621 not.

— I. Louis 12. V, 159, 177, 182.

Clemens 3. (Guibert). I, 466. in Rom. 468, 471. - vertrie: ben. 472. - im Bann. 474. (+ 1100), 477. II, 139, 145.

- 4. (Guido, Card. v. S. Sa: bino). II, 216, 220, 367 f. IV, 433, 435, 437. († 1268).

- 5. (Bertrand d'Agoust). III, 64, 256 f. IV, 64, 470, 474, 497, 503. († 1314).

Clemens 6. III, 77, 291, 296. IV, 506, 518. († 1850).

--- 7. (Robert de Geneve). IV, 242, 344 ff., 355. (+1394). 669, 685. - 7. (Giulio be' Medici). V. 338, 344, 350 ff., 357, 362, 364 f., 367, 371 f., 374 ff., 378 f., 381,

584, **3**87, 390, 392, 407, 409 f., 412 ff., 421, 425, 428, 430, 432 ff., 466, 492. († 1534). 496. ni). V, 548, 551, 587 f. 601.

(† 1605).

— 9. (Giulio be' Rospigliosi). V, 679 f. († 1669).

- 10. (Emilio be' Altieri). V, 680. († 1676). 686.

— 11. (Francesco begli Ulbani). V, 709, 712, 741 f., 745, 727 ff. 767. († 1721). V, 746.

- 12. († 1740). V, 767. (Los renzo de' Corfini). V, 752, 755. - 13. (Carlo Rezzonico). V.

796. (+ 1769). 807.

- 14. (Ganganelli). V, 809. (+ 1774). 811.

Clemens, Berg. v. Baiern, Arfrit. v. Coln. V. 749.

Clement be Montjoje, Bicet. von Meapel. IV, 691.

v. Clermont, Carb. V, 337.

Cobenhel, Graf. V, 859. Cocco Donati, Niccolo bi. IV. 318.

Coeuvres, Marquis be. V. 622.

Coigny, be, Generallieut. V, 757 f. Colard de Calleville, Govern. von Genua III, 515 ff.

Coleoni, III, 159.

- Bartolommeo. III, 151, 158, 161, 170. 391 f., 410 f.

Colestin 2. (Guido von Toscana). II, 42. († 1144). 43. - 3. (Carb. Huacinth). II, 145.

(+ 1198). 154.

- 4. (Gottfried v. Caftiglione). II, 300. - bankt ab (1294). IV, 638.

- 8. (Pietro ba Motrone). IV, 460 f.

Coletta, General. V, 951.

Collalto, Ramboldo di. V, 626. Colle, Coscetto ba. IV, 90.

Collegno. V, 951, 959. Colli, General. V, 823, 827 f., 833 f. 837 f., 840, 855.

Colloredo, Gr, Bicek. v. Sicilien. V, 744, 829.

Colonat, ber. 1, 45.

Colonen, Coloni, I, 45, 49, 92,

- Massarii, welche ein großes But bebauten. I, 143 not. 2. Coloniae, fleinere Guter. I, 300.

Colonna, bella. Carb. V, 377 f. — Fürst, Groß-Connetable von Reapel. V, 803 not. 3.

--- Untonio bella. IV, 568.

- Ascanio bella. V, 497 f. - Camillo bella. V, 497 ff.

- Caterina di Lorenzo bella. IV. 571.

- Fabio bella. V, 497.

91, 142 f. u. not. 3., 146, 160, 227, 241, 245, 252, 497.

- Giovanni bella, Carbinal. II,

293, 297, 299.

Giovanni, bella, Capit. ber Campagna. IV, 514, 560.

Colonna, Guido belle (1278), Juftitiar v. Meffina, Dichter. II, 181.

--- Jacopo, Carb. IV, 464.

- Lodovico bella, fanesisch. Felds hauptmann. IV, 311.

- Corenzo bella, Protonot. IV, 608.

-- Marcantonio. V. 222, 235, 241, 244, 278, 290, 498 ff. 501. - Berg. v. Pagliano u. Taglia: co330. V, 596.

- Muzio bella. V, 156, 269,

279 not. 2., 280.

- Debo belle aus Meffina, Dich=

ter. II, 181.

- Dttaviano bella. V, 159. - Pietro ba, Carb. IV, 464. -Rector b. Mart. IV, 573.

- Pietro di Agapito bella, Genator in Rom. IV, 509 not. 1. - Pietro Colonna ba Stipiccia: no. V, 426.

- Pompeo bella, Carbinal. V,

325, 337.

Prospero bella. V. 69, 86, 106, 142, 143 not. 3, 160, 183, 206, 277, 303, 327, **3**29 f., 835 ff., 340.

- Ramazzotto. V, 235.

mot. 1, 467, 469, 503 f.

--- Stefanuccio bella. IV, 505. - Steffanello bella, S. v. Pale= ftrina. IV, 514, 524. - Cenat.

in Rom. 519.

- Steffano bella, Sen. in Rom. IV, 107, 457. - Graf. b. Ro: magna. 457. - Sign. v. Pifa. 464. — Senat. v. Rom. 468, 504, 505, 510, 514 f. V, 367, 407, 421 f., 424 f., 427 not. 2. - Bespasiano bella. V, 364, 495.

Comes, als germanische Behorbe. I, 69. — als Familientitel. I,

354.

- comitatus, Conte del condato, Grf. einer Grafich. I, 354 not. Comestabuli, Connetables an ber

Spige b. Abels. II, 19. Comeyras, franz. Ugent. V, 860. Comines. V, 103.

Comines, Philipp be. V, 95. Comitate, Comitatus. I, 332 f.

Comites. I, 49, 69. - a. b. Stelle b. longob. Bergoge. I, 208. -

Lehngrafen. I, 332.

Comminges, Cecilie de. III, 561. Como. I, 387. — überfallen und verbrannt. I, 490. - Buft. un: ter Giovan Galeazzo. III, 380 f.

Concesi, Rudolph, Pod. v. Meffan=

bria. II, 96.

Concilien. I, 138. - Cammlung ihrer Schluffe. I, 140. f. Bologna,

Lateran, Tribent 2c. Concillis, Lorenzo be. V, 948. 955. Concini, Staatsfeiretar Cofimo's.

V, 561.

Concorrezzo, Parifio ba. III, 354.

Condottieren. V, 634. Condulmer. V, 868.

Confalieri bi Abiate, Steffano. III, 201.

Confalonieri, Gian : Luigi. V, 481. Congregatio de propaganda fide. V, 619 not. 1.

Congreß, Wiener. V, 938 f. 496.

f. Berona. Conrad, G. b. Mrkgr. v. Mont=

ferrat. II, 111. Confaivi, Pralat. V, 904 f. u. not. 1. - Staatsfecretar. V, 875,

937, 941. Conseive, Tavella ba. II, 342.

Consiglio delle capitudini delle arti maggiori e di credenza in Flos reng. IV, 27, 54.

- del popolo in Florenz. IV, 111.

—— del podesta. IV, 27.

- del comune in Florenz. IV, 111.

\_\_\_\_ generale. IV, 27. III, 380. maggiore, großerer Rath in Benedig. III, 3.

- dei pregadi, Rath b. Erbes tenen in Bened. III, 3.

— di savi. III, 380.

Consilia u. Consules in Mailand. I. 446.

Consiliarii, Ratheherren in b. ital. Städten im 12. Jahrh. II, 73.

Constaffeln, Comestabulia = Dee: resabtbeilungen. II, 856.

Conftans 2., byzantin. Raifer. I. 258 f.

Conftantia, Gem. Friedrichs 2. (+ 1222). II, 226. Conftantin, Br. b. Toto, Bifch. v.

Rom. I, 194.

--- 4., S. u. Nachf. b. Conftans. I, 259.

- Dheim b. Mrkgr. v. Monts ferrat. V, 199, 211.

Constantinopel crobert. III, 11, 160. - Riederlage ber Genueser und Difaner. II, 84.

Constantius, Br. Alberichs. I, 320

Constanz, Concilium zu. IV. 565, 576. — Friede (1188). II, 112.

Conftange, Gem. Beinrichs 6., Res gentin v. Gicilien. II, 131, 133, 147, 152, 179, 182, († 1198), 183.

- v. Aragonien, Gem. Kried: riche 2. II, 195.

— IV, 641. — Gem. Peters v. Aragon. II, 365.

Consulare, bas. I, 191.

Consules f. Genua.

- b. Bunfte. I, 335. - Ehren: titel f. Consiliarii. II, 6, 74.

- negotiatorum, Schoffen ber Raufmannschaft. II, 166.

Confuln d. Stadte mit rom. Berf. in d. Beit b. Longob. I, 191. -Trennung in consules de communi u. de placitis in ben ital. Stadten. II, 72. - b. Gerech: tigkeit in Como. III, 383.

Consulncollegien = Schöffencolle= gien. I, 335.

Contarini, Doge v. Benebig. I, 498.

— Podesta. V, 865. — Andrea, Doge v. Bened. III,

87, († 1382), 98.

Carlo. V, 164, 673 f. not. 1. Domenico, Doge v. Benedig: V, 675 not. 2.

- Francesco, Doge v. Benedig.

V, 620 not. 1.

Girolamo. V, 164.
— Sacopo, Doge v. Bened. III, 41, 43.

Contarini, Luigi be, Doge v. Beneb. V, 691 not. 1.

--- Paolo. V, 164.

- Steffano. III. 129. Contessina, Gem. Cosimos be De-

Conte, Donato bel. III, 419 not. 3, 421.

- Giovanni. III. 426.

Conti, Giovanni. III, 151. - Schinella be'. II, 279.

- Torquato be', B. v. Guaba= anolo. V, 622.

---- Alberto, Tano. IV, 179.
----- Alldobrandeschi, Guglielmo.

IV. 12 f. Conty, Pring. V, 776.

Cordon, General. V, 826 f. - di Marchese. V, 819.

Cordova, Fernando, S. v. Seffa. V, 490.

Corentia, Michele de. V, 172. Corfu erobert. III, 20. - fommt unter Benedig. III, 98.

Corio, Bernardino. III, 413. V, 531.

Cornaro. V, 706 f., 867.

V, 674 not. 1. Benebig.

--- Giambattista. V, 863.

--- Giorgio. V, 201.

- Giovanni, Doge v. Benedig. V, 620 not. 1., 736 not. 2., 747 not.

- Marco, Doge v. Bened. III, 67, 177.

\_\_\_ Pietro. III, 108.

Corneto, Abrian v. V, 167. Cornia, Afcanio bella. V, 456, 485

not. 1. - Duca bella. V, 641.

Coron u. Mothon unter Benedig. III, 20.

Corporationen nach Stammen und Beschäftigung, Scholae. I, 53.

Corpus sanctorum, corpora sancta, corpi santi, Beichbild, ein nach außen ziemlich geschlossenes geist= liches Terricorium. I, 311 f. not. 1.

Corraro, Angelo (Gregor 12.). III, 115 f., 118.

Corregui, V, 131.

Correggio, Bertrag. II, 78.

Correttio Chiberto ba. III, 89, 243, 253 not. 3., 254, 262. IV, 474.

— Sppolito da. V, 554.

Corfica, Inf. a. Ende b. 5. Jahrh. I, 376. - bem Papfte unterwor= fen (1077). 494. - Lehn v. Pifa (1091). 494. - 3w. Genua und Pifa getheilt. II, 5, 84. III, 454 u. not. 1. - Geschichte. III, 475. IV, 638. - Geschichte bis 1425. V, 41 ff. — Gefch. b. 1492. 52 ff., 491, 544. — Empdrung gegen Genua. V, 754 ff., 765. — Reuer 2(ufftand. V, 794-807. - Frant: reich unterworfen. 808.

Corfini, Reri. V, 831.

- Pietro de', Carbinalprieft. IV, 542.

Corfo, Jacopo. V, 189.

Cortassi, Georg u. Theodor, auf Canbia geschlagen. III, 43. Corte, Bernardino. V, 129.

Cortona, Carb. V, 382, 387. Corto passo in Parma. II, 321. Cortura, Guglielmo ba. II, 342.

Corvetto, Director d. ligurischen Republ. V, 873.

Corvinus, Johannes. V, 165. Corvoli v. Fregnano. II, 118. Cofcia, Carb. V, 751 not 3. Cosenza, Goffredo ba. II, 357.

Cosheim, Ulrich v. I, 456.

Cosimo f. Medici. Cofmus f. Medici.

Coffa, Baltaffare, Carb. IV, 556,

558, 561, 563. Costa, Carb. V, 837, 873. —— Carlo ba. V, 60.

- Gaiparro. III, 515.

Cotica, Accursio. III, 219. Cotinnola, Sforza Attendolo. III.

371 not. Cotrone, Marco ba. V, 593.

Cotta, Innocenzo. III, 388, 394. - Pietro. III, 397.

Covella v. Ruffa, D. v. Sueffa. IV, 704.

Cousance, henri de. II, 386.

Cozi, Rinieri ba. V, 43. Craon, Fürst v. V, 764.

Credenza bi G. Umbrogio. II, 162. - Credentia Consulum = Grebenga, geheimer Rath in Mai-land. II, 162 u. not. 2. — in Genua. III, 463 not.

Credi, Borengo di. V, 310.

Trema verbunden mit Mailand, belagert. II, 68. - erobert 69. geachtet 133 f.

Cremona, Stanbetag. II, 227. -Friede (1441). III, 142. IV, 583.

Crenant, Marquis de. V, 701. Crequi, Marschall de. V, 626, 631,

635, 666 ff.

Crefcentius od. Cencius, G. & Theobora. I. 345. - Machthaber in Rom, hingerichtet. I, 350.

- Thurm, b. i. Engelsburg. I,

548.

- Prafect in Rom. I, 454.

Crefeensio, Card. V. 484.

Crefpy, Friede (1544). V, 451. 477.

Cresconius ordnet d. Sammlung d. Kanonen von Dionyffus nach Da= terien. I, 175.

Cristofano, Pietro di. V, 314 f.

Crivelli Leodrifio. III, 409.

— Simone begli. III, 271. — Uberto v., P. Urban 3. II, 132.

Crivello, Landolfo. III, 206.

Cubello, Leonardo, Marquis v. Dri-Stano. V, 38 f.

Cunizza, Gem. Albericos. II, 172, - I. Ezeling. II, 174. - Gem. Rizzard da Sanbonifazio. 174 f. Curator ob. Cenfor. I, 48.

Curia, I, 47.

Curten, General. V, 819.

Curva, Gabriel bella, Berg. v. 211= buquerque. V, 490.

Cuto, Fürst. V, 830.

Cybo, Familie. V, 553. s. Cibo.

— Alberico. V, 453 not.

— Catterina. V, 391 not. 1.

- Giulio. V, 453 not., V, 553. —— Innocenz, Carb. V, 264, 372, 385, 439 f., 446 not. 2.
—— Lorenzo. V, 453 not.

Cypern u. Benedig. III, 70. - Ro: nigr. 176. - erobert. V, 594 f. St. Cyr, frang. General. V, 898,

899, 912, 914 f.

### D.

Dano, Reforza, Gennesch. v. Reapel. III, 564.

Dalesmannini, Artuso. II, 277. Dallemagne, frang. General. V, 877 not. 1.

Damad, Ibrahimpafcha, Grogvez. V. 740.

Damas, neapolit. General. V, 902, 914 f.

Damasus 2, P. (1048). I, 408.

Dami, Giuliano. V, 750. Damiani, Petr., Bifch. v. Offia in Mailand. I, 430. - papstl. Legat in Deutschland. I, 440.

Dandolo. V, 870. - Undolin. III, 62.

- Unbrea, venetianischer Ubmiral. III, 48, 50 f., 77. - Doge v. Benedig (+ 1354). 82.

- Francesco, Gefandter Benebige in Rom. III, 70. - Doge v. Bened. III, 71, († 1339), 76.

--- Gerardo. III, 150 not. 2., 151. — Gherardo. III, 391.

- Gilbert. III, 31. - Giovanni, Doge von Venedig.

III, 44, 47, 55, 56, 86. \_\_\_\_ Henrico, Doge v. Beneb. III, 4, 8. - 4ter Kreuzzug. 9. gegen Trieft. 10. - gegen Merius. 11. - in Conftantinopel, als griech. Despot. 12, († 1205) 16, 27, 55.

--- Jacopo. III, 35, 37. -- Duca v. Cantia. 67.

--- Leonardo. III, 55, 89.

---- Marco. II, 19.

Marin. III, 19, 31.
— Niccolo. V, 594 not. 1.

- Rannerio. III, 20 - Saraceno. III, 95.

Dante f. Alighiero.

Dati, Bontura. IV, 76. Dativi, Dativus, Datius. I, 54,

330 not. 1., 333.

Dationes. I, 300.

Daud, Rapudanpafcha. V, 162. Daun, ofterr. General. V, 719,

725. — Bicek. von Reapel. V.

726 f., 729 f., 733, 744. — Go. vernatore v. Mailand. V, 750, 756.

Davidowicz, ofterr. General. V, 846 ff.

Decani, gleich b. angelfachf. Behnt: grafen. I, 69.

Decembrio, Pietro Canbibo. III, 409.

Decurionen. I, 47. — gegen bas Ende d. longobard. Reichs. I, 193. Detenfeld, Gr. von. V, 705.

Dejean, frang. Minift. V, 904, 906. Delfino, Balduin. III, 62.

- Francesco. III, 104. — Giovanni. III, 79, 85 (+ 1361).

- Giovanni, Provveditore Morea (1694). V, 708, 737 - Jacopo, venet. Abmiral. III,

34. Dellera, General. V, 823.

Demetrius v. Montferrat, R. v. Macedonien. II, 207.

Defaix, frang. General. V. 898 f. Desgenier, Generalgouv. in Genua. V, 959.

Defiderius, Berg. v. Tuscien, R. b. Longobarben I, 190. - Geg= ner b. P. Constantin. 195, 200 († in Corven). I, 202.

- Abt v. Montecaffino. I, 471. — als P. Victor. III, (1086) 472.

Despinois, franz. General. V. 841. Deffoles. V, 889.

Deus dedit, Theobat, S. u. Nachf. d. Ursus, Dur v. Benetien (+ 755). I, 248.

Devins, frang. General. V. 826, 832 f.

Diaceto, Jacopo da. V. 327.

Diego Felipe be Guzman, Governatore v. Mailand. V, 698.

Diephold, Gr. v. Acerra. II, 147, 184 f. - mit Spoleto belehnt. II, 191, 208 f.

Dies, G. Alerams, Stammvater b. Mrkgr. ba Carreto. III, 542.

Dies, Graf, faiferl. Statthalter t. b. Combarbei. II. 90.

Dionyffus b. Rleine. I, 141.

- Ban v. Glavonien. III, 122. Diotiscivi, Reroni. IV, 371 f., 376.

380. Divi, Agostino be'. V, 430 not. 2.

Doaria, Boso ba. III, 207, 216, 218.

Docibilis, Berg. v. Gaeta. I, 371.

Doge, bochfte Burbe in Benebig. 111, 2, 5.

Dolce, Luigi. V, 524.

Dolcino. III, 244 not. 2.

Dombrowsty. V, 874, 913.

Domenico bi S. Giovanni (Bur: diello). V, 512.

- Michaelis, Doge v. Benebig. I, 503. - Rrieg gegen b. griech. Raiferreich u. geg. Ungarn. 504.

Domini bladorum, Muffeber über b. Betreibehandel in Benedig. III, 39.

Dominicaner u. Franciscaner aus bem ficil. Reiche vertrieben. II, 292.

Dominicus, Stifter b. Dominitas ner. II, 248.

- Flabanicus, Doge v. Benebig (1032), († 1043). I, 498.

Donatt, Umerigo be'. IV, 92. - Corfo. IV, 47, 51, 53, 56, 65 f.

- Manno. IV, 198.

- Pazzino be'. IV, 183. - Simone begli. IV, 57.

Donatis, be. V, 916. Donato. IV, 348.

— (Donatello). IV, 354. — Francesco, Doge v. Benebig. V, 479, 492, 865 f.

- hermolao. III, 151. - Leonarbo, Doge v. Benedig. V, 602, 605.

- Miccolo. V, 614 not. 2.

Donoratico, Guerardo. II, 386. - Fazio, S. Gabbos. IV, 102,

112, 114, 119, 126

Doria, S. v. Melfi. V, 590. —— Carb. Staatsfecr. V, 875.
—— Andrea. V, 363, 367, 388,

393, 407, 411, 457 not., 553,

380, 395 ff., 400, 402, 471, 473 ff., 479 f., 502. Dorie, Antonio. III, 485, 531. — Bernabo. III, 467 f., 475 f.

— Branca. III, 462. Brancaleone. V, 35 ff., 38.

- Corrado. III, 261, 460, 461, 464, 466, 470, 472, 503. IV, 641, 644, 661. V, 17 not. 1.

— Egibio. IV, 643.

— Filippino. V, 393, 396 f.

400.

- Gianettino. V, 475, 479 f.

- Giovan Anbrea. V, 594 not. 3. - Giovanni. III, 182.

- Jacopo, Pobefta v. Boltri. III, 453.

- Camba, genuef. Abmiral. III, 50, 536.

- Banfranco. III, 466.

- Lazzaro. III, 415. - Bucchetto. III, 464.

- Lucian, genuef. Flottenführer. III, 92.

- Riccolo. III, 456. 550 f.

Dberto. III, 458, 460, 465, 551 ff.

- Dooarbo, III, 482. - Ditobuono, Großabmital von

Gicil. V, 17 not. 1.

- Dttone, genuef. Geerauber. III, 71.

- Paganin, genues. Flottenfühs rer. III, 79, 82. - Parcival, Dichter in b. Mitte

b. 13. Jahth. II, 32,

- Parcival. II, 363, 366, 433 not. 1.

- Pier Batifta. V, 87.

- Pietro, genuef. Flottenführer. III, 94.

- Rafaele. III, 481.

— — Großadmiral v. Sicil.

V, 17 not. 1.

- Rosso. IV, 651. - Sceva. III, 514.

— Stefano. V, 544. — Uberto, genues. Abmiral. III, 49.

--- Bisconte. V, 186.

Dovara, ba. V, 577. - Unfelm ba, entfest Aleffan= bria. II, 96, 173.

Dragut. V, 592.
— Reis. V, 475, 502.

Drate, engl. Minifter in Genua.

V. 828 not. 1., 837. Droctulf, Gafinde b. Unthari. I, 150.

Drono, Br. Wilhelms, Graf von Apulien, ermordet. I, 413.

Drufina, naturl. Tochter b. Berg. Francesco Sforza. III, 407.

Dichaferpascha, V, 596.

Dichanum Clodica, Capubanyaicha. V, 737.

Duces. I, 49, 69. — erbl. in Ras venna. I, 330.

Dunommier, franz. General. V, 826. Duhesme. V, 880, 898, 913.

Dumas, Gen. V, 827, 916 not. 1.

Dumerbion, frang. General. V. 826 ff.

Duphot, frang. General. V. 872. 875.

Dupont. V, 900 f.

Duraforte, Ufforgio ba. IV. 486 f. Durant, Guillem, Graf ber Ros

Robert. I, 467. - erobert. III, 3.

magna. IV, 462 f. Durasso belagert u. genommen v.

--- Gianluca. V, 870. --- Girolamo. V, 907. --- Rarl v. 683 ff. — Kônig v. Meapel. 687 ff.

Duumviri. I, 48,

Dux, Erbtitel. I, 182 not. 1. 192. Dynasten im Rirchenstaate. IV. 425.

# E.

Wberhard, Graf, Gefanbter Beinriche 4. in Rom. I, 443. - Graf. I, 456.

Wbn El = Themanh in Spracus u. Catania. I, 449.

Momund, G. R. Beinrichs v. Engl. 11, 329.

Wduard, Graf v. Savonen. III, 561. - v. Portugal. V, 547.

- R. v. England. IV, 635 f. Midio de Cortenuova. III, 203, 219. Pgino, B. v. Tribent. II, 372.

Migna, Enrico ba, Podefta in Berona. II, 323, 373.

Phe b. d. Longobarden. I, 106. Phebruch. I, 109.

Wigenthumsverhaltniffe. I, 100.

Bitel, Friedrich, Gr. v. Zollern. V, 342 not. 3.

Elba. V, 555, 629, 906 nof. 1., 931. Elci, Orfo &'. V. 631.

Pleonora, Schwest. Alfons. III, 402. - I. b. S. Bincenzo v. Gua: stalla, Gem. Francesco Marias. V, 729.

- v. Toledo, Gem. Pietros. V. 566.

Eleonore, Richterin in Arborea. II, 86.

Gem. Grcoles. III, 185.

- Gem. R. Friedrichs. IV, 646.

Eleonore, T. Alfons 5. IV, 709. - Schwester Sugos. V. 35 ff.

- Gem. Cofimos. V, 455. Blifabeta, Gem. Umebeus 6. III, 568.

Blisabeth, Gemahlin Konrads von Montfort. II, 151 not. 1. --- Ronigin v. Ungarn. IV, 664,

689. - Ronigin v. Spanien. V. 701

not. 2, 735, 779. —— Therese. V, 764.

Elifabetta, Maria, Gem. Gugliels mos v. Montf. III, 586 f.

Klise (Marianne), Schw. Napos leons. V, 911.

Elpidius, Patricier v. Sicilien. I, 261.

Elsnig. V, 895.

Emanuel, griech. Raif. II, 78, 94.

--- griech. Raiser. III, 166. — Philibert, Herz. v. Savonen.

V, 486, 490, 534 u. n. 1, 535 f. Emilia, E. Ezelin b. M. II, 174. Emo, Ungelo. V, 738 f., 816. Ena, Burgherr v. II, 168.

Engelberga, Gem. Lubwigs 2. I. 282, 874 f.

Engelsburg f. Crescentius Thurm. Enquerrand v. Couch. IV, 247.

Enna, erobert (1091). I, 451.

Anrenino ba Kiume. II, 345. Enrichetto, Gr. von Bentimiglia. 111, 452 not. 1.

Enrico Enriques, Govern. von Macerata. V, 767.

d'Entraques, V, 111.

Mingius, naturl. G. Friebriche 2. 11, 289. - faifert. Bicar. 292 f. - gefangen u. befreit. II, 314. - u. gegen Parma. 11, 318 ff.

- gefangen. 325. III, 445. IV, 2. Ppos, Ausbildung des romantischen. V, 514 ff.

Eppa, Giovanni da, Gr. v. Ros

magna. IV, 541.

Bracchio, Cecco bi, IV, 76. Brard v. Balery. II, 386 f.

Erba, Antonio. V, 687.
— Baltaffare. V, 687 not. 1. Erbrecht bei ben Bongobarben. I, 110.

Erich, S. v. Braunschweig-Ralens berg. V, 193, 206, 212. Erisso, Provedit. V, 865.

- Francesco, Doge in Benedig. V, 670.

- Paolo. III, 172.

Armengard, I. b. Markgr. Abel bert v. Toecana, Gem. Abelberts v. Ivrea. I, 298.

Becatone, Berg. v., Bicek. v. Reas pel. V, 713.

Esecutore delle ordine della giustizia. IV, 65. d'Espagne. V, 913.

Mite, Familie. II, 136 f. - in Ferrara. II, 172. — Stammtaf. IV, 472 not. 1. V, 551.

- Card. v., f. Ippolito, Liugi,

Minalbo.

— Comthur v., s. Federigo.
— Albert, Mrkgr. III, 107, 109 not. 1. — † (1393). 138 n. 1.

- Albobrandino (1.) v. II, 195 f. († 1215). 200.

— Ulbobrandino (2.) v. IV, 472. - Uldobrandino (3.) v., H. v. Ferrara. III, 81 not. 3, 302. († 1361).

Alfonso (1.) v. III, 435. vermahlt mit Unna Sforga, (1491) mit Lucrezia Borgia. V. 147. - folgt f. Bater Greole

als Fürst von Kerrara, Mobena u. Reggio (1505), V, 178. und not. 1. - Benner b. romifchen Rirche. 204, 550, 366, 368, 370. Efte, Alfonso (2.) v. 1558 - 1597. V, 550.

- Ulfonso 3. v., H. v. Mobena

(1628). V, 625 not. 1.

- Ulfonso, Don, Br. Ercoles, savonischer Feldherr (1568). V. 550.

– Uzzo (6.) v., Podesta v. Berong. II, 178, 187 f. — u. Otto. IV, 190. - + (1212). 194.

- Uzzo 7. v. (1212-1264). Pobefta v. Bicenza. II, 267 f., 274 not. 3. - Feldh. b. Pabua. ner. 276 ff. — Großv. Dbiggo's (2.) v. 344. - Br. Alborrans binos (1.) 200. - belehnt mit Uncona (1217). 208, 215, 253, 257. — und Ezelin, 285, 287, 290 f., 293.

— Uzzo (8.) v. III, 63. — Rr. mit Bologna. IV, 463 not. 2,

465, 471 f.

- 21x30 b., S. Franceschinos. III, 74 not.

- Beatrice v., Gem. Baleazzos. III, 238.

- Bertold(o) v., S. Frances Schinos. III, 74.

- Bertold v., S. Tabbeo's. III, 166 f.

— Bonifacius v. II, 194, 196. - Borso v., H. v. Ferrara. III. 173, 412. IV, 374.

- Borso v., Pr. v. Modena.

V, 625 not. 1.

— Carl Alexander von. V, 625 not. 1.

- Cefare, B. von Ferrara. V, 551. — Stammtafel. 551 n. 2, 552, 576, 625 not. 1.

v. Parma. V, 749.

- Ercole 1. v., herz. v. Ferrara (1471 - 1505). III, 173, 181, 184 f., 395 f., 408, 410, 430, 432. V, 71 not. 3, 104 not. 2, 114, 125, 127, 134, 136. **-** + (1505), 178.

- Ercole 2. v., D. v. Ferrara

(1534—1559), V, 417, 419, 466, 475 f., 482 not. 2, 488 f., 491, 548. V, 453 not., 390, 499.

Wite, Ercole Rinaldo v., Serz. v. Mobena + (1803). V, 908.

- Kelicita v., Gem. Louis von Bourbon. V, 773 not.

- Ferdinando v. V, 178 not. 1. --- Filippo v., Marchese von S. Martino. V, 539.

--- Foresto v. V, 625 not. 1. - Franceschino (Francesco). III,

63 f., 73 not. 2. IV, 465, 472. Francesco 1. von Modena (1629 – 1658). V, 680 not. 1, 625 not, 1, 631, 662 ff.

--- Francesco 2. v. (1662-1694), Berg. v. Mobena. V, 666, 693

not., 699 f.

- Francesco 3. v. V, 703, 765, 770 f., 773, 776, 779, 781. — £ (1780). 814.

--- Franceseo 4. v. V, 919 not.

1, 936, 939.

- Francesco v., S. Alfonfo's 1. frang. Statthalt. in Montalcino. (1559). V, 465.

- Francesco v., S. Alfonsos v.

Ferrara. V, 467 not.

- Francesco v., S. Bertolbo's, Entel Franceschinos, nimmt (1360) Castiglione. III, 308. IV, 532.

- Francesco v., f. Franceschino. - Francesco Maria v., G. Ri-

nalbos f. Francesco 3.

- Giulio v. V, 178 u. not. 1. - Ippolito v., d. Altere, Card. V, 178 und not. 1, 213, 215, 523.

- Ippolito v., der Jungere,

Card. V, 455 f.

— Ippolito v., S. Alfonso's 3. V, 625 not. 1.

Isabelle, 2te Gem. Ranuc= cios 2. V, 680 not. 1.

--- Leonello ob. Lionello v. III, 173, 390. IV, 304.

--- Lodovico v. V, 625 not. 1. - Bucrezia v., Gem. Francesco Maria della Rovere. V, 550.

- Luigi v., Carb. V, 549, 574. - Maria v., 3. Gem. Renuccio

2. V, 680 not. 1.

Mite, Niccolo 1. († 1344). III, 81 not. 3., 74.

- Niccolo 2. v., Martaraf (+ 1388). III, 138 not., 103 u. not. 1., 107 not. 2., 317, 320. IV. 546.

- Niccolo 3. v., Markgraf (+ 1441). III, 114, 120, 127, 138 not., 346. - Signore v. Forla.

IV, 564, 556.

- Niccolo v., S. Leonello's. III, 173. - Pratenbent nach Borfo's Tob (1471).

- Niccolo v., G. Cefare's (+

1628). V, 625 not. 1.

- Obizzo 1. v., Mrkgr. v. Mais land (1184). II, 137.

Dbizzo 2. v., S. Rinaldo's.

II, 344. IV, 455.

- Dbizzo 3. v., S. Albobrandis no's. III, 74 not., 81 not. 3. † (1351). 293 f. IV, 475, 482.

- Minaldo 1. v. (+ 1252). II,

268, 344.

- Rinaldo 2. v., Berg. v. Fers rara († 1835). III, 74 not., 81 not, 3. IV, 481,

V. 625 not. 1., 646, 656, 666. - Rinaldo b. Jung., Card., Spa. ter Berg. v. Mobena. V, 701 u. not. 1., 703, 749, 764.

- Sigismondo v., S. Niccolo's 3. (1479), florent. Felbhauptm.

III, 408. IV, 397.

\_\_\_ Zaddeo v., Condottiere in ve= netian. Dienften (+ 1448). III, 138 not. 1., 140, 150.

--- ugo d'. III, 138 not. 1.

Eftrades, Abbé d'. V, 689 not. 1.

Etaples, Vertrag v. (1492). 73.

Etendart, Guillaume I', Gouvern. v. Sicilien. IV, 623 not. 3.

Brienne, be Besc, Sonnesch. von Beaucaire, S. v. Rola, Comm. v Gaeta. V, 98.

Etrées, Duc 6'. V, 684, 691.

Etrurien, Ronigr. V, 906. - an Napoleon abgetreten. V, 920.

Bufemia, Schw. b. R. Keberigo, Reicheregentin. IV, 680.

33

Butten (Eugenius) 3. (Bernharb bei Paganelli). II, 44 (+ 1153). 48.

- 4. (Gabriele Conbolmieri). III, 131, 136, 144 († 1433), 148, 372, 376. IV, 310, 319, 324, 328, 336, 359, 362, 366, 375, 580 ff., 589. V, 54.

- pr. v. Savonen, faiserl. Gesneral. V, 696 ff., 701, 711, 713 ff.,

719 ff., 724. Bugene Beauharnais, Bicek. von Stalien. V, 911. Eugenius f. Eugen.

Buphemius, Dur in Sicilien. I, 262. — Raifer. I, 263.

Bustachia, Laura. V, 551.

Hustachio, Kilippo. III, 428 f.

Everardo. II, 376.

Frarch in Ravenna. I, 192.

Exceptoren. I. 48.

Exemtiones, Gremtionen, übertragung ber Grafenrechte a. d. Ter= ritorialbeamten. I, 312, 325. ihre Folgen. I, 327.

Exercitus, die Scholen in Rom gusammen. I, 193.

Erhilaratus, Dur von Reapel. I,

Eymar, frang. Gefandter. V, 888. Beline, die. II, 172. - Gzelinisches

Saus, Untergang. 352.

Rzelin, G. Ezela's. II, 172.

Wzelin, b. Stammler, G. Gzeling. II, 172 f.

- ber Monch, G. Ezelin bes Stammlers. II, 172, 173 f. an b. Spige ber Bivarefen. II. 175 f. - entf. Aleffandria (1174). II, 96. — u. die Maltraversen (1194). 176. — Pod. v. Berona (1200). 177. — a. Berona ver= trieben. 178, 187 ff. - bei Raif. Otto (1210). 193. - Pob. von Bicenza (1210). 194 ff. - zieht sich zurück (1221). 205 f., 239.

- G. Gzelin bes Monche, mit b. Beinamen: ber Jungere, von Romano. II, 174, 195. — Schlägt b. Vicentiner (1221). 206. - u. Sambonifazio. 214. - Pod. v. Berona (1222). 215. — Inran= net. 236 ff. - u. Pabua (1231). 253 ff. — um b. J. 1234. II, 259. - u. Treviso. 267 ff. u. R. Friedrich (1236). 274 und not. **3**, 275, 284, 291. — vor Bassano (1240). 295, 301. in Padua (1242). 302, 312 f., 519, 323. — v. Mantua (1248). 324, 341 ff., 572. — gegen Mantua. 373 f. — vor Pabua. 375 ff. - Glud. 377. - ge: fangen (†. 1259). 380. III, 203, 207, 209.

Ezelo, Stifter ber egelinifchen Fa-

milie. II, 172.

## **F**.

Sabbriano, Gentile ba. V, 319. Sabula, Berabredung über bas Bei-

rathegut. I, 106.

Saggiuola, Rieri bella. IV, 118, 153. - Signore v. G. Sepol= cro. IV, 168, 500. - Senator. 504.

— Francesco (S. b. Nieri) bella.

IV, 168, 178.

— uguccione bella. III, 260. — Vicar Beinrichs in Genua. III, 469. 1V, 66 ff., 70. — Signore von Pisa. 74 ff. — Signore von Eucca. 77, 128, 497, 867 f.

Reg. zu Leo's Gesch. Italiens.

Saderbe, Saderft, bas, mas einer, a. b. Munbum b. Bluteverwand: ten Entlaffenen geschenft murbe, I, 107.

Saida, Blutrache. I, 114.

Salcandus, Sugo. II, 101, 182. Saller, Marin, Doge v. Benedig.

III, 82. - hingerichtet (1358).

– Paolo. III, 33.

Salk, Peter. V, 237. Salfetti. V, 915.

Samilienverhaltniffe b. Longobard. I, 99.

3

Sanirole, Marcellino ba. V, 60 Sano, unter bem Schute Benedigs. II, 79.

- Martino ba, Pob. v. Genua. III, 448.

Sardella. V, 954.

Sare, Behnten I, 69. Sarnefe, Card. a. b. Familie be' Bandi (um 1579). V, 572.

- Allessandro da. S. Pier-Luigis,

Carb. V. 482 not. 1.

— Alessandro, als Papst Paul 3. (1534). V, 434.

- Alessandro da, G. Ottavios (feit 1586), Berg. von Parma, Gem. Donna Maria v. Portu: gal (1565). 547. - + (1592). 548, 558.

— Alessandro v., S. Odoardo's.

V, 646 not.

- Alessandro, G. Ddoardo's. V. 701.

Untonio, G. Ranuccios 2 V, 701 not., 748, 752.

- Francesco ba, Berg. v. Par= ma. V, 701, 713, 741, 746, not. 3, 748.

- Francesco Maria ba, Pring v. Parma. V, 620. - Carb. 645. - Niccolo da, Felbhauptmann b. papftl. Truppen, Militargouv. v. Bologna. III, 308. IV, 246, 533 not.

- Oboardo ba, S. Alexanders,

Carb. V, 548, 555.

- Dboardo, G. Ranuccio 1., S. von Parma (feit 1622). V, 620, 630 f., 631. -+ (1646). 645.

— Oboarbo, S. Ranuccio 2. †

(1693). V, 701.

- Drazio da, G. Pier-Luigis, S. v. Caftro, Praf. v. Rom. V, 481, 482 not. 1, 484 not.

- Drazio, S. Oboarbo's. V,

646 not.

Ottavio, G. Pier Luigis, verm. mit Margarethe v. Flor. V, 449. - belehnt mit Came: rino. V, 451 not. 1. - unb Rarl 5. 475 f. - in Parma. 482 f. - in Franfreichs Schus. 484 ff. — u. Philipp 2. 488 f.

Sarnefe, Pier Luigt, G. Paule 3. V. 466, 476. — papstl. Gouv. in Piacenza. 477. - Rurft von Parma u. Piacenza. 478 u. not. 1, 479. — † (1547). 481.

- Piero ba, Kelbhauptmann b. Alorentiner (1363). IV. 192 f. - Pietro, G. Dboarbo's. V.

646 not.

--- Puccio da, S. Niccolos, unt. Siena's Berrichaft. IV, 246.

--- Ranuccio, S. Niccolos, Felb: hauptmann ber Florentiner. IV, 193 f., 246.

- Ranuccio, Gr. v. Pitigliano.

IV, 411.

---- Ranuccio, G. Pier : Luigis, Carb. V, 482 not. 1.

- Ranuccio 1., Herz. v. Parma u. Piacenza. V, 606. - + (1622). 620.

- Ranuccio 2. Herz. v. Parma † (1694). V, 701.

Safanella, Pandolf da. II, 316

Kaglipascha. V, 671.

Satimiten in Sicilien (941). L **3**73.

Savolaccino, V, 438.

Saypoult, General. V, 870 f., 883. Sederigo, G. Manfreds, Markgu. v. Saluzzo. III, 560 und not. 571 ff. († 1396). 574.

- S. Brancaleone Doria's u.

der Eleonore. V, 36.

- G. Ferbinands 1. v. Neapel. IV, 613. V, 76, 78 not. 1, 84, 89, 90, 105. — Konig von Neapel (1496). 116, 127, 141 f., 143 u. not. 1, 2. († 1504). V, 178.

- S. Pietros v. Sicilien. IV, 661. — Nachf. seines Br. Luigi (1355) als R. v. Sicilien. 680, 681 not. 1, 2. 683 f., († 1377).

684. V, 18.

— S. Martins u. b. Konigin Maria v. Sicil. († 1400). 696. Fedini, Niccolo. IV, 374.

Sei, Luca. IV, 183.

Selipe, Infant. V, 772. not. 1, 778, 784, 781, 790 f., 793. — D. v. Parma 2c. († 1765). V, 806,

Selix, Tribun in Benedig. I, 251.

Selle v. Birtemb. V, 420.

D. Selix v. Aragonien. V, 580.

Selix 5. (Umabeus v. Savonen), Gegenpapft. IV, 583, 590.

Serdinand, Br. Rarls 5., Erzherz. Bertr. mit Benedig (1523). V, 334, 344, 346, 570 f. V, 366, 472. - Raifer (1.). V, 178, 181, 600, 628, 769,

- v. Aragonien, d. Ratholische, R. von Gicilien (f. 1479), von Meapel (f. 1504). IV, 614. V, 28, 88, 95, 117, 141 f., 142, 167, 178 f., 185, 190, 195 f., 199 f., 202, 211, 222, 229, 261, 288, 502, 697.

— v. Aragonien (seit 1412), R.

v. Sicilien. V, 27, 39.

1., S. Alfons v. Aragonien, R. v. Neap. (1458-94), Berb. mit Benebig 2c. (1471). III, 172, 179. — Krieg gegen Benedig. III, 184 ff. — Friede. 190 f., 400, 606, 608, 709 f., 399 f., 402. — p. Galirt 3. (1458). III, 403, 407, 435. IV, 340, 595,

597 ff., 600, 605, 611 ff., 614, 617 f., 708. V, 28, 68, 71, 74.

2., Frft. v. Capua. IV, 613.

- R. v. Neapel († 1496). V, 75, 84, 89 f., 97, 105 ff.

— S. Feberigos von Reapel († 1550). V, 143 not. 3.

— (Ferdinando) 4., K. v. Measpel (f. 1759). V, 797, 802, 811, 818. — Berbindung mit Rufl. u. Defterreich (1798). 878 ff. geht nach Sicil. 880. — Ruckf. 884, 905. — neutral (1803). 908, 912. — in Sicil. 924, 927, 938, 940, 942 f., 945, 947 ff., 952 f., 955 f., 961. († 1825). 962

- Kônig v. Span. V, 783. (†

1759). 796.

- Erzh. v. Defterr. (ale Raif. 2) u. Benebig (1615). V, 611.613. — Erzh. v. Desterr. (S. Franz 1.), verlobt mit der Erbpr. von Mobena. V, 796. — Vermahlung (1771). 810. († 1806.) V, 919 not. 1.

Serdinand, Erzherg., ofterr. Felb-herr in Italien (1809). V, 924. — Erzh., Governatore v. Mail. (1796). V, 840.

- Großh. v. Toscana, f. Me=

bici.

35

- 3., Erzherz. von Defterreich, Großh. v. Toscana (f. 1790). V, 817, 773. († 1824). 962.

— Infant. V, 630.

- Pr. v. Malorca. IV, 650. Serdinando, S. D. Philipps, H. v. Parma, Piacenza, Guaftalla (feit 1765). V, 806, 809, 906.

Seria, Herz. von, Statthalter in Mailand. V, 616 f., 619, 622,

628, 630.

Sermo, Dliverotto ba. V, 147 u. not. 1, 151. († 1502). 154.

Sernando v. Cordova, Berg. von Seffa. V, 540.

— da Sylva, Graf v. Sifonta. V, 443.

Serrara fommt an Benedig. III, 63. — v. Papst erobert. 65. — Friedenscongr. (1426). III, 128, 130. - Concil. IV, 581, 583.

Serrario, Marchefe. V, 776.

Serrero, neapolit. Saupimann. V. 957.

Serrucci, Francesco de'. V, 422 ff. Serry v. Baubemont. IV, 398.

Sefd, Carb. V, 918.

Sefta, Musiker a. Florenz. V, 528. Seuillade, be la, franz. Marsch. V, 685, 718 ff.

Sicino, Marfilio. IV, 367, 370.

Sicone, Undreolo. V, 48.

Siefchi, Familie, Stammtafel. III. 458 not. 1,

- Alberto del Ficeco ober de' Fieschi. III, 457.

— Untonio bel. III, 504, 533. - Bartolommeo be'. V, 187.

— Carlo be'. III, 470.

- Gianalessandro III, 184. - Gian (Giovan) Antonio bel.

III, 536 f.

— Gian Filippo bel. III, 403.
— Gian-Luigi. III, 421 f. (um 1477). V, 186 f.

36

Slescht, Gian-Lufai, Gr. von Lavagna (um 1547). V, 479 ff.

- Gieronimo bel. V, 266.

- Giovanni del. 493. - Girolamo be'. V, 480.

- Gualielmo be', Carbinallegat. II, 352.

--- (Fiesco) Jacopo bel, Erzb.

v. Genua. III, 511.

— Ibieto, bel, an b. Spife b. bewaffneten Macht in Mailand (1463). III, 405 f., 419 ff. gefchlagen (1477). 421. - ge= fangen. 422. - frei (1478). 424, 426. V, 95.

- Ifabella be', Gem. Lucchinos

III, 294 f.

- Lobovico bel, genuef. Flotten= führer (um 1378). III, 91, 495, 500.

- Euca bel. III, 510.

--- Lucchino be'. III, 476.

- Luigi del. III, 434. - Matteo bel. III, 421.

--- Miccolo del. III, 452, 457, 492.

- Dbizzo del. III, 447. (um 1259).

- Dbiggo im Dienste Benedigs

(1488). III, 184. \_\_\_ Ottobuono be'. V, 480. \_\_\_ Theodoro del. III, 531.

Siefole. II, 132.

- Ungelico da, flor. Maler. IV, 350.

Sigeroa, Gomez ba, Vicegouv. v. Mailand. V, 469, 486 f., 489.

Silangieri, Gaetano. V, 305. -Erzb. v. Palermo. 812, 830.

Silargo, Pietro, als P. Alexander 5. III, 335.

Silelfo, Francesco. III, 409. IV, 359, 364 f.

--- Philolog. IV, 305.

Silippinus de Florentia, Maler. V,

Silippi, Simone, Statth. in Lucca. IV, 115.

Filippo, Fra, Maler. IV, 351 f. V, 308.

- Gio S., hingerichtet. V, 333. - von Langosco. III, 240. -Signore v. Pavia. III, 247, 255. Silippo, Fürst v. Tarent. IV, 78, 644 ff., 647, 655.

— Sohn Filippos von Tarent. IV, 655, 682. († 1372.) 684.

--- ba Pisa. III, 112.

- G. Tommaso's, Gr. v. Die. mont. III, 552. (feit 1282). 554, 556, 560. († 1334). 561.

—— S. Jacopos, Gr. von Pie-mont. († 1369). 568.

Silomarino, Ascanio, Carb. und Erzb. v. Reapel. V, 650.

Store, Ruggieri bel. IV, 64 not., 646.

- Sta., Graffcaft. V, 555. \_\_\_ Carb. von. V, 555.

Storella. V, 890 f. u. not. 1. Siorentino, Giovanni. IV, 302. Sirenzuola gegrunbet. IV, 116. Sifraga, Untonio ba, Signore v.

Lodi. III, 247.

Slabanicus, Dominicus, Doge (1032-1043), I, 498,

Stambert aus Berona, Gegner Bes rengare. I, 296.

Sleuranges, S. v. V, 265, 281 f., 285.

Storenz u. Raif. Rarl 4. I, 156 ff. - 3. 3. b. fachf. Raifer. I, 342. — hebt sich. II, 132, 208. unter Mathilbis. 183 f. — in d. Mitte b. 13ten Jahrh. 135. u. Friedrich. 136. — im Rampfe mit Pifa. 221. — im Bunde mit Benedig. III, 126. - Geschichte. II, 314 f. IV, 1 ff. -Gintheilung. IV, 4 not. 1. -Gebiet. 28. - Ginrichtung ber Signorie (1282). 29. — d. Ben= neramtes (1293). 45. - Gefet: gebung gegen ben Abet. 45. alte Berfaff. erneuert. 60. (um 1492). 64. — übermacht. 68. u. Beinrich 7. Krieg gegen Lucca. 95. - Einnahmen u. Ausgaben (um 1339). 120. — (um 1343). 138 ff. — Handelscomp. 144. — Universitat. 148. - Friebe mit Pisa (1364). 200. — Unruhen. 256. — (um 1416). 277. — Concil. 583. — Verfaffung. 93, 110, 142, 169, 238, 246, 279, 382. — nach Pietros Flucht.

V, 92 ff. - (feit 1500). 416 ff. - Friede mit Reapel. 903. -Runftler. IV, 352 f., 308 f. — Berfaff. V, 150, 382 ff., 403 ff., 414, 418 not. 2, 430. Slotte, Ia, frang. Ugent in Rom.

V, 824 not. 2.

Sontiani, Bicet. v. Meapel. V, 812. Sogliano, Cefare. V. 481.

Corrado. III, 406.

- Giovanni de' Fogliani. V, 147 not. 1.

— Tommaso ba. IV, 428.

- Fojano, Fra Benebetto ba. V, 423, 429.

Soiffat=Latour. V, 889.

Solco ober Foldetto di Marsiglia. II, 32.

- Guercio. I, 298.

Solgen, geiftige, b. longobarbifchen Berrichaft für Stalien. I, 165 ff. Soligno, Niccolo Alunno ba. V, 314.

- Pietro Untonio ba. V, 314. Sondulo, Cabrin. III, 117.

— Gabrino. III, 360 f., 363, 369.

Sontana, Alberto bella. IV, 439. \_\_\_ Jacopo da. IV, 87.

- Pietro bella. III, 89.

Sontanelli. V, 933.

Sontenat, Marquis. V, 653 f. Sorli, Berfaff. IV, 439 ff.

Sormen, gerichtl., b. Rlagen bei b. Longobarden. I, 120. Sormosus, P. I, 289, 300.

Sortebracci, da Montone, Carlo.

IV, **3**96 f.

Sortebraccio, Niccolo. IV, 306 ff., 579.

— Dbbo. III, 368.

Sortunatus, Patriarch v. Grado. I, 250. — vertrieben u. wieder eingefest. 252. - (†). 377.

Sorgat (Forgate), Benedictiner in Bicenza. II, 268. - Ubt v. G. Benebetto. II, 278.

Soscari, Jacopo. III, 163.

Francesco, Doge bon (142**3**—1457). III, 124, 135, 164.

Soscarini, Girolamo. V, 673. — Malguarito. III, 23.

Soscolo, Leonarbo. V. 672. Sosdinuovo, Gabriello bi, Mrkgr. Malafpina. V, 81 not. 3.

Souché, franz. Minist. V, 930. Fracaffa, Sanseverin. V, 111.

Sra Diavolo. V, 916. Granceschi. V, 915.

962.

- Teobalbo, Pod. in Parma. II, 313, 316.

Grancesca, Gemahl. Galeottos be' Manfredi. IV. 410.

— Grafin v. Mirandola, V. 228. Francesco, Kronpr. v. Sicil. V, 817. — von Reapel. V, 927. — Francesco 1., R. v. Reapel. V,

- Grzb. v. Mailand. III, 237. - v. Carreto, Mrfgr. III, 506.

- v. Poppi, Gr. IV, 329, 331. - G. Uguccione's, Pob. von

Eucca. IV, 78, 80 not. 2.

v. Saluzzo. V, 472.

- Tebald, Podefta v. Pabua. · II, 290.

Francefi, Napoleone. IV, 389. Franchi, Battifta be'. III, 517 f., 520, 523.

---- Brafio be'. III, 526. - Filippone be' III, 526.

Franciotti, Card, B. v. Lucca. V, 637.

Franciscus von Uffiff, Cohn Dier Bernardone's, Stifter b. Mino: riten († 1226). II, 244, 246. IV, 295.

Frangipani, Graf in Segna. V, 619. - Ungiolo be'. III, 184.

--- Christoph be' V, 206.

Frang (Stephan) 1., Raifer und Großherz. v. Toscana. V, 762, 764, 766, 798.

- 2., Raif. V, 817, 858, 909, 913, 932.

— 1., König von Frankr. V, 273 f., 277, 279, 282 f., 285 f., 288, 290, 297, 301 f., 311, 327, 334 ff. 343. — vor Pavia. 344, 345 f., 348, 351, 358 f., 362, 388, 391, 394, 396, 409, 433, 470, 472, 475, 477, 495.

- v. Bourbon, Gr. v. S. Pol. V. 394, 400, 407 f.

38

Frang Spacinth von Cavonen. V. 633, 635.

Frangefi, Mufciatto be'. IV, 468.

Grangiscaner ob. Minoriten, beftå: tigt 1223 v. Honorius. II, 246. - vertrieben aus Gicilien. 249.

Frea, Schupbefohlene. I, 101. Sredo. Bartolo bi. IV. 292.

— Tabbeo bi. IV, 292. Freduci, Luigi. V, 299.

Sregofino. V, 192.

Fregoso, Agostino. III, 434.

- Aleffandro be' v. Bentimiglia. V, 231.

- Aurelio de'. V, 545 not.
- Gefare de'. V, 388 f.
- Fregosino. V, 266 not. 1.
- Giano de', Doge v. Genua,

V, 252, 266.

- Lodovico. III, 405. - Doge v. Genua. III, 423, 426.

V, 222. — Doge v. Genua. V, 248, 268, 274, 302, 330 f.

- Paolo, Erzb. v. Genua. III. 404. — Doge v. Genua. 405 f. 433 f. V, 78, 95.

— Pietro. III, 497. — Spinetta, Doge v. Genua. ′ III, 405 f.

- Tommaso, Doge von Genua.

III, 137.

- (Fregosi) Baccaria. V, 266. Frescobaldi, Niccolo be'. IV, 183. - Teghia de'. IV, 92.

Sreffa. V. 935.

Sreffia, Ingo be (+ 1193). II, 150. Bressi, Feberigo, Dichter. IV, 303.

Friedl. I, 14. Friedrich, Br. Gottfrieds von ben Miederlanden, Card. I, 415. —

P. (1057). 426.

- 1. v. Schwaben, beutsch. Ro. nig. II, 45. — Bug nach Stal. (1154). 45 ff. - in Pavia ge= front. 48. — als Raifer gefront. 49. — 2ter Jug (1157). 55. u. Mailand. 60 ff., 67. — und b. Papft. 66. — Ruckfehr nach Stalien (1163). 77. — sucht Genua u. Pifa zu vertragen. 85. - Rucktehr nach Deutschland (1164). 87. — Jug nach Ital. (1166). 89. — in Rom. 91. — in Pavia. 92. — zum 4ten Male in Italien (1174). 96 f. — bei Legnano geschlagen, Friede (1176). 98. — in Benedig. 103. Ruckfehr nach Deutschl. (1178). 104. — in Italien (1184). 130. Rückfehr (1186). 139. — († 1190), 140, III, 548.

Friedrich 2., G. Beinrichs 6., R. v. Sicil. II, 180, 183, IV, 620. - verm. mit Conftange v. Uras gon. (1209). 195. — in Deutschl. 197. — R. von Stallen, beut= fcher Konig (1215). 199. — als Raiser anerkannt (1218). 203. - in Stalien (1220). 204, 210. - in Rom gefront. 213. - in Sicil. 216. — Zusammenkunft mit dem Papfte (1222). 217. -R. v. Jerusal. 226. — Spannung mit b. Papfte. 226, 228. - gebannt (1227). 229. Kreuzzug. 229, 231, 249. — Gesetzebung in Sicil. 241. -Berhandlungen mit bem Papfte. 249 ff. — bie lombard. Stabte. 255. - Spannung mit Gregor. 260. — Zusammenkunft mit R. Beinrich. 264. - in Deutschl 269, 270. — in Italien (1236). 271, 274 f. — Ruckfehr nach Deutschland. 275. - nach Stal. 279 ff. — in Deutschl (1237), in Stalien (1238). 283 f., 287. - u. Amedeus 4. von Savonen (1238). III, 550. — gebannt (1239). 289. — in Sicil. 292. - in Toscana. 293. - gegen Ravenna. 296. - vor Rom. 297. — Papstwahl. 304. Friedensunterhandl. mit bem P. 306. — gebannt. 311. — in Pavia. 312 ff. - Berfchworung. 316. — Gegenton. Beinrich. 317. - vor Parma 319. - Einwir= fung auf Italien. 327. — auf Sicilien. 331. — († 1250). 337. III, 200, 443, 544. IV, 2, 5, 9. — 3., romisch. Konig. III, 156, 400. — Raiser. 435, 589. IV,

339 f., 603. V. 70.

Srledrich von Stauffen geachtet (1126). II, 2.

- Erzb. v. Ravenna. II, 296,

322. IV, 660.

... v. Untiochien, naturl. Sohn Friedrichs 2., Statthalter in Zoscana. II, 315.

- v. Defterreich. II, 384. gefangen u. hingerichtet (1268).

387.

- v. Defterreich u. Ludwig ber

Baner. III, 266.

\_\_\_ G. Peters von Aragonien, Gouv. von Sicilien (feit 1291). IV, 635, 637 f. — Konig (seit 1296). 639. III, 261, 473 ff., 467, 480. IV, 72, 642 ff. K. von Trinacria. 646, 649 ff., 654. — († 1337). 658. — Si

cilien unter ihm. V, 1 ff.

v. heffen-Caffel. V, 721.

v. Ortenburg. III, 122. \_\_\_ 2., R. v. Preugen. V, 768,

810. Frignaneff, Bartolommeo be'. II, 271.

Frignano, naturl. Br. Can Granbo's. III, 101 not. 4.

Frimont, ofterr. General. V, 943, 945, 953.

Briffeto, Ruffino ba, Erzbifch. von Mailand. III, 237.

Frohlich, ofterr. General. V, 886.

Frundsberg, Georg (Jorg) v. V, 231, 327, 329, 365 f., 370. — Kaspar v. V, 365, 370 n. 2.

Suensaldagna, Graf v., Gouverna= tore v. Mailand. V, 664.

Suenfalida, Gov. v. Mailand, V. 694 f., 698.

Sulvia, Gem. Lobovico Dico's. V. 554.

Functiones et angaria, Frohnbienste. I, 300.

Surlano, Taliano, Conbottiere (um 1433). III, 136, 369, 586, 588.

Surlato von Pietra Mala, Pobefta v. Cencona. III, 44.

Surftenthumer, lombarbifche, Beschichte berfelben b. z. 3. 1024. I, 360.

#### (33.

Gabrielli, bie, von Gubbio. IV, Gages. be. V, 775. 151 f., V, 867. — D. Juan be.

-- Giovanni di Cantuccio, be'. IV, 149.

Jacopo be', Capit. bella Guardia in Floreng. IV, 125 f., 149.

- Lodovico. III, 150.

Gabusio. V, 587. Gaddi, be', Carb. V, 435.

Gaddo, Signore v. Pifa. IV, 81, 83, 85.

\_\_\_ Agnolo bi, IV, 293. \_\_\_ Tabbeo bi, Maler in Flor. IV. 289.

Gaeta, v. d. Saracenen erobert. I, 266. — Herzogthum. 371. Ableit. d. Mamens. 371 not. 1.

--- Jacopo ba. V, 54 f. Gaetani, Urrigo Godubbi de'. IV,

Gaffarto, Giampietro. V, 794 n. 1.

D. Juan be. V, 773, 779, 781.

Bannio, Cambertino. III, 369. \_\_\_\_ Mariano ba. V, 55.

Gajasso, Graf v. V, 128 f.

- Giovan Francesco. V, 78.

Gaideris, Reffe d. Abelcis. I, 561. Galcaggo, Br. Roberts, R. v. Reapel. IV, 659 f.

Galiot, Genneschall v. Armagnac. V, 277.

Galla, Dur v. Benetien. I, 248. Gallerano, S. Castruccio's. IV, 105, 108 ff.

Gallipoli, Seefchlacht (1416). III,

120. - erobert. 19.

Gallo, Pietro. II, 323. — Marchese bi. V, 878, 858,

916 not. 1. - Duca bi. V, 951.

Galloway, Carbi V, 701.

Gallussi, Comazzo be'. V. 439. Galoteffio, Theoberico, Podefta v. Mailand. II. 208.

Gambacorti, Unbrea be'. IV, 244. - Benebetto be'. IV, 220.

- Francesco be'. IV, 155.

- Gherardo de'. IV, 209, 244, 341. 163.

- Giovanni be'. IV, 267 n. 1. - Cotto be', Erzb. v. Pisa. IV, 244.

- Piero be'. IV, 187 f., 209. - Signore v. Pifa. 220, 244, 252, 254 f., 260.

Gambara, Kuhrerin b. Longobard. I, 63.

Giovan Francesco ba. V, 203.

Gambatesa, Rizzardo. III, 472 f. Barathing, wenn b. gange Erbe auf b. Tobesfall zugefagt wurde. I, 112 not. 3.

Garbagnate, Francesco ba. 256, 269, 271. III.

Garbo, Rafaellino del. V. 308.

Garcias, S. D. Pebros. V, 456 f. Gardanne, fr. General. V, 891, 915.

Garibaldo, Francesco bi. III, 506 f. Garipald, herz. v. Turin, ermor= det. I, 161.

- G. b. Grimoald, vertrieben. I, 163.

Garnier, frang. General. V. 832, 885 f.

Gasindii dominici, fonigl. Bafallen. I, 213.

Gasindium, Lehnbienft. I, 71 n. 1. Gasindius, Lehnsmann. I, 71 n. 1. Gaspard, herr von Barar. III, 583.

Gastalden, Castalbio, longobarbische Dbrigfeit fur bie Balchen, Borgefester ber Malchen. I, 95. — --: Gerichte. I, 97. - Junftvorfteber. II, 286 not. - in Benebia. III. 6.

Gaston, Giovan, Großh. v. Tos: cana. V, 700 not. 1. (+ 1737). 747, 749 f., 752 f., 764.

- be Foir. V, 179, 231, 239 ff., 244 ff.

Batta, Carlo bella. V, 646, 661.

Batta, Tabbeo. V, 316 not. 3. Battam elala v. Narni. III, 136 ff. Batti, Giovanni be'. IV, 613. — Salvestro be'. IV, 106.

Gaufrid, Minist. in Parma. V. 658 f.

Gaunerichte. I. 211. Baufi, Gefdlecht ber. I. 64.

Gauthier, frang. General. V, 889, 891.

Gautier v. Brienne, S. v. Athen. IV, 98, 128, 130 ff. - pertrie= ben. 137, 143 f.

Gauverfaffung, frantifche, in Sta-

lien. I, 207.

Bavalo, Leo, griech. Abmiral. III, 23 f.

Gavi, Markar. v. II, 119 not. 2. Gazano, Kanal v. III, 220. Gebhard v. Urnftein, Graf. II,

276 f. Gedichte, altere, b. Staliener. II,

Beistlichkeit in Sicil. V, 14. Belafius 2. (Johann von Gaeta), p. I, 488 f. — († 1119). 491.

Geneve, Robert be. IV, 538. Benf. V, 537 ff.

Genovino, Giulio, Eletto d. Bolks in Meapel. V, 615.

Genovese, bas. I. 17. - von ben Longobarden erobert. I. 158.

Bente, Chiberto ba, Podefta in Parma. III, 216 not. 2. Gentile, Girolamo. III, 415.

Gentilis, B. v. Girgenti. II, 99. Genua, hebt fich. I, 493. — im Kriege mit Visa (1119). 496. — Geschichte (v. 1250-1271). III, 437 ff. — (bis 1292). 451 ff. — (bis 1339). 465 ff. — (b. 1344). 484 ff. — (bis 1372). 486. — (bis 1396). 494 ff. — (b. 1409). 513 ff. — (bis 1458). 524 ff. u. Friedrich 1. II, 64 f. — u. Pifa. 82 ff. - Friede. 140, 217. — Berf. 82, 223. III, 437. — Burger. 82. — Consuln. 82. — C. communes, - maris, - placitorum, - Foritanorum, III, 438 ff. - Abel. II, 83. - feit 1107. 140. — Unruhen (1191). 149. — u. Sicilien. 180. — u.

Benedig. 207. - Berhaltniffe g. Raifer u. Papfte. 287 f. - im Rampfe mit Benedig 2c. III, 32. - in Sprien. 33. - Macht im schwarzen Meere. 34. — Rrieg mit Benedig. 47, 52, 78, 90. unter bem Schute Rarl 6. 110. - Nieberlaffungen am ichwarzen Meere u. an d. Rufte Spriens u. auf Cypern. III, 462. u. n. 2, 463. - in Europa. 462 not. 3. — Berfaffung. 484, 486. unter b. Erzb. v. Mailand. III, 489. V, 32. — Staatsschulben. III, 493. — Berf. V, 400 f., 409, 546, 682, 777. — Republ. 543 f. — und Lubwig 14. 690. - b. d. Defterreichern befest. 784 ff. - Untergang. 870 f.

Georg v. Trapezunt. IV, 363. Georgio, Geb. von Forli. III.

365 ff. IV, 573.

Gerbert v. Rheims, Ergb. v. Ra: venna, P. I, 351.

Gerefa, Graf. I, 68.

Berichte, ihre Busammenfegung. I, 120. — u. Abstufung. 121.

Gerichtswesen in Neapel. V, 505 not. 2.

Germaine be Foir, Gem. Ferbi: nands. V, 179, 291.

Bermano, Bertrag (1225). II, 218. - Friede. 251.

Gerola, ofterr. Gefandt. in Genua. V, 844.

Geschworne = sacramentales, f. Aidos. — in Sicil. II, 335. — -nericte. I. 123.

Gefellichaft in b. Garten b. Rucellai in Florenz. V, 257, 510.

Gesende, Gasindii regis, nobiles.

δορυφοροι. I, 70 f. Cherard. II, 126. - Pobefta in Cremona. II, 127.

Cherardesca, Arrigo bella. IV, 337.

—— Fazio bella. IV, 337.

--- ugolino. III, 461. IV, 32 f. - an der Spise d. Guelfen in Pifa. IV, 38, 41 u. not. 2, 42.

Therardefchi bi Donoratico, Meri begli, Signore v. Pisa. IV, 86.

Gherardini, ofterr. Gefanbter. V, 837.

- Lotteringo be'. IV, 92. - Pelliccia be'. IV, 183.

Cherardini Chiandone, Bagaro, Do= besta v. Genua (1227). II, 222, 224.

Cherardo v. Carpineto. II, 120. Thiago, S. Paolo's. IV, 490 f.

Shibellinen und Guelfen. II, 177, 187, 201 情.

Shiberti, Giammatteo be'. V, 344,

41

- Laurentius. IV, 354. Chirinnelli, Balbo be'. III, 209.

Ghirlandajo, Domenico. V, 308. Chiron bi Billa, Marchese. V,

677 f. Shiff, Anbrea. III, 19.
—— Jeremia. III, 19.

Chifilieri, Francesco. IV, 586.

Giacomino, Br. Jacopos, Berg. v. Padua. III, 81 not. 1, f. Car: rara.

Giacomo, Br. Anfelbiffos. II, 343.

Giafferi, Luigi. V, 755. Gianfigliagsi, Sacopo be'. V, 480

n. 2. 441 not. 2. - Rinaldo. IV, 320.

Gianfrancesco, Brignole, March. V, 779.

Gian Jacopo, Sohn Theodoros, Mrkgr. v. Montferrat. III, 576. 578 f., 581.

Gié, de, Marichall. V, 101.

Gilbert, Gr. v. Gravina. II, 100. Gioachino (Joachim Murat), R. v. Neapel. V, 924-26, 929 f., 932 f., 935 ff., 940 ff., 944 und not. 2.

Giorgi Carnelvare be', faiferl. Gr. in b. Romagna. II, 272.

– Pietro, Bisch. von Novara. III, 530.

Giorgio, Giovan (Sebastiano). III, 589.

- Marin, Doge von Benedig. III, 70.

Giorgione, Giovan, Markgr. von Montferrat. V, 47.

Giottino, Maler in Flor. IV, 89. Giotto, Maler. IV, 287, 288 not. 2. V, 318.

Giovacchino, Sohn Maghinardo's. IV, 180 f.

Giovanelli, Proved. V. 865.

Giovanna v. Montferrat, Gemahl. Lodovicos. III, 587.

Giovanna 1., Konigin v. Reapel. (1343 - 82). III, 571. IV, 513, 548, 662 f., 666 ff., 675 f. verm. mit Safob von Malorca. 681 ff. - im Castello nuovo belag. 686 f., 691.

Giovanna 2., Königin v. Neapel. (1414—35). IV, 323 f., 568 n. 3, 569, 571, 697 ff., 703 ff. III,

367, 371 not., 374.

Giovanna, Gem. Ferbinand 2. V, 110.

Giovanna, T. Karls v. Cabrien. IV, 656.

- (Bannozza), Geliebte Alexan: bers 6. V. 65.

Giovanni, Erzb. v. Mailand. IV, 150.

— Fürst v. Achaja. IV, 656, — d'Austria, Bicek. v. Sicilien.

V, 648, 653, 655.

naturl. Sohn Cosimos. V, 562.

-- 1. v. Monferrat (+ 1305). III, 237 ff., 320, 326, 328, 391, 503 f.

\_\_\_ 2. v. Monferrat († 1371), S. Theoboros. III, 560 ff., 565 ff., 569.

- 3. v. Monferrat, S. Giovan= nis († 1381). III, 571 f.

- 4., G. Gian Jacopos v. Mon=

ferrat. III, 580 f., 584. - G. d. Malatesta ba Ben. IV. 490.

- v. Montario. V, 491.

v. Randozzo, Regent v. Si-cilien. IV, 661, 670. 677.

--- v. Bicenza. II, 259 not. 3. -- v. Bico. IV, 225, 227.

- S. Pietros v. Sicil. IV, 661.

— Giovanni di. IV, 180.
— Niccolo, Signore v. Cortona. IV, 251 not. 1.

Girami Squarcia. III, 354, 358. Girard. V. 898.

Girgenti erobert (1089). I, 415.

Birolami, Rafaello be', Bonfal. v. Florenz. V, 417, 422.

Bifela, I. Berengars, Gem. Abel berte. I, 295.

- Gem. Ronrabs. I. 308.

Gifelbert, Graf, Gegner Berengars. I, 295.

Gifulf, Reffe Albans, S. v. Friaul. I, 74.

- S. v. Benevent. I, 179.

- G. u. Nachf. Romualds, B. v. Benevent. I, 227.

--- Fürst v. Salerno († 974). I, 365.

- S. und Rachf. Waimars in Salerno. I, 412.

- 2., Fürst v. Salerno. I, 462. Giudice della regia conscienza V, 7. - de' Malefizi, Beamte in Como.

III. 383. - d' Istria. V, 54 f.

- Rafaele, III, 525. Giugni, Andrea. IV, 307. Giulia, T. Giammarias. V, 450

not. 3.

--- Orfina (Giulia Bella da Far: nese). V, 119 not. 2. Giuliant, Girolamo. V. 631.

Giuliano. V, 118,

Giusti, V, 865. Giuftini, Lorenzo. IV, 389, 394, 399 not. 1.

Giustiniani, Antonio. V. 206.

- Untonio Longo be'. III, 503. - Francesco di Gabriele degli. III, 525.

- Giovanni be'. III, 538.

- Giuftiniano, venetian. Flot= tenführer. III, 71.

- Jacopo di Antonio de'. III, 527.

— Leonardo. V, 865 f. — Marcantonio be', Doge von Benedig. V, 691 not. 1.

- Dlimpia be'. V, 660.

- Drfato. III, 167 f. —— Pancrazio. III, 79.

- Pantaleo, Patriarch v. Constantinop. III, 34. - Pietro, Duca v. Candia. III,

68.

- Volbattista. V. 192. - Dompeo be'. V, 61.

Giuftiniani Dommafin. II, 374. - Ugolino, Pobesta v. Chioggia. III, 62.

Glandaticum, Abgabe fur b. Be-nugung b. Gicheltrift. I, 86.

Gleven. V. 634.

Glimes, Graf v. V, 772 not. 1.

Goano, Battista. III, 539.

- Bernabo da, Doge v. Genua. III, 527.

Gonfaloni, Fahnen, Rriegshaufen. IV, 4.

Confatontere, Denner, militarifche

Burbe. IV, 4.

- della giustizia, Benner ber Gerechtigkeit in Florenz. IV, 45. Gongolph, B. v. Reggio. I. 464 not. 1.

Conzaga (Sigismondo ba), Carb.

V, 213.

— Aboardo da. III, 293 not. 2. - Alberto ba. III, 293 not. 2, - Untonio Maria da, Herz. v.

Suaftalla. V, 751.

— Užžo ba. III, 293 not. 2.

— Camillo ba. V, 661.

-- Carlo, Mrkgr. v. III, 161, 888. - ichlieft fich an Mailand an (1448). 392 ff. - refignirt auf Tortona (1450). 400. - papit: licher Condottiere (1445). IV. 586.

- Carlo 1. da, herz. v. Mes vers, spater B. v. Mantua (+ 1637). V, 608, 628, 635.
— Carlo 2. ba, Berg. v. Mantua.

V, 628, 635.

- Gleonora ba, Gem. b. Bergv. Urbino. V, 233.

- Gleonora ba, Gem. Raif. Ferbinand 3. V, 681.

- Feberigo 1. ba, Mrkgr. von Mantua. III, 188 f. (+ 1484). 190.

- Feberigo 2. ba, S. Frances: co's. V, 219. — Mrkgr. V, 298, 328, 336, 390, 411. — Herzog (1530). 414. - mit Montferrat belehnt (1536). 472 - + (1540) 475, 624.

- Federigo ba, S. Feberigo's 2.,

Carb. V, 475 not. 1.

Gonzaga, Feberigo ba, Fürft v. Bog-2010. V. 298 not.

— Feltrino ba, III, 310, 320. - Ferdinando (Ferrante 1.) ba. V, 377, 420, 427. — faiserlicher Felbherr. 448, 453, 468. - Statt= halter in Mailand (1554), 469 not., 471, 479, 481 ff., 485, 489. - erfter Bergog von Guaftalla. 541.

- Ferbinando, Card., fpater Berg. v. Mantua. V, 606 ff. -

+ (1627). 623.

- Ferdinando (Ferrante 2.) ba, Fürft v. Guaftalla. V, 624. - Ferdinando (Ferrante 3.) ba,

Fürst v. Guaftalla. V, 681, 688. - Ferdinando (Ferrante) ba, Fürst v. Boggolo. V, 623.

- Ferdinando, Pring. V, 698. - Ferdinando Carlo, Berg. von Mantua. V, 668, 681, 688 f.,

694, 717 not. 3.

— Filippo da. III, 293 ff., 304. — Francesco 1. (Giovanfrans cesco 1.), herr v. Mantua. III, 109, 113, 334 f. — u. Giovan Galeaggo. 336 f., 341, 346. 348. IV, 259.

- Francesco 2. (Giovanfrancesco 3.), G. Feberigo's, Mrfgr. v. Mantua (feit 1484). III, 190 not. 1. V, 101, 108, 167 f., 173, 219. — † (1519). 298.

— Francesco 3. da, Herzog v.

Mantua. V, 475, 484.

- Francesco 4. ba, herz. von Mantua V, 606.

- Giovan Krancesco 2. herr v. Mantua. III, 127, 134, 151 n. - Giulia ba, Gem. Bespafianos

bella Colonna. V, 495.

— Giuseppe Maria, H. v. Guas stalla. V, 751 not. 1. († 1746). 789.

- Goglielmo ba, Herz. v. Man= tua. V, 475 not. 1. 542.

- Lodovico 1. da, herr v. Man= tua. III, 284.

— Lodovico 3. da. Mrkgr. von Mantua. III, 151, 156, 188.

- Lodovico ba, Herz. v. Revers. V, 475 not. 1. - Statthalter, spater Berg v. Saluzzo. V. 475 not., 542.

Gonzaga, Lobovico ba, S. Fran: cesco's 4. v. Mantua. V, 606.

— Luigt ba. V, 493.

w. Maria da, Gem. Carlo's 1. v. Mantua. V, 623, 635. - Rodolfo (Ridolfo) ba, Mrkar.

III, 184, IV, 395.

--- ugolino. III, 304, 306.

- Bincengo 1. ba, S. v. Man= tua. V, 542 f., 604. - + (1612). 605.

- Bincengo, Pring v. Guaftalla, Vicetonia in Sicilien. V, 685.

- Bincenzo ba, Berg v. Gua= stalla. V, 681, 687, 699, 723 u. not. 1.

Gonzalez v. Corbova, Statth. v. Mailand. V, 624 ff.

Bonzalvo. V, 174 f., 179 f., 182, 185.

Gerani. V, 784. Gorce, be. V, 894.

Gori, Cofimo be', Bifch v. Fano. V. 478 not. 1.

Borg, Gr. Meinhard v. II, 382.

Goffa, Martinus. II, 39.

Gotichald in Benevent, emport fich gegen Luitprand. I, 180.

Gottesurtheil. I, 124. Gottfried, S. Uggo's, Bischof von

Brescia. I, 355.

- (b. Bartige) von Nieberloth= ringen. I, 415. - Markgr. von Toscana. 426. — († 1069). 439. — mit d. Buhel, Markgr. von Toscana. I, 447. — ermordet.

454 u. not. 1.

--- Erzb. v. Mailand (1068). I, 430. — im Rampfe mit Guibo u. Herlembald. 442. - gebannt. 443.

\_\_\_ v. Bianbrate, Gr. in d. Ro: magna. II, 219.

Gotti, Salvestro be', Signore von Biterbo. IV, 106, 504 f.

Gottschalf, ein Niederland. II, 25. Gozzadini, erhalten Sifanto. III, 19.

Beno be' in Mailand. III, 202. — Pobesta. 205, 220.

Brandeligi de'. V, 480, 482 ff.

Bossoli, Benozzo. IV, 350 not. 2. Gracilis, Militar=Tribun. I, 196. Gradenigo, Bartolommeo, Doge v. Benedig († 1342). III, 76.

- Giampaolo (Giovan Paolo).

V, 212, 292.

- Giovanni, Doge v. Benedig. III, 84 f.

--- Marco, Pob. v. Constantinop.

III, 34 f. — Freiherr. 36. — Marin, Duca von Candia (1279). III, 43.

- Pietro. III, 43. Doge v. Benedig. III, 47, 57, 60. († 1311).

Tito in Candia. IV, 86. Graf, Ableitung b. Wortes. I, 69. Grafen u. Gastalden, longobardi= fche 3. 3. d. Normannen. II, 15. Graffchaften im Bergogth. Bene=

vent. II, 16 not. 1. Grano, Pane bi. V, 915.

Granvella. V, 449.

Gratiofus, vertrieben von D. Phis lipp. I, 196.

Gravina, Herz. v. V, 399, 749. - Grzbisch. u. Card. V, 950. Greco, Giovanni. V, 204, 212. Grenier. V, 920.

Gregor, Cardinallegat. II, 319. - b. Gr. I, 144. - Gefandtich

nach Constantinop. 579. — rom. Bifchof. 590. — + (604). I, 145. — 2. P., (715—731). I, 182.

— 3., P. u. Karl Martell. I, 180. († 742). 181. - 5., P. I, 349. († 999). I,

351. — 6., P. (Johannes Gratianus).

I, 404 f.

- 7. (Silbebrand) ale Rathge= ber Leos 9. I, 409. — Oeconomus ber romischen Rirche. 414. — Jugend. 424. — Archibiacon. 435. - Papft. 443 f. - Con= cil. zu Rom (1074 u. 75). 452. - Investitur. 453. - Gegner Beinriche 4. u. Crescentius. 455. - bannt Beinrich 4. 455. auf Canossa. 457. — Concilien. (1078—1080—1081). 464 ff. eingeschloffen in die Engelsburg. 468. — († 1085), 468.

45

Grenor 8. (Mauritius Burbinus v. Braga), P. I, 488. - muß Calirtus weichen (1119), 491.

- 8. (Albert Mora) (+ 1187).

II. 139.

— 9. (Ugolino) II, 227. — und Kais. Friedrich. 229, 250 f. 289. — u. d. Romer. 261, 266. — Flucht (1234). 262. — verläßt Rom (1237). 283. — Concil. zu Rom (1241). 297. (†1241). 300.

— 10., D. III, 220 f., 457. IV,

32 f.

- 11., P. (Pierre Roger von Limoges). III, 321 ff., 339. IV, 215 f., 224 f., 228. III, 321 f. IV, 222, 539.
— 12. (Ungelo (Corraro). IV,

271, 357, 360 f., 563, 566.

\_\_\_ 13. (Ugone be' Buoncompagni). V, 551, 558, 570, 565 f., 576 f.

- 14. (Sfonbrati). V, 576 not.

3, 586.

- 15. (Aleffandro de' Ludovist). V. 617, 619.

Gregorins, Gegenpapft g. 3. Be=

nedict 8. I, 358.

Neffe b. R. Luitprand, inter= imiftischer Berg. v. Benevent. I, 179, 227.

- Reffe b. Athanasius, Dur v.

Meapel. I, 368.

Griechen u. Garacenen in Stalien, ihre Gesch. bis 1024. I, 365.

Greppo, Giovanni. III, 525. Briffoni, Undolo be'. IV, 480.

Grille, Jean de, Senneschall von Guienne. IV, 631.

Grillo, venetian. Dolmetscher. V, 672.

--- Marco. III, 539.

- Gimeon, genuef. Abmiral. III, 34.

--- Simone. III, 448.

Grimaldi, bie, zu Monato. V, 553 not. 1.

- Gletto d. Bolks in Reapel. V, 615.

- Carb. V, 752 not.

- Untonio de', genues. Flotten= führer. III, 80, 480.

--- Francesco. V, 871.

Grimaldt, Kranchino be'. III, 456. - Gasparo be'. III, 470, 472.

- Giovanni be'. III, 511, 532.

— Luziano be'. V, 188. — Onorato be. V, 638 not. 1.

— Piero be'. IV, 192. — Pietro be', genues. Flottenführer. III, 34.

- Rebella be'. III, 470.

- Riccieri be'. IV, 198. - Rinaldo de'. III, 472.

Grimani, Card., Cohn b. Antonio Grimani. V, 333. - Bifch. v. Urbino. 292.

— Card. V, 712, 725. — Die

cef. v. Reapel. 727, 730.

- V, 676.

- Untonio. V, 96, 105, 162 u. not. 3. - Doge von Benedig.

162 not. 3., 333.

— Battifta. V, 671.

— Marino, D. v. Benedig. V, 592 not. 1, 602.

- Bincenzo be'. V, 695.

Grimoald, Br. Roboalds, Bergog v. Benevent. I, 160.

\_\_\_\_ 2., S. d. Romuald. I, 227. - 3., S. u. Nachf. d. Urichis. I, 230.

- 4. (Storefaiz), Langfeite. I, 231. - ermordet. 266.

Grisnerio, Erzb. von Air, Legat. IV, 440.

Grispo, Giovanni, S. b. Archivels. V, 473.

Gritti, Andrea. V, 165, 201, 211, 214, 242 f., 262, 292, 304.

- Unbrea, Doge v. Benedig. V, 334.

- Undrea, Doge v. Benedig. V, 474.

- Pietro, venetian. Gefandter in Spanien. V, 614.

Grondola. II, 168.

Großen, bie (i grandi), in Florenz. IV, 4.

Groffeto. IV, 226.

Großbeamte Siciliens. V., 30 f. Großfanzler b. Reichs. II, 28.

Großwürdenträger b. Reichs. II, 20.

Grundgesetz bes im Rirchenstaate geltenben Staatsrechts. IV, 578. Grundsteuer, jugatio, capitatio.1,45. Guglielmo (Gievanni), S. Bonifazios, Markgr. v. Montferrat. 111, 589.

Guadagni, Bernardo. IV, 313, 315.

— Migliore. IV, 171, 233. Gualandi's in Pisa. II, 127.

— Antonio. IV, 341.
— Benebetto Maccajone be'. IV,

— Piero Baglia de'. IV, 163. Guato, Unterhändler zw. Gregor u. Friedrich. II, 250.

Guano, Bernabo. III, 525.

Guarco, Antonio da. III, 509. — Doge v. Genua. 510 f., 514. —— Isnardo. III, 498, 501, 532,

504, 506. Guariento da Padova. V, 318. Guarino v. Verona. IV, 304.

Guaschi, Rainerio be'. III, 89. Guasco, Niccolo. III, 91.

Guaftalla, Fürstenth. V, 91.

—— Vincenzo ba, v. Mantua. V, 736.

Guastavillani, Giovanbattista. V, 851.

Guafto, bel, Marchese. V, 368, 370, 385, 387, 392, 394, 396, 411, 448, 451. — Statthalter in Mail. V, 461, 468, 471 f., 475 ff.

Guatani, Francesco be'. IV, 469 f. Guecello v. Camino. II, 294.

Guelfen u. Chibellinen in Toscana im Kampfe. IV, 1 ff.

Guercio, Falco II, 288.

Guerra, Giovanni ba, Gr. v. Potenza. V, 143 not. 3.

Guido, Gr. IV, 18, 20. Guerrieri, Niccolo. III. 151.

Guevara, Inigo Belez, Gr. von Ognate, Bicekon. v. Neapel. V, 655.

— Petro Belez. V, 420. Guglielmo von Uffissi. IV, 131, 134, 137.

B. v. Arrezzo. IV, 39 f.

S. Gian Jacopos, Markgr.
v. Monferrat. III, 151, 159, 185. — (um 1447). 83, 581 f.

— folgt f. Bruber (1464). 584. 586. (1483). 587.

Mrkgr. v. Monferrat, St. gnore v. Mailand (1278). III, 226. — v. Como (1282). 223 f., 228. — im Besis von Turin (1266). 551 f. — († 1292). 553. — v. Monferrat, Br. Theodoros

(† 1400). III, 575. — (7.) v. Monferrat. V, 199

u. not. 2.

\_\_\_\_ Markgr. von Monferrat († 1518). V, 414 not. 2.

— H. v. Mantua u. Mrfgr. v. Monferrat, von 1550—1587. V. 484.

—— Bastard. d. Hauses Carrara, Mörder Jacopo's di C. (1350). III, 81 not. 1.

— Picchio di. IV, 76.

Guibert, Erzb. v. Ravenna, als Gegenp. Clemens 3. I, 466.

Guicciardini. V, 305 f., 338.
— Statthalter bes Papftes. V,

359, 365, 371.

not. 2. Francesco be'. V, 303, 373

—— Francesco, Historifer, verläßt Florenz (1530). V, 420, 429, 430 u. not. 2, 432, 434, 439 f., 441 not. 2, 447, 532. —— Jacopo. IV, 397.

Euigi. IV, 233, 331, 372.

Guidantonio, Gr. v. Urbino. III, 372.

— IV, 552 not. Guidi, da Bagno, Niccolo be', Marchese. V, 622.

Guido, Herz. v. Spoleto. I, 214, 283. — und Berengar. 288. — Kaiser (891). 280, — († 894). 290.

— Mrkgr. v. Toscana. I, 305. — Bisch. v. Modena. I, 308.

— G. Berengars. I, 321. — Herz. v. Spoleto, H. v. Benevent. I, 362. — von Capua.

363. — Fürst v. Sorrento. I, 412.

— be Betale, Erzb. v. Mailand. I, 403, 427. — verläßt Mailand. I, 437. — weicht Gottfried (1068). 1072). 442.

Quido, be Grimalbis, Bifch. von Como. I, 489.

- Gr. v. S. Giorgio. V, 607 not. 2.

--- Gr. IV, 25 f.

- v. Lufignan, R. von Cypern.

II, 142. III, 176.

- v. Blanbarte, Graf. II, 61. \_\_\_ Gr. v. Caprona. IV, 90.

- v. Savona, Signore v. Dr.

vieto. IV, 512.

- von Montefeltro. IV, 445, 448, 450 f., 453. - Signore v. Pifa. IV, 43, 453, 457, 460, 462.

- Panbolfaccio bi. IV, 526. Guidobaldo v. Urbino. V, 78, 110. Guidotti, Unfedifio be, Podefta in Pabua. II, 341 ff.

Gundi, Marchefe. V. 844.

Guillaume, de Couffier. (Bonni: val). V, 336.

\_\_\_ 3. v. Marbonne: Lara. V, 37 ff.

498. — Ruckfehr. 442. — († Guillaume, de Noellet, Card. IV, 221. — de Ville-Hardouin, Frft von Uchaja. III, 31.

Guinigi, Ladislav be'. IV, 574. - Paolo, Herz. v. Lucca. III, 371. IV, 263 f., 268 f, 306 f., 309.

Buinterelli, Benincafa. IV, 163. Buife, herz. v. V, 488, 499 f. Guitte, Ugo bi. IV, 163. Gundeberge, E. Theolindens, Gem.

5. Konias Uriowald. I. 157. Gundepert, G. d. Aripert. 1, 160. — Br. d. Aripert. I, 164.

Gunther v. Schwarzburg. III, 299. Guntrude, Gem. b. Luitprand. I.

174. Buffont, Marco, venetian. Capit.

III, 23. Guveux, frang. General V, 347,

Guzman, Diego be, Marchese de Leganes. V, 631.

Gussoni, Boccolino be', Signore in Ofimo. IV, 615 f. u. not. 1.

## H.

Sadrian, 1., P. 198. 4. II, 52 f. († 1159). 69. — 5.(Ottobono). III, 457. IV, 446.

Sadrianus, Abt im 7ten Sahrh. II, 21.

Santostephaniti in Canbia. III, 22. Saideragasade a. b. Spige b. turk. Flotte. V, 672.

Sau, Rudolf. V, 300, 388.

Samilton. V, 878.

Sandel Staliens. I, 341. - ber Longobarden. 343 not. 1. - mit b. Levante. 344. — Benedigs im Anf. d. 13. Jahrh. III, 26. mit Armenien, Sprien, Aegypten, Ufrifa 2c. III, 27 f. - mit Ge= treibe u. Salz. 38, 100. — Co-lonien. 27. — Genuas. 462 f. Sanno, Erzb. v. Roln. I, 438.

Sanns v. horneck. IV, 675. Barcourt, Graf v. V, 636. Saro be, fpan. Minister. V, 659. Sarrach, Graf, Bicck. v. Neapel. V, 751 not. 3.

Bartmann, Gr. IV, 193 f. Saffan, G. Barbaroffa's. V, 501. Saffanpascha. V, 596.

Bawkwood, John. III, 318 f., 322, 325, 332 f. IV, 195, 197 f., 212 f., 221, 225 f., 242 f., 247. 259, 539 not., 548.

Seerbann, frank., in Stalien. I, 216.

Seinrich 2., Ronig in Deutschl. I, 355. — Ifter Bug nach Stalien. (1004). 356. — gefront in Pavia. 356 f. — 2ter Jug (1013). 358. — Kaiser. 358. — 3ter 3. (1021). 360. — (†1024). 360. - 3. (als Raiser 2.), Jug nach Ital. (1046). 404 ff. — u. Mgr. Bonifacius v. Toscana. 407. -

in Italien. 415. - († 1056). 416. — Berhaltniß zum Papfte.

425.

Seinrich 4. (als Raifer 3.) I, 426. - Lebenswandel. 440. - und Gregor 7. 454 f. - Furftenverfammlung zu Tribur. 456. — Bug nach Stalien (1077). 456.
— in Canossa. 457. — abgesetz 460. - gebannt. 461. - feine Unterthanen vom Gib ber Treue entbunden. 464. — geschlagen. (1080). 465. — 2ter Zug nach Stalien. 456. - in Mailand gekront (1081). 456. — als Rais. gefront (1084). 468. - u. Ber= mann (1088). 472. — in Stal. (1090). 473. — sein Sohn Ronrad gegen ihn. 474. - in Stalien (1094). 474. — († 1106). 477.

- 5., S. u. Nachf. Beinrich 4. (als Raifer 4.). I, 477. — Bug nach Rom. 483 f. - in Ital. 486. - im Befig ber Mathilbi: fchen Guter. 487. - Rudtehr. 491 f. — († 1125). 496.

- 6., Kaiser u. Lucius 3. II, 131. - Gem. Conftange. 138. - R. v. Stalien. 139. - in Rom. 146. - Rudfehr nach Deutschland. 147. — nach Stal. 148. - in Ralabrien u. Gicil. 151 f. — in Oberital. (1195). 153. - († 1197). 154. IV, 69 ff., 73.

- 7. von Luremburg b. Ronig. III, 247 ff., 254 f., 468, 556. V, 71 ff. — Raiser. IV, 648,

472 ff., 474, 497, 503. - 5. Ronig (S. Friedrichs 2.) († 1242). II, 253, 269, 347. — Emporung gegen Friedrich 2. 264.

- S. Friedrichs 2. u. Ifabella. II, 283.

- Canbar. v. Thuringen, Gegenkaiser (1246 1247). II, 317.

\_\_\_\_\_ R. v. England. II, 349.359. \_\_\_\_\_ 8., R. v. England. V, 272, 288, 218, 236f., 243, 353, 355. \_\_\_\_ 2., K. von Frankr. V, 482, 485.

3., K. v. Frankr. V, 536.
4., K. von Frankr. V, 539, 583, 585, 587 ff., 599, 602, 604. Seinrich, Pr. v. Frantr. V, 472. - b. Lowe u. Friedrich 1. II, 69, 97.

- S. v. Baiern, Br. Ottos 1. I. 318. - erhalt Berona I, 329.

— Patriard v. Aguileja. I, 507. - 8. Stolze, S. v. Baiern. II,

12 f. - v. Braunschweig. V, 394.

- v. Castilien. II, 383. - und Ronradin. 384.

--- v. Caftilien. IV, 436.

- v. Lothringen, S. v. Guise. V, 654 ff., 661.

- v. Desterreich. III, 266 f.

v. Malta. III, 20.
v. Morea, sicil. Großjustitiar II, 231. -- v. Namur. IV. 70.

Beinfius, Rathepenfionar. V, 731. Selena, Gem. Manfreds. II, 364, 371.

Gem. Janus 3. v. Eppern. III, 177.

Helmichis, Alboins Milchbr. und Schildpor. I, 77.

Benri, frang. Pring. V, 466. — b'Orleans. V, 433.

Senrico von Monga, Pobesta von Genua. II, 298.

Benriette, I. d. H. Frang v. Revers, Gem. Lodovicos b. Gr. V,

Benrique, Großmeifter. b. Drb. v. S. Zago. III, 375.

Herbaticum, Abgabe für Schafweide. I, 86.

Beribert, Ergb. von Mailand. I, 386. — Bug gegen Lodi. 389. - Rampf mit ben Lehnleuten. 390, 392. — Zug geg. d. Motta (1036). 393. — gefangen. 394. — entflieht. 396. — in Ucht u. Bann. 396, 398. — mit Ronrad, Sohn Beinrichs, verbunden. 299. — († 1045). 401.

- Bisch. von Modena. I, 464 not. 1.

Berlembald, Br. Landolphe de Cottis. I, 431. — Gegner b. Geift: lichfeit. 435. — u. Erzb. Guido

r. Mailand. 437. - Klucht und Rickehr. 442. - (+ 1075). 445. Sermengard, I. Ubelberts v. Toe: cana, 2te Gem. Abelberts, Drfgr. v. Ivrea. I. 295.

D. Hernando de Tolebo, Berg. v. 2(1va. V, 469, 471.

Serrera, Comthur. V, 357.

Seffen-Philippsthal, Pring v. 915. 923.

Bildebrand, Berg. v. Spoleto. I, 202. 206.

- f. Gregor 7.

Sildedis, G. d. Riffulph. I, 64. Sildenard, Gem. Rarle b. Gr. I,

Sildeprand, Reffe Luitprands. I, 179. - vertrieben. 181.

Silduin, Erzb. v. Mailand, Rachf. Cantberts. I, 307.

Siller, ofterr. General. V. 929.

Sinemar v. Rheims. II, 25.

Sippolito, Carb. V, 253.

Sistorie. V, 514, 529 ff.

Sohenstaufen. II, 45. — Unterg. Sohenzollern. V,889, 895 f.

l'Somo von Jest. IV, 522. 382.

Sonoratus, Erzb. v. Mailand. I,

Sonorius (Cobolaus v. Parma), Gegenpapft. I, 435. - in Rom eingeschloffen. 436. - entfommt. 498. - Concil. zu Mantua. 439 not. 1.

— 2. (Lambert, Bisch. v. Ostia).

I, 496.

50norius 2, P. II. 6 not., 9 — († 1130). II, 3. not. 1.

- 3., P. (Cencio be' Savelli). II, 203 f., 211, 216. - ver=

trieben. 219. - († 1227). 227. - 4. (Jacopo be' Savelli). IV, 454 f., 634 not. 1., 635 not. 2.

Sofeinpafcha, turf. Flottenführer. V, 671, 675. n. not. 1.

Subert, naturl. G. Sugos, Markgraf v. Toscana. I, 307.

Sudjon Lowe. V, 924.

Sugo, Gr. v. d. Provence, Gegner Rudolphe. I, 299. - in Pavia. 305. — vermählt mit Mariaccia (932). 306. — (†...). I, 309. - Gr., flagt Beribert an. I,

394. --- Blancus, Card., in Worms

(1076). I, 455. --- R. v. Eppern. IV, 534.

- Graf. IV, 193.

— Erzbisch. in Sicilien II, 87. — 3., Frst. b. Judicats v. Ur= borea. V, 31.

- 4., Frst. v. Arborea. V, 34 f. v. Corbova. V, 105.

Bumbert 1., Gr. v. Savogen. III, 546.

— 2., Graf von Savoyen. III, 547.

- 3., Graf von Savoyen. III, 548.

Sumfred, Br. u. Nachfolger Dro-gos v. Apulien. I, 413. Sufeinpascha f. hoseinpascha.

Syacinth, Cart., a. P. Coleffin. II, 145.

### 3.

Jacob v. Palastina, Carbinalbisch. II, 257.

--- v. Aragonien. II, 364.

— 2. v. Aragonien. III, 475. - Ronig v. Aragonien. V, 41. IV, 651.

- v. S. Maria in Cosmedin. IV, 438 not, 1,

Jacobus de porta Ravennate ober Reg. zu Leo's Gefch. Italiens.

de regione portae Ravennatis († 1178). II, 140.

Jacomo, Gherardo bi. IV, 251. Jacopo, Sacobello bi, Conserv. in Rom. IV, 567 not. 1.

- S. Poggio Bracciolinis. IV, 389.

- v. Piemont. III, 562, 565, 567 f.

- Mrfgr. v. Carretta. III, 444. 4

Jacques, Gr. v. Romont. III, 585. — unehl. G. Janus 3., R. von Cupern. III, 177 f.

- be Lufignan, R. v. Cypern.

III, 179 f. IV, 695.

Jafob (Janme), G. Peters von Aragonien. IV, 634. - R. von Uragonien. 446, 637, 640 f. 446. - v. Mallorca, Bter Gem. Gio-

vannas von Neapel. IV, 681 f., 568.

Jakub v. Jenibschemardar. V, 494. Jakubpascha. V, 163.

Janibeo, Haupt d. Tataren. III, Janus 3., R. v. Cypern. III, 176,

- Gr. v. Geneve. III, 585. Jayme f. Safob.

3bor u. 26jo, Herz. d. Longob. I,

Ibrahim b. ahmeb in Sicilien. I, 372 f.

— Sultan. V, 669, 671. Dichenbereli. V, 161.

Ibrahimpascha. V, 739 f. Jean, S. Renes v. Unjou. III, 403.

\_\_\_ S. Rénés. IV, 598, 710.

\_\_\_ 3. v. Armagnac. III, 332. \_\_\_ Bastard v. Armagnac. III, 586.

- v. Bretagne, Herz. III, 561.
be Compens, Seigneur be Torrens. III, 583.

- be Fontaines, Govern. von

Miti. III, 570.

— de la Grange. IV, 543. — Bifch. v. Umiens, Cardinallegat. IV, 540.

— de la Tour d' Auvergne. Ve 297.

Jeanne, S. v. Bar, Gemahlin Teo: boros. III, 575. Zesuiten. V, 810. — aufgehoben.

811, 909, 937.

Inlioni, Tommaso de. III, 499. Ildobrandino, Bifch. von Arezzo, Gr. d. Romagna. IV, 458 f. Myrien. V. 925.

Imbault, frang. Sauptmann. V,

Imbisora, Giacomo. V, 56 f.

Immunitat, Rechte b. I, 218, 220. Immunitatorichter. I, 222.

Imperiali, Abelszeche in Genua. III, 484.

Imperiali, Carb. V, 667.

50

- Francesco Maria begli, Doge

v. Genua. V, 690. Infangati, Mangia begli. IV, 15.

- Uberto. IV, 183.

Inghirami, Jacopo be'. V, 608. Innocentius 2. (Peter, G. Peter Leonis) II, 3 f. — allgemein ane erfannt. 12. — († 1143). 42.

Innocens 3. II, 154, 156 f. - in Toscana. 158. — Stellung (1200). 160. — verläßt Rom (b. 1205). 169, 183. - Ruckfehr. 200. -

(+ 1215), 202,

- 4. (Sinibald be' Fieschi). II, 304 ff. — in Genua. 308. — in Lyon 309. — und Friedrich 2. 311. — Berhaltniß au Rom. 317. — nach Friedrichs Tode. 338 ff., 344, 348. — in Rom. 349. — u. Konradin. 351. in Reapel. 352. - († 1254). 357. — u. Gzelin. 372, 423 f., 426, 458.

— 5., P. IV, 446, 457. — 6., \$p. IV, \$10, 520, 535, V, 45. († 1362).

- 7. (Cosimo de Migliorati). III, 115. IV, 357, 556, 559.

— 8. (Giovan Battista Cibo). III, 191. IV, 405, 409, 418, 434. 446 not. 2., 609 ff., 614, 617 f., 710. V, 64.

- 9. (Facchinetti) V, 587.

— 10. (Giovan Battista de Pansfili). V, 643, 653. († 1657). 661. - 11. (Benedetto de' Dbeschals chi). V, 686 f., 691 f. — († 1689).

- 12. (Untonio be' Pignatelli). V, 697 ff., 702. — († 1700).

703, 709.

— 13. (Michelangelo be' Conti). V, 746. — († 1724). 747.

Inquisition in Rom. V, 501 not. 1. - in Reapel. V, 504 not. 2. - in Mailand. 543.

Inquisitoren in Benedig. V, 166 not., 474 not. 1.

Interminelli, Familie. IV, 55, 58, 77.

Francesco begli. IV, 110 f., 156, 161, 176.

- Giovanni begli. IV, 156. Johann, (Johannes). 8., Flucht

nach Frankr. I, 279. - (†882). 282.

-- 9., D. (+ 900). I, 302.

- 10., P., Unterhandler Peters v. Ravenna. I, 303. — Bischof v. Bologna, Erzb. v. Ravenna. 304 f. - v. b. Saracenen be: brangt (915). I, 294.

--- 11., P., S. d. Papftes Gergius 3. u. d. Maruccia. I, 305.

IV, 626.

--- 12., P. I, 320. - abgesett. 323.

--- 13., P. I, 324, 339.

—— 14., P. I, 347 f. — 15., (16), Leos Sohn, P. I. 348, 357 not. 1. - vertrieben (987). I, 348.

\_\_\_\_ 17., \$\pi. 1, 357. \_\_\_\_ 18., \$\pi. 1, 357.

--- 19., p. I, 388, 397.

\_\_\_\_\_ 21. (Peter Juliani). IV, 427. \_\_\_\_ 22., P. III, 258, 261, 263, 265, 276 f., 280, 471. IV, 85, 98, 100 f., 106 f., 503, 520, 651 f., 656.

\_\_\_ 23. (Baltaffaro Coffa). IV, 272 ff., 357, 564 ff. V, 26.

- R. v. Aragonien. III, 172. -- von Bohmen. III, 280 ff,, 284 f. IV, 114 f., 117, 479. -Signore v. Parma 2c. 479, 480, 482 f.

--- v. Colonna, Carb. II, 231. - R. v. Jerusalem. II, 226, 231. - v. Euremburg, Patriarch von

Mquileja. III, 105.

--- b. Mohr. II, 354, 357.

- v. Montfort in Inrus. III, 42. -- v. Nassau. III, 340. V, 613. - v. S. Nicolao. IV, 438 n. 1.

-- v. Portugal. III, 177. - v. Wattenwyl. V, 539.

- Wilhelm, Arf. von b. Pfalz. V, 694 not.

Johanna, Papstin. I, 269 not. 1.

Johanna, Konigin v. Reapel. III. 87. f. Giovanna.

Joubert

- Ronigin v. Reapel, IV. 227.

247. Siovanna.

- Gem. Francesco be' Mebici. V, 549, 559, 563.

Johannes f. Johann.

Dur v. Benetien. I, 250.

v. Brienne, lat. Raifer in Conftantinopel. III, 23, 90, 92. - v. Calabrien, Gef. Dtto's 3. I, 350.

- Benmisces, Raif. in Conftan-

tinop. I, 340.

- S. d. Crescentius. I, 357.

Bisch. v. Benedig. I, 377.
S. d. Agnellus u. Mitregent. 1, 377.

- Br. b. Juftinian, Mitregent, Klucht, Ruckfehr. I, 378.

Monch. 378.

- S. und Machf. bes Urfus, I, 379 f.

- G. u. Mitreg. b. Trabenicus. I. 378 f.

- 6. b. Peter Urfus 2. 1, 384. Jolanda, I. Guglielmos v. Mon= ferrat, Gem. b. R. Undronicus. III, 552, 557.

\_\_\_ I. b. Teodoro. III, 560.

Jolande, Schw. Ludwig 11., Gem. Amedeus v. Savonen. III, 585 f.

\_\_\_\_ IV, 641. \_\_\_ Louise, Pr. v. Savoyen. V,

254 not. 1.

Jolanta, Jolante, T. d. R. 302 hann v. Jerufalem, 2te Gemahl. Friedrichs 2. II, 226. - († (1228). 229.

Jonnicurs, Joculatores. II, 33. Joppe, Pisaner daselbst. II, 142.

Jordan, G. Richards. I, 462. — Graf v. Capua. 463, 468, 470.

— Erzb. v. Mailand. I, 489. Joseph I., Raifer. V, 719, 723.

**-** († 1711). 731. — 2., Kaiser. V, 798, 814 s. — († 1790). 816.

Jost v. Gillinen, Bifch. v. Ballis.

III, 433.

Joubert, franz. General. V, 836, 854, 857, 888, 892.

Jourdan, frang. Minifter. V, 904. Joyeuse, François de. V, 576 not. 3. — Card. 603.

Ippolita, I. Francesco Sforza's.

III, 402, 407 f.

Ippolito, S. Alfonso's v. Ferrara, Carb., Erzb. v. Mainz. V, 468 not. 2.

Irene, Gem. R. Rogers v. Gicil. II, 147. — Gem. Philipps. II, 153.

Irnerius, Rechtslehrer in Bologna. II, 37.

Maac, griech. Raiser. III, 8.

Jiabella, Gem. Friedrichs 2. (+ 1241). II, 303.

- I. d. Pfalzgr. Friedrich v. Bapern. III, 318.

— III, 413. — T. H. Alfonfo's v. Calabrien. III, 432. - Gem. Galeazzo's 435.

- v. Uragonien. V, 129.

-- v. Castilien. IV, 614. V, 178. - v. Savoyen, Gem. Alfonso's 3.

V. 604, 625 not. 1.

- v. Balois, Gem. Giovanni's. III, 309.

- Gem. Rene's. IV, 705 f.

- de Mendoza, Gem. Meffans bro b'Uppiano's. V, 580.

— Clara, Gem. Carlo 2. von Mantua. V, 668. Isabelle, T. Richards, Gem. Gu-

glielmo's v. Monferrat. III, 545. - v. Ville Hardouin, Gem. Fi=

lippos. III, 554.

- Konigin von Terufalem, Stammtafel. IV, 626 not. 1.

Isdraeli, Bertuccio, a. d. Spipe b. Bolkspart. in Benedig. III,

Iskenderpascha. V, 162. Ismailpascha. V, 705 f.

Ismeduccio v. S. Severino. IV,

— Untonio begli, Signore v. S. Severino. IV, 574.

- Ismeducci begli. IV, 502 n. 574.

Isnardi, Ugolotto be'. III, 567 f. Isnardo (da Guarco). III, 526. Isola, Rinieri dall'. II, 343.

Isolani, Carb. IV, 567 f. Sacopo be', Governatore v. Genua. III, 368, 530.

Ifria, Arrigo b'. V. 43. — Giovanni d'. V, 53. — Vincentello d'. V, 50 ff., 59.

Italien, Cand und feine Bewohner. I. 3. — allgemeine Beziehungen zum Austande. 3 f. — innere Glieberung. 8 ff. 16 ff. - Bott. 28. — in ber letten Zeit ber rom. Berrichaft. 40. - Berhalt: niß bes jegigen Staliens zu bem Bustande, wie er unter den les= ten Imperatoren war. 40 ff. -Berhaltniffe bes Grundeigenthums unter den legten Imperatoren. 43 ff. - Steuerverhaltniffe gu dieser Zeit. 45 ff. - Stanbes: verhaltniffe unter ben letten Im= peratoren. 46. - Fertbilbung der gesellschaftl. Berhaltniffe von d. Zeit d. lesten abendlandischen Raifer bis auf b. Einwanderung b. Longobarben. 50. — unter b. Longobarden. 74 ff. — unter b. Franken. 204 ff. - von b. Erneuerung b. abendlandifchen Rais ferthums bis auf Bernhards Tod. 240 ff. — unter Lothar u. Lud= wig. II. 256. — von Karl bem Rahlen bis Rarl d. Dicken. 274 ff. - v. Rarl b. Dicken bis Beren= gar. 285. — bis auf die Erobe= rung durch Otto 1. 314. — un= ter d. deutschen Ronigen b. fach= sischen, salischen, hobenstausischen Geschlechts. 325 ff. — bis auf Rais. Friedrich 1. II, 1 ff. — bis auf b. Frieden v. Conftang. 45 f. - Gestaltung ber italienischen Berhaltniffe feit Beinrich 4. II, 114. - Stalien bis auf Fried= riche 2. Ruckfehr von Jerufalem. 130 ff. — bis auf Friedrich 2. Job. 249 ff. - Berhaltniffe Ita= liens bis auf ben Untergang bes hohenstaufischen Hauses. 338. — Gefch. (v. 1492-1494). V, 62 ff. (bis 1496). 75 ff. — (bis 1500). 122 ff. — (1501). 133 ff. (bis 1503). 144 ff. — (b. 1506). 161 ff. — (bis 1509), 185 ff. —

(bis 1513). 208 ff. — (b. 1521). 263 ff. — (bis 1525). 323 ff. (bis 1527). 349 ff. — (b. 1530). 385 ff. — (von 1559—1600). 534 ff. — (im 17ten Jahrh.). 599 ff. - (von 1700 - 1765). 709 ff. - bis gum wiener Con= greß. 820 ff. - feit bem 23. C. 946 ff. - bes fubl. Staliens (v. (1024-1054). I, 410. - Unge= legenheiten b. fubl. Staliens (bis 1208). II, 179.

Juan, K. v. Aragonien u. Sicil. IV, 709.

— R. v. Navarra. III, 375. - v. Pennafiel. IV, 697 not. 1. - R. v. Aragonien. V, 28 f., 36. — 5'Austria. V, 545 f., 560.

596 f.

- be Euna. V, 447. Judices, Scabinen, Schoffen. 1,212. Jugatio, Grundsteuer. I, 45.

St. Julien. V, 895. Julius 2., P. V, 102 ff., 172, 175 f., 190 f., 199 ff., 204, 207. 211, 214, 217 f., 221 f., 224 ff., 233 ff., 238, 248, 251, 253, 255, 261 ff. 322.

Julius 3. (Giovanni Maria bel Monte) V, 483 f., 486, 497.

Junot, frang. General. V. 865.

Justinian, G. d. Agnellus u. Mitreg. I, 377.

Participatius, Doge Justinianus, in Benedig. I, 377.

Justitiare in Sicilien. II, 331.

Juftitiarien an ber Stelle ber Schultheißen u. Orterichter. II, 15 - 17.

Justigwesen in b. lombard. Stab= ten im 14ten Sahrh. III, 379,

383 f.

Jusuf, Kapudanpascha. V. 669 f.

Jusufpascha. V, 739.

Jorea, Bisthum. III, 563. — untergiebt sich d. Signorie d. Markgraf v. Monferrat. 564. - Theilung zw. Monferrat u. Piemont. 565.

#### R.

Kaim. V, 889.

Kaiferthum, Erneuerung b. abend: landischeromischen. I, 231 ff. Kammerer in Sicilien. II, 333.

Kanut, R. v. Danemark, in Rom. 1, 388.

Kaplan, Muftafa. V, 676 f.

Karagos (Caracofa). V, 595 f. Karl b. Große. I, 199. - Rrieg gegen b. Longobarden (773). 201. erneuert und vermehrt bie Schenfung feines Baters. 202. — Ster Zug nach Italien (780). 223. — Rudfehr (782). 226. — 4ter Bug nach Stalien (786). 226. — in Italien (799). 232. gegen Benevent (787) 229. -Raifer (800). 233. — Ruckfehr. 240. — (814). 254.

--- b. Rable, I, 274. - Raiser (875). 275. — († 876). 278.

- b. Dicke in Stal. 1, 274, 281.

- Raif. (881). 282. - († 888). 284.

Karl von Euremburg, Kaiser. III, 299. — Jug nach Ital. 301 ff., 317, 325, 566. IV, 152. — in d. Lombardei. 154 ff. — Raifer 161 ff. — u. Lucca. 202 f. — in

Siena. 206 ff., 335, 522.

5., S. Philipps. V, 159, 177. — Kaiser. 28. — in Bologna. 416, 432. - in Genua. 419, 435. — in Florenz. 437, 443. 453. — zu Nizza. 449, 456, 463 f., 467 f., 470 ff. 473, 475 ff. 479, 481, 487, 494 f., 498, 502 f., 507, 554, 732 f. 769.

- 6., Raif. V, 734, 742, 752 f.,

755. († 1740). 768. — 7., Kaifer. V, 770. — 6. v. Frankr. III, 110, 330,

934, 936, 512. — 8. v. Frankr. V, 98 ff., 107, 110, 117, 254 not. 1., 118 not. 4., 120 u. not. 1. 71 ff., 78 ff.,

81 ff., 86 ff., 91, 97. Rarl v. Anjou. II, 365. — Sena: tor in Rom. 366. — R. v. Siz cilien. 369 ff. - Signore von Mailand. IV, 203. - in Gicilien. 215, 218. III, 451 f., 456. 222.

- v. Unjou. III, 550.

- 1. v. Meapel. V, 620, 623,

625 f., 630 ff.

2. von Neapel. III, 467, 554 f. IV, 63, 459 ff., 468, 631 ff. 635, 639 ff., 642, 645 ff. V. 710, 715.

Karl u. Johann v. Bohmen. III,

74, 285.

Karl v. Burgund. III, 174, 415,

536, V. 273.

- herz. v. Calabrien. IV, 520,

653 f., 97, 99, 110.

- v. Durazzo, S. Giovanni's v. Achaja. IV, 545. - Genator v. Rom. 547. — R. v. Neapel. 548 f.. 242 ff., 247, 656, 672. -- v. Orleans. III, 581.

- S. v. Provence u. Maine.

V, 71 not. 1.

- R. v. Spanien. V, 703.

--- (3), \$5. v. Savonen. III, 589 f. - R. v. Cypern. 591. - (+

1553). V, 486.

- 2., H. v. Savonen (Johann Umedeus). III, 591. V, 254 n. 1.

- 3., S. v. Savonen (Johann Amedeus). III, 591. V, 254 not. 414, 470, 472, 477, 223.

Karl Emanuel 1., S. v. Savonen. V, 636 ff. - 541, 606, 607 f., 612, 616, 619, 621 not. 2, 623, 624 ff.. 627.

- 2, H. v. Savoyen. V, 633,

635, 657, 681.

not. — Konig von Sardinien (1730), 754 unb not. 1., 756, 661 f., 764, 769 f., 771 f. 781 f. 791, 797, 772 not. 1. 777, 780, 785 f., 809 f.

- 4., König von Gardi= nien. V, 853, 873, 887 f., 906 not. 2. - Zesuit 1315 († 1819).

948.

Karl Albert, Pr. von Carianan. V, 958 ff.

- Felix, R. von Carbinien. V,

958 f.

--- R. v. Ungarn. IV, 656.

— v. Balois. IV, 56. — Sign. v. Floreng. 57 f., 464. - Graf b. Romagna. 464 f. - erhalt b. lat. Rrone. 644.

-- v. Viana. IV, 709.

— Erzh. V, 549 not. 1., 609, 710, 716, 722, 724, 729. — K. v. Reapel. V, 725 f., 731. - Erzherz. V, 854, 856, 858,

912.

- S. ber Konigin Giovanna v. Meapel. IV, 668.

- v. Egmont, Gr. v. Gelbern.

V, 277.

Karl Martell, von Gregor 3. gu Silfe gerufen. I, 180.

- - S. Rarls 2., R. von Ungarn. IV, 937, 647.

Karl Robert (Rarobert). IV, 647. Karlmann in Stal. I, 275, 278.

**—** († 880). 281. Karoline, Konigin v. Reapel. V,

910. Katapan, Titel b. griech. Patricius ob. Gouverneurs in Gicilien (feit 999). I. 374.

Katarina v. Defterreich, Gemahlin Krancesco's 3. V. 484.

Katharer in Florenz. II, 314 not. 3.

Katharina, Kaiserin. IV. 666 ff. Emanuels. V, 537, 540. Karl Karlettenann, franz. General. V,

822 ff., 832 f.

Keffelprobe. I, 124.

Thevenhuller, Graf. V, 762 f.

Kilmaine, V, 835, 866.

Rirche, romifche, bis auf Gregor b. Gr. I, 133. - Rirchenftaat (um 1492). V. 64.

Birchenftaat, Gefch. bis zur Berle= gung der papstl. Residenz nach Avignon. IV, 420 ff. — (6. %. 1353). 468 ff. — ( $\frac{1}{6}$ . S. 1417). 520 ff. — ( $\frac{1}{6}$ . S. 1492). 567 ff.

Klenau, General. V, 889, 893.

Kleph, Beerfonig b. Longobarben. I. 79.

Klerifer. I, 135, 137.

Anie, Rniu, generatio, Gefchlecht. I, 110.

Unbronicus, griech. Komnenus, Raifer. II, 143.

- Emanuel, griech. Raifer. II, 81.

Komnenen im westl. Griechenland. III, 19.

Konigsegg, Joseph. von. V, 759,

Konigsmark. V, 706 f.

Konrad v. Lothringen, Stellvertreter Otto's in Italien. I, 318.

- R. in Deutschland, gieht nach Stal. (1026) 387 f. — erwirbt Burgund. 389. - 2ter Bug nach Stalien (1036). 393. — in Pa= via 394. — in Parma. 897. in Rom. 398. - (+ 1039). 399.

- G. u. Stellvertreter Beinrichs 4. in Stalien. I, 461. - Beg= ner feines Baters (1093). 474 f.

**—** († 1101). 476.

— Br. Friedrichs v. Stauffen, in Italien. II, 2. — Rucktehr (1129). 3. - als b. Konig in Nachen gefront. 13. — Kreuzzug (1147). — († 1152). 13, 45.

- rom. Konig. II, 279. - in Italien. 284, 318. - u. Ggelin. 341. — in Berona. 343. — u. Manfred. 346, 348. — († 1254), 350.

Konrad, G. Wilhelms v. Monferrat (+ 1190). II, 142, 151 n. - faiferl. Graf in b. Romagna.

II, 272.

- Rangler Friedrichs 2. II, 213. - Graf v. Untiochien. IV, 433 not. 1.

- v. Bemmelberg. V, 370 not. 2., 374 f., 387.

- von Landau. IV, 675, 677,

679 f. - v. Marlei, in Sorella. II, 147.

Konrad v. Millena. III, 23.

Konradin, S. Konrads. III, 216, 218, 350, 382. — Jug nach Stalien. 383, 385. - gefangen u. hingerichtet (1268). 387. IV, 30, 436.

Kopffteuer, humana capitatio, cap.

plebeja. I, 46.

Aorinth, v. d. Benetianern bela-gert. III, 166. — v. d. Türken erob. V, 737.

Kray. V, 889.

Kreuzzüge. I, 475. — Einfluß auf Stalien. II, 114.

Kunimund, R. d. Gepiben. I, 66. Kuningi. I, 63.

Kunipert, G. d. Bertari. I, 161. - Ronig (bis 702). 163.

Kunfte, bilbenbe in Toscana. IV, 285. - redende. 293 ff.

#### $\Omega_{-}$

Ladislaus, R. v. Reapel. III, 116, 524. - nimmt einen Theil des Rirchenstaates ein (1409). IV, 268 ff. - vor Rom (1413). IV, 274 f. - Sohn Karls v. Durazzo, R. (feit 1386). IV, 550. - und Innoceng, 557 ff. 561 f. - Friede mit P. Johannes (1412). 564f. 568 not. 3. - 689. - gefront (1390). 692 ff. († 1414) 695. 696 f.

- 4., K. v. Ungarn. IV, 637.

Laharpe. V, 835 f. 839.

Lahos, General. V, 843, 864 f.,

Laiffaco, Ugone ba. IV, 520. Lafe, engl. Abmiral. V, 726 f. Lala Mustapha. V, 594 f. Lalashahin. IV, 536.

Lalli, Pietro be'. IV, 611 f. Lambert, G. Buido's, Mittaifer (feit 892). I, 290. († 897) 291 f.

— Mrkgr. v. Toskana. I, 306. Lambertenghi, Leone be'. III, 242.

- Bifch. v. Como. ib.

Lamberti, Gherardo Cicca be'. IV, 17 f.

Lamberti, Mofca. II, 201. Lambertini, Egano be'. V, 768 not. 3. Lameno, Bifch. von, port. Gefandter in Rom. V, 639 f. Lamiffio, R. d. Longobarden. I. 63. Lampugnano, Gian Unbrea. III, 416 f. — Giorgio da. III, 388. — Olbrado. III, 367 f. Lancia, Corrado. IV, 641, 643. - Feberigo. II, 348. - Statth. in Calabrien u. Sicilien. II, 361, 385. - del Bosco Giordano, Graf. IV, 20. - Gualvano. II, 347, 354, 357, 361, 386, 433 not. 1. - Manfred, Mrkgr., herr von Mailand. III, 202. - Manfredo, Gouvern. v. Malta. IV, 631. --- spezzata. V, 634. Lancialunga, Chirarbaccio bi. III, Landadel. II, 107. Landi, Familie be'. V, 481, 572.

Ugoftino be'. V, 481. - Bergusio de'. III, 269, 274 not. 1., 477. Lando, Machf. d. Unastasius 3. I, 303. - Echwager b. Gaiberis in Benevent. I, 361.
— Graf. III, 299, 305, 307, 309, 311. - auf Gubbio, Bargello, Poli= zeihauptmann in Florenz. IV, 20, 80. --- Graf. IV, 154, 165, 174 f., 531. - Corrado. V, 132. - Gberhard v. IV, 242. - Lucius, III, 325. --- Lug v. IV, 547. — Michele di. IV, 240 f. — Pietro. V, 394, 474. — Doge v. Benebig. 479, 491. Landriano, Untonio ba. V, 128. - Guglielmo ba. III, 204. Landulf, Bijch. v. Capua. I, 362. - (Landulph), Gr. von Capua. I, 267.

Landulf 4., Furft v. Capua u. Benev. I, 365. - 6., Kurft v. Benevent. I. 413, 433. — 8., Fürst v. Capua. I, 412, 433. - be Carcamo, Bifch. v. Como. I, 489. - be Collis. I, 403, 428, 433. Lanfranc v. Pavia. II, 27. Lanfranchi, Corbino. IV, 90. - Guelfo de'. IV, 163. - Meri Gualterotti be'. IV, 119. Canfranco, G. d. Jacopo de' Fur= di. II, 140. Lang, Matthias, Bifch. v. Gurf. V, 229 f. - Statthalter b Rai= fers. 230, 255, 260. - Carbin. 262, 269, 272. Cangemantel. V, 349. Langosco, Gottifredo bi, Signore in Mailand, III, 223. - Riccaerdo. III, 239. — Ricciardo ba. III, 257. Lannes, frang. General. V. 844 not., 846, 897 ff. Lannov, Charles be'. V, 339 f., 342 f., 345, 348 f. — Biceton. v. Neapel. 351, 353 f., 363, 369 f., 371, 374, 379, 386, 393. Lano, be'. V, 809. Cantbert, Ergb. v. Mail. I, 295. Cantini, Branetto. IV, 19 u. not. 2. Lanuffe. V, 846. Lara, Diego be', Graf b. Romagna. IV, 475 not. 1. Lareveillere, Director. V, 875. Lascaris, Constantin. III, 409. Lasty, Steffan, Furft v. Sieben= burgen. IV, 673. - Statth. in Meapel. 674. Lateran, Concil. V, 249. Catinus, Bisch. v. Ostia. IV, 450. Lattermann. V, 895. Laugier. V, 881. Laungilt, e. Gegengabe fur Schen= fung auf ben Tobesfall. I, 112. Laura, Gemablin Alfons v. Mobena. V, 666. - Herzogin Regentin. V, 692 not. 2.

Lauro, Vincenze. V, 576 not. 3.

Laufanne, Rirchenverf. IV, 590. Lautrec, Maridiall. V, 241, 247, 277, 279, 304 ff., 327 ff., 330, 385, 388 f., 394 f., 396 f., 389 ff., 395.

Lavalette, V, 871.

Lavardin, Charles be, frang. Ge= fandter a. papftl. Sofe. V, 692.

Lavena, Robert v. II, 385. Laybad, Congres. V, 952.

Lazarino, Mrkgr. v. Careto. III,

Lazaro, a. d. Famil. Guinigi. IV, 262 f.

Lazzari, be, Gr. V, 819. Leale. IV, 178.

Lebrun erhalt Diacenza. V, 918.

Leca, Giocante ba. V, 59.

— Giovan Paolo da. V, 59 ff.
— Rafaello da. V, 55 ff.

— Rinuccio da. V, 55, 60.
— Ristoruccio da. V, 60.
Lecchi. V, 863, 913 f., 942 f.

Lede, Marquis de. V, 744 u. not. 2. Leganes, Marchefe de. V, 636, 638.

Legnano, Rieberlage (1176). II, 98. Lehnsdienfte in Gicilien.

Lei, Francesco be'. IV, 119.

Lemarois, General in ben Marken.

Lemoine, nimmt Aquila, Bug ge= gen Capua. V, 880.

Lenoncourt, Robert be. V, 87. Lentino, Urrigo Pestas ba, Dich=

ter (1245). II, 181. - Jacopo ba, Dichter. II, 182. Lenzuoli, Roberico de', mit b. Bei=

namen Borgia, Carb. IV, 595, 60±. - Pier Lodovico de', Herz. v. Spoleto, Berg. v. Benevent, Praf.

v. Rom. IV, 595. Leo, Erzb. v. Ravenna (774). I, 188. — v. Desiberius bebrangt. 198. — laßt Paul Usiarta hin=

richten. 200. — 3., Nachf. Abrians (796). I,

232.

— 4., D. († 855). I, 269.

- 5., Rachf. Benedict 4. I, 302.

—— 6., P. I, 305.

- 8., P. I, 323.

Leo 9. (Bruno, B. v. Toul), P. I, 408 f. — gefangen. 414. von neuem gewählt. 424. († 1054) 414.

10. (Giovanni be' Mebici). V, 263, 265, 271, 273, 286 ff., 292, 294 ff., 302 f., 306 ff., 311, 322 f.

- 11. (Meffandro de' Medici). V, 601.

- 12. (Cardinal bella Genga).

V, 961 f., 965. - R. v. Armenien (1201). III,

27.

- v. Perego Franzisk., Capit. bel Pop. in Mailand. II, 303.

Leoben, Frieden. V, 858. Leoncillo, Pietro v. Spoleto. V,

574 f.

Leonifio v. G. Bonifazio. II, 279, 302, 379 f., 380.

Conardo 2., Marquis v. Ariffano.

V, 40. Leonora, 2te Gem. Bicenzos ba

Gonzaga. V, 542.

Leopold, Berg. v. Ofterreich. III, 87, 316, 341.

— Erzh. V, 619, 621 n. 1. — Raifer († 1705). 719, 796.

Leopoldo 2., Großh. v. Toscana. V, 962.

- Pring von Neapel u. Sicilien (S. v. Salerno). V, 914, 925, 945, 949.

Leoprand, Priefter in Mailand. I, 445.

Lercari, Erzbifch. V. 872.

Lefcuns. V, 326, 328, 330, 349. Lesdiguières, Connetable. V, 540, 612, 621.

Lest, Giuseppe ba. V, 648. Levva, Antonio be'. V, 335, 339, 344, 356, 358, 360, \$65, 368, 370, 388 f., 395, 408, 412. — Graf v. Pavia. 433, 467 not. 2., 470 f.

Lichtenftein, Furft Bengel v. V,

780 ff.

Liga, d. heilige. V, 358. — zwi= fchen Mailand, Aragonien 2c. V, 96.

Ligneville, Graf v., General. V,

Linurier erobert. I, 75. - Repu:

blif. V. 904, 907. - mit Krankr. vereinigt. 911.

Lionel v. Clarence. III, 569.

Lionello, Mrkgr. v. Ferrara. III, 138, 147, 157.

Lioneffa, Gentile ba. III, 151, 157, 159, 401.

Lioni, Roberto, IV, 376.

Lionne, Br. v., frang. Commiffar. V, 639.

Liptar, ofterr. General. V, 838. Lifio, Graf. V, 957, 959.

Liudepert, G. d. Runipert. I, 163. Lintold, S. v. Rarnthen. I, 507. Liutprand, Rachf. Gifulfe, B. v. Benev. I, 228.

- R. b. Longobarben. I, 173.

(† 744) 181.

-- Bifch. v. Cremona, als Gefandter Otto's 1. in Conftanti= nopel. I, 340.

Livannio, Gottifredi ba. V, 43.

Livron. V, 942.

Lobfowit, Fürst. V, 763, 774 ff., 779.

Lochi, Salvador. V, 724.

Lodi, neu gegrundet. II, 60. Rirchenverf. 75. - Mitglieb b. lombard. Bundes. 91. — Berf. italienischer Stande. 193.

Lodovico von Savonen : Piemont.

III, 575 f., 578.

--- Mrkgr. v. Saluzzo. III, 578, 584.

- 2., Mrkgr. v. Saluzzo. III. 587 u. not. 2., 589 f. V, 103.

- G. Pierro Saccones. IV, 173. - S. Filippos v. Tarent, Ge: mahl Giovannas v. Reapel. IV. 655, 657 f., 670 ff., 673 ff. -R. v. Jerusalem. 679, 681.

- G. u. Nachf. Pietros, R. v.

Sicilien. IV, 661.

- v. Revers u. Rethel. V, 623 f. Lodrifio. III, 305.

Lodrona, Graf v. V, 206, 424.

Lodrone, Battifta. V, 389. - Luigi. V, 389.

Lofanto, Gio. Bincenzio. V, 333. Loffredo, Francesco bi. V, 499.

Logotheten, Logotheta sacri palatii, Legaten b. Raifers. I, 332, 333 not, 1.

Lombardus, Petrus, Bifch. v. Paris (+ 1160), II, 27 not. 5.

Lomellin, Carlo, III, 532.

Lomellino, Undrea. V. 49 ff. - Leonello. V. 46. - Statth. in Corfica. 47 f., 49 f.

Lomo, Manetto bi v. Jest, Keld= hauptmann ber Visaner. IV. 194.

Longo, Antonio, III, 499, 518.

Longobarden vor ihrer Einwandes rung in Ital. I, 55. — alteste Gefch. 62. - Beerverf. 68. -Eroberung Stal. 74 ff. - Reich in Stalien, Berfaffung. 83 ff. -Recht. 99. — Sprache. 128. — Ubertritt gur romifchen Rirche. 133 ff. — Gefch. 157 ff. — Fol= gen ihrer herrschaft fur Italien. 165 f. - Schuben b. Bischof in Rom. 176. — theilweise Rarl b. Gr. unterworfen. I, 203.

Lonqueville, S. v. V, 636.

Lopez, Hauptmann. V, 855.

Loredano. III, 139.

--- Unbrea. V, 270.

—— Bernardo. III, 132, 135. — Jacopo. III, 160, 168 f.

- Leonardo, Doge v. Benebig. V, 165, 200, 212, 333.

- Luigi. III, 152, 154, 166 f. V, 212.

- Pietro, venetianischer Flotten= führer. III, 120, 125, 132.

- Pietro, D. von Benedig. V. 592 not. 1.

Lorenzo, Ambrogio bi, sanesischer Maler. IV, 290.

---- Fiorenzo di. V, 314.

— Niccolo (Cola bi Rienzo). IV, 506. — apost. Notar. 570 ff. — Tribun. 510 ff., 518, 521. — Senator in Rom. 522 ff., 525 ff.

- S. Niccolos di Lorenzo. IV, 516.

- Pietro bi, sanes. Maler. IV, 290.

— Guibo v. IV, 438 not. 1.

Loria, Giovanni da. IV, 641 f. Ruggiero ba, in Sicilien. IV, 630 ff., 635, 637, 640 ff., 446.

Lothar, Ronia, I. 256. - Raifer (823). 257. - im Rlofter (855). 263.

- v. Suplinburg, R. v. Deutschl. II, 1, 3. - u. Innoceng. 4. in d. Lombardei (1132). 5. in Rom (1133) als Raifer ge= Front. 6. - in Mailand. II, 10. - zum 2ten Male in Italien (1136). 10 f. (†1137). 12, 78.

\_\_\_\_ 2., Br. Kaif. Ludwigs. I, 271. \_\_\_ S. Sugos, Mitreg. (f. 931).

I, 305. († 950). 309.

- v. Segni, Card. als P. Innocentius 3. II, 154.

Louis v. Anjou. III, 524 f.

- 2. v. Unjou. IV, 688 not. 2., 690, 692 ff., 696 f. — 5' Urs. V, 174, 160 f.

--- Gr. v. Ufti. III, 573.

- 12., R. v. Franfreich. V, 122, 125, 127, 130 f., 135, 138 n. 2., 140 ff., 146, 156, 158, 167, 177 ff., 182, 194 f., 197, 200, 207, 211, 214, 218 f., 224 f., 227, 229, 235 f., 240.

- 12. v. Franfreich. V, 188 f., 190 ff., 248, 261, 265, 272 f.,

468. - 14., R. v. Frankr. V, 654, 666 f., v. Luremburg, Gr. v. Ligny.

V, 128. -- v. Savonen. III, 177.

--- S. v. Savonen. III, 390, 394. - Gr. v. Savonen. III, 283.

v. Savonen. III, 580, 583 f. III, 590. - R. v. Cypern. 591.

- v. Savonen, Senator in Rom. IV, 70, 502.

- be Baud. III, 551. - Bor: mund Umebeus 6. III, 563 n. 1.

Louise v. Savonen. V, 409.

Lowenstein, Fürst v., Bicet. von Sicilien. V, 744.

Lubertiello (Robertiello), G. bes Grafen Bertoldo. IV, 509 n. 1.

Lucca, Berfaff. IV, 10 not. 2., 20 f., 76. - Bunfte. 54. Eintheilung des Gebiete. 50, 53, 80, 262. — v. 1579—1600. V, 447, 452, 590. - Republ. 608, 907, 911.

Lucino, Gianni bi, Pobesta in Flor. IV, 47.

- Giordano ba. IV, 209.

Lucius 2. (bei Caccianemici), P. († 1145). II, 43.

- 3. (Hubald v. Lucca), P. II, 111. — († 1185). 131 f.

- v. Lando. III, 320.

Lucrezia, Schw. b. Cefare Borgia, I. Alexanders 7. V, 119 n. 2., 133, 146.

— I. Cosimos. V, 490.

Lude, da. V, 242.

Ludolf, Konig, G. Ottos. I, 819. Ludwig b. Fr. I, 257. — gefront als Raifer (816). I, 254.

- 2., S. Lothars, R. v. Stal. I, 257. — Mitkaifer (feit 650). 265. — vor Bari (852). 268. - nimmt Capua. 271. - (+ 875). 273.

- v. Provence, G. Boso's. I, 293. - R. v. Stalien. 293. -

Raifer. 293 f.

- b. Baier. III, 266. - beutich. Ronig. 272 f., 274. - Raifer. 276. IV, 100, 102 ff. - in Rom. 503. - Senator. 504, 573, 654, 657, 479, 493.

- Berg. v. Baiern. II, 382.

- f. Louis.

— 7., K. v. Frankr., schüşt P. Alexander. II, 76.

- 9., R. v. Frankr., 2ter Rreuge aug. IV, 624 f.

11., R. v. Frankr. III, 406 f., 586. V, 71, 394, 400.

— 13., K. v. Frankr. V, 619, 626 f.

— 14., K. v. Frankr. V, 683 ff., 690 ff., 698, 701, 708, 713, 716, 722, 728, 738.

— 15., K. v. Frankr. V, 766,

773, 807, 811.

— 18., R. v. Frankr. V, 931, 944 not. 2.

\_\_\_ f. Louis. \_\_\_ N. v. Ungarn. III, 308,317, 570, 77 f. IV, 494, 656, 670 ff., 675, 676, 686 f., 689. \_\_\_\_ 2., R. v. Reapel. IV, 550.

Ludwin, S. Giovannas, Fürft v. 21chaja. IV, 656.

- v. Durazzo. IV. 666.

— Landgraf von Thuringen († 1227). II, 228.

— v. Erlach. V, 278.
— Patr. v. Aquileja. III, 119, 122.

— Gr. v. Gravina. IV, 672, 680.

--- v. Canbo. IV, 214. III, 320. 325, 242.

- v. Teck. III, 278.

- Pr. v. Burtemberg. V, 755.

Ludovist. Lodovico be'. V. 617. --- Drazio be'. V, 619.

Luthitinano, Umbrogio ba. V, 60.

Quidnarda, I. Otto's, Gem. Srg. Ronrads. I, 319.

Quini, Unbrea bi (l'Ingegno). V, 314 not. 2.

-- S. Cefares. V, 603.

- Ron. von Sicilien. IV, 670, 677 ff. V, 18.

— S. Giov. Bignales. III, 361, - v. Pitigliano. V, 279.

Quinia Maria von Savonen. V, 633 not. 1., 640.

Luino, Bernardin ba. V. 312. Luna, D. Juan ba. V, 452.

Quneville, Friede (1801). V. 902. Lupo (Bonifazio). IV, 189 f. Lufignan, Jacques de. III, 501 f.

Lugelinhard, Konrad, in Capua. II, 147. — Ruckfehr nach Deutschl. II, 157.

Lyon, Kirchenversamml. (1245). II, 309 f. — Concil. (1274). IV, 444. - Friede. V, 541.

### M.

Macdonald, frangof. General. V, 880 f., 883, 889, 892, 894, 900. Machiavelli, Girolamo be'. IV. **3**45.

-- Niccolo de'. V, 150, 264, 532.

Mad, ofterr. General. V, 879 ff. Macquard, General. V, 828, 832. Maddalena, Gem. Berg. Friedrich

v. Bayern. III, 326. - Gem. Francesco Cibo's IV, 412.

Madrid, Friede. V, 613.

Madrucci, Card. v. Tribent. V. 487.

Madrusso, Carb. V, 585.

Maffei, Carb. V, 904.

- Unnibale be', Bicef. v. Gicil. V, 736 not. 1.

— Antonio. IV, 389 f. — Muridei. V, 865.

Maffeo, Graf, Bicet. v. Gicilien. V, 742.

Manawly-Cerati, Gr. V, 936. Magdalena, Gem. Lorenzo's be' Medici. V. 297.

- Erzherzogin. V. 603, 617.

Maggi, Emmanuele, Pobesta in Mailand. III, 202.

- Manuello be', Genator in Rom, IV, 427.

Maghinardo v. Gagliano. IV, 179. — v. Sosinana. IV, 459, 463. Maginfredo, Graf v. Mailand. I,

291 f. Magister juratus, Behorde in Gi-

cilien. IV. 6. - militum. I, 49. - in Bene= tien. 247. — in Ravenna erb= - Protosebastos, lich. 330. Dur. 365.

- segretus regni in Sicilien. V, 5.

Maglione. V, 873.

Magna curia, Ober =, Reichsgericht in Sicilien. II, 333. V, 5.

— rationum, Oberrechenkammer in Sicil. II, 334.

- dei conti. V, 7.

Mannani, Ignazio. V, 851 not. 2, Magnera, Giovanni ba, Statthalt. in Corsica. V, 46, 48.

Magneri, Giovanni da. III, 492. Magyaren in Italien (900). 1,292,

294.

Mahomed, Gultan, III, 162, 170. - belag. Negropont. 173 f. vor Scutari. 182. - (+ 1481). 183.

Mailand, erobert. I, 75. — von Konrad belagert. 396. — im Rampfe mit Lodi u. Cremona. 482. — Schulen im 9ten und 10ten Jahrh. II, 23. - belagert (1161). 70. - gerftort. 71. geachtet v. Beinrich 6. 153. -Regierungeform. 162. - Friede mit Bobi, Rrieg mit Monferrat. 167. - Febben. 206. - Ubel u. Bolf. 224. - Staatszustand. 226. - Friede (1299): III, 32. -Geschichte (1250-57). 200 ff. -(1258). 203 ff. - Buftanb ber Stadt. 231 not. 3. - unter b. Berrichaft bes Saufes Bisconti. 254 ff. - unter ber Berrschaft bes Haufes Sforza. 387 ff. — um 1492. V. 62. — Concilium. 238, 244, 251. — Verfassung. 467 f. - unter Maria Therefia u. Joseph 2. 805. — Unruhen.

Maillebois, frang. General in Corfica. V, 779, 782, 784, 793 f.

Mainardi, Bastiano. V. 308.

Mainardin, Bischof von Imola (1221). II, 232.

Maino, Agnese bel. III, 362, 390. - Perrucchino de. III, 354.

Majo, Georg, Groffanzler des fi= cil. Reichs. II, 20, 56. - Großadmiral in Sicilien. II,

87 f.

Masorra. I, 495 not. 1. Malabranca, Senator in Rom.

(1235). II, 266.

934.

Malafpina, Markgrafen, erhalten von Genua Geldzahlungen, um sich als genuesische Lehnsleute zu bekennen. II, 120.

v. Massa. V, 558.

Mberico da. V, 138 not. 2.

Mbert da, Mrkgr. d. Lunigiana (um 1198) Troubadour. II, 32, 168.

Bernardo. V, 307.
— Gabriele ba. V, 138 not.

Malaspina, Moruello 1. ba, G. Dbizos 3. III, 108 not. 1.

- Mornello 2. da, G. b. Mrkgr. Corrado. III, 457, 460, 462.

— Dbizzo 3. da. II, 92, 108 not. 1.

-- Riccardo da, Markgraf von Maffa. V, 453 u. not.

—— Riccardo da. V, 453 not.
—— Tommaso da, Markgr. III, 454.

- Wilhelm u. Konrad (Gualiel: mo u. Corrado da), Mrfgr. II,

196, 207. Malaspina = Cybo von Massa. V.

446 not., 453 not., 553, 600. Malatacca, neapolit. Felbhauptm.

IV, 682, 684,

Melatesta, Malatesten, Geschichte. IV, 490 f. — Stammbaum. 490 not. 2.

- 1., ba Berucchio, Signore v. Rimini. IV, 445, 488, 490.

- 2., d. Einaugige, Signore v. Rimini (1312-1317). IV, 490. - 3. v. Rimini, S. Pandolfo 1.

II, 128 f.

- Undrea v. Cesena, S. Galeot= to's. IV, 547, 549, 552 not. 572.

- Carlo 1. v. Rimini, S. Ga= leotto's. III, 119 f., 336, 353 f., 341, 348, 366. IV, 276, 547, 549, 552 not., 558 not. 3., 564, 572, 574.

— Carlo 2. v. Rimini IV, 609. - Carlo v. Vefaro, S. Malate= fta's. IV, 572 not. 4., 579 n. 3.

- Domenico von Cefena. III, 141, 169. IV, 572, 579 u. not. 3., 584, 594, 600. — mit bem Beinamen (Malatefta) novello. IV, 572.

Ferrantino von Rimini. IV,

490 ff.

- Galeazzo v. Pefaro. III, 146. IV, 572. not. 4, 579 not. 3, 583.

— Galeotto, S. Pandolfo's. IV, 197 f., 200, 481 not. 3., 547 f., 572. — H. v. Rimini. 491 f. — Signore v. Fano. 493 f., 522 f. — Galeotto novello, S. Ga= leottos, v. Cervia. IV, 547, 549, 551 not. 4.

Malatesta, Galeotto Roberto, S. Pandolfos. IV, 572, 579.

— Giovanni, S. Fino's. IV, 490.
— Giovanni Cotto, S. Malates
fta's 1. IV, 490.

— Giovanni da Sogliano. IV,

— Gismondo f. Sigismondo 2. — Malatesta. III, 120, 354, 356. IV, 479, 481 not. 3. 491 f., 547, 558 not. 3, 572.

- Malatesta Unghero. III, 317.

IV, 205 f., 208.

- Malatestino. IV, 472, 477,

491, 492 not. 1, 3.

— Malatesta v. Pesaro, Feldshauptm. b. Venetianer. III, 113. — Pandolfo 1., S. Malatesta's. IV, 490.

Panbolfo 2., S. Galeotto's. III, 117, 348, 350, 352, 355, 357, 362 f., 366, 547, 549, 552 not., 558 not. 3., 572 not.

pandolfo v. Pefaro. IV, 194f.,

492.

— Panbolfo 3., S. Moberto's. IV, 609. V, 134, 136, 171.

— Paolo, Gr. v. Chiazzolo. IV,

— Parifina, Gem. Niccolo 3. v. Efte. III, 138 not. 1.

--- Ramberto, Gr. v. Chiazzolo. IV, 482 not. 1., 491.

—— Ramberto v. Sogliano. V, 124.

—— Roberto. III, 184, 186, 430. IV, 395 ff., 601, 603, 605.

—— Sallustio, Signore d. Rimini. IV, 603, 609.

— Sigismondo 1., S. Pandols fo's. III, 141 not. 3., 146, 155 f., 168. IV, 340, 572, 579 not. 3., 585, 588, 597 ff., 603.

— Sigismondo 2. (Gismondo), S. Pandolfo's. 3. V, 324.

— Lino, S. Giovanni's. IV, 490. Troilo. IV, 609.

Malavolti. V, 531.

— Catalano be'. IV, 24, 437.
— Feberigo be'. IV, 315.

Maler in Floreng g. 3. Cofimos.

IV, 350. — -fdulen, florent. V, 308 ff. — romifche. 311. umbrifche. 312. — fanesische, giottische. 318. — venet. 317 ff. Malespini, Nicordano, historifer.

V, 529.

Maletta, Feberico, Statth. in Sicilien. II, 364.

Malipieri, Pancrazio. III, 47. Malipiero, Domenico. III, 189.

—— Drio, Doge v. Benedig. П,

Pasquale, Doge v. Benedig. III, 152, 165.

Malipietro, Marin. III, 7. Mallone, Pasquetto. III, 32. Malloni, Dagnano. III, 512.

Malocelli, Lanfranco de'. III, 458.

— Pietro de'. III, 491.

Malta u. Gozzo in d. Handen d. Rhodifer. V, 494.

Maltraversen, Familie der. II, 175 u. not. 1., 176.

Malvezzi, Siovanni be'. IV, 617.

— Luzio be'. V, 113 f. not. 3.,
128, 224, 239.

— 212. (Lucio) 94. —— Pirro be'. V, 600. Mammone. V, 883 not. 1.

Manasses, Bisch. v. Berona. I, 307.
— Erzb. v. Maisand. 316.

Mandello, Matteo. III, 306.

—— Oberto, Podesta in Florenz.
IV, 5.

Manegold v. Brefcia, Pobefta in Genua (1191). II, 149.
Manentti, Gionozzi, IV, 305.

Manentti, Gionozzi. IV, 305. Manetto, Antonio. V, 58. —— Francesco. V, 59.

Manfred v. Caretto. II, 301, 312, 318.

im Königr. Sicillen. II, 339 ff.

— u. Konrad. 346 f. — Regent
in Sicil. II, 351 f. — in Luceria. 355. — u. P. Alexander 4.
357, 360. — Bertrag mit dem
Card. Octavian. 360 ff. — gefront als König (1258). 363 f. —
gebannt. 363, 368. — in Benevent. 369. († 1268) 371. IV,
14, 17, 20, 23, 427 ff., 431, 434.

- v. Saluzzo. III, 554, 559

not. 1., 562, 567.

Manfred, G. Friedrichs, Berg. von Uthen. IV, 648 u. not. 3.

- v. Alagona. IV, 692. Manfredi, Albrighettino be', Sign.

v. Faenza. IV, 478.

— Umadare. II, 296 not. 2.

-- Untonio. III, 366.

- Aftorgio, Sign. v. Faenza. III, 109 not. 1.

391 f., 496. IV, 340, 411, 538 not. 2., 546, 555, 558, 594, 605, 616. V, 134.

\_\_\_ Carlo. IV, 410, 605. - Cechino be'. IV, 481 not. 3. -- Francesco be', Sign. v. Faenza. IV, 473, 478. V, 171 f.

- Galeotto. IV, 410, 605. V,

171.

— Giovan Galeozzo be'. IV, 564. — Giovanni bei. IV, 479, 485, 527 f.

--- Giovanni di Abrighettino de'. IV, 486.

-- Giovanni bi Ricciarbo be'. IV, 486.

- Guidantonio be', Sign. von Faenza u. Imola. III, 388, 573, 582, 594.

- Guibuccio be'. IV, 479.

--- Lancelotto. IV, 10, 605.
--- Ottaviano be'. V, 134.
--- Ricciarbo be', Podesta von Smola. IV, 478, 481 not. 3.

-- Tabbeo be', S. v. Imola. IV, 594.

Manfredini, Minifter. V, 845. Manfredo da Correggio. III, 243.

. Corneto. IV, 512. v. Faenza. IV, 522 not. 1. Manfroni, Giampaolo. V, 204, 231.

- Siulio. V, 270. -- Paolo. V, 114.

Manniadori, Benedetto be'. IV, 260. Mangona, Grafin v., Gem. Gzelins

b. Monche. II, 127 not. 3., 174. Mangoni, Cipriano. IV, 242. Manhes. V, 943 f. Manini, Luigi. V, 866.

Manoleffo, Giovanni, venet. Flottenführer. III, 183.

Manjo, Berg. v. Umalfi. I. 365.

- u. Salerno. 370.

Mantello, Ottone. III, 328.

Mantua, Congreß. IV, 59 f. Manucci, Paolo. V, 561.

Manzeco, Pagolo. IV, 135.

Maona, eine Societat in Corfica. V, 48 f.

Maramaldo. V, 411, 425 f.

— Fabio. V, 420. — Fabrizio. V, 398.

Maramonte, Steffano. III. 136. Maramoro, Landolf (Card. v. Bari).

IV, 552 not.

Marbocuf, Gr. be. V, 795 not. Marbot. V, 895.

Marcantonio. V. 247 f.

Marcellino, Azzolino. III, 203.

- Urdigotto, Pod. in Mailand. II, 225.

Marcello, Alessandro. V. 831 n. 2 — Jacopo. III, 189.

-- Sacopo Antonio. III, 152.

- Lorenzo. V, 673.
- Riccolo, Doge von Benedig

(1473). III, 173.

Marcellus 2. (Marcello Cervino), P. (1555). V, 486.

Dur v. Benetien (bis 726). I, 246.

Marchio, Titel aller wirklichen Grafen. I, 354 not. 1.

Marchisso in Luceria. II, 355. Marciana, Ranuccio ba. V, 118, 125 f., 139, 142 f.

6. Marco, himmelfahrtsmeffe v. III, 6 not, 1.

Marco, Niccolo. III, 497.

Marcus d. Beil. Rorper nach Bes nedig gebracht. I, 377.

Mare, Enrico del. III, 460.

— Simone da. V, 53.
— Withelm bel. II, 224. Marengo, Schlacht. V, 899.

Marescaldi, Ferdinando. V. 907, 865, 936.

Marescotti, Galeazzo. IV, 586. Margareta v. Kaussiann, Gem. b. Graf. Thomas v. Savonen. III,

--- Gem. b. Bonifacius v. Monferrat. III, 550.

- IV, 683, 687. - Konigin v. Reapel. 689 f.

Margarete, I. Umebeus 5. von Savonen, Gem. Giovannos. III.

Margaretha v. Ofterr., I. Rarls 5. V, 254 not., 408, 410, 437, 449, 451 not. 2. 547 f.

- v. Parma. V, 665.

- I. Maximilians, Wittme b. S. v. Savonen. V, 197.

- Schw. Heinrichs 2. v. Frfr. V, 490.

\_\_\_ I. b. H. Obo v. Nevers, 2te Bent. Rarls 1. v. Reapel. IV, 623.

- Louise, I. d. Berg. v. Dr= leans, Gem. b. Erbpr. v. Tod: cana. V, 665, 667.

Margarethe v. Navarra, Gemablin Wilhelms 1. II, 89.

Margherita, begli Bisconti. III. 290.

- Gem. Bincenzo's be Gonzaga. V, 542, 548, 664.

— Gem. Alfons 2. V, 550.

3. Cosimos 2. V, 617 n. 1. - r. Cothringen. V, 624.

- Farnefe, Gem. Francesco 2. V, 699 not. 1.

- Biolante v. Savonen. V, 633 not. 1.

Marguerite be Rouch, Gem. bes Markgr. Tommaso v. Saluzzo. III, 578.

Mari, Capitan. V, 894.

Unfatbo be, Abmiral Friedriche. II, 299. 301.

Maria, T. Gerardins v. Campo: sampiero. I, 177.

- Gem. d. Markgr. Bonifazio. III, 589.

- I. Boemund 4. v. Untiochien. IV, 626.

-- Schwest. Giovannas. IV, 677, 682.

- Ronigin v. Neap. IV, 595. 691.

- I. Rarle v. Calabrien. IV, 656.

- I. bes R. Feberigo. V, 18, 21. IV, 684, 691, 696.

-- I. d. R. Rarl 5. V. 477. - Gem. Aleffandros da Farnese. V, 547.

Maria, I. Francescos v. Mantua. V. 606.

-- I. Ranuccios. V. 620.

- Markgrafin von Monferrat. V, 80.

-- v. Savonen, Gem. Fil. Marias. III, 370 ff., 389, 402.

- v. Blois, Wittme Louis von Unjou. IV, 689.

- v. Brabant, 2te Gem. Umebeus 5. III, 561.

- v. Calabrien. IV. 665, 672. -- von Enghino, Gem. Pietro Cornaro's. III, 108.

- v. Ungarn, Gem. Sigismunds b. Branbenburg. IV, 689.

— Amalia. V, 766. — Beatrice v. Modena. V, 666. - I. Victor Emanuels

v. Sav. V, 936 not. 1. - Gemahlin Jacob 2. V,

693 not.

- Ricciarba v. Efte, Gem. b. Erzherz. Ferdinand. V, 810,

Maria Carolina, Gem. b. R. Fer= binand. v. Neavel. V, 808, 931 u. not. 1.

- Clementine, Gem. Frances: co's. V, 817.

- Clotilbe, Gem. R. Emanuels. V, 906 not. 2.

- Louise (Luigia) Gabriella, Gem. Philipps 5. v. Spanien. V. 710, 783.

- Louise, Inf. v. Span, Gem.

Ecopolds, V, 798.

— — Infantin. V, 947.

-- Sem. Lodovicos. V, 906. - -- Gem. Napoleons, erhalt Parma, Piacenza u. Guaftalla. V, 931, 936, 947.

Maria Teresa v. Modena († 1791). V, 817.

Maria Therefia, Gem. b. Großh. Franz Stephan v. Toscana. V, 764, 768 ff., 772 f., 781, 792 f., 795, 807. — (1780). 814.

- Gem. b. Erzh. Franz. V, 817.

Maria, Markgr. v. Monferrat. V, 79, 103.

Mariani, Rigro, v. Cremona, Pos besta v. Parma. II, 234.

Mariano 4., S. Hugos 3., Fürst v. Arborea. V, 32, 34 f.

- 5., S. Brancaleone Dorias. V, 36 f.

Marignano, Marchese v. V, 458,

Marignolli, Guerriante. IV, 237,

Marin, Carlo, venet. Proved. in Legnano. V, 220. — Gian Ambrofio. III, 539.

- Ottobuono. III, 480.

Marine, II, 19.

S. Marino, Berrichaft. V, 766 f.

Marino, Giorbano Orfino ba. IV, 514 ff. not. 4,

- Ringlbo Orfino. IV. 514. - (Marin) v. Eboli, faiferlicher Vicar. II, 298 f., 301, 316.

Marino, Marzano, S. v. Suesa. IV, 600.

Marinus 1., P. I, 283.

— Dur v. Umalfi. I, 492. — Dur v. Comacchio. I, 379.

Marinecia, Gem. Albrechts, Mrfgr. v. Spoleto, - b. Mrkgr. Guido v. Toscana. I, 304. - Sugo's.

Markgrafengeschlechter im nordwestl.

Italien. III, 541.

Markwald, Berg., aus b. Ronigr. Sicilien vertrieben. II, 179. fehrt gurud. 183, († 1202) 185. - v. Unweiler, Genneschal Bein=

riche 6. II, 150, 153, 157. — Bisch, v. Augsburg, faisert. Bicar in Pisa. IV, 164, 202. Martiano, Vincenzo. III, 358.

Marmont, franz. General. V, 855. Marquard, Patriard v. Aquileja.

III, 97 not. 1. Marmaldi, Guglielmo ba, Senator v. Rom. IV, 545 not. 3.

Marpahis, Marschall. I, 71. Marra, Gezolino be'. IV, 621 n. 2.

— Jacopo bi. II, 316.

Mars, St. V, 689 not. 1. Marfico, Benrico Sanfeverino ba.

IV, 659. Marfigli, Ferdinando be'. V, 728.

Reg. zu Leo's Gesch. Italiens.

Marsuppini, Carlo. IV, 367.

Martelli, Camilla, Gem. Cofimos. V, 567, 576.

Martin 4. (Simon). IV, 451, 453 f. 570 f., 572, 575, 628, 634.

- 5. (Dbbo bella Colonna). III. 331, 363, 370. IV, 310, 358, 566, 568.

- R. v. Aragonien. IV, 691 ff... 696. († 1410). V, 25.

- R. v. Sicilien (f. 1399). IV. 696. V, 19, 38. († 1409). 25, 50. D. Martin v. Aragonien. V, 632. Martin, Volkscap. in Mailand. II. 322.

Martinenghi, Gr. be'. V, 782. Martinengo. V, 595.

-- Cefare ba. III, 151. IV, 584. - Giovanni. III, 112.

Martinit, Abam, faiferl. General in Rom. V, 702. — Bicek. v. Reapel. V, 725.

Martino, Reffe Untoniotto's. III. 505.

— Rangler zu Floreng. IV, 281. - Simone bi, fanef. Maler. IV, 290.

Martinoni. V, 771.

Maruffi, Galveftro. V. 122 Maruffo, Andalono. III, 536.

--- Christoforo. V, 48.

Margani, Jacopo be', Berg. von Sueffa. IV, 692.

- Marino be'. IV, 708.

Marjano, Gobofredo ba, Gr. v. Squillace. IV, 660.

— Tommaso, Gr. v. Squillace.

III, 255 f., 651.

S. Marjano, Marchese di. V, 887, 935, 956 ff.

Margia, Gem. Francesco's begli Drbelaffi. IV, 528 f.

Masaccio, Maler in Florenz. IV, 350, 354.

Masaniello (Tommaso Uniello). V, 649.

Massa, Grundeigenthum in großer Masse vereinigt. I, 143 not. 2. — Massa guelfa. IV, 16 not. 4, 27. - Massa Lombarda - Massa maritima. IV, 55 not. 4, 83. — M. del Marchese - M. rosaria - M. tribaria. IV, 55 not 2.

5

Maffa, Bergogth. mit Mobena vereinigt. V, 553, 817 not. 2.

Mascheraten in Genua. III, 469. Maffari, Maffaritien, Meggajuoli, Bebauer einzelner Grundftude. I. 300.

Maffart, Meier, Erbpachter. I, 90, 301.

Massaro, Behörde in Candia. III,

Maffena, frang. General. V, 826, 828, 832 f., 835 ff., 841, 846, 848, 854, 857, 876 f., 895 f., 900, 912 ff.

Massimi, Camillo. V, 856.

Matalona, S. v. V, 651.

Mathaus, Reichstangler in Sicil. II. 145.

Mathias, R. v. Ungarn. III, 180. - Raifer. V, 190, 629 not. 1. - Lang, Bifch. v. Gurf. V. 207. Mathieu. V, 880.

Mathildis, Markgrafin, Gem. Gottfrieds mit b. Buckel v. Bothrin= gen. I, 447. - legirt ihre Guter . d. Rirche (1077). I, 461, 477, 479. — vermantt mit Welf. 474. († 1115) 480, 485. II, 125.

Matra, Aleria Francesco. V, 794 not. 1.

- Fanuccio ba. V, 49. Mattet, Carb. V, 856.

--- Lodovico de'. V, 658.
--- Luigi de'. V, 637.

Matteo v. Amelia. IV, 65.

Mattheis, be'. V, 877 not. 1. Matti, Jacob. V, 267. Mattioli, Ercole. V, 688 f. u. n. 1. Matusso, Pietro bi, Signore in

Rom. IV, 567 u. not. 1. Mauritius, Nachf. d. Dominicus. Monegarius, Dur v. Benetien (764 — 787). 200, 249.

- G. u. besignirter Rachf. b. Dur Johannes. I, 250.

Mauroceno f. Morofini.

Maximilian, beutscher Raiser. V, 70, 95, 113 ff., 130 f., 146, 177 f., 182, 185, 191 ff., 197, 205 ff., 210, 213 f., 219 f., 229, 239, 248 ff., 253, 261, 288 f., 271, 191, 297, 560.

Maynardi, Bartoloccio, be'. IV. 497 not. 1.

Mazaperlini, b. gemeine Bolk in Reggio. II, 170.

Mazzarini, Card. V, 645, 662. - Giulio be', papstl. Legat. V. 627.

Massela, Antonio. V, 655.

Masseff. V, 850.

Mediceer, Stammbaum. IV. 411 not. 1.

Medici, Aleffandro, naturl. Cohn Giulio's (b. h. Clemens 7.). V, 260, 302 -410). — Duca di Citta di Penna. 429. - erbl. Doge v. Florenz 430 ff., 435 ff., 439, 442.

- Bianca, I. Pietros. IV, 384. - Carlo, S. Cosimos. IV, 347.

- Carlo, S. Ferbinandos, Carb. (1615-1666). V, 604 not., 608, 633 f., 643.

--- Catarina. V, 297, 433, 466. - Catterina, Gem. Berg. Ferbis nand v. Mantua. V. 604 not. 1, 614.

--- Claudia, T. Ferbinandos. V. 604 not. 1.

— Cosimo (1389 — 1464). IV. 155. - unt. d. Prioren (1416). IV, 277 f. — Sohn Giovanni's († 1429). 283, 308, 312 ff. — Berbannung. 315 ff. - Ruckfehr. 320 ff. — Florenz unter Cosimo. 323 ff., 347. — († 1464). 347. - fein Wirken fur Runft und

Wiffenfchaft. 348, 370, 587, 599. - Cosimo 1., S. Giovannis, Capo della republ. Florentina (1537). V, 440 ff. -- Bergog burch Rarl 5. 443 ff. - nach d. Frieden v. Crefpy (1544). 451 f., 454 ff., 460 ff., - u. Philipp 2. 488 f. u. Corfica. 544 u. not. 1. — nach Paul 4. Tob. 555 ff. entfagt b. Regierung (1564). 559 ff. - Großherzog. 563 ff., († 1574). 566.

- Cosimo 2., G. Ferbinandos (geb. 1590). V, 584. — Großh. (1609). 604. - u. Kerdinando v. Mantua. 607 ff., 612. — Marine u. Sandel. 616. († 1621). 617.

Medici, Cofimo 3., C. u. Radif. Kerdinando 2. (1670), V. 681, 690. — u. Ludwig 14. 693. — - im fpanischen Erbfolgetr. 710, 715. — u. England. 723, 728, 731, 735. — († 1723). 746.

- Cofimo, G. D. Pietros. V.

566, 570 not. 1.

— Eleonora, I. Ferdinandes.

V, 604 not. 1.

- Ferbinando (1.) Carbinal. V. 559, 560, 570, 572 ff., 577, 579. - Großherz. 580 ff., 587 ff., 599, 601, 603. — (+ 1609). 604 u. not. 1.

- Ferdinando 2., Großh. v. Tog= cana. V, 617, 624 f., 629, 631,

633. — († 1670). 681.

- Ferdinando, Erbpr. von Tog= cana. V, 691, 693, 700 not. 1., 728. — († 1713). 734.

- Filippo, G. Francescos. V,

571, 576.
— Francesco, S. Cosimos 1. V, 556. - übernimmt b. Reg. 559 f. - verlobt mit Johanna v. Ofterr. 549, 557 f. — und Bianca Capello. 562 f. — nach b. Tobe feines Batere. 566 ff., 573 ff., 579. († 1587), 580.

- Francesco, G. Ferdinandos 1. V, 604 not. 1., 609.

- Francesco, S. Cosimo 2. V,

617 not. 1.

- Francesco Maria, Card. V, 681 not. 1., 691, 728 f. — († 1711). 730.

--- Garzia be'. V, 559.

- Gian Carlo be'. V, 617 not. 1., 629. (f. oben Carbinal). V, 644, 663.

- Gaston. V, 728.

- Giovanni be', florent. Pobefta in Lucca, hingerichtet (1342). IV, 130.

- Giovanni be', papftl. Banquier (um 1416). IV, 277 f. -- auf b. Geite b. Bolks. 280 ff. († 1429). 283, 352.

— Giovanni, S. Cosimos. (†

1463). IV, 347.

- Giovanni, S. Lorenzos, Carb. (1489). IV, 412, 615. — als

D. 800 10, 148, 241, 245, 258, 355, 415. V, 66, 238.

Medici, Giovanni, Grofneffe Colimos. IV, 411. - vermablt mit Cat-

tarina Sforza († 1498). V, 134. - Giovanni, S. Giovannis. V. 299. - Unführer b. fcmargen Banben. 337. - vertheibigt Mailand. 340 ff. - im frang. Beere. 345 not. 3. - vermunbet. 347. - in franz. Golbe. 365 f., 371.

- Giovanni, Cohn Cofimos,

Carb. († 1562). V, 559.

- Giuliano, Br. Leos 10. unb fein Br. Pietro flieben aus Floreng (1494). 82, 113, 124. u. Cefare Borgia (1501). 140. - zu Mantua. 255. - in Klos reng. 258. - Benner b. rom. Rirche. 277, 280. - (+ 1516). 292

- Giuliano, G. Pietros, Enfel Cofimos. IV, 847, 379. - er-

morbet (1478), 350.

- Giuliano, G. Lorenzos. IV,

66, 415.

— Giulio, Carb. V, 238, 249 ff., 299 u. not. 1. — (fpater Cles mens 7.), Erzbisch. v. Florenz. 259, 264, 297, 307 not. 1., 323, 325 f., 333, 335, 337.

- Giulio, naturl. S. Aleffane bros. V. 440, 446, 559.

- Guiseppe be', Fürst v. Otto.

jano. V, 745.

— Sppolito begli, Carbinal. V, 260, 338, 371 f., 381 ff., 410 not. 1., 432, 435 f.

- Leopoldo. V, 617 not. 1.,

679. — Carb. 681, 683. Borengo, S. Giovanni's. IV.

283, 333.

- Lorenzo, G. Pietro's. IV, 347, 375. - verm. mit Clarice Orsini (1469). 377. - d. Ere tauchte, seine Beit. 379, 417. — († 1492). 417. V, 66, 520, 612, 614 ff. III, 413, V, 93.

- Corenzo, G. Pietro's, Entel Lorenzo b. Erlauchten. V, 260, 273.

292, 294, 297, 433, und not. 2., 438, 440, 443 u. not. 3.

Medici, Borenzo (Borenzino, Mor: ber Berg. Aleffandro's). V, 437. - Lorenzo, G. Ferbinando's. V,

604 not. 1. - Lucrezia de', Gem. Alfonso 2.

V, 549. - Luigi be'. V, 945, 961.

- Maddalena be', I. Lorenzo's b. Erlauchten. V, 446 not. 2.

- Mabbalena, I. Ferbinando's 1. V. 604.

- Margherita be', Gem. Dboar= bo's. V, 628.

- Maria, Gem. Beinrichs 4. V, 590.

\_\_\_\_ Mattia. V, 617 not. 1., 641.

679 not. 3.

- Ottaviano be'. V, 434, 441 not. 1.

- Pier Francesco be'. IV, 411 f.

- Pietro, Cohn Cosimos. IV, 347, 371 f. († 1469).

9ietro, S. Lorenzo's. IV, 415. V, 66 ff., 75, 76 f., 81 f., 84, 92, 99, 111, 117, 140, 148, 174, 239.

- Don Pietro, G. Cofimo's 1. V, 566 f., 570 f., 573, 576 f., 579, 582, 587 ff.

- Rafaello be'. V, 441 not. 2. \_\_\_ Salvestro be'. IV, 184, 229 not. 2., 230 f., 236 f., 239.

- Beri be'. V, 257. - Birginia be'. V, 576.

Medicis, Gianjacopo, Caftellan von Maffo, Marchese v. Morignano. V, 347, 359 ff., 458, 460, 471, 487, 556.

- Giovan Angelo be, Bruber b. Marchese v. Morignano (P.

Pius 4.) V, 556.

Mecche, Niccola delle. IV, 186. Mecco, Bandenführer. V, 915.

Medavi, Gr. v. V, 721.

Medina=Celi, Berg., Bicef. v. Mea= pel. V, 703, 712.

Meerveldt, Graf. V, 857.

de la Meillerac, franz. Marsch. V. 647.

Melano, Giovanni, florent. Maler. IV, 296.

Melas, ofterr. General. V, 889 f., 895 ff.

Melft, Reicheverf. (1231). II, 831.

- Krit. v. V, 399.

Meliaduso v. Ascoli. IV, 131. Mellone, Martin. II, 260. Melzi, Francesco. V, 312.

- Graf. V, 840. — Bicepr. b. ital. Republ. 907, 910. - Brz. v. Lodi. 923, 934.

Memmo, Lippo bi, fanes. Maler. IV, 290.

Miemo, Marcantonio, Doge v. Be-ned. V, 605, 611.

Memus, Doge v. Bened. im Rlofter. I, 383.

Menabuoi, Giufto. V. 318 und not. 3.

Menard. V, 836.

Mencia, Gem. Unmons. III, 562. Mendoja, Diego be. V, 146, 463 f.

- Diego Surtado be. V, 453 ff. - Francesco, Statthalter von Mailand. V, 607, 609.

- Lorenzo Suarez. V, 95. Mercy, Graf, ofterr. General. V, 744, 750, 757 ff. Mermet, V, 913.

Mifenum, Meffina in Campanien. I, 82.

Messina, in d. Banben b. Araber. (831). I, 264. - ber Norman= nen. 450. - emport fich. II, 260.

Meta, Beirathegut. I, 101, 105 not. 2., 106.

Metternich. V, 937.

Messamorto, Capubanpascha. V, 708.

Miani, Giovanni, Hauptmann auf Corfu. III, 99.

Michael, griech. Raif. IV, 627.

Michael Dufas, Rais. in Conftantinop. I, 467.

Michaelis, Dominicus, Doge von

Benebig. II, 78.

— Bitalis, Doge v. Benebig (†
1172). II, 79, 94.
Michel Angelo, Markgr. von Sa-

luzzo. V, 363, 365.

Michelotti, Biordo be'. IV, 261

not. 2., 551 not. 4. - Ceccolino be'. IV, 261 not.

2., 276, 519 not. 2. Michelosso, V, 309 not. 3.

Micherour Micherour. V, 879 f., 884, 902. Michieli, Marco, Abmiral v. Be-nedig. III, 42. Bital, Duca von Candia (1299). III, 68. Miethtruppen. II, 80 ff. Migliorato, Lobovico, Sign. von Fermo. IV, 560, 572. Mignianelli, apoft. Legat. V, 455. Mileto. V, 355. Militarverwaltung. I, 49. - - mes fen in b. lemb. Stabten im 14. Jahrh. III, 379. Mina, be la. V, 791. — Marchese 772 not. 1., 784. Minichini, Lodovico. V, 948, 955. Minio, Francesco. III, 180. Ministerialis, Lehnsmann. I, 213 not. 3. Ministerium, Behnebienftichaft. 213 not. 3. Minorbino, Giovanni Pipino ba. IV, 517. Miollis, General. V, 854, 895, 900 ff., 921. Miot. V, 916 not. 1. Mirabett. Unführer b. Garacenen. II, 218. Mirandola, bella. V, 444. - Gian Francesco Pico bella. IV, 374. - Luigi Pico bella. V, 213. - Pico bella. IV, 414 f. Mirepoir, Marg. be. V, 784. ausgerufen. I, 259. Mocenino, Aloihio. V, 867.

— Domenico. V, 707.

— Francesco. V, 674.

Migig, ein Urmenier, gum Raifer - Giovanni, Doge v. Benebig (1478). III, 181, 191.
— Lazaro. V, 673 f.
— Luigi, Doge von Venedig. V, 592 not. 1. - Euigi, Proved. v. Dalmatien. V, 736 not. 2., 740. Luigt Leonardo. V, 671 f.
 Pietro, Doge († 1476). III,
 172, 175, 178, 180. - Sebastiano. V, 747 not. - Tommaso, Doge (1414-23). 119—123. Modena. II, 118. IV, 442.

Monfelice Modigliana, Guibo von. II. 272. IV, 441. Modon, Geegefecht. III, 111. Moeft. V. 879 f. Mogliano, Gentile, Signore von Fermo. IV, 494, 495 not. 1., 501 not. 2., 522 f. Mohammed 2. IV, 366, 404. - Bicef. v. Tunie. V, 597. - Roprili, Großvez. V, 674, 675 not. 2. - b. abd'allah b. al Aglab in Gicil. I, 264. — b. abi al Giauari. I, 263. Mohr, ofterr. General. V, 945. Molfini. V, 873. Motino, Aleffandro. V, 704, 708.

— Francesco. V, 670. — Doge v. Benedig (+ 1655). V, 673. --- V, 676. Mombrizio, Bonino. III, 409. Monaco, V, 638 not. 1. - mit Frankr. vereinigt. V, 825 not. 2. Monaldeschi, Armanno be', Gr. b. Romagna. IV, 457. - Benebetto bi Bonconte be'. IV, 148, 151.
— Ormanno, Pod. in Florenz. IV, 26. Monaldo, Paradifi. V, 54. Mongada, Antonio. IV, 697 not. 1. V, 26. - Guglielmo, Graf v. Agofta. V, 18 not. - Ramondo be. IV, 691. — ugo ba. V, 379. V, 385, 394. Moncey. V, 898. Monegarius, Dominicus, Dur von Benetien, Rachf. bes Balla. I, 248. Monferrat, alter Umfang bes Gras fengaus. III, 544 not. 1. -Geschichte (bis zum S. 1344). 555 - 564. - (bis 1349). (bis 1372). 564 — 566. -566 — 569. — (bis 1388). 569 — 572. — (bis 1445). 572 — 581. — (bis 1492). 581 — 592. — Markgrafen, Stammtafel. III, 543 not. 1. Monnier. V, 886. 897, 901.

Monselice, Aralbo ba. II, 845.

618.

498.

588, 593 f., 598 f., 604, 609,

Montefettri, Gelaffo. IV, 462 f.

70 Monfelice, Monte ba. II. 345. Montagana, Gherardo ba, Graf v. Corfica. V, 60 f. — Secco. III, 366. Montaldo, (Montalto), Carb. V. 585, 587 f. - Untonio ba. III, i514 f. -Doge v. Genua. 505 f. — Battiffa. III, 526 f., 529. - (Montalto), Giovanni. V, 53 f. -- Leonardo. III, 491 f. 499, 500. - Doge von Genua. 501. (+ 1384). 502. - Martino da. III, 504. - Miccolo. V, 53 f. III, 416. - Paulo. III, 508. - Rafaele. 111, 506, 520, 529, 533. V, 49, 53. Montanini, Biagio. IV, 88. montario, Graf v. V, 489. Montbrun, St. Undré. V. 677 f. monte, Balbovino bel. V. 484. — Camillo. V, 586.
— Francesco. V, 417, 583.
— Giambattifta. V, 485 f. - Gian Jacopo. V, 485. - Rappoli, Simone. IV, 135. Montebello, Ufpl d. Gelehrsamfeit. II, 22. — Waffenstiuft. (1175). II, 7. --- Pietro be. II, 302. Montecassino, Rloster. I, 342 n. 1. montecuccolt, Familie. V. 549 n. 1. --- Bonaccurso be. IV, 435. --- Ramondo. V, 642. Montedoglio, Onofrio. V, 382. - Merlo, Rinieri ba, Pob. von Floreng. IV, 5.

Montefeltri, Gefchichte ber.

IV, 41, 43 not., 426, 463.

(1319). IV, 84 f., 89, 90.

— Federigo, S. v. Urbino (1482).

III, 185 f., \$40, 411. IV, 381, 394, 396, 399, 426, 463, 497 f.,

- Feberigo 2., S. von Urbino.

V, 533, 572 not. 1., 584 f.,

**3.**, 552. † 1393.

501. + 1482.

497.

- Guibantonio, IV. 558 not. 3. 569, 571 f., 584. IV, 310. — + 1442. - Guido. IV, 40, 42 ff., 46, 426. - Genator v. Rom. 436, 442, 498, 501 not. 1. --- Guidobalbo. IV, 609. V, 133, 147, 176, + 1508. - Monfeltri 10. IV, 426. - Nolfo. IV, 498. - Signore v. Urbino. 499, 501. - Noto. IV, 501 not. 1. - Speranza de. IV, 89, 499 f. --- Tadbeo. IV, 499 f. monteulio. V, 635. Monteleone, Berg. v., Bicek. von Sicilien. V, 744. Montelungo, Gregor, papfil. Les gat. II, 293, 303. Montemagro, Buonacorsi ba. IV, 302. Montemar, Gr. v. V, 757, 759 ff., 769, 771, 773. Montemellino, Averardo da. IV, 187. - Michele ba. IV, 502 not. — Tivieri ba. IV, 186. Montenero, Riccardo. II, 331. Montescaylioso Beltramo be' Balzi (Balzo), IV, 113, 659. montesecco, Giovan Battifta ba. IV, 389 f., 392. montesquiou, General. V, 819 ff. Montevergine, Rello. IV, 547. - Rinaldo, Signore v. Bermo. IV, 547. IV, Montfort, Guido. IV, 452. --- Untonio. IV, 533, 546 not. - Gun de. IV, 26, 31. - Beinrich. IV, 193, 195 ff. —— Buonconte. II, 272, 276. montmorency, V, 344. - Unne, Connetable. V. 349, - Keberiao Gr. v. Montefeltro 457, 472. Montone, Bernarbino bel. V, 212.

- Braccio da. III, 363. -

(um 1424). IV, 261 not. 2. im Dienste v. Florenz (um 1409).

269, 271. — Militar-Gouv. v.

Bologna (1416). 275 f., 566 f.,

569 ff. — († 1424). 278, 306.

71

IV, 387, 418. — in Reapel. 702 f.

Montone, Braccio ba, Graf. V, 114.

- Carlo ba, im Dienfte b. Benetianer (1448). III, 151. 6. Braccio's. IV, 387 f., 270.

- Obbo, Sohn Braccio's. IV, 387.

Montorio, Gr. v. V. 498, 500, 556 not. 1.

Montpenfier, Gilbert, Bicet. von Meavel. V, 98, 106, 108 f. und not. 2.

Montreale, Nieberl. Markwalbs

(1200). II, 184.

monga, Kirche, v. Theodelinde er: baut, wo bie eiferne Rrone ber Longobarben vermahrt murbe. I, 153. — Friedrich 1. in Monga gefront. II, 61.

- Benrico ba. II, 282.

morando. V, 870.

Morea, von b. Turfen erobert. V, 737.

Moreau. V, 889 ff. - St. Mern. V, 906.

morelli, Michele. V, 948, 955.

morgengabe. I, 107.

Sra Moriale. IV, 153 ff., 524 f., 668, 677, morit, P. v. Cavonen, Carb. V,

616, 633, 636, 640.

Moro, Cristoforo, Doge v. Bened. III, 165, 174. — († 1471). 175.

- Damian, venet. Flottenführer.

III, 185. - Giovanni. II, 345. (1253).

rer (1528). V, 393.

- Lobovico. V, 161, 185.

morone, Bartolommeo. III, 338.

- Francesco. V, 305.

- Girolamo. V, 280, 285 not. 1., 302 f., 327, 339, 343, 422. Moroni, Card. V, 354, 356, 367,

545. morofini. V, 868.

\_\_\_ Dominicus (Mauroceno == Morofini), Doge von Benebig (1148). II, 79. — † 1156.

morofini, Eurofio, venet. Unführer. III, 50.

- Francesco. V, 673, 675 not. 2., 677. — Doge von Benedig. 704 f.

- Giorgio. V, 675 u. not. 2., 678 f.

— Girolamo. V, 678.
— Giustiniano. V, 113, 201.
— Marco. III, 78.
— Marin, Doge von Benebig.

III, 30. († 1252). 31. - Marin, venet. Flottenführer.

III, 41, 45.

- Michele, Gr. v. Bara (1243).

III, 25.

- Michele, Doge von Benedig (+ 1382). ПІ, 98.

— Pietro. III, 86.
— Ruggero, Pod. v. Capodistria. III, 43. - venet. Flottenführer. III, 49.

- Thomas, Patr. v. Conftanti= nopel. III, 12.

mortina, Gervasio ba. II, 357 f. morgin, offerr. General. V, 895.

mota del popolo. III, 474. Motaperti, Schlacht. IV, 18.

motta, Berbindung freier Lehns= leute mit Mailand. I, 392 und not. 1. - aufgeloft. 399. Name bes freien Burgerftanbes. 399 f.

Moulin, frang. General. V, 832. mosi, Banni be'. IV, 49.

Mudasso, Giannachi, Bailo u. Cas pitan v. Tenebos. III, 98. mula, Cristoforo ba. III, 185.

Mulei Baffan. V, 495, 597. Mulucci, Frebbo be'. IV, 502 not.

mundium, bas. I, 99 f.

mundwald, ber, welcher b. Muns dium über Undere hatte. I, 101.

murad, Sultan. IV, 536. - 3., Gultan. V, 598.

— Capubanpascha. V, 673.

Murano, Anbrea ba. V, 318. Murat. V, 844 not. 845 f., 876, 897 f., 902. f. Gioachino.

Murfinsade, Ali, Capudanpascha. V. 596.

murta, Giovanni ba, Doge v. Be: nua (1344). III, 487.

Relson, engl. Abmiral. V. 846,

musa. Capubanpascha. V, 671. muscettola, Gian Antonio. V, 429. Museo Pio Clementino V, 813. mustaphabassa. V, 593. mustaphabey. V, 163.

# M.

Matteli, Sanns. V. 537. Maldo, Dionigi di. V, 136, 171, 212, 417 not. 1. Mani, Bernardo. V, 677. Mapoleon, Carb. IV, 465. (1300). - Bonaparte, Raifer v. Frankr. V, 909, 919, 921 f., 924 ff., 931, 935, 937, 941 f., 944 n. 2.

Sacop. II, 567 not. 2., 368. Napoli bi Romania, v. d. Turken erobert. V, 737. Mardi, Bernardo. IV, 380. Marses. I, 66. Maselli. V, 950. el Naser, Sultan. III, 47. Maffy, Joseph, Herz. von Naros. V, 593, 595. nationallitteratur in Rom. IV, 602 ff. V, 509. - in Reapel. IV, 362, 364. V, 509. Navagioso, Filocalo, erhalt Stalis mene. III, 19. Navarra, Beinrich v. V, 537. - Pedro. V, 246, 274 not. 3., 284, 330, 364, 388, 392, 397 ff. - Pietro. V, 161, 165, 240, 241. neapel, Konigr. I, 24. — unter einem Dur. 365. — abhangig v. Benevent. I, 367. - unter Beinrich 2. (1021). 368. - in b. Banden Beinrichs 6. II, 151. — Gefch. (von 1268 — 1282). IV, 619 ff. — (b. z. I. 1345). 629 ff. — (bis 1435). 688 ff.— (bis 1492). 705 ff. - Berfaff. IV, 620. — Resid. 621 f. — in= nere Berhaltniffe. 661 f. - und Sicilien. 683. — am Ende bes Mittelalters. 711. - (um 1492). V, 63. - unter fpanischer Berre schaft. 503 ff. — Aufstand. 643. Mettro, Urbano. V. 58. Megropont, erobert. III, 19.

Reipperg. V, 943 not. 1.

852, 880. Nemours, Herz. v. V, 159 f. Meri, Graf. IV, 90. — Signore v. Vifa. 92. - in Klorenz. IV. 51 f. - Filippo. V, 749. - Capponi Gino di. IV, 268. Merli. V, 429. - Filippo be'. V, 430. del Mero. V, 771. --- Bernardo. V, 117, 119 f. --- Francesco. V, 381. --- Giglio. III, 453. - Euciano. III, 497. —— Manuele. III, 458. --- Niccolo. IV, 240. - Sologno. III, 480. Neuhaus, Graf. V, 709. Neuhof, Theodor Unton v., Konig v. Corfica. V, 765 f., 794. Nicephorus, Raif. I, 340. — Botoniates, Kronpratend. in Conftantinopel. I. 467. Miclas, Graf v. Salm. V, 346. Micolaus 1., P. (feit 858). I, 269. - 2. (Gerhard, B. v. Florenz). I, 430. — ordnet die Papitmah: Ien. 432. — bemuthigt b. romi= schen Abel. 433. - (+ 1061). 434. - 3. (Miccolo beali Drfini). III. 458. IV, 448, 450, 626 f. - 4., P. IV, 455, 459, 635, 637. - 5. (Tommaso ba Sarzena). III, 149, 162, 276 f., 280, 400 f.

IV, 33, 114, 340, 361 f., 589 ff.

- Br. Rarls 4., Patr. v. Uqui=

leja. IV, 159. — Signore von

von Offia, Card. Bisch. IV.

593. V, 55, 57.

Siena. 161, 163.

469.

Micolaus v. Schomberg, Erzb. v. Capua. V, 409.

Miccoli, Niccolo. IV, 358 ff. Niccolini, Card. V, 561.

\_\_\_ Ungelo be'. V, 464. \_\_\_ Matteo be'. V, 430 not. 2., 441 not. 2.

Sra Miccolo. V, 56.

Niccolo, Markar. v. Ferrara. III, 142. IV, 334.

--- Mrfar. v. Efte. III, 363 u. not. 2.

- Gr. v. Pitigliano. V, 125.

--- v. Urbino. IV, 191. — Giovanni di. III, 251.

nigri, Rerone bi. IV, 319. Mohammed, Mischandschipascha,

Großvez. V, 740. Niria, Paros, Milo, Santorin er-obert. III, 19.

Missa, Congreß (1748). V, 793. mit Frfr. vereint (1792). V, 822.

Moailles, Duc be, frang. Marfch. V, 678, 761 ff.

Robili, Giovanfrancesco be'. V. 430.

- Bincenzo be'. V, 385 not. 1. Nobilitas, im Gegenf. v. Populus, in Mailand. II, 225.

Roellet, Guillaume de. IV, 539 n. Nogarolo. V, 865.

Norcia, Mariano. V, 55. Mori, Francesco. IV, 391.

Normannen, Ginfalle in Italien.

I, 268, 410.

notare u. Exceptoren. I, 48. Novarra, Pietro. V, 236.

Novello, Guibo, Graf. IV, 11, 20 f., 23, 31, 44.
Novi, Paolo da, Doge v. Genua.
V, 189 f.

Novon, Friede zu. V, 290 f., 293. Muccio, Criftofano bi. IV, 153. Mugent. V. 943, 948 f.

73

Obelerius, Dur von Benetien. I, 250 f. - bingerichtet. 378.

Oberto, Metgr. v. Pelavicini. II, 377. III, 207, 303. - Capitano generale von Mailand. 210 ff., 215, 217 not., 218.

Octavian von S. Maria in Dia

lata. IV, 438 not. 1.
— S. Alberichs in Rom. 320. — als P. Johannes 12.

Oddantonio, G. Guibantonios v. Montefeltro. IV, 572 not. 1., 584 f.

Oddi, Rinald begli. II, 342.

Oddo v. Monferrat, Cardinalbia= con. II, 298.

- S. Braccio's. IV, 278. - Gr. von Savonen. III, 547.

- B. v. Ufti. III, 547. Odefchaldi, Familie. V, 687 n. 1.

— Livio be'. V, 686, 687 not. 1.
— Paolo be'. V, 564.

Odet be Foir, fr. v. Lautrec. V, 238, 288.

Odin u. Freia, v. b. Longobarben verehrt. I, 61.

Odinsverehrer, ihre Religion und Verf. I, 55.

Odo, erftrebt b. hochfte Gewalt in Frankr. I, 287. - Gr. v. Champagne. I, 397.

Odoardo, Berg. von Parma. V, 620, 624, 631 ff., 637 ff., 643, 646.

- Ranuccios, Erbpr. v. Parma. V, 693 not. 1.

Odorico, Graf v. Arco. III, 192. Officio delle provisioni. III, 380.

Offida, Baltaffare, Pobefta v. Bo= logna. IV, 580 not. 4., 581.

Ognates, Bicek. von Reapel. V, 661.

Olderich, Bisch. v. Usti erschlagen (1036). I, 393.

Oldrado. III, 3691

Oleggio, Giovanni ba. III, 292, 297, 302 f., 308. IV, 132, 175,

188, 530, 582. Glevana, Obert ba, Pobesta in Genua. II, 150 f.

Olgiati, Girolami. III, 416 f.

D. Olimpia, Wittme b. Panfilio be' Panfili. V, 643 not. 646, 658, 660,

Olivares, spanischer Gefandter. V.

584 f., 629. Omessa, Ambrogio ba, B. v. Ale= ria. V, 59.

--- Giovanni bi, B. v. Mariana. V. 49.

Optimates militiae. I, 192.

Oradini, Giovanni. V, 457 not. 1. Oranien, Pring. v., Feldherr Raif. Rarl 5. V, 420 f., 423 ff.

Orazio, S. Oboardos v. Varma. V, 646 not, 1.

Ordelaffi, Stammtafel. IV. 565 not. 1.

--- Untonio begli. IV, 573, 580. - 5. v. Forli. 559, 579, 582, 593.

- Untonio bi Francesco begli. IV, 564 f.

- Untonmaria begli. IV, 607 not. V, 171.

-- Ceccho (Cecco). IV. 558 not. 3., 559, 582, 594, 606 not. 5. - Francesco begli. IV, 480, 481 not. 3., 482 not. 1., 486, 522 not. 1., 523. - Berg. von Forli. 527 f., 530, 531, 552 n. - Francescomaria. IV, 607 not.

- Giorgio, S. von Forli. III, 865. - Sign. v. Bologna, IV. 564, 569, 573.

- Luigi begli. V, 176.

- Pino (Filippo), S. v. Forli. III, 410. IV, 552 not., 555, 559, 582, 594, 606 u. not. 5.

- Scarpetta begli. IV, 473. - Ginibalbo. IV, 539 not.,

607 not.

\_\_\_ Tebalbo begli. III, 365. II, 297. 1V, 573.

Ordelafus, Falieri, Doge (1102 bis 1117). I, 502 f.

Ordinis, Giacopo be, B. v. Ca: gona, Legat in Corfica. V, 52.

Ordo decurionum. I, 47.

Orgogliofi, Superbo begli. II, 297. Orlandini, Bartolommeo. IV, 335.

--- Pietro. V, 338.

Orlando v. Aragonien. IV, 660. Ormea, Marchese b'. V, 771, 776. Ornano, Lupo b'. V, 41, 48.

— Orlando. V, 43. - S. Viero. V. 544. Orombelli, Michele. III, 362. Orombello b. Schieler. III, 208. Orfint, Familie in Rom. II, 169.

--- V, 555. - Carb. V, 155 f., 812.

--- begli, Grafen v. Pitigliano. V, 557. - ber toecanischen boheit untergeordnet. V, 603.

— Alessandro. V, 603 not. 2.
— Bertoldo, Senator in Rom. IV, 107, 504, 505, 519. - \$. v. Vicovaro. 509 not. 1., 514. - Graf v. Romagna. IV, 450.

V, 603 not. 2.

--- Camillo beali. V. 483. - Carlo begli, S. Birginio's.

V, 116, 124 f. - Ceccolo bi Giorbano. 190.

- Corrado begli Drfini. IV, **3**95.

- Fabio begli. V, 148, 156. - Francesco. V, 154, 493 n. 1.

— Franciotto begli. V, 337.
— Gentile begli. IV, 44, 469. - Giampaolo begli. V, 425 f.

— Gianfrancesco begli. V, 557.
— Gian Giordano begli. V, 156, 493 not. 1.

- Gianni Guatani begli, Card. IV, 98.

- Giordano begli. IV, 521. - Giovan Untonio begli, Fürst von Tarent. IV, 599, 710.

- Giovangiordano. V, 117. - Girolamo. V, 493 not. 1.

--- Giulio. V, 156, 200. - Sacopo begli. IV, 377.

--- Lorenzo da Ceri (Herz. von Ceri). V, 219, 292, 294, 353, 399 not.

--- Luigi begli. V, 362.

- Matteo Rosso. IV, 436 not.

3., 467 not. 1., 469.

- Napoleone. III, 245. — papftl. Eegat. IV, 68, 436 not. 3, 469. - Berg. v. Bracciano. Condott. V, 417, 493.

- Niccolo begli (um 1425). III, 868. — (um 1389). IV, 550.

Orfini, Miccolo begli, Graf b Di= tigliano (um 1479), Conbottiere in florent. Diensten. IV, 395.

Miccolo begli, Gr. v. Piti= gliano. V, 156, 201, 203 f., 211.

**—** († 1510). 217.

--- Niccolo, S. Gianfrancesco's, vertreibt feinen Bater (1547). V, 557 f.

- Drgantino beali. V, 156.

- Drfino begli. IV, 504 not, 1. - Paolo, papftlicher Feldherr (1405). IV, 558. — tritt zu P. Aleranders Partei über (1409). 271, 273 f., 560 ff.

- Paoto (1494) in Floreng. V, 82, 107, 109, 117. - Condott. 151 f. — († 1503). 154.

- Ramondo begli, letter Furft von Tarent. IV, 695. V, 577 not. 1.

- Renzo. V, 200.

- Birginio. V, 68 f., 76 f., 90, 107, 109, 112 f., 116 f., 362. Orfino, Gr. von Tagliacozzo. IV, 595.

\_\_\_ Giorbano. IV, 514.

- Miccolo, Berr v. Caftell S. Ungelo. IV, 514.

Orfo. Gecco bell. IV, 403.

Mrtidaften, Schicksale in Italien. II, 114 ff.

Minago, Benebetto ba, Bifch. von Como. III, 285.

Offa, Giovanni b'. III, 394.

Offuna, Berg. v., Bicet. v. Reap. V, 614 ff.

Offazio v. Polenta, herr in Ra-venna. IV, 75.

Oftnothen, Gintheilung. I, 69.

Otho da la Roche. III, 20.

Otranto, erobert. I, 451. - von b. Turfen eingenommen (1480). III, 133, 183. IV, 607, 710.

Ott, General. V, 890, 895 f. Ottaviano bi S. Maria in Via

lata, Carbinal. II, 358 ff. IV, 180 f., 425. Ottaviano, Br. Afforres. V, 137,

145.

Ottavio, Herz. v. Parma n. Pias cenza. V, 547 f., 620.

Otto 1., Raifer, Bug nach Stalien. I, 317. — in Pavia (951). 317. — 2ter Zug nach Ital. 320. — Ronig in Stal. 321. — Raiser (962). 321. — Aufftand. 323. — 3ter Jug nach Ital. (966). I, 839. († 973). 341.

— 2., Mitkaiser (967). I, 339. — in Pavia (980). 346. — Reichstag in Berona. 347. (+

981), 347.

- 3. (995). I, 349. — Kaiser. 349. — 2ter Zug nach Stalien. 350. — in Tivoli. 351. — (†

1002). 352.

- 4., S. Beinrichs d. Bowen, Gegenkonig in Deutschl. II, 158. - anerfannt (1201). 161. flüchtet (1207). 161, - Raif. II. 180. - in Berona (1209). 187 f. - in Rom gefront (1209). 189. - u. Innoceng. 190 f. - ge= bannt (1211). 192. - Emp6= rung in Deutschl. 192 f. - ge= fchlagen bei Bouvines. II, 199. (+ 1218). 203. III, 542, 549. - v. Rarnthen, Markar. v. Be-

rona. I, 355 not. 3.

- v. Regensburg u. Gregor 7. I, 456.

- v. Wittelsbach. II, 161.
- v. Mandello, Pod. v. Mai= land (1222). II, 215.

- Markgr. v. Hohenburg. II, 356.

- Pr. von Braunschweig. III, 320. — Gemahl Giovannas. 571. IV, 684. — Fürft. v. Zarent.

V, 686, 689, 691.

— S. Alerams. III, 542.

Ottobuoni, Untonio. V, 696. --- Marco be'. V, 696.

— Pietro. V, 696. Ottobuono, Spinola, Francesco bi. III, 529. Ottone. V, 42 f.

Ottoni, Bulgaruccio begli. 502 not.

Ovicdo, Pietro d'. V, 175.

Ŋ.

pacca, Carb. V, 921. Paccanari, Niccolo. V, 910. Pacheco, Carb. V, 498. Padella, Feberigo, Graf v. Camè-rata. V, 333. Padua, verb. mit Ezelin gegen Di= cenza. II, 176. - belagert, 114. - Berichworung gegen Benedig. 117. V, 212 f. Pafetta, Graf v. Monte Condajo. IV, 155, 162, 163, 166. Pagana, Feberigo ba. III, 499. -Doge v. Genua. 501, Panano, bel. V, 240. paggio. V, 882. Pagliarefi, Giovanni be'. IV, 203. Pagolo, Kangler in Floreng. IV, Palaeologus, Johannes. IV, 536. - Michael, Bormund b. Cohne b. Theodor Lascaris. III, 33. -Raifer. 34 f. Palavicini, Camillo. V. 481. - Chriftoforo be'. V, 400. - Gian Cobovico be'. V, 347. -- Giovan Francesco. III, 420. - Girolamo. V, 481. - Manfredo be'. V, 303. - Pallavicino. III, 428. Palermo (832) in den Sanden ber Araber. I, 264. - ergiebt fich Seinrich 6. (1194). II, 151. - nach bem Tode Beinrichs G.

Araber. I, 264. — ergiebt sich Heinrich 6. (1194). II, 151. — nach bem Tode Heinrichs 6. 179 f.

— Inghilfredis da (1235). — Dichter. II, 181.

— Ranieris da, Dichter (1230). II, 181.

— Ruggerones da, Dichter. II, 181.

Palestrina, Musiker. V, 528.
Palst, General. V, 711.
Palfy, Graf. V, 757.
La Palice. V, 157, 213, 245, 247, 250 f.

Palizzi, Damiano be'. IV, 659. —

Palizzi, Matteo. IV, 660, 677. —

659 f. V, 16.

Großkanzler von Sicilien. IV,

Reicheregent. 678 f. - Befigun: gen. V, 10 not. 1. Palizzi, Binciguerra, Großtangl. v. Sicilien. IV, 643. palla, Strozzi. IV, 305. Pallantieri, Aleffandrio. V, 557 n. Vallavicino, Antoniotto, Card. bi Sta Praffebe. V, 170. palma, Graf. V, 957. - Rovelia, Tochter Gzelins. II, 174. Palombo, Giuseppe (Pepa). V, 654. Paltinieri, Pefce be. II, 277. Paluzzi, Gasparo be' (begli Alber= toni, spater Altieri), Card. V. 680 f., 686. panassi. V, 877 not. 1. Panciani, Maso be', Capitan bel Popolo in Rom. IV, 533. Panciatichi, Carlo be'. V, 562. Panciroli, Card. Staatssecret. 661.

661.
pandolfo, Gr. v. Anguillara. II, 366, 367. IV, 503 not. 4.
pandone, Camillo. V, 75, 105.
pandulph, Markgr. v. Spoleto. I, 353.
v. Teano u. Caferta. I, 362.

— Bafall b. Papstes. 363. (b. Eisenkops). I, (981). — Fürst v. Benevent u. Salerno. 365.

2., Furft v. Salerno. I, 365.
3., Furft. von Benevent. I, 413, 433.

4., Frst. v. Capua. I, 360, 410. — erhâlt Capua als griech. Lehn (1027). 411 f. — († 1050). 412.

--- 5., Frst. v. Capua, S. und Nachf. Pandulph 4. I, 412, 433. --- 6., Frst. v. Capua. I, 410 f. Pansiti, Camillo de', Card. V, 644, 657 u. not. 1.

Danico, Maghinardo da. IV, 439.

Panico, Maghinardo da. IV, 439.

Panigo, Ettore di. III, 289.

Panmoglio, Francesco. V, 61.

Panfanera, V, 915.

panzer, Ludwig. IV, 409. Paoli. V, 808.

- Pasquale. V, 795 not. 1. Paolina, Gem. b. Fürsten Bors ghese. V, 917. Paolo. V, 318.

Papa, Rieri. IV, 163.

Papafava, Marfilietto, S. v. Pabug. III, 81 not. 1.

papfte, brei, ju gleicher Beit. I, 404. - Davit u. Cardinale. IV. 576.

Paquara, Zusammentunft bei (1233).

II, 257.

Darcellen eines großern Gutes, Coloniae, Siebelhofe. I, 143 n. 2.

Parcitade. IV, 462.

Pardo, Abenolfo. II, 355. Daredes, Graf de. V, 789.

Bartolommeo be'. Darentucelli,

IV, 589.

Parlamente in Sicilien. V, 12. zu Catania (1396). 22. — zu Spracus. 23. — zu Taormina.

Parma, Wiffenschaften im 11ten Jahrh. II, 22. — Tag. 112, 167 f. - Rampf mit der Beift= lichfeit. 234. - u. Piacenza. V, 547. - unter Cambaceres. 918. - mit Frankr. vereinigt. 923.

Partei, R. Friedrichs 2. in Obersital. II, 250. — Parteiungen in Florenz. IV, 372.

Participatii, eine edle venetianische

Familie. I, 379 f.

partouneaux, frang. General. V, 913, 925. Pascal, Gegner Leos 3. I, 232.

Pafchalis 1., P., Rachfolger Stephans. I, 254.

\_ 2. (Rainerius). I, 476. in Frankr. 480. - u. Beinrich 5. 483. — gefangen. 484. — fluch: tet. 487. — († 1118). 488. — 3. (Guibo von Crema)

(feit 1164). II, 77, 91. — (†

1168'. 93.

Pasquino, florent. Hauptmann. V, 422, 424.

Paffageri, Rolandino be'. IV, 443. Paffarowicz, Friede. V, 740.

Pafferin v. Mantua. III, 272.

Pafferini, Gilvio be, Carbinal. V. 371, 381 f.

Paffivus, Br. d. Toto. I. 195. Pater civitatis, curator. I, 54. -

- an b. Spige ber Bunftbeamten. 336.

Paterno, Fürst von. V. 950 f.

Patricius, Titel b. faiferl. Statthalters in Sicilien. I, 258.

Patrimonio, Orlando Cortino ba. V, 43.

Patrimonium ber romifden Rirche in Sicilien confiscirt. I, 260.

paul 1., Papft. I, 194.

\_\_\_ 2. (Pietro Barbo). III, 168 f., 172. IV, 602 ff. V, 509. — († 1471). 173.

- 3. (Aleffandro Karnefe). V. 449, 451, 466 f., 496 f.

V, 462, 473, 475 ff., 481 ff., 486 f., 489, 491, 498 f., 501, 555.

- 5. (Camillo Borghefe). V,

601 f., 617.

--- Graf. III, 514. - v. Palaftina, als Papft Cle-

mens 3. II, 139.

Raif. v. Rufland. V, 895. Paulin, Gefandter Frang 1. in

Conftantinopel. V, 495. Paulucius Unafestus, Ifter Dur v. Benetien (716). I, 245 f. paulus, Patriarch v. Aquileja. I,

74.

--- Grard. I, 176.

- Erzb. v. Reapel. I, 366.

- S. Warnefriede, Diacon von Uquileja. II, 22, 24 not. 2.

- Ufiarta, Cubicularius in Ra= venna. I, 197. - hingerichtet. 200.

Paverio, Antonio di. III, 525.

Pavia, erobert. I, 75 f. — burch bie Franken. 202. - Reichstag. 274. - und bie Deutschen. 385. - belagert v. Ronrad 1. 388. - unter Lothar. II, 10. -

Concil (1159). 70. V, 347, 389. Passi, bie, Stammbaum. IV, 385

not. 1. - Berichworung ber. 386, 606.

Beltramo be'. IV, 183.

Pazzi, Cosimo, Bisch. von Arezzo. V. 148. - Ergb. von Floreng. 264 - Kacchino Michele il Pazzo. V, 882 f., 885. --- Francesco b'Untonio be'. IV. 385 f., 389 ff. - Geri be. IV, 140, 176. - Giovanni b'Untonio. IV, 385. - Guglielmo be'. IV, 41, 384 f., 392. - Jacopo. IV, 385, 389, 391 f. - Rafaello be'. V, 140, 232, Pecoraria, Jacob, Carbinalbisch. v. Palestrina. II, 297. Pedro, Rachf. Alonfos. III, 79, 489. V, 32 ff. — († 1387). 36. - Don, Br. R. Alfonfos. IV. 703, 706. - Don, v. Tolebo, Bicck. von Meapel. V. 455, 498. - Don, de Portugal y Colomb, Bicet. v. Garbin. V, 727 f. - Don, Kajardo, Marg, be los Beles, Bicet. V, 647 f. Penolei, Bartolommeo. IV, 88. Pelavicini. II, 301. - Markgraf. 343 f. III, 216. - Guglielmo. III, 296. - Dberto, Pod. von Cremona. II, 298, 339, 377. - Dberto, Mrkgr. III, 545. Penna, Ercole bella. V, 459. Pepé, Florestan. V, 950.

Pefaro, Benedetto. V, 164 f. --- Giovanni, Doge v. Benebig V, 473 not. 1. 487. - Guglielmo. V, 949, 951, 120 ff. 953 f., 958. Pepo, Rechtslehrer im 11. Jahrh. II, 37.

- Jacopo. IV, 486 f., 495. - Romeo de'. IV, 475 not. 1., 476. - Zabbeo. IV, 478, 480, 483. - Signore v. Bologna. 484 f. - Ugone be'. V, 305, 393 not. 1., 399. Peraga, Giovanni. II, 342.

Pepoli, Giacomo be'. III, 296 u.

not. 1., 293. IV, 475 not. 2.

—— Giovanni. III, 293, 296 u.

- Giovanni. IV, 486 f., 489.

not. 1.

V, 578.

Peratta, Pietro ba. II, 342. Peralta, Ramondo, Gr. v. Calatae bellota. V, 18 not., IV, 660. Percilia, Mesa ba. II, 381. père la Chaise. V, 693. Peredeo, Alboins Morber. I, 77, 79. Perego, Albertino. III, 104 n. 2. Leo da, Erzb. von Mailand. III, 201 f. († 1257) 205. Perella, Guido ba, Signore v. S.

Leo. IV, 500 not. 3. - Nino da. IV, 600 not. 3. Pernola, Angelo bella. III, 364. — Angiolo della. III, 129. \_\_\_\_ Agnolo bella. IV, 272, 276. peri, Musitus. V, 529. Perignon. V, 891. Peron, Graf v. V, 957. Persio, Pietro da. III, 512. Pertem, turf. heerf. V, 596.

perugia. IV, 185 f., 214, 418. — Bittolo da. V, 212, 214, 224, peruzzi, Filippo. IV, 336. - Ridolfo be'. IV, 319 f.

- Francesco, Procuratore bi G. Marco. V, 822, 863.

(† 1659). V, 673 not. 2. - venetianischer Flottenführer.

Pescara. V, 246, 303, 306, 829, 339 f., 342 ff., 347 f., 353 ff.,

Pescia, Domenico Bonvicini ba. V,

Peter v. Ravenna. I, 303. - Bifch. v. Bercelli. I, 353.

- Reffe Canbians, Doge v. Benedig. I, 380.

Participatius, Doge (939). I, 350.

--- Leonis. I, 436.

-- v. Aragonien. II, 365. III, 79. - 3. v. Aragonien. IV, 624 n. 1., 627 f., 630 f., 691.

R. v. Enpern. III, 91, 490, 494, 502.

--- R. v. Caftilien. IV, 682. - G. bes Gr. Thomas v. Ca-

vonen. III, 550. - H. v. Faussigny u. Baud, B.

v. Savonen. III, 551.

Peter v. Montreal, Gr. ber Ros magna. IV, 462. - 3., Fürst v. Arborea, G. Bu-

go's 3. V, 32.

- v. St. Georg. V, 165.

v. Tofcana. V, 798 ff., 816. Petiet, frang. Minifter. V, 904. Petrarca, Francesco. III, 299.

Petrella, Guido bella. IV, 86. Petrucci, Alfons. V, 295.

— Antonio. IV, 308.
— Borghese. V, 295, 324 n. 3.

- Cefare. IV, 391.

- Fabio be'. V, 346 not., 324 not. 3.

- Francesco. IV, 298, 299 n. 1. - Lattanzio be'. V, 324.

-- Riccolo. III, 458.
-- Pandolfo de'. V, 118, 124, 138, 148 f., 155 f., 179, 234, 296.

--- Rafaello. V, 295 f. - di Peppo Monaldeschi. IV,

Petrus, saracenischer Alcabe in Si: cilien u. geh. Rath ber Ronigin Margaretha. II, 100.

- v. S. Maria nuova. IV, 463. Pevere, Lanfranco († 1191). II,

149.

Deyri. V, 934.

Pezono, Dagnano. III, 499. Pezza, Michele (Fra Diavolo). V.

883 not. 1.

Pezzuola, Giulio. V, 642 f. Pfalgarafen in Italien. I, 218. Pfalzrichter in Como. III, 383.

Philibert 1., Berg. v. Savonen. III,

418, 586, 588. — 2. v. Savonen. V, 254 n. 1. — v. Oranien. V, 377, 379, 386, 392, 398 f., 411, 415.

Philiberta. V, 274, 292.

Philipp, Br. Beinrichs 6., erhalt b. mathilbischen Guter. II, 152. - b. Kônig (1198). II, 158. -

ermorbet (1203). 161.

— 2., Rônig v. Spanien. V. 461, 464, 469, 475 f., 482 f., 487 f., 500, 537, 540, 545 ff., 556, 566, 573, 581, 584, 587, 590, 596, 598.

Philipp 3. v. Spanien. V. 490. 589 f., 599, 601, 605.

- 4. v. Spanien. V, 618, 623, 659, 664.

- 5. v. Unjou, Erbe v. Spa-nien. V, 710, 712 ff., 722, 728 f., 735, 738, 740 f., 750, 752 f., 783. -- v. Sobenftaufen. III, 10.

- v. Montfort. III, 32.

- v. Alencon, Patriard v. Mquis leja. III, 101 ff., 105.

- Graf v. Savonen. III, 253 not. 3.

-- v. Maine. III, 263 f. IV, 85 -- v. Breffe. III, 411, 585.

- Grabifd. v. Enon, Berg. von Savonen. III, 551.

-- v. Burgund. III, 575.
-- R. v. Frankreich. IV, 466, 470, 625.

- v. Ravenstein, Statthalt. in Mailand. V, 129 not. 3., 165, 187 f.

- Grahera. V, 158, 167, 177,

181, 185.

- v. Pfalz = Neuburg. V, 700 not. 1.

- Chabot, Abmiral v. Frankr. V, 470.

Philippe v. Beauge u. Breffe. V, 254 not. 1.

Philippus, Papft. I, 195.

Philologen b. 14. Jahrh. in Itas lien. IV, 303.

Philosophen, s. a. Gelehrte. II, 21. Photinus, Patricius v. Sicilien. I, 262.

Piacenza, Städtetag. II, 112 — 167 f. — unter Lebrun. V, 913. Piale, Rapubanpascha. V, 501, 544.

- turfifder Beerf. V, 593.

Piccinino. III, 139 ff. - IV, 598, 710.

- Ermenegilbe. V, 916.

- Francesco in Bologna. III, 144 f. - in mailandischen Dien= ften (1448). 147, 151, 153.

— Francesco, S. Niccolo's, und Sforza. III, 377, 390, 392, 394,

(† 1449) 396. IV, 585. — Giovanni il. III, 354.

— Jacopo, S. Piccinino's. III, 151, 153, 159. — und Filippo

80

Maria v. Mailand. 377. - Nies derlage (1449). 396. - im Dienste b. Benetianer. 401. - gefangen in Reapel. 407, († 1465) 408. IV. 341 f., 597. Diccinino, Niccolo. III, 129, 136 ff., 144 f., 368, 372 ff., 375 f., 532 f., 535. IV, 278 f., 325 ff., 329 ff., 331, 582 f. Diccolomini, Untonio. IV, 597. - Gnea be'. V, 454. Diccoluomini. V, 784. - Alfonso, S. v. Amalfi. V. 448. - S. v. Montemarciano. 575, 584 ff. Dichena. V, 608, 618. Pici bella Mirandola. V, 131. - Ulberto be'. V, 493 not. 2. — Alessandro (Pico). V, 554.
— Bartolommeo. IV, 487. - Federigo (Pico). V, 554. - Francesco Maria, S. Aless fanbro's 2. V, 554, 730. - Galeotto de'. V, 493 not. 2. III, 410. - Galeotto, S. Aleffanbro's. V, 554. - Galeotto, G. Galeotto's. V. 554. - Gian (Giovan) Francesco. V, 225, 228, 298 not. 1., 493 not. 2. - Giovanni. IV, 368 f. — Lodovico. V, 554.
— Luigi be'. V, 228, 493 n. 2. - Paolo. V, 493 not. 2. Diemont. V, 837. — als franz. Proving. 904. Dier Luini, Duca di Caftro. V. 449, 496. Pieri, Pierozzo. IV, 239. Piermatteo, Pauluccio di, Consul in Rom. IV, 567 not. 1. Pierre de la Ville. III, 519. Pietra, Guglielmo bi. III, 449. Pietraellerata, Guglielmo ba. III, 455 f. V, 41. - Guglielmo Cortinco ba. V, 43. Pietragudula, Sgariglino ba. IV, 529, Pietramala, Giovanni Tebeffo ba.

IV, 253.

205.

Pietrafanta, Guiscarbo bella. III,

Pietrasanta, Sperone. III, 530. Fra Pietro. III, 201. Pietro, S. v. Gravina. IV, 78 f. - G. R. Friedrichs v. Sicilien. IV, 108, 650 f. - Mitregent. 652, 655, 658 ff. — S. Lotario Rusca. III, 235. — S. Oboardo v. Parma. V, 646 not. 1. - Albobrandino di. IV, 180. --- Niccolo di. IV, 293. — Uzoni, Antonio di. IV, 248. — Enriguez, Gr. v. Fuentes, Governat. v. Mailand. V, 599 f., 601, 603. Piffero, Antonio. III, 573. Pigli, Lubovico be'. IV, 190. Pignatelli. V, 782. — Fürst von Belmonte. V, 842. — Cerchiora. V, 943. — Girolamo, Fürst v. Moliterno. V, 882. - Miccolo, H. v. Bifaccio. V, 715. - bi Strongoli, Francesco. V, 880, 942. Pii da Carpi. V, 131, 554. de' pii, Cardinal. V, 666. - Alberto. V, 221, 298, 335, 355, 554. —— Antonio. V, 212, 270. —— Costanzo. V, 270. —— Lionello. V, 333. — Manfredo. IV, 435, 479, 483. — Marco (Pio), H. v. Carpi. III, 404. Marco, H. v. Sassuolo. V, 552. Pileo, Uguccione, v. Bicenza. II, 302. Pilotti, Piero. IV, 210. pino. V, 929, 934. Pinturiccio, Bernardo, Maler. V, 314. Piombino, Herzogth. V, 463, 911, Piperno, Masino da. IV, 463. Pipin, Ronig d. Franken. I, 185 f. - Schenfung a. d. Papst (+ 768). 187. — S. u. Stellvertr. Karls b. Gr. in Italien. I, 223. - Rrieg gegen Grimoald. 231. — gegen Benevent. I, 241.

Pipini, Senzanome. IV, 443. Dira, Jumentaro da la. IV, 522.

Difa hebt fich. I, 375. — Untheil a. d. Rreuzzügen. 493 u. n. 1, 2. - erobert b. balearischen Infeln (1114). 495. - Friede mit Benug. II, 5. - u. Genug. 140 f. - u. Florenz gegen Siena und Eucca. II, 43. IV, 9, 32, 34, 37 ff., 78. — Friede mit Florenz. 82, 155. — Universität. 102, 147, 187, 208, 216. — und R. Rarl 4. 155. — Concil. 562— V, 83, 94. — Schicksal. 195, 197. - Concil. 238 - 452.

Difaner verbrennen bie Klotte ber Sargcenen in Palermo. I, 450,

Difani, venetianischer Flottenführer. V, 163.

- bie, erhalten Rio. III, 19. - Unbrea, venet. Generalcapit.

in Corfu. V, 739 f.
— Giorgio. V, 199.

--- Euca. V, 101.

- Niccolo, venet. Abmiral. III, 79 f., 82.

- Bettor, venet. Abmiral. III,

91 f., 95. — Vico. V, 157. Pistoja. IV, 50. — v. Lucca und Florenz befriegt. IV. 58 f., 64. Pitigliano, Graf v. V, 192, 556.

- Niccolo. V, 477.

Pitti, Euca, IV, 345 f., 371 ff., 375 f.

Dius 2. (Enea Silvio de' Piccolo= mini), P. III, 165, 167 f., 177, 402 f., 405. IV, 596 f., 601, 709.

— 3. (Francesco de' Piccolomini). V, 169 f.

— 4. (Gianangelo be Mebicis). V. 541, 543 und not. 1. 556, 561.

— 5. (Chistieri). V, 556 n. 2.,

561, 563 ff.

— 6. (Giovanni Angelo be' Braschi). V, 801, 812, 814 f., 819 not. 1., 844 not. 1., 850 f., 855 f., 875 f., 886.

-- 7. (Chiaramonti). V, 904 f., 910, 918 f., 928, 937, 941,

947 f., 961.

Reg. zu Leo's Gesch. Italiens.

Dius 8. (Castiglioni) V. 963.

Dissolo, Generalint. V. 833.

Placita generalia, Gaugerichte. I, 211.

di Planargia, Marchese. V, 833.

Plateaticum, ftabtifcher Bins. I, 85. - Marktgelb. 86.

pleffis=praslin, frang. Marich. V, 647, 657.

Plethon, Gemisthus. IV, 367.

po, Mogen. des. I, 12. — Thal. 9 f.

podesta (Potestas), faisert. Ge= waltbote. II, 74. - als ftabti= fche Behorde feit Friedrich 1. I, 105. - in fleinen Stabten. 116. - Bedeutung im 14ten Sahrh. III. 380. — Eib. 109. — in Constantinopel. 16. - in Chioagia. 18. - in Genua. 438, 440. - in Mailand. 313. - in ben Stadten Toscanas. II, 159.

poggeto, Bernardo bel, Cardinal-leg. IV, 264.

Polano, Pietro (Petrus) in Mothon u. Coron. III, 20. - Doge v. Benedig (1130). 78. - († 1148). 79.

Polenta, da, Geschichte. IV, 495.

— Albobrandino. IV, 554 not. —— Anastasio. II, 272.

- Ungelico. IV, 554 not.

— Azone. IV, 554 not.
— Bernarbino. III, 109 not. 1. - in Ravenna Sign. v. Cervia. IV, 498 f., 456, 546, 554 not.

--- Guido. IV, 441 not. 1., 446 not. 2., 451, 456, 458. Sign. von Ravenna. 459, 495, 546, 548 not. 2. - Herr von Ravenna. 553 not. 2.

- Seremias da. II, 272.

- Lamberto. IV, 495 f. - Maghinardo. IV, 458.

— Obisso da, Herr v. Ravenna. III, 120, 127, 131. IV, 554 n.,

558 not. 3., 573.

— Oftasio. III, 109 not. 1.,
141. IV, 457 f., 481 not. 3.,
495 f., 554 not., 573.

— Pandolfo da, in Eervia und

Ravenna. IV, 496.

Polenta. 82 Polenta, Pietro. IV, 554 not., 558 not. 3. - Rainaldo, Archibiakon. IV. 495. - Ramberto. IV, 457 f. poli, Giovanni be'. II, 283. politi, Graf. V, 839 not. 1. politian. V, 520. politianus, Angelus. IV, 414. Pollajuola, Untonio del. IV, 310, - Dierro del. IV, 351. Pomacelli, Untonello de'. IV, 558 not. 2. Dompéran. V, 398. Ponce de Leon, Robrigo, S. von Arcos, Vicet. v. Meap. V, 649, 652. Dontadera, Untonfrancesco bal.

Pontanus, Jovianus. V, 509.

Pontedera, Antonio. IV, 581.

Dontely v. Freiburg. V, 282.

Popoli, Romeo be'. IV, 88.

minuto in Florenz. 24, 26. -Poppi, Robert v. IV, 262.

Populares in Benedig. III, 7.

Portinari, Tommaso. IV, 383.

Porcari, herren v. II, 123.

Porela, Ranieri. IV, 21.

Possessores, I, 45, 49.

Ditia. IV, 60, 71.

IV, 591 ff.

Uguileja. III, 116.

V, 592 not. 1.

Pontremoli. II, 163. Ponzano, Tommafo. V, 49.

III, 285.

497 f.

III, 369.

precv. V, 106 f., 109. Prenadi in Benedig. III, 99. Prejean, de. V, 266. Premontorio, Clemente, Doge von Genua. III, 506. prefburg, Friede. V, 918 pretore in Sicillen. V, 22, 26, 47. Drignani, Bartolommeo, Ergb. v. Bari. IV, 541. - Francesco. IV, 685. prina, Finangminifter in Meapel. V. 934. Principal, Vicar R. Rubolfs. IV, 40. prio, Marchese bi. IV, 957. Prior, Borftand bes tostanischen Stabtebundes. II, 159. Priori, belle armi in Lucca. IV, 53. — belle arti in Florenz. 36. Priuli, Antonio be', Doge v. Be= nebig. V, 620 not. 1. - Girolamo be', Doge v. Bes nedig. V, 592 not. 1. Ponte, Anton da, Patriarch von Processo, Buccio bi. IV, 504 n. 1. - Nicolo da, Doge v. Benedig Procida, Giovanni ba, v. Salerno. IV, 627 f., 630, 641. - Corradi, Matteo da. IV, 127. Procuratori in Sicilien. II, 334. pronio. V. 883 not. 1. Prospero v. Arco, kais. Gesandter. V. 564. Provanza di Collegno. V, 957. Ponzont, Ponzino be', Bicar bes Proveditore in Candia. III, 22. Ronigs Johann in Cremona. Provera, offerr. General. V, 827, 836, 853 f. Popo, Patriarch v. Uguileja. I, Provincialen, romische Unterthanen b. Longobarben. I, 84, 95. Popolaren in Genua, Gegner ber Prüfung d. Rechtsanmalte. II, 20. Mascheraten, schließen sich an bie Ptolemais, Zwiespalt b. Benetianer Rampinen an (1313). III, 469. u. Genuesen. III, 32. Pucci, Giannozzo be'. V, 119.

— Lorenzo be'. V, 264.

— Drazio. be'. V, 568. Popolo, Rame ber militarischen Giogenoffenschaft bes Bolfes in - Ridolfo de'. IV, 320. Floreng. IV, 4. - grasso und - Ruberto be'. V, 430 not. 2. Puglia, Francesco da. V, 120 f. Pugliese, Ridolfo. IV, 130. Pulci, Luigi de'. V. 520. - Steffano be', Dob. v. Unagni. Puntelli. V. 894. Pusteria, Francesco della. III, 290. IV, 127. - Giovanni bella. III, 350 f., 353 f. Prato, Nicola da, Cardinalbisch. v. — Guglielmo da. III, 250. Pietro bella. III, 395.

Quadrupelalliang. V, 742. Quarantie = Biergiger, ein Collegium in Benedig. III, 2 und not. 3.

Quartiero, Bartolommeo. III, 151, Quartigiani, Pagano be', Signore im Gebiet v. Pifa. IV, 81.

Queene, Chevalier du. V. 685. Quirini, venetianischer Gefandter. V, 86.

- Andrea. III, 150.

- Giovan Antonio. V, 595.

- Jacopo. III, 33.

Quirini, Leonarbo, venet. Cavitan. III, 23.

- Marco, Podefta in Padua. II, 374. III, 23.

- Matteo, venetianischer Ubmiral. III, 49 f.

- Riccolo. III, 31. - venet.

Ubmiral. 48, 82. — Paolo, Duca v. Candia. III, 22.

— Tommaso, III, 43.

Quosdanowicz, ofterr. General. V, 846 ff.

### M.

Rabatta, Michele ba. III, 106. Racconigi. V, 254 not. 1.

Radis, Berg. v. Friaul, Ronig ber Longobarben. I, 181. - legt b. Rrone nieder. 183. - von neuem Thronbewerber. 189.

Radeldis, Furft von Benevent. I,

- u. Njo, SS. d. Abelchis. I, 361, 363.

Radet, General. V, 922.

Radicofant, Condottiere. IV, 272. Rafael. V, 315. Raffacani, Massajoszo. IV, 172.

Raffagnino, Donato. III, 426. Rayufa unter Benebig. III, 24.

Raidulfus Trinclinocte, Graf von Aversa. I, 432 not. 2.

Raimondo, s. Della Torre. Raimund. II, 141. — von Pro-

vence. 365. Rainald, Bergog, Reichsverwefer Friedrichs 2. in Sicilien. II, 230 f., 249, 260, 296 not. 1.

- Grzbisch. v. Koln. II, 77. Rainalucci, Pietro be', als Papft Micolaus 5. IV, 106.

Rainer, Carb. II, 316.

— Erzh., Vicek. in Italien. V, 948.

Nainulf v. Dlifa, Berg. v. Apulien

u. Calabrien, von Roger 2. befiegt (1134). II, 10, 11 u. not. 4. — († 1139). 12.

Rainulph, a. d. Spige b. Norman-. ner in Ital. I, 411. — grunbet Uverfa.

Rambeltin v. Bologna, Dob. von Bicenza. II, 205, 214.

Ramberti, Ugo be'. II, 294. Ramires, Diego. V, 158.

Ramondo v. Drvietro, geiftl. Bicar b. P. IV, 509. - Tribun. 510.

- v. Balenza. IV, 459.

Xampon. V, 836.

Ramponi, Francesco be'. IV, 554 f. Rangoni, Francesco Maria. 223.

--- Gherardo. V, 223.

— Guido. III, 151. — Guido. be'. V, 294 374, 378, 397 f., 471. — Lodovico be'. V, 380. — Vittore be'. IV, 584. 294, 359,

Rani, Domenico, Bifch. v. Leriba. IV, 697.

Ranieri da Sasso, Quido. II, 106 Rapini, V, 813.

Ratharer, Secte. II, 198.

Raupengesellschaft zu Siena. IV, 215.

Ravanderi, Giovanni be'. III. 449. Ravenna, erob. von Luitprand. I, 178. - wieder erobert. 184. -Reichstag. 272. - Schule bes romischen Rechts. II, 37, 41. -Reichst. (1231). 253.

— Giovanni da. IV, 303, 357. Raymon de Cordova, Bicek. von Reapet. V, 237, 240 ff., 253, 255, 259 ff., 264 ff., 268 ff., 276 ff., 284, 286.

Raynerio, Graf. IV, 147.

— S. Fazios in Pifa. IV, 126. — be' Roffi, Pod. von Genua. III, 446.

Recanello, Pietro. III, 492. Redo, Antonio, Command. b. En=

gelsburg. IV, 582. Reggio, Rampf in. II, 170.

Regis. V, 960.

Recht ber Longobarben. I, 99. romisches. II, 36.

Nectoren, faiserl. I, 49.

Reginald, Berg. v. Chiufi. I, 206. Reginpert, G. b. Gunbepert, Brg.

v. Turin. I, 161. - Tob. 163. - ein Congobarbe, getobtet. I, 195.

Reichsversammlung in Italien. I, 221. - geset in Reapel. IV, 633 f.

Reinald v. Averfa. II, 217.

Reinhart, frang. Commissar. 894.

St. Xemi. V, 745.

Renaldo, Mejo bi. IV, 203.

Renanello, Pietro. III, 491.

Renatus, S. von Lothringen. III, 187.

Réné (Renatus) d'Anjou. III, 374. 401.

- 2. v. Lothringen.. IV, 398, 400, 613, 705 ff.

- v. Savonen. V, 327.
— Herzogin von Chartres. V, 390.

- Herzogin v. Ferrara. V, 479 not. 2.

Renée, frang. Pringeffin, Gemahl. Ercoles. V, 417.

Reppi. V, 877 not. 1.

Republik, cisalpinische. V, 860 f., 862 not., 904, 906 f.

Republik, cispabanische. V. 851. --- italienische. V, 907 f., 910.

- ligurische. V, 873.

- romische. II, 52 ff. V, 876. Reveillon, Jean, papstlicher Legat. IV, 683.

Reventlow, General. V, 720.

Xey. V, 881.

Xeynier. V, 913 ff., 923.

Rhaban v. Maing. II, 25. Rhodiser. V. 494.

Riario, Girolamo: III, 187, 386, 389, 406, 408 f., 418 f., 604,

- Ottaviano. IV, 410 not. 2.,

616. V, 134, 176.

- Pietro, Carb. IV, 604. --- Rafaele, Carb. IV, 390, 392 f. Ricafoli, Bellino be'. V, 115.

Riccardo da Montenero. II, 352. --- Br. d. Markgr. Conrad bel

Bosco. III, 453.

Ricci, Jesuitengeneral. V. 811 f. — + als Gefangener im Caftell St. Ungelo. 812.

- Domenico. III, 536.

— Giovanni. IV, 479. — Lodovico de'. V, 851 not. 2.

- Uquccione de. IV, 217, 219.

Ricciardi. V, 916 not. 1.

Riccinino, Jacopo. III, 390, 392, 394.

Riccio, Zanino. III, 367.

Riccomanni, Lorenzo. IV, 235.

Riccord, Conventsbeput, V. 827.

Richard, Graf von Aversa. I. 413.

- nimmt Leo 9. gefangen. 432. - Frst. v. Capua (1062). 433, 436. - belagert Neap. († 1078). 462.

-- Graf v. Molise, Connetable v. Sicilien. II. 100.

— Bisch. v. Spracus. II, 100.
— Graf v. Acerra. II, 146. —

in Capua. 147.

— v. Cornwallis. II, 348.

- v. Montenegro. II, 260. - u. Stephan, Gr. v. Signia.

II, 216.

—— R. v. Engl. III, 176.

-- v. S. Angelo. IV, 438 n. 1. -- v. Suffolk. V, 349.

Richelieu, Carb. V, 627, 630, 632, 636.

- Duc be. V, 792.

Ricoluccio v. Prata, Unführer ber Ungarn. III, 122.

Ridolfi, Giambattifta be'. V, 258. - Giovanfrancesco be'. V, 430 not. 2.

- Niccolo be'. V, 119, 122.

- Bincenzo be'. V, 122. - Carb. V, 372, 382.

Ridolfo, E. Bernabo's. III, 328 f. - Graf v. Capraja. IV, 2.

Rittone, Simone. V, 128.

Rillo, Berlingera bi, Bicek. in Corfica. V, 58.

Rinald und Abelafia. II, 290.

--- Berg. v. Bologna. V, 722. Rincone, Gefandter Frang 1. V, 475.

Ainieri (Neri), G. Ugucciones bella Fagginola, Senator u. Vicar in Rom. IV, 106.

Rinucci, Francesco be'. V, 232. Minuccini. V, 529. - Marchefe.

731.

de Ripperda. V, 748. Riffutf, Neffe d. R. Bahis. I, 64. Riffagnaccio. V, 46.

Ritterstand. II, 16-18.

Riva, Ottolin da. II, 323.
— Tagliaferro da. II, 323.

Riva Sanguinaro, Burg. II, 168.

Rivalta, de. II, 120. Rivarola, Domenico. V, 479, 937.

Rivoalto, die wichtigste Inf. Be= netiens. I, 252.

Rivolta, Louis. V, 202. Rizardo v. Comello. III, 224. Kizzard. II, 312, 324, 302.

--- ba Sanbonifazio in Berona. П, 171, 174, 215, 254. — Ип= führer ber Buelfen. 254, 257, 267, 274 not. 3., 276, 279, 294, 319. — († 1254). 346.

- v. Camino, mit Benedig ver=

bunden. III, 72.

Robald, Erzb. v. Mailand. II, 10. Robbia, Lucca bella. IV, 350. V,

Robert, R. v. Frankr., in Italien. I, 385.

— Pring. v. Neap. IV, 641. —

Berg. v. Galabrien. 63, 66, 647, - lanbet in Sicilien. 642 f. -Ronig (feit 1309). 647 ff. - R. von Reapel. III, 249. - und Guido bella Torre. 253 f. -Reichsvicar in Stalien .- 257. -Signore v. Genua (1318). 259 f. 263 f., 266. — Sign. v. Bres= cia. 281, 471. - in Genua. 474, 476, 480. - Rrieg gegen Man= fred v Saluzzo (1313). 556. u. Teodoro v. Monferrat. 561 f. - in Florenz (1310). IV, 69, 86, 653. — Sign. v. Genua u. Pifa (1312). 70. - geachtet. 72. - Sign. v. Florenz, Lucca. Pistoja. 74, 77. — und Florenz. 82, 84. — Signore von Lucca. 128. - Saupt ber Guelfischen Partei. 473. - Genator in Rom. (1317). 474, 503, 505 f. — u.

Sicilien. 659. — (1343). 661. Robert v. Artois. IV, 633. — Statt= halter in Reapel. 636.

- v. Battifolle. IV, 213.

-- v. Cornan. IV, 461.

- Gr. v. Flandern. IV, 431. - v. Geneve. IV, 224 f. Bisch. v. Cambran. IV, 541, 543.

- be la Mark. V, 265, 267. - v. S. Severino. III, 419.

— v. Tarent. IV, 666, 671.
— Fürst von Achaja. IV, 656,

672. - Pater. IV, 664.

Robert Guiscard. I, 413. - und Gregor 7. 452, 463, 469. — Berg. v. Apulien. 448. bannt. 452, 462. — († 1085).

Robespierre b. j., Conventsbep. V, 827.

Rocca, Umbrogio. V, 48.

- Unton Corenzo bella. V, 49.

- Untonio bella. V, 56.

- Urrigo della, Conte del regno bi Corsica. V, 44, 47 f.
— Calcagno. V, 48.

- Francesco bella. V, 49. — Guglielmo bella. IV, 22. — Statthalter in Corfica. V, 43 f.

- Giudice bella. V, 56, 58 f.

- Cobovico bella. IV, 162 f.

86

Rocca, Paolo bella. V, 53 f. - Sinucello bella. III, 455 f. V, 44.

- Zenuccio bella. IV, 126.

- Bincentello bella. III, 534. - Binciguerra bella. V, 60.

Rochefoucault, François de la, Gr. v. Barbesieur. V, 396, 400.

Roderer. V, 916 not. 1:

Roderich (Beinrich, Gr. v. Monte: eavcoso). II, 101.

Rodigang, frank. Bijd. I, 185. Rodio, neapolit. General. V, 886. Rodoald, S. u. Nachf. b. Rothas ris. I, 159.

- 5. v. Benevent. I, 227. Rodulfus Capellus, Gr. v. Averfa.

I, 432 not. 2.

Roger, Graf v. Calabrien, in Gi= cilien. I, 448. - erobert Paler:

mo (1072). 451.

-1. v. Sicil., S. u. Nchf. Roberts u. Boemund (1088). I, 471. -Berg. v. Apulien. (+ 1101). 485.

- 2, Sohn und Rachf. Rogers (1101, Selbstreg. 1120). I, 485. befriegt Wilhelm v. Apulien. II, 7 f., - in Calabrien u. Apulien. 8 f. — Ronig v. Sicil. (1130). 9. - Rrieg in Upulien (1132 u. 35). 9, 11 f. - erobert Cor: fu und einen Theil v. Morea. II, 57. - († 1154), 58, 78.

— S. Rogers 2., Statthalt. in

Upulien. II, 57.

- G. Wilhelms v. Sicil., zum Ronig ausgerufen (1163). II, 88. Srene, E. d. Raif. Isaac (1192). II, 147. — († 1193) 148.

-- v. Uquileja. II, 231. - v. Andria. II, 99.

Rohan, Berg. v. V, 631. Roland, Botschafter in Rom. I,

455.

- Carbinal. II, 56.

Kom. I, 22. - Berf. 191. -Bisthum. 139. - Dur, abhan= gig vom Grarchen v. Ravenna. 143. — Bischof v. Rom. 142 ff. - Berfaff. unter ben Longo: barben u. Berhaltniß b. Papfte 3. b. Franken. 191. - von 900 bis Sugo. 300. — Parteikampf, 309 ff. — Concil. 322. — un= zufriebenheit mit Otto. 323 f. 339. - Emporung gegen ben Papft. 1142. — alte romische Berf. II, 41. - u. Tivoli. 41. - Berf. 153. - u. Biterbo. 169. — Concil. (1215). 199. — Umgestaltung b. stabtischen Berhaltniffe. 266. - Gefch. b. Re= publik. IV, 502 ff. - Berf. ber Popolo. 505 f. - neue Berfaff. 552 f. - Berf. 557 u. not. 2., - Underung der Verf. 567. -Buftanb (1530). V, 492. - erobert u. geplundert 1527. 375. - freie Stadt. 922. Frankr. vereinigt. 923—926.

Romanus, P. I, 302.

Romuald, S. d. Grimoald, H. v. Benevent. I, 160. - (+ 683).

C. d. Gifulf, S. v. Bene-

vent. I, 227.

Komuald, Ergb. von Salerno. II, 99. Roncattlia, Reichstag. II. 205.

Roncalische Ebene. 1, 415. Konco, Jacopo. IV, 409. Kondinelli, Familie. V, 549.

\_\_\_\_\_ Undrea. IV, 320.

Rosamunde, Gem. Alboins. I, 66. - lagt ihren Gemahl ermorben. 77. - + an Gift. 79.

Rosate, Schloß b. Mail, II, 49. Roselli, Cosimo. IV, 351. V, 308.

Rosenberg. V, 890.

Rofino, Legat d. Papftes in Sicil. II, 361.

Rossarosi. V. 955.

Roffi, Beltramo be'. III, 431.

---- Bernardo be'. II, 309 not. 1., 313.

- Filippo de. V, 131. - Guibo be. III, 431.

- Marcolfo be'. IV, 191.

— Marsiglio de'. IV, 479. — Pier Maria de'. III, 134 ff., 430 f.

- Pietro be'. III, 75, 288. -- Pino be'. IV, 183.

- Rolando de. III, 75.

Roffo, Arrigo, Gr. v Mib ne. V. 18 not.

- Niccolo, Podesta v. Florenz.

IV. 217.

Norgand, Berg. v. Friaul. I, 205. Rothar, 7ter Ronig b. Longob. I, 63 not. 2., 158. († 652).

Rothari, Berg. I, 163, 173.

Roverc, Kamilie, Herzoge v. Ur= bind, stirbt aus. V, 628.

- Feberigo. V, 604.

(+ 1623). 618.

- Francesco Maria bella, G. Gio: vannis, Gr. ven Sinigaglia. V, 147, 154, 170. - erhalt Gini: agalia wieber (1504). 176. -Derk. v. Urbino. 204, 223. -Flucht nach Mantua (1516). 292 f., 295. - a. d. Spige des penetianifden Seeres (1523). 334, 336, 340, 342, 359, 360 f., 363, 365 f., 368, 371, 372 f., 376, 378 f., 387, 391 not. 1., 395, 408, 413. — (+ 1538), 450, 474.

— Francesco Maria 2, Sohn Giubobalbo's, vermahlt mit Eucrezia d'Efte (1570). V, 550. felgt als B. v. Urbino. (1574). 569, 604. - legt b. Regierung nieder (1621). 618. - (+ 1628).

628.

Giovanni bella, erhalt bie Gi= anorie v. Sinigaglia u. d. Bica: riat Mondovio. IV, 605. Prafect v. Rom und Generalca= pitan ber Rirche. IV, 610. Praf. von Rem und S. von Gi= nigaglia. V, 110 not. 2., 133.

- Giuliano bella, Cardin. IV, 605, 610, 616. V, 69 not. 2. entflieht. 77 f. - als P. Julius

2. (1503). 170.

- Guidobaldo (Giulio) bella, S. Francesco Marias, mit Ur= bino belehnt (1538). V, 450. -(† 1574). 550, 569.

- Livia della Rovere, vermählt mit Francesco Maria. V, 604.

--- Maria della. V, 292. — Vitteria bella, Gemahlin Kerbinando's be' Mebici. V, 681 not. 1.

Roverella, Carbingl. V. 905. Rubi, Marchefe. V, 741.

Rubini, Giovan Battiffa be', Carb. V, 696.

Ruccellai, Palla de'. V, 430 n. 2., 440 f.

Rudolf v. Habsburg. III, 221, 229. - beutscher Ronig. IV, 34 f., 444, 449.

- 2., Raif. V, 571 f., 588.

- v. Unbalt. V, 212.

Rudolph, R. v. Hochburgund. I, 290, 296. — in Italien. 296. — verzichtet auf Italien (934). 306 f.

- K. v. Burgund, mit Konrad in Rom. I, 388. - († 1032).

389.

- Frft. v. Benevent. I, 413. - v. Schwaben, Gegenfonig. I, 460. — in Rom (1079). 465. - anerkannt. 465. - (+ 1030). 466.

Ruffo, Carb. V, 904.

—— Kürst. V, 951 f. —— Fabrizio, Carb. V, 819 not. 1., 883 not. 1., 884 ff., 914.

— Pietro, Statthalter in Cala: brien u. Sicilien. II, 347 f., 352, 358 f.

Rufoli, Balbo be', Ifter Benner b Gerechtigkeit in Floreng. IV, 45 not. 1.

Runnieri, Ergb. IV, 41.

Ruprecht, Rurf. v. d. Pfalz, rom. Ronig. III, 340 f., 562.

Aufca de Aufconi, Franchino. III, 275 not., 2., 347, 385. — Bicek. in Como. 285.

- -- Loterio, S. u. Nachf. Franchino's, S. von Come. III, 230, 235, 361, 385.

\_\_\_ Pietro. III, 240. \_ \_ Baleriano, Bischof von

Como. III, 286.

Aufca, General. V, 850.

Kuffel, engl. Abmiral. V, 701. D. Ruftan, Cantelmo, D. von De:

poli. V, 712.

Ruftichelli, Francesco. IV, 131.

Austici, Ottavio begli. V, 577 not. 1. Ruyter, holland. Biceadmiral. V, Kuzini, Antonio. V, 831.

— Marco, venet. Flottenführer.
III, 78.
Rvowif, Kriebe 2u. V, 703.

## ෂ.

Sabatini, Ugolino be'. IV, 191. Sacchetti, Novellenbichter. V, 511. —— Franco. IV, 295, 302. — Jacopo. IV, 242. Sacco, Enrico, Podesta v. Mais land. III, 202. - Umizone, Pod. von Mailand (1222). I, 224. Sacconi, Marco. IV, 177 f. — Pierro. IV, 156. — Pietro. IV, 103, 166. Sahuguet, frang. General. V, 847. Salai, Undrea. V, 312. Salandra, Duca di. V, 882. Salem ben arraschid f. Usabel ten= nai. Salerno, v. Robert erob. (1077). I, 462. — Capit. mit Roger 2. II, 8. - erobert. 147. - zer= stort. - Giannuzo da. IV, 242. Saliceti. V, 827, 916 not. 1. Salimbeni, Cocco bi Cione de. IV, 272. Salinari, Proveditori del sale, Mufseher über den Salzhandel in Benedia. III, 40. Salinguerra. II, 195, 200, 294. Salintero zu Chioggia. III, 7. Salome. V, 883 not. 1. Salonichi, unter Benedig, erobert v. d. Zurken. III, 125. Salutes, eine Urt. Bauferfteuer. I,

Saluzzo, Markarafen v. III, 584.

Salvagi, Abelszeche in Genua. III,

- Meliadoce de'. III, 536.

Salvatico, Uberto. III, 233.

- Manfred v., Mgr. III, 555 f.,

V, 371, 378, 397 ff.

— Lobovico v., Mrkgr. V, 254

not. 1., 368, 372.

85 f.

559.

481, 484.

Salvestro, Balier, Doge v. Beneb. V, 708. Salviati. V, 372. — Carb. 443,

435. — Bernardo. V, 444.

— Francesco be'. IV, 387, 389.
— Sacopo be'. IV, 389.

— Marco be'. V, 140.
— Piero di Alamanno be'. V, 372 not. 1.

3/2 not. 1. Salvo, Guglielmo ba. III, 204.

Samaritani, Bornio be'. IV, 480. Sambuca, Marchefe bella. V, 803.

Sambucuccio v. Allando. V, 45 f. Sanction, pragmatifche. V, 754,

769. Sandro, Cocco bi Cione bi. IV, 270.

Sanga, Giovan Battifta. V, 363. Sangineto, Filippo, Statthalt. in Florenz. IV, 104, 107.

Wiovanni, Gr. v. Corigliano. IV, 657, 659.

Sannazaro, Jacopo. V, 509.

Sanseverino, (San Severino), Sarb. V, 86, 238, 243, 245, 247 ff., 271.

— Antonello. V, 72 not. 1. — Antonio Maria. V, 78 n. 1.

—— Bernabo. IV, 695.

mot. 1.

— Bernardino. IV, 695. V, 72
not. 1.

— Feberigo da, Card. V, 129.

— Fracassa ba. V, 125, 215.
— Galeazzo ba. V, 83, 127 f.,

327. — Gasparo il Fracassa. V, 78

not. 1.

— Jacopo. V, 158.

— Luigi. III, 142. IV, 586. — Roberto. III, 151, 184. f.,

Sanfeverino, Tommaso, Gr. der Campagna. IV, 543, 691, 695.

Wilhelm. II, 316.

Santaro. V, 915.

Santa Nofa, Graf. V, 957, 959. Sanuto, Marco. III, 19, 22 f. -

Duca des Archipels. V, 473. Sanzio (Santi), Giovanni. V, 315.

- Cigismondo. V, 355.

Saracenen in Palermo (820). I, 261. — bedrohen Rom. 266. verwuften Stalien. 272. - laffen sich am Garigliano nieber. 278 not. 1. — in Tarent. 371. verlassen zum Theil Sicilien. 450. - in Giraenti u. Palermo. 450.

Sardenas, Dberto. III, 552 f. Sardinien. I, 27. - bem griech. Reiche unterworfen (bis 865), von ben Caracenen erob. 374. - unter Pisa. 375, 492. II, 85. - Ronigr. 87. - unter us= balbo Bisconti. 288. — Gefch. III, 475. V, 31. — unter ben Aragonesen. V, 31 ff. — Stabte V, 33. - unter Rarl 5. V, 507. - von Philipp 5. erobert. 741. fommt an Victor Amadeus. 743, 745, 829 f.

Sarno, Schlacht (1460). IV, 598. Sarria; Bernard, aragon. Ubmiral.

IV, 650.

Sarzana, Tag in. II, 85. — Friebenscongr. IV, 227.

Saffatello, Giovanni ba. V, 420.

Saffo, Giovanni ba. IV, 188. — Tommaso, Dichter. II, 182. Sauli, Carb. V, 296.

Sauto, Jacopo. III, 825.

Sauret, V, 846.

Savanarola. V, 99, 119 ff.
— Girolamo. IV, 415 ff. V, 66
not. 3., 67, 83, 98 f.

Savelli (-10), Antonello de'. V,

87, 98, 119 not.

--- Evangelifta. III, 159. - Giovanni be'. II, 367.

- Giovanni be'. V, 94, 436 not. 3.

--- Jacopo be'. IV, 104, 503 f. - Luca be', Senator in Rom.

II, 265.

Savelli, Luca. IV, 436 not. 3., 469, 514. V, 179, 256.

- Pandolfo, Capellan Gregor 9. II, 231.

- Panbolfo. IV, 69.

— Paolo. III, 337. IV, 252 f. — Silla be'. V, 577 not. 1. — Troilo. V, 269.

Savignone, Geronimo ba. V, 58. Savorgnano, Triftan. III, 121.

Savoven, Ursprung b. Sauses. III. 546. — mit Frankreich vereinigt (1793). V, 822.

--- : Carignan, Pring. V, 956. Sar v. Mafor. III, 364 not. 1.

Sbirro, Drazio bella. V. 499.

Scabinen, Schöffen. I, 211, 334.

Scala, Alberto 1. della, Podesta in Mantua, nach feines Br. Tob (1279) Capitan del Popolo in Berona († 1301). III, 72 not.

- Alberto 2. bella, Vicar in Be= rona (Br. Maftius 2.). III, 72,

75 f.

- Alboin 1. della, folat f. Br. Bartolommeo (1304) als Capitan in Verona.

— Alboin 2. (Paolalboino) bella.

III, 101 not. 4.

- Antonio, G. Confignore's, Gign. von Berong. III, 101 f., 324.

— Antonio bella, G. Gugliel-

mo's. III, 112 f.

— Bartolommeo 1. della, G. Ul= berto's, Capit. del Popolo in Be= rona († 1304). III, 72 not.

- Bartolommeo 2. della, G. b. Consignore († 1381). III, 102

not. 324.

- Beatrice, Gem. Bernabo's 3. III, 306, 324, 327.

— Bonaventura bella. II, 323. - Brunoro della. III, 112 f.,

117 ਜਿ.

- Canfrancesco bella, Reichsvic.

zu Berona. III, 71 f.

- Can Grande bella, herr v. Berona. III, 81. — seit 1351 auch herr v. Bicenza. III, 101 not. 4., 253 not. 3., 260, 262, 272, 278 († 1359).

Scala, Can Signore, Br. Can Gran= be's († 1375). III, 101 n., 318, 324.

- Feberico della. II, 343, 376. - Frignano, naturl. Br. Can

Granbe's. III, 101 not. 4. — Guglielmo bella. III, 112. — Mastin 1. (Mastino) bella,

Pob. v. Berona (um 1260). II, 380. - S. d. Jacopino, Capi= tan del Popolo († 1279). III, 71 not. 2.

- Mastin 2. bella, G. b. 211= boino 1., herr v. Berona († 1551), III, 81 not. 2., 101 not. 4., 281, 284, 286, 288, 292 ff., 296. - erhalt Parma u. Eucca (1335). IV, 117, 119 f. - ver= fauft Lucca. 126 f., 487.

— Ulrico della. III, 121. Scali, Giorgio. IV, 229, 245 f. Seacco, Gerardo. II, 343.

Scappi, Ugolino begli. IV, 554 f. Scarampi, Guglielmo, Pob. ven Genua. III, 448.

— Tommaso. III, 560.

Scherer, offreich. General. V, 833, 835, 889.

Schiavo, Domenico, venet. Flotten: führer. III, 51.

- Tommaso. III, 171.

Schildpor, Schildtrager. 1, 211, 334. Schinner, Matthaut, Bischof von Ballis. V, 218, 223, 230, 237. - Card. V, 279, 281, 288, 305, 323.

Schio, Giovanni, papstl Abgeord: neter in Berona. II, 257 f.

— Marcio. 11, 302.

Schisma, b. aroße. IV, 545. Schöffenverfaffung in d. Stabten.

II, 123. Scholae, Ecrporationen. I, 53, 64. - militum. 192. - Bunfte in Benedig. III, 5 not. 2.

Schombern, Nicolaus 5., Erzb. v. Capua. V, 357.

- frang. Marfchall. V. 626. Schulen in Italien g. 3. Lothard 1. I, 239.

Schulenburg, Gr. von b. V. 739, 779 f., 790 f.

Schwegler, Rafpar. V, 387.

Setabolone, Giuftini. V. 883 n. 1. - Marco. V, 578.

\_\_\_ V, 916.

Sciarra, Marco. V, 585 ff. Scipto be Ricci, Bifch. v. Piftoja. V, 801.

Sciptone v. Monferrat, Comthur d. Abtei Loredio. III, 588.

Sclaven in Italien. III, 124 not. - Sandel I, 223, 243.

Sclawenen. I, 64. Scopazati, Abel in Reggio. II, 170. Scordia, Virgilio da. IV. 644. Scotto, Alberto. III, 240 ff., 244 f.,

255 f., 287, 391. - Bernardo, Podesta in Mail.

III, 241, 255.

— Francesco. III, 255, 287.

Scotus, Johannes. II, 25. Sculdahis, gleich ben frankischen Centenariis und den anaclfachs.

Grasen. I, 69. Sectendorf. V, 890.

Secondotto, Mrkgr. v. Monferrat. III, 323, 326, 569 f.

Seegefetbuch, venetianisches. III, 31. Segnelai, herr v. V, 690.

Segrezia, Behörde in Sicilien. II. 333.

Seidenstider, Rlaus. V. 375.

Selim, Sultan. V, 495, 593 f., 597.

Selvannia, naturl. Tochter Kried: riche 2., Gem. Gielins v. Ro= mana. II, 283 f.

Selvaghi, Gelrago be', Statthalt. in Corfica. V, 87.

Semonville, Gefandter in Turin. V, 818 not. 4., 819.

Senat, Ordo decurionum. I, 47 - in Benedig. III, 99. Sendboten in Stalien. I, 214.

Senlis, Bertrag (1493). V, 73.

Seprio, Graffch. II, 123. Serazuno, Gualando da. II, 271.

Serbellone, Card. V, 556 f. —— (Biovanni. V, 624.

Ser Brunellesco, Kilippo. IV, 348, 352 17.

Ser Cambi. IV, 263 f.

Sereno, Brunoro ba. V, 211. -- Cortesia ba, Feldh. b. Unto: nio della Scala. III, 102.

Sergius, G. b. Chriftof. I, 195. -

im Rerfer. 193.

— Patricius in Sieilien. I, 260. — Berg. v. Reapel († 877). I, 367.

- Berg. v. Neapel. I, 411. - Gegenpapft (898). I, 302.

3., P. I, 303. 4., P. (1009). I, 358. Serguidi. V, 575.

Serguis, Stratico ob. magister militum in Reapel, unterwirft fich

Roger 2. II, 10. Serra, Girolamo. V, 871, 935. Serra — Capriola. V, 878.

Serragti, Bonajuto. IV, 233.

Serrurier, frang. Felbherr. V, 832 f., 835, 837, 842, 889, 893 not. 1.

Servi. I, 45.

Seffa, S. v. V, 590.

Sesto, Cefare ba. V, 312.

Sefuald rettet d. Berg. v. Benes vent. I, 228.

Settala, Francesco ba. III, 210. Sfondrati, Paolo be', Carb. V, 586.

Sforza, Gesch. Mailands unter der Herrschaft bes Hauses. III, 387 ff.

Sforza Attendolo, ba Cotignola. III, 371 not. IV, 272, 568 not. 3., 569, 570, 698, 700, 702.

— Alessandro, Br. Francesco's.

III, 145. - venetian. Feldhaupt= mann. 170. - nimmt Parma ein (1449). 394. - in Benebig. 396. - Sz. v. Pefaro, im Dienfte b. Florentiner (1467). 410. IV, 341. - trennt fich von feinem Br. (1446). 588, 594. — ver: einigt mit Ferbinand (1462). 599, († 1473), 606.

- Aleffandro, Br. d. Carbinal Guido = Ascanio (um 1555).

498.

--- Anbrea. V, 490.

- Uscanio, Carb. V, 65, 71, 77,

129, 131 ff., 170.
— Bosio. V, 555 not. 1.
— Carlo. V, 498.

--- Cattarina. V, 134, 136, 299. 5. v. Pefaro. III, 430. IV, 375, 395, 897, 606.

Sforza, Filippo Maria, 2. S. Frans

cesco Sforza's. III, 419, 420. — Francesco (1.). III, 132. — Felbhauptmann ber Florentiner (1437). III, 137. - erhalt Un= cona als papftl. Lehn. 139 ff. und b. S. v. Mailand (1441). 142 ff. - oberfter Feldhauptmann v. Mailand (1447). 148 ff. mit Benedig verbundet (1448). III, 153 f. - Bergog von Mai= land (1450). 156, 158 f. - mai: land. Felbhauptmann. III, 370 ff. — vermahlt mit Bianca, E. d. Herz. v. Mailand (1441). 376 f. — Herz. in Mailand. 387 ff. († 1466). III, 169, 408, 581 f. — Condottiere. IV, 309, 321f., 325ff., 332 ff., 337 f., 366, 372, 569 ff. — Mrigr. v. Uncona u. Benner b. romischen Rirche (1434). III, 373. IV, 576, 579, 583, 588, 594, 598 f., 708. V, 200.

— Francesco (2.), S. Lodovico

Moro's. V, 279, 284, 288, 302, 327 ff., 331, 334, 343 f., 354 ff., 357 f., 361, 364 not. 1., 389,

467 not. 2., 555 not. 1.

- Krancesco, S. Giovan Ga= leazzo's. V, 81, 129, 132.

Galeazzo Marin. III, 376, 398. — Gr. v. Pavia. 400, 402, 409 ff., 420. IV, 366, 374, 380, 606. V, 60.

- Giam = Paolo. V, 467 not. 2. - Gian (Giovan) Galeazzo. III,

429, 432. V, 80.

- Gian Galeazzo Maria, Galeazzo Maria's. III, 413.

- Giovanni v. Pefaro. V, 133. - Stammtafel. 176 u. not. 13.

- Guido - Uscanio. V, 498.

- Sermee. V, 146.

Ratarina, Gen. Girolamo . Riarios. IV, 409, 411.

- Lodovico (il Moro). III, 190, 419, 422, 426, 428 ff. — IV, 398, 410, 613. V, 63, 68 ff., 78 not. 1., 80, 94, 96, 100, 103 f., 111, 113, 116f., 123, 125, 127 ff., 251 f., 260, 265, 274 ff., 284, 311.

Sforza, Maria, S. v. Bari. III. 402, 407, 419, 422. — (+1479). 426.

- Massimiliano, B. v. Mailand.

V, 129, 302.

— Ottaviano, S. Francesco's 1. III, 419 ff.

— Ottaviano, Bisch. v. Lobi. V, 359 f.

--- Carb. V, 575.

- Grafen v. Sta. Fiori. V, 555 not. 1., 570 not. 2. \_\_\_ Grafin v. Sta. Fiori, Gem.

Jacopo's de' Buoncamp. V, 570 u. not. 2.

- Gr. Sforza da Santafiori.

V, 483.

Secondo. III, 423.
— Tristan, S. Francesco's. III, 408.

Sibylle v. Beauge, Gem. Umebeus 5. III, 561.

Sichard, S. b. Sico, Furst v. Be-

nev. († 840). I, 267.

Sicilien, I, 27. - Gefch. feit ber Einwanderung b. Longobarden bis Ludwig 2. I, 258. — nach d. T. Beinrichs 6. II, 179 ff. - Em: porung gegen d. Frangofen. IV, 628 f. — z. 3. Friedrichs von Aragonien. V, 2 ff. — unter Friedrichs Rachf. V, 16 ff. unter fpanischer Berrichaft. V, 507. — Unruhen. 647. — unter Philipp 5. 742. - v. d. Spaniern geraumt. 745, 949.

Sico, Gaftalb v. Mierenza, Furft

v. Benevent. I, 266 f.

Siconulf, Furst v. Galerno u. Ca=

pua. I, 267.

Sicgfried, Ergb. v. Maing. II, 199. - Br. Diepholds v. Acerra. II, 216.

Siena, Berf. IV, 6 f., 39 not. 2., 74, 204 ff., 248 f. 402, 404 not. 2., 406 ff. V, 455 ff., 460 f. — Ginthell. IV, 6 not. 1., 12+34, 44, (im 3. 1318) 83 f., 87. — Universitat. 88. - Berhaltniffe. IV, 116. — u. Pisa. 117. — u. Rarl 4. 156 f., 159 f., 161 ff., 215, 246 f., 308. V, 447 ff., 453 f. —— Untonello da. III, 136.

Sinbert, Pfalzgraf, erhalt Berong u. Friaul I, 293.

Sigehard, Patr. v. Aquileja. I, 507. Sigismondo v. Rimini. IV, 593 f. Sigismund, R. v. Ungarn, rom. Konig. III, 118 ff., 122, 133, 359. — Raiser. 526, 577 f. — Bug nach Rom. IV, 311 f., 378.

Mrkar. v. Brandenburg. IV. 689, 694.

frohlichen Gesellschaft in Klorenz.

Sinnore bell' amore, Vorstand ber

IV, 37. Signorelli, Luca. V, 314.

Signori bi Belvedere, Panbolfo begli. IV, 516 not. 4.

Signoria in Mailand, III, 313. in Florenz. IV, 36.

Sinnorie in Benedig. III, 2. Silentiarii, Ratheberren in Genua.

II, 73 not. 4. Silvani, Provenzano. IV, 17, 31. Silvio, be', Pafferini, Carb. V, 338. Siminetti, Bartolo. IV, 233.

Simon, Gr. v. Chieti. II, 276. -- v. Locarno. III, 219 f., 223 f.,

225, 230. -- v. S. Martin. IV, 438 n. 1.

- bel Tondo. IV, 88. Simone da Correggio. III, 292.

Simonetta. V, 60. — papstlicher Beerführer. IV, 598.

---- Antonio. III, 427.

- Francesco (Acco). III, 410, 418 ff., 427 ff.

Giovanni. III, 153-409-427, 429.

Simonic. I, 419 f. — Berfuche zur Ausrottung. I, 423.

Sinan, Rapudan-Pascha. V, 501 f. Sinanpascha. V, 597.

Sindaci in Sicilien. II, 336.

Sindaco maggiore, Rechtsanwalt in Eucca. IV, 54. — oberste con= trolirende Behörde in d. Städten. IV, 187 not. 2.

Siruela, Gr. v. V, 638, 641.

Sismondi, Guinicello be'. III, 459. — Rosso de'. IV, 163.

Sitten, v., Card. V, 244, 252, 261, 269, 280, 282, 284, 305. Sittid, Marr, v. Ems. V, 346.

Sirtus 4. (Francesco bella Rovere). III, 174, 180 f., 184 ff., 191, 433. IV, 366, 385, 387, 389, 393, 405, 604. — Genealogie. 605 f., 609.

- 5. (Relice be' Peretti). V. 578 f., 584 f.

Smeduccio, Bartolommeo bi. III,

- ba Sanseverino. IV, 172,

174. Soardi, ganfranco be', Cap. von Genua. III. 465.

Sobiesty, Johann. V. 704. Societa, belle armi. IV, 53 f. be gagliardi in Mailand. II, 170. Soderini. V, 233 f., 239, 253, 256.

--- Carbinal. V, 325, 332 f. - Gonfal. in Klorenz. V. 510.

- Francesco. IV, 403.

— Giambattifta be'. V, 326. — Gian Bittore be'. V, 150,

255.

- Miccolo. IV, 233, 372 f., 376. - Paolantonio de'. V, 327. - Pietro, Gonfal. in Floreng.

V, 150, 181.

— Tommaso. IV, 233, 379 f. Sofia, I. Gzelins. II, 174.

Sontiano, Giovanni da. IV, 490.

Soiffon, Congreg. V, 749.

Solari, faiferl. General. V. 716.

Soldanieri, Gianni. IV, 25.

Somaglia, bella, Card. V, 905, 941.

Somi, Joseph. V, 165. Sammariva. V, 900 f.

Soncina, Marchese bi. V, 467.

Sophia v. Pfalz-Neuburg. V, 693 not, 1.

Sorango, Giovanni, venet. Abmiral. III, 50. — Doge. 70. — († 1326), 71, 180.

- Guglielme ba. II, 376. III, 208 f.

- Paolo ba, Pob. v. Mailand. III, 202, 209.

- Paolo da, Pob. v. Genua. II, 287.

Soria, Lopez di. V, 448. Soult, frang. Marsch. V, 895. Souwarow, ruff. General. V. 889 ff. Spada, Giovan Andrea. V, 868. Spano, Pippo, Felbherr Sigis

munbe. III, 118 ff.

Spatafarta, Ruggieri, Baron bella Roccella, V, 20. Spedalieri. V, 819 not. 1.

Spello, Ramendo ba, Mrkgr. von Uncona. IV, 474.

Spessia, Graf v. V, 757.

Spina, B. v. Korinth. V, 905. Spinello v. Arezzo. IV, 293. Spinetta, Mrkgr. IV, 99.

- Mrkgr. v. Malaspina. IV. 86. 119.

Spini, Dolfo be'. V, 92. -- Geri. IV, 49.

Spinola, Marchefe. V, 844 not.

— Agostino. V, 389.

- Umbrogio. III, 132.

- Umbrosio. V, 626 f.

- Unfalbo. III, 456.

--- Untonio. V, 59.

- Uron. III, 492.

— Battista. III, 536. - Cafpar. III, 94.

- Corrado. III, 452, 466.

- Francesco. III, 132, 474 f., 532 f.

- Francesco Maria. V, 871.

— Galeotto. III, 481, 484, 487. — Gherardo, Signore v. Lucca. IV, 113 f.

— Guido. III, 465, 550.

— Euca. V, 744. — Niccolo, genues. Abmiral. III,

48.

— Niccolo. III, 459.
— Obert, Abgeordneter Genuas.

II, 90.

--- Dberto. III, 449 f., 461.

- Dbizzo. IV, 72, 467 ff.

- Rinalbo. III, 467. —— Spineta. III, 497.

--- Zommaso. III, 449.

—— Wilhelm. II, 300.

--- Baccaria. V, 513.

— III, 534.

Spiovanoto be' Pappi, Uberto. IV,

Spoleto, Markgraffch., erhalt Kon: rad Lugelinhard. II, 153.

Spoleto, Saccoccio ba. V, 212. Sprache b. Longobarben. I, 128. Squarciafichen, Abelszeche in Benua. III, 487. Spuarciafico, Pietro. V, 51. Squarcino, Borro. III, 219. Squilleti, Tibero (Fra Paolo). V, 642. Shalih, Reis. V, 501. Staatsinguisition in Benedig. V,

166. — — inquisitoren. IV, 66. - - fculd in Genua. III, 521. - - verfaffung in Gicil. II, 14. Stahrembern, Graf. V, 715 ff.,

720, 936.

Stalimene. III, 19.

Stampa, Maffimiliano. V, 467. Stapfer, Jacob. V, 288 f.

Stato be' Prefibf. V, 906 u. n. 1. Statthalter und Bicefonige in Gicil. V, 29.

St. Stazio, Tibalbo di. IV, 104, 504.

Stefano, Protonot. von Meffina, Dichter. II, 181.

\_\_\_ Colonna. IV, 458. \_\_\_ Pietro. IV, 456.

Steffano, Sanefi bi, Gr. Albobran= beschi. IV, 180.

Steinau, General. V, 708. Steiner, Werner. V, 282.

Stella, Golardo. III, 539.

Stellung b. Rirche unter Rarl b. Gr. I, 218.

Stengel. V, 835.

Steno, Michele. III, 83, 110. -(† 1413). 119.

Stens, v. V, 761.

Stephan 2., P. (752). I, 184. in Frankr. 185.

— 3., p. I, 196. — († 772). 198.

--- 4., P. († 816). IV, 254.

\_\_\_ 5., P. I, 283. -- 6., P., erdroffelt. I, 302.

\_\_\_ 7., p. I, 305.

- 9. (Friedrich, Abt v. Monte: cassino). I, 426. — († 1058). 429.

\_\_\_ Dur v. Neapel. I, 366.

- v. Perche. II, 100. - Erzb. v. Palermo. 101.

--- Berg. III, 318.

Stephan v. Baiern. III, 106. Stephania, Wittme b. Crescentius. I, 352.

Stephanus b. heil., Ritterorben. V, 558.

Steuern im 12ten Jahrh. II, 164 not. 3., 165 not. 1. u. 2. — in Como im 14ten Jahrh. III, 361, 384. - Steuerhufen, capita. I, 45.

Stever, Convention. V. 901. Stinco, Buzzo, Conf. in Rom. IV, 567 not. 1.

Storace, Giovanni Bincenzo, Glet: to in Meapel. V. 598.

Storlato, Giovanni, Duca in Can-

bia (1230). III, 23. Strasoldo, Graf. V, 704. — Giulio bi. V, 936.

Strafen burch Stalien. I, 342. nach Deutschland und Burgund. 343.

Strategopulus, Alexius, Felbherr d. Michael, erobert Constantino= pel. III, 34.

Straticoti, s. a. Duces. I, 264. Straticos, Magister militum in Mcapel. II, 14 not. 2. — Burde in Meffina u. Palermo. V, 22 u. not. 2.

Strige, Here. I, 102. Strozzi, Carlo. IV, 229, 231, 283. - Filippo be'. V, 234, 381 ff., 430, 432, 435 f., 440, 442, 444 f., 447, 450.

- Giuliano be'. V, 417. - Leone. V, 450, 459 f.

- Marcello begli, Gefandter b. Republ. Florenz. III, 126.
— Matteo be'. V, 430 not. 2.,

439 f., 441 not 2., 447.
— Palla be'. IV, 320.
— Pietro be'. V, 445,

457 f., 459 f., 461 f., 485. — Strozzo be'. IV, 255. — Zommaso. IV, 229 f., 237,

239 f., 245.

Stuart, General. V, 915 f.

Stuart, Everard, S. v. Aubigny. V, 128.

John, H. v. Albani. V, 345, 351, 353.

Stuffa, Luigi bella. V, 243.

Stuffa, Martino bella. IV, 376 not. 1.

- Princivalle bella. V, 234.

Stutterheim, ofterr. General. V, 953.

Suarez, Comez, H. von Feria, Statth. in Mailand. V, 614.

Suchet, franz. General. V, 895, 945 f.

Suessa, Tabbeo ba, Großjustitiar. II. 306.

Suleiman, Sult. V, 502, 593. Sumpfe, pontinische, V, 813.

Supino, Ricciardo, Gr. d. Romas gna. IV, 425.

Sufanna, Gem. Galcazzo Marias. III, 402, 407.

Susanna Henriette v. Lothringen, 2te Gem. bes Herz. Ferdinando Carlo. V, 718 not.

Susiana, Maghinardo ba, Signore v. Imola u. Faenza. IV, 471.

Sutri, Concilium. I, 405.

Sylvester 2. (Gerbert). I. 357.

-- 3., Gegenpapft. I, 404 f.

Sylvius, Dominicus, Doge und Nachfolger b. Contarini, entjest 1084. I, 501.

Sprafus, zerstört. I, 372. — ersobert (1085). 451. — v. d. Genucsen erob. (1199). II, 180.

Syndicat. II, 110.

### T.

Taddea, Gem. H. Stephan's. 111, 318.

Taddeo v. Suessa, Oberrichter bes Kais. in Sicit. II, 310, 320.

Tadina b. Gybbio in Umbrien. I, 82.

Talleyrand, Baron v. V, 39.
— frang. Minister. V, 907. —

Frst. v. Benevent. 918.

— be Perigord, Eard. IV, 663. Tancred v. Lecce, in Apulien als herr anertannt. II, 145. — († 1194). 148.

Tano v. Caftello. IV, 150, 179. Tanucci, Marchese. V, 797 not.

1., 802 f. Taolo, Lorenzo di, Conserv. in

Rom. IV, 567 not. 1. Taormina, von den Saracenen er-

Tarascon, Congress. IV, 637.

Tarlati, Guido, Bisch. v. Arezzo. IV, 79, 100.

— Pietro Saccone be', Sign. v. Urezzo. IV, 116 f.

— Pietro Saccone. IV, 499.

Tartatino be', Stellvertr. K. Lubwigs in Pisa. IV, 108, 112. Tartatino. V, 179, 188.

Tartaglia, Condottiere. IV, 276, 568, 569.

Tassino, Antonio. III, 427 not. 1., 428.

- Gabriele. III, 428.

Taffo, Bernardo, Dichter. V, 525.
—— Torquate, Dichter. V, 526 f.
Taffoni, Aleffandro, Dicht. V, 527.

Tanofchi, Alegandio, Dicht. V, 527. Taudschi, Mustafapascha V, 675. Tavernieri, Bertolin. II, 309 n. 1.

Giacopo be', Pob. in Parma.
III, 217 not.

Tealdini, Clemente. III, 158. Tebaldeschi, Francesco be', Carb.

IV, 224.
— Francesco. IV, 541, 544.

Tebaldic, Simone. V, 393. Tebalducet, Antonio Giacomini de'. V, 180.

Tebaltello bi Garatone Zambrasi. 11, 322.

Tedici, Filippo de', Signore in Lucca. IV, 93.

Teffelipascha. V, 671.

Tello, Andrea di. IV, 183.

Tencarari, Niccolo. IV, 443. Teodoro, Mrkgr. v. Monferrat.

Icodoro, Mrkgr. v. Monferrat. 111, 555 ff., 360 f., 570 ff. — Reichevicar. 578.

Terme, Matteo ba. IV, 641.

Termes, be'. V, 455 ff., 485. Terraticum, eine Quote b. Ertrags

als Ubgabe b. Bauern. I, 86.

Tertiatores, Schubhorige. I, 88 n. 2. Terzo, Ottobuono. III, 338, 341, 348, 350, 352. — Mrkgr. von Cfte. III, 363 not. 2.

Tetocio, Manegold be', Pod. in Genua. II, 141.

Thaon de Revel, Gr. v. Prato= Iongo. IV, 960.

Thedald, S. u. Nachf. Uzzo's. I, 354.

— Br. d. Bonifacius, B. von 2(rezzo. I, 407 not.

- Erzb. v. Mailand. I, 463 f., 466.

Theilungsvertrag zu Verbun (843). I. 257.

Theobald, naturl. S. Sugo's. I, 307.

Theodelinde, Gemahlin Anthari's. I. 150.

Theodicius, S. v. Spoleto. I, 195. Theodirus, Berg. v. Spoleto. I, 195.

Theodor, P. I. 502.

Theodora u. ihre Tochter in Rom. I, 303.

Theodoro v. Monferrat. III, 355, 467, 560 f.

Theodorus, Bisch. v. Tarfus. II,

Theodosius 2., Rais. IV. 440. Theodotus, Patricier in Sicilien.

I, 263 f. Theophania, T. b. Raif. Romanus, Gem. Otto's 2. (972). I, 340,

(† 991) 349. Theophylaftus, Dur v. Reapel. I, 366.

Thingatio, Gebinge. I, 112 n. 5. Thinx, Schenfung auf d. Tobes-fall. I, 111.

Thomas v. Acerra. II, 284.

- v. Celano, Friedrichs 2. Beg= ner. II, 216 f.

- de Foir, Berg. de Lescuns. V, 303 f.

- 1., Graf von Savonen. III, 548 f.

- 2. (Tommaso), Gr. v. Piemont. III, 549.

— 3. (Tommaso ber Jungere), III, 551 f.

--- Pr. v. Savonen. V, 607 n.

2., 609, 633, 636, 638, 640 f., 644 ff., 656 f., 660, 663.

Thorifind, Ronig b. Gepiben. I. 64. Thrasamund, Herz. v. Spoleto. I, 179.

Threus, S. bes unchel. Sohnes. I, 111.

Thugut, Baron. V. 878.

Tiatino, Simon, Pob. v. Pabua. 11, 278.

Tiberius f. Bosilius.

Tiepolo, Bajamente, a. b. Spige einer Berichmorung in Benedig (1310). III, 61.

— Giovanni, venetian. Abmiral. III, 42,

- Jacopo, Duca v. Candia. III. 20, 22 f. († 1249) 26.

- Sacopo, venet. Abmiral. III, 45, 47.

— Lorenzo, in Ptolemais. III, 32, 33. — Doge v. Benedig. 36. (+ 1275) 41, 55.

- Pier, Pod. in Mailand. II,

282, 289.

Tigrimo v. Modigliana. II, 296. Tillot, du, Marchese di Telino. V, 806, 809.

Timur. III, 110.

Tine, Schiro 2c. erobert. III, 19. Tinières, Guillaume be. V, 39.

--- Vierre de. V. 39. Tisolin v. Camposampiero. II, 215.

Tivoli, Cintio ba. V, 278. Toaria, Boso. II, 377. Todi, Almerico de'. II, 302. Tolbert v. Camino. II. 253.

Toleda, Card. v. V, 588. --- Francesco be'. V. 462.

- Garzia be', Vicek. v. Neapel. V, 502, 504 not. 2., 593.

- Pietro, Gouv. v. Mailand. V, 609, 612, 614.

Tolentino, Gian Francesco ba. IV, 389, 394.

— Giovanni ba. III, 151.

- Niccolo da, schlägt die Bene= tianer (1431). III, 132. — flo= rentin. Sauptmann. 136, 366, 368. IV, 311.

Tolommei, Sozzo de'. IV, 84. Tomacelli, Andrea. IV, 555. Tomacoldo, Pietro. III, 286.

Tombafi, Gurlino. V, 126.

Tommaff, Donato. V, 945.

- Simone be', v. Spoleto. IV, 537.

Tommaso 2. v. Savonen. III, 545. ... v. S. Severino. IV, 550. \_\_\_ Mrkar. v. Saluzzo. III, 562.

Topal Mohammed, Capubanpascha. V, 674.

Toralto, D. Francesco, Fürst von Massa. V, 652 f.

Torcello, z. 3. Dandolo's. III, 7.

Torello, Amaratto. III, 184.

— Eriftoforo. III, 151. — Guido, Condott. in mailand. Diensten (1431). III, 132, 367, 369, 388, 529, 530.

--- Marsilio. III, 424, 433.

Tornabuoni, Lorenzo be'. V, 119. Tornielli, Calcino. III, 275 not.

- Robaldone. III, 275 not.

Torniello, Filippo. Y, 327 f. Torre, bella, Gefch. d. Haufes. III, 200 ff. - Sturz (1311). III,

249 ff. - bella. V, 946, 959 f.

— Arecco della. III, 225, 230. — Carnevorio bella, Br. Napos

leone's, gefangen. III, 225, 230. - Caffone, Erzb. v. Mailand III, 244, 246, 248. — Patriarch v. Uquileja. 259.

--- Kacino. III, 358.

Kilippo. III, 212 f. — († 1265). 214,

Filippo, Pobefta v. Genua.

III, 446.

Francesco, Pob. v. Brescia. III, 215. — († 1277). 224. - Francesco, S. Guibos. III,

242. — (um 1314). III, 251, 256.

— Gottifredo. III, 230.

- Guido, S. Francescos, Neffe Rapoleone's, gefangen (1277). III, 225. — frei. 230. — vermahlt mit einer Grafin Langosco. 242. — Capitan bes Bolks in Mailand. 244 ff. - u. Beinrich **250**, 253. — (†1312). 255, 268. - Leone. III, 246.

Reg. zu Leo's Gefch. Staliens.

Torre, Combardo. III, 225, 230. - Martin, Capitan bes Bolfs

in Mailand. II, 378 f.

— Martin, Defensor in Mai-land. III, 202 ff., 207 ff., 211. - († 1263.) 212.

--- Mosca della. III, 225, 230.

- Moschino della. III, 246. --- Napina bella. III, 246.

- Napoleon bella. III, 214. -Gefchlechtereg. 214 not. 1., 215. 217 ff. - fonigl. Bicar. 221 ff.

- gefangen (1277). 224. — Dooardo. III, 246, 505.

- Paganino, Pob. in Bercelli. III, 215.

— Pagano, Capit. del Popolo in Mailand. II, 302, 322.

— Pagano, B. v. Padug. III. 246.

--- Passerino. III, 244. - Rafaele. V, 683.

- Raimondo, Ergpriefter von Monza. III, 210. - Bifch. von Como. 219. - Patr. von Uqui: leja. 221, 227, 230.

- Rainalbo. III, 146.

- Ramondo, Patriarch v. Ugni: leja. II, 44.

- Simone, bi Chiavarri. III,

497. — Tribano, Statth. in Corfica.

V, 46.

- Bonfredi della, Pod. zu Par= ma. III, 245.

Torregiani, Card. V, 806.

Torrelias, D. Pedro be. V, 38. Tortorino, Muigi. V. 46, 48.

Tofa, Giovanni bella. IV, 140. - Pino in Florenz. IV, 83.

- Simone. IV, 80, 82.

— Tofinghen, Simone della. IV, 131.

Toscana. I, 18. - Bergogth. II, 153. - Gefchichte (bis gum S. 1293). IV, 1 ff. — (b. zum 3. 1343). 47 ff. — (6. z. J. 1429). 138 ff. — (6. z. J. 1492). 306. — unter Cosimo. V, 566 ff. unter Francesco. 581. - Groß: herzogth. (1650). 659, 663. -Rirchenreform. 801.

Toscani, Galeotto be'. III, 395.

Toshi, Joseph. II, 256. Tosinghi, Lotieri begli, Bisch. ron Klorenz. IV, 59.

Touche, la. V, 821.

Toulouse, Kirchenvers. II, 75. la Tour, Jean de, Capitan bes Bolks in Mailand. III, 270.

Touraine, Louis v. III, 573.

Tradenicus, Dur v. Benetien. I, 378 f.

Trapezunt, Berf. III, 17. - Rais ferthum. 27.

Traun, Graf, Governat. v. Mais land. V, 770 f., 773 f.

Trautmannsdorf, Abam v. V, 611.

Traverfari, Ambrogio. IV, 304, 360, 365, 367.

\_\_\_ paolo. II, 290 not. 3., 294, 296 u. not. 2.

Trecce, Giovanni balle. V, 58.

la Tremonille, Louis. V, 167 f., 261, 265, 267, 277, 343, 346. Trevenzolo, Nieberlage. II, 295.

Trevisani, Angiolo. V, 212.

\_\_\_ Agnolo. V, 215 f., 218 f. \_\_\_ Henrico. III, 35.

marcantonio. Doge v. Bene-

\_\_\_\_ Marco. V, 101.

Meldiore. V, 162 not. 1., 163 not. 4., 164.

Trevisano, Miccolo. III, 131.

Treviso, Waffenstillstand. V, 901.

Tribaldino, S. Manfredinos. IV, 186 f.

Tribunen. I, 330.

Tribunat in Benebig. III, 6.

Tribur, Fürstenversammlung gu. I, 456.

Trident, fallt ab von Ezelin. II, 372. — Concil (1551). V, 483.

Trieft, Krieg mit Benebig. III, 45 f. — Emporung gegen Benebig. III, 87 f.

Trinci, Ugolino, Signore v. Folis gno. IV, 261 not. 2.

Tripolis, Pisaner daselbst. II, 141 f.

Triffini, Gian Giorgio, Dichter. V, 525 f.

—— Leonardo. V, 208, 211. Triulzi, Alessandro de'. V, 228, 203.

—— Ambrogio. III, 594, 397. —— Antonio de'. III. 388.

— Arasmino be'. III, 375.

\_\_\_\_ Afcanio be', Carbin. V, 369. \_\_\_\_ Camillo be'. V, 397 f.

— Gian Jacopo, in mailandifchem Dienste (1477). III, 421 ff., 410, 426, 430 f., 433. 435.

Sian Jacopo, in französischen Diensten (1495). V, 90, 98, 100, 104. — in mailand. Diensten (1497). 117. — französ. Stattbalter in Mailand (1500). 128, 130, 192, 196, 229 ff., 235, 254, 261, 267, 277, 280, 288, 286.

- Rasmino be'. III, 129, 132,

147, 534 f.

— Renato be'. III, 431.

— Reoboro. V, 288 f., 304, 354, 349. — frang. Statthalter in Genua. 389, 399.

— Teodoro, Carb., Vicekon. in Sicilien. V, 632, 648, 652. — Governat in Mailand. 664.

Trollo, Savelle. V, 200.

Trono, Niccolo, Doge v. Benedig (1471—1473). III, 174 f.

Mriamo, Proved. v. Modon. III, 189.

Truich, Konrad. II, 354.

Truquet, Contreadmiral. V, 820, 823.

Tunis, Rreuzzug gegen. IV, 625.

— von ben Turfen erobert. V, 597.

Turchi, Jacopo be', Conf. de communi in Genua. II, 140.

Rubeo de'. II, 298. Turin, Universität gest. 1405. III,

576. Turisendi, Turisendo de'. II, 295.

Tusculam, zerftort. II, 146.

Tyrus, Pifaner bafelbft. II, 142.

### u.

Ubaldi, Ungelo begli. III, 574. Mbaldini, Albiggo be'. IV, 180.

- Bernardino begli. IV, 585

not. 1.

- Shifello begli. IV, 192 f. —— Giovanni d'Azzo. IV, 253.

- Maghinarbo. IV, 219.

- Dttaviano, Carb. II, 321. - Dttaviano begli, Cardinalleg.

IV, 27, 430, 609.

- Tanuccio beati, Bicar in De-

rugia. IV, 519 not. 1.

- Banni b'ago begli. IV, 219. Ubaldini's v. Mugello. II, 126.

Mbertin v. Carrara. herr v. Pa= bua (bis 1345). III, 81 not. 1. Ubertini, Buoso begli, Bifch. von Arezzo. IV, 177.

- Farinata begli. IV, 17 f., 21,

--- Fazio. IV, 303.

\_\_\_ Lapo Farinata. IV, 43.

--- Schiatuzzo. IV, 15.

\_\_\_ Tofolato. IV, 58, 62, 64. \_\_ uberto Caini begli. IV, 15.

Uberto, Cavitano del Popolo in Florenz. IV, 4. — aus bem Geschlechte b. Gra-

fen v. Gambara. V, 300.

Mebertritt ber Longobarden gur romischen Rirche. I, 133.

Uno, G. Alberichs, de parta Ravennate (1166-1171). II, 40. - be Moncada. V, 359, 364 u.

not. 2., 365. Unolini, Domenico. IV, 237.

Ugolino, Graf in ber Romagna.

II, 219.

— da Fano. III, 356. Ugolotto, Biancardo. III,

Uguccione a. b. Spipe b. Maltra: versen in Bicenza. II, 175.

--- IV, 79 ff., 83.

Ulrich, Patriarch von Mquileja. I, 507.

Mudia Mii (Dhiali), Beglerbeg v. Algier. V. 594 ff. - auch Ri= lidsch Uli. 597.

Ungaro, Malatesta. IV, 547, 594 not. 1, 2,

Uomini da corte. IV, 37.

Urban 2. (Dtto v. Oftia), P. I, 472. - Concilium gu Piacenga (1095). 274. - in Franfreich (1096). 475 f.

- 3., D. (1186 - 1187). II,

139.

- 4. (Jacob Pantaleon). II, 364, 366, († 1264) 367. III, 111, 210. IV, 431 ff.

5., P. (Guillaume Grimoard). III, 310, 317. IV, 201, 203, 214,

535. V, 34.

— 6. (Bartolommeo Prignani). III, 339. IV, 223, 242, 542 ff.,

549 f., 684, 688, 690 f. 7. (Giovanni Battifta Ca= ftagna). V, 585.

- 8. (Matteo be' Barberini). V, 620 ff, 628 ff., 638 ff., 643.

Urfé, Pierre. V, 78.

Urfeolus, Dominicus, Doge v. Bes nedig. I, 498.

- 1. (Peter), Doge v. Beneb.

I, 381 f.

- 2. (Peter), Doge v. Beneb. I, 384.

\_ Drto, 2ter G. b. Peter Urs feolus 2., Doge (bis 1026). I, 384.

Urfus, Dur v. Benetien. I, 246 f. -- S. d. Ujo in Benevent. I, 362.

- Participatius. Doge v. Be= nedig (+ 881). I, 379.

- Participatius, Doge v. Be: nedig (911). I, 380.

Urudich. V, 494.

Ufimbardi da Colle, Pietro be'. V. 582.

Uffofen. V, 609 ff.

Uftrinothus, G. e. Gepibenkonigs. I, 64.

Urelles, Marquis. V, 625.

Uzzano, Niccolo da. IV, 274, 277, 280 f., 308, 312.

# V.

Vacchero, Giulio Cefare. V, 682 f. Daila, Rieberlage ber Benetianer. V, 204, 205, Daina, Guibo. V. 235. Valente, Giovanni ba, Doge von Genua. III, 298. Dalentin, Br. d. Dbelerius. I, 251, Valentina, Enfelin Galeazzo bei Bifc. III, 317. - I. Giovan Galeazzo's, Gem. Louis, S. v. Touraine. III, 330. Valentino, Gennaro. V, 879. Valenzo, Jacopo di. IV, 87. Valerio, Agostino. V, 576 not. 3. Valero, Marchefe bi, Bicef. v. Sarbinien. V, 724. la Valette, Grofmeifter v. Malta. V, 593. de la Valette, Card. V, 635 f. Dalier, Pietro. V, 705. Valiero, Bertuccio, Doge v. Bene: big. V, 674 not. 1., 675 not. 2. Dalla, Lorenzo. V, 362, 509. Dallt, Theile v. Gicilien. V, 4. Datori, Bartolommeo be'. IV, 263, 427, 428 ff., 434 f., 442, 445. - Francesco. V, 92, 119, 122. --- Niccolo. IV, 319. Valpertin da Cavafo. II, 174. Valvafforen. I, 333. Dandalen, Gintheilung. I, 69. Vanni, S. Baudaccio Buonconte. IV, 102. Varani, Gefch. ber. IV, 501. Berardo be'. IV, 501, 561, 568. -- Ercole be'. V, 450 not. 3., 451. - Gentile 1. IV, 433 not. 1. - Berg. v. S. Gineflo. 443, 447. — Graf d. Campagna. 452, 501. --- Gentile 2. IV, 501. - Giammaria ob. Giovan Ma=

ria be'. V, 148 not. 4., 152 f.,

300, 324. - Berr v. Camerino.

--- Gismondo (Sigismondo). V,

V, 391 not. 1.

324.

Varani, Giulia. V, 450 not. 3. - Giulio Cefare. III, 192. IV. 406, 480 not. 1. V, 133, 147 f., 324. - Mattia bei. V, 450 not. 3. — Ottaviano. V, 148 not. 4. — Ribolfo 1. IV, 501. IV, 580 not. 1.
—— Ribolfo, Bastarb Giammas ria's. V, 391 not. 1. --- Benanzio. V. 143 not. 4. Datages, Sohannes, griechischer Raifer. Daubois, General. V, 845 ff. Daudemont, Pr. v. V, 388, 397, 722. - Réné be. V, 369, 371. Daur, be, V. 795 not. 1., 808. Vaurelles, Friede. V, 487. Vecellio, Tiziano. V, 319. de Vega, Vicekonig von Sicilien. V, 502. Vento, Lello. III, 20. Velasco von Alagona. IV, 637 ff., 641 f., 653. - Regent v. Gicilien. 678 f. V, 18 not. - Fernandez, Mrkar. v. Unco: na. IV, 533 not. Vellada, Marchese. V, 644. Denafro verbrannt. II, 185. — Antonio da. V, 151. Dendome, frang. General. V, 714 ff. Vendramini, Undrea, Doge v. Benedig. III, 174, († 1478) 181. Benedig. I, 252. — Mittelpunkt bes Sandels mit ber Levante. I. 344. — Geschichte bis zu Uns fang bes 11ten Sahrh. 376. -Miethsolbaten. II, 78 ff. — Gesichichte g. 3. des Rampfes zwis schen Friedrich u. den Congobar= ben. II, 93 ff. - im Kampfe mit bem griech. Raiser. 94. — Friede u. Baffenstillstand v. Benedig (1177). 98 ff. — Geschichte v. 1192 bis zur Schließung bes großen Rathes. III, 1 ff. - bis

aur Bernichtung ber carrareffichen Berrichaft in Pabua. 53 ff. auf b. Buge Raris 8. nach Reapel. 105 ff. - Charafter und Berf. am Enbe bes 12ten Sahrh. 1. - überficht b. Staatebeborben. 2. - Bewerbe. 5 not. 2. -Berrichaft über griechische Bands ichaften. 9. — Befegungen. 13, 17. — Rampf mit Pifa. 19. mit Genua. 20, 22. - Beift. lichfeit, großer Rath. 24. - Ban= bel ju Unfang bes 13ten Sahrh. 26 ff. - Scewesen. 31. - Rr. mit Genua. 32 ff. — Bahlges febe b. Dogen. 36. —. Rr. mit Bologna. 37. — mit Pabua u. Treviso. 41. — mit Ancona. 42. - mit Trieft. 45. - Berluft Spriens. 47. — Rrieg mit Be-nua. 47. — Friebe. 52. — Schließung bes großen Rathes. 53. — bie Baufer Danbolo und Tiepolo. 54. - Berfchworung gegen ble Uriftofratie. 66. -Rampf mit b. Papfte. 62 f. -Staateinquisitoren. 66. - Rampf mit Benua. 71 - mit b. Saufe bella Scala. 73 ff. - mit ben Turten. 77. - mit Genug. 78. - mit ben Biecontie. 81 f. -Berfchworung (355). 83. - Rr. mit Ungarn. 85. - Emporung in Canbia. 85. - Rr. mit Trieft. 87. - mit Francesco di Carrara. 88. - mit Genua. 90. -Friebe mit Ungarn te. 96 f. - innere Berhaltniffe, Boltsverf. abgeschafft (1433). 99. - Rrieg mit b. Carraras. 104. - mit Frankr. 111. - ermirbt Bara. 116. - Rrieg mit Gigismunb. 118, 121. - mit b. Turf. 120, 125, 165. - in Dalmatien. 123. - mit Mailand. 126, 131, 136. - Friede mit b. Turten (1479). III, 182 V, 163 - u. Girtus IV, 188, 608. — Enpern er-worben. III, 191. — Entwickelung von 1192 - 1492. 195. -(um 1492). V, 62. - und bie Turfen (feit 1499). 161. -Friebe. 474. - erwirbt Marano.

491. - u. b. Turfen. 494. u. Toecana. 581. - Gefch. (v. 1559-1600). 591 ff. - unb b. Papft. 602 f. - Rrieg mit ben Turten (1645). 669 ff. - mit Tunis. 816. - u. Frankr. 831. - Untergang. 862 ff. - bem Renigr. Stal. 913. - bem ofter: reichischen Raiferreiche einverleibt. 939.

Denerofo, Girolamo, Statth. von Corfica. V, 754.

Benetien, Lagunen u. Infeln. I, 12. - Urfprung bes Ctaats. 74, 241.

Denier, Antonio, Doge v. Benebig. III, 98. — († 1400). 109. — Sebastian, Doge v. Benebig.

V, 592 not. 1., 596.

- Pito, in Canbia. III, 86 f. Deniero, Lionardo. III, 155. Denosta, Corrado ba. III, 213.

Dentimiglia, Francesco bi, Gr. v. Gerace. IV, 656 f. V, 10 not. 1, 648.

Dentura, Cenfura. V, 936.

Deranderungen im Reiche b. Bongobarden durch Rarl d. Gr. I, 204.

Verde, Gem. Leopolds v. Ofterreich. III, 316.

Verdier. V, 918, 915, 929. Derfaffung in ben lombarbifchen Stadten. II, 105. - in Sicilien. V. 29.

Derhaltniffe, bauerliche. I, 85 ff. jum Schuge b. Gigenthums und Lebens bei b. Longobarben. 114.

Deri a. b. Geschlechte ber Gecchi. IV, 51 f.

Derme, die bel. V, 131.

— Aleffandro bal. III, 142. — Jacopo. III, 104, 109, 112,

328, 331 ff., 336 f., 341, 346, 348, 351. IV, 254 — Lodovico. III, 383, 396. — Lucchino bel. III, 86, 298,

307, 311. Euigi bal. III, 147, 151. IV,

586. --- Pietro bel. III, 424, 430.

\_\_\_ Tabbeo bel. III, 341.

Vernaccini, Aubitore bi Ruota. V,

Vernier, Francesco, Doge v. Benedig. V, 492. Verochio, Andrea. IV, 351. V,

310, 315.

Verona, Mark. I, 14. — erobert. 202. — mit Baiern vereinigt. 505. — unter b. Herzogen von Kärnthen. 505. — im Kampfe mit Padua und Treviso. II, 48. — neue Einrichtungen. II, 286. — Congreß (1245). II, 311 not. 1. — eingenommen. III, 112, 114. — Schlacht. V, 889. — Congreß (1823), 961.

Derruchto, Giovanni ba, ber Bin-

fende. IV, 456.

— Malatesta ba. IV, 456, 462.
— Malatestino ba, b. Einäugige.
IV, 456.

Deruche, Pierre, Carb. IV, 543. Dervins, Friede. V, 540, 590.

Verzarto, Giovanni v. II, 268. Vesc, Etienne de, Senneschal von Beaucaire. V, 72 not. 2.

Vesper, sicilianische. IV, 628. Vespucci, Guidantonio de'. IV, 610 not. 1. V, 92.

Veterani, General. V, 743. Veterano, Leo. III, 20.

Dettori, Francesco be'. V, 429 ff., 439 ff. not. 2., 447.

- Paclo. V, 256.

Diale, Bartolommeo di. III, 491. Diali, Antonio de', Bisch. v. Sas vona. III, 504.

Benedetto. III, 504.

Viaro, Jacopo. III, 19. Vicario, Civilrichter in Como. III, 383.

Dicarius, a. b. Stelle b. Gaftalben. I, 209.

Vicecomes, Beamter auf Rirchengutern. I, 219. — Boigt. 327.

Dicedominus, Borfiger ber geiftl. Gerichte. I, 155.

Bicenza. II, 176. — für Aggo v. Efte gewonnen 188. — belagert und erobert. III, 113.

Dicesegretus in Sicilien. V, 6. Dice, Francesco ba. IV, 515, 538, 543, 545 f. Vico, Giovanni ba, H. v. Vetralla. IV, 512. — Signore v. Viterbo u. Práf. v. Rom. IV, 512, 515, 519. — Signore von Orvieto. 519 not. 3., 556.

— Giovanni Sciarra da. IV, 546 not. 1. — Signore v. Bisterbo. IV, 551.

- Pietro II, 366 f.

— Pietro. IV, 432 not. 1., 433

Dietor 2. (Gebharb, Bifch. v. Aich: ftabt), p. I, 414. — zu Gostar (1056). I, 416.

- 3., P. I, 472.

4. (Octavian). II, 69 f., 75. († 1164). 77.

Franz. General. V, 864, 891.

Victor Amadeus 2. v. Piemont. V, 607 not. 2., 619. — Herz. von Savoyen. 627, 633, 636, 688, 690, 694, 696, 699, 703, 711, 714, 716 722, 723. — König v. Sicilien. 734. — Rückehr. 736, 738 not. 2., 743. — legt die Regierung nieber (1730). 754. — († 1732). not. 1.

5. von Savonen († 1715). V, 734, 739 not., 749.

3., Kônig von Sarbiz nien. V, 810, 818, 822, 826, 829, 831 f., 837. — († 1796). 853.

V, 907, 935, 958, 960, 962.

Viecchio, Cecco bel. IV, 527. Vieville, Dico be. V, 779.

Digilia, unbekannter Ort in Benetien. I, 378.

Dignate, Glovanni. III, 347, 354.

— H. v. Lodi. 359 ff.

Vigne, Pier belle. II, 326 f.
— Pietro, Kanzler b. sicilianisch.
Reichs. II, 243, 306, 311.

Digonza, Bando da. II, 342.
Dilla franca, Marchefe di. V, 684,
Dillamarina, span. Abmiral. V, 40.
Dillani, Giovanni, Hiftor. V, 630.
Dillard, fr. Marschall. V, 756 ff.
Dillardouin, Gottfried v. III, 20.
Dilleroi, fr. Feldmarsch. V, 711, 714.

Vimercato, Gafparo bi. III, 397 f. - Sacopo da. III. 406.

- Luigi ba. III, 432.

St. Dincent. V. 858. Dincenzo, genannt Ciullo. v. 211= camo, Dichter. II, 34.

- berr v. Mantua. V, 623.

- Carb. V, 606.

Dinei, Leonarbo ba. V. 310. Dinta, Cavalliere. V, 604, 608. Diolanta, Beatrix v. Banern. V, 693 not. 1.

Diolante, Gem. Lionels, B. v. Cla-

rence. III, 318, 323.

- Gem. Lobovico's. III, 326. Dirginia, I. Cosimos. V, 562.

Dirtu, Conte di Birtu, f. Giovanni Galeazzo Bisconti.

Visconte, Francesco Bernardino, Graf. V, 101.

Disconti, Berrichaft bes Baufes in Mailand. III, 254.

- Gebr. III, 313.

- Conful der romifchen Republif. V, 877 not. 1.

- Umbrogio be', naturl. G. b. Bernabo, gefangen (1367) (†

1374). III, 321. IV, 632.

— Unchife be', V, 329, 340.

— Unnibale be', kaiferl. Marsch.

V, 714, 757.

- Untonto. III, 347. - Uftorre be'. V, 320.

- Uzzo Uzzone, G. Galeazzos, Reichevic. in Mailanb (1337). III, 73, 269, 274 f. — kaifert. Bicar (feit 1328). 277 f. papftl. Bicar. 200. - Signore von Mailand. 281 f., 284 ff. -Signore v. Lobi (1335. 287. -(† 1339). 289. IV, 95.

— Bartolommeo. III, 495. — Becnabo, S. Steffanos, auf Benedigs Geite (1378). III, 91. - nach Mailand gurudgerufen. 296. - erhalt Bergamo, Brefeia, Cremona, Crema. 301. — erhalt Lobi, Parma u. Bologna. 303, 305. - verliert Bologna. 308 ff. - Berhaltniß zu feinem Bruber Galeazzo. 316 ff. — im Besitz von Reggio. 320 f., 324 ff. — († 1385). 329, 569. IV, 179,

183, 212 ff., 226 f., 489. — Friebe mit bem Papfte. 533. Disconti, Bonifazio be'. V, 335.

- Carlo, C. Bernabo's. III. 332.

-- Carlo. III, 417.

Gftorre, naturl. S. Bernahos. III, 353 f. - Hauptmann ohne

Furcht. 358 f.

— Filippo Maria, H. v. Mai= land, Bund mit Benedig. III, 120. - und Floreng. 126 ff. - gegen Benedig. 136, 142, 146, 148. — (1447), 149. — 2, 6, Giovan Galeazzos, Gr. v. Pa-via. 345, 349 f., 352, 355. heirathet bie Wittme Facinos. 358 f., Berg. v. Mailand. 359 ff. — Francesco Sforza. 376. († 1447). 378, 387. — als Hr. v. Como. 385, 412, 577, 579, 581. IV, 332 f., 336, 573, 583. - Francesco, emport fich gegen

Gian Maria (1403). III, 347 ff.,

351 f.

- Gabriele, G. Giovan Galeag= 308, S. v. Crema u. Pifa. III, 345. — († 1408). 351, 521.

- Galeazzo 1. begli, G. Mat= teos, Podesta v. Novara (1299). III, 238, 240, 243, 251. — Bicar in Piacenza. 255, 262 f., 265 f. - folgt feinem Bater als Signore v. Mailand (1322). 268. 269. — faiferl. Bicar. 274. — († 1328). 276. IV, 95.

- Galeazzo 2., G. Stephane. III, 290, 296 f. — erhalt Como, Rovara, Bercelli, Ufti 2c. 301. - Piacenza u. Bobbio. 303, 305, 309 ff. - Berhaltniß zu feinem Br. Bernabo. 316. — tritt e. Theil seiner Staaten ab (1375). 322 ff. — († 1378). 323. — Berr in Ufti. 566, 568. - Berf. in Como. 380, 568 ff. IV, 225.

- Gian Carlo. III, 358 f. — Giovanni in Sarbin. (1238). II, 289. IV, 32.

- Giovanni begli, Erzbifch. von Mailand. III, 80, 259, 272, 275, 277, 280. - Signore v. Mai= land. III, 290 f., 295, 298. — († 1354). 300, 566.

Disconti, Giovan Galeazzo, Conte bi Birtu (comes Virtutum). III. 102. - Rrieg mit Francesco bi Carara. 106 ff., 110. - erhalt als Mitgift feiner Gemahlin, Ifabelle von Balois, bie Grafschaft Bertus in Champagne. III, 309, 321 f. - folgt f. Bater Galeag= 30 (1378). 324 ff. - und fein Dheim Bernabo. 328 f. - Ber: größerungen bes Gebiete. 330 ff. - und Francesco ba Gongaga. 334 ff. — Herzog von Mailand (1395), Sign. v. Siena. 338 ff. — († 1402). 343 f. — Como. 383 f. — u. Genua. 512. — vor Afti. 570 f., 574 f. IV, 244, 252 f., 256, 258, 261 f., 266. — Erweiterung seiner Macht. IV, 261 u. not. 2. — und Bos logna. 553, 556.

- Giovanni Maria, S. Giovan Galeazzos. III, 117. - S. von Mailand. 345, 349, 352 ff. — († 1412). 358.

- Giulio be', faiserl. Bicet. in Meapel. V, 759.

— Guido be'. III, 415. — Lodrifio begli. III, 269 f., 273, 288 f.

- Lionardo begli. III, 567.

- Lodovico, S. Bernabo's. III,

306, 326, 328.

- Lucchino beali, III, 257, 261, 275, 289. — Signore v. Mai= lanb. 290 ff., 294 f., 487, 562. IV, 127, 143, 147.

- Lucchino Rovello begli, Sohn

Lucchinos. III, 296.

- Marco, S. Matteo's 1. III, 256 f., 259 ff., 262 f., 265, 269. 273, 276 f., 279. - vor Genua 470 f. IV, 109.

- Marco, G. Bernabo's. III,

**3**18.

- Matteo 1., S. Theobalds, Berg. v. Mailand, faiferl. Bicar in ber Combarbei (1299). III, 230. - Capitan bes Bolfes in Mailand (1289). 233 ff. - fai: ferlicher Bicar in ber Combarbei (1294). 236 ff. — Capitan von Bergamo (1301). 239 f. - ver: trieben aus Mailanb. 241 ff. u. R. Beinrich. 247 f. - Rude kehr nach Mailand. 249 ff.

Discontf, Matteo 1., fonigl. Bicar in Mailand (1311). 253 ff. — Signore v. Mailand. 258, 261 ff. — gebannt (1321). 265 ff. — legt bie Regierung nieber (+ 1322). 268. III, 470, 553 f. IV,

- Matteo 2., Sohn Steffanos. III, 290, 296, 300, 302. — (†

**13**55), 303,

104

— Nino. III, 238. IV, 41. - Ottone, Ergb. von Mailand. III, 210 ff., 219 f., 222. - Siz gnore von Mailand. III, 225 f., 229. — († 1295). 237.

- Paolo be'. V. 125 f.

- Corbello be', Troubabour. П, 174.

- Steffano be'. III, 257, 275, 290.

- Tealdo be', als P. Gregor 10. IV, 438, 440, 445.

- Ubalbo in Sarbinien. II, 288. **— (1238). 280.** 

- Ubert, Podefta v. Mailand. II, 138.

- Balentina, Gem. Louis, bes Bergogs v. Drleans u. Pringen v. Touraine. III, 106, 573.

- Balentina, Braut b. R. De= ter v. Cupern (1378), III, 91, Disconti di Campinila, Pepo be'.

IV, 12 f.

Disconti da Gleggio, Giovanni. IV, 150, 480.

Disdomini, Wilhelm be', Capitan v. Bicenza. II, 275.

Vistarini, Jacopo. III, 286. - Luigi be'. V, 360.

- Succio. II, 200, 218 f., 339.

—— Suzzo. III, 286.

S. Vitale, Guarino bi. II, 309 not. 1.

- Dbizzo di, B. v. Parma. III, 243 not. 1.

Vitali, Giorgio Maria. V, 677. Vitalis, Patriarch von Grado. I, 381.

- Candianus, Doge. I, 382. - Rolebrius, Doge. I, 501.

Vitalis, Michaelis, Doge 1096. I. 502. — († 1102). 502.

Vitani, Capello Azario be', Pobesta v. Como. III, 207. Vitelleschi, Patriarch v. Alexandrien.

IV, 706.

- Giovanni, B. von Recanati. III, 372.

- Giovanni. IV, 581. - Go: vernatore v. Rom. 582.

Ditelli, Meffanbro. V, 306, 425, 431, 434, 439, 442, 445, 447, 432, 485.

— Camillo be'. V, 98.
— Chiappino be'. V, 180, 227.
— Giovanni. V, 219, 238. 241,

— Giovan Luigi. V, 219.
— Giulio. V, 154, 233.
— Guibo. V, 294.
— Niccolo. IV, 397, 399 not.

1., 613.

- Paolo. V, 118, 123.

- Bitello. V, 295, 300, 324, 339, 359, 367, 369.

Vitelli, Bitellozzo be'. V, 116, 126, 133, 139, 141, 148 f., 151 ff. Diterbo, Gis einer faiferl. Partei. III, 111.

Vittoria, von Friedrich 2. gegrun= bet. II, 320.

- Gem. Guibobalbos v. Urbino. V, 482 not. 1.

- Berlobte Ferdinandos 2. V, 618.

- Tochter Ranuccies. V, 620. - v. Urbino, Gem. b. Großhra. v. Toscana. V, 632. - (+ 1694).

700 not, 1, Divalda, Marchese bi. V, 830. Vivaldi, Francesco de'. III, 494.

Vivonne, Duc be. V, 684 f. Vocci, Guercio be'. II, 323.

Dogt b. Rirche, Atvocatus. I, 219. Volareffo, Baccaria. V, 831 not. 2. Dolfsversammlungen in ben freien

Stabten Staliens. I, 47. Volpe, Ottone. II, 345.

Dolta, Caccianemico bella. III, 460.

## M.

Wachis, Ronig ber Bongobarben. I, 219.

Wachtendonf, General. V, 755, 764.

Waifar v. Salerno. I, 363.

Waimar, Frft. v. Calerno. I, 410. - erhalt. Capua. 412. - er: morbet (1052). 412.

Walden. I, 95. Waldipert. I, 195.

Wallis, ofterr. General. V, 829, 853.

Wallmoden, ofterr. General. V, 953, 956.

Walpert, Erab. v. Mailand. I, Walter von Brienne. II, 184. -

(+ 1205). 185.

- Großfangler. v. Gicilien und Erzbisch. von Palermo. II, 184,

Warner, Sachfenftamm. I, 64.

Wechfelbank gu G. Germano. 342 not. 1.

Weichbild f. Corpus sanctorum.

Welf, G. D. Welfe, vermablt mit Mathilbis. I, 474.

— Br. Beinrichs d. Stolzen. II, 13. - mit b. mathildischen Gutern belehnt. II, 65.

Wengel, romifcher Ronig, III, 325, 334, 339.

- bfterr. General. V, 721, 725 f. Werner, Gr. v. Urelingen. III, 299.

- Gr. v. Urslingen. IV, 486 f., 489, 673 ff.

Wien, Friede (1763). V, 762.

Wifred, Ritter in Mailand. 1, 463. Wilhelm von Aquitanien, fenbet f. Sohn nach Italien. I, 385.

- b. Gifenarm, Gr. v. Apulien. I, 413. II, 7. - († 1127). 7.

-- 1., Sohn u. Rachfolger Ro-gere. I, 485, 491. II, 58, 87. - abgefest (1163). II, 87. -(† 1166). 189.

- 2., G. u. Rachf. Wilhelme 1. II, 89, 99, 131. — († 1189). 145. IV, 621.

Wilhelm 3., Cohn u. Rachf. Pancrebs. II, 148. - perzichtet auf b. Rrone. (1194). 151 f.

- v. Holland, Gegenkonig. II, 321, IV, 425.

- v. Camposampiero. II, 239, 342.

- v. Champlite. III, 20.

- G. Alerame, Stammvater b. Saufes Monferrat. III, 542. II, 89, 137 not. 2. — († 1188). 151 not. 1.

- Mrkgr. von Monferrat (feit 1207). II, 207.

- Mrfar, von Monferrat, ber große Marker. III, 544 ff.

Wilhelm v. Montfort. III, 275, 287.

Castello. II, 149.

Willa, Gem. Berengars. I, 321.

Wolfart, Konrad. IV, 674 ff.

Woifold, B. v. Cremona. I, 256. Wolsey, Card. V, 353.

Wufassowicz, österr. General. V, 836, 840, 890 f.

Wurmfer, ofterreich. General. V, 846 ff., 854. Würtemberg, Lubwig v. V, 758 f.

106

Pfo, R. v. Urmenien (1245). III, 27.

# 3.

Bacharia, Benebetto. III, 460. Sra Zaccharia. V, 423. 3ad, ofterr. General. V, 899. 3acharias, P. I, 181. — († 752). 224. Zagonara, Alberico ba, Gr. von Tunis. III, 369. Zagnoni d'Argela, Conftanza. IV,87. Zahar b. Bargut. I, 264. Zambeccari, Carlo. IV, 554. --- Tommaso be'. IV, 580 n. 4. 3ambonetto, a. d. Familie b. Ca= ponegri. II, 342. Zanchani, Undrea. V, 161, 163 not. 1. Banche, Michele, Genneschall und Statthalter bes Ronigs in Garbinien, macht fich unabhangig. III, 445. - ermordet. 462. IV,32. Banobi, Coftegno be'. V. 519. 3apf. V, 890. Bara, versucht Abfall von Benedig. (1180). II, 143. - Grafen von. III, 10. — Emporung, 25, 77. - unter Benedig. 116. Zaffus, Ulrich. V, 560.

Zatrillas, Giuseppe. V, 724. Jedinen, erfte in Benedia. III, 47. Jehntgrafen, Tungerefa. I, 68. Zelada, Carbinal, Staatsfecret. V. 824 not. 2.

Zenevotta, Treffen. II. 269. Zeno, Andrea. III, 33, 89.

Untonio. V, 708, 831 n. 2. Carlo, venet. Flottenführer. 92, 94, 111, 115.

- Pietro, venet. Flottenführer. III, 77.

- Ranieri, Pob. in Bologna. II, 259, 294.

- Rannerio, Doge v. Benebig. III, 31. — († 1268). 36.

- Reinerio. III, 7. Benone be' Benoni. IV, 302. Beugen, Gisiles. I, 126.

Ziadath Allah b. Ibrahim. I, 263. Biani, Doge v. Benedig. II, 142.

**—** († 1178). 143.

— Pietro, Doge von Benedig (1205). III, 17. — erob. Corfu. 20. — Candia. 21. — Kr. mit Genua. 22. — († 1229). 23, 55.

Blani, Cebaftian. Doge v. Benebig. II, 95. III, 17.

Bibicchio v. Fabriano. V, 299.

Bingendorf. Gr. V, 723.

Biramonte, Br. Ggeling. II, 345, 373.

Zoatio, Battiffa. III, 525. - Niccolo, Doge v. Genua. III, 506, 509 f.

Botto, Ifter Berg. v. Benevent. I, 79, 226.

Zovanlia, Battista, Statthalter in Corfica. V, 48 f.

Buano, Mori, Befehlshaber von Lepanto. V, 162.

Bucchi. II, 295. 3ugno. II, 295.

Bunftverfaffungt. I, 335.

Burlo, Capece, Ergb. von Reapel. V, 881.

Buftand b. lombard. Stabte v. 14. bis 15. Jahrh. III, 378.

Zwentebold, G. Arnulfe. I, 289.

### Berbefferungen.



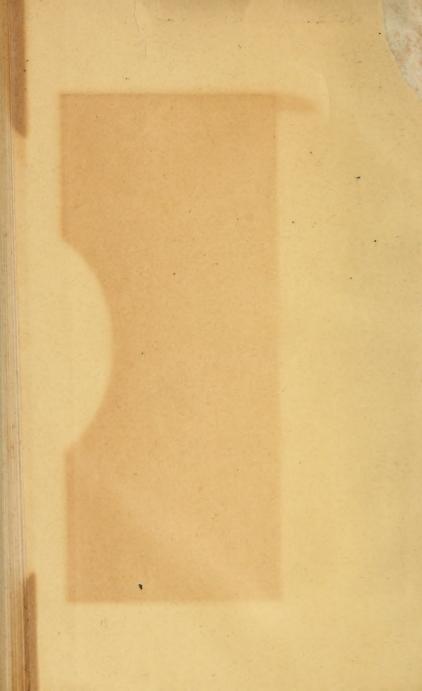

25098

Leo, Heinrich

uthor

Title Geschichte der italienischen Staaten. Vol.5.

NAME OF BORROWER.

DATE.

University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU

